

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



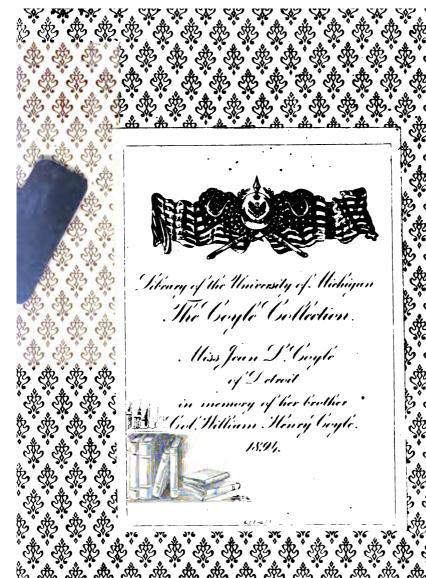



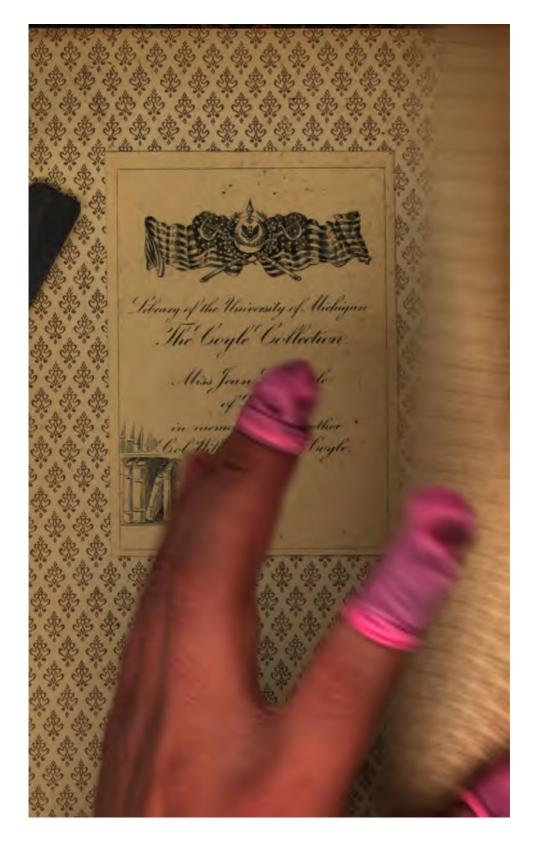



842.06 D493

# Zeitschrift

der

# Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arnold, Dr. Pott, in Leipzig Dr. Anger,
Dr. Brockhaus

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. Brockhaus.

Sechzehnter Band.

Mit 1 Kupfertafel.

Leipzig 1862

in Commission bei F. A. Brockhaus.

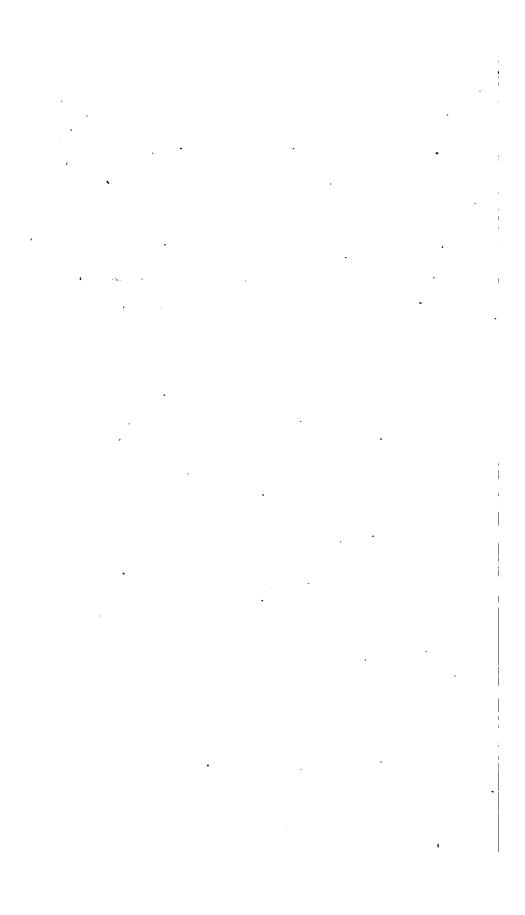

# Inhalt

# des sechsehnten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

|                                                                                                                                   | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erklärung der Keilinschriften zweiter Gattung. Von Dr. A. D. More mann                                                            |         |
| Die Stammbildung des Sindhi im Vergleich zum Präkrit und den ande<br>neueren Dialecten Sanskritischen Ursprungs. Von Dr. E. Trump |         |
| (Portsetzung und Schluss.)                                                                                                        | . 127   |
| Mittheilungen zur Handschriftenkunde. Von Prof. E. Rödiger. (Fol                                                                  | rt-     |
| selzung. 4. 5.)                                                                                                                   | . 215   |
| L'eber nabatäische Inschriften. Von Dr. O. Blau                                                                                   | . 331   |
| Einige Bemerkungen in Bezug auf die in dieser Zeitschrift Bd. X<br>S. 730 und Bd. XII, S. 132 mitgetheilten Aufsätze über die Sam | a-      |
| ritaner. Von Dr. M. Grünbaum                                                                                                      | . 389   |
| Lettre à Monsieur le Professeur H. Brockhaus sur quelques monna                                                                   | ies     |
| Houlagouïdes. Par M. Frédéric Soret                                                                                               | . 417   |
| Usber die Altindische Handelsverfassung. Von Prof. Ch. Lassen                                                                     | . 427   |
| Phonikische Analekton. 3. Der Opfertarif von Carthago. Von Dr. O. Bl                                                              | mu 4.38 |
| Sessuto. Ein Beitrag zur Süd Afrikanischen Sprachenkunde. Von Che<br>stiem Schrumpf                                               |         |
| Zur Geschiehte von Assur und Babel. Ethnographisches. Von Stadtre                                                                 |         |
| A. Schenchser                                                                                                                     | . 482   |

į

| Denkachrift über eine der wichtigaten archhologischen Entdeckungen, welche zu Jerusalem gemacht werden könnte. Von Dr. Otto Thenius 405  Eine malayalische Romanze. Von Dr. G. Gundert |                                                                           | eite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Rine malayalische Romasze. Von Dr. G. Gundert                                                                                                                                          | Denkschrift über eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen,       | 400  |
| Nachrichten über Kurdische Stämme, Ven Dr. O. Blaw                                                                                                                                     | <u>-</u>                                                                  |      |
| Sprüche und Erzählungen aus dem Chinesischen Hausschatz. Uebersetzt von Dr. Gützlaff und mitgetheilt von Prof. Neumann                                                                 | Eine malayalische Romsaze. Von Dr. G. Gundert                             | 505  |
| von Dr. Gützlaff und mitgetheilt von Prof. Neumann                                                                                                                                     | Nachrichten über Kurdische Stämme, Von Dr. O. Blau                        | 607  |
| Ueber die farbigen Liebterscheinungen der Suß's. Von Prof. Fleischer 235  Einige Bemerkungen über den Sußsmus. Von Dr. E. Trumpp                                                       | •                                                                         | 628  |
| Ueber die farbigen Liebterscheinungen der Sufi's. Von Prof. Fleischer 235  Einige Bemerkungen über den Sufismus. Von Dr. E. Trumpp                                                     | der Universitätsbibliothek zu Leipzig. Von Prof. G. Plügel                | 651  |
| Einige Bemerkungen über den Sußsmus. Von Dr. E. Trumpp                                                                                                                                 |                                                                           |      |
| Versuch einer Feststellung und Deutung des ursprünglichen Siegels des Tempterordens. Von Dr. G. M. Redslob                                                                             | •                                                                         | 235  |
| Templerordens. Von Dr. G. M. Redslob                                                                                                                                                   | Einige Bemerkungen über den Sassmus. Von Dr. E. Trumpp                    | 241  |
| der Saulischen Verfolgungen versetzen. Von Prof. Stähelin                                                                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | 245  |
| J. P. N. Land                                                                                                                                                                          | ·                                                                         | 257  |
| Chinesisch-Mongolische Inschriften. Von Geh.R. von der Gabelents . 270  Nachträgliche Berichtigungen. Von Prof. Fleischer                                                              | •                                                                         | 260  |
| Nachträgliche Berichtigungen. Von Prof. Fleischer                                                                                                                                      | Geographische Notizen zu Neschri's osman. Geschichte. Von Dr. O. Blau     | 269  |
| Aus Briefen der Herren J. Muir, Hang, Fitz-Edward Hall, Wright und Land                                                                                                                | Chinesisch-Mongolische Inschriften. Von Geh.R. von der Gabelents .        | 270  |
| Aus Briefen der Herren J. Muir, Hang, Fitz-Edward Hall, Wright und Land                                                                                                                | Nachträgliche Berichtigungen. Von Prof. Fleischer                         | 271  |
| und Land                                                                                                                                                                               |                                                                           |      |
| J. C. Häntzsche                                                                                                                                                                        |                                                                           | 272  |
| J. C. Häntzsche                                                                                                                                                                        | Beiträge zur Geographie und Alterthumskunde Nordpersiens. Von Dr.         |      |
| Mandschu-Bücher, angezeigt von H. G. C. von der Gabelents 538  Ueber einige phönikische Münzen. Nach einem Briefe des Herra Jacob                                                      |                                                                           | 525  |
| Ueber einige phönikische Münzen. Nach einem Briefe des Herrn Jacob                                                                                                                     | Catalog einer Sammlung japanischer Bücher. Von H. G. C. von der Gabelents | 532  |
|                                                                                                                                                                                        | Mandschu-Bücher, angezeigt von H. G. C. von der Gabelents                 | 538  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                           | 547  |
| Note on de Lagarde's edition of the Syriac Text of S. Clementis Remani Recognitiones. Von Dr. W. Wright und Prof. E. Rödiger . 549                                                     | •                                                                         | 549  |

| Seite<br>Bibliographische Anzeigen. (Simenet: descripcion del relno de Gra- 580<br>nada. —)                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — (Flügel: Måni und seine Lehre. — Revue aumismatique belge. 765  Muhammedanische Münzkunde. — Raverty: Grammar, Dictionary, and Selections in the Pushto language. —) |
| Nachrichten über die Angelegenheiten der D. M. G 323, 601, 791                                                                                                         |
| Protokollarischer Bericht über die in Frankfurt a. M. vom 24. bis 26.<br>Sept. 1861 abgehaltene Generalversummlung der D. M. G. (nebst                                 |
| Beilagen)                                                                                                                                                              |
| Verzeichniss der für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen                                                                                                         |
| Schriften u's. w                                                                                                                                                       |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G                                                                                                                                |
| Antwort, hebräische sogenannte Bibliographie betreffend. Von J. Gilde-<br>meister.                                                                                     |
| Prize Essays on the Hindu Vedas.                                                                                                                                       |
| Einladung zur Subscription.                                                                                                                                            |

# Erklärung der Keilinschriften zweiter Gattung.

Von

#### Dr. A. D. Mordtmann,

Erste Abtheilung.

## Das Syllabarium.

Es kommen gegen 110 Gruppen in den verschiedenen Inachriften vor, zu deren Entzisserung zunächst die Eigennamen und die Transcripte persischer Wörter das sicherste Hülfsmittel bieten; gegen 80 Gruppen werden auf diese Weise gewonnen; noch einige andere werden dadurch bestimmt, dass sie in Wörtern von gleichem Laute und gleicher Bedeutung mit andern Gruppen wechseln. Dann sind noch etwa zwei Dutzend übrig, welche durch Induction bestimmt werden müssen, nachdem wir aus den schon bekannten Lautwerthen das Lautsystem der Sprache und ihre Verwandtschaft sowohl den Lauten und dem Bau nach, als der Schrift nach mit andern Sprachen erkannt baben. Wir fangen daher mit den Eigennamen an, und zwar mit denjenigen Gruppen, deren Werth sich am sichersten bestimmen lässt, um von dem Bekannten ausgehend das Unbekannte zu ermitteln; wir können jedoch es nicht vermeiden, zuweilen ein Resultat zu anticipiren, welches erst nachher, oft erst in der Analyse der Texte seine Begründung erhält; ich werde jedoch jedesmal in solchem Palle das Erforderliche bemerken, um nicht zu Cirkelschlüssen Anlass zu geben.

- 1. Die Namen Darius, Xerxes, Hystaspes u. s. w., die Namen der Nationen, so wie Wörter, welche menschliche Wesen bezeichnen, beginnen alle mit einem isolirten Vertikalkeil . Y, welcher sich daher sofort nicht als ein besonderer Laut, sondern als ein Determinativ für diese Art Wörter ergiebt.
- 2. Der Name Darius wird geschrieben V. E-II. III. IIII. III. III. III. III. III. III. III. III. IIII. IIII. III. III. III. III. III. III. IIII. III. -

woraus wir schliessen, dass der Lautwerth dieser Gruppe da ist. Wir finden aber ferner dieselbe Gruppe in dem Namen Hystaspes, Y. \= \times YY. \E-YY. YE. \EY., in dem Namen Gomata, Y.-E-\lambda. YEY. \E-YY, so dass dieselbe Gruppe auch ta lautet. Wir werden sehen, dass dieselbe Erscheinung sich fast bei allen Gruppen zeigt, und dass selbst zuweilen noch ein dritter Lautwerth denkbar ist; wir werden jedoch auch Mittel finden, in vielen Fällen den wirklichen Lautwerth herauszufinden.

- Von den 3 Gruppen, welche den Namen Medien bilden, sind uns schon zwei bekannt, nämlich das Determinativ zu Anfang, und die Sylbe da am Schlusse; die mittlere Gruppe muss also ma lauten, und da dieselbe Gruppe auch, wie wir gesehen haben, in dem Namen Gomata vorkommt, so ist dieser Werth als sicher ermittelt anzunehmen. Wir finden aber dasselbe Zeichen noch in dem Namen des Darius, wo es die drittvorletzte Stelle einnimmt; ferner in dem Namen V. (== . YEV .- EV Vivâna, in dem Namen des Vaomisa, Y. YEY. (. (EE. E. V., so dass die Gruppe E zugleich va lautet. Wir dürfen daraus nicht schliessen, dass die Sprache, in welcher die Inschriften geschrieben sind, nicht zwischen m und v unterscheiden konnte; dieser Schluss wäre ebenso übereilt, als wenn man glauben wollte, dass die Sprache, in welcher die Wörter für Citrone, Ceder, Konrad, citron, cèdre, Conrade u. s. w. geschrieben werden, nicht zwischen den Lauten ç und k unterscheiden könnte.
- 4. Die zweite Gruppe (ich werde von jetzt an die Determinative nicht mehr zählen) in dem Namen Darius ist MYK, welche sich auch in den Namen Ariaramnes V. EYE. VYK. ETV. EYY - EYY findet, woraus wir schliessen, dass sie die Sylbe ri vorstellt.
- 6. Die Gruppe V bildet, wie aus 3 und 4 hervorgebt, den Schluss der Namen Vivåna und Ariaramnes (pers. Ariyaramna), und sie muss also na lauten.

- 7. Nehmen wir wieder die Namen Darius und Hystaspes vor, so kennen wir schon mehrere Laute derselben, und wir fisden noch ein gemeinschaftliches Zeichen, ۲۷, nämlich Da.ri. x.va.x. ۲۷ und Vi. ۲۷. ta.x.x. Da nun letzterer im Persischen Vistacpa کشناسی lautet, so schliessen wir, dass ۲۷ den Lautwerth sch hat, den ich von jetzt an s bezeichnen werde, während ich das nichtaspirirte s durch ç ausdrücke. Wir finden jedoch dasselbe Zeichen in dem Namen ۲۷. ۲۲. pers. Vayaçpâra, so dass ۲۷ zugleich ç vorstellt.
- 9. Die letzte Gruppe in dem Namen Hystaspes V muss also pa seyn, ein Werth der sich aus dem so eben angeführten Namen Acpacana bestätigt. Wir finden sie ferner in den Namen V. V. V. Pr. Pr. Babirus, V. Pr. Pr. Arabia, pers. Arabaya, V. V. Pr. Arabia, pers. Arabaya, V. V. Pr. Pr. Pr. Bakhtaris, woraus wir entnehmen, dass sie auch ba lautet.
- 11. Nunmehr lesen wir das vorstehende Wort x.pa.da.na, woraus wir für das Zeichen " den Werth a entnehmen, der sich aus dem Namen Arakadris (No. 4) bestätigt. Diese Gruppe kommt nur im Anfang der Wörter vor.

Wir finden ferner dieses Zeichen in dem Worte Y. ??>. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

- 12. Dagegen ergiebt die Vergleichung dieses Namens mit seinem Original eine Gruppe an einer Stelle, wo wir eigentlich nichts mehr erwarten, nämlich 🚍 💽 . Dasselbe Zeichen trafen wir schon in dem Namen des Pseudosmerdis Y. -E-(. YEY. EEV. E-VV. x.ma.x.ta; pers. Gomâta, in V. EV. EV. EV. ≥V.== x.x.pa.x.x. pers. Katpatuka, u. s. w. und schliessen daraus auf den Lautwerth t oder at. Da man nun nicht annehmen kann, ohne in Absurditäten zu verfallen, dass die Steinmetzen in dem harten Material aus blosser Langeweile überflüssige Gruppen gemeisselt haben, so muss ein solches Zeichen wohl seine Bedeutung baben, und die ist auch leicht gefunden, sie soll der folgenden Gruppe die Aussprache ta sichern, da sie sonst auch da gelesen wird. Es ist also eine Art Regulator der Anssprache, wie wir im Verlaufe der Entzifferung noch mehrere kennen lernen.
- 13. Der Name Kappadocien, pers. Katpatuka, lautet, wie wir so eben gesehen haben, x.t.pa.x.x, wo wir also sehen, dass die erste Gruppe = \( \) ka lautet, ein Werth, der durch den Namen = \( -\) = \( \) = \( \) = \( \) = \( \) = \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

- 16. Der pers. Name Pâtisuvaris, griech. Πατιοχορεῖς ist in unsern Inschriften geschrieben Y. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

- 18. Der Euphrat heisst . EVV >! EVV . E-VV . x.x.x.ta, pers. Ufratová, es ist also = YYY u zu lesen; ebenso in - . = YYY . == . == . YEY . U.x.x.ma pers. U.x.x.âma, mit 2 undeutlichen Zeichen. Auch wechselt es mit dem vorher erkannten - YV in dem Worte für "Länder", und da dieses Wort nur ein Transcript des pers. dahyava ist, so giebt Westergaard der Gruppe TYTY den Werth yo und Norris den Werth hu, beide unzulässig, was wir in Betreff des hu von Norris wegen der Aspiration schon erkannt haben. Das Pronomen der I. Pers. Sing. ist Y TYYY, also u, nach Westergaard yo, nach Norris Au. Holtzmann (Ztschr. d. DMG. V, 170) sagt darüber: "Ein Pronomen jo für ego würde mit allen unsern Ergebnissen unverträglich seyn, da in keiner arischen Sprache und wehl auch in keiner semitischen jo ego und noch weniger me bedeuten kann." In den darauf folgenden Untersuchungen bestimmt dann Holtzmann den Werth des Zeichens = YYY ma, eine Bestimmung, die er selbst in seinem IV. Artikel, nach Bekanntmachung des Textes von Bihistun, wenigstens nicht ausdrücklich zurückgenommen hat, wiewohl die oben angeführten Eigennamen nur u ergeben; wir müssen aber u für ego (und selbst für mihi, wie wir später sehen werden) gelten lassen, ohne dass wir Rücksicht darauf nehmen können, welche Formen für dieses Pronomen der arische Sprachstamm seinen Töchtern vorschreibt. Ist diese Sprache eine arische, so ist sie eine ungehorsame und ausgeartete Tochter; übrigens ist ein Wort u für ego gerade nicht so unerhört; um nur bei den indogermanischen Sprachen zu bleiben, führe ich au, dass der Portugiese sein liebes Ich eu, und der Arnaute où nennt, während der Italiäner sich des perhorrescirten io und der Spanier des diesem sehr ähnlichen vo bedient. Das sind freilich keine Arier, aber doch Indogermanen; es scheint aber schulgemäss zu seyn, dass man nur die Braminen, Magier, Griechen, Gothen und Lithauer, allenfalls auch die Römer citirt.
- 19. Für das Altpersische, d. h. für die Sprache in der Keilschrift erster Gattung, wird von der Schule gelehrt, dass es nur 3 Vokale hatte, a, i und u, eine Doktrin, welche von vorn herein den gesunden Menschenverstand empört, und welche mit dem Zend, Parssy und Neupersischen im grellsten Widerspruche ist. Mit einiger Aufmerksamkeit erkennt man auch, dass die Keilschrift erster Gattung die Vokale e und o deutlich bezeichnet, und zwar gerade da, wo die späteren persischen Sprachen e und o haben. Aber ich fürchte, es wird mit dem Altpersischen gehen wie mit dem Altgriechischen, mas wird fortfahren ai und au herauszudrehen, man wird die Griechen und Perser belehren, dass

sie ihre Sprachen falsch aussprechen, und man wird nach wie vor die algebraischen Formeln a+i=e und a+u=o mit einem unverständlichen Kauderwälsch von Vriddhi und Guna commentiren. Wer im Orient lebt, und gezwungen ist täglich griechisch und orientalische Sprachen zu reden und zu schreiben, kann leider mit allen diesen Herrlichkeiten nicht viel aufangen, und so habe ich sie auch längst als unbrauchbaren Plunder bei Seite geworfen. Ich würde bier gar nicht darüber sprechen, aber da ich das Altperaische als Schlüssel zum Verständniss einer unbekannten Sprache benutze, so kann ich mich der Pflicht einer sorgfältigen Prüfung meines Schlüssels nicht entziehen. Wenn ich also Arbera, Gomata, Oramazda und nicht Arbaira, Gaumata, Auramazda lese, so geschieht das nicht aus Kitzel etwas neues zu sagen, sondern weil ich überzeugt bin, dass man seit Jahrtausenden unverändert so gesprochen hat und mit Vriddhi und Guna und Anusvara und Visarga und ähnlichem Rotwälsch lasse ich mich nicht beschwören, sondern man beweise mir, dass die Perser anders ausgesprochen haben, man beweise, dass Herodot, Xenophon, Ktesias u. s. w. falsch gehört und falsch berichtet baben, wenn sie Είρξης, Ωμομάζης, Ώχος schrieben statt Εαιρξης, Αουρυμαζης, 'Αουχυς.

20. Der Vater des Naditabel heisst im babylon. Text Aniria, im pers. Text ist nur noch aina... zu lesen; in unsern Inschriften heisst er Y. Y. - = Y. Y. - = YY. - = YY. - A.x.na.x.x. Das Zeichen Y ist also i; dieser Werth wird bestätigt durch den Monatanamon Thaigareis, welcher - Y. Y- YY. - = - YYY. ... - YYY. da.j.x.o.s ein Transcript von dahyåva, woraus Westergaard unserm Zeichen den Werth hund Norris den Werth hi beilegte, welches aber unzulässig ist, weil der Sprache überhaupt das h fehlt, und weil man gar nicht

. . \*

begreift, weshalb man eine Aspirate z. B. in dem Namen Ainaira setzen sollte, wo weder das babylonische noch das persische Original eine verlangen.

- 23. Die Gruppe Y\ finden wir in den Namen . Y>.

   Y\ . \ Y\ \ Ti \ Y\ . x \ pers. Tigra, griech. Tlyque,

  Y \ Y \ Y \ . Y\ . Y\ . Y\ . Y\ . x \ Da. x \ pers. Bagå
  bigna, Y \ \ Y\ \ Y\ . Y\ . \ \ Y\ \ \ Ba \ Y\ . x \ ri \ s \ pers. Bakhtaris, griech. Baxtqa, und entnehmen daraus, dass

  sie den Werth \( k(g) \) oder \( ik(ig) \) hat.

- 26. Die dritte Gruppe des so eben angeführten Namens von Indien, Y ermitteln wir aus dem Namen Y Y Y Y Y d. h. Y ba.x.na pers. Dubâna, also du (tu) ein Werth, der sich noch weiter bestätigt durch Y Y Y Y - X du.ni.x. pers. Marduniyâ Y Y EY EY EY EX Ka.t. pa.tu.x. pers. Katpatuka.
- 27. Wir haben also den Namen für Indien ermittelt Çi.x. du.s(ç); die noch fehlende Gruppe ==> ergieht sich demnach, im Vergleich mit ......, India, als n (in); ebenso in dem Namen V. <==:=>. E-γν.-γ.-=γ. Vi.n.da.x.na pers. Vidafrana, griech. Ίνταφέρνης.

Perner treffen wir diese Gruppe in den Namen Y. YY. Y. E. ... YY. ... S. sa.n. za.k.ri. is pers. Cicaikhres, ... E. YY. ... YY. ... EYY. ... S. sa.n. za.k.ri. is pers. Cicaikhres, ... E. YY. ... YY. ... EYY. ... EXT. ..

29. Kehren wir jetzt zum Namen Darius zurück, so sehen wir, dass wir ihn bis auf ein einziges Zeichen lesen können, nämlich Da.ri. = 1, v.o.s, pers. Däryavos, es entspricht also der Sylbe ya die Gruppe = 1, wie in so vielen andern Fällen z. B.

V.—EVE.—IV. x.ba.—IV. persisch Arabayâ, V.—IV...

EV. (-...), x.du.ni.—IV. pers. Marduniyâ, aber die Beobachtung, die wir in der No. 28 gemacht haben, flösst uns Misstrauen gegen diesen Laut ein. Dieses Misstrauen wird noch verstärkt durch die Beobachtung, dass die Zeitwörter, wo die erste Pers. im Akt. sich auf a endigt, z. B. utta, feci, im Passivum k haben, z. B. uttak, während diejenigen, die sich auf i oder aya endigen, das ya in k verwandeln, z. B. varriya, Pass. varrik, während es doch consequenter Weise varriyak heissen müsste, wenn —IV. den Laut ya hätte. Wir werden diesen Laut in der Folge genauer bestimmen, und geben ihn einstweilen unter diesem Vorbehalt durch ya wieder.

Wir haben schou ein anderes i, nämlich , erkannt; ihre Zusammenfügung giebt = , also gerade das Zeichen, welches wir No. 29 ys einstweilen angenommen haben; da nun aber aus den angeführten Gründen der Laut ya bedenklich ist, so steht nichts im Wege, dass wir diese Gruppe ii oder wie im Holländischen ij lesen, eine Lautbestimmung, die sich noch später auf eine ganz unerwartete Weise bestätigen wird.

- 32. "Mein Vater" oder "mihi pater" heisst Y. TYYY. Y. TEY. E-YY. E-YY. u. at. ta. ta; "sein Vater" heisst Y. TEY. TYTY. -YYY at. x. ri; es steht also jedenfalls die Gruppe TYTY für E-YY und hat wie diese den Lautwerth ta (da).

- 35. In dem Namen Y. = YY. = Y. > := Y. Da.t. to.x.ij, pers. Dâduhyâ; 2,300 entspricht die Gruppe > dem persischen h ((=(); da wir aber schon gesehen haben, dass dieser Lautwerth unxulässig ist, so müssen wir seine Feststellung anderweitig auchen. Wir finden dieselbe Gruppe in dem Namen Y. Y. > . (-. (Y-. A.ka.x.ni.s, pers. Hakhâmanis, Y.=YY=.>.(-. ) YY. x.>.ni.s. pers. Umanis, und erkeunen daraus, dass sie ma lautete; da aber auch dieser Werth in dem Namen Dâduhyâ nicht passt, so müssen wir den Werth va annehmen, indem wir schon aus dem Früheren wissen, dass die Laute m und v mit denselben Gruppen bezeichnet werden.
- 37. Aber dasselbe Zeichen sehen wir zu Anfang aller Mosatsnamen, am Anfang des Namens Oromazes, der Wörter für "Gott", "Himmel", "Tag", "Monat" u. s. w. und da diese Wörter bei Weitem nicht alle mit der Sylbe An beginnen, so schliessen wir daraus, dass es ein Determinativ für göttliche und himmlische Dinge ist, so wie für Zeitbestimmungen, indem wir uns erinneru"

dass in der persischen Religion die Tage und Monate unter der Obhut der gleichnamigen Amschaspande standen.

38. Der Lautwerth der Gruppe (\(\frac{1}{2}\)— ergiebt sich aus den Namen \(\frac{1}{2}\)— \(\frac{1}\)— \(\

Ich muss jetzt, nach Bestimmung der wichtigsten Sibilanten, noch auf eine Eigenthümlichkeit aufmerksam machen, welche sich in dem Gebrauche derselben bei der Umschreibung der persischen Namen zeigt. Es steht nämlich allemal für das pers. tri (thri) in unsern Inschriften WY. (1- und für tra (thra) WY. !!, wie folgende Beispiele zeigen: Y. !! > . = YY. (Y- . = = Y. A.s. si.na, pers. Athrina, -- Y: ! |> . = YY . (Y- . == ! . - Y> . E= . . ► . A.s.si.ij.ti.ij.s. pers. Athriyatiya; Y. EYYY. MY. Y. EED. -== . YEY. x.s. ça.n.x.ma. pers. Citratakhana; -Y. (=: . = YY. Y Mi.s. ca, pers. Mithra, griech. Mloga. Diese Beobachtung wird uns zuweilen bei der Erklärung nützlich seyn; so z. B. kommt in den laschriften ein Name vor, welcher im pers. Texte - YE. (17. YC=. 17. YE. Vomiça, in der sweiten Gattung V. YEY. ( . (== . = YY . W. Vomiçça lautet. Oppert (Les Inscriptions des Achéménides, Paris 1852) p. 120 erkennt in der ersten Sylbe des Namens ganz richtig das Zendwort vohu, sucht aber in dem letzten Theile des Namens die Wurzel des Wortes mathicta; die obigen Beispiele zeigen, dass missa einfach der Name Mithra ist, und dass also die rein pers. Form des Nameus Vohumithra, Zend Humithra wäre.

 wie Rawlinson, Norris und Holtzmann gethan haben, sondern sie bloss für die Sylbe zi zu nehmen. Dieser Werth lässt sich freilich nicht direkt belegen, weil der pers. Text uns keinen Namen mit der Sylbe ci giebt; aber indirekt lässt er sich aus dem babylon. Text beweisen, wo die vorletzte Sylbe der beiden Namen Kambyses und Smerdis durch die Gruppe 44 \$\leq \text{ wiedergegeben wird, welche schon Rawlinson auf zi bestimmt hat, also Kan.bu.zi.ya und Bar.zi.ya.

- 41. Die Gruppe V-III sehen wir am Anfang der Wörter V. V-III. = EV. E-IV. VE. = VV d. h. V-III. t. ta.x.s., pers. Thatagus, V. V-III. V. = VVV d. h. V-III. i.x.ri.zi.s pers. Thaigarcis, wo sie beide Male die Sylbe tha (Ju, Li) vertritt. Es mag eben so gut ein Sibilant seyn, da wir die Existenz der aspirirten Consonanten nur schwer belegen können; aber da ich nichts Besseres weiss, so muss es dabei sein Bewenden haben.
- 42. Ein sehr häufig vorkommendes Zeichen ist ΥΞΥΥΥ, welches auch zur Pluralsbildung dient; wir haben jedoch nur einen einzigen Namen zu dessen Bestimmung, nämlich ΞΥΥΥ. ΥΞΥΥΥ. -ΞΥΥ. d. h. U. ΥΞΥΥΥ. ra. ta pers. Ufråtova, arab. , griech Εὐφρώτης, woraus wir den Werth ſa entnehmen, der jedoch, nach verschiedenen Analogien zu schliessen, auch ba und pa seyn kann.
- 43. Der babylonische Name Niditbel wird im pers. Naditabera und in unsern luschriften Y. (-.-Y>.>Y..-(.(=Y> d. h. Ni.di.t.ba.(=Y>, wo also die beiden letzten Gruppen das babylonische bel repräsentiren, wodurch sich Norris veranlasst sah, dem Zeichen (=Y> den Werth el oder l beizulegen; da sich aber aus andern Kennzeichen ergiebt, dass die Inschrift der zweiten Gattung sich näher an den pers. Text hält und durchaus kelne Uebersetzung aus dem babylonischen Text ist, so dürfte ra oder la richtiger seyn, was auch besser zu den andern Wörtern passt, in welchen diese Gruppe verkommt. Ich bezeichne sie also durch la, zum Unterschiede von -=YY- ra.

- 46. Die Gruppe E— ( ergiebt sich aus dem Namen Y.— E— ( . YEY. = EY. E— YY d. h. E— ( .ma.t. ta pers. Gomâts, lat. Cometes, als go (ko), ein Werth, den der Name Y.— E— ( . YEY. Go.x.va pers. Gobaruva, griech. Γωβούης bestätigt; sie ist augenscheinlich ein Compositum aus E— k (g) und ( o, was auch Norris erkunnte, ohne sich jedoch aus dem Zauberkreise des Guna loswickeln zu können, indem er der Gruppe den abnormen Lautwerth gau heilegte.
- 47. Die Gruppe El lautet thu (30v), wie wir aus den Namen V. El. III. VEV. III Thu.r.va.r pers. Thuravâhara, und El. VEV. x.thu.va. pers. Parthava, griech. Nap?vala ersehen.
- 48. Das Zeichen = Y- kommt wieder nur in wenigen Namen vor, jedoch reichen sie aus, um es genau zu bestimmen; es ist pi in Y. = YYY . = Y- . = YY, Zi.s.pi.s pers. Cispis, griech. Τέτσπης, -... > YY . = Y- , x.pi pers. dipis, and bi in den Namen Y. = Y. = Y . YY = . YY . Ba.ga.bi.g.na pers. Bagábigna, Y. = Y . Y . Y . Ba.bi.x. pers. Babirusch, griech. Baβύλων, hebr. > 22, arab. > 1.
- 49. Die letzte Gruppe in demselben Numen (Babylon) liest sich demnach lu , doch müssen wir uns vergegenwärtigen, dass sie auch ru lauten kann.
- 50. Aus den Namen und Wörtern Y.— III. III. YEY R. sa. = YY= .ma, pers. Arsâma, Y. = YY=. > . < . = YY. d. h. = YY= .ma.ni.s pers. Umanis . = YY . = YY. = YY- . = YY= ta.t.za.ra. = YY= ersehen wir, dass die Gruppe = YY= m (oder

- cm) bedeutet und zugleich als Regulator der Aussprache dient, indem diese Gruppe wohl niemals v ausgesprochen werden kann.
- 51. In unsern Inschriften Col. II, Z. 25 lesen wir den Namen einer Stadt - EV. T. !! d. h. x.t.za; der pers. Text ist an dieser Stelle lückenhaft; glücklieherweise aber hilft der babylonische Text aus, wo derselbe Name EV. ### . EV. Zu. u. zu geschrieben wird. Die babylonische Uebersetzung hat also an der ersten Stelle dieselbe Gruppe, wie unser Text: im Babylouischen ist ihr Werth ziemlich sicher festgestellt; es ist z. B. die zweite Sylbe des Namens "Persien", die erste Sylbe des Namens Çugdu u. s. w. und daher ohne Zweifel çu; da auch die Gruppe Ef, welche wir unter No. 45 als çu erkannt haben, in babylonischen Syllabar ohne Zweifel denselben Lautwerth, hat, so sind wir dadurch berechtigt, auch für EII den Werth çu anunehmen; um jedoch einen Unterschied zu machen, setzen wir für Ell in Berücksichtigung der letzten Sylbe des Namens, wo in unserm Text zu für das babylonische Ell steht, den Werth zu, des wir bei der Transcription beibehalten werden.
- 52. Die Gruppe | VE ist ku in den Namen V. | VE. | VE
- 53. Die Gruppe >\frac{1}{1}\ightarrow kommt nur zweimal ver, n\text{minlich} in dem Namen f\text{ur Susiana, wo una ein pers. Original fehlt (oder vielmehr der pers. Name nicht transscribirt lst) und in dem Transscript des pers. Wortes dipisch (tabula), welches in unsern inschriften \( >\frac{1}{1}\frac{1}{2} \) = \frac{1}{2} \quad also di.pi lautet. Die Gruppe hat also den Lautwerth di (wohl auch ti, was sich aber nicht belegen l\text{\text{\text{asst}}}).

- 60. In der Inschrift F. Lassen & Westergaard Williams wofür in O. Lass. & Westergaard Windows T. W. Williams Steht, also x.za.ka für a.t.za.k.ka. Da die erste Gruppe sonst nicht weiter vorkommt, so geben wir ihr den Werth at.
- 61. Eine sehr häufig vorkommende Gruppe ist == \( \), an deren richtiger Bestimmung sehr viel liegt. Leider haben wir nur einen einzigen Eigennamen zu ihrer Entzifferung, nämlich = .=\( \).=\( \).=\( \). \( \).=\( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \( \). \

wir aber diese Brecheinung sehen wiederholt als sine Ligenschaft des Lautsystams dieser Sprache erkannt haben, so werden wir uns nicht irren, wenn wir in der fraglichen Gruppe einen Regulator der Aussprache sehen, der in Betracht der vorhergehenden Gruppe mit a anlantet, also ap oder p.

- 63. In den vom verstorbenen Tasker zu Nakschi Rustem copirten Inschriften heissen die Madiya in der zweiten Gattung. Y.-Y.-Y. ZYY. d. h. x. zi. ij. ta; chense in der Inschrift NR, nur mit der Pluralsform ZY ap, statt des Singulars ra. Nach Analogie der Transcriptionen von Zazena, anderem u. s. w. geben wir daber der Gruppe Ziel den Lautwerth mat (vat).
- Nabu. kn. x. su. x pers. Nabukudraćara, hebr. אברישות wird dia Sylbe ćara אב durch אווי auagedrückt; da aber der Sprache unserer Inschriften sowohl der Laut ts als tsch fremd ist, so können wir dieser Gruppe nur den Lautwerth sar, zar oder çar beilegen, welcher noch durch die beiden Namen און ביין אווי ביין אווי ביין, שווי ביין

- 66. Zur Bestimmung der Gruppe \Rightarrow baben wir 3 Namen, Y. \Rightarrow Y. \Rightarrow Y. \Rightarrow Y. \Rightarrow Y. \Rightarrow Rightarrow Y. \Rightarrow Rightarrow Rig

- 69. Die Gruppe = Y- lautet mar in den Namen . = YY-.

  Y\\ \tilde{\text{T}}\ \text{Mar.gu.s pers. Margus, } \( \text{Mapyearij}, \)

  Y. = \( \text{Y} \) \( \text{Mar.gu.s pers. Martiya}, \)

  Mar. ti. ij pers. Martiya, und var in den Namen \( Y \text{.} \text{Y} \), \( \text{N} \), \(
- 70. Die Gruppe V steht in einer Menge Wörter, die nur zwei Gruppen enthalten, von denen allemal die erste entweder ganz gewiss ein Ideograph oder meistens ein απαξ λεγόμενον ist, also höchst wahrscheinlich auch ein Ideograph, z. B. V. Ε (Υ . Υ Ε "Monat"; wir nehmen also mit Oppert an, dass eben dieses Zeichen andeutet, dass die verhergehenden Gruppen ideographisch und nicht phonetisch zu lesen sind. Indessen ist doch allerlei dabei zu bemerken, nämlich 1) es sind in unsern luschriften ganz sicher Ideographen, die dennoch diese Signatur nicht mit sich führen, z. B. das Wort für "König", Y. YY ), die Gruppe : Nabu; 2) in der Artaxerxes-Inschrift

- 73. Der Name Lydien lautet V. . . Y. E-W Ç.x.da, pers. Cpardas, we also das mittelste Zeichen V die Sylbe par enthalten muss; derselbe Werth ergiebt sich aus den Namen V. V. (( Par.x. pers. Pârça, V. V. EV. Par. thu.vs pers. Pârthava, griech. Παρθυαία; ferner bar aus den Namen V. E-( V. YEY Go.bar.va, pers. Gobarva, griech. Γωβρύης, V. E-W. Y. EV. Ta.ka.bar.ra pers. Takabarâ; endlich ſar aus dem Namen V. ( E- E- E-W. V. EV Vi.n. da. far.na. pers. Vidafranâ, griech. Ἰνταφέρνης.
- 74. Die Gruppe EY- kommt, ausser einem einzigen andern Worte, nur in dem Namen . (. Y>. YYE. EY- . EY . EY Pa.ti.k.x.ba.na, pers. Patigrabana vor, und der Werth ra würde genügen; da wir aber schen eine andere Gruppe ra und

selbst eine Gruppe mit dem Lautwerth la haben, so geben wir dieser Gruppe den Werth rab, der sich durch jenes anderweitige Wort, so wie durch das babylonische Syllabarium bestätigt. (Auf Oppert's Tafel, im Bd. X der Ztschr. d. DMG. kann ich diese Gruppe nicht finden.)

- 75. Oromazes heisst Y. (.-EYY-.Y-.E-YY, O.ra.x. da. pers. Oramazdā; die Gruppe !- muss also mas (maz, maç) bedeuten, was noch durch den Namen Y. \_\_\_\_. Y-. E-YY Takh.maç.pa.da pers. Khamaçpāda bestātīgt wird. Auch der Lautwerth vac (vaz, vas) ist unstreitig in derselben Gruppe chthalten.
- 77. Ein "Monat" beisat -- V .-- -- (((). VE. Norris liest das erste Zeichen an, das aweite men, das dritte.s. also anmons, was beinahe wie das engl. a month lautet. Die erste Gruppe ist ein Determinativ, also gar nicht auszusprechen; die zweite ist ein zusammengenetztes Ideograph, männlich aus 🛌 als Anfang des Wortes -- Y. -- Y nan, "der Tagit, (((, ideograph für die Zahl 30, und I Zeichen der Composition; es gleicht also vollkommen den ideographen unserer Halbgelehrten Iber, Sber, 9ber, 10ber statt September, Oktober, November, December, wobei der Leser, der nicht das Glück hat lateinisch zu verstehen, sich den Kopf zerbrechen mag, was diese Schwurzpfefferei bedeuten soll. Mit unserm ideographen gebt en ebenne, wad die Remerkung, dasz es im Babylozischen ungefähr ebesso aussicht, nämlich Ki ist nicht geeignet uns derüber zu erleuchten, und die Bekanntmachung am Schlusse, 🎏 dass wir es nicht phonetisch, sondern ideographisch zu lesen haben, ist sehr überßüssig, da wir weder phonetisch noch ideographisch mit der Mittelgruppe owas attrichten konnen. Da nun aber doch bei der Transscription des Textes etwas gegeben werden muss, so übercetze ich das Ideograph durch XXX, welches bekanntlich auch 30 bedeutet, und in der Algebra die unbekannten Grössen anzeigt. So ganz unfruchtbar wird aber diese Reflexion doch nicht seyn, denn sie wird une bald auf die Ermittlung des Werthes einer audern Samppo führen, und sonst woch allerlei uns lehren,

. 78. Die Gruppe - 1711 kommt in folgenden 6 Namen vor: Y.-- iji .-- EM . E- d. h. x. bu.zi.ij, pers. Kabujiya, griech. Kaußvans, -- V. !!> . = V. - III . -= V. EV d. h. A. du. x. na. s pers. Adukanis; -. YE. = . - TYY . - = Y. -Y. Ku.uk.x.na.ka.an pers. Kuganaka; -. - 1111. MI.VEY. E-YY. x.du.va.da pers. Gadutava; Y.-IIII. E-YY. בבין, d. h. x.da.ra pers. Gadara, פוגעפן, griech. Γανδαρίτις, -- V. (== .- IIII .- = V. = YV d. h. Vi.x.nu.s pers. Viyakhna. Wollte man ihr daher den Werth ka (ga) beilegen, so würde es dem pers. Texte vollkommen Genüge leisten; da wir aber schon swei Zeichen mit diesem Werthe kennen, so haben wir wahrscheinlich noch einen auslautenden Consonanten binzuzufügen, und die Betrachtung der griechischen und neupersischen Aequivalente, so wie der Umstand, dass dreimal auf die fragliche Grappe eine mit n aulautende Sylbe folgt, führt von selbst darauf ihr den Werth kan (gan) beizulegen.

80. Die Bedeutung der Gruppe > enthehmen wir aus den Namen V. > - V. = V. d. h. x.di.ij, pers. Bardiya; V. > V. = VV. x.ru.var.ti.s pers. Fravartis, griech. Denograp; and V. > - = VV. x.ru.var.de, pers. Frada, also far, bar oder par.

 vorkommen. Es stehen also die 3 Völker, in deren Sprachen die Inschriften abgefasst sind, voran, und zwar genau is der Reihenfolge der Inschriften. Da nun ausserdem Rawlinson sagt, dass die in Susiana aufgefundenen Keilinschriften eine Sprache enthalten, die ihm mit unserer hier behandelten viele Aehnlichkeit zu haben scheint, so werde ich mich von jetzt an des Namens "susisch" für die Sprache der zweiten Gattung Keilschrift bedienen. (Oppert schreibt susianisch, da aber kein Mensch mehr wie weiland Olearius Persianisch, Indianisch, Baktrianisch u. s. w. schreibt, sondern persisch, indisch, baktrisch u. s. w., so wähle ich "susisch".)

- 81. Für die Gruppe γ haben wir nur 2 Namen γ. γ Ε. γ Ε. Κυ. x. pers. Kurus, hebr. was und γ. γ Ε. γ Ε. Ε. Κυ. x. mi. ij, pers. Uvârazmis, έξις griech. Χορασμία, woraus sich nicht mit Sicherheit erkennen lässt, ob es ras oder rus lautet. Da jedoch sonst in dem Syllabarium Sylben mit an- und auslautenden Consonanten selten einen andern Vokal als a haben, so werden wir am sichersten gehen, den Werth ras (rae, raz) anzunchmen.
- 82. Die Gruppe ( kommt bloss in dem Namen . V. ( ) Par.x. pers. Pârça vor, und es ist daher nichts natürlicher als ihr ohne Weiteres den Lautwerth ça beizulegen, welcher auch vollkommen genügen würde, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Nur begreift man nicht, warum ausschliesslich für dieses Wort eine besoudere Gruppe erfunden wurde, da die Gruppe 😲 schon ça lautet, und man fängt an die Richtigkeit der Lauthestimmung zu bezweifeln. Norris muss schon solchen Zweifel empfunden haben, denn er giebt, freilich ohne allen Grund, den Lautwerth san. Wir haben aber Mittel, den Lautwerth ganz genau zu bestimmen und zwar-mit aller Schärfe des Beweises. Die Gruppe kommt ausserdem noch in dem Ideograph für "Monat" vor (s. oben No. 77) und bedentet da augenscheinlich 30, wie auch sonst hin und wieder in unserm Texte ( 10 und (( 20 bedeutet. Vermöchten wir nun aufzufinden, wie 30 auf susisch beisst, so wäre unsere Aufgabe gelöst. Nun aber wird die Analyse der Texte den Beweis liefern, dass mmas die Endung der Ordinalzahlen ist, und dass zwei durch ein Wort ausgedrückt wird, welches savak als Derivativ hat, also durch ein Wort, welches sich von unserm deutschen Worte nicht weit entfernt. Diese beiden Daten berechtigen uns zu der Annahme, dass die Zahlwörter in der susischen Sprache arische Entlebausgen Dreissig heisst im Sanskrit trinçati; im Zend thricac; im Altpersischen kann ich es nicht belegen, es wird aber wehl ungefähr ebense geheissen haben; im Pehlewi, Parssy und

Neupernischen beisst es سي çi. Die Susianer aber würden trinçati oder thriçaç schwerlich anders ausgedrückt haben, da wir wissen, dass sie tr und the allemal in ç verwandeln, und somit ware das Ideograph ((( çi zu lesen. Ich bin aber im Stande, den Laut noch etwas genauer wieder zu geben; die Susianer machten aus dem pers. Namen Armina in ihrer Sprache Arminij, und analog also aus Parça, Parçij, und demgemass bestimme ich hier den Lautwerth der Gruppe ((( cij, als Ideograph für (Y-. E= 1 oder ≤ YV. (Y-. E= 1. Diese Form Parcij nähert sich dem griech. Πέρσις mehr als die Originalform Parça. Aber die Betrachtung des Ideographen für "Monat" ist in ihrer Fruchtbarkeit noch nicht erschöpft. Der Vergleich mitdem neupers. çi beweist uns ferner, dass = // nicht ya lautet, sondern ij, was wir schon früher auf ganz anderem Wege gefunden haben, und was sich hier zu unserer Ueberraschung so schon bestätigt. Ja, wir lernen noch mehr daraus! Wenn ( ein Ideograph für cij, 30, ist, so ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Gruppe 😲 ça auch ein Ideograph; so wie der Winkelbaken in unsern Inschriften die Zahl 10 anzeigt, so ist der senkrechte Keil eins, also V gleich drei. Die Zahl drei heisst im Sanskrit tri, im Altpers. also wohl thri; im Zend thris, im Pehlewi, Parssy und Neupersischen au çe, woraus wir auf ça im Susischen zu schliessen berechtigt sind.

- 83. Die Gruppe > kommt nur selten vor, nämlich in den Namen V. = V. = V. = V. = Σ Ka.t.pa.tu.x, V. Y. = Σ Σ Λ.na.ma.k.x. pers. Anâmaka, und in dem Fragment . . . = Σ n.x für Zaraka (Δραγγιανή). Diese droi Namen würden den Werth ka ergeben; da wir aber diesen Werth achon zwei bis dreimal hahen, so liegt es nahe, sach Analogie der meisten Monatsnamen, die auf s auslauten, den Lautwerth kac, kas (gac, gas) anzunehmen.
- 84. In Col. III Z. 74 steht das Verbum "celas, du verheimlichst", zweimal, aber mit verschiedener Orthographie, nämlich Y-(.-!!.-!>, tar.x.ti und Y-(.-!>.==>.-!> tar.ti.n.ti, woraus hervorgeht, dass die Gruppe -!!! die Sylbe tin repräsentirt.
- 85. Das susische Relativum ist == y. y= ap.x im Nominativ verschiedene Casus desselben sind == y. = y-. y ap.pi.ni
  Gen. Pl. (Col. I, 10) == y. = y-. = = ap.pi.n Acc. Pl.

- (I, 68), ... = V. = V. appi, Nom. Pl. (II, 1). Also diese Permen, besonders die letztere, die auch ebenso häufig mit dem Sing. ganz gleichlautend ist, zwingen uns zu der Annahme, dass V= pi lautet, und zum Unterschiede von = V= pi bezeichne ich jenes pĭ, dieses pī.
- 86. Die Gruppe -- kommt nur in 2 Eigennamen vor, nämlich in einer Variante des Namens Susiana, Y. -- .> Y. Y> statt Y. Y -> Y. Y>, und in dem Namen Y. -- .- Y> . E-YY x. di. ta für das pers. Handita. Im ersteren steht also -- für a, es wäre auch möglich, dass es af bezeichnete, welchen Werth Norris beibehalten hat; aber der zweite Name widersetzt sich, und giebt han oder vielmehr an; wir kennen aber schon -- Y als an, und damit fällt auch dieser Werth weg; sicher ist nur der Vokal a, und da wir für i und u schon zwei Zeichen gefunden haben, so ist es natürlich auch für a zwei Gruppen zu suchen; die fragliche Gruppe leistet das Verlangte und ist überdies eben so wie \( \frac{1}{17} \rightarrow \text{nur am Anfang der Wörter zu finden. Es ist also wahrscheinlich \( \frac{1}{2} \), während \( \frac{1}{27} \) \( \frac{1}{27} \) \( \frac{1}{27} \) \( \frac{1}{27} \)
- 87. Die Gruppe (Y) kommt so häufig mit der Gruppe Y) k oder ik zusammen, dass wir schon von vernherein auf einen Guttural schliessen dürfen, und da auf dieses Zeichen alle andern Buchstabenklassen folgen können, so schliessen wir ferner, dass es mit einem Vokal endigt; nun aber haben wir schon zweimal ka (ga), eben so ist ko (go) und gu (ku) besetzt; es fehlt noch ki (gi), und da dieser Werth in allen Fällen ein befriedigendes Resultat giebt, so setzen wir für () ki (gi).
- 89. Der persische Name Kapada ist in unsern Inschriften . = V . = V = . = V = V Ka.m.x.das ausgedrückt; = < = würde demnach pa bedeuten; da wir aber schon 2 bis 3 Gruppen mit diesem Lautwerth kennen, so geben wir ihr die Bedeutung pat (bat).

A.x. far. ti in der Inschrift N. R. Z. 17 für das gewöhnliche N. W. - Y. - Y. Afarti, Susiana. - - Y. EYYY. - EY. Col. II, 41 für eine Gegend in Assyrien, wo aber der pers. und babylonische Text lückenhaft ist, und - . (Y-. - YY=. - EY. = EY. - YY Çi. k. x. uk. va. ti. s für das pers. Çikthovatis, wo aber nur die beiden ersten Gruppes des susischen Wortes vollkommen sicher sind. Und doch ist dies der einzige Name, der uns etwas nützen kann; wir entuchmen daraus den Werth tu, den einzigen der nach dem susischen Lautsystem zu den übrigen Wörtern passt. Denn Col. III, 81 haben wir zweimal das Wort = Y. - EY. - YY=. (YYE. - YY=. Y- Ap. pat. x. k. ki. m. mas, wodurch der Anlaut t gesichert ist. Holtzmann giebt dieser Gruppe den Laut ma (va), der aber so wenig hier, wie in dem Worte - Y. - EY. - YY- an. x. ga passt.

- 91. Norris hat die Gruppe >, mit dem Vokal e identificirt, ohne jedoch einen Grund anzuführen, als die Aehnlichkeit derselben mit der gleichlautenden babylonischen Gruppe, welche auf Oppert's mehrerwähnter Tafel i bezeichnet ist, was ich nicht recht verstehe; das darüber gesetzte 377 macht mir die Sache um wichts deutlicher. Indessen kann ich Norris' Annahme noch mit einigen Gründen verstärken; es kommt meistens am Anfang vor; ferner, ausser mehreren Wörtern von unbekannter Bedeutung oder Ableitung in dem Zeitworte evidu (Oppert liest imidu ), einem Compositum von eva (ab, welche Partikel in der Febsterinschrift als isolirtes Wort vorkommt) und du, nehmen, türk. endlich noch in einem Worte, welches auf eine überraschende Weise das e bestätigt, nämlich in der Inschrift D. Lass. & West, kommt das Wort = 1. YEYY- vor. Die zweite Gruppe iat auch unbekannt, aber das Wort bedeutet unstreitig porticus, Halle, und da der Text an dieser Stelle undeutlich ist, so glaubte Norris, dass vielleicht die letzte Gruppe in zwei zerlegt werden müsste, also ma.mas (va.vas) oder dass sie wenigstens daraus zusammengesetzt ney. Sey dem wie ihm wolle, wir erkennen in diesem Worte einen alten Bekannten, nämlich
- entweder van (man) oder vas (man); da abet letztere Sylbe schon durch das einfache y— bezeichnet ist, so nehme ich ersteren Werth an, der auch mit dem heutigen Repräsentanten genauer übereinstimmt. Wie es kommt, dass ein altes e sich in ai verbreitert, während sonst das Gegentheil Statt zu finden pflegt, könnte ich hier mit einem Dutzend schöner Gründe beweisen,

und nebenbei zugleich zeigen, dass ich Sanskrit, Zend, Gothisch, Litthauisch, Griechisch und Lateinisch verstehe, jedoch verzichte ich auf alle diese Herrlichkeiten, und begnüge mich mit dem Hinweis auf das alte Caesarea, jetzt Kaissarie, Berytus, jetzt Beirut, Hethum, König von Armenien, in Europa Haython genannt u. s. w.

93. Die Gruppe - YYE- (! kommt bloss in dem Worte -YVE-(!. YE. = V. x.pi.ka vor, welches sowohl Col. II, 58 als in K Nieb. "eingeschlossen" bedeuten muss; aber an der ersteren Stelle ist der pers. Text lückenhaft und unverständlich, und von der Inachrift K Nieb. existirt gar keine Uehersetzung. Vermuthlich ist die Gruppe ein Compositum (wenigstens deutet das , am Ende darauf hin) und wahrscheinlich aus der ersten Hälfte schloss Norris schon auf einen Guttural, den er jedoch in völliger Ungewissheit über den Auslaut kwe bezeichnete, und dabei erklärte, er habe keinen andern Grund "than the convenience of having some sound appropriated; any other syllables would have been equally defensible," In Betreff des Gutturals muss ich Norris völlig beistimmen; den Auslaut aber hätte er mit einiger Aufmerksamkeit besser bestimmen können; die zweite Hälfte der Gruppe - (pa) und das auf die fragliche Gruppe folgende 🎏 pi führt auf den Auslaut ap, also kap als vollständiger Laut der Gruppe. Haben wir uns so weit vorsichtig auf dem Boden der Conjectur bewegt, so gewinnt unerwarteter Weise diese Bestimmung eine schöne Bestätigung durch das Wort selbst: kappika ist eine Passivform, das Aktivum also kappi, einschliessen, welches mit dem turk. قايم verschliessen, قايم Thür, fast gänzlich übereinstimmt.

nichts beitragen. Die Aehnlichkeit deraelben mit der babylonischen ist unverkennbar, aber die Bestimmung einer susischen Lautgruppe durch eine ähnliche babylonische ist nur dann zulässig, wenn sie durch anderweitige Belege unterstützt wird, denn eine ziemliche Anzahl Gruppen in beiden Schriftgattungen sind sehr ähnlich in Gestalt und ganz disparat im Lautwerth.

Die Gruppe kommt noch in zwei andern Wörtern vor, nämlich allein, als eine Conjunction, und in einem Worte, welches priscus, anterior bedeutet, wo aber die folgende Gruppe wo möglich noch unbekannter ist, und wo uns also Speculationen nichts nützen können. Diesmal hilft uns Aelian aus der Noth; in der Hist. Anim. XIII, c. 23 sagt er: ,, Έν τῆ Ἑλυμαία χώρα κώς ἐστιν Ἀδώνιδος". Von einem Cultus des Adonis in Persien ist mir nichts bekannt, und ich glaube, der Grieche, welchem Aelian seine Nachricht entnommen hat, hürte den susischen Namen der Annitis und hielt ihn für den hellenischen Adonis, und so schliesse ich weiter, dass der Name mit einem Vokal und daranf folgenden Dental anlautete; der Dental wird durch das folgende t bestätigt, und da wir schon [], [] als at, [] als it kennen, so gebe ich [] den Lautwerth ut, der noch in der Folge weitere Bestätigung erhalten wird.

- 95. Die Gruppe > \frac{1}{1} = kommt bloss in dem Worte \frac{1}{1}. \to \frac{1}. \to \frac{1}{1}. \to \frac{1}. \to \frac{1}{1}. \to \frac{1

- -YYY(. E-YY varrita heisst cuncti, omnes, und Y-(.YEY tarva heisst penitus, omnino; die Bedeutung wäre also ungefähr wie im Deutschen "alles in allem", was an der Stelle, wo es vorkommt, sehr gut passt, nämlich nach der Aufzählung der zum persischen Reiche gehörigen Völker, wo es am Schlusse heisst; "alles in allem 23 Länder". Hat das Compositum seine Richtigkeit, so wäre der Lautwerth der fraglichen Gruppe bald gefunden; es müsste eine mit m(v) anlautende Sylbe seyn; > ist ma(va), ( ist o, >( also mo(vo) eine Composition, zu welcher wir bei den Gutturalen eine sicher begründete Analogie haben.
- 98. Die Gruppe ﴿ الْرَالِ kommt nur ein einziges Mal vor in einem Worte, zu welchem das pers. Original fehlt, nämlich V.— المنافعة والله المنافعة والمنافعة والمنافعة
- 99. Das Wort "Mensch" wird durch Y. E(Y-. YE ausgedrückt; das letzte Zeichen deutet an, doss das erste ein Ideograph ist, und da wir schon gesehen haben, dass die Ideographen türkisch-tatarischen Ursprungs sind, so haben wir sie möglichst diesem Sprachstamm zu entnehmen. Die Gruppe zerlegt sich in E und (Y-; letztere ist si, und somit kommen wir von selbst auf das türkische Wort , jakutisch kiçi, ein Mensch; aus diesem Worte schliessen wir wieder rückwärts, dass die erste Hälfte des Ideographen den Guttural vorstellt, und vergleichen daher E mit (YYE ki und YE ku; ieh lese also das Ideograph kisi, ohne damit behaupten zu wollen, dass kisi im Susischen "Mensch" bedeutet.
- 100. Die Gruppe \_\_YYY\_ kommt nur einmal in einer sehr corrumpirten Stelle vor, in dem Worte \_ i \_\_\_Y . \_\_YYY\_\_.YE.\_\_\_Y x.x.x.na. Die Zerlegung des Wortes selbst ist schon unsicher, jedoch geben verschiedene Umstände uns Anhaltspunkte zur Entwirrung des Labyrinths. Es ist die Rede von den Truppen des

Naditabel, welche sich am Tigris aufstellten und nach dem pers. Texte auf irgend eine Weise "Schiffe" in den Bereich ihrer Operationen hineinzogen. Das Wort "Schiffe" muss entweder in diesem Worte oder in dessen nächster Umgebung stecken; aus folgenden Gründen geht aber hervor, dass es gerade unser Wort ist: 1) von den Horizontalkeilen im Anfang, die man nicht recht entwirren kann, ist der erste wahrscheinlich das Determinativ; 2) die dritte (vorletzte) Gruppe ist das Determinativ für Ideographen; 3) auf dieses Determinativ folgt na; es steht also das Wort im Genitiv. Die erste Gruppe, nach dem Lokal-Determinativ, ist entweder na - V oder V t; mit letzterem Werthe ist nicht viel anzufangen, und es ist mir daher wahrscheinlicher, dass es -Y ka (ga) ist; das Ideograph beginnt also entweder mit na oder ku (ga), und in beiden Fällen ergiebt sich ohne Schwierigkeit für die Gruppe - YYY- der Lautwerth mi (vi), also "das Schiff" heisst entweder navi oder gami; lesen wir die erste Grappe na, so wäre das Ideograph ein Transcript des pers. Wortes naviya, Sakr. nau, Lat. navis, griech. vavç; lesen wir aber die erste Gruppe ka (ga), so ist das Ideograph ein Transcript des türk. Wortes ( Semi, "das Schiff".

Das Königszeichen ist Y. YYY> und ist ohne Zweisel cis Ideograph, obgleich das Determinativ, mit einer einzigen Ausnahme in der Artaxerxes-Inschrift, niemals dabei steht. Zur Lesung der Camppe würden wir in allen drei Sprachsystemen, welche zur Erklärung Les Susischen herbeigezogen werden können, im Indegermanischen, im Türkisch-Tatarischen und im Finnisch-Ugrischen eine Wizahl von Wörtern haben, da nicht nur jeder Sprachstamm, sondern fast jeder Zweig ein anderes Wort besitzt. Diese Quelle ist also zu reich, als dass wir sie gebrauchen könnten; .es ist vielmehr wahrscheinlich, dass auch die susische Sprache ein eigenes Wort für diesen Begriff hat. oun auch die sonstigen Mittel, wie Eigennamen, Verwechslungen, ja selbst der schwache Rohrstab vorhergehender oder nachfolgender Gruppen uns entzogen ist, so bleibt uns gar kein Mittel übrig, den Lautwerth dieser Gruppe zu bestimmen, als Zerlegung des Ideographen. In den Artaxerxes-Inschriften sind einige schwache Andentungen vorhanden; denn einmal heisst es oder s auslautete, wenn nicht YE für YE steht; dann heisst es auch V. WI. EyE. wo aber die zweite Gruppe wo möglich noch anbekannter ist, es wäre denn, dass man die 3 Horizontalkeile links wieder zu den drei Vertikalkeilen nehmen wollte, was uns wieder auf den bisherigen Standpunkt zurückführen würde. Holtz-

mann schlägt vor, die Gruppe YYY> zu theilen, nämlich YY als Ideograph für zwei und Y> wäre dann pi. Noch einfacher und selbst ohne wesentlichen Unterschied des Resultats theilen wir es YTY und >; YYY ist drei, würde also ça lauten, > ist va (ma) und wir hätten also cava (cama). Nach Holtzmann's Vorschlage hätten wir çavapi oder etwas Aehnliches. Aus allem diesem geht hervor, dass der Anfang des Wortes ein Sibilant ist; der Auslaut ist entweder s oder ma (va) oder pi, und wir dürfen, da das ganze Raisonnement doch nur aus lauter Strohhalmen zusammengeflickt ist, keinen grossen Werth darauf legen. In der Inschrift D. Lassen und Westergaard finden wir zunkuk oder çunkuk für regnum, Königreich, aber wir wissen wieder nicht, wie sich zunkuk oder çunkuk (regnum) zu Y. YYY> (Rex) verhält, und können bloss wieder auf den Sibilanten als Anlaut schliessen. Dies einmal sicher, sehe ich gar keinen Grund, das allbekannte khsayathiya sha zur Vergleichung zu verschmähen, und wenn wir versuchsweise dieses Wort transscribiren wollten, so würde der Laut von dem schon gefundenen nicht einmal stark abweichen; kh giebt es nicht im Susischen, Khsayarsa wird Kçirça wiedergegeben, khantrapa wird çakçabayana; wir sehen, dass die Susianer allerlei Mittel anwandten, um diese disparate Anhäufung schwer auszusprechender Laute zu vermeiden, und da wir schon bei den Zahlen gesehen haben, dass sie sich aus denselben Ursachen mehr den neupersischen als altpersischen Formen nähern, so können wir den anlautenden Guttural vernachlässigen; s wird s oder c; ya wird ij; thi ist mir wieder gar nicht vorgekommen, und wird wahrscheinlich wieder durch einen Sibilanten ausgedrückt; ya endlich wird wieder ij, also saijsij oder çaijejj; statt dieser ungeschlachten Form würde caijag oder cavag gelenkiger seyn, und alle diese verschiedenen Betrachtungen veranlassen mich çavaç vorzuziehen (um es anch mit dem u-Laut in znnkuk zu vereinigen). Ich bin jedoch keineswegs geneigt, diese Form als die richtige aufzudrängen, sondern gebe dies nur als einen Vorschlag, um bei der Transcription der Texte doch einen Repräsentanten der Gruppe zu haben, wobei ich alle Elemente, die sich als wahrscheinliche Bestandtheile des Wortes aus verschiedenen Spuren ergaben, angebracht habe. (Vgl. noch das Wörterbuch unter diesem Worte.)

Khe wir an die Bestimmung der noch übrigen 10 Gruppen gehen, die uns fast gar keinen Anknüpfungspunkt gewähren, dürfte es zweckmässig seyn, das bisher ermittelte Syllabarium zusammenzustellen, um daraus das Schriftsystem zu erkennen und dessen Lücken durch die noch fehlenden Gruppen, unter möglichst sorgfältiger Erwägung aller Umstände auszufüllen. Statt der Gruppen gebe ich jedoch hier bloss die Numern, unter denen sie aufgefunden wurden.

### Vokale:

ă 2 e ĕ c o ŭ ŭ und ij No. 11. 86. 91. 80. 20. 19. 17. 18. 29.

#### Consonanten:

ka. ka. ki. ki. ko. ku. ak. ik. uk. kat. kap. kar. kal. No. 13. 31. 40. 87. 46. 52. 21. 23. 59. 93. 65. 71. kan. kin. kas. 78. 83.

ta. ta. ti. ti. tu. tu. at. it. ut. tak. tap. tar. tal. tan. No. 2. 32. 15. 53. 26. 90. 12.60. 16. 94. 66. 95. 72. 79. tin. tas.

84. 88.

pa. pa. pi. pi. po. pu. ap. ip. up. pak. pat. par. pal. pan. No. 9. 33. 48. 85. 54. 61. 67. 89. 73. pin. pas.

ra. la. ri. li. ru. lu. ar. ir. ur. rak. rat. rap. ran. rin. ras. No. 34. 43. 4. 55. 49. 62. 24. 68. 74. 81.

ma. va. mi. vi. vo. mu. am. im. um. mak. vat. map. var. No. 3. 35. 5. 100. 97. 44. 50. 56. 63. 69. man. vin. mas.

92. 75.

ba. na. ni. ni. nu. nu. an. in. un. nak. nah. nap. nar. nas. ny. No. 6. 57. 14. 36. 27. 76. 98.

ça. sa. çi. si. çu. su. aç. is. uç. sak. çat. sap. çar. san. çin. n. əə əs ve As e 7 8.1

tha. thu. fa. fo. far. za. zi. zu. No. 41. 47. 42. 96. 80. 28. 39. 51.

# Ideographen:

Nabu XXX çij kisi çavaç No. 58. 77. 82. 99. 101.

#### Determinative:

No. 1. 10. 37. 70.

Ich nehme an, dass ko u. s. w. das zweite ku u. s. w. ersetzt; dann haben wir also zu einem vollständigen susischen Syllabarium folgende Gruppen aufzusuchen, wobei ich den Hauptlaut durch K ausdrücke:

Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. (oder Ko) Ku; aK. iK. uK; Kak. Kat. Kap. Kar. Kal. Kan. Kin. Kas.

wobei jedoch zu bemerken ist, dass Gruppen wie KaK, also kak, tat, pap u. s. w. nicht vorkommen. Zur Vervollständigung des Syllabars feblen uns also noch ki. kat. kin. — tan. — po (pu). ip. pak. pal. pan. pin. pas. — li (ri). ur (ul). rat (lat). ran (lan). rin (lin). — um. mak (vak). map (vap). vin (min). —

na. nu. nak. nat. nap. nar. nas. — sa. su. us. sak. sat. sap. san. sin. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass fo und far auch po und par gelten, so dass in der Reihe der Labialen nur ip, pak, pan, pin, pas fehlen. Ehen so wird die Sylbe by entweder na oder nu seyn, es ist aber nicht räthlich da vorzugreifen, da wir nicht wissen können, welche Sylben aus neu aufgefundenen Inschriften sicher ermittelt werden können. Zu unserm gegenwärtigen Zweck genügt es die Lücken zu constatiren, und sie, wenn es möglich ist, hin und wieder durch eine der noch übrigen 10 Gruppen auszufüllen.

- 103. Die Wurzel des Verb. Subst. ist 115, eine Gruppe, die sonst nur noch in einem einzigen Worte vorkommt, nämlich -. VL. - YYK . - Y. x.ri.t, welches wahrscheinlich "Ufer" bedeutet und woraus wir bloss schliessen können, dass die erste Gruppe mit einem Vokal oder mit r (1) auslautet; das Weitere müssen wir uns aus dem Verb. Subst. zusammensuchen. In der susischen Sprache erkenut man mit geringer Aufmerksamkeit zwei verschiedene Formen dieses Zeitworts, und zwar werden diese beiden Formen auch im Gebrauche scharf unterschieden; / und dessen Derivate werden allemal gebraucht, wenn es das absolute Seyn, Existiren bedeutet, wie im Spanischen estar, im Türkischen أراق ; das andere Verb. Subst. dient bloss als sogenannte Copula zur Verbindung des Subjects mit dem Prädicat, und zur Bildung der Conjugationsformen, also wie das spanische ser und das türkische Verbum, dessen Wurzel i ist, und von welchem ایش ferner das Wort رایکی وایمش وایدک و ایکم die Formen (Eus, Sache), daun das Cansativum ايتمك (machen, dass etwas ist, d. h. machen) herkommt. Alle diese türkischen Analogien finden sich genau in der ausischen Sprache wieder, zum Theil mit einer auffallenden Lautähnlichkeit, z. B. dasch, fuit, uttasch, fecit, genau wie im Türkischen ايندى idi, fuit, fuit, fecit. Diese Eigenthümlichkeit der susischen Sprache, welche sich mit Ausnahme des Spanischen in keiner einzigen indogermanischen Sprache wiederfindet, während sie in den türkisch-tatarischen Sprachen scharf ausgedrückt und mit aller Consequenz durch den

ganzen Sprachban durchgeführt ist, ist mehr als alles andere geeignet, das Susische als eine zum türkisch-taturischen Sprachstamm gehörige, und zwar als eine der äktesten türkischen Sprachen zu charakterisiren, und dadurch gewinnen wir eine ganz ausserordentliche Sicherheit für alles Weitere. — Kehren wir zu neserer Gruppe Le zurück, so haben wir schon gesehen, dass sie entweder auf einen Vokal oder auf ein r (l) auslautet. Von den auf r (l) auslautenden Sylben fehlen in unserm Syllabarium nar ur (ul) und nar (nal). Letztere als Radix des Verb. Subst. anzunehmen wird wohl Niemanden einfallen; ur (ul) aber empfiehlt sich sogleich und schliesst sich aufs genaueste an das türkische sich sogleich und wir werden später finden, dass diese Bestimmung auch noch sonst recht gut passt. (Vgl. jedoch das Wörterbuch unter diesem Worte.)

104. Die Gruppe \_\_Y/\_ kommt nur in 2 Wörtern vor, \_\_Y/\_.\_Y//(x.ri 1) das Ohr, 2) der Bericht und \_\_Y/\_.\_\_E//\_x.ra ich kreuzigte. Da jedesmal eine mit r(l) anlautende Gruppe folgt, so ist es entweder eine mit einem Vokal oder mit r(l) anslantende Sylbe. Die beschränkte Wörterzahl erlaubt uns nicht viele Blemente zum Vergleich herbeizuziehen, aber schon Norris hat, wie es scheint, das Richtige getroffen, als er die finnischugrischen Wörter für "Ohr" verglich: ungar. fül, lappisch pelje, wogul. päll, ostjak. pelh, Perm. pel, wotjak. pjel, tscheremiss. pillisch, mordwin. pilä, zyrjän. pely. Alle diese Wörter führen auf den Lautwerth pal (par), so dass unser Syllabarium die Sylben par, pal, far ganz vollständig hat.

105. Die Gruppe TYTY kommt nur einmal vor in dem Worte = //-. = //= // . /E in einer Stelle, wo der pers. Text lückenhaft ist; beide Texte sind vollständig in Uebereinstimmung bis zu den Worten in Echatanorum castello eos ....; dann folgt noch im pers. Text fråha . . . . das übrige fehlt; im susischen Text aber unser Wort nebst noch folgendem: eos denuo inclusos suspendi; der babylon. Text fehlt ebenfalls, und wir sind daher auf Conjecturen verwiesen, die aber auch dadurch erschwert werden, dass wir hier mit einem sdeograph zu thun haben. Bei der Analyse des Textes wird es wahrscheinlich gemacht werden, dass das Wort "Habe, Besitztbum, Vermögen" bedeutet, und die erate Sylbe var vergleicht sich demnach mit varrita, cuncti, varri, capere, mit dem türk. وأر "es ist vorhanden"; aber alles dieses ist nicht geeignet uns über die zweite Sylhe Aufschluss zu gehen, und da ich gar nichts anzugeben weiss, so bezeichne ich diese Gruppe mit xa, wo x wie in der Algebra eine unbekannte Grösse andeutet.

- 107. Die Gruppe = <= <</td>
   \( \) \( \) \( \) \text{hat ganz das Ansehen eines Ideographen oder eines Compositum. Aber zur Ermittlung ihres Lautwerthes haben wir nur ein einziges Wort zu unserer Verfügung, = \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)
- 108. Die Bestimmung der Gruppe - gehört zu den schwierigsten Problemen der susischen Keilschrift, da sie in keinem einzigen Eigennamen oder Transcript vorkommt, während sie in mehreren sehr wichtigen Wörtern erscheint. Dahin gehört zunächst das Demonstrativpronomen -> hic, baec, hoc; ferner die Wörter - ... x. çi, Name, genannt; - -. (=\files - ...). YE ein Ideograph für "Haus", "Familie", - .. (Y- . . Y .. Y-. x.si.m.mas, die Nase, und - . - . TY. x.s ein Wort von unbekannter Bedeutung. Die Gruppe selbst ist so einfach, dass von einer Zerlegung nicht die Rede seyn kann; das einsylbige Pronomen eignet sich nicht im geringsten zur Vergleichung; für das Wort "Name" haben fast alle drei Sprachstämme (indogermanisch, türkisch-tatarisch und ugrisch-finnisch) nichts aufzuweisen, was mit x. çi einige Achnlichkeit hätte; das Ideograph entzieht sich jeder Vergleichung, denn im Türkisch-Tatarischen الاقردي lautet kein einziges Wort mit r und nur ein einziges (das Wort) mit I an, und die ugrisch-finnischen und arischen Wörter für "Haus" stimmen nicht im Entferntesten zu unserm Worte; eben so geht es mit dem Worte für "Nase". Ich würde in dieser Noth am liebsten x mit irgend einem beliebigen Vokal wählen, aber das bäufige Vorkommen der Gruppe würde die Transscription auf eine widerwärtige Weise mit so vielen x ver-

anstalten und ihr das Ansehen einer algebraischen Formel geben; eine mundgerechte Sylbe aber würde, da sie doch immer nur errathen ist, zu unberechtigten Vergleichen Anlass geben, und doch muss ich zu diesem Auskunftsmittel schreiten. In Erwägung sun, dass x.çi der Name und x.simmos die Nase heisst, nehme ich na, zumal da wir in unserm Syllaharium erst einmal die Sylbe na haben; um sie aber von dieser berechtigten und wohlbegründeten Sylbe na für — Z zu unterscheiden, schreibe ich sie nä. (Vgl. jedoch die Analyse der Inschrift NR. §. 4, wo der Lautwerth gefunden wird.)

Die Gruppe ==- kommt nur in einem einzigen 109. Worte vor Y ... pi.x, welches Col. I, 67. 68 zweimal für das zweimalige aniya des pers. Textes steht; Oppert (Ztschr. d. DMG. XI. S. 804) erklärt das Wort dagegen für ein Determinativ. welches das darauf folgende Wort als ein Thier bezeichnet, und fährt zum Beweis den Obelisken des Salmanassar III. an. Von den beiden folgenden Wörtern soll das eine Kameel, das andere Pferd bedeuten; ich gestehe aber, dass ich weder im pers. noch im susischen Text eine Spur von Kameelen und Pferden bis jetzt gefunden habe; dasabarim oder usabarim müsste im Pers. camelis invehentes beissen; ein Kameel heisst meines Wissens auf persisch ganz anders; das zweite Wort ist freilich im Text nur halb zu lesen, und das, was Oppert davon anführt, aç..., lässt sich ungezwungen zu acpa ergänzen, aber auf Rawlinson's lithographirter Tafel im X. Bd. des Journal of the Royal Asiatic Society, der einzigen authentischen Copie dieses Denkmals, steht noch in vollkommener Schärfe und Deutlichkeit ein m; welches auch noch in Oppert's Werke "Les Inscriptions des Achéménides" S. 87 ganz deutlich zu lesen ist. Ob nun unser Wort aber alii, oder hostes oder animal bedeutet, für die Entzifferung unserer Gruppe ist damit nichts gewonnen, und da das Worf selbst durch seine Gruppirung keine Andeutung giebt, so müssen wir wohl einen bedeutungslosen Laut wählen, ich setze daher æe.

110. - /E(- und

III. — YY— (kommen bloss in einem Worte in der Inschrift K. Nieb. vor, — YE(-.- YY. — YY— (, dessen Bedeutung nicht leicht zu ermitteln ist, da uns ein pers. Text fehlt. Die erste Gruppe scheint auf n auszulauten, weil sie mit (— schliesst und die folgende mit — YY anfängt, und da das Wort im Plural steht, und die letzte Gruppe ein — (enthält, so drücke ich sie kin und py aus, was jedoch ganz willkürlich gewählte Laute sind.

Ich stelle jetzt das ganze susische Syllabarium zusammen, und füge die Lautwerthe hinzu, welche Westergaard, Rawlinson Norris und Holtzmann gegeben haben.

| werthe bestimm |
|----------------|
|                |
|                |
| <del>36</del>  |
| 91             |
| 30             |
| 90             |
| 19             |
| <b>17</b>      |
| 18             |
| 2 <del>9</del> |
| l3             |
| 31             |
| Ю              |
| 37             |
| <b>16</b>      |
| 52             |
| 21             |
| 28             |
| 59             |
| 93             |
| 85             |
| 71             |
|                |

| -          |               |              |                    |         |                 |                                |
|------------|---------------|--------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------|
| Lautworth. | Gruppen.      | Westergaard. | Rawlinson.         | Norris. | Holtsmann.      | No. wo die Lautwerthe bestimmt |
| kan        | -1111         |              | khan<br>kham       | kan     |                 | 78                             |
| kio        | -1=<-         |              |                    |         | 1               | 110                            |
| kas        | =>            |              |                    | kas     |                 | 83                             |
| ta, da     | E-YY          | da<br>ta     | da<br>ta           | ta      | tu              | 2                              |
| ta         | =1=1          | pbi          |                    | ţa      |                 | 32                             |
| ti, di     | -1>           | ti           | ti                 | ti      | ti              | 15                             |
| di, ti     | ´>,;,>        |              |                    | ţi      |                 | 53                             |
| tu, du     | <b>≅</b> 1    |              | 8                  | ţa      | tu<br>du        | 26                             |
| to, du     | -EY           | thu          |                    | tu      | Va.             | 90                             |
| at         | ===1          | ţ            |                    | ţ       | t               | 12                             |
| at         | ==!!          | ba<br>vu     |                    |         |                 | 60                             |
| it         | = Y oder > Y  | t            | t                  | t       | t               | 16                             |
| ut         | =1->          |              |                    | a un    |                 | 94                             |
| tak .      | -=>           |              | dakh<br>takh<br>kh | tak     | ta              | 66                             |
| tap        | >,;,-         |              |                    | ro      |                 | 95                             |
| tar        | Y-<           |              |                    | tar     | tar             | 72                             |
| tar        | <b>EY&gt;</b> | th           |                    | tar     | tor, dar<br>zar | 79                             |
| tan        | Y=-           |              | i                  | ne      |                 | 102                            |
| tin        | -11;          | .            |                    | tin     |                 | 84                             |
| tas        | 17=7          | qa           |                    | tas     | r               | 88                             |
| the        | Y-111         |              | ŀ                  | tha     | ra<br>sa        | 41                             |

| Lautwerth. | Gruppen.       | Westergaard. | Rawlinson. | Norris.  | Holtsmann.         | No. we die Lautwerthe bestimmt sind. |
|------------|----------------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| thu        | TEY            | 8.5          |            | thu      |                    | 47                                   |
| ba<br>· pa | EY             | pa           | ba<br>pa   | ba       | ba                 | 9                                    |
| pa<br>ba   | -<             | tu<br>'du    | ,          | pa       | u                  | 33                                   |
| pi<br>bi   | =1-            | pi           |            | pi       | bi                 | 48                                   |
| pi<br>bi   | Y=             | ро           |            | po       | <u> </u>           | 85                                   |
| pů<br>bu   | ->-            |              |            | pu       |                    | 54                                   |
| Py         | -11-<          |              |            |          |                    | 111                                  |
| ap         | ==Y            | p. b.        |            | ap       | ь                  | 61                                   |
| υp         | -EY            |              |            | ven      |                    | 67                                   |
| pat        | =<=            |              |            | pat      | •                  | 89                                   |
| par        | <b>-Y</b>      | pha          |            | par      | p <b>ar</b><br>bar | 73                                   |
| par        | -11-           | -            |            | pe       | var                | 104                                  |
| pas        | =<=<<<         |              |            | passan   |                    | 107                                  |
| fa         | Y=YYY          | t            |            | fa       | u                  | 42                                   |
| fo         | YYYE           | th           |            | CO       |                    | 96                                   |
| far        | >;             | ph           | Ya         | far      | f                  | 80                                   |
| ra         | - <u>E</u> YY- | ra           | ra         | ba<br>ra | ra                 | 34                                   |
| la         | <=Y>           |              |            | al       | 1                  | 43                                   |
| ri         | -777<          | ri           | ri         | ri       | ri                 | 4                                    |
| ru         | >,;,           | ru           | r.         |          | ru                 | 55                                   |
|            | ==1            | ı'u          |            | ru       | - u                | 49                                   |
| lu         |                |              | l          | lu       | Ī                  | 49                                   |

| Lautwerth.  | Gruppen.    | Westergaard. | Rawlinson. | Norris.  | Holtzmann.          | No. we die Laut-<br>werthe bestimmt<br>sind. |
|-------------|-------------|--------------|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
| ar          | -EVE        | á            | ar         | ar       | ar                  | 62                                           |
| ir          | -111        | ra           | ha         | r        | r                   | 24                                           |
| UF          | IL.         |              |            | sen      |                     | 103                                          |
| rak         | Y=Y         | !<br>!       |            | rak      |                     | 68                                           |
| rap         | EY-         |              |            | rab      |                     | 74                                           |
| ras         | 17=         | ro           |            | ras      | FO                  | 81                                           |
| 10.0<br>73  | YEY         | ma<br>va     | ma<br>Va   | ma<br>va | m a                 | 3                                            |
| ya<br>ma    | <b>&gt;</b> | ve           |            | yan      | me, mi<br>m         | 35                                           |
| mi<br>vi    | <b>(</b> == | mi<br>Vi     |            | mi<br>vi | mi<br>vi            | 5                                            |
| vi<br>mi    | -777-       |              |            | he       | <b>,</b>            | 100                                          |
| <b>10</b> 0 | <b>(</b>    |              |            | DO       |                     | 97                                           |
| mu          |             | q            | mu         | ¥0       | mi<br>mu            | 49                                           |
| am          | =77=        | m            |            | <b>m</b> | 110                 | 50                                           |
| im          | Y==YY-      |              |            | re       |                     | 56                                           |
| mah<br>yah  | -1=:        |              |            | mac      | -                   | 63 -                                         |
| wap<br>map  | XEY         |              |            | nos      | ŀ                   | 106                                          |
| mar<br>Var  | =11-        | be           | var        | var      | ber, bel<br>bil, bu | 69                                           |
| van<br>man  | VEVY-       |              |            | VAVAS    |                     | 92                                           |
| vas<br>mas  | Y-          | 2            | TED .      | vas      | mi                  | 75                                           |
| Da          | -=1         | n<br>na      | na         | na       | na                  | 6                                            |
| f nã        | -=          | 58           |            | ye       | si                  | 108                                          |
| oi          | <b>(-</b>   | ni           |            | ni       | ni                  | 14                                           |

|                | Lautworth.         | Gruppen.            | Westergaard. | Rawlinson. | Norris.  | Holtsmann. | No. wo die Laut-<br>werthe bestimmt<br>sind. |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------|
|                | ni                 | -11                 |              |            | ĭa       | n          | 57                                           |
|                | <b>a</b> n         | 4                   | 8            |            | an       | an         | 63                                           |
|                | in                 | <b>EE&gt;</b>       | i            | an         | in       | n          | 27                                           |
|                | vn                 | >;;                 |              |            | un       |            | 76                                           |
|                | ny                 | <= 1<1              |              |            | el       |            | 98                                           |
|                | ça, sa             | ¥                   | <b>88</b>    | sa, da     | Sa       | 88         | 22                                           |
|                | çi                 | ==                  | sa           | 88         | si       | si         | 25                                           |
|                | si .               |                     | schi         | si         | și       | si         | <b>38</b>                                    |
|                | Ĉп                 | ΞY                  | su ·         | su         | su       |            | 45                                           |
|                | aç                 | YE                  | 8            | <b>2.5</b> | 88       | 8.5        | 8                                            |
|                | is                 | <b>=11</b>          | sch, s       | 8          | 8        |            | 7                                            |
|                | sar                | ->-111              |              |            | sar      |            | 64                                           |
|                | za                 | <b>;;</b>           | za           | za         | şa       | za         | 28                                           |
|                | zi                 | EYYY                |              | ci         | ci       | ci         | 39                                           |
|                | 2U                 | EYY                 |              |            | şu       | 88         | 51                                           |
|                | XA.                | =77=77              |              |            | te       |            | 105                                          |
|                | xe                 | EE                  |              |            | ke       |            | 109                                          |
| I              | nabu               | == {                |              |            | nabu     |            | 58                                           |
| 8              | XXX                | -=<<<;              | ,            |            | mon      |            | 77                                           |
| Ideographen.   | çij                | <b>&lt;&lt;&lt;</b> | as           |            | san      |            | 82                                           |
| en.            | kisi               | <b>E(1</b> -        | wo           |            | yo       |            | 99                                           |
|                | Çavaç              | <b>YYY&gt;</b>      | ku           |            | ko       |            | 101                                          |
| D<br>D         | Menschen           | Y                   |              |            |          |            | 1                                            |
| Determinative. | Oerter             | -                   |              |            |          |            | 10                                           |
|                | göttliche<br>Dinge | <b></b> y           | á            |            | an       |            | 37                                           |
| ve.            | Ideogra-<br>phen   | 1=                  | thi          |            | <b>ş</b> |            | 70                                           |
|                |                    |                     |              |            |          |            |                                              |

Rawlinson's und Holtzmann's Bestimmungen habe ich aus ihren zu verschiedenen Zeiten veröffentlichten Aufsätzen entnommen und dabei so viel als möglich auf ihre neuesten Verbesserungen Rücksicht genommen; da ich aber niemanden wissentlich Unrecht thun möchte, so bewerke ich, dass ich sehr oft nur durch Induction ihre Ausicht ermittelt habe, indem sie nicht immer das Wort in Original-Charakteren hinzufügten, so dass ich mich dabei hin und wieder geirrt haben kann.

# Zweite Abtheilung.

# Analyse der Texte.

## l. Inschrift von Bihistun.

#### Erste Columne.

1, 1. <sup>1</sup>U. Darijvos. çavas. irçarra. çavas. çavasfalına. çavas. Parçijkka. çavas. daij(os)na. Vis<sup>2</sup>taçpa. çagri. Arsama. rupuçagri. Akamanisii.

U, ego, hat weder in den arisehen Sprachen, noch in den türkisch-tatarischen und ugrisch-finnischen Sprachen etwas Aehnliches und steht genz isolirt als rein ausisches Wort da.

Darijvos schliesst sich viel näher an das griech. Δαρείος 1), des lat. Darius, das hebr. ברירים an, als dus pers. Original Darayavos. Schon Holtzmann hat im Allgemeinen diese Bemerkung gemacht, und wir werden sie im Verlauf unserer Analyse noch haufig machen. Die Ursache dieser Erscheinung ist einfach; nicht bloss am königlichen Hoflager Susa, sondern auch in der ganzen Stadt und in ganz Susiana sprach man die Sprache, welche in unsern Inschriften ist, und Holtzmann war der Wahrheit so nahe, dass man sich darüber wundert, wie er nicht noch den letzten Schritt gethan hat und die Sprache direkt für ausisch erklärte.

Çavas (am Schlusse setze ich ç nur dann, wenn es ausdrücklich erforderlich ist; bei der Unbestimmtheit des Schriftsystems kann ich das für das Auge so beleidigende Schluss-ç in den meisten Fällen vermeiden) "König" ist schon Abth. 1, No. 101 ausführlich erörtert worden.

Irçarra, gross, steht für das pers. vazarka, und steht diesem jedenfalls näher, als den von Norris angeführten Wörtern erös (ungr.) gross, mächtig, und ar (ostjak.) gross.

<sup>1)</sup> Ich bemerke ein für allemal, dass ich das Griechische so ausspreche, wie man es hier und in Griechenland ausspricht, und dass ich auf diese aftein teglaubigte Aussprache meine Anatogie grände. Mit gann unbegtaubigten Aussprachen wie Dareies habe ich so wenig etwas zu thun, als mit Daraya vus u. s. w.

Çavasfainna ist ein unregelmässiger Genitiv Plural statt des gewöhnlichen fana.

Parçijkka ist im Lokativ; die Partikel kka dient eben so wie va zur Bezeichnung desselben und einen Unterschied habe ich bis jetzt nicht auffinden können. Der susische Text entscheidet also zu Gunsten Oppert's gegen Rawlinson, indem dieser Parçiya liest und King of Persia übersetzt; es ist also im pers. Text Parçey, im Lokativ, zu lesen.

Daijosna steht im Genitiv, der sowohl im Sing. wie im Plural durch na angezeigt wird, gerade wie im Türkischen durch & und &i, im Dachaggatai und Tatarischen durch ننك ونينك Dabei ist die Regel zu beobachten, dass der Genitiv nur dann ausgedrückt wird, wenn das Wort, von welchem er regiert wird, voransteht, wie hier, Çavas daijosna, rex regionum; steht aber dieses Wort nach, so wird der Genitiv nicht besonders ausgedrückt, wie z. B. sogleich in den folgenden Worten: Vistacpa çagri, Hystaspis filius. Diese Construktion schliesst sich genau an das Ungarische an, wo man auch sagt: a' fának a' levelei und a' fa' levelei, wenn der Genitiv voran steht, und a' nagyaága a'varosnak, wenn der Genitiv folgt. Im Türkischen ist die Con-قرناتی چاشانك : struction verschieden; man kann nicht sagen das Hans des Pascha, sondern man sagt entweder ياشانك قوناغي das Haus des Pascha oder ياشا قوناغي das Haus eines Pascha. Uebrigens werden wir in unsern Texten wiederholte Abweichungen und Unregelmässigkeiten finden, wie überhaupt der grammatische Bau der susischen Sprache nichts weniger als fest gegliedert und geregelt ist.

Cagri der Sohn, entspricht genau dem türk. إخرا ogul, indem das anlautende ç in den türkischen Dialekten häufig wegfällt z. B. يمك yemek essen, jakut. çiä; يمك yíl das Jahr, jak. çyl; يكي yeni neu, jakut. çana; يوى yok nein, jak. çuokh; dagegen çinir Sahne, jak. inir; سكيم çürü Sahne, jak. inir; سودى Heerde, jak. uör. Holtzmann hat zum Beweise der semitischen verglichen, aber mit solchen Vergleichungen will ich eben so leicht beweisen, dass das Susische nur ein Dialekt des Böhmischen ist. Die Abhandlungen Holtzmann's über die zweite Gattung Keilschrift werden schwerlich ins Türkische oder Persische übersetzt, sonst dürfte die betreffende Stelle hier im Orient ein bedenkliches Kopfschütteln erregen. Um jedoch das Unzulässige solcher Analogien zu beweisen dürften folgende Betrachtungen genügen. Wollte jemand das Deutsche mit dem Englischen vergleichen und zum Beweise ihrer Tebereinstimmung die Wörter: Lord, jockey, dock, twist; Sultan, regiment, journal, tobacco, guano u. s. w. anführen, so würde man ihn für einen Narren

balten, denn diese Wörter sind entweder direkt aus dem Englischen, oder von beiden, von Engländern und Deutschen, aus andern Sprachen entlehnt. Die Türken haben ein gutes Wort ogul, ein vornehmer Türke aber bedient sich dieses اوغيل Wortes nie, wenn er von seinem Sohn spricht, sondern entlehnt dafür aus dem Arabischen das Wort خدرم, welches bekanntlich nicht "Sohn", sondern "bedient" heisst. Eben so werden die Susianer gewiss ein Wort für "Sohn" gehabt haben, obne erst bei den Semiten deshalb betteln zu gehen; genetzt jedoch, was aber von diesen räuberischen Nomaden nicht wahrscheinlich ist, sie hätten aus Ziererei ein semitisches Wort geborgt, z. B. aut, , welches aber im Semitischen nirgends "Sohn" bedeutet, so beweist eine solche Entlehnung durchaus gar nichts für das Verhältniss des Susischen zu den semitischen Sprachen.

Daijosna hat den senkrechten Keil vor sich, und ist daher wohl eher von den Völkern als von den Territorien zu verstehen. Das Wort Parcij dagegen hat den Horizontalkell vor sich, wie dens auch das Affix keine andere Bedeutung zulässt.

Bine merkwürdige Bildung ist rupuçagri, welches dem pers. napi "Bukel" entspricht; rap ist "Mann" und çagri "Sohn", also "Mannessohn". Gleich wie der französische petit-fils im Englischen zum grandson und im Plattdeutschen zum grootsan wird, dachte sich der susische Grossvater unter seinem Enkel das Kind desjenigen Sohnes, der schon zum Mann herangewachsen war.

Der Name Arsâma ist schon von Rawlinson und Oppert mit der Sanskritwurzel 7sh verglichen worden, und ich füge zu den von ihnen angeführten Beispielen noch das vorhin erklärte susisehe Worte irçarra hinzu (die Endung ra oder arra bezeichnet die Anwendung des Adjektivs auf eine Person: irça beisst "gross", irçarra "ein Grosser", wie Parçij "Persien", Parçarra "ein Perser"), welches, wie erwähnt, dem arischen Sprachstamm entlebnt ist; dem finnisch-türkischen Sprachstamm ist ein anderes Wort für "gross" entlehnt.

Der erste Absatz lautet also genau, wie im Persischen (der babylonische Text scheint etwas anders zu lauten, ist aber verstümmelt):

"Ich (bin) Darius, der grosse König, König der Könige, König in Persien, König der Völker, Sohn des Hystaspes, Enkel des Arsames, der Achämenide."

1, 2. Iak. Dar(ij)vos. Cavas. Snanri. U. ttata. Vistacpa. iak. Vistaçpa. (t)tard. Arsamma. iak. Arsamma. t4tari. Arrijramna. iak. Arrijramna. ttari. Zispis. iak. Zi(spi)s. ttari. Abkkamanis.

lak "ac, atque" trennt nicht nur einzelne Satztheile, sondern auch ganze Sätze, gerade wie das semitische ? . Da es ein naabhängiges Wort ist, so ist as im Grunde gleichgültig wo

mau es setzt, ob an das Ende der Sätze wie unser Punktum oder zu Anfang wie das semitische va. Als Satztheiler werde

ich es jedoch nicht übersetzen.

Nanri, gleich dem pers. thatiy entspricht in Betreff der Emphasis ganz und gar dem hebr. אמר, welches in Folge dieser Emphasis im Arabischen schon geradezu ما ,, befehlen" heisst. Noch heutzutage erlaubt sich kein Mensch im Orient zu sagen شاهنشاه کفت , پادشاه دیدی sondern man bedient sich allgemein der Zeitwörter بیورمق , خرمودور،

Nanri ist arab. اَمُر pers. نَرَمُوْد türk. نيوردى jussit Vara ,, قال ,, قال الم

Tiris ,, بریلدی ,, کفت ,, تکلم dixit, locutus est.

Das Neupersische hat für letzteres kein eigenes Wort, mir wenigstens ist kein anderer Ausdruck bekannt, und will man es ausdrücklich unterscheiden, so sagt man تکلم کردر.

U steht hier im Dativ. In dieser Beziehung steht wohl die susische Sprache einzig da, dass Nominativ und Dativ des Personalpronomens nicht unterschieden werden.

Ttata ist "Vater", türk. اتا, ttari (attari) ist "sein Vater", türk. راتاسی, türk. اتاسی

Die Uebersetzung des zweiten Absatzes lautet also:

"König Darius spricht: Mein Vater ist Hystaspes; des Hystaspes Vater ist Arsames; des Arsames Vater ist Ariaramnes; des Ariaramnes Vater ist Teispes; des Teispes Vater ist Achämenes."

I, S. lak. Darijvos. Çavas. nanri. uppaioraçkimas. niku. nima. Ak(kamani)sij. tiri maniun. çaççata. ka(ra)ta(tu)ri. çafo. ut. iak. çaççata, karata. turi. nima. nikavi. (çavaçfa.)

Uppainrackimas steht für das pers. avabyaradiy und iat ebenso susammengesetzt. Upa oder uppa heisst ille; in ist eine Postposition, welche dem türk. dem tschugataischen entspricht; rackimas ist also das pers. rad. Leider kommt das susische Wort rackimas in keiner andern Verbindung vor, sonst würde es vielleicht das nicht ganz deutliche rad erklären, da es köchst wahrscheinlich ein Transcript oder wenigstens ein Wort von gleicher Herkunft ist; die Endung kimas oder kivas kommt häufig vor, z. B. titkimas Lüge, caparrakmmas, Schlacht u.s. w.

Niku ist das pers. vayam, wir; nikavi unser; ich mache aufmerksam auf die Verwandlung des u in avi, wodurch sich unser Çavas, König, im Vergleich mit zunguk, Königreich,

rechtfertigt.

Nima ist Ideograph, und wir sind also nicht sicher, oh in der susischen Sprache "Familie" wirklich so hiess; jedenfalls ist aber sicher, dass das Volk, welches diese Schrift erfand, nima für "Familie, Geschlecht", sagte, und wir vergleichen nun um so sicherer das ungar. nem.

Tirimaniun vom Zeitwatiri, sagen, nennen, türk. فيما, 1. Pers. Pl. Pass.

Çaççata "alt" weiss ich mit keinem Worte zu vergleichen.՝ Karata, Zeit, erinnert an das griech. καιρός; turi entspricht dem wotjak. tyrys, dem türk. وبرى; çaççata. karata. turi heisst auf türkisch رماندن برى.

Çafo steht für das pers. amâtâ, und abgesehen von der phonetisch nicht ganz sichern Endsylbe, ist es etymologisch mit cavas, also auch mit die verwandt; ut ist die 1. Pers. Plur. des Verbi Subst. und çafo ut heisst also "wir sind herrschend gewesen", oder "wir haben geherrscht".

Der dritte Absatz lautet also:

"König Barius spricht: Aus dieser Ursache wird unser Geschlecht das Achämenische genannt. Von alten Zeiten her haben wir geherrscht; von alten Zeiten her waren (die von) unserm Geschlecht Könige."

Der babylonische Text scheint hier einige Abweichungen zu baben; der susische Text aber bestätigt die bisher übliche Uebersetzung des persischen Originals.

Iak. Darijvos Çavas . uanri. VIII. Çavasfa. nima. unina. appuka. Çavasmas. varris. Ü. IXm(mas. Çavasmas.) utta. ça<sup>8</sup>vakvar. niku. Cavasfa. ut.

Unina ist der Genitiv von u und gehört also zu nima; appuka heisst früher, vorher, und da das Wort "mir" fehlt, so ist Rawlinson's paruvam richtiger als Oppert's paruvamma, welches letztere der susische Text nicht bestätigt.

Çavasmas heisst "Königthum, königliche Würde, royauté, fanikelu, gerade wie çakçabavanamas die Würde oder das Amt eines Satrapen. Im Susischen also wie im Babylouischen heisst es, wie noch jetzt im Persischen und Türkischen "er machte Königthum" statt "er war König".

Varris ist 3. Pers. Prät. von varri, capere, tenere.

m. mas, die Endung der Ordinalzahlen, ist rein arisch, während die andern Sprachstämme sich auf ganz andere Weise ausdrücken; man vgl. Sskr. navama, pers. navama, itt. septimus, decimus; litth. pirmas, septmas; dagegen türk. مقوز جي, طقوز بي dagegen türk. بطقوز جي, kilenczedik.

Utta, 1. Pers. Sing. (& Plur.) Praet. von ut, facere.

Für das pers. duvitätaranam mit vorhergehendem Numeral IX hat der susische Text bloss çavakvar (der babylonische Text ist lückenhaft). Oppert übersetzt dies: "en deux branches", indem er das Wort taranam oder åtaranam "Uebergang" für "Geschlechts-

linie" nimmt. Rawlinson hat diese Uebersetzung in seiner Analysis des babylonischen Textes adoptirt. Der susische Text aber bestätigt diese Auslegung so wenig, wie die ältere Uebersetzung Rawlinson's, welche Norris beibehält. Çavakvar ist ein Compositum; var heisst "von" "de", çavak vergleicht Norris in einer etwas überschwenglichen Weise, wie mun sie bei den magyarischfinnischen Philologen gewohnt ist, mit çarek, çatavatak, çaçça und çafo (welches er satcho liest) und bringt also aus dieser Vergleichung die Uebersetzung "from a long time" heraus; jede andere Uebersetzung liesse sich auf ähnliche Weise belegen. Wenn wir auch ataranam, taranam als "Geschlechtslinie" dahin gestellt seyn lassen, so ist die Bedeutung von duvità "doppelt", unzweifelhaft, und ebenso augenscheinlich ist çayak nur eine Modification des Lautes, welcher sich zu duvita verhält, wie dvi دو, δύο, duo, slav. dwa, eugl. two u. s. w. zum oberdeutschen zween, zwo, zwei. Ich ginube also çavakvar nehmen zu müssen wie das lat. de-nuo, "zum andern Mal." Dieser Auffassung zufolge würde sich der Schlusssatz nicht auf die beiden Achämeniden-Zweige beziehen, sondern auf die durch Gomata's Usurpation unterbrochene und durch Darius wieder hergestellte Regierung der Dynastie Achämenes. In diesem Sinne wäre der Eingang der grossen Inschrift eine Art Proklamation an die Völker des persischen Reichs, worin die Restauration der legitimen Herrscherfamilie verkündet wird. 1, 1-4 wäre der Text dieser Proklamation, der auch in der abgesonderten Inschrift A wiederholt wird; das Uebrige von I, 5 an dagegen eine Art Commentar dazu oder Hofrelation über die Herstellung der Legitimität im ganzen Reiche.

Die Uebersetzung des vierten Paragraphen lautet also:

"König Darius spricht: Acht Könige meines Geschlechtes bekleideten vorher die königliche Würde; ich bin der neunte König, wir sind von Nèuem Könige geworden."

1, 5. lak . Darijvos . Çavas . napri . zomin . (Oramazdana .) Çavasmas . u . ut<sup>9</sup>ta . Ora(mazda .) Çavasmas . u . dunis .

Zomin steht für das pers. vasanâ; in haben wir schon §. 3 als die Endung des susischen Instrumentalis oder Ablativ erkannt, und das Wort vasana heisst also im Susischen zom. Es wäre auch möglich, dass es zov lautete, und dann wäre es mit dem pers. everwandt. Westergaard (p. 343) vergleicht 🏋 🔾 zao oder zo mit dem pers. i oder j, vergisst aber dabei, dass er mit einer Sprache zu thun hat, die nichts von Präpositionen weiss, sondern nur Postpositionen kennt.

U steht im letzten Satze abermals im Dativ; dunis ist 3. Pers. Sing. Praet. von duni geben, donare.

Die Uebersetzung lautet also:

"König Darins spricht: Durch Oromazes Gnade bekleide ich die königliche Würde; Oromazes hat mir die Herrschaft verliehen."

l, 6. lak. Darijvos. Çavas. uanri. Daij(os. nā. appi.) unina. ti 10 risti. zomin. Oramazdana. u. Çavasmas. appini. utta. Parçij. iak. Afardi. (iak. Babilu)fa. iak. Aç 11 curafa. iak. (Ar)baijfa. iak. Mutzarijfa. iak. Angoçfa. iak. (Spardapa.i)ak. lijo 12 nafa. iak. Madapa. iak. Arminijfa. iak. Katpatukaspa. iak. Parthuyafa. (iak. Sarra)ngaspa. iak. 18 Arijfa. (i)ak. Varazmijfa. iak. Baksis. iak. Cugdaspa. iak. (......) thana. iak. 14 Cakkapa. iak. Thattagus. iak. Arroyatis. iak. Makka. vardalvo. (XXIII. daijo)s.

Nã ist das Demonstrativum; appi das Relativum, von welchem das folgende appini der Genitiv ist. Tiristi ist das Medium vom Zeitw. tiri, nennen, 3. Pers. Plur. Der Vordersatz heisst also wörtlich: "provinciae hae quae meae dicuntur, gratia Oromazis ego rex earnm sum" (indem ich künftig hin die unbehülfliche Phrase Çavasmas. utta "ich mache Herrschaft", durch "ich bin König" übersetze.)

Bei den mancherlei Lücken in diesem Absatz ist es ein grosses Glück, dass sich die 3 Texte sehr gut gegenseitig ergänzen; die einzige Lücke, welche ich nicht auszufüllen wagte, ist der Repräsentant des pers. Gädara, wofür im bahylon. Text steht "Paruparaesanna; es ist wahrscheinlich, dass der susische Text denselben Namen hatte, denn der noch vorhandene Schluss..... thana deutet darauf hin. Die Zahl 23 kommt vollständig heraus, und Oppert's Ergänzung von Sagartia hat sich nicht bewährt, während er in Betreff der Meder Recht hatte.

Es ist hier nicht der Ort die einzelnen Namen zu erläutern, was andere vor mir schon längst auf eine erschöpfende Weise gethan haben. Nur einige Bemerkungen gestatte ich mir, wie sie mir der susische Text an die Hand giebt.

In unserm Texte stehen fast alle Namen im Plural, und wir sehen, dass pa und fa abwechseln; Norris hat es versucht das Gesetz ausfindig zu machen, aber der grammatische Bau der Sprache ist zu regellos, und das Gesetz ist nicht durchzuführen; nicht einmal die Pluralsbezeichnung im Allgemeinen ist consequent durchgeführt; Baksis, Thattugus, Arrovatis sind ohne alle Pluralsbezeichnung, ebenso Makka, während in Çakka-pa der Plural angezeigt ist. Im Allgemeinen ist wohl als Regel anzunehmen, dass der Anlaut der letzten Sylbe die Pluralform bestimmt; die mit einem Guttural und Dental anlautenden Endaylben nehmen pa, die andern fa, z. B. Spardapa, Madapa, Katpatukaspa, Sarrangaspa, Çugdaspa, Çakkapa; dagegen Babilufa, Aççurafa, Arbaij-/a. Mutzariffa, Iijonafa, Parthuvafa. - Angoc/a ist keine Ausnahme, denn Angoç (Ango?) ist ein Ideograph, und es ist möglich, dass dieses Wort im Susischen ganz anders lautete, vielleicht nach dem Persischen, daraij/a

Für die Worte "tyey darayahyå" hat der susische Text "iak. Angocfa. iak." Durch das vorangehende und folgende iak ist Angocfa deutlich von den Aegyptern und Lydern getrennt und als ein besonderes Volk aufgeführt; das pers. daraya "Meer" ist durch ein Idcograph wiedergegeben; lesen wir dasselbe phonetisch, so lautet es Angoc, welches sich genau an das törk. deniz, tatar. dengiz anschliesst. Die Ordnung der Aufzählung führt uns von selbst auf Phönicien, Syrien, Palästina und Cilicien uls Repräsentanten der unter dem Collectivnamen "Anwohner des Meeres" begriffenen Völkerschaften. Man hat bisher diese "Meeresbewohner" durch die Inselgriechen erklärt, warum? ist mir nicht recht klar; eben so wenig scheint man bis jetzt daran gedacht zu haben, Syrien mit dessen Annexen (Phönicien, Palästina, Cilicien) zum persischen Reiche zu rechnen, wozu sie doch gewiss gehörten. Unsere Inschrift von Bihistun, die jedenfalls in den ersten Regierungsjahren des Darius, vor dem Feldzuge nach der Donau und lange vor dem Feldzuge nach Hellas abgefasst wurde, kennt nur Ionier, d. h. kleinasigtische Griechen, dieselben Leute, welche auch damals in Hellas Ionier hiessen. Die viel später aufgesetzte Inschrift von Nukschi Rustem kennt zweierlei Ionier, nämlich louier und louier mit dem Beinamen Takabara; erstere sind offenbar wieder unsere kleinasiatischen lonier, und wer die Takabara-lonier sind, werden wir bei der Erklärung der luschrift NR sehen; es wird sich zeigen, dass die Erklärung sehr einfach und natürlich ist.

Das Wort vardalvo "Alles in Allem" ist schou in No. 97, Abtheilung I, erklärt worden. Die Uebersetzung lautet demnuch: "König Darius spricht: Das sind die Völker, welche mir angehören, und deren König ich durch Oromazes' Gnade bin: Perser, Susianer, Babylonier, Assyrer, Araber, Aegypter, die (phönicischen, syrischen und cilicischen) Anwohner des (Mittel-) Meeres, Lyder, Ionier, Meder, Armenier, Cappadocier, Parther, Drangianer, Arier (Herater), Chorasmier, Baktrier, Sogdianer, Paropamisaden (von Kandahar), Saken (Segestaner), Sattagyden, Arachosier, Makraner, alles in allem 23 Völker."

1, 7. lak. 15 Darij(vos.) Çavas. vanri. Daijos. nā. ap(pi). unina. tiristi. zomin. (Oramazdana.) taçluba(mas.) u16 nina. uttas...s. unina. gutis. appi. u. ap-tirij, ovasfarvana (oder sifarvana)...pa. utta<sup>17</sup>s.

Taçlubamas. unina. uttas steht für das pers. mana bandaka uhanta, mibi subiectae erant; unina ist mana; uttas ist faciebant; statt also zu sagen: "sie waren mir gehorsam", heisst es im susischen Text wie gewöhnlich: "sie leisteten mir Gehorsam". Nun kommt später häutig ein Wort lubaruri vor, welches unzweifelhaft "gehorsam, unterworfen" lautet, und wovon wir hier jedenfalls das Substantivum haben; luba ist der Stamm, lubaruri ein Gehorsamer, lubamas Gehorsam; was also das vorhergehende tas

oder das soll, ist schwer zu ermitteln; es heisst erant, was hier aber durchaus nicht passt, vermuthlich ist es durch ein Versehen des Steinmetzen hierher gerathen.

Für das pers. bâjim, vectigal, hat im susischen Text ein Wort auf s gestanden, vermuthlich dasselbe Wort, also etwa bazis, deun an andern Stellen kommt ein dem babylonischen Ausdrucke ähnliches Wort vor. Unina ist der Genitiv, der von bazis abhängt; es steht dort wörtlich vectigalia mei oder vectigalia quae mea sunt.

Gutis entspricht dem Worte abarātā, afferebant, und vergleicht sich ungezwungen mit dem türk. كوترمك götürmek, bringen.

Ap-tirij ist zusammengesetzt aus ap, eos, iis, und tirij, dicebam.

Das folgende lange aber verstummelte Wort steht für das pers. khsapava rocapativa "bei Nacht und bei Tage"; es beginnt mit dem Determinativ für göttliche Dinge und für Zeitbestimmungen, welches also nicht auszusprechen ist, wie Norris gethan bat. Dann folgt eine Gruppe, welche im Text so undeutlich ist, dass man nicht weiss, ob es zwei Sylben, (.) o.vas oder eine Sylbe (Y- si ist, und da das Wort "Nacht" sonst nirgends in den Inschriften vorkommt, so sind wir hier auf Conjecturen beschränkt. "Tag" heisst nan; vermuthlich beginnt der letzte sichtbare Theil des Wortes damit; das vorhergehende va ware Lokativ, und für "Nacht" bliebe uns also ovasfar oder sifar; die letzte Sylbe far ist ebenfalls undentlich im Texto. Nehmen wir ovasfar an, so müchte das syrjän. woi, mordwin. wä einigen schwachen Anhalt gewähren; setzen wir aber si statt ovas und = Y- statt des undeutlichen =!. so hätten wir sipi, ein Wort, welches dem neupersischen شب und dem afganischen شبه viel näher steht, als das altpersische klasp. Demnach wäre das Wort sipivananya zu ergänzen. - Vor uttas ist das Demonstrativ upa sa erganzen.

Der Absatz lautet also in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Diese Völker, welche durch Oromazes' Gnade mir angebören, waren mir unterthan, brachten mir Tribut; was ich ihnen befahl, das thaten sie bei Nacht und bei Tag."

l, 8. lak. Daríjvos. Çavas. nanri. daijos. nā. ativa. kisirra. (arigi. dalduka.) ufarri-r-ku<sup>18</sup>kti. (kisirra, arikkas.) ufarri. dalduks. vilae. a....zomin. Oramazdana.....uina. dai<sup>19</sup>ijos. unina. kuktak.appi.anga.ukkivar.tirikka.uppa.utta(s).

Ativa bezeichnet den Lokativ bei lebenden Wesen, wie das lat. inter.

Ufarri, das Personalpronomen der dritten Pers. Sing. steht hänfig ganz überflüssig nach unsern Begriffen, indem das durch Bd. XVI. dieses Pronomen vertretene Nomen meistens dabei ateht. Holtzmann vergleicht es mit dem mongol. uber, welches eben so gebraucht wird, eben so das türk. Hier gehört es zu kisirra, welches schon im Akkusativ steht, der aber noch einmal ausgedrückt wird durch das r oder ir, welches allemal vor dem Zeitwort steht; im Plural heisst es ap statt ir, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben.

Arigi dalduka ist von Norris durch Conjectur ergänzt, und da ich nichts Besseres weiss, so lasse ich es. Es ist jedoch sehr zu bedauern, dass der Text hier lückenhaft ist, da er vielleicht einen eben so schönen Beitrag zur Erklärung des dunkeln pers. agatä geben könnte, wie der babylonische Text. Arigi ist aus den später folgenden Sätzen entnommen, und bedeutet "treu, anhänglich"; im Babylonischen aber steht ein Wort, welches "thätig, fleissig, arbeitsam" bedeutet.

Kukti vom Zeitw. kuk, beschützen, 1 Pers. Prät.

Dalduka heisst vollständig, ganz, penitus; da auch dalva "ganz, vollständig" bedeutet, so entnahm Holtzmann diesen beiden Wörtern die Identificirung der Gruppe — [Y mit Y ], indem er sie beide va liest; ich habe schon Abth. I, No. 90 meine Gründe angegeben, weshalb ich die Lauthestimmung von Norris, tu (du), beibehalten habe. Der Stamm des Wortes ist dal, und vergleicht sich mit dem türk. مولو "voll"; alles übrige sind nur Flexionssylben; dal-va, im Vollen, wie مولو , wo das ; am Schlusse auch nicht radical ist, wie die Verba مولادر فق dolmak voll seyn, مولادر فق doldurmak füllen, beweisen; das Schluss-; des türkischen Wortes ist vielmehr ein Ueberrest des alten Lokativs; daldu ist "füllen, vollenden", — مولادر فق , dalduk (K Nieb. Z. 17) "es wurde vollendet", 3. Pers. Passivi; dalduka, Part. Pass. "vollendet"; aber das Wort, welches wir hier haben,

Vilae ist wohl ein Schreibsehler für vilaru,  $\succeq_{VV}^{V}$  für  $\gt_{VV}^{V}$ , es bedeutet "viel,  $\pi o \lambda \dot{v}$ , mandschu fulu, finn. paljo.

A.... ist für das pers. aparçam, und lässt sich unmöglich ergänzen.

Appi anga entspricht der Zusammensetzung nach dem lat. si quid, quodcunque.

Ukkivar, ,,von mir"; man erwartet uvar, aber es scheint, dass u sich nicht direkt mit allen Affixen verbindet.

Tirikka ist Passivum von tiri.

Die Uebersetzung lässt sich aus den vorhandenen Trümmern nicht mit Sicherheit geben, zumal da die Stelle nach dem Worte Oramazdana nicht ganz mit dem pers. und babylon. Texte übereinzustimmen scheint. Ich übersetze also nur vermuthungsweise, wie folgt: "König Darius spricht: Den Mann, der unter diesen Völkern thätig war, den beschützte ich kräftig; den Mann, der ein Taugesichts war, den (bestrafte) ich kräftig und nachdrücklich; durch Oromazes' Gnade waren die meinem (Gesetze unterworfenen) Völker von mir beschützt; alles was ihnen von mir befohlen wurde, das thaten sie."

I, 9. lak. Dar<sup>26</sup>ijy(os.) Çavas. (nan)ri. <del>Or</del>amazda. nã. Çavasmas. n. dunis. iak. Oramazda, pi(kti. u. das. kus.) n. Çavasmas. nã. <sup>21</sup>patu. iak. (zomin. Oramaz)dana. u. Çavasmas. varrij.

Pikti muss "Helfer", nicht "Hülfe" bedeuten, weil das Verb. Subst. folgt. Zur Vergleichung ist mir kein anderes Wort vorgekommen, als das lapp. wekke, Hülfe.

Kus beisst "bis", "donec", "usque".

Patn steht für das pers. addraya, welches übrigens an dieser Stelle zweiselhaft ist. Sonst bietet dieser Absatz keine Schwierigkeiten dar, und lautet in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Oromazes hat mir dieses Reich gegeben, wad Oromazes half mir, bis ich dieses Reich erlangte; durch Oromazes' Gnade habe ich das Reich."

1, 10. lak. Darijvo(s. Çavas. nanri.) nā. appi. u. 28utta. (zomiq. Oramaz)dana. (tha)p. appi. Çavasra. tuva. Kanbuzij. nā(çi. Kuras. çagri. nikavi.) ni(ma. u)far 22(ri...) mi. u..... ta. Çavasmas. varris. Kanbuzij. ufarri. 23tant.... k. ika. Kanbuzij. ufarri. Fardij-r-apls. (thap. Kanbuz)ij. Fardij-24r-apis. daççuvap. inni. tarnas. appi. Fardij. apika. vaçni. Kanbuzij. Mutza(rijfak)ki. piris. 25vaçni. daççuvap. (arik)kas. kutta. titkimas. daijos. ativa. irçikki. (uttas. kutta.) Parcikki. 26kutta. Ma(dapa)kki. iak. kutta. daijos. appi. daie. ativa.

Nach der 22sten Zeile ist im lithographirten Text eine Zeile ausgefallen; später hat Norris das Versehen bemerkt, aber der Abdruck der Inschrift war hier gerade eingefaltet, und so war nur wenig davon zu lesen. Um die Nachweisung nicht zu verwirren, habe ich die Zahl 22 zweims! gesetzt.

Die Worte thap appi stehen für das pers. paruva. yatha, welche offenbar antequam bedeuten, die Analyse der beiden susischen Wörter führt nicht darauf, denn thap (tschagatai طاب beisst quum oder tum, und appi ist Relativ. Der Uebersetzer oder Steinmetz hat sich also offenbar geirrt.

Çavasra steht in dem Text, augenscheinlich ein Fehler, für cavasmas; der Text ist übrigens hier undeutlich.

Tuva muss "erlangen" bedeuten, was sich später an einer

andern Stelle bestätigen wird.

Von der beschädigten Zeile 22b ist nur sehr wenig geblieben und leider gehen uns dadurch einige wichtige Wörter verloren. Für die pers. Wörter: paruvama idå, khsåyathiya åha. Avahyå. Käbujiyahyå. bråtå. Bardiya nama åha hamamåtå. hamapitå. Käbujiyahya. Paçava haben wir bloss die wenigen Wörter von Z. 22 b und den verstümmelten Anfang der Z. 23. Des ersten Worten entsprechen theilweise die susischen Wörter Çavasmas. varris "(welcher vor mir) König war". Dann folgt "Dieser Kambyses...." alles übrige fehlt.

Apis vom Ztw. api tödten, Praeter. Act., so wie nachher

apika, Passivum.

Tarnas von tarna, wissen, kennen, türk. طانیعت, pers.

Piris von piri, πορεύομαι, proficiscor.

Arikkas ist zusammengesetzt aus arikka und der S. Pers. Prät. des pers. Verb. Subst., eine ganz sonderbare Entlehnung, aber das Faktum lässt sich nicht ablängnen, indem das susische Verb. Subst. ganz anders lautet.

Kutta ist eine stärkere Conjunction als iak, es ist nec nonital. nonchè, und entspricht sowohl der Bedeutung als dem Laute

nach dem jakutischen kytta.

Titkimas, Lüge, von tit, lügen; vgl. oben raskimas, Ursache. Die Schlussworte daijos.appi.daie.ativa. "inter populos qui ceteri" d. h. "unter den übrigen Völkern" zeigen eine merkwürdige Bigenthümlichkeit im Gebrauche des Relativs appi (griech. ὁποῖος), welche Construction Norris veranlasste, appi in solchen Pällen für eine Art Artikel zu halten. Das ist indessen nicht nöthig; das Altpersische hat ganz dieselbe Construction: Gomata. hya. Magus. Im Pehlewi habe ich sie schon in meiner Abhandlung über die Pehlewi-Münzen (Ztschr. d. DMG. VIII, 53) nachgewiesen und Spiegel liefert in seiner Parsy-Grammatik denselben Nachweis für das Parsy. Eben so ist sie ganz und gardem türkischen Sprachgebrauch angemessen, wo sie jedoch durch die Erfordernisse des türkischen Satzbaus etwas anders aussieht, im Grunde aber doch dieselbe Construction ist:

Unter Zugrundlegung des pers. Textes (da der susische viel

zu lückenhaft ist) lautet die Uebersetzung wie folgt:

"König Darius spricht: Das that ich, bevor ich durch Oromazes' Gnade zur Herrschaft gelangte. Kambyses, ein Sohn des Kyrus, von unserm Geschlecht, (war vor mir König. Dieser Kambyses hatte einen Bruder, Namens Smerdis, von derselben Mutter, von demselben Vater, wie Kambyses. Später) tödtete Kambyses den Smerdis. Als Kambyses den Smerdis getödtet hatte, wusste man nicht, dass Smerdis getödtet war. Darauf zog Kambyses gegen die Aegypter. Damals wurden die Leute schlecht, und verbreiteten viele Lügen unter den Völkern, sowohl unter den Persern und Medern, als auch unter den übrigen Völkerschaften."

I, 11. lak. (vaçni.rup. gi)r. Magus. <sup>27</sup>Gomatta. nāçi. ufərri. Nas..... karaç. Arakkadarris. nāçi. avi. i(vaks. XIV. nas. XXX.) Vikanna <sup>28</sup>sna. pilga. nā. (zi)tu. ivaka. ufarri. daççuvap. apir. tiraçka.

nanri.u. Pardij. (Kuras. çagri. Kan)buz<sup>39</sup>ij.i... vara. vaçni. daççuvap. varrita. Kanbuzijkkivar. (pafatifa. u)farrikki. pi<sup>30</sup>ris. kutta. Parçij. iak. kutta. Madapa. iak. kutta. daijos. appi. da(ie)... Çayasmas. ufarri. <sup>31</sup>varris. IX. nan. XXX. Garmapadasna. pilga. nã. zitu. Kanbuzij... (i)ak. vaçni. Kanbu<sup>32</sup>zij. apipa... çu. apik.

Rup "Mann" ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein der susischen Sprache eigenthümliches Wort, in den arischen und ugrischen Sprachen ist kein ähnlicher Laut zu finden, und türkisch ist es des Anlautz wegen a priori nicht. Das Wort gir, ein, quidam, ist wohl gleichfalls ausschließlich susisches Eigenthum.

Der Name der Provinz Piciyovada ist im susischen Text lückenhaft; wir erkennen nur zwei Gruppen na as; die erstere — Y ist wohl ein Versehen des Steinmetzen für — Y—.

Das Wort karaç "Berg" hat fast in allen Sprachstämmen seine Repräsentanten und ist also recht eigentlich ein japhetisches Wort.

Năçi (die erste Sylbe phonetisch ganz unbekannt) ist für das pers. uma, genannt.

Avi "da", lat. "ibi".

Ivaka wird von der Empörung eines Einzelnen gebraucht, pers. udapatata; pafatifa dagegen von dem Aufruhr eines gauzen Landes, pers. hamithriva abava.

Nan "der Tag" ist in den indogermanischen Sprachen nicht zu belegen, in den türkischen und ugrischen Sprachen sind sehwache Anklänge vorhanden, doch glaube ich, dass es ein ächt-susisches Wort ist.

Pilga ist für das pers. thakatå, welches Oppert durch "Aera", später durch "Jahr" übersetzt, was aber der susische Text durchaus nicht bestätigt; wir finden das häufig vorkommende "nan", Tag und XXX "Monat" niemals ohne das dazu gehörige Determinativ — V, während das eben so oft vorkommende pilga niemals ein Determinativ vor sich hat, was doch der Fall seyn müsste, wenn es "Jahr" oder "Aera" bedeutete. Ich kann es also nicht anders übersetzen, als Rawlinson das persische thakatå, "damals", tunc, als Correlativ zu yathå.

Zitu heisst modus, na zitu, hoc modo, ita, sic.

Apir ist eine seltsame Form, da ap Plur. und ir Sing. ist; wahrscheinlich ist es ein Versehen des Steinmetzen.

Tiraçka ist zweites Praet. von Ti, lügen, im Particip.

Das Wort für "Bruder" ist abermals ausgefallen; nur der erste Buchstabe i ist geblieben, was vielleicht zu interessanten Vergleichen führen kann; denn während die indogermanischen Sprachen (mit Ausnahme des griechischen, spanischen und portugiesischen) dieses Wort vom Sskr. bhrätar entlehnen, also das susische Wort diesem Stamme ganz fremd zu seyn scheint, unterscheiden die türkischen und finnischen Sprachen zwischen dem

älteren und jüngeren Bruder, und das Wort für ersteres könnte leicht das gesuchte seyn; im türkischen heisst لفا aga der ältere Bruder, und ياشا pasa der jüngere Bruder. (Das heutige Türkisch hat diese Bedeutungen ganz vergessen und diese Wörter werden jetzt bekanntlich in einem ganz andern Sinne gebraucht; das Wörterbuch von Bianchi hat keine Ahnung von dieser Urbedeutung, und Hammer giebt in seiner türkischen Geschichte eine ganz absurde Etymologie des Wortes Pascha.) Im Ungarischen sind fast dieselben Wörter: ötse der ältere Bruder und batya der jüngere Bruder. Im Ostjak, heisst der Bruder jaja. Das heutige ist bekanntlich, entstanden aus قارناش, ist bekanntlich ein türkisch-persisches Compositum von قارون der Bauch und haben" (die aus einem Mutterleibe Gebornen). رواشتن

Vara ist die 3. Pers. Sing., wozu wir später die erste Pers. vaga werden kennen lernen. Holtzmann hat bei der Besprechung dieser Wörter so nahe an die Wahrheit gestreift, dass es fast ein Wunder ist, wie er nicht auf die ganze Wahrheit gestossen ist. Wer sie verstehen will, der lasse sich nur vom ersten besten Türken etwas erzählen; in jeder Minute, und wenn die Rede lebendiger wird, in jeder Minute zehn Mal wird er sie hören; sie sind nämlich ganz einfach das türkische ديدي und ديدي. inquit und inquam.

Varrita entspricht dem lat. cuncti in seiner Ableitung, da es wahrscheinlich von varri "nehmen" stammt, wie cuncti aus coniuncti; varri selbst scheint mit dem Affix var "von" zusammenzuhängen. Wollte man vallita aussprechen, so bietet sich das griech. Slot, das deutsche "alle" zur Vergleichung dar.

Ufarrikki ist zusammengesetzt ans ufarri und kki; letztere Postposition bedeutet bald den Lokativ, bald den Allativ, und entspricht im letzteren Falle dem türk. s und ag und dem Tachagataischen xż.

Nach den Worten, welche das Datum der Thronbesteigung Gomata's enthalten, scheint noch etwas gestanden zu haben, was weder im persischen noch im babylon. Text steht.

Apipa ist vermuthlich das Medium zu dem Ztw. api tödten.

Die Uebersetzung dieses Paragraphen lautet also:

"Darauf emporte sich ein Mensch, Namens Gomata, ein Magier, in Pisiyovada, im Gebirge Arakadres; es war am 14teu Tage des Monats Vivachna, als er sich empörte und den Leuten vorlog: Ich bin Smerdis, des Kyrus Sohn, des Kambyses (Bruder). Darauf empörte sich das ganze Volk gegen Kambyses und ging zu diesem über, so wohl die Perser und Meder, als auch die übrigen Völker (und dieser) bemächtigte sich der Herrschaft. Es war um 9ten Tage des Monuts Garmapada, wo er (es that). Kambyses aber . . . tödtete sich selbst . . . und starb."

In diesem Absatz, so wie später noch mehrere Male, fehlt der gewöhnliche Bingang: "König Darius spricht".

1, 12. lak. Darijvos. Çavas. nanri. (Çavasmas. upa.) appi. Gomat<sup>33</sup>ta. kka. Magus. Kanbuzij. evidusti. Çavasmas. uttanni. karata. tu(ri. nima. ni)kavi. das. vaçni. <sup>34</sup>Gomatta. kka. Magus. Kanbuzij. evidus. kutta. Parçij. iak. ku(tta. Ma)dapa. iak. kut<sup>35</sup>ta. daijos. appi. daie. ufarri. eviduça. tuvae. ufar(ri.) Çavasmas. (upipana. var)ris.

Das Zeitwort evidu (zusammengesetzt aus eva, ab, und du, nehmen) kommt in diesem Absatz in mehreren Formen vor; evidusti ist Plusquamperfektum, evidus Präteritum, und eviduça Particip.

Uttanni bedeutet so viel als priscus, prior, pers. paruva.

Tuvae haben wir schon im 11. Absatz gehabt, nämlich tuva in der ersten Person; ich habe deshalb das folgende e dazu genommen, welches ich sonst nicht unterzubringen weiss. Vergleichen wir es mit dem tuva Z. 22, so kommt gewiss nicht der Sins beraus, den der pers. und babylonische Text haben "er schaltete nach Willkür"; tuva, tuvae entspricht der Bedeutung usd dem Laute nach dem span. tuve, tuvo (von tener), portug. tive, teve (von ter).

Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Dieses Reich, welches Gomata der Magier dem Kambyses geraubt hatte, war von alten Zeiten her das Reich unsers Geschlechtes. Darauf rauhte Gomata dem Kambyses sowohl Persien und Medien, als auch die andern Länder; er erlangte sie (für sich) und beherrschte sie."

1, 13. lak. Darijvos. Çavas. nauri. Kisirranna. ullik. (inni. rup. gir. Parçar)ra. in<sup>37</sup>ni. Mada. iak. inni. nima. nikavi. kka. Gomatta. Magus. Çavasmas. evidus.... daççuvap.... <sup>38</sup>... si.... daç(çu)vap. irçikki. apis. kkapa. çaçça. Fardij-r-tarnasti. u(pa)in(raskimmas). daççuvap. irçi<sup>89</sup>kki. apis. (i)ni. ur. tarnampi. appi. u. iuni. Fardij. kka. Kuras. çagri. iak. kkari. açki. <sup>40</sup>Gomatta. Magus. thubaka. inni. lulavak. kus. u. sinnigat. vaçni. u. Oramazda. atij<sup>41</sup>vaiji. Oramazda. pikti. u. das. zomiu. Oramazdana. X. nan. (XXX.) Bagaijdisna. <sup>48</sup>pilga. aā. zitu. kisi. arigifa. idaka. u. Gomatta. kka. Magu(s-ir)-apij. kutta. <sup>43</sup>kisi. appi. atar(riva.) nitavi. upifapi. idaka. uvanis. Çiktukvatis. nāçi. Niççaij. <sup>44</sup>nāçi. daijus. Madapakki. avi. ir-apij. Çavasmas. u. evidu(va. zomin.) Oramazdana. <sup>45</sup>u. Çavasmas. utta. O(ra)-mazda. Çavasmas. u. dunis.

Kisirranna ist der Gen. Pl., eine ziemlich unregelmässige Form; eben so regelwidrig ist hier die Bezeichnung des Genitiv, da es zu Anfang des Satzes steht, also das Wort, welches den Genitiv erfordert, gewiss nachsteht.

Ullik ist ein Particip des Verb. Subst. ul اركاق

Parçarra ist ein Perser, wie irça-rra ein Grosser, kisi-rra ein Mensch; diese Endung rra ist etwas ganz specifisch Türkisches, er, der Mann, oder wenn man will, etwas Japhetisches, im Hinblick auf unser deutsches Wort er, auf die deutsche (und überhaupt germanische) Endung er für das Masculinum.

Die Lücke am Ende der Z. 37 und im Anfang der Z. 38 muss die Worte enthalten haben, welche dem pers. (kara)sim.hacâ. darsama? atarça "(das Volk) fürchtete ihn sehr" entsprechen.

Kkapa ist der regelmässige Plural von kka, qui.

Caçça steht hier, gerade wie das pers. paranu, ult, in einer sonderbaren Bedeutung, "der alte Smerdis" statt "der ehemalige (wirkliche) Smerdis".

Tarnasti ist Plusquamperf. von tarna, kennen; tarnampi muss eine causative Form desselben Ztw. seyn, denn ini ur tarnampi kann nichts anderes heissen als: ne me notum faciant; ur ist Accus. von u, welches an undern Stellen un für diesen Casus hat.

Kkari heisst "jeder".

Acki ist ein der susischen Sprache eigenthümliches Wort, und heisst "Bewegung", namentlich kommt diese Bedeutung häufig im militairischen Sinne vor, und man wird deshalb versucht in diesem Worte die Wurzel des arab. "Heer", vermittelst der susischen Flexionssylbe rra (m. s. zu Anfang dieses Paragraphen) zu suchen. Die arabischen Wörterbücher geben in ihrer pedantischen Weise "auch "castra posuit, als Wurzel an.

Thubaka entspricht der Bedeutung nach dem türk. 8,331 üzere.

Lulavak muss beissen ausus est, doch weiss ich keine Analogie in andern Sprachen anzugeben.

Sinnigat, I Pers. Imperf. von sinni, kommen.

Atijvaiji ist adoravi. Alle diese Bedeutungen sind aus der Vergleichung mit dem pers. Original abgeleitet, und die grosse Menge eigenthümlicher Wörter, die sich weder a priori durch Ableitung von bekannten Wurzeln, noch durch Vergleichung ähnlich lautender Wörter in verwandten Sprachstämmen bestimmen lassen, beweisen, wie schwer es ist, einen susischen Text obne Hülfe einer Uebersetzung zu verstehen.

Atarriva. nitavi. upifapi, eine oft vorkommende Zusammenstellung, wörtlich asseclarum suorum duces. Atarriva lässt sich einigermassen mit dem ungar. tars, Genosse, Gefährte, vergleichen. Upifapi dagegen mit dem Finnischen pä, Kopf, samojed. aipa, ungar. fö, und mit a als Auslaut mit dem türk.-tat. باش, jakut. bac.

ldaka ist "mit".

Uvanis heisst "Dorf", und steht hier wohl aus Versehen für das pers. Wort dida, statt des sonst üblichen avarris, Kasfell.

Die übrigen Wörter sind leicht, und die Uebersetzung heisst:
"König Darius spricht: Kein Mensch, weder ein Perser oder
Meder, noch einer von unserm Geschlecht war da, der Gomata
dem Magier die Herrschaft entrissen hätte, das Volk (fürchtete
ibn); er tödtete sehr viele Leute, welche den alten Smerdis gekannt hatten; aus dieser Ursache tödtete er so viel Volks "damit
sie nicht bekannt machen, dass ich nicht Smerdis, Kyrus Sohn
bin", (wie er sagte.) Niemand wagte es gegen Gomata den
Magier etwas zu unternehmen, bis ich kam. Da betete ich zu
Oromazes; Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade tödtete
ich, in Verbindung mit ergebenen Männern, am zehnten Tage des
Monats Bagayadisch Gomata den Magier nebst den Häuptern seiner Anhänger in dem Schlosse Siktovates in Nisäa, einer Provinz Mediens. Ich erlangte die Herrschaft, durch Oromazes'
Gnade ward ich König, Oromazes hat mir das Reich verliehen."

1, 14. lak. Dar(ijvos.) Çavas. nanri. Çavas 46 mas. appi. nima. nikavik(ki)var. kutkaturrakki. upa. u. vogaij. u.(katavn.)paçgita. thap. appi. 47 anga. appukata. nā. zitu.... u. zijan. nappatna. utta. appi. (Gomatta.) kka. Magus. 48 tharista. iak. u. daççuvapna. fodas. iak. aç. iak. kartas. iak. lanā(pa).... ziva. appi. lu.... 49 ij. appi. Gomatta. k(ka). Magus. evapdusta. iak. u. daççu(vop..... katava.) paçgita. knt50 ta. Parçij. iak. kutta. Madspa. iak. kutta. daijus. appi. da(ie)... ta. nā. zitu. thap. 51 appi. anga. appukata. u. appi. kutkaturrakki. upa. vogaij. zomin. O(ra) mazdana. nā. u. ut52 ta. u. balukvasza.... kus. lanā. nikavi. katava. paçgita. nā. zitu. anga. appukata. i58 ak. u. balukvasza... (z)omin. Oramazdana. appi. Gomatta. kka. (Magus.) lanā. nikavi. 54 inai. kutkatur....

Der Aufang dieses Absatzes ist ziemlich deutlich. Kutkaturrakki bedeutet, wie aus dem pers. Text hervorgeht, hier wie

nachher "es war entrissen, geraubt."

Das Ztw. voga heisst sonst "schicken"; hier bedeutet es offenbar "zurückbringen".

Katava ist Locat. von kata, Ort, Platz, pers. gåtha

Paçgita ist ein Compositum; paç bedeutet, nach dem pers. وأز , باز, retro, gita vergleicht sich mit dem türk. وأز , باز bringen, se wie wir vorhin kuti mit dem türk. كوترمك verglichen haben. Dabei ist jedoch sonderharer Weise der Sprachgebrauch umgekehrt 1); kuti heisst her bringen, gita hin bringen; dagegen كوترمك götürmek hin bringen, und

<sup>1)</sup> Hier, wie sonst überall, wo ich türkische Wörter anführe, verwahre ich mich alles Ernstes gegen etwaige Belchrungen aus Bianchi's Wörterbuche. Ich habe mein Türkisch von Türken gelernt, und nicht aus diesem mangelhaften Wörterbuche, welches unter dem Worte کوترمای nichts anderes zu sagen weiss als voyez

gen. Diese Erscheinung ist auch in andern Sprechen so häufig, dass sie uns in unserm Vergleich nicht irre machen kann; man vgl. z. B. Sskr. devas und pers. جن , pers. خن und lat. magus, frz. visage und span. visage, lat. populus und deutsch Pöbel, Deutsch Fleisch und dänisch flesk, und speciell im Gebrauche der Zeitwörter mittere und frz. mettre, stare und span. estar, arab.

Die Worte thap appi anga appukata heissen "quale quodcunque aatea", und na zitu "tale".

Nun aber folgt eine der schwierigsten Stellen der gaszen Inschrift, theils weil sie lückenhaft ist, hauptsächlich aber, weil der pers. Text noch nicht hinlänglich klar ist, und weil aus den Trümmern des babylonischen Textes nur sehr wenig zur Erläu-

terung beigetragen wird.

Für die pers. Worte: ayadâna.tyâ.Gomâta, hya, Magus.viyaka.adam.niyaparayam steht im susischen Text u.zijan.nappatna. utta. appi. Gomatta. kka. Magus. tharista. Rawlinson übersetzt: "The houses of the Gods which Gomates the Magian destroyed, I rebuilt." Oppert: "Les autels que Gomatès le Mage avait renversés, je les ai restaurés." Der persische Text ist damit wohl richtig wiedergegeben, denn wenn auch das Wort niyaparayam etymologisch noch dunkel ist, so ergiebt sich doch die Bedeutung ganz ungezwungen. Oppert hat ayadana durch autels übersetzt, obne Zweifel, weil die Zoroaster-Religion keine eigentlichen Tempel, sondern nur Feueraltäre erforderte. Aber eben diese Inschrift beweist uns, dass der Magismus mit der Staats- und Hofreligion der Achämeniden durchaus nicht in Uebereinstimmung war. Ueber den Magismus besitzen wir freilich sehr schöne Urkunden, aber mit Sicherheit können wir ihr Alter nicht bestimmen; sie gehen vielleicht, mit geringen Ausnahmen, nicht weiter binauf als in die Zeiten der Sassaniden. Ueber die achämenidische Staatsreligion aber wissen wir nicht viel mehr, als was wir aus den Inschriften, namentlich aus dieser Stelle ersehen. Während der Partherzeit oder vielleicht im Anfang der Sassanidenzeit mögen sich die beiden Sekten geeinigt haben, indem sie sich gegenseitig Concessionen machten, so dass wir eigentlich nur das Produkt der Binigung kennen, aber nicht die einzelnen Elemente vor ihrer Verbindung. Die Bedeutung des pers. Wortes ayadana wird durch das Babylonische bestätigt, wo geradezu "Gotteshäuser" steht; unser susischer Text scheint dasselbe Wort aber wahrscheinlich als Fremdwort zu gebrauchen; zuerst steht das Determinativ für göttliche Dinge; dann folgen zwei Gruppen nap, welche "Gott" heissen, dann noch patna, wovon na den Genitiv bezeichnet, also bloss pat; lesen wir nun nab-bat statt nap-pat, so ist das Wort bat dem semitischen יאיש בית durchaus nicht unäbnlich; sonst heisst das Haus lana. Der Genitiv wird

derch das Wort zijan regiert, welches höchst wahrscheinlich von dem Zeitwort zij ", sehen" abzuleiten ist. Ob die Gruppe -- V vor dem Wort zijan Determinativ oder die Sylbe au ist, wage ich nieht zu entscheiden; mir ist jedoch letzteres wahrscheinlicher, und alsdann wäre anzijan ein Compositum; von dem Präfix an werden wir noch später ein Beispiel sehen. In Betracht der Ableitung war ich anfangs geneigt anzijan nabbatna durch "visitationem templorum" zu übersetzen, aber visitatio lässt sich nicht zerstören, sondern bloss verbieten oder abschaffen; dennoch glaube ich die Ableitung aufrecht erhalten zu können, indem vielleicht die Bedeutung dem heutigen türkischen Sprachgebrauche angeheisst nämlich nicht bloss "ansehen, betrachten", dafür hat man meistens ein anderes Wort; خامعي تماشا ايتمك heisst "die Moschee betrachten"; جامعه باتمق heisst "die Moschee ansbessern"; der Hausherr beschwert sich über unordentliche sie halten mein Haus, اومه باقمازلم sie halten mein Haus nicht in bewohnbaren Zustande"; wenn in meinem Hause eine Reparatur nothwendig ist, so lasse ich den Maurer kommen und wenn er seine Reparatur beendigt hat, so meldet er sich bei mir mit dem Worte باقدم. Demnach würde aozijan "Ausbesserung, Wiederinstandsetzung" bedeuten, ein Sinn, der zu dem pers. und babylon. Texte ganz gut stimmt.

Tharista ist Plusquamperf. von thari zerstören; die Wurzel dieses weitverbreiteten Stammes ist wohl das Sskr. trî; im Pers. ist davon تارى, wüste", تارى Verwüstung; im Lat. tero, im Deutschen zer.

Im pers. Text folgt nun: karahya abicaris gaithamca maniyamen vithabisca, tyadis Gomata hya Magus adina. Rawlinson abersetzt: I again entrusted the sacred rites, the chanting, and the sacrifice to the parties whom Gemates the Magian had deprived of their holy offices. Das ist seine letzte Uebersetzung; some erste lautet: I reinstituted for the state the sacred chaunts and (sacrificial) worship, and confided them to the families which Comates the Magian had deprived of those offices, also mit geringen Ausnahmen eben so, erklärt aber in seiner Analysis (Journ. of the R. As. Soc. X, 3 p. 208) seine Uebersetzung aey worthy of little or no confidence. — Oppert übersetzt: "en sauveur du peuple (j'ai rétabli) le monde et le ciel? (les chants et le saint office?) Et (j'ai restitué) aux palais ce que Gomatès le Mage avait enlevé", erklärt aber auch (p. 79) "le passage n'est pas du tout clair, et après tant de travail, il nous est permis de dire que nous ne le comprenons guère." Der babylonische Text ist an dieser Stelle beschädigt; sehen wir also, was sich aus dem svaischen Text heranagrübeln lässt. Es heisst dort: u.daççuvapna. fodas. iak.aç. iak.kartas. iak. lanspa....ziva. appi.lu...

ij . appi . Gomatta . kka . Magus . evapdusta. - U heisst "ich": dann folgt daccuvapna im Genitiv, also gerade wie karabya; danu folgen 4 Wörter, jedesmal durch iak "und" verbunden, die ich einstweilen durch A. B. C. D. bezeichnen will; nach dem letzten Worte D eine Lücke, hierauf ein Wort ziva, vermuthlich vom Zeitwort zij sehen, doch ist dies nicht gewiss, da wir nicht das vorbergebende kennen; dann folgt das Relativum appi im Accusativ, hierauf vermuthlich ein Zeitwort, das mit lu anfängt und wovon noch die Endung ij, also der ersten Pers. Sing. angehörig, übrig ist; da die Uebersetzer in der Bedeutung des Wortes einig sind, so übersetze ich dieses nur halb vorbandene Zeitwort durch restitui, was schwerlich Anstoss erregen wird 1); ferner appi, Relativ; Gommutta kka Magus, Gomata der Magier; endlich evapdusta, welches aus eva-ap-dusta, ab-iis-rapuit zusammengesetzt ist. Nunmehr übersetze ich: Ego populi A. et B. et C. et D. ... illa restitui quae Gomates Magus iis abstulerat. Man sieht hieraus, dass ohne Rücksicht auf den lexikalischen Werth der algebraischen Gruppen A. B. C. D. der ausische Text weder mit Rawlinson's noch mit Oppert's Uebersetzung stimmt. Zunächst beisst D Haus, lana, eine Bedeutung, welche vollkommen gesichert ist; hier steht es im Plural, also "Häuser". Bleiben die Wörter fodas, ac, kartas, die Rawlinson resp. durch sacred rites, chanting und sacrifice übersetzt. Das erste Wort fodas besitzt in seiner ersten Hälfte eine Gruppe, die nur nach vagen Vermuthungen durch fo ausgedrückt ist; wir müssen also dieses Wort bei Seite stellen; das zweite Wort ac entzieht sich seiner Kürze wegen jeder etymologischen Operation; das dritte Wort kartas hat fast in allen semitischen und indogermanischen Sprachen einen bekannten Anklang, und man würde entweder auf eine Burg oder Stadt oder einen Garten oder etwas Achnliches verfallen, wenn nicht der senkrechte Keil davor stände, welcher auf etwas Lebendes deutet. Was ist nun das lebende Wesen oder welches sind die lebenden Wesen, welche dem Volke geraubt werden können? Denn unser Text bezeichnet offenbar alle vier Dinge als Besitzthümer des Volks, welche Gomata ihnen genommen hatte. Kartas kana demnach nur Diener (Sklaven) oder Vieh bedeuten, und wonn man das vergleicht (wir haben schon wiederholt gesehen, dass sich das Susische, so oft es eine Vergleichung mit dem Arischen zulässt, näher an das Neupersische als an das Altpersische anschliesst), so möchte die Bedeutung "Diener" wenig gegen sich baben. Besteht man aber auf Rawlinson's Uebersetzung, so möge man statt "Diener" ministri sagen, was auch einen hierarchischen Sinn giebt. Nunmehr bleiben noch fodas

<sup>1)</sup> Die Uebersetzung wird später durch die Artaxerxes-Isschrift bestätigt, wo wir auch das Wort ergänzen.

und aç übrig, wo ich einstweilen mit grösserer Sicherheit die schon etwas bestimmteren Wörter "Hab und Gut" den Formeln A and B substituire.

Das alles aber sieht dem persischen Texte oder wenigstens den bisher üblichen Uebersetzungen nicht im Allerentferntesten abalich, dort ist die Rede von Gesängen und Opfern, von Welterlösern und Zauberern, hier von Hans und Hof, Dienern und Vieh: wie reimt sich das zusammen? Sollte der Hofdolmetscher am königlichen Hoflager zu Susa und Ekhatana das Persische so schlecht verstanden haben! Warum machte er es nich nicht bequem und transscribirte einfach die Worte, wenn die susische Nomadensprache für so erbabene Ideen keine Worte hat? Oder bedeuten die pers. Worte doch etwas anderes? Nach den Geständnissen von Rawlinson und Oppert sieht es mit der Begründung ihrer Uebersetzungen nicht sehr glänzend aus, und da kann nan sich denn wohl erlauben eine etwas prosaischere Uebersetzung vorzulegen. Gaitha leitet Rawlinson von gai "singen" ab, und übersetzt also durch "Gesang"; Oppert vergleicht gaitha mit dem Pehlewi ما ما على und mit dem Zendwort gaêtha, und übersetzt es; "die Welt"; ich vergleiche es mit dem pers. کیاه und übersetze es durch "Weide" (pascua). Masiya weiss Rawlinson gar nicht zu belegen; Oppert vergleicht es mit מיננר אבים und übersetzt es "Himmel"; ich vergleiche es und übersetze ماندن باندن und mit dem pers. ماندن es "Wohnung", und die Crux interpretum omnium, abicaris scheint mir mit dem neupers. abicira, gewöhnlich von J abge-

leitet und dieser Ableitung zu Liebe آب چرا geschrieben, ziemlich nahe verwandt zu seyn; abicira beisst "Frühstück, Nahrung, Speise". Mit diesen etwas kecken Erklärungen kommen wir freilich immer wieder auf das Alte zurück, es muss in dem pers. Texte ein Fehler begangen seyn, denn die Construction will nicht recht zusammenklappen, das haben schon alle meine Vorgänger bemerkt; es fehlt nämlich das Verbum, und aus dem susischen fetzen lu...ij dasselbe zu ergänzen, ist keine leichte Arbeit. Da es aber nicht meine Sache ist, zu dem persischen Texte Emendationen zu machen, sondern ihn nur behufs der susischen Uebersetzung von allen unzulässigen Auslegungen zu säubern, so begnüge ich mich mit dieser Abachweifung von meinem Thema, und ich glaube durch meine einfachen und natürlichen Etymologien dargethan zu haben, dass der persische Text von Nahrung (für Menschen), Weiden (für Vieh), Wohnungen und Hansgenossen redet; im susischen Texte haben wir schon "Gesinde und Häuser" erkannt, und die beiden noch unbekannten Grössen, bisher A und B, Hab und Gut, genannt, verwandele sich

plötzlich zu unserer Ueberraschung in alte liebe Bekannte, fedas

und ac sind "Futter und Atzung".

Es folgen nun im pers. Texte die Worte: Adam karam gathava avactayam. Parcamca Madamca uta aniya dahyava. Rawlinson übersetzt: "I established the State in its place (or, I put it in order), I made as they were before, Persia, Media and the other provinces." — Oppert: "J'ai rétabli l'ordre dans le peuple, en Perse et en Médie, et dans les autres provinces." Mit Weglassung des Schlusses, welcher selbstverständlich ist, haben wir für die erste Hälfte im ausischen Text die Worte: u daççu (vap...katava.) pacgita", womit nicht viel anzufangen ist. U heisst ich, daççuvap das Volk, katava, Locat. "an (seinem) Orte", pacgita ist reportavi, repesui. Im Ganzen stimmt also der susische Text zum persischen.

Darauf folgt im pers. Text: Yathâ puruvamaciy avathâ adam tya parâbartam patiyâbaram. Rawlinson: "Like my predecessor (Cyrus?) thus I restored that which had been taken away."— Oppert: "Comme c'était avant moi, ainsi j'ai (restauré) ee qui était renversé." Die Trümmer des susischen Textes bestätigen mehr Oppert's Uebersetzung. Zuerst kommt eine Lücke; das übrige ist leicht, und heisst wörtlich; eo modo quo quaecunque antea, ego quae direpta erant, ea restitui oder repesui.

Der Schluss des susischen Textes ist fast unheilbar, hestätigt jedoch wieder in seinen Trümmern die Uebersetzung Oppert's. Balukvas ist wohl ein Particip und bedeutet laborare, womit ich nur entfernt das ungar. färad, ermüden, sich bemüben, finnisch punja vergleichen kann.

Nach diesen ausführlichen Erlänterungen gebe ich folgende

Uebersetzung als die wahrscheinlichste.

"König Darius spricht: Die Herrschaft, welche unserm Geschlecht entrissen war, habe ich wieder hergestellt; ich habe sie wieder auf ihren (rechten oder früheren) Platz gebracht. Ich habe alles wieder so (eingerichtet) wie es früher war. Gotteshäuser, welche Gomata der Magier verwästet hatte, habe ich ausgebessert; die Nahrung, das Vichfutter, die Diener, die Wohnungen, welche Gomata der Magier dem Volke geraubt hatte, habe ich (zurückgegeben); ich habe (die Ordnung im) Volke wieder hergestellt, sowohl bei den Persern und Medern, als bei den übrigen Völkern; alles was geraubt war, habe ich (wieder zurückgegeben) gerade so wie es früher war; durch Oromanes' Gnade habe ich dies gethan, und indem ich arbeitete ... bis ich unser Haus wieder auf den Standpunkt gebracht hatte, wie es früher war; ich arbeitete und (richtete alles wieder so ein wie es) durch Oromazes' Gnade (war zu der Zeit) wo Gomata der Magier naser Geschlecht (noch) nicht beraubt batte."

1, 15. lak. Darijvos. Çavas. uanri. na. appi.u(kkivar). uttak. the 65p. appi. anga. appuka. Çavasmas. marrij.

"König Darius spricht: Das ist es, was von mir gethan wurde, bevor ich zur Herrschaft gelangte."

I, 16. lak. Darijyos. Çavas. nanri. thap. Gomat<sup>56</sup>ta. kka. Magus. u. apij. vaçni. Aççina. nāçi. Afartarra. Ukpadarranma. çagri. <sup>57</sup>ufarri. Afardikki. iyaka. nanri. Çavasmas. Afardipa. u. utta. vara. vaçni. Afartifa. u. <sup>58</sup>kkivar. pafati(faba.) Aççina. ufarrikka. piris. vaçni. Çavasmas. ufarri. Afartifa. uttas. iak. (kut)ta. rup. gir. Niditbala. nāçi. Babilurra. Ainaira. ça <sup>60</sup>gri. (u)farri. (Babilu.) iyaka. daççuvappa. nā. zitu. appir. tiraçka. na(nri.) u. Nabukutarru <sup>61</sup>çar. tar. Nabuni(tana. vara. vaç)ni. daççuvap. appi. Babilufa. varrita. Nidit-(bala.) ufarrikki. <sup>62</sup>(pi)ris. vaçni. Ba(bi)lufa. (pa)fatifa. Çavasmas. appi. Babilufapa. ufarri. varris.

Der pers. Name Athrina ist ganz regelmässig Accina geworden; der Name des Vaters Upadarma ist in Ukpadarranma verwandelt, ohne dass ich den Grund davon einsehen kann; im babyton. Text aind beide Namen verloren gegangen.

Afardikki im susischen Text bestätigt Oppert's Ansicht, dass im pers. Text Uvajey im Lokativ steht und zu dem vorhergehenden Satz gehört. Der Name des Vaters des Naditabel ist im pers. Text theilweise verloren gegangen; man sieht nur noch Ainz...; im susischen Text ist das erste a undentlich, der Rest sieher.

Appir ist für das einfache ap.

Das Wort far zwischen den Namen Nebukadnezar und Nabonnidus bedeutet unstreitig "Sohn"; wie es sich aber von çagri unterscheidet, weiss ich nicht; grammatisch wird es etwas verallemal nach أوغلو schieden gebraucht; çagri steht wie das türk. اوغلو dem Vatersnamen, in welchem der Genitiv nicht ausgedrückt wird, während tar, wie in den indogermanischen und semitischen Sprachen, allemal vor dem Vatersnamen steht, in welchem der Genitiv ausgedrückt wird. Ich habe daher die von Norris vorgenommene Erganzung des Namens Nabonnidus an dieser Stelle etwas geandert, indem er das Genitivzeichen, die Sylbe na, vergessen hatte. Ungefähr verhalten sich also beide Wörter, wie das türk. oder داود اوغلو سليمان .z. B بن und das arab. Lehawort اوغلو اليمان بين داود. Ich will jedoch damit keineswegs gesagt haben, dass ich tar für ein Lehnwort halte, und noch viel weniger, dass es vom bemitischen אור herkommt, denn abgeseben davon, duss die Bedeutung allerlei Skrupel weckt, begreift man durchaus nicht, was die Susianer in diesem Falle veranlaust haben künnte, den Sibilanten in einen Dental zu verwandeln, während sie sonst die Dentalen mit folgendem r regelmässig in çç verwandeln. Soll es durchaus ein Lehnwort seyn, so liegt das pers. putra viel näher, in welchem Falle das tr., nach Abwerfung der ersten Sylbe, ia tar verwandelt wurde, wie Baktarris aus Bâkbtris.

Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Als ich Gomata den Magier getödtet hatte, empörte sich in Susiana Athrina ein Sohn des Upadarma, ein Susianer, und sagte: Ich bin König in Susiana. Darauf fielen alle Susianer von mir ab und gingen zu diesem Athrina über, welcher die Susianer beherrschte. Ferner empörte sich in Babylon ein Babylonier Namens Naditabel, ein Sohn Ainaira's, welcher dem Volke vorlog, er sey Nebukadnezar, der Sohn des Nabonnidus. Das ganze babylonische Volk ging nun zu diesem Naditabel über und fiel (von mir) ab, und jener riss die Herrschaft über die Babylonier an sich."

I, 17. Iak. <sup>65</sup>Darijvos. Çavas. nanri. vaçni. u. uttap. Afardikki. vogaij. Aççina. ufar<sup>64</sup>ri. varrika. rabbaka. ukki. vogaik. vaçni. u.ir-apij. Rabbaka ist Passivum von rabba, binden, welches mit dem arab. عبر Lautähnlichkeit hat.

Uttap übersetzt Norris durch "messenger", aber die Ableitung von utta, welche der Ableitung von kara ganz analog ist, so wie der ganze Zusammenhang beweist, dass es "Heer" bedeutet. Auffallend ist es, dass gerade hier der pers. Text das sonst übliche karam weggelassen hat. Im babylon. Text ist der ganze Absatz verloren gegangen. Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Darauf schickte ich ein Heer nach Susiana; Athrina wurde ergriffen, gefesselt und zu mir geschickt. Darauf tödtete ich ihn."

1, 18. lak. Darijyos. Çavas. na<sup>65</sup>nri. vaçni. u. Babilu. pirij. Niditbala. ufarrikki. kka. naori. u. Nabukatarruçar. <sup>66</sup>daççuvap. appi. Niditbala. ufarrina. i. Tigra. nāçi. avi. pathafati. Tigra. urri<sup>67</sup>t. varris. kutta.... taup. gamina. vaçni. u. daççuvap. maskam... nika. appi. pixe. i<sup>68</sup>appava. appin. patu... pi. pixe. karra. ir-pafalufaba. Oramaz(da. pi)kti. u. das. z<sup>69</sup>omin. Oramazdana. Tigra. antuga. utta. avi. daççuvap. appi. Nidit(bala). ufarrina. ap<sup>70</sup>ij. XXVI. nan. XXX. Aççijtijsna. pilga. nā. zitu. çaparrakmmas. uttau<sup>71</sup>t. ir.... avi. api.

i ist ein Ideograph für "Fluss", und wahrscheinlich eine Abbrevintur. Die ugrischen Sprachen bieten nur ungenügende Analogien dar; im Türkischen haben wir das Wort إرماني, yrmak "Fluss", von welchem es mir jedoch ebenfalls unwahrscheinlich ist, dass es durch unser Ideograph vorgestellt werde.

Pathafati steht für das pers. aistatä, heisst also: "sie hatten sich aufgestellt". Bis zu diesem Worte geht alles gut; nun aber beginnen die Schwierigkeiten; alle drei Texte sind verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit, und es ist daher zweifelhaft, ob sich je aus den Trümmern der drei Texte ein erträgliches Ganzes zusammenslicken lässt.

Im pers. Text steht zuerst: uhå abis nåviya åha "und waren in Schiffen". Der babylon. Text scheint diesen Satz voranzu-

stellen und den vorhergehenden darunf folgen zu lassen, ungefähr: "sie bestiegen die Schiffe und stellten sich am Tigris auf." Der susische Text scheint etwas mehr enthalten zu haben, denn nach den Worten: "sie stellten sich am Tigris auf", folgt: Tigra urrit varris kutta.... taup.gamina. Urrit ist mit einem Horizontalkeil versehen, bedeutet aber wohl nicht "Schiff", sondern die 3 Worte Tigra. arrit. varris, welche "Tigridis . . . . tenuerunt" heissen, deuten auf einen andern Sinn. Norris hatte schon "Ufer" vorgeschlagen, und ich weiss nichts besseres. Die "Schiffe" wären also noch in dem Folgenden aufzusuchen; Abth. I No. 100 habe ich schon wahrscheinlich gemacht, dass das Wort, welches wir gamina gelesen, dieselben bezeichnet, weil es cheafalls einen Horizontalkeil vor sich hat. Da das Wort gamina im Genitiv steht, so muss das vorhergehende Wort, wovon wir noch den unförmlichen Schluss erkennen, ... taup, ein Substantiv seyn; sonst heiset taup "ich schicke", womit wir aber hier nichts anfangen können. In dieser Verlegenheit, wo uns alle Hülfsmittel im Stiche lassen, muss man den leisesten Wink benutzen; der babylon. Text scheint gar nichts von Schiffen zu wissen, sondern hat hier ein Wort, welches in den assyrischen Inschriften "Maver" bedeutet; wir sind also gerade in derselben Lage, wie die Griechen, als das delphische Orakel ihnen eine ähnliche Nuss zu knacken gab; Themistokles hatte die richtige Lösung gefunden; da wir aber keinen Themistokles zu unserer Disposition haben, so mussen wir die Sache prosuischer nehmen. Ich denke mir, der susische Text habe von einer Schiffbrücke gesprochen, .... taup gamina wäre also pons navium, und damit wäre zugleich der Genitiv des Wortes gamina und das räthselbafte Wort im babylon. Text erklärt. Ich lege jedoch gar keinen Werth auf diese Vermuthung. Jetzt bliebe noch das Zeitwort zu erklären, um zu wissen was die Babylonier mit ihrer Schiffbrücke thaten, aber das Zeitwort fehlt ganz; der babylon. Text hat huzuzzu, oder wie Rawlinson liest hvasuzzu, welches er von tin to take refuge ableitet, eine Bedeutung, welche sehr gut passt; "sie verliessen sich auf die Schiffbrücke", oder "stützten sich auf", so etwas Achnliches.

Weiter heisst es im pers. Text: Paçava adam karam m. kauva avakanam aniyam dasharim akunavam aniyahya açm.... anayam. Rawlinson übersetzt diese Fetzen in seiner Analysis: "Then I placed a detachement on rafts (?) (or "I mounted a detachment on Blephants") (?) I brought the enemy into difficulty (?) (or "I made a demonstration against the enemy.") (?) I assaulted the enemy's position (?)" — Seine letzte Uebersetzung (in der Analysis des babylon. Textes, der jedoch diesen Passus nicht hat) lautet: "Then I a detachment pushed across in rafts, I brought the enemy into difficulty, and carried his position." — Oppert (in Les Inscriptions des Achéménides): "Après cela, je .... l'armée

sur des .... Je fis une autre manoeuvre, je me tournai contre l'ennemi?" und den letzten Theil dieser Phrase in der Ztschr. d. DMG. X, 804 (aus unserm susischen Texte zurückübersetzend): "Einen Theil liess ich von Kameelen tragen, einem undern Pferde gegeben hubend" - Tigram viyatarama. "überschritten wir den Tigris". — Der susische Text beginnt: vacni.u.daccuvap "postea ego exercitum"; dann folgt für das pers. m. kanva (nach Rawlinson's Revision fehlt nur ein Buchstabe) im Susischen maskam ... also wahrscheinlich ein Transcript; in diesem Falle wäre das persische Wort leicht ergänzt, es müsste maskauva heissen, und die Bedeutung desselben kann keinen Augenblick unklar seyn, wenn man weiss, dass wim Neupers. ein Schlauch heisst; auf arabisch heisst er قس und شكأ auf griech. هُمْرَة, neugriech. daxi; wahrscheinlich stammen alle diese Wörter aus einer gemeinschaftlichen Quelle, pämlich eben von den Gegenden, welche den Schauplatz der in unserm Paragraphen berichteten Ereignisse bilden. Er ist bekannt, dass die Tigrisanwohner sich der Schläuche zu ihren Fahrten auf dem Flusse bedienen, und es ist eben so wahrscheinlich, dass der Ausdruck, den sie für einen ihnen so ganz eigenthümlichen Gogenstand hatten, auch in die Sprachen der benachbarten Nationen überging. Darius musate seine Truppen übersetzen lassen, Schiffe hatte er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mitgebracht, und so benutzte er die vorhandenen Mittel. Nun folgt wieder eine Lücke, dann nika, wahrscheinlich der Rest eines Zeitwortes, welches für avakanam steht, und imposui oder etwas Achnliches bedeutet.

Für die folgenden pers. Worte "aniyam dasbarim akunavam aniyahya açm .... anayam" haben wir: appi-pixe.iappaya.appin. patu ... pi . pixe. karra.ir-pafalufapa. Die Fragezeichen, welche Rawlinson seinen Uebersetzungen beifügte, gestatten uns nicht mit ihm über seine Auffassung der Stelle zu rechten; er selbst hat sie von vorn herein für blosse Vermuthungen erklärt; ein Gleiches gilt von der ersten Uebersetzung Oppert's; seitdem aber bis zum Erscheinen des Briefes in dem X. Bande der Ztschr. d. DMG. hat Oppert eine Reise nach Babylon und Bagdad gemacht, und er kennt also den Tigris aus eigner Anschauung, und da möchte ich fragen, was Darius beabsichtigte, als er seine Soldaten mit Kameeleer und Pferden versah, die er wahrscheinlich ebeuso wenig in seiner Tasche hatte, wie Schiffe. Ich glaube nicht, dass Oppert es jemals veraucht hat, über den Tigris zu reiten anders als auf der Brücke von Bugdad, sonst hätte ich wahrscheinlich nie das Vergnügen gehabt meinen gelehrten Landsmann hier in Konstantinopel zu begrüssen. Was es beisst durch einen Fluss reiten, davon kann ich manches mitreden; ich habe Gelegenheit genug gehabt dieses Kapitel am Skamander, am Granicus, am Rhyndacus, am Sungarius, am Halys und am Iris 22 studiren. Sehen wir uns jetzt unsere beiden Texte an, ob diese vielleicht etwas davon haben. Dass im pers. Texte aniyam und aniyahya, also beidemal im Singular stehen, muss uns schon etwas bedenklich machen; freilich hat der ausische Text augenscheinlich den Plural; dasbarim oder meinetwegen dasabarim heisst aber nicht "auf Kamelen reitend"; ein Kamel heiset auf pers. شد, im Zend ustra; ebenso wenig lässt sich aus dem halben Worte açm... ein Pferd machen, welches açpa اسب heisst. Auch weiss ich nicht den Genitiv aniyahya zu erklären, wenn es heissen soll neinem andern Pferde gegeben habend". Unser ausischer Text bat für aniyam und aniyahya, appi pixe, wovon das zweite Wort in seiner letzten Hälfte phonetisch unbekannt ist; Oppert sagt, auf dem Obelisken von Salmanassar III. sey es Determinativ für Thiere, was ich durchaus nicht bestreiten will, aber hier können wir wenig oder nichts mit dieser Notiz anfangen. lappava ist ein Ideograph im Lokativ und steht für dasabarim; karra ist ebenfalls ein Ideograph und steht für acm.... Patu heisst posui, imposni, eine Bedeutung, die durch andere Stellen erwiesen ist; appin ist Accus. Plur.; ir-pafalufapa ist ein Compositum; ir ist das Zeichen des Akkusativs Sing., und bezieht sich auf karra, welches also im Akkus. steht; pafa ist ein Präfix, welches dem Zeitwort die Bedeutung unsers deutschen auf in Compositionen giebt; lufo heisst "sich zurückziehen, fliehen", pafalufo dürfte also ungefähr "bestürmen, gegen etwas sich begeben" bedeuten; ba oder pa am Schlusse ist die Endung des Gerundiums; setzen wir nun pixe einstweilen mit Oppert = A, und die beiden Wörter iappa und karra B und C, so haben wir: alios A. B. imposui, alii A. C. petentes. Mögen nun die Worte bedeuten was sie wollen, so ist doch wenigstens so viel sicher, dass die Operationen, welche dadurch angezeigt werden, während des Tigris-Ueberganges Statt fanden, denn vorher heiset es; exercitum utribus imposui und nachher Tigridem transivimus; es ist also augenscheinlich, dass die dazwischen liegenden Phrasen sich auf Operationen beziehen, welche entweder den Uebergang erleichtern oder den Widerstand der Feinde neutralisiren; die Feinde waren am Ufer, wahrscheinlich am rechten Ufer des Tigris, und zwar in der Nähe der Schiffbrücke, vielleicht auf derselben. Nehmen wir nun an, dass îappa hier das Wort bezeichnet, welches wir verhin tanp lasen, vielleicht ein anderer idcographischer Ausdruck desselben ist, und vergleichen wir karra mit allen den indogermanischen und andern Wörtern, welche "Berg" bedeuten, so wie mit dem arab. قام, so dürften wir uns nicht sehr irren, wenn wir darunter eine Anhöhe oder Verschanzung uns denken, welche die Babylonier aufgeworfen hatten, und das Wort pixe würde nach wie vor "Feinde" bedeuten; unser Satz würde lauten: "ich stellte einige an (oder auf; die Partikel va lässt es unbestimmt) die Schiffbrücke der Feinde; andere machten einen Angriff auf die Verschanzungen der Feinde." Alles dieses sind freilich nur Vermuthungen, und wollen sich noch immer nicht mit dem pers. Texte vereinbaren; dieser würde vielleicht eher folgende Ueberastzung gestatten: "Darauf setzte ich das Heer auf Schläuche und führte sie in die Nähe des Feindes und machte einen Angriff auf ihre Verschanzung." Dies ist gewiss nicht die wörtliche Uehersetzung, aber sie enthält wenigstens keine handgreiflichen Unwahrscheinlichkeiten; mit Kamelen und Pferden ist nichts anzufangen, die Texte haben offenbar kein Wort davon und ausserdem kann man den Tigris nicht mit Pferden und Kamelen passiren.

Das Uebrige ist leicht. Antuga utta bedeutet nach dem pers. Text transitum feci; das Bürhani-Kati sagt unter dem Worte اناتوناتن es bedeute im Zend und Pazend, d. h. im Huzvaresch so viel als كذاشتن, passiren; wenn das seine Richtigkeit hat,

so wäre unser Wort ganz gut damit zu vergleichen.

Çaparrakmmas heisst "Treffen, Schlacht", und ist wahrscheinlich identisch mit dem pers. hamarana, Sskr. samara, mit der
susischen Endung kimas, vgl. titkimas, raskimas u. s. w.

Utta ut ist I. Pers. Plur. Praet.

Am Schlusse steht noch ein kleiner Zusatz, der im pers. Text fehlt.

Unter allen Reserven übersetze ich daher diesen Absatz:

"König Darius apricht: Darauf zog ich nach Babylon gegen Naditabel, welcher sich für Nebukadnezar nungab. Die Truppen des Naditabel stellten aich an einem Flusse Namens Tigris auf und besetzten das Ufer, indem sie sich durch die Schiffbrücke deckten. Ich führte das Heer auf Schläuchen in die Nähe des Feindes und stürmte ihre Verschanzung, Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade setzte ich bier über den Tigris und lieferte dem Heere des Naditabel am 26ten Tage des Monats Atriyata eine Schlacht; ich besiegte ihn."

1, 19. lak. Darijvos. Çavas. nauri. vaçni. (u.) Babilu. pirij. 

78batar. Babilu.in-baluva. pugatta. a. Zatzan. nāçi. Ufarata. çatavadak. a 78vi. Niditbala. ufarri. kka. nanri. u. Nabukutarruçar. daççuvap. idaka. u. rudas. si 74nnik. ça(par)rakmmas. uttivara. vaçni. çaparrakmmas. ŭtta- ŭt. Oramazda. pikti. u. da 76s. zomin. (O)ramazdana. daççuvap. appi. Niditbala. ufarrina. avi. (ap)ij. H. nan. XXX.

76A(nama)kkasna. pil(ga.) nā. zitu. çaparrakmmas. ŭtta- ŭt. daççuvap. appi. Niditbalaua. u. api. irçik 77ki. iak. apin. iva. puttana. i
nāva. gathak.

Batar steht für das pers. athiy und muss quum bedeuten, wofür sonst thap steht.

in - baluva. pugatta ist eine der susischen Sprache ganz eigenthumliche Construktion, welche Norris in der Analyse des Textes und im Wörterbuche noch verkannte, in der wahrscheinlich zuletzt geschriebenen Grammatik aber ganz richtig erklärt hat. Das Susische besitzt nämlich eine Anzahl intransitiver Verben, welche den griechischen Mediin, s. B. έρχομαι, πορεύομαι, den lat. Depenentien, proficiscor, den franz. und span. reciproken Zeitwörtern (verbes réflexifs), z. B. se promener, se rendre, reirse, u. s. w. entsprechen; diese Zeitwörter werden nun so construirt, dass der Akkusativ des Pronomen nicht neben den Nominativ gestellt wird, sondern davon getrennt, und zwar nur der halbe Akkusativ gesetzt wird; un z. B. heisst mich, man sagt aber nicht un in diesem Falle, sondero zerlegt das Wort in seine Elemente u-n, läsat das u weg (oder vielmehr es steht achon voran) und behält bloss n oder in; ebenso in der dritten Person, wo in diesem Falle r (ir) gebraucht wird; z. B. in pirij, profectus sum, irpiris, profectus est. So haben wir hier in-pugatta, perveni. Pagatta steht für ein pers. Ztw., wovon wir nur noch den Rest sehen ... ayam. Balu (baru) endlich ist eine Partikel, welche rannlich dasselbe bedeutet, wie turi bei Zeitbestimmungen, und wie das türk. برى, das deutsche seit und diesseits in beiden Falleo.

A ist ein Ideograph für das Wort "Stadt" und ist wahrscheinlich eine Abbreviatur für avarris, welches wir später kennen lernen werden.

Çatavadak steht für das pers. anuva längs, zur Seite; Norris hat es schon mit dem susischen Worte çatanika verglichen, welches "weit, gross" bedeutet, und çatavadak als Particip erkannt, lch glaube aber eine bessere Erklärung geben zu können; ich halte es für ein Compositum, nämlich çata-va-dak; çata vergleiche ich mit dem arab. شط "Ufer", bekanntlich auch Name des vereinigten Tigris und Euphrat, so dass also nicht çata, sondern aata zu schreiben wäre; va ist Lokativ, und dak Particip des Verb. Subst., also wärtlich wie das türk. ورات شطنده أولان , "am Ufer des Schatt-ül-Arab". Dort hätten wir also die Stadt Zazana zu suchen, wenn diese Conjectur richtig ist.

Rudas steht für das pers. patis "gegen".

Uttimara oder uttivara ist ein Particip Futuri, facturus, türk.

Puttana muss so viel heissen als "ich trieb".

Çathak, eine Passivform, ist wahrscheinlich "sie ertranken". Der susische Text, welcher den Inhalt des pers. Textes vollständig wiedergiebt, weicht in der Anordnung der Sätze etwas vom Original ab. Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Darauf zog ich nach Babylon. Als ich diesseits Babylon ankam, rückte Naditabel, welcher sich für Nebukaduezar ausgub, mir bei der Stadt Zazona, am Ufer des Euphrat, mit seinem Heere entgegen, um eine Schlacht zu liefern. Darauf lieferten wir die Schlacht. Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade besiegte ich das Heer des Naditabel am zweiten Tage des Monats Anamakka; ich tödtete viele Leute von dem Heer des Naditabel und trieb es in den Fluss, wo es ertrank."

11, 1. (Vom persischen Text fängt hier die zweite Columne an.)
1ak. Darijos. Çavas. nanri. vaçni. <sup>78</sup>Niditbala. ufarri. talanifa. arigifa.
idaka. putraska.... Babilu. lufaba. vaçni. u. <sup>79</sup>Ba(bi)lu(kki). pugatta. zomin. Oromazdana. kutta. Babilu. varrij. kutta. Niditbala.
u<sup>80</sup>farri. pinti. vaçni. Niditbala. ufarri. u. Babilu. ir - ap(ij.)

In dem Namen des Darius fehlt hier die Gruppe IEV.

Talanifa, Plur. von talani, Reiter, ein Wort, welches mit dem ungarischen lo und dem ostjak tau nichts zu thun hat, und noch weniger mit dem russ loschad. Auch mit dem Worte karra, welches Oppert durch "Pferde" übersetzt, lässt es sich nicht gut vergleichen. Will man durchaus etwas vergleichen, so bietet sich das türk.

Putraska ist zweites Präteritum eines intransitiven Zeitworts, wovon wir im vorigen Abschnitt puttana als Transitivum kennen lernten.

Für das doppelte agarbâyam des pers. Textes baben wir hier einmal varrij, welches wir schon kennen, und einmal pinti, welches ich nicht erklären kann; aber die Stelle ist sehr beschädigt. Das übrige ist leicht. Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Darauf brach Naditabel mit getreuen Reitern auf und zog sich nach Babylon zurück. Ich zog ebenfalls nach Babylon; durch Oromazes' Gnade eroberte ich Babylon und nahm Naditabel gefangen. Darauf tödtete ich den Naditabel in Babylon."

## Zweite Columne.

II, 2. Iak. Darijvos. Çavas. nanri. kus. u. Babilu. ulligat. appi. daijo 2s. ur. pafatifa. Parçij. iak. Afardi. iak. Madapa. iak. Aççura. iak. Mustzarijfa. iak. Parthuvafa. iak. Marguspa. iak. Thattagus. iak. Çak4kapa.

In diesem überaus leichten Absatz ist nichts weiter zu bemerken, als dass durch ein augenscheinliches Versehen Aegypten

statt Armenien gesetzt ist. Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Während ich in Babylon war, erhoben sich diese Völker gegen mich: die Perser, die Susianer, die Meder, die Assyrer, die Aegypter, die Parther, die Margianer, die Sattagyden und die Saken."

11, 3. lak. Darijvos. Çavas. nanri. rup. gir. Martij. nāçd. Sçin
<sup>5</sup>zakris. çagri. a. Kuggannukan. nāçi. Parçijkki. avi. artak. ufarri.

A<sup>6</sup>fardikki. ivaka. daççuvappa. nā. zitu. ap-tiris. nanri. u. Immanis.

Çavas. Afardina. va<sup>7</sup>ru.

Artak, ein intransitives Verbum, welches "wohnen" heisst, und vielleicht mit dem türkischen اوتورمقا verwandt ist.

Der Paragraph lautet in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Ein Mann, Namens Martiya, ein Sohn des Sisikres, welcher in der Stadt Kuganaka in Persien wohnte, empörte sich in Susiana, und sagte zu den Leuten: Ich bin Omanes, König der Susianer."

11, 4. lak.u.avaçır.Afarti.in-kanna.ulnigat.vaçni.Afartifa.ukkivar. fanifa.Mar8tij.ufarri.kka.irçarra.appini.tiristi.ir-var-

risça. ir-apis.

Avaçir steht hier und anderswo für das pers. adakey, welches Rawlinson zweiselnd durch "only, a little" übersetzt, und es mit dem pers. انحق und dem türk. انحق vergleicht. Das susische Wort ist jedenfalls eine Conjunction, welche sich am besten durch "du" oder "weil" übersetzen lässt.

In-kunna ist ein reflexives Zeitwort; kunna heisst "lieben, befreundet seyn, Wohlwollen empfinden", eine Bedeutung, welche die später folgenden Texte bestätigen werden.

Ulnigat ist die 1. Pers. Sing. Imperf. des Verb. Subst.

Die Uebersetzungen Rawlinson's und Oppert's werden durch den susischen Text durchaus nicht bestätigt; erst Norris hat das Richtige getroffen. Von einem Marsch des Darius nach Susiana konnte gar keine Rede seyn, denn die folgenden Absätze erzählen uns die Revolutionen des Phraortes in Medien und der Armenier, zu deren Bekämpfung er seine Generale und Satrapen ausschickte, und da diese, wie es scheint, nicht sehr glücklich waren, so brach er endlich, wie es im zwölften Absatz heisst, von Babylon nach Medien auf. Er hatte sich also die ganze Zeit über in Babylon aufgehalten. Dagegen passt die andere Uebersetzung sehr gut, da Darius seinen regelmässigen Wohnsitz in Susa hatten.

Das Wort fauifa sieht sehr verdächtig aus, aber der persische und babylonische Text geben uns keine Aushülfe; Norrismeint, es bedeute "influenced, moved", es ist mir auch eingefallen etwa "aufgefordert" oder ein ähnliches Wort vorzuschlagen, aber die ganze Ausdrucksweise des Denkmals widersetzt sich einer solchen Auslegung; nach allem möchte ich ganz einfach annehmen, es bedeute "treu, ergeben, anhänglich". Das übrige ist leicht. Der ganze Satz lautet (die gewöhnliche Eingangsphrase fehlt):

"Da ich den Susianern gewogen war, so blieben die Susianer mir treu; sie ergriffen den Martiya, der sich ihr Oberhaupt nasnte, und tödteten ihn."

11, 5. Iak. Da<sup>9</sup>rijvos. Çavas. nanri. rup. gir. Farruvartis. nāçi. ufarri. Madapakki. ivaka. <sup>10</sup>daççuvappa. nā. zitu. ap-tirisça. nauri. u. Çattarrita. nima. Vakstarrana. nima<sup>11</sup>agi. vara. vaçai. daççuvap.

Madapa . appi . u . immani . upipa . ukkivar . pafatifa . u <sup>19</sup>farrikki . piris . Madapakki . Çavasmas . ufarri . uttas .

Nimangi, oriundus, ist ohne Zweifel ein Derivat von nima.

Die Worte appi.u. immani stehen für die pers. Wörter hya vithäpatij äha. Rawlinson übersetzt: "which were at home (in their houses)", Oppert: "qui était au pays". Die susischen Worte können diese Uebersetzungen durchaus nicht bestätigen, souderu scheinen etwas sndres zu bedeuten; appi ist hya "welche"; dann folgt u "ich", aber auffallenderweise mit einem Horizontalkeil; in der Parallelstelle Col. III, Z. 5 steht freilich richtig der Vertikalkeil; jedenfalls hat also der Uebersetzer das Pronomen ego oder einen Casus desselben ausgedrückt. Immani kann ich nicht anders übersetzen als "geblieben war"; die Idee einer Postposition, welche Norris eingefallen war, ist unzulässig, denn dann würde das Zeitwort fehlen; ich denke mir, dass hier von den Truppen die Rede ist, welche während des Peldzuges gegen Babylon in Medien geblieben waren. Ist dies richtig, so ist das Wort immani jedenfalls der indogermanischen Klasse angehörig, und verwandt mit "wirw, maneo.

Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Ein Munn, Namens Phraortes, empörte sich in Medien, und sagte dem Volke: Ich bin Xathrites, vom Geschlechte des Kyaxares. Darauf fielen die medischen Truppen, welche mir dort geblieben waren, von mir ab und gingen zu ihm über. Er regierte in Medien."

II, 6. lak Daççuvap Parçij iak Madapa u da<sup>13</sup>s. arikki ulli vaçai u daççuvap Madapakki tifapa taup Vidaraa naçi. Parçar gir u <sup>14</sup>lubaruri ufarri irçarra appini ir-utta na zitu ap-tirij vitas daççuvap Ma<sup>15</sup>dapa kkapa unina inni tirivapi upipa apis vaka vaçai Vidarna daççuvap idaka Madapa<sup>16</sup>kki thak thap Madapakki ir-pirik a Marus oaçi Madapakki avi çaparrak<sup>17</sup>mmas uttas kka Madapana irçarra avaçir inni arir Oramazda pikti u da<sup>18</sup>s zomin Oramazdana daççavap appi unina daççuvap appi patifana irçikki apis XX<sup>19</sup>VII nan XXX Anamakasna pilga na zitu çaparrakmmas uttas vaçai daççavap appi u<sup>20</sup>nina açki inni uttas daijus Kampattas naçi Madapakki avi zatis <sup>21</sup>kus u sinnigat Madapakki

Tifapa taup steht für das pers. kåram fråisayam, und bedeutet eigentlich expeditionem expedivi. Norris übersetzt tifapa durch messenger, was aber der Sache nach ganz unzulässig ist; Rebellen werden nur durch Soldaten besiegt, und der Monarch kann nicht mit Rebellen durch Gesandte oder Boten verhandeln.

Lubaruri bedeutet, wie schon früher erwähnt, "treu, ergeben, gehorsam".

Vitas, 2. Pers. Plur. Imperat. von vit, geben, türk. المناه ein Wort, welches den indogermanischen und tatarischen Spra-

chen gemeinschaftlich ist; die Wurzel ist das Sakr. i; vit wird الله والماني wie Vistacpa كشناسي; ebense lat. vado, ito, und slav. idit.

Tirivapi, Medialform, "sich nennen". Vaka ist dixi, erste Pers. Sing. zu vara, inquit.

Thak, Praet. des intransitiven Ztw. tha, kommen.

Avaçir inni arir stehen für das pers. adakey ney...då; letzteres Wort ergänzt Oppert adåraya und übersetzt "ne tint pas
longtemps". Ich zweiste aber, ob die persischen Wörter diesen
Sian geben; das susische arir könnte es bedeuten, wenn man es
mit artak vergleicht, welches "wohnen" bedeutet; ich bin geneigt die Auslegung anzunehmen, jedoch nicht im militärischen
Sinne, sondern im Vergleich mit arigi "treu, anhänglich", und
würde demuach übersetzen: quia in fide non remanserunt.
Zatis heisst "warten" und "erwarten", eine ziemlich ge-

Zatis heisst "warten" und "erwarten", eine ziemlich gesieherte Bedeutung, welche zur Restauration des verstümmelten pers. Textes dienen könnte; das Wort ist wohl verwandt mit çad, sedeo, ?Çoµaı, litth. sedmi.

leh übersetze demnach. den ganzen Absatz (der übliche Eingang fehlt):

"Die persischen und medischen Truppen waren mir treu geblieben. Darauf schickte ich ein Heer gegen die Meder und machte einen mir ergebenen Perser, Namens Hydarnes, zum Anführer desselben. Ich redete die Truppen an: Geht, bekämpfet das Volk von Medien, welches sich nicht das meinige nennt. Darauf zog Hydarnes mit dem Heer nach Medien; als er in Medien ankam, lieferte er bei einer Stadt Namens Marus, in Medien, eine Schlacht; da der Anführer der Meder ein Empörer war, half mir Oromazes; durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Meder am 27ten Tage des Monats Anamaka. Bann verhielt sich mein Heer ruhig und wartete in der Provinz Kambadene in Medien, bis ich nach Medien kommen würde."

11, 7. lak. Darijvos. Çavas. nanri. Dadarsis. 22 naci. Arminije. gir. u. lubaruri. ufarri. u. Arminijfakka. ir-uttu. na. zitu. 23 na-tirij. vita. daççuvap. appi. unina. inni. tirivapi. upipa. apis. vaka. vaçni. Dadarsis. 24 thak. thap. Arminijfakki. ir-pirikka. patifa. farrurçarrafapa. Dadarsis. irva. 25 sinrifa. çaparrakmmas. uttiniunuba. vaçni. Dadarsis. çaparrakmmas. apva. das. uvanis. Zutza. 26 naci. Arminijfakki. avi. Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. daççuvap. 27 appi. unina. daççuvap. appi. patifana. irçikki. apis. VIII. nan. XXX. Thurvarna. pilga. 28 na. zitu. çaparrakmmas. uttas.

Uttu atcht für das pers. fråisayam, und ist also ein anderes Zeitwort, als ut, maches; von dem ersteren, uttu, leitet Norris das Wort uttap ab, welches er "Bote" übersetzt; aber uttap kommt von ut maches, und ist genau das pers. kåra. Uttu da-

gegen ist wohl mit dem türk. تمق atmak verwandt, während ut sich mit وايتما vergleicht.

Vita ist die 2. Pers. Sing. Imperat. Im vorigen Absatze, hatten wir den Plural; dies ist aber kein Unterschied in dem Range des Feldherrn, denn im vorigen Absatze hiess es ausdrücklich, Darius habe den Hydarnes mit einem Heere geschickt, und bei dem Ausmarsch ap-tiris "sagte er zu ihnen" d. h. zum Hydarnes und zum Heere. Hier dagegen spricht Darius bloss von der Abordnung des Dadarses, und nä-tirij "ich sagte zu diesem", d. h. zum Dadarses. Die künstliche Unterscheidung also, welche Holtzmann zwischen einem einfachen General, einem Satrapen und einem König macht, "geh", "geh er", "gehem Sie" fällt damit zusammen.

Farrurçarrafaba ist schon von Norris sehr glücklich erklärt; fa ist Plurals- und ba Gerundiums-Endung; das Wort selbst also ist farrurçarra, welches wieder aus farru, pers. fra, deutsch ver, und irçarra "gross" zusammengesetzt ist; es heisat also eigentlich "sich vergrössern", sich vermehren" d. h. sich versammeln, und bestätigt somit die Uchersetzung, welche Rawlinson von dem entsprechenden pers. Worte hagmata gegeben hat. Oppert ver-

gleicht letzteres Wort mit dem neupersischen was kommen, welches an sich wohl möglich, besonders wenn man Hagmatana mit vergleicht; aber von den vielen Wörtern, welche im Susischen "kommen" bedeuten, steht kein einziges für hagmata, obgleich es in der Folge noch mehrere Male vorkommt.

Irva ist zusammengesetzt aus ir-va, so dazs ir gleichsam als Träger der Postposition erscheint; ap-va ist eben so zusammengesetzt; jenes heisst in eum, dieses in eos.

Uttiniunuba ist ein Particip. Futuri, wofür wir vorber uttivara batten.

Das übersetzt Norris durch made, weil er der Meinung ist, dass esse und facere im Susischen ein und dasselbe Wort sey; das heisst bloss fuit, und der ganze Satz heisst "Dadarsi proclium eum illis fuit", was zwar nicht Ciceronianisch, aber doch verständlich ist.

Uvanis steht hier für das pers. avahanam, und ist wohl ein blosses Transscript, indem die Aspiration selbstverständlich wegfiel. Der Name des Ortes Zutza, welcher im pers. Texte verloren gegangen ist, wird durch den babylonischen Text bestätigt, wo er Zuzu heisst. Das Weitere ist leicht. Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Ich schickte einen mir ergebenen Armenier, Namens Dadarses, nach Armenien, und sagte zu ihm: Geh, bekämpfe das Volk, das sich nicht das meinige neunt. Darauf ging Dadarses. Als er in Armenien aukam, versammelten sich die Empörer und zogen gegen Dadarses, um ihm eine Schlucht zu liefern; darauf bestand Dadarses mit ihnen ein Treffen bei einem Dorfe in Armenien, Namens Zutza. Oromazes half mir; durch

Oromazos' Guade tödtete mein Heer viele von dem Heer der Rebellen am achten Tage des Mouats Thuravahara."

II, 8. lak.çarak. Ilmmasva. patifa. farrurçarrappa. Dadarsis. \*\*\*jir-va. sinnifa. çaparrakmmas. uttiniunupa. vaçni. avarris. Tigra. aāçi. Arminijfak\*\*30ki. avi.çaparrakmmas. uttas. Oramazda. pikti.u. das. zomin. Oramazdana. daççu\*\*1vap. appi. unina. daççuvap. appi. patifama. irçikki. apis. XVIII. nan. XXX. Thurvarna. \*\*\*pilga. nä. zitu.çaparrakmmas. uttas.

Çarak heisst "mal", ungar. szer, vielleicht auch verwandt mit dem türk. شر, obgleich letzteres nicht ganz dieselbe Bedeutung hat (التيشر والعكيشر التيشر والعكيشر التيشر والعكيشر كالتيشر والعكيشر كالمعالية أن المعالية ا

Farrurçarrappa ist schon im vorigen Absatz erklärt; es steht diesmal ap statt fa, ein Beweis, dass die Pluralbildung keineswegs gaar regelmässig ist.

Avarris heisst "Schloss", "Festung", und da im Orient fast alle Städte Festungen sind, so lat die Bedeutung "Stadt" ebenfalls anzunehmen, so dass wir in diesem Worte das Original des Ideographen ——. VE suchen können. Avarris ist dasselbe Wort wie das türk.

"Zum zweiten Mal versammelten sich die Empörer und zogen gegen Dadarses, um ihm ein Treffen zu liefern. Darauf fand das Treffen bei einer Festung in Armenien, Namens Tigra, Statt. Oromazes half mir: durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen am 18ten Tage des Monats Thuravahara."

Der babylonische Text fügt nach hinzu, dass die Empörer in der Schlacht 546 Todte hatten und dass 520 Kriegsgefungene bingerichtet wurden.

II, 9. lak. çarak. Ilimmasva. patifa. farrurçarrafapa. Da<sup>38</sup>darsis. ir-va. sinoifa. çaparrakmmas. uttiniunupa. avarris. Uijma. nāçi. Arminijfa<sup>34</sup>kki. avi. çaparrakmmas. uttas. Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. daççu<sup>35</sup>vap. appi. unina. daççuvap. appi. patifana. irçikki. apis. iX. nan. XXX. Thaigarrizisna. <sup>36</sup>pilga. nā. zitu. çaparrakmmas. uttas. iak. vaçni. Dadarsis. uçki. inni. uttas. un. zatis. <sup>37</sup>kus. u. Madapakki. sinnigat.

"Zum dritten Mal versammelten sich die Empörer und zogen gegen Dadarses, um ihm ein Treffen zu liefern. Das Treffen fand bei einem Schlosse in Armenien, Namens Uiyama, Statt. Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen am neunten Tage des Monats Thaigartschisch. Darauf verhielt sich Dadarses ruhig und erwartete mich, bis ich nach Medien kommen würde."

II, 10. lak. Darijvos. Çavas. nanri. Vomiç<sup>38</sup>ça. nāçi. Parçar. gir. u. lubaruri. ufarri. u. tifapa. Arminijfakki. taup. nā. <sup>39</sup>zitu. nā-tiri. vita. daççuvap. appi. patifa. unina. inni. tirivapi. upipa. apiś. vaka. vaçni. <sup>40</sup>Vomiçça. thak. thap. Arminijfakki. ir-porikka. patifa. farrurçarrafapa. V<sup>41</sup>omiçça. ir-va. sinnifa. çaparrakmmas. uttiniunu-pa. vaçni. Tzitu. nāçi. Aççuran. avi. çapar<sup>43</sup>rakmmas. uttas. Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. daççuvap. appi. u<sup>43</sup>nina. daççuvap. appi. patifana. irçikki. apis. XV. nan. XXX. Anamakkasna. pilga. nā. <sup>44</sup>zitu. çaparrakmmas. uttas.

Tifapa könnte hier möglicherweise "Bote" bedeuten, aber der Auftrag, den Darius dem Vomises ertheilt, ist durchaus nicht der Auftrag eines Boten, sondern eines Generals. Im 6ten Absatz wird das Heer, welches Darius nach Medien schickt, als tifapa bezeichnet, "exercitum contra Medos "tifapa" misi;" hier ist dagegen Vomises als tifapa bezeichnet, der Auftrag aber jedesmal derselbe, nämlich den Aufstand zu bewältigen; der Ausdruck entspricht also ungefähr dem deutschen "auf Execution".

Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Ich schickte einen mir ergebenen Perser, Namens Vomises, nach Armenien und sagte zu ihm: Geb, bekämpfe das Heer der Rebellen, welches sich nicht das meinige nennt. Vomises ging. Als er nach Armenien kam, versammelten sich die Empörer und zogen gegen Vomises, um ihm eine Schlacht zu liefern; darauf kämpften sie bei (einem Orte) in Assyrien, Namens Tzitu. Oromazes half mir; durch Oromazes Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen am 15ten Tage des Monats Anamaka."

Der babylonische Text fügt hinzu, dass die Empörer in der Schlacht 2024 Todte hatten.

11, 11. lak. çarak. llmmasva. patifa. farrurçarrafapa. Vomiç<sup>45</sup>ça. ir-va. sinnifa. çaparrakmmas. uttiniunupa. vaçni. batin. Otijrus.
nāçi. avi. çaparrakm<sup>46</sup>mas. uttus. Oramazda. pikti. u. das. zomin.
Oramazdana. daççuvap. appi. unina. daççu<sup>47</sup>vap. appi. patifa. irçikki.
apis. XXX. Thurvar. pungitava. nā. zitu. çaparrakmmas. utta<sup>48</sup>s.
vaçni. Vomiçça. Arminijfakki. zatis. kus. u. Madapakki. sinnigat.

Batin steht hier für das pers. dabyaus, welches sonst transscribirt wird; es scheint, dass batin von den kleineren Abtheilungen, also "Provinzen" gebraucht wird, während die Hauptbestandtheile des persischen Reiches, die Länder "daijos" heissen.

Pungitava, Locat. von pungita das Ende, lat. finis, ungar.

vég, wotjak. pun, syrjän. pom.

"Zum zweiten Male versammelten sich die Empörer und zogen gegen Vomises, um ihm ein Treffen zu liefern. Darauf fand die Schlacht Statt in der Provinz Otiara. Oromases half mir; durch Oromases' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen am Ende des Monats Thuravahara. Darauf blieb Vomises in Armenien, bis ich nach Medien kommen würde."

Der babylenische Text fügt hinzu, dass die Empörer in der Schlacht 2045 Todte hatten, und dass von den Gefungenen 1559 getödtet wurden.

11, 12. lak. 49 Darijvos. Çavas. nanri. vaçni. u. Babilu-var. lufogetta . Madapakki . pirij . thap . Ma 50 dapakki . in-pirugat . a . Kundarrus. naçi. Madapakki. avi. Farruvartis. ufarri. sin 51 nik. kka. nanri. u. Cavasmas. Madapana. utta. varu. çaparrakamas. uttivara. vaçni. caparrakmmas. u<sup>59</sup>ttaut. Oramasda. pikti. u. das. zomin. Oramasdana. avi. daççuvap. appi. Farruvartisna. 58u. api. irçikki. XXV. uan. XXX. Adukaanasna . pilga . nä . zitu . çaparrakmmas . attiút .

"König Darius spricht: Darauf ging ich von Babylon weg und zog nach Medien. Als ich nach Medien kam, zog Phraortes, welcher sich zum König der Meder aufgeworfen hatte, nach der Stadt Kundrus in Medien, um eine Schlacht zu liefern. Darauf lieferten wir die Schlacht. Oromazes half mir; durch Oromazes' Snade tödtete ich viele von dem Heere des Phraortes am 25sten

Tage des Monats Adukannas."

- II, 13. Vaçai. 54 Parruvartis, nfarri, talanifa, arikkifa, idaka. patracka. Ragan. thak. vacni. u. daccuvapmas 55mi. taup. aviyar. yarrika. ukki. vogak. u. näsimmas. iak. titmas. iak. palli. matzij. inta. 56 gituva. zifa. uninava. rabbaka. varrik. daççuvap. varpafaha. ir-sije . iak . vaçni . Akmatana. tr<sup>57</sup>urva . ir-patu . iak . kutta . kisi . appi. starriva . nitavi . upifapi . upipa . Akmatana . avarri<sup>58</sup>sva . varxa . appini.

çarakappika.appin.parra.

Dacquvapmasmi hat ein doppeltes Affix, mas, welches die Bedeutung noch etwas allgemeiner macht, und mi, mein; aus diesem Possessivum mi "mein" hat Holtzmann auf den arischen Charakter der Sprache geschlossen; allerdings beisst im pers. der Vater, مدرم mein Vater, aber fust alle asiatischen Sprachen haben eine ähnliche Bildung, z. B. türk. لتا der Vater, اتام mein Vater (eben so alle andere tatarische Dialekte); ungar. atya, der Vater, atyan mein Vater; lappisch attje der Vater, attjam mein Vater; samojed. iso der Vater, isomen mein Vater. Es ist also dieses m weit eher eine japhetische Form als eine speciell arische.

Nāsimmas und titmas sind Formationen, wie raskimas, titkimas, çaparrakımmas und man hat also als eigentliche Stämme dieser Wörter näsi, die Nase und tit die Zunge; ich bitte jedoch, dieses Wort nasi die Nase nicht als einen Beweis der arischen Ableitung der ausischen Sprache anzuschen, denn man würde dadurch einen Cirkelschluss machen; ich muss vielmehr daran erinnern, dass die Gruppe -> aus dem vorhandenen Material nicht un bestimmen ist, und dass ich Abth. I. No. 108 nur in Betracht dieses Wortes den Lautwerth na auf Gerathewohl angenommen habe, ohne irgend welchen Beweis, und dass ich zur Verhütung unberechtigter Folgerungen und Etymologien, so oft diese Gruppe vorkommt, dieses Memento wiederhole, indem ich nicht na, sondern

na schreibe. Das Gleiche gilt von palli das Ohr; vgl. Abth. I No. 104.

Matzij, praecidi, vgl. Messer, Metzger, Steinmetz, meisseln u. s. w. Imta gituva (gituma) steht für das pers. ståsiya...m. avajam. Avajam heisst "ich führte", "ich brachte"; es ist aber im pers. Text das Wort verloren gegangen, welches das Object zu diesem Ztw. bildet. In dem folgenden Absatz kommt dieselbe Phrase vor, aber eben so verstümmelt, und im babylea. Text feblen beide Phrasen ganz. Gituma (gituva) vergleiche ich mit Pasgita, Col. I. Z. 46. 49. 52 und mit dalduka, Col. I. Z. 17. 18. So wie Dal, voll seyn, daldu füllen beisst, so wird gita "ich brachte", gituva "ich liess bringen" heissen. Imta aber kann ich nicht erklären; ich vermuthe, dasa es bloss eine Conjunction oder ein Präfix des Verbum gituva ist; wäre es ein Substantiv, so hätte es irgend ein Determinativ vor sich.

Zifa bedeutet nach dem pers. Text "Pforte", "Hof", "Pa-last", es ist mir jedoch kein ähnlich lautendes Wort bekennt.

Zijs von zij, sehen, ein Wort, welches dem germanischen Sprachstamm verwandt ist.

Trurva Lokat. von Trur, welches "Kreuz" bedeuten muss.

Der Schluss ist wieder sehr undeutlich, mit verschiedenen unsicheren Charakteren, während die Parallelstellen so gut wie gar keine Hülfe gewähren. Für die susischen Worte varxa.appini.carakappika.appin.parra haben wir im babylouischen Texte gar nichts und im pers. Texte bloss das Wort fråbajan, dessen Bedeutung unbekannt ist; nur vermuthungsweise übersetzt Rawlinson es "ich erhenkte sie". Unsere 5 susischen Wörter werdene wahrscheinlich etwas mehr bedeuten; sehen wir zu, was sich noch herausklauben lässt.

Es ist die Rede von den Mitschuldigen des Phraortes; vorher stehen noch die Worte upipa. Akmatana. avarrisva d. h. "illoa in Ecbatanorum castello", dann kommt varxa ein Ideograph mit unbekannter Schlusssylbe; hierauf appini, Gen. Pl. von appi, also illorum; varxa muss also ein Substantiv seyn, dessen Bedeutung Das folgende Wort çarakappika ist vorläufig A seyn möge. augenscheinlich ein Zeitwort in passiver Form, und zwar ein Compositum; kappika haben wir schon Abth. I No. 93 gesehen, dass es mit dem türk. قایامت identisch ist; es beiset also clausus; gara, vielleicht garak, heisst vice, iterum, und hat in Compositis vermuthlich die Bedeutung des lat. re, çarakappika ist also reclusus. Das folgende Wort appin beisst illos; parra endlich lässt sich annehmen, dass es das pers. fråhajam ersetzt, also suspendi. Demnach lauten die Schlussworte: asseclarum suorum duces illos, Echatanorum in castello A. eorum incluso (inclusis) illos suspendi.

Wir haben noch die unbekannte Grösse A zu ermitteln. Varxa hängt wahrscheinlich mit var "von", varri "nehmen" "halten", avarris "Kastell", varpita "alle" zusammen, und kann alse "Habe" "Güter" "Vermögen" bedeuten; vielleicht würde auch "Kinder" "Anverwandte" oder dgl. passen, aber es fehlt der Vertikalkeil, und so muss es wohl etwas Lebloses bedeuten, und liest man statt varxa, malxa, so würde es an ¿l. erinnern, freilich ein semitisches Wort. Es möge also bei "Habe" bleiben. Für die Ermittlung des Lautwerthes der letzten Sylbe ist aber nichts damit gewonnen.

Ich übersetze also diesen Absatz (die übliche Eingangsfor-

mel feblt):

"Hierauf brach Phraortes mit treuen Reitern auf und kam nach Raga. Ich schickte meine Leute, und er wurde von dort ergriffen und zu mir geschickt; ich schnitt ihm die Nase, die Zunge und die Ohren ab, und liess ihm.... bringen. An meinem Hofe gefesselt, gefangen, sah ihn alles Volk. Darauf kreuzigte ich ihn in Ekbatana; ferner liess ich die vornehmsten seiner Anhänger aufhängen, und alle ihre Habe nach dem Schlosse von Ekhatana bringen."

II, 14. lak. Darijvos. Çayas. nanri. ru<sup>59</sup>p. gir. Ziççantakma. năçi. Açagartijra. ufarri. ukkivar. pafaraçka. daççuyappa. nă. zitu, ap
††iris. nanri. Çayasmas. u. utta. nima. Vakstorrana. niman. vara. vaçai. u. daççuyap. Parçij. iak. f1Madapa. tifapa. taup. Takmaçpada. năçi. Mada. u. lubaruri. ufarri. irçarra. appini. ir-utta. f2nă. zitu. ap-tirij. vitas. daccuyap. appi. patifa. unina. inni. tirivapi. upipa. apis. vaka. vaçni. Tak f3maçpada. daccuyap. idaka. thak. çaparrakmmas. Ziççantakma. nă. das. Gramazda. pikti. u. das. f4zomin. Oramazdana. dacçuyap. appi. unina. daccuyap. appi. patifapa. irçikki. apis. kutta. f5Ziççantakma. ir-varris. ukki. ir-vogas. u. năsimmas. iak. palli. matzi. imta. gituva. zif6fa. uninava. rabbaka. varrik. daccuyap. varripafata. ir-zijs. vaçai. Arbala. uāçi. avi. u. tru f7rva. ir-patu.

Pafaraçka, zweites Präteritum, von Pafa, sich empören.

Der Name Takmacpada lautet im pers. Text Khamacpada, wahrscheinlich eine verstümmelte Form, die Oppert, der den susischen Text nicht kannte und doch das Ungewöhnliche der Form fühlte, Khmacpada las. Takmacpada, jetzt بطبها, heisst der starke Reiter. Alles übrige ist leicht. Die Üebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Ein Sagartier, Namens Tschitratachma, erhob sich gegen mich und sagte zu dem Volk: Ich bin König, vom Geschlecht des Kyaxares entsprossen. — Darauf schickte ich die persischen und medischen Truppen, und setzte einem mir ergebenen Meder, Namens Tachmaspada, als Anführer über sie, und sprach zu ihnen: Geht, bekämpfet das Volk, das sich empört hat und sich nieht das meinige nennt. Darauf zog Tachmaspada mit seinem Heere fort und bestand mit Tschitratachma ein Treffen. Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade

tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen; auch nahmen sie den Tschitratschma gefangen und schickten ihn zu mir. Ich schuitt ihm die Nase und die Obren ab und liess ihn ... bringen. An meiuem Hofe gefesselt und gefangen sah ihn alles Volk; dann kreuzigte ich ihn in Arbela."

II, 15. lak. Darijvos. Çavas. nanri. na. u. Medapakki. utta. "König Darius spricht: Dies habe ich in Medien vollbracht."

11, 16. 168ak. Darijvos. Çavas. nanri. Parthuvaspa. iak. Virkanijfa. ukkivar. pafatifapa. Farru<sup>69</sup>vartisna. tirijs. Vistaçpa. u. ttata. Parthuvas. ulli. ir-ufarri. daççuvap. ir-mat<sup>70</sup>tavaçça. pafatifa. iak. vaçni. Vistaçpa. daççuvap. appi. tavini. idaka. thak. a. Vispozatis. <sup>71</sup>näçi. Parthuvas. avi. çaparrakmmas. patifa. ap-va. das. Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. Vi<sup>78</sup>staçpa. daççuvap. appi. patifa. apis. irçikki. XXII. nan. XXX. Vijkannasna. pilga. nā. zitu. çapar-<sup>78</sup>rakmmas. uttas.

Mattavaçça (vattavaçça) ist das Particip eines Zeitworts, wovon wir in der Inschrift NR. Z. 48 die Form mattainti (vattainti) haben; an beiden Stellen passt die Bedeutung "abweichen" "verlassen" "von etwas abgehen" sehr gut.

Tavini heisst offenbar "seia", wofür wir aber sonst nitavi

haben.

Dieser Paragraph, welcher im persischen Text bis zur äussersten Unkenntlichkeit verstümmelt ist, lautet also in der Ueber-

setsung:

"König Darius apricht: Die Parther und Hyrkanier empörten sich gegen mich und gingen zum Phraortes über. Mein Vater Hystaspes war in Parthien. Das Volk fiel von ihm ab und empörte sich. Darauf zog Hystaspes mit seinem Heer aus und bestand mit den Rebellen ein Treffen bei einer Stadt in Parthien, Namens Hyapozatis; Oromazes half mir; durch Oromazes' Guade tödtete Hystaspes viele Rebellen am 22sten Tage des Monats Viyakhna."

III, I. (Es beginnt hier die dritte Columne des persischen Textes.) Iak. Darijvos. Çavas. nanri. vaçni. u. daççuvap. Parçij. Raggan-var. Vista<sup>74</sup>cpakkr. vogaij. thap. daççuvap. upipa. Vistaçpakki. ir-porifa. vaçni. Vistaçpa. daççuvap. <sup>75</sup>upipa. idaka. thak.a. Patigrabbana. uāçi. Parthuvas. avi. çaparrakmmas. attas. Oramazda. pikti. u. <sup>76</sup>das. zomin. Oramazdana. Vistaçpa. daççuvap. appi. patifa. apis. irçikki. I. nan. XXX. Gar<sup>77</sup>mapadas. pilga. nā. zitu. çaparrakmmas. uttas.

"König Darius spricht: Darauf schickte ich persische Truppen von Rhages zu Hystaspes; als diese Truppen zum Hystaspes kamen, zog Hystaspes mit ihnen aus und lieferte bei einer Stadt in Parthien, Namens Patigrabana, eine Schlacht. Oremazes half mir; durch Oremazes Gnade tödtete Hystaspes viel rebellisches Volk am ersten Tage des Monats Garmapada."

Der babylonische Text fügt noch binzu, dass die Empörer

6560 Todte hatten, und dass von den Kriegsgefangenen 4182 getödtet wurden.

III, 2. Iak. Darijvos. Çavas. nanri. vaçni. daiju 78s. unina. auttafa. nā. u. Parthuvas. utta.

Auttafa ist augenscheinlich das Passiv von utta, factus est; ich Kann aber die Form nicht erklären.

"König Darlus spricht: Darauf wurde die Provinz zur mei-

nigen gemacht. Das habe ich in Parthien vollführt."

III, S. lak. Darijvos. Çavas. nanri. daij<sup>79</sup>us. Margus. nāçi. ukkivar. pafatifaba. rup. gir. Farrada. nāçi. Margusirra. ufarri. <sup>36</sup>Çavas. appini.ir-uttas. iak. vaçni. u. Dadarsis. nāçi. Parçar. gir. u. lubaruri. Çakçabavanamas. Ba<sup>81</sup>ksis. uttas. uttap. ufarrikki. vogaij. nanga. vitgini. daççuvap. appi. patifa. unina. iuni. tirivapi. <sup>32</sup>upipa. apisni. vaka. vaçni. Dadarsis. daççuvan. idaka. thak. çaparrakmas. Marguspa. ap-va. das. Oramazda. pikti. <sup>83</sup>u. das. zomin. Oramazdana. daççuvap. appi. unina. daççuvap. appi. patifana. apis. irçikki. XXIII. nan. <sup>84</sup>XXX. Aççijtijsna. pilga. nā. zitu. çaparrakmas. uttas.

Çakçabayanamas steht für das persische khsathrapâyâ Satrap, and bat auf den ersten Anblick ein sehr fremdartiges Ansehen; bei säherer Betrachtung aber wird man finden, dass das persische Wort in der ausischen Sprache gar nicht anders ausgedrückt werden konnte. Zunächst ist mas abzuschneiden, welches das Amt anzeigt; im susischen Text steht nämlich nicht "er war Satrap von Baktriana", sondern "er machte Satrapenschaft in Baktriana"; ferner haben wir schon gesehen, dass der susischen Sprache der Laut the fremd war, and dass sie ihu durch einen Sibilanten ersetzte, wie selbst in diesem Paragraphen der Monatsname ein zweites Beispiel ist. Nach diesen Bemerkungen würde die Reconstruction von Çakçabayana auf Çakthrapayana führen. Dass man statt khe die Laute umkehrte und çak sagte, ist auch nichts besonders Auffallendes; der Italiener macht coccodrillo ans crocodilus, der Türke pafor, pamfor, pampor u. s. w. aus vapor, ein Dampfschiff.

Das Folgende hat Rawlinson schon in seiner ersten Ausgabe des pers. Textes, im X. Bande Heft I des Journal of the Royal Asiatic Society gauz richtig aufgefasst, während Oppert dem persischen Texte Gewalt anthut und Norris erklärte mit dem susischen Text nicht fertig werden zu können, obgleich beides, das persische und das susische, ungemein leicht und verständlich ist. Das Wort uttap hat im pers. Text wieder keinen Repräsentanten; es ist "Herr", kåra, und nicht "Bote" wie Norris meint; mit dem Boten hätte Dadarses nicht viel ausrichten können; Truppen aber wird er nicht allzu viele gehabt haben, da die Aufstände in den Centralprovinzen, namentlich in Babylon, Medien und Persien, viele Truppen erforderten. Er musste ihm also nothwendig Soldaten schicken. Die persischen Worte fråi-

sayam Dâdarsis übersetzt Oppert: "je déléguai le nommé Dadarsès." Fràisayam "je déléguai" mag seyn; aber Dâdarsis? kann das Dadarsem heissen? Es müsste doch Dâdarsim da stehen; dagegen heisst es ein Paar Worte weiter abiy avam, ad illum; dieses abiy steht doch gewiss nicht aus Langeweile da.

Nanga, vitgini und apisni sind 3 interessante Verbalformen; Norris sagt: I cannot explain nanga nor vitkini . . . . nor does there appear any meaning in the syllable of after afpis." Nanga ist ganz einfach das Particip zu dem wohlbekannten Zeitwort nanri, بيورمق, und hezeichnen wir die Rede des Darius mit A, so bedeuten die Worte nanga A. vaka ganz genau auf türkisch: A ديو امم وفرمان A oder ديو بيوردم oder besser بيوروب A ديدم ايتكم. Nanga steht für das pers. avathasey athaham, wo das erste Wort "ita ei" also nicht übersetzt ist. Der Uebersetzer mag seine guten Gründe dazu gehabt haben, denn Darius war in Ekbatana und Dadarses in Baktra, und in solcher Entfernung spricht es sich nicht leicht mit einander; Darius wird also diese Worte dem Führer des abgeordneten Truppencorps gesagt haben, also nicht: "geh du, Führer", oder "geht, ihr Soldaten", sondern "er (nämlich Dadarses) gehe, bekämpfe u. s. w." Wir sehen also, dass Holtzmann's Auffassung von diesem Imperativ gar nicht haltbar ist. Darius gab dem Truppenführer (oder Boten meinetwegen) die Aufträge für Dadarses, und somit ist es ganz natürlich in vitgini, apisni die dritte Person Sing. des Imperativ zu suchen, und das ist sie wirklich, wie wir noch später an vielen Beispielen sehen werden, z. B. nisgasni, protegat, kannasni, diligat u. s. w. Holtzmann hat nach Spiegel's Grammatik der Parsysprache wahrscheinlich zu machen gesucht, dass diese Formen apisni, nisgasni u. s. w. der Urtypus zu den Verbalformen auf esn sind, and die von Spiegel S. 93 angeführten Beispiele, namentlich das erste, bestätigen sehr schön diese Conjectur. Ich zweisle daher keinen Augenblick, dass diese Form identisch mit der susischen Form ist. Aber wie kommt es, dass weder das Altpersische noch das Neupersische diese Form hat? Warum findet sie sich bloss im Susischen, im Huzvaresch (s. Spiegel, Grammatik der Huzvareachsprache §. 120) und im Parsy? Semitisch ist die Form gewiss nicht: wer sucht semitische Verbalformen in arischen Zeitwörtern? Da liegt es denu nahe, im Türkisch-taturischen Sprachstamm sich umzusehen, und da finden wir sie noch bis auf den heutigen Tag; vitkini ist אונערייפנים, apisni ist לעליישנים, kaunasni ist سوسون. Dass sich eine so uralte Form, wie das susische isni, das Huzvaresch und Parsy esu noch so rein und mit gleicher Bedeutung im heutigen Türkischen wec (çun) erhalten hat, ist ein Beweis mehr, dass diese, den arischen Sprachen fremdartigen Elemente den türkisch-tatarischen Sprachen angehören.

Das Uebrige giebt keinen weitern Anlass zu Bemerkungen

uad der Paragraph lautet in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Die Provinz Margiana empörte sich gegen mich und machte einen Margianer Namens Frada zu ihrem könig. Darauf schickte ich Truppen zu einem mir ergebenen Perser, Namens Dadarses, welcher Satrap von Baktrien war, und liess ihm sagen, er solle ausziehen und das Volk der Rebellen, welches sich nicht das meinige nennt, bekämpfen. Dadarses zog mit den Truppen aus, und bestand ein Treffen mit den Margianern. Oromazes balf mir; durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heer der Rebellen am 23sten Tage des Monats Athriyadiya."

Der babylonische Text fügt noch hinzu, dass die Margianer in der Schlacht 4203 Todte hatten, und dass von den Gefangeaen 6562 hingerichtet wurden.

111, 4. Iak . Darijvos . Çavas . na<sup>85</sup>nri . vaçni . daijus . unina . auttafa . nā . u . Baksis . utta .

"Kooig Darius spricht: Darauf wurde die Provinz mir unterwerfes. Das ist es, was ich in Baktrien vollführt habe."

## Dritte Columne.

III, 5. (¹Darijvos. Çavas. nanri.rup. gir.) Visdatta. nāçi. a. Tarrauva. nāçi. lutijs. nāçi. ²(Parçijkki. aví. artak. ufarri. çarak. llm)masva. Parçijkki. (i)vaka. (daççu)vappa. ap-tiris. nanri. u. Pard³(ij. tar. Kurasna. vaçni. daççuvap. Parçij. appi. u.) immani. anxa...in...pika. upipa. ukkivar. pafati⁴(fa. ufarrikki. piris. Parçijkki. Çavasmas.) ufarri. uttas.

Çarak. Ilmmasva. ivaka, zum Theil nach dem pers. duvitiyam udapatată "er empörfe sich zum zweiten Mal" ergänzt; von einer ersten Empörung des Vahyazdates ist noch nicht die Rede gewesen; diese Bemerkung bezieht sich also wahrscheinlich auf den

zweiten Pseudosmerdis.

Die Worte appi. u. immani. anza.... in... pika stehen für das pers. bya. vithåpatiy. hacâ. yadâyâ. fratartam. Rawlinson übersetzt dieses: ("Then the Persian forces) which were at home, being removed from connexion (with me?)" — Oppert: ("Le peuple perse) qui dans son pays était détourné de la piété." Zunächst geht aus der Vergleichung mit der Parallelstelle II, 5 hervor, dass die Worte appi. u. immani den Worten hya. vithåpatiy entsprechen, und dass sie also wieder ebenso zu übersetzen sind, nämlich: "welche mir in der Provinz geblieben waren", d. h. diejenigen Truppen, die nicht zur Niederwerfung der Aufstände in den andern Provinzen verwendet wurden. Die folgenden 3 Wörter hacâ. yadâyâ. fratartam sind schwerer zu verstehen; hacâ ist "von" j, fratartam ist "entfernt" "abgesondert" "getrennt"; aber yadâ? Rawlinson meint, es heisse conwexion, Oppert da-

gegen piété; Rawlinson verspricht seine Uebersetzung in dem Wörterbuche zu rechtfertigen; Oppert zieht die Sakritwurzel yaj an. Unser ausischer Hofdolmetscher scheint dagegen unter yada eine Lokalität verstanden zu haben, denn sein Wort, mag es nun vollständig heissen wie es wolle, hat einen Horizontalkeil vor sich; ausser diesem Determinativ enthält es noch 3 oder 4 Gruppen, wovon aber nur die beiden ersten sicher sind, nämlich an. za; dann folgen einzelne confuse Keile, die Norris, welcher den Abdruck des Originals vor sich hatte, ti liest; dann in; das weitere ist undeutlich bis zu den Sylben pika, offenbar Rest des Wortes, welches fratartam "getrennt" "abgesondert" bedeutet. Wir haben also anzatin ... Ich habe schon bei der Erklärung des Wortes anzijan Col. I, Z. 47 die Vermuthung ausgesprochen, dass an ein Präfix ist, und anzijan durch "Ausbesserung" erklärt; hier haben wir ein zweites Beispiel, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich dieses Prafix mit dem griech. ava vergleiche, dem es sich dem Laute und der Bedeutung nach aufs genaueste anschliesst; anzijan wäre also revisio, und da zati "wurten" bedeutet, und wir es schon mit sedere u. s. w. verglichen baben, so wäre anzatin . . . ungefähr so viel als "Residenz", eine Bedeutung die hier sehr gut passt; es fragt sich nur, ob yadå diese Bedeutung haben kann, im Vergleich mit dem Zendworte zantu; aber gegen diesen Vergleich erheben sich zu viele phonetische Schwierigkeiten, die ich nicht alle beseitigen kann; dagegen könnte unser susisches Wort recht gut mit zantu in Verbindung seyn.

Ich übersetze also diesen Absatz, ohne für die Richtigkeit aller Theile einzustehen:

"König Darius spricht: Ein Mann, Namens Vahyazdates, welcher in Tarava in der Provinz Jutia in Persien wohnte, empörte sich zum zweiten Male in Persien und sagte zum Volke: Ich bin Smerdis, der Sohn des Kyrus. Darauf empörten sich die in Persien zurückgebliebenen Truppen, welche von der Residenz entfernt waren, gegen mich und gingen zu ihm über. Er war König in Persien."

III, 6. (1)ak. Darijvos. Çavas. nanri. 3....u. imma...u. (ukkiyar.) inni. pafatifa. upipa. iak. daççu 6(vap. Parçij. iak. Madapa. appi. u. das. upipa. ti)fapa. taup. Ar(tavardij. nä)çi. Parçar. gir. u. lubaruri. 7(ufarri. irçarra. appini. ir-utta. iak. kutta.) daççuvap. Parçij. (daie. piri)k. Madapakki. ugik. iak. 8(vaçni. Artavardij. daççuvap. idaka. Parçijkki.) thak. thap. (Parçij)kki. ir-pirik. a. Raggan. 9(näçi. Parçijkki.... avi. Visda)tta. ufarri. (kka. na)nri. u. Fardij. daççuvap. idaka. 10(Artavardij. ir-va. sinnik. çaparrak)mmas. utti(vara. iak. vaç)ni. çaparrak mmas. uttas. Oramazda. 11(pikti. u. das. zomin. Oramazdana. daç(çuvap. appi. unina. daççuvap. appi. Visdattana, apis. ir 12(çikki. XII. nau. XXX. Thurvarna. pil)ga. nä. zitu. (çaparrak-mmas. u)ttas.

Der Anfang dieses Absatzes fehlt im pers. und habylon. Texte; was noch übrig ist, heisst: "mir geblieben waren und welche nicht von mir abgefallen waren." Es ist also offenbar von denjenigen Truppen die Rede, welche in Persien standen, aber nicht an dem Aufruhr des Vahyazdates Theil genommen hatten. Demnach würde ich die Lücke im Anfang der 5ten Zeile ergänzen: vaçni.u.daççuvap.Parçijkki.appi, welche Worte den Raum auf der lithographirten Tafel von Norris so ziemlich ausfüllen.

Ugik oder ukik steht für das pers. paça mana "nach" oder

"hinter mir" d. b. unter meinen Befehlen.

Die Uebersetzung lautet also:

"König Darius spricht: Darauf sandte ich die Truppen in Persien, welche dort standen, und sich nicht gegen mich empört batten, so wie die persischen und medischen Truppen, welche bei mir waren, aus. Ieh ernannte einen mir ergebenen Perser, Nameas Artavardes, zu ihrem Auführer. Ferner zog ein anderes persisches Heer unter meinen Befehlen nach Medien. Artavardes zog mit seinen Truppen nach Persien. Als er in Persien ankam, zog Vahyazdates, der sich für Smerdis ausgab, ihm entgegen nach der Stadt Racha mit seinem Heere, um eine Schlacht zu liefern. Darauf fund das Treffen Statt. Oromazes half mir. Durch Oromazes' Gande tödtete mein Heer viele von dem Heere des Vahyazdates am 12ten Tage des Monats Thuravahara."

III, 7. lak. vaçni. Visdat<sup>18</sup>(ta. ufarri. talanifa. arigifa. idaka. Pisijovada.) putraçka.... ir - va. (pi)ris. avivar. çarak. daççuvap. e<sup>14</sup>(farri. Artavardij. ir - va. sinnifa. çaparrakmmas.) uttimara. a. Par(ra)ga. nāçi. avi. çaparrakmmas. utta<sup>15</sup>(s. Oramazda. pikti. u. das. zomin. O)ramazdana. daççuvap. appi. unina. iak. daççuvap. appi. Vis<sup>16</sup>(dattana. irçikki. apis. VI. nan. XXX.) Garmapadasna. pilga. nā. zitu. çaparrakmmas. uttas. iak. kut<sup>17</sup>(ta. Visda)tta. (ufarri. varris. iak.) kisi. appi. atarriya. nitavi. upifapi. varris.

In diesem Absatz ist nichts weiter zu bemerken, als dass das Wort iak in der 15ten Zeile augenscheinlich ein Versehen

des Steinmetzen ist. Die Uebersetzung lautet:

"Darauf zog sich Vahyazdates mit treuen Reitern nach Pissiyovada zurück..... kam zu ihm. Von dort zog er wieder mit seinem Heere gegen Artavardes, um ihm eine Schlacht zu liefern. Die Schlacht fand bei einer Stadt Namens Paraga Statt. Oromazes half mir. Durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere des Vahyazdates am sechsten Tage des Monats Garmapada und nahm den Vahyazdates und seine vornehmsten Anhänger gefangen."

III, 8. I<sup>18</sup>(ak. Da)rijvos. (Çavas. nanri. vaçni. Visdat)ta. ufarri. iak. kisi. appi. atarriva. nitavi. upofapi. i<sup>19</sup>(daka...) tu. tazis....

Für die pers. Worte: Uvådedaya nàma vardanam. Pårçey. avadasis. uzatayapatiy. akunavam haben wir in der 19ten Zeile nichts weiter als zwei kleine Fetzen i....tutazis, und obgleich

Raum genug da ist, so scheint doch, wenigstens nach der Zeichnung und aus Norris' Bemerkungen zu urtheilen, dass dieser Raum bei weitem nicht ausgefüllt war, höchstens zur Hälfte. Es muss also etwas weggefallen seyn, und da ist denn selbstverständlich, dass es nur die Worte: Uvådedaya nåma vardanam Pårçey avada seyn können. Hätten sie da gestanden, so hätten sie gelautet: a. Vadadaij. näçi. Parçij. avi, was mit den lesbaren Ueberresten durchaus nicht stimmt; wir dürfen also in diesen nichts weiter suchen, als die Uebersetzung der Worte sis uzatayåpatiy akunavam "eos cruci affixi"; diese Worte aber würden nach der Parallelstelle trurva ap-patu lauten, und diese scheinen wirklich zu Anfang gestanden zu haben, wenigstens lässt die letzte Sylbe tu darauf schliessen. Mit dem Rest tazis weiss ich nichts anzufangen. Die Stelle lautet also in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Darauf (kreuzigte ich) den Vahyazdates mit seinen vornehmsten Auhängern (in der Stadt Uvadedia in Persien?)"

III, 8 b. lak. Darijvos. Çavas. nanri. nä. u. Parçijkki. u<sup>20</sup>(tta). "König Darius spricht: Das habe ich in Persien vollführt." Im pers. Text fehlt dieser Absatz; im habylon. Text ist der Schluss vorhanden. Um die einmal eingeführte Zahlenordaung nicht zu verwirren, habe ich den Absatz III, 8 b bezeichnet.

III, 9. Iak. (Darijvos. Çavas. nan)ri. Visdatta. ufarri. kka. nanri. u. Fardij. ufar<sup>21</sup>(ri.) daççuvap. Arr(ovatis. tifapa. taup.) kisi. gir. irçarra. appini. ir-uttas. Vivana. nāçi. Parçar<sup>22</sup>ra. u. lubaruri. (Çakçabavanamas. Arrovati)s. uttas. ufarrikki. nā. zitu. ap-tiris. vitas. Vivana. <sup>23</sup>(a)pis. kutta. (daççuvap. upipa. kka. Da)rijvos. Çavasna. tirivapi. vara. vaçni. daççuvap. upipa. <sup>24</sup>(Ar)rovatis. Vi(vanakki. piris. kka. Vis)datta. tifa(pa. taup.) avarris. Kappiççakanis. <sup>26</sup>nāçi. Arrovati(skki. avi. çaparrakmmas. ut)tas. Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramaz<sup>26</sup>(da)na. daççuvap. appi. (unina. daççuvap. appi. patifa)na. apis. irçikki. XIII.nan. XXX. Anamakkasna. pi<sup>27</sup>(l)ga. nā. zitu. çaparrak(mmas. uttas.)

Der susische Text kehrt die Reihenfolge der Sätze etwas um und bringt dadurch einige Verwirrung in das Verständniss; überdiess hatte Norris die Wörter appini, uttas und vara verkannt und somit auch das andere, was sonst deutlich war, dunkel gemacht. Sonst stimmt der Text genau mit dem pers. Original überein, und fügt noch überdies hinzu, dass das Kastell Kapickanis in Arachosia liegt. Ich übersetze diesen Paragraphen wie folgt:

"König Darius spricht: Jener Vahyazdates, welcher sich für Smerdis ausgab, hatte ein Heer nach Arachosia geschickt und einen Menschen zum Führer desselben gemacht. Vivana, ein mir ergebener Perser, war Satrap von Arachosia. Jener sprach zu ihnen: Gebt, bekämpfet den Vivana und das Heer des Königs Darius. Darauf zog das Heer, welches Vahyazdates nach Arachosia geschickt hatte, gegen Vivana und lieferte eine Schlacht

bei einer Pestung in Arachosia, Namens Kapiskanis. Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viel Rebellenvolk am 13ten Tage des Monats Anamaka."

III, 10. (Iak. Çarak. IIm) masva: patifa. farrurçarrafaba. çaparrakmmas. Vivana. i(da<sup>28</sup>ka.) batin. Ganduva(ta. năçi. avi. uttas.) Oramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. daççuvap. <sup>29</sup>appi. unina. daççu(vap. appi. patifana. apis. irçi)kki. VII. nan. XXX. Vijkannasna. pilga. nā. zitu. çapar <sup>50</sup>rakmmas. uttas.

Der susische Text ist unvollständiger; es fehlt die übliche Kingangsformel, und nach dem Worte farrurgarrafaba die banalen Worte gaparrakmmas. uttimara, die im pers. Texte ausgedrückt

sind. Ich übersetze den Absatz:

"Zum zweiten Male versammelten sich die Aufständischen nad hatten ein Treffen mit Vivana in der Provinz Ganduvada. Oromazes half mir; durch Oromazes' Gnade tödtete mein Heer viele von dem Heere der Rebellen am siebenten Tage des Monats Vijachna."

III, II. (lak.vaçni.rup.kka.) daççuyapna.irçarra.Visdatta.
ir-attasti.ufar<sup>31</sup>ri.talanifa.a(rigifa.idaka.putraçka.)thak.avarris.
Arsada.nāçi.Arrovatis.irmany. <sup>32</sup>Vivanana.avi.lufa(ba.vaçni.
Vivana.daççuvap.)idaka.ulli.ir-(pirik.i)ak.avi.rup.ufarri.kka.
daç<sup>33</sup>çuvapna.irçarra.(appini.uttasti.iak.kisi.)kka.atarriva.
sitavi.upifapi.voriçça.appin.api<sup>84</sup>s.

Der Aufang dieses Absatzes lautet: Postea vir quem copiarum ducem Visdates fecerat, cum equitibus fidelibus profectus abiit, castellum Arsada dictum Arachosiae .... bis dahin ist alles deutlich and genau dem pers. Text entsprechend; dann folgt im pers. Text:

avaparā. atiyāisa. paçāva. Vivāna. badā. kāra. nipadiyam(s)ey. asivava.

Diese Worte übersetzt Rawlinson: "He went beyond that place (or perhaps ,,in that he took refuge"). Then Vibanus with his troops marched in pursuit (?)" (or "marched to Nipadia".) — Oppert: "Il le prit par force; ensuite Vivana marcha contre son séjour." Das sieht nicht sehr tröstlich aus; jede der beiden Halften dieser Phrase ist auf dreifache Weise übersetzt, welche wenig übereinstimmen. Im susischen Text haben wir: irmany. Viyapana, ayi . lufaba . yaçni . Viyana . daçcuyap . idaka . ulli . ir-pirik . Die Worte avapara atiyaisa, mögen sie nun bedeuten, was sie wollen, sind durch avi lufaba wiedergegeben, und die Worte irmany Vivanana duzwischen geschohen, und aus der Stellung des Wortes avi geht bervor, dass diese beiden eingeschobenen Worte noch zu dem vorbergehenden als nähere Bestimmung gehören; Vivanana steht im Genitiv, folglich muss auch das vorhergehende Wort ein Substantiv seyn, dessen Bedeutung wir vorläufig 'A beseichnen wollen; lofaba bedeutet "er zog sich zurück", wie aus der Parallelatelle Col. I Z. 78 hervorgeht; bis dahin also lautet die weitere Uebersetzung . . . . "A. Vivanae, ibi se recepit". Dies bestätigt also die zweite Uebersetzung Rawlinson's: "in that be

took refuge".

Die folgenden Worte sind im susischen Texte nicht klar; ulli wüsste ich gan nicht anzubringen; Norris hat übrigens ulli nur zweifelnd im lithographirten Text gegeben und sich nachher überzeugt, dass vaçri dem Abdruck besser gemäss ist; vaçri ist jedenfalls mit vaçni verwandt, und eine Verbalform wie nanri, ulli; es würde also "folgen" bedeuten, und wir würden also den Nachsatz übersetzen: "postea Vivana cum copiis secutus profectus," also genau, wie die erste Uebersetzung Rawlinson's.

Nunmehr bleibt bloss das Einschiebsel nach, welches wir "A. Visanae" übersetzt haben, und wofür der pers. Text kein Aequivalent giebt. Der senkrechte Keil vor dem Worte lässt auf eine besondere Bedeutung schliessen; Norris, auf ugrische Analogien gestützt, übersetzt "dwelling place"; im arischen Sprachgebiet finden sich jedoch nähere Anklänge z. B. أرمنني, برامونني, welche alle "wohnen", "Wohnung" u. s. w. bedeuten, und welche uns veranlasst haben, den Lautwerth der letzten Gruppe ny zu geben.

Gegen den Schluss ist noch das Wort voriçça zu bemerken; es ist, wie die Form zeigt, ein Particip; aber die erste Sylbe voriçça statt varriçça scheint eine Art Umlaut anzudeuten.

Ich übersetze nun den ganzen Absatz wie folgt:

"Darauf zog sich der Mann, welchen Vahyazdates zum Anführer des Heeres gemacht hatte, mit treuen Reitern nach einem Schlosse in Arachosia, Namens Arschada, Vivana's Wohnsitz, zurück. Vivana verfolgte ihn mit seinem Heere und nahm den Mann, welchen jener (Vahyazdates) zum Anführer des Heeres gemacht hatte, so wie die vornehmsten seiner Anhänger gefangen und tödtete sie."

III, 12. (Iak. Darijvos, Çavas, nanri.) vaçni, daijus, unina. auttafa.nā.u. Arro<sup>35</sup>vatis.utta.

"König Darius spricht: Darauf wurde die Provinz mir unterworfen. Das ist es was ich in Arachosia gethan habe."

111, 13. (lak.) Da(rijvos.) Çavas. naari. kus. u. Parçijkki. iak. Madapakki. ulni 36gat. çarak. Ilmmasva. (Babilufa. pafatifa. rup.) gir. Arakka. nāçi. Arminijr. gir. Adita. çagri. 37ufarri. a. Duban(na. nāçi. Babilu. ivaka. avivar. ufarri.) uā. zitu. tiraçka. daççuvap. ap-tiris. nanri. u. Nabu 38kutarruçar. tar. Na(bunidana. vara. iak. vaçni. daççuvap.) Babilufa. ukkivar. pafatifa. Arakka. ufarrik 39ki. piris. iak. Ba(bilu. ufarri. varris. Çavas) mas. Babilu. ufarri. (u)ttas.

"König Durius spricht: Während ich in Persien und Medien war, empörten sich die Babylonier zum zweiten Mal. Ein Mann, Namens Aracha, ein Armenier, Sohn des Handita, erhob sich in einer Stadt Babyloniens, Namens Dubana; von dort aus verbreitete er Lügen und segte zum Volke: Ich bin Nebukadnezar, der Sohn des Nabonnidus. Datauf fiel das Volk von Babylon von mir ab und ging zum Aracha über. Dieser besetzte Babylon. Er war König von Babylon."

III, 14. lak. vaçni.n. daççuvap. Babi<sup>40</sup>lufapu. taup. Vi(ntaparna. sāçi.) Mada. (u. luba)ruri. u(farri. u.) irçarra. appini. ir-utta. nā. <sup>41</sup>xitu. ap-tirij. (vitas. daççuvap. Babilufa. k)kapa. unina. inni. tirivapi. upipa. apis. vaka. iak. vaçni. (Vi<sup>42</sup>n)taparna. daççu(vap. idaka. Babilu. piris. O)ramazda. pikti. u. das. zomin. Oramazdana. Vin-<sup>43</sup>taparna. Babilu. (varris. u)kki. (daççuvap.) appin. farpis. XXII. uas. XXX. Markazanasna. (pilga. nā. <sup>44</sup>zitu. Arakka. ufarri. kka. sanri. u. (Nabukutar)ruçar. vara. varrik. iak. kisi. appi. atarriva. sitavi. <sup>45</sup>apifapi. idaka. (varrika.) rabbuka. (trurva.) u. çira. Arakka. ufarri. iak. kisi. kkapa. atarri<sup>46</sup>va. nitavi. upifapi. (idaka.) Babilu. (ukki) var. pafalufa.

Die Worte ukki. daççuvap. appin. farpis haben in ihrer Construction allerlei fremdartiges, und ich glaube daher, dass der Text theils nicht ganz richtig gelesen, theils nicht ganz richtig ergänzt ist. Statt ukki dürfte irçikki und statt farpis apis zu setzen seyn, so ist jede Schwierigkeit gehoben. Norris selbst sagt, das pkönue ebenso gut y seyn, also auch wohl ; spis heisst freilich etwas anderes als das babylonische vazzabbit, wie Rawlinson liest; mazzabit ist offenbar achtet, captus, captuvus; aber im Susischen ist der übliche Ausdruck varris, und apis, wie wir wiederholt gesehen haben, bedeutet nicht immer "tödten". Farpis kann ich gar nicht erklären.

Çira "posui", eine Bedeutung, die sich in der Folge bestä-

tigen wird.

Die Uebersetzung lautet also:

"Darauf schickte ich ein Heer nach Babylon und machte einen mir ergebenen Meder, Namens Intaphres, zu dessen Anführer, und sprach zu ihnen: Geht, bekämpfet das Heer der Babylonier, welches sich nicht das meinige nennt. Darauf zog Intaphres mit dem Heere nach Babylon. Oromazes half mir. Durch Oromazes' Gnade nahm Intaphres Babylon ein, und tödtete viel Volks, am 22sten Tage des Monats Markazana. So wurde dieser Aracha, welcher sich für Nebukadnezar ausgab, gefangen; auch die vorsehmsten seiner Anhänger wurden gefangen und gefesselt, und ich kreuzigte sie. Aracha und die vornehmsten seiner Anhänger wurden in Babylon von mir getödtet (?)."

IV, 1. (Die vierte Columne des pers. Textes beginnt hier.)

lak . Darijvos . Cavas . nan47ri . nã . u . Babi(lu . u)tta .

"König Darius spricht: Das ist es, was ich in Babylon aus-

gerichtet habe."

IV, 2. Darijvos. Çavas. nanri. nā. appi. u. utta. palagi<sup>48</sup>va. zomin. Ora(mazdana.) u. (utta. nā. zitu. u.) utta. XIX. pat. utta.

zomin. Oramazdana. u. appin. 49apii. iak. IX. (Cavasfa. u.) ve(rij.) gir. Gomatta. nāçi. Magus. tiraçka. nanri. u. Fard 50ij. tar. Kurasna. u(farri. Parçij . pa)fe(tas.) iak. (A)ççina. năçi . Afartira. ufarri. Afartifa. appin. pafatas 51 ca. nauri. Cavasmas. (Afartifapa. u. utta. vara. iak.) Niditpala . naçi . Babilur . gir . tiraçka . nanri . u. Nabuku 52 tarruçar . tar. Nabunida(na. ufarri, Babilu)fa. pafatis, iak, Martij, naçi. Parçar. gir. tiraçka. pa<sup>53</sup>ori. u . Imma(nis.) Çavás . (Afartifana, vara. ufar)ri . Afartifa, pafutas. iak. Farruvartis. nāçi. Mada. ti 54 raçka. nanri. u. (Ca)ttarri(tta.nima.) Vakstarrana. vara. ufarri. Madapa. apin. pafatas.iak.(Zi)55ççantakma. nāçi. (Aççagart)ijra. (tiraçka.) na(n)ri. Cavasmas. u. utta. pima. Vakstarrana. vara. ufarri. 56Accagartijfa. (pafatas. iak.) Far(radu. nu)çi. Margusirra. tiraçka. nanri. Çavusmas. Marguspana. (u.) 57utta. ufarri. (Marguspa. pa)fa(tas. iak. Vi)sdatta. naçi. Parçarra. tiraçka. nanri. u. Fard 58 ijtar. Kurasua. u(farri. Pur)çij. appin. (pafa)tas. iak. Arakka. nāçi. Arminijra. tiracka. nanri. 59u. Nabukutar(ruçar. tar. Na)buni(dana. va)ra. ufarri. Babilufa. apin . pafatas .

Das Wort palagiva steht für das pers. hamahyaya. tharda. und bier sowohl als an den übrigen Stellen reicht die Uebersetzung "immer" vollkommen aus; aber die Erklärung des Wortes ist eben so schwierig wie die des persischen. Oppert vergleicht tharda mit dem neupers. "Jahr", wogegen sich von phonetischer Seite nichts einwenden lässt, und legt demzufolge auch dem Worte pilga diese Bedeutung bei. Pilga steht für das pers. thaka tå, und die Bedeutung des letzteren mag seyn, welche sie wolle, pilga heisst gewiss nicht "Jahr". Abgesehen davon, dass in diesem Falle das Determinativ - y nicht fehlen durfte, welches allemal vor den Wörtern steht, welche "Tag", "Nacht", "Monat" bedeuten, so versteht man nicht recht, was es heissen soll, "am .. ten Tage des Monats NN. des Juhrs", als ob alles, was Darius erzählt, in einem einzigen Jahr sich ereignet hätte. So viel ist aber gewiss, dass pilga ein Adverb ist, welches eine Zeit anzeigt, und da unser Wort palagi (denn va ist nur Affix) dieselben Consonanten hat, so ist es wohl ebenfalls ein Wort, welches einen Zeitbegriff ausdrückt; überdies hat es einen Horizontalkeil vor sich, ist also wohl ein Substantiv, welches etwa "Lebenszeit" bedeutet, und mit der Lokativpartikel va "zeitlebens" "immer".

Pat steht in diesem Absatz für hamarana, welches sonst durch çaparakımas übersetzt wird; dies führt zu einem interessanten Vergleiche. Herod. IV, 110 sagt: Τὰς δὲ Δμαζόνας καλίουσι Σκύθαι Οἰόο πατα ἀνόναται δὲ τὸ οὔνομα τοῦτο κατ' Ελλάδα γλῶσσαν ἀνδροκτόνοι οἰὸρ γὰρ καλίουσι τὸν ἄνδρα, τὸ δὲ πατὰ κτείνειν. Dieses pata würde sich sehr schön mit unserm pat vergleichen, und nehmen wir dazu das ital. battere, das frz. battre, so dürfte sich dieses pat, but als ein japhetisches Wort ergeben.

Tiraçka ist das zweite Präteritum von ti, lügen, eracheint jedoch in dieser Form mit dem pers. duruj so ähnlich, dass man wohl eine nähere Verwandtschaft zwischen denselben anzunehmen berechtigt ist.

Der ganze Paragraph lautet in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Das was ich gethan habe, habe ich allezeit durch Oromazes' Gnade gethan; so habe ich es gethau. lch babe 19 Schlachten geschlagen; durch Oromazes' Gnade habe ich sie gewonnen, und 9 Könige gefangen genommen; einer ist Gomata der Magier, welcher Lügen sprechend angte: Ich bin Smerdis der Sohn Kyrus; - dieser hat Persien aufgewiegelt. Athrines, ein Susianer, wiegelte die Susianer auf und sagte: Ich bin Konig von Susiana. Naditabel, ein Babylonier, log und sagte: Ich bin Nebukadnezar der Sohn Nabonnidus; - dieser hat die Babylonier aufgewiegelt. Martija, ein Perser, log und sagte: leh bin Omanes, König der Susianer; - dieser hat die Susianer ausgewiegelt. Phraortes der Meder log und sagte: Ich bin Xathrites vom Geschlecht des Kyaxares; - dieser hat die Meder aufgewiegelt. Tschitratachmes, der Sagartier, log und sagte: Ich bin König, vom Geschlecht des Kynxnres; - dieser hat die Sagartier aufgewiegelt. Frada, ein Margianer, log und sagte: Ich bin König von Margiana; - dieser hat die Margianer aufgewiegelt. Vahynzdates, ein Perser, log und sagte: Ich bin Smerdis, der Sohn Kyrus; - dieser hat die Perser aufgewiegelt. Aracha, ein Armenier, log und sagte: Ich bin Nebukadnezar, der Sohn Nabonnidus; - dieser hat die Babylonier anfgewiegelt."

1V, 3. lak. Darijvos. (Çavas. nanri. appin. nā. lX.) Çavasfa. appi. u. pat. nā. ativa. vorij.

"König Darius spricht: Das sind diese neun Könige, welche

ich in diesen Schlachten gefungen nahm."

IV, 4. 61 Darijv(os.) Çavas. (nanri.) daijos. nā. appī. pafatifapi. appī. titkimas. appīn. pa<sup>62</sup>fatas. appī. appī.... (pa)fatifa. iak. vaçni. Oramazda. karpi. uninava. appīn. <sup>63</sup>uttas. thap. (anira. zitu.) nā. zitu. (appi)n. utta.

Dus feblende Wort, welches Norris nicht zu ergänzen wagte, ist dageuvap, für das pers. karam, welches sonst in diesem Ab-

satz feblen würde.

Appi titkimas übersetzt Norris "der Gott der Lüge"; dies ist schon grammatisch unrichtig, denn es müsste wenigstens appi titkimasna heissen. Aber appi heisst nicht "Gott", sondern nap heisst Gott; appi == y. = ist Plural von appi == y. y= und ist deshalb wohl eigentlich appī, sum Unterschiede von diesem appī zu schreihen; es heisat "diese", "diejenigen", wie man aus Col. II, Z. 1. Col. III, Z. 92 siebt. Wenn es "Gott" bedeutete, so müsste das Detarminativ y davor stehen.

Karpi, die Hand, erinnert an das griech. κάρπος.

Anira zitu ist hier nach einer andern Iuschrift ergänzt, bei deren Erläuterung auch dieser Ausdruck erklärt werden wird; es heisst: "auf die Weise, wie ich es wünschte."

Ich übersetze diesen Absatz wie folgt:

"König Darius spricht: Diese Völker, welche sich empörten, die Lüge hat sie aufgewiegelt, so dass auch das Heer sich empörte. Darauf hat Oromazes sie in meine Hand gegeben; wie ieh wollte, so verfuhr ich mit ihnen."

IV, 5. lak. Darijvos. Çavas. napri. ni. 64 Çavas. kka. vassi(n-nik)ti.... dalduka. tu-in-nisgas. kisirra. titainra. ufarri. dal 65 duka. vilalu.... ti.daijusmi. dalva. actu.

Ni, Pronomen der zweiten Person Sing.

Ich vermuthe, dass vassinvikti ein Compositum ist, und habe es also zusammengeschrieben; ist es das nicht, so weiss ich die Häufung der Zischlauter nicht zu erklären, auch nicht, wie die beiden Wörter abzutheilen sind, denn man hat vas.s.si.... Die Bedeutung ist übrigens klar; vaç offenbar Stammwort zu dem bekannten vaçui, heisst "nach"; vassinnikti also "du kommst nachber."

Es folgt nun eine Lücke; im pers. Texte steht: bacâ. darogâ.darsama.patipayovâ. Rawlinson übersetzt: "Exert thyself to put down lying". Oppert: "Garde-toi avec audace de te rendre coupable de l'imposture." Wir können diese Verschiedenheit der beiden Uebersetzungen auf sich beruhen lassen, da für unsera Zweck es genügt erkannt zu haben, dass das feblende Wort titkimasvar "a mendacio" ist. Für darsama, welches Oppert "avec audace" übersetzt, haben wir dalduka "völlig, gänzlich".

Tu-in-nisgas ist ein Compositum wie ey-ap-dusta Col. 1, 49. Nisga heisst "beschützen", "bebüten"; tunisga muss diesem Verbum eine privative Bedeutung geben (vgl. evi-du oder evi-tu, nehmen, rauben), so dass es "abstinere" bedeutet; in endlich ist der halbe Akkusativ von ni, du; der vollständige Akkusativ ist nin (vgl. nachber Z. 75. 76. 88 dieser Columne); es heisst also "hüte dich". Holtzmann (Ztschr. d. DGM. VIII. S. 340) zieht tuin zusammen und erklärt es für den Akkusativ des Pronomens der zweiten Pers. Sing., wodurch es ein ganz arisches Ansehen bekommt, aber der Akkusativ zu ni ist, wie wir sehen werden, nin, und dass dieses "Sie" "vous", vielleicht gar das portugiesische Vossa Merced bedeutet, widerstreitet zunächst dem pers. Original, dann überhaupt dem ganzen abendländischen und morgenländischen Alterthum. Dass jetzt der Perser in der flöflichheitsanrede شما gebraucht, wie der hentige Türke شما beweist so wenig für den alten Brauch des Morgenlandes, als das nengriechische σείς oder das italianische Ella oder Vostra Signoria für den Brauch der Lakonier oder Romer. Dass endlich Darius in der ersten Anrede an seinen Nachfelger "Sie, vous" sagt und nachher im Laufe der Rede "du, dich" gebraucht, widerstreitet gänzlich der starren Consequenz in der Redeweise des ganzen Dokuments.

Die folgende Periode ist am Schlusse wieder verstümmelt; es fehlt das Zeitwort, welches im pers. Text paraça heisst; Rawlinson übersetzt es "destroy", Oppert "juge", und macht schon bei dem Absatz I, 8, Seite 36 eine sehr gute Bemerkung, die ich wicht umhin kann hier abzuschreiben. "Le verbe parç est simplement le moderne پرسيماري, zend. přrěc. On a fort de négliger le persan moderne dans l'explication de l'idiome ancien; surtout dans des cas comme celui-ci, où l'on n'a pas besoin de recourir au sanscrit." Was das Neupersische für die Keilschrift erster Gattung leistet, das leistet das Türkische für die Keilschrift zweiter Gattung, und ich habe schon häufig Gelegenheit gehabt, die genaue Uebereinstimmung des susischen Sprachgebrauchs mit dem heutigen türkischen nachzuweisen. Hier kann ich es leider nicht, de hier sowohl wie in der eben angeführten Parallelatelle das Verbum nicht mehr lesbar ist; aber in Bezug auf den persischen Text kann ich Oppert's Bemerkung dahin ergaszen, dass das neupers. پرسیک nicht juger helsst, wie er es übersetzt, sondern: "zur Rede stellen, zur Verantwortlichkeit, صورمف Rechenschaft ziehen", gerade wie das türkische صورمف "beide wörtlich "fragen", سوآل ابتهای beide wörtlich "fragen aber in dem eben angegebenen Sinne uns hier in Konstantinopel sehr geläufig. So oft eine Regierungs-Ordonnanz den Ausdruck "verantwortlich machen" enthält, so heisst es jedesmal سوال und wenn man sich mit einem Türken über dieseu إرلنه جف das beisst کمسه صورماز das beisst nicht "Niemand fragt darnach", sondern "keine Behörde oder · kein Beamter ist da, welcher darüber Rechenschaft fordert".

Dalva actu ist mir sehr räthselhaft. Dal heisst voll, Fülle, dalva "in der Fülle" also integer; so weit ist es klar; aber actu ist mir ganz dunkel; Holtzmann findet ganz einfach das Verb. Subst. darin, aber was wir von diesem Zeitwort wissen, sieht diesem actu gar nicht ähnlich; das einzige arikka. as ist offenhar ein Transscript, und as ist noch nicht actu; am leichtestenwürde ich noch damit fertig, wenn ich es ebenfalls als Transscript für actiy annehme, aber wir haben hier ahatiy, und doch weiss ich keinen andern Ausweg.

Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Du, König, der du nach (mir) kommen wirst, enthalte dich gänzlich der Lügen; den Lügner (ziehe) ernst und nachdrücklich (zur Verantwortung; wenn du es so hältst) so wird mein Land unverletzt bleiben.

IV, 6. lak. Derijvos. 66 Çavas. nanri. nā. appi. (u. utta. zomin. 0) ramazdana. palagiva. utta. iak. ni. kka. vassin. di 67 pi. nā. pauraa. . . . . dipi. pāva. riluik. uppa. oris. ini. titkimmas. imma 64 ti.

Die erste Hälfte ist leicht. Die zweite Hälfte hat wieder eine Lücke, die sich jedoch nicht ergänzen lässt, weil die Parallelatellen eben so verstümmelt sind.

Vassin ist wieder die Partikel vas mit der Endung in. Dipi ist nur ein Transscript des pers, dipis, die Tafel.

Pauran ..... entspricht dem pers. patiparçatiy und sieht fast aus wie ein Transscript, doch wage ich nicht darüber zu entscheiden.

Riluik ist das Passivum vom Zeitwort rilu "schreiben".

Oris, Imperat. vom Zeitwort ori, steht für das pers. varnavatâm thuvâm, welches Rawlinson übersetst: netum sit tibi, weil varnanvatâm die dritte Person des Imperativs ist; Oppert: "ne crois pas"; Benfey scheint es eben so zu übersetzen, doch ist mir dessen Arbeit nicht zu Gesicht gekommen. Jedenfalls ist ori nichts anderes als das Zendwort varena, der Glaube, Parsy varoisni, Glaube, pers. کردیدری glauben; ossetisch urmin, Glaube.

Ini ist das lat. ne, griech.  $\mu \dot{\eta}$ , pers. må.

Immati, zweite Pers. Sing. von imma, meinen, für etwas halten.

Die Uebersetzung, welche nicht ganz mit dem pers. Original übereinstimmt (wenigstens finde ich keine Spur der Worte tyd mana kartam) lautet:

"König Darius spricht: Das, was ich gethan habe, habe ich allezeit durch Oromazes' Gnade gethau. Du, der du späterhin diese Tafel befragst, glaube das, was darauf geschrieben ist, halte es nicht für Lüge."

IV, 7. lak. Da(rijvos. Cavas. nanri.) ankirini. Oramazdana. thap. appi.na. parri. inni. titki 69mmas. u. polagi(va. utta.)

Für das susische Wort ankirini steht im pers. Text nepig

eder teyiy, wie Rawlinson bei einer spätern Revision des Originels herausbrachte, und welches er und Oppert übersetzen: "Ich
rufe zu Zeugen." Ankirini kann dasselbe bedeuten und liesse
sich mit dem türk. طانق der "Zeuge" vergleichen, aber عناف
kommt von طانق wissen, und entspricht also etymologisch dem
englischen witness. Dagegen hat unser Wort ein so seltsames
und fremdartiges Ansehen, dass ich es fast für eine Transscription des Zendwortes hankårayêmi "ich preise, ich lobe"
halten möchte.

Parri atcht für das pers. hasiyam, dessen Bedeutung noch aicht ermittelt ist, so dass wir für die Lautbestimmung der Gruppe — YY— hier gar keinen Anhaltspunkt haben; auffallend ist es jedoch, dass das susische Wort für "Ohr" genau eben so geschrieben wird.

funi ist mit palagiva zu verbinden und durch niemals zu thersetzen.

Die Uebersetzung des Paragraphen lautet also:

"König Darius spricht: Ich preise Oromazes dafür, dass ich diesen Bericht nie lügenhaft gemacht habe."

IV, 8. (lak). Darijvos. Çavas. nanri. zomin. Oramazdana. daigita. <sup>70</sup>ūnina. irçik(ki. uttak. ulli.) appi. dipi. nāva. inni. riluik. apainraç. kimmas. ini. kka. dipi. nā. vas<sup>71</sup>sin. paranra.... pivar. appi. unina. uttak. ufarri. inni. orinra. titkimas. imma<sup>72</sup>ri.

Der Schluss des ausischen Absatzes bestätigt die von Rawlinson gegebene Uebersetzung des pers. Textes und stimmt nicht

mit Oppert's Auffassung überein.

Daigita ist offenbar mit daie, ceteri verwandt; ich weiss aber nicht die Form zu erläutern. Wenn ich aus dem undeutlichen pivar am Ende der Lücke einen Schluss ziehen darf, so möchte ich annehmen, es habe dort appi gestanden, vielleicht auch dipi, aber das vorhergehende wage ich nicht zu ergänzen; es fehlen die Wörter für das pers. paruva thå..., was also auch lückenhaft ist.

Orinra ist Conjunktiv, 3. Pers. - Ich übersetze:

"König Darius spricht: Durch Oromazes' Gnade sind noch andere grosse Thaten von mir vollführt, welche auf dieser Tafel nicht geschrieben sind, aus dieser Ursache: derjenige, welcher spater diese Tafel befragt; würde (diese) meine (vielen) Thaten nicht glauben und sie für Lügen halten."

(Die doppelte Negation konnte ich nicht anders ausdrücken; wörtlich heisst es: ea ex causa ne is qui posthac hanc tabulam consultaret illas meas res gestas ille non credat, mendacium putet.)

IV, 9. Iak. (Darijvos. Çavas. nan)ri. kkapa. Çavasfa. irpifapi. kus. ulpafa. upipana. uz. nifabak. inni. <sup>73</sup>uttak. thap. (u. palagiva. semin. Ora)mandana. utta.

Der Paragraph lautet im pers. Text:

Thátiy. Dárayavos. khsáyathiya. tyey. puruvá. khsáyathiyà... 4. áha. avezám. avá. niya. açtiy. kartam. yathá. maná. vasná. Oramas-dáha. hamahyává. duyortam.

Mit leichter Veränderung schlägt Oppert folgende Ergänzung der Lücke nach dem Worte khsayathiya vor: ahanta. tya. avesam u. s. w. Niya ist durch eine spätere Revision des Originals von Rawliuson constatirt worden, welches auch durch den susischeu Text bestätigt wird, und Oppert's Conjectur avamiy (statt ava. niya.) beseitigt. Nach diesen Emendationen lautet der pers. Text:

"König Darius spricht: Die vorher Krieger waren, ihre Thaten waren nicht wie die meinigen, allezeit durch Oromazes Gnade

ausgeführt."

Demnach muss irpifapi (vielleicht zusammengesetzt) "anteriores", "priores" bedeuten, und nifabak, vielleicht nänifabak, ist angenscheinlich ohne Repräsentant; denn im pers. Text heinst es wörtlich: quae eorum, ea non erant gesta sicut mea, gratia Oromazis semper gesta, während es im susischen Text heisst (ich drücke nä nifabak durch A aus): "eorum A non gesta erant sicut ego semper gratia Oromazis gereham". Wir können daher dom Worte nä nifabak keine andere Bedeutung geben als res gestae; es hat die Form eines Passivs. Demnach lautet die Uebersetzung:

"König Darius spricht: Die, welche vorher Könige waren, so lange sie (Könige) waren, ihre Thaten wurden nicht ausgeführt, wie ich sie immer durch Oromazes' Gaade ausführte."

1V, 10. lak. Darijvos. Çavas. nauri. ut. ni. oris. 74 appi. u. utta. na. (zitu. upainraskimas. inni.) tartioti. iak. anga. lulatau. nā. inni. tartinti. daçcuvap. apin. tirinti. Ora 75 mazda. nin. kanis (ni. iak. kitinti. nima) ni. iak. kutta. vilaluk. takataktini.

Wir müssen bier wieder den ganzen pers. Text zu Hülfe nehmen; dieser lautet: Thâtiy. Dârayavos. khsâyathiya .... nuram. thuvâm . varnavatâm . tya . manâ . kartam . ayathâ .... avahyarâdiy . mâ .apagodaya . yadiy . imâm . badugâm . niya . apagodiyâhey . kârahyâ. thâhey. Oramazdâ . thuvâm . dostâ . biyâ . utâtey . vaçiya . biyâ . utâ.

darāgam. jivā.

Den Worten thuyâm varnavatâm (tibi notum sit) eutspricht ni oris, "tu crede"; wir hätten also für .... nuram bloss die einzige Gruppe ut, und so ist es nicht leicht ein Unbekanutes aus dem Unbekanuten zu ermitteln; ich glaube, das susische Wort ut bedeute ungefähr so viel wie örz oder ut, utinam; dann hätten wir bis zum Worte avathå im pers., zitu im susischen Text: "utinam tu credas quod ego feci boc modo". Dann kommt in beiden Texten eine Lücke, die im babylonischen Text sich noch etwas weiter erstreckt; erst mit dem Worte avahyarådiy können wir den susischen Text restauriren, also mit dem Worte apainraskimas; dieses mit den beiden folgenden Werten må apagodaya heisst: ideo ne celes; wir haben nur tartinti, welches aber nich

noch in derselben Zeile als vollständiges Wort erweist; es ist die 2. Pers. Sing. von tarti, welches nach dem pers. Original

"verhergen", verheimlichen" heissen muss.

Im Polgenden steht lulatan für hadugam, eines so undeutlich wie das andere. "Schrift", wie Norris meint, kann es nicht heissen, da weder das eine noch das andere einen Anhaltspunkt dazu gibt; "Edikt", wie Rawlinson übersetzt, passt auch nicht besonders und ist wieder nur errathen und nicht begründet; aber ich gestehe mein Unvermögen diese Worte zu erklären; sie beziehen sich jedenfulls auf die Inschriften. Das Wort hadugam ist ein Femininum Sing.; lulatan hingegen scheint ein Plural zu seyn, da es nachher durch apin (illos oder illas) bezeichnet wird; doch könnte apin auch eben so gut zu daccuvap gezogen werden, da das Ztw. tiri mit einem doppelten Akkusativ construirt wird. Diese Worte heissen also: si scriptum (edictum) hoc non celas, populo id dicis.

Der Nachsatz heisst im Persischen: Oromazes tibi amicus sit et tua proles numerosa sit, et diu vivas. Kanisni steht also für dosta biyå; es heisst einfach: diligat; nin ist Akkusativ zu si. Für tua proles numerosa sit haben wir kitinti nimani; nimani ist proles tua; aber kitinti ist nicht numerosa sit, sondern es ist eine zweite Person Sing. Vergleichen wir es mit paggita and gituva (reduxi, adduci jussi), so möchte ich dem Ztw. kita (gita) hier die gewöhnliche Bedeutung ducere belassen, und es mit dem lat. producere vergleichen, also producas prolem tuam, aber ich verstehe damit noch nicht, wie vaçiya ausgedrückt ist. Vilaluk von vilalu "viel" ist eine Passivform, und bedeutet also multiplicatus. Taka taktini würde etwa heissen  $\betalov$   $\betaιοῖς$ , vitam vivas, also multiplicatam vitam vivas.

Der ganze Absatz lautet also in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Mögest du glauben, was ich auf solche Weise vollführt habe; daher verheimliche es nicht; wenn du diese Schrift (diese Proklamation) nicht verheimlichst, und (wenn) du sie dem Volke sagst, so möge Oromazes dich lieb baben, du mögest eine zahlreiche Nachkommenschaft hervorbringen, und du mögest lange leben."

IV, 11. lak.anga.çarak.lulatan.nä.tartin76ta.daççuvap.inni.

(tirinta . Oramazda .) nin . apisni . iak . kutta . nimani . ini . gitinti .

"Wenn du dagegen die Schrift (Proklamation) verheimlichst und dem Volke nicht vorliesest, möge Oromazes dich vernichten, und mögest du keine Nachkommenschaft hervorbringen."

1V, 12. lak. Darijvo<sup>77</sup>s. Cavas. nanri. nā. (appi. u. utta. zomio.) Oramazdana. palagiva. utta. Oramazda. nap. Arrijnam. pik<sup>78</sup>ti. u.

das . iak . (nap . appodaifa . ap)pi . ullipi .

Merkwürdig ist der Zusatz Nap Arrijnam "der Gott der Arier", der sich weder im pers. noch im babylon. Text findet. Arrijnam ist der pers. Genit. Plur.

Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Das was ich that, das that ich allezeit durch Oromazes' Gnade; Oromazes, der Gott der Arier, half mir und die andern Götter, welche existiren."

1V, 13. lak. Darijvos. Çavas. nanri. uppainraçkimas. Oramaz<sup>79</sup>da. Nap. Arr(ijnam. pikti. iak. kut)ta. Nap. appi. daifapa. thap. appi. u. inni. arikka. am. iak. inni. tiraç<sup>80</sup>karrayat. iak. inni....
(utta.iak.in)ni.u.iak.inni.nimami.batar.ukku. upigat.iak.inni. fabakra. inni. is<sup>81</sup>rasra. appattukki(mmas.... kisi)rra. kka. lanā. unina. baluinparrusta. ufarri. dalduka. ir-kukti. <sup>89</sup>iak. kka. afovar. u(farri. u. ir)-apij. appattukkimmas. kkari. ukga. inni. utta.

Die pers. Wörter arika aham sind augenscheinlich bloss transscribirt, wobei sonderbarerweise selbst das Verb. Subst. nicht übersetzt wurde; es hätte wenigstens arikkagat heissen müssen. Beiläufig bemerke ich, dass im Ossetischen t'arighad "Sünde" heisst, was vielleicht zur näheren Bestimmung des noch nicht ganz klaren Wortes arika dienen kann.

Tirackarra heisst ein Lügner.

Für die Worte ney. zorakara. âham haben wir bloss inni; das übrige ist verloren gegangen. Dann kommt in unserm Text eine Stelle, welche im pers. Text wie folgt lautet: imey. tomâ. upâriy. abastâm. upariy. mâm. ney. sakorim..... hovatam. zora. akunavam. wofür wir im susischen Text ..... (in)ni. u. iak. inni. nimami. batar. ukku. upigat. iak. inni. fabakra. inni. israçra. appattukki(m-mas.....) haben.

Sakorim könnte von sak, mächtig seyn, abgeleitet werden, und hovatam ist wohl dasselbe Wort, welches im Zend havanhai (im Dat. Sing.) lautet und proles, progenies bedeutet. Sakorim steht vielleicht für das susische fabakra; dagegen fehlt uns das Original zu israçra, welches ich in Ermangelung eines Besseren mit irgarra vergleiche. Alles dies aber ist nicht geeignet, das Verständniss dieses Satzes zu erschliessen; namentlich weiss ich den pers. Text nicht an das vorhergehende anzuschliessen; "ich war kein Tyrann" heisst es zuletzt; dann folgt unmittelbar wiene Lücke: haec gens supra positionem supra me non potens (impotens erat? oder non vim exercebat!). Es ist immer eine geschrobene Erklärung, wenn ich tomå auf Sünder, Lügner und Tyrannen beziehe, aber ich weiss nichts Besseres, und nach Rawlinson's Revision folgen die Worte imey tomâ u. s. w. unmittelbar auf zorakara aham. Dann folgt im Persischen wieder eine grosse Lücke und schliesslich progeniem violentiam faciebam. Der susische Text heisst: neque ego neque gens mea quum magnus princeps fierem, neque insolens (?) neque superbus (?) omnino (eram.) Das Wort appattukkimmas ist ein Substantiv; Norris übersetzt es "völlig", "gänzlich", was auch immer passt, aber weder die Form noch die Ableitung rechtsertigen diese Uebersetzung; es muss eine böse Eigenschaft seyn, deren Vermeidung Darius seinem Nachfolger auch dringend empfiehlt, und in Betracht des Stammes tu (nehmen) und in Berücksichtigung des ganzen Inhalts der Inschrift möchte ich versucht seyn es für unrechtmässige Aneignung fremden Gutes, also "Raub" oder "Diebstahl" zu halten. Dadurch wird es von den vorhergehenden Wörtern fabakra und israçra gesondert, zu denen es ohne dies sicht gehören kann, da diese Wörter jedenfalls Adjektive sind, welche als Personal-Substantive gebraucht werden, "ein Uebermëthiger", "ein Gewaltsamer".

Bs folgt im pers. Text: tyamiya. hya. hamatakhsatâ. manâ. vithiya. avam. ubartam. abaram. "He who has laboured for my family, him I have cherished and protected." Dafür steht in unserm Text: kisirra. kka. lanā. unina. baluinparrusta. ufarri. daldaka.ir-kukti. Das Wort baluinparrusta ist im Anfang sehr undeutlich; nur .... inparrusta ist mit Sicherheit zu lesen; es ist ein Plusquamperfektum und entspricht dem pers. hamatakhsatå, laboravit; das Wort für ubartam fehlt, dagegen ist ir-kukti durch dalduka verstärkt.

In pers. Text beisst es weiter: hya. - ivani... avam. ufractam. sparcam. "He who has been bostile to me (?) him I have rooted set entirely (lit. well destroyed I have destroyed)". aber, nach den vorhin gegebenen Bemerkungen über parça, heisst das letzte: "denselben habe ich zur strengsten Rechenschaft gezogen". Im susischen Text scheint noch etwas mehr zu stehen; es heisst dort: kka. afovar. u(farri. u. ir)- apij. appattukkimmas. kkari. ukga . inni . utta .

Afovar steht wieder für ein Wort, was im pers. Text nur halb zu lesen ist, und wo also der Sinn nur im Allgemeinen zu ermitteln ist; Norris hält es für ein Zeitwort und zwar in der dritten Person, gesteht aber selbst, dass es eher die Form der ersten Person hat, indem er das letzte r zum folgenden ufarri zog, oder es wenigstens allein stellte. Es sieht aber ganz wie ein Adjektiv mit Personalbedeutung aus, während das dazu geberige Zeitwort, das Verb. Subst. fehlt. Der Sinn ist somit im .

Allgemeinen: qui inimicus (erat) eum ego destruxi.

Die 5 Wörter appattukkimmas. kkari. ukga. inni. utta endlich sind ohne Repräsentanten im Original; kkari heisst "jeder" und mit der Negation inni "Niemand"; was aber ukka oder ugga heisst, ist mir ganz unbekannt; jeder Versuch es mit irgend einem lautäbnlichen Worte zu vergleichen, führt zu ganz absurden Brgebnissen; höchstens möchte ich es mit ukku "gross" vergleichen und alsdann eine Verstärkung der Negation darin suchen, neutiquam statt non, ne - - point statt ne - - pas, nie und nimmer für nicht.

Nach diesen Erläuterungen kann die folgende Uebersetzung keinen Anspruch auf Richtigkeit machen, sondern höchstens als Versuch gelten, den ungefähren Sinn des Absatzes wiederzugeben.

"König Darius spricht: Deshalb half mir Oromazes, der Gott der Arier, und die andern Götter, weil ich kein Sünder war, weil ich kein Lügner war und weil ich nicht (Gewalt verübte...) weder ich, noch meine Familie, als ich ein grosser Herrscher ward; auch war ich nicht übermüthig, nicht stolz, (ich vollführte keinen) Raub (?). Wer meinem Hause diente, den schützte ich kräftig; wer feindselig war, den vernichtete ich. Ich vollführte durchaus keinen Raub gegen irgend Jemand."

IV, 14. lak. Dar83ijvos. Cavas. nanri. (ni. Cavas. kka. vassin)nikti.kisirra.titragra.ufarri.ini.in-kanninti.iak.ini.kka.appat-

84tukkimmas.uttis.

Bis auf das letzte Wort ist alles klar und deutlich. Im pers. Original steht: aveya. ahifrastadiya. paraça, welches Rawlinson übersetzt: "Destroy them with the destruction of the sword." Dayon steht in der susischen Uebersetzung kein Wort, und augenscheinlich ist bier der susische Hofdolmetscher mit seinem Original ganz seltsam umgesprungen; namentlich ist mir das kka ganz unerklärlich; die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: (Du König, der du nach mir) kommen wirst, den Lügner habe nicht lieb; begebe keinen Raub."

1V, 15. (Dar)ijvos. Çavas. nanri. ni. kka. vassin. dipi. nā. zijinti. appi. u. rilu85ra. na. innakkaniya. (iuni. appin. tha)rinti.

thap . ionifapata . nã . zitu . kuktas .

Innakkaniya steht für das pers. patikara, Bilder, Figuren. Das Folgende heisst im pers. Text: matya.vicnahy.yava.jivahya. avâ.aveya.parikarâ. "ne destruas; quamdiu viveres, tamdiu eas conserva". Darnach habe ich die Lücke ausgefüllt.

Innifapata ist schwer zu erläutern, da es im folgenden Absatz einen ganz andern Repräsentanten im Original hat; es ist jedenfalls ein Conjunctiv, 2. Pers. Sing. und steht hier für jivahya "du lebst"; wir haben schon vorher nifabak oder hänifabak für res gestae erkannt.

Die Uebersetzung lautet:

"König Darius spricht: Du, der du später diese Tafel siehst, welche ich geschrieben habe, und diese Figuren, zerstöre sie nicht; so lange du lebst, erhalte sie auf diese Weise."

IV, 16. lak. anga. dipi. na. zijin86ti. na. innakkaniva. (iak. appin. inni. tha)rinti. thap. innifapata. zitu. kuktainta. Oramazda. nin . kanisni . i87ak . kutta . nima(ni . kitinti . iak . vi)lalu . takaraçtini . iak . kutta . appi . utirti . uppa . Oramazda . atzasni .

Persisch: Yadiya.imam.dipim.venahy.imeva.patikara.neyadis. viçnâhy. utâmeya. yâvâ. tomâ. ahatiya. parikarahadis. Oramazdâ. thuvâm. dostâ. biyâ. utâ. tey. tomâ. vaçiya. biyâ. utâ. daragam. jivâ. utâ. tya. kanavâhy. avatey. Oramazdâ. m... m. jadanotuva.

Dem pers. Text bis zum Worte vignahy entspricht der susische Text bis zum Worte tharinti, und ist eben so zu übersetzen, wie im vorigen Paragraphen. Dann heisst der pers. Text bis dostà biyà wörtlich: "et mihi quamdiu proles sit (tibi) conserves illas. Oromazes tibi amicus sit;" -- für mihi quamdiu (tibi) proles sit baben wir also bloss thap innifapata, während dieselbe Phrase im vorigen Absatz für yava jivahya "quamdiu vives" steht, und nifabaka oder nänifabaka "res gestae" heisst. Offenbar kann dieses Wort nicht alle drei Dinge zugleich bedeuten, wohl aber etwas, was denselben Sinn giebt, und da möchte ich noch eine vierte Stelle, Col. III, Z. 81 zur Vergleichung herbeiziehen; wir haben dort die Worte: kisirra. kka. lana. unina. baluinparrusta "denjenigen, der für mein Haus arbeitet"; baluinparrusta ist nach Col. 1, Z. 52. 53 erganzt, denn hier ist, nach Norris' Aussage, das Wort sehr undeutlich; ich müchte also statt Y-Y-=Y.==>.-Y.=,!..=YY. E-YV unser Wort hier suchen, also Y-TTI. EEV. EE>. (-. I=III. = II . E-II; dann hiesse es also nicht baluinparrusta, sondern thup.innifasta "so lange er (für mein Haus) arbeitete"; dann wäre nifabaka "laborata" also ein recht verständlicher Ausdruck für "res gestae". In den letzten beiden Stellen endlich waren die beiden pers. Phrasen "so lange du lebst" und "so lange du Nachkommenschaft hast" durch "so viel du vermagst" wiederzugeben.

Für daragam.jivå, diu vivas steht diesmal vilalu.takaraçtini "mögest du viel gelebt haben".

Atzasni vom Ztw. atza, augere; wir werden später noch das Wort atzak, vastus, largus kennen lernen, wodurch eben die Bedeutung gesichert ist. Die Uebersetzung lautet also:

"Wenn du diese Tafel siehst und diese Bilder (und sie nicht zerstörst) und so viel in deinen Kräften steht sie so erhältst, so möge Oromazes dich lieb haben, du mögest Nachkommenschaft hervorbringen und lange leben, und was du thust, das möge Oromazes vermehren."

IV, 17. 188ak. anga. dipi. nã. (innakkaniva. tha)rinti. inni. kukirti. Oramazda. nin. apisni. iak. kutta. nimani. ini. 89gitinti. (iak. appi. attainti. ap)in. Oramazda. rifapisni.

Das einzige Wort, welches einer Erläuterung bedarf, ist rifapisni für das pers. nikatuv, welches letztere aber eben so undeutlich ist; der Sinn ist übrigens klar, und der Gegensatz zu dem vorigen Paragraphen scheint die Bedeutung "zerstören", "vernichten" zu erfordern, so dass wir beide Wörter als Composita ansehen können, das persische mit ni, das susische mit api. Die Uebersetzung lautet:

"Wenn du diese Tafel und diese Figuren zerstörest und nicht erhältst, so möge Oromazes dich vernichten; du mögest keine Nachkommenschaft hervorbringen, und was du thust, das möge Oromazes zerstören." IV, 18. Iak. Darijvos. Çavas. nanri. Vin 90 taparna. nāçi. Viçpar(ra. çagri. Parçar)ra. iak. Uttana. nāçi. Tukkarra. çagri. Parçarra.
iak. Goparva. nāçi. 91 Mardunij. çagri. (Parçarra. iak. Vi)darna. nāçi.
Bagabigna. çagri. Parçarra. iak. Bagabukça. nāçi. Dattuva 92 ij. çagri. Parçarra. (iak. Arduvanis. nāçi.) Voukka. çagri. Parçarra.
appi. kisi. u. taufa. kus. u. Goma 93 tta. kka. Magus. (apij. kka. nan)ri.
u. Fardij. tar. Kurasna. iak. avaçir. kisi. appi. u. tauvalu 94 fa.... ni.
Çavas. kka. (vassinnikti).... appi. kisi. appi-r. kuktas.

Taufa ist wahrscheinlich von derselben Wurzel, wie tauvalufa, ersteres Indikativ, letzteres Conjunctiv, zu vergleichen mit uttivaru (uttivalu); es ist am einfachsten mit dem türk. دایامق tatar. تایامق, stützen" zu vergleichen. Das übrige ist leicht,

'und der Absatz lautet in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Intaphernes, des Vayaspara Sohn, ein Perser; Otanes, des Sokres Sohn, ein Perser; Gobryns, des Mardonius Sohu, ein Perser; Hydarnes, des Megabigna Sohn, ein Perser; Megabyzus, des Daduhya Sohn, ein Perser, und Ardomanes, des Ochus Sohn, ein Perser: das siud die Männer, welche mich unterstützten, als ich Gomata den Magier tödtete, der sich für Smerdis den Sohn Kyrus gab; und da diese Männer mich unterstützten: du, König, der du nach (mir) kommen wirst, (gedenke) dass du diese Männer beschützest."

Die abgesonderten Inschriften von Bihistun.

R

¹Nã . Gomatta . Magus . tiraçka . nanri . u . ²Fardij . tar . Kurasna . u . Çavasmas . utta . vara .

"Dieser Gomata, ein Magier, log und sagte: Ich bin Smerdis der Sohn Kyrus; ich bin König."

<sup>1</sup>Nä. Asina. <sup>2</sup>tiraçka. nan<sup>3</sup>ri. Çavasmas. A<sup>4</sup>fartifapa. u. <sup>5</sup>utta. vara. "Dieser Athrines log und sagte: Ich bin König der Susianer."

<sup>1</sup>Nã. Niditba<sup>9</sup>la. tiraçka. nau<sup>8</sup>ri. u. Nabukutar<sup>4</sup>ruçar. tar. Na-<sup>5</sup>bunidana. Çavasmas. Ba<sup>6</sup>bilufapa. u. utta. vara.

"Dieser Naditabel log und sagte: Ich bin Nebukadnezar der Sohn Nabonnidus; ich bin der König von Babylon."

E.

<sup>1</sup>Nã. Farruvartis. ti<sup>2</sup>raçka. nanri. u. Çat<sup>3</sup>tarritta. nima. Va<sup>4</sup>kstarrana. Çavas<sup>5</sup>mas. Mada<sup>6</sup>pana. u. <sup>7</sup>utta. <sup>8</sup>vara.

"Dieser Phraortes log und sagte: Ich bin Xathrites vom Geschlecht des Kyaxares, ich bin König von Medien."

 $^1N\tilde{a}$ . Martij . ti $^2raçka$ . panri . u .  $^3l$ mmanis . Çayasmas . A $^4$ fartifapu . u . utta .  $^5vara$  .

"Dieser Martija log und sagte: Ich bin Omanes, ich bin König von Susiana."

<sup>1</sup>Na. Ziççantakma. <sup>2</sup>tiraçka. nanri. <sup>3</sup>u. nima. Vakstar<sup>4</sup>rana. Cavasmas . Açça<sup>5</sup>gartijfapa . u . <sup>6</sup>utta . vara .

"Dieser Tschitratachmes log und sagte: Ich bin vom Geschlecht des Kyaxares; ich bin König der Sagartier."

¹Nã. Vistap³ta . tiraçka . nan³ri . u . Fardij . 4tar . Kurasna . u . Cavas 5 mas . utta . vara .

"Dieser Vahyazdates log und sagte: Ich bin Smerdis der Sohn Kyrus, ich bin König."

<sup>1</sup>Nā. Arakka. tiraçka. <sup>2</sup>nanri. u. Nabu<sup>3</sup>kutarruçar. tar. Na<sup>4</sup>bunidana. Cavasmas. 5Babilufapa. u. 6utta. vara.

"Dieser Aracha log und sagte: Ich bin Nebukadnezar, der Sohn Nabonnidus; ich bin König von Babylon."

<sup>1</sup>Nã . Farrada . tiraçka . na<sup>2</sup>ari . u . Marguspa<sup>3</sup>na . Cavasmas . with . vara .

"Diener Frada log und sagte: Ich bin König von Margiane."

<sup>1</sup>Darijvos. Cavas. nauri. zo <sup>2</sup>min. Oramazdana. u. dipimas. Vaiekki . utta . Arrijva . ⁴appi . çaçça . inni . alli . kutta . atu⁵t . ukku . katta. zu. ukku. kutta. <sup>6</sup>oãs. kutta. efapi. utta. ku<sup>7</sup>tta. riluik. kutta. u . ti<sup>8</sup>fabapafaraka . vaçni . dipi . ut<sup>9</sup>tanni . daijus . varrita . ati <sup>10</sup>ya . u . vogaij. daccuvappa. thapis.

Diese Inschrift hat weder ein persisches Original noch eine babylonische Uebersetzung und es fehlt uns daher jeder Anhalt zur Bestimmung der Bedeutung aus diesen Hülfsquellen; wir müssen also suchen, aus Analogien und Etymologien, so wie aus dem Zusammenhange herauszubringen so viel als möglich.

Dipimas ist ein Abstractum wie Çavasmas, und es bedeutet also nicht Tafel, soudern "Tafelwerk", oder wie man es sonst ausdrücken will; ein Franzose würde sagen: un système de tablettes; ein Türke würde طاقم anwenden.

Daiekki heisst offenbar "anderswo". Arrijva heisst entweder "in Iran" oder "in arischer Sprache"; ersteres ist mir jedoch wahrscheinlicher.

In dem Folgenden kommen 4 Wörter vor, die wir sonst nirgends finden, und zu deren Erklärung wir also so gut wie nichts haben; indem ich sie einstweilen A, B, C, D nenne, suchen wir sunächst das übrige zu erläutern. Ukku ist gross, eine Bedeutung, welche durch andere Stellen gesichert ist. Tifabapafaraka ist unsicher abzutbeilen; da tifaba taup "ich schickte ein Heer" heisst, so möchte tifabapafaraka auf das Versammeln von Leuten Bezug haben, doch bin ich keineswegs dadurch hefriedigt. Das letzte Wort in der Inschrift, thapis oder vielleicht pathapis ist mir ganz unbekannt; es ist ein Verbum in der 3. Person Präterit.

Nach diesen vorläufigen Bestimmungen käme folgender Sinn herans:

Gratia Oromazis ego tabulas quasdam alibi feci in Aria quae antea non exstiterunt, et A magnum et B magnum et C et D feci, et scripta sunt et ego homines colligebam; tunc tabulus anteriores in provincias omnes ego misi, populi (legerunt?).

Hieraus ergiebt sich, dass A, B, C und D Gegenstände sind, welche mit den Inschriften auf irgend eine Weise in Verbiudung stehen, entweder örtlich (Lokalitäten bei dem Felsen von Bihistun) oder Materialien oder Schreiben. Mehr als dies können wir aus dem Zusammenhange nicht herausbringen; sehen wir zu, ob die Wörter selbst noch einigen Aufschluss geben.

Hier stossen wir nun von vorn herein auf eine ganz unerwartete Schwierigkeit, die uns nur Norris lösen kann. In dem lithographirten Text sind die Wörter anders geschrieben, als in dem gegenüberstehenden Transscript und wieder anders in dem Wörterbuche am Schlusse der Abhandlung von Norris, und diese Abweichungen sind zum Theil von der äussersten Wichtigkeit.

In dem Worte A ist also die mittlere Gruppe mit einer andern freilich gleichlautenden Gruppe vertauscht; das Wort B hat im Transscript einen Horizontalkeil vor sich, den es aber im Originaltext und im Wörterbuche nicht hat; das Wort C endlich ist nach dem Originaltext phonetisch zu lesen, nach dem Wörterbuche aber ein Ideograph. Durch dieses Verfahren, welches jedenfalls einen Mangel an Aufmerksamkeit beweist, wird die Unsicherheit in der Bestimmung der Wörter noch unendlich vermehrt; Norris hätte wenigstens irgendwo sugen müssen, welches die richtige Schreibart ist, und wo er sich geirrt hat. Das vierte Wort D lautet überall efapi und ist ohne Determinativ; es sieht fast wie ein Plural aus, doch ist darauf nicht viel zu geben.

Bei dem Worte A, atut, fiel mir das arab. De ein, aber so oft sonst in den Inschriften vom Schreiben oder von Inschriften die Rede ist, sind andere Wörter gebraucht, die nichts mit dem Semitischen gemein haben, und so musste ich diese Idee fallen lassen. Etwas Anderes bin ich nicht im Stande zu ermitteln; durch den Horizontalkeil wird das Wort als eine Lokalität bezeichnet.

Das zweite Wort ist ein Ideograph; çu, zu (oder çus, zus) giebt nur geringen Anhalten; vielleicht steckt darunter das bekannte چرشت oder چرشت Kiosk (welches Wort davon herkommt), Pavillon, Gartenhaus, welches im susischen nicht anders

als zuça ausgedrückt werden kann, und welches wahrscheinlich der Ursprung des Namens Susa ist, weil Susa die Residenz der Achämeniden war. (Die Ableitung von der "Lilie" ist höchst. albern.)

Das dritte Wort ist durch die doppelte Schreibart in Norris' Abbandlung fast gar nicht anzufassen. Ist es phonetisch zu lesen, so liesse sich damit نش oder منه "schattiger Ort" vergleichen, also eine Laube oder dergleichen. Ist es aber Ideograph, so fehlem uns alle Mittel etwas mit dem Worte anzufangen.

Was endlich efapi ist, weiss ich gar nicht zu sagen; ist es vielleicht mit dem türk. , ev verwandt, also "Häuser"? Aber es fehlt das Determinativ.

Das alles sieht sehr trostlos aus, aber ich weiss nichts, und so müssen wir uns gedulden, bis etwa ein glücklicher Zufall uns neue Inschriften verschafft. So z. B. ist es durchaus nicht unmöglich, dass eines Tags in unserer nächsten Nähe die Inschriften zum Vorschein kommen, welche Darius zum Andenken seines Ueberganges über den Bosporus in der Nähe der von ihm geschlagenen Brücke aufstellen liess, und welche die Byzantiner später theils zum Ban des Tempels der Diana Orthosia verwendeten, theils im Tempel des Bacchus aufstellten (Herod. IV. c. 87). Wenn diese Inschriften noch existiren, so sind sie in den Seemauern von Konstantinopel von der Seraispitze bis zum Thor Tschatlady Kapu zu suchen, wo eine Menge der schönsten Säulen eingemauert sind, und wo ich verschiedene höchst interessante Inschriften copirt habe, von deuen alle unsere Topographen Konstantinopels keine Ahnung haben.

In Ermanglung eines besseren übersetze ich daher diese Inschrift:

"König Darius spricht: Durch Oromazes' Gnade habe ich noch anderswo in Iran Inschriftentafeln machen lassen, welche früher nicht vorhanden waren. Auch habe ich einen grossen .... und einen grossen Kiosk und eine Laube (?) und ..... machen lassen. Auch liess ich (die Inschriften) abschreiben und (bestellte Boten?) und dann schickte ich sie in alle Provinzen, und die Völker (lasen sie?).

II. Die übrigen Inschriften. Kyrus.

No. 1. Murghab.

U. Kuras. Çavas. Akkamanisij. "Ich (bin) König Kyrus, der Achämenide."

# Darius Hystospis.

### No. 2.

Inschrift vom Berge Elvend. O Lassen & Westergaard.

¹Nap.ircarra.²Oramazda.kka.nū.vu³run.pasta.kka.gi⁴kka.
upn.pasta.kka.⁵kisirra.ir-pasta.⁶kka.sijtis.pasta.ħkisirrana.
kka.⁶Darijvos.Çavas.ir-⁰uttasta.gir.irçi¹⁰gifana.Çavas.gir.ir-¹¹çigifana.farramata¹²ram.U.Darijv¹³os.Çavas.irçarra.Çavas.
¹⁴Çavasfarra.Çavas.da¹⁶ijuspana.parruza¹⁶aanam.Çavas.vuru¹¬n.
nã.ukkuya.atzuk¹⁶ka.farçatanika.Vi¹⁰staçpa.çagri.²⁰Akka-manisij.

Vurun "Erde" vgl. ostjak. mu, Perm. mulans, Tacherem. mulanda, wogul. ma, tatar. وروري, türk. جادري.

Pasta dürfte sich schwerlich in den iranischen oder turanischen Sprachen wiederfinden, und ist also ein rein susisches Wort; da uttas "fecit" heisst, so ist für pasta wohl die Bedeutung creavit anzunehmen.

Gikka, der Himmel, vgl. türk. کوك. Von diesem Worte ist wohl der Name der Gigis, Magd der Parysatis (Plut. in Artaxerxe c. XIX) abzuleiten, also Urapie, Cölestine.

Sijtis ist nur ein Transscript des pers. siyatis, dessen Bedeutung noch immer nicht mit Sicherheit ergründet ist. Lassen und Westerguard übersetzen es durch fata; Rawlinson durch "Leben"; Oppert und Benfey durch "Herrschaft"; Norris durch "Brde, als Wohnsitz der Menschen". Oppert und Benfey begründen ihre Ansicht durch Hinweisung auf die Wurzel klasi, si, herrschen, denen ich noch das neupers. ستم beifüge. Babylonischen steht dafür (nach Oppert in der Ztschr. d. DMG. XI, 136. 137) דְמְקָא, welches vielleicht, da im Babylonischen wie im Susischen m und v wechseln, sich auf طاق (med. ) and عاقة zurückführen lässt. Das alles scheint diese Auslegung zu bestätigen, und doch bleiben mir Zweifel, z. B. warum in einer und derselben Sprache in einem und demselben Schriftstück die Derivaten der Wurzel klei bald die Aspirate beibehalten (klisåyathiya) bald abwerfen (siyatis) und da möchte ich denn, im Hinblick auf staduyê "ich spreche" lieber die andere von Oppert vorgeschlagene Bedeutung "Rede", "Sprache" annehmen.

Farramataram, parruzananam sind nur Transscripte der pers. Wörter framâtâram, paruzanânâm.

Für das pers. vazarkâyâ durey âpey (ersteres im Genitiv zu bumiyâ, letztere Lokative) also "der grossen Erde in der Ferne und in der Nähe" haben wir die Worte ukkuva atzakka farçatanika. Da scheint gerade umgekehrt ukkuva (von ukku) im Lokativ zu stehen, während die beiden andern Wörter Participien sind. Atzakka ist das Particip von atza, augere, also auctus, vastus, und erinnert in dieser Form an das türk.

weit, welches wahrscheinlich damit verwandt ist. Farçatanika ist ein Compositum; çatanika, auch ein Particip, bedeutet ohne Zweifel "weit"; far, wie wir schon früher gesehen, entspricht in Compositionen dem pers. fra, dem deutschen ver. In der Bihistun-Inschrift Col. 1. Z. 72 kommt das Wort çatavadak vor, welches ich dort mit dem arab. werglichen habe; es ist mir jedoch jetzt wahrscheinlicher, dass es mit unserm Worte çatanika verwandt ist, und dass die Wurzel çat "ausdehnen" bedeutet, also çatavadak "längs" und çatanika "lang", "ausgedehnt".

Die Uebersetzung lautet also:

"Der grosse Gott Oromazes (ist es), welcher diese Erde schuf, welcher diesen Himmel schuf, welcher den Menschen schuf, welcher die Sprache der Menschen schuf, welcher Darius zum Könige machce, zu einem der grossen Könige, zu einem der grossen Gesetzgeber. Ich (bin) Darius, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder vieler Zungen, der König dieser grossen weiten ausgedehnten Erde, des Hystaspes Sohn, der Achämenide."

# No. 3.

Persepolis. B Lassen & Westergnard.

¹Darijvos. Çavas. irça²rra. Çavas. Çavasfainna. Çavas. ³daiuspana. viçpazana⁴çpana. Vistaçpa. cag⁵ri. Akkamanisij. kka. <sup>6</sup>nã. tatzaram. uttasta.

Vicpazanacpana ist nur Transscript des pers. Wortes vicpazana "aller Sprachen", mit dem pa des Plurals und na des Genitivs. Während hier also ein persisches Wort mit susischen Flexionsendungen versehen wird, ist das andere Lehnwort tatzaram unverändert mit der Form des pers. Akkusativs aufgenommen. Das pers. Original hat übrigens das Wort vicpuzananam nicht. Die Cebersetzung lautet:

"Darius, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder aller Zungen, des Hystaspes Sohn, der Achämenide, hat diese Schatzkammer erbaut."

#### No. 4.

Persepolis. K Niebuhr.

<sup>1</sup>U. Darijvos. Çavas. irçar<sup>2</sup>ra. Çavas. Çavasfainua. Çavas. <sup>3</sup>daiuspana. Çavas. vu<sup>4</sup>run. nā. ukkurarra. Vi<sup>5</sup>staçpa. çagri. Ak<sup>6</sup>kamauisij. iak. Darij<sup>7</sup>vos. Çavas. nanri. atkat. nā<sup>8</sup>va. uktas. avarras. nā. kusika. <sup>9</sup>appuka. nāva. avarras. inni. <sup>10</sup>kusik. zomin. Oramazda
<sup>13</sup>ua. nā. avarras. u. kus<sup>12</sup>ij. iak. Oramazda. na. zi<sup>13</sup>tu. raçvinina. Nap. varpafa<sup>14</sup>ta. idaka. appi. nā. avarras. <sup>15</sup>kusika. iak. u. kusij. kut<sup>16</sup>ta. kusij. dalva. iak. sisni. <sup>17</sup>kutta. dalduk. nā. zitu. thap. <sup>18</sup>u. raçvana. iak. Darij<sup>19</sup>vos. Çavas. nanri. u. Ora<sup>20</sup>mazda. un. nisgasni. Nap. <sup>21</sup>varpafata. idaka. iak. kutta. a<sup>22</sup>varras. nā. kutta. çarak. atkat. nā. kka. <sup>23</sup>kappika. upa. ini. kinnipy. appi. kis<sup>24</sup>irra. arikka. immamara.

Zu dieser Inschrift fehlt uns das pers. Original, und der Uebersetzer hat daher wieder einen schweren Stand. Holtzmann hat schon vor der Veröffentlichung der grossen Bibistun-Inschrift diese Inschrift zu übersetzen versucht und sie mit vielem Scharfsinn analysirt; aber die beiden wesentlichsten Wörter, welche den Hauptinhalt bilden, sind erst durch die grosse Inschrift ermittelt, und so ist es sehr leicht erklärlich, dass er den Hauptinhalt verfehlte.

Atkat ist "Ort", die von Norris p. 186 gegebene Zusammen-

stellung lässt darüber keinen Zweifel obwalten.

Uktas oder ukdas ist vielleicht identisch mit ukku "gross", jedenfalls damit zusummengesetzt, in welchem Falle uns jedoch die genauere Bedeutung des Wortes fehlt.

Avarras ist gewiss dasselbe Wort, welches in der Inschrift von Bihistun avarris heisst, nämlich "Schloss, Festung, Burg". Kusi heisst demnach "erbauen", weil keine andere Bedeutung passt.

Raçvinina und raçvana sind, wie schon Holtzmann bemerkt, nur graphisch verschiedene Formen von einem Zeitwort, welches "wünschen, wollen" bedeutet.

Sisni heisst "schön, prachtvoll" wie sich aus den felgenden

Inschriften mit Sicherheit ergiebt.

Der Schluss der Inschrift allein bietet unüberwindliche Schwierigkeiten dar, und wurde daher von Westergaard, Holtzmann und Norris nur sehr ungenügend übersetzt; die Hauptschwierigkeit liegt in dem Worte kinnipy, wo die Unsicherheit der Lautbestimmung jede Bemühung vereitelt, indem von den drei Gruppen, aus denen es besteht, nur die mittlere, ni, bekannt ist, während die andern beiden απαξ λεγόμενα sind. Indessen ist der Sinn des Ganzen klar, und er findet sich viel leichter als man glaubt; das Wort kappika heisst "eingeschlossen" wie wir schon früher gesehen haben, und wenn wir das Wort kinnipy einfach durch illi oder ii übersetzen, so ergiebt sich eine Uebersetzung, welche von dem Original nicht stark abweichen dürfte.

"Ich (bin) Darius, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder, der König dieser grossen Erde, des Hystaspes Sohn, der Achämenide. König Darius spricht: Auf diesem grossen Platze ist diese Burg erbaut, wo früher noch keine Burg erhaut war. Durch Oromazes' Gnade habe ich diese Burg erbaut und Oromazes hat es mit allen Göttern so gewollt, dass diese Burg erbaut wurde. Ich habe sie erbaut, und ich habe sie vollständig und prächtig erbaut, und sie wurde vollendet so wie ich es wünschte. König Darius spricht: Oromazes mit allen Göttern schütze mich und diese Burg und endlich alles, was in dieser Burg enthalten ist, damit diejenigen, welche böse Menschen sind, nicht bestehen."

Ich zweisle gar nicht, dass diese Inschrift, welche in der Mitte der südlichen Hauptmauer des Palastes von Persepolis steht, sich auf die Erbauung dieser Metropole oder wenigstens des königlichen Palastes und der Burg bezieht, und somit eine der wichtigsten Urkunden ist, welche wir aus der Achämenidenzeit besitzen, um so wichtiger, da uns das persische Original fehlt, während unser Text nicht nur vollständig ist, sondern auch wenigstens in der Hauptsache sich mit völliger Gewissheit übersetzen lässt.

#### No. 5.

Naksi Rustem. NR Lassen & Westergaard.

Ş. 1. ¹Nap. irçarra. Oramazda. kka. vurun. ²taçta. gik. npa. taçta. kka. kisi. ³pafatusta. kka. sijţim. pafatus⁴ta. kisirrana. kka. Darijvos. ⁵Çavas.ir-uttasta. gir.irçigifana. Çavas.gi fr.irçigifainna. danimdattirafa.

Taçta hält Norris für eine Form des Verb. Subst., welches er für identisch mit dem Zeitwort utta "machen" annimmt. Aber eben diene Gründe sprechen gegen die Annahme, und es ist daher entweder als eine Nebenform für pasta anzusehen, oder am wahrscheinlichsten ein Lehnwort, vgl. Zend tasta gemacht, tatasa fecit.

Pafatusta ist das Plusquamperf. von dem Verbum, von welchem wir achon wiederholt die Form patu kennen gelernt haben. In dem Wörterbuche werde ich diese Formen ausführlicher behandeln und nachweisen, dass die susische Sprache die Reduplication hatte.

Statt framåtåram steht diesmal danimdattirafa, augenscheinlich ein Compositum und zwar aus persischen Elementen, nämlich dasna das Gesetz und dåtår, der Schöpfer, der Geber, mit susischer Pluralendung.

Ich übersetze also den ersten Paragraphen:

"Der grosse Gott Oromazes (ist es) welcher die Erde schuf, diesen Himmel schuf, welcher die Menschen schuf, welcher den Menschen mit der Rede ausstattete, welcher Darius zum König machte, zu einem der grossen Könige, zu einem der grossen Gesetzgeber."

§. 2. Da<sup>7</sup>rijvos. Çavas. irçarra. Çavas. Çavasfarra. <sup>8</sup>Çavas. daiuspa. viççatanaspana. Çavas. vu<sup>9</sup>run. nã. ukkurarra. irçanna. çatanika. a<sup>10</sup>ta. Vistaçpa. çagri. Akkamanisij. Par<sup>11</sup>çar. (Par)çar.

cagri . Arrij . Arrij . ziçça .

Für vicpazananam steht diesmal viccatanaspana, welches aber augenscheinlich nur ein Transscript ist. Ob Westergaard's Copie der drei zum Worte vurun gehörenden Prädicate genau ist, muss ich dahin gestellt seyn lassen.

Zicca ist ein Transscript von citra. Die Uebersetzung lautet: "Darius, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder aller Zungen, der König der grossen, weiten und ausgedehnten Erde, Sohn des Vaters Hystaspes, der Achämenide, Perser, Sohn eines Persers, Arier, von arischem Geschlecht."

§. 3. 1<sup>12</sup>ak. Darijyos. Çavas. nanri. zomin. Ora<sup>13</sup>mazdana. nā. daijos. appi. u. varrira. vaççavaçraka. Parçijkkavar. ukki... irtanifa. mana<sup>15</sup>tmas. unina. kutis. appi. ukkimar. ap-tarrika. <sup>16</sup>upa. uttas. datam. appi. unina. upa. apin. varri<sup>17</sup>s. Mada. Atufarti. Parthuwa. Arriva. Baktar<sup>18</sup>ris. Çugda. Varazmis. Çarranga. <sup>19</sup>Arruvatis. Thattagus. Gandara. Çin<sup>30</sup>dus. Çakka. Omuvargafa. Çakka. appi. Tigra<sup>21</sup>kotap. Babilu. Aççura. Arbaij. Muçar<sup>23</sup>raij. Arminij. Katparduka. Çparda. <sup>23</sup>ljona. Çakka. appi. ango. vitavana. <sup>24</sup>Skudra. ljo(na.) Takaparrapa. (P)ut<sup>25</sup>ijap. Kusij. Matzijap. Karkap.

Vacçavaçraka steht für das pers. apataram, praeter; es ist ein Compositum von vacça, postea, und vacraka, welches von vaçri, folgen, das Particip ist, so dass dieses Wort eigentlich

"folgend nach" bedeutet.

Für adam.sam.patiyakhsey "ego illis imperabam" heisst es ukki.....irtanifa, welches Norris zu ukki.vacir.tanifa ergänzt; ich glaube eher ukkivar.irtanifa ergänzen zu müssen, aber in dem einen wie in dem andern Falle weiss ich tanifa, resp. irtanifa nicht zu belegen; dem Original gemäss würde es heissen: "sie wurden von mir beherrscht."

Manatmas ist ein Transscript des babylon. אּהָדָהָ mandatta, Tribut.

Tarrika heisst in den Bihistun-Inschriften tirika, dictum.

Datam ist ein Trausscript des pers. datam, legem.

In diesem Völkerverzeichniss fehlt Syrien mit seinen Dependenzien, ohne dass ich anzugeben wüsste, ob Assyrien, Babylon oder Arabien diese Länder unter sich begreift.

Çakka.appi.ango.vitavana steht für das pers. Çakâ.tyey. paradaraya "Sacae qui transmarini"; es muss also vitavana "jenseits" bedeuten; baru und turi heissen "diesseits" und "seit", welche beiden Wörter wir mit dem türk. ورابع beri verglichen haben; ebenso ungezwungen vergleicht sich vitavana mit dem türk. ورابع أن öte yana (jenseits). Im Wörterbuche werde ich mehrere Beispiele zusammenstellen, wo der Palatal y im Susischen, wo derselbe fehlt, in v verwandelt wurde. Die Ordnung der Aufzählung führt ganz von selbst auf Thracien, und das Wort  $\Theta \rho \bar{q} n s c$  wüsste ich im Susischen gar nicht anders als Çakka auszudrücken; die Perser konnten freilich dem Laute näher bleiben, aber so gut wie Vomiçça, so konnten auch andere Eigennamen durch das Medium der susischen Aussprache in's Persische übergahen.

Eben so ungezwungen erklären sich demnächst die Skudra als "Skythen", d. h. die Skythen oberhalb Thracien bis nach dem südlichen Russland.

Es folgen dann die Jones "Takabara", d. h. die europäischen Griechen "die Ionier, die Flechten auf ihren Scheiteln tragen", wie Oppert (Ztschr. d. DMG. XI, S. 135) sehr gut nachgewiesen hat; es sind aber nicht allgemein "die Griechen des

Continents" wie Oppert meint, denn das sind die "lonier" auch; die wenigen Inseln des Archipels sind doch im Vergleich zu dem Umfange des pers. Reichs zu unbedeutend, um als besondere Völkerschaften zu figuriren; es siud die Thessalier und nördlichen Hellenen bis Macedonien und Thracien, welche hier gemeint sind. Die übrigen Identificationen Oppert's sind wohl nicht anzufechten.

Die Uebersetzung des Paragraphen lautet also:

"König Darius spricht: Das sind die Länder, welche ich ausser Persien, durch Oromazes' Gnade besitze, welche von mir beharrscht werden, welche mir Tribut bringen, welche yollziehen, was ihnen von mir gesagt wird, welche mein Gesetz halten: Medien, Susiana, Parthien, Ariana, Baktriana, Sogdiana, Chorasmia, Drangiana, Arachosia, Sattagydia, Gandara, Indien, die Amorgischen Saken, die Saken, welche am Oxus wohnen, Babylon, Assyrien, Arabien, Aegypten, Armenien, Cappadocien, Lydien, Ionien, die Thrakier jenseits des Meeres, die Skythen, die lenier, welche Pferdeschweife tragen, Putia, Aethiopien, die Maxyer und die Karthager.

§. 4. lak. <sup>26</sup>Darijvos. Çavas. nanri. Oramazda. <sup>27</sup>thap. zijça. vurun. farravarpim. a <sup>28</sup>larusini. ukaik. u. Çavas. upain. uttas. <sup>29</sup>u. Çavas. gafar. zomin. Oramazdana. u. taka <sup>30</sup>tava. arta. appi. u. aptirira. upa. ut<sup>31</sup>tas. thap. u. apira. zitu. anga. çarak. imma <sup>32</sup>ta. appi. amak. daijos. upa. appi. Da <sup>33</sup>rijvos. Çavas. varris. tanainta. zala- <sup>34</sup>pius. kkapa. tap. kutvavarpi. avi. tarna <sup>35</sup>inti. upi. vaçir. tarnainti. kisirra. Parçar <sup>36</sup>rana. çatanika. taparvaçrum. nã. pirik. utar. irtarnainti. kisirra. Parçar a. çatanika. Par <sup>38</sup>çijkkivar. pamas. zatuinta.

Die Taskersche Copie der Inschrift von Nakschi Rustem soll Rawlinson veröffentlicht haben; mir ist sie nicht zu Gesicht gekommen und ich besitze nur die Abschrift Westergaard's. Diese zeigt aber Z. 27 das Wort farravarpim und zwar die zweite Sylbe ra ganz unzweifelhaft. Oppert dagegen sagt, beide Uebersetzungen (die susische und die babylonische) beweisen, dass im pers. Texte paçavadim "darauf sie" zu lesen ist. Aus der Westergnard'schen Abschrift geht mir dies gar nicht hervor. Für die pers. Wörter yatum paçava dim haben wir farravarpim alarusini; — paravadim, wie man früher las, scheint auch der susische Uebersetzer gelesen zu haben, deun ich glaube, die vorletzte Gruppe des Wortes ist -/ ti oder di, statt -/ pi. Die letzte Gruppe Y==YY- ergiebt sich hieraus als im, wie wir Abth. 1. No. 56 gesehen baben. Dies wäre freilich zweifelhaft, wenn Oppert's neueste Verbesserungen sich bewähren; allein die kurze Auzeige dieser Verbesserung in der Ztschr. d. DMG. XI. 8. 135 ist nicht geeignet mich zu überzeugen. "magisch" heissen; im Yaçna heisst allerdings yathvam magoder Hexenmeister; aber das lat. und griech. magus, μάγος ist doch etwas anderes als das pers. Magus

ישל. Der babyl. Text lautet יקרנא אַן לבוא אַדואַר שָׁמָּהו oder wie Oppert übersetzt: "anrufend gemäss den Schriften der Verderbniss". Aus dieser Uebersetzung lässt sich der pers. Text theilweise reconstruiren; es wird weder yatum noch sonst ein mit Hexerei in Verbindung stehendes Wort zu ergänzen seyn, sondern einfach eine Form von der Wurzel yaz "anrufen". Paravadim müsste dann "Verderbniss" bedeuten; aber das möchte ich bezweifeln; das susische Transscript farravardim belehrt uns, dass das pers. Wort einer Emendation bedarf, es muss paravardim statt paravadim heissen, und dies ist ein sehr bekanntes Wort ist bis auf چروردرد heisst "ernähren" "erziehen", und چروردري ist bis auf den heutigen Tag ein bekannter Name Gottes, der auch den Monarchen, als Ernährern und Erziehern ihrer Unterthanen, gleichsam als "Landesvater" gegeben wird. Der Sinn der Stelle ist also: die Erde rief um einen Ernährer (Erzieber) oder Landesvater an, und da hat Gott dem Darius die Erde gegeben. Indirect liegt allerdings in dieser Stelle ein Seitenblick auf die gesetzlose Herrschaft des Gomates.

Indessen ist damit der susische Text um nichts deutlicher; im persischen Text heisst es weiter: mana.frabara.mam.khsayathiyam.akunos, d. h. mibi contulit (sc. terram) me regem fecit. Dafür steht in unserer Uebersetzung (mit dem Vorhergehenden) farrayardim . alarusini . . . . ukaik . u . Cayas . unain . uttas . — Farravardim ist Transscript von paravardim; in dem Folgenden muss das Wort stecken, welches invocans bedeutet, dann folgt eine Lücke, und zuletzt ukaik, bis wohin es heissen muss: "er gab sie mir". Davon ist aber mit Sicherheit bloss u "ich" oder "mir" zu erkennen; vor dem Worte u liest Norris vacni postea, aber in Westergaard's Copie kann ich das Wort nicht finden, und dieses im Original gar nicht vorhandene Wort hat vielleicht Oppert veranlasst zu glauben, dass auch der susische Text die Lesart pacâvadim bestätige; für fråbara, contulit, finde ich ebenfalls kein Wort, kaik kann es nicht seyn, denn fråbara heisst im Susischen dunis; vielleicht stand dort ukki oder ukka, mihi, und dann wäre dunis vorher zu suchen. Und nun sind wir noch immer nicht mit dem Worte "Anrufender" oder mit yatum, dem "Zauberer" fertig; aber da gestehe ich mein Unvermögen, aus dem corrumpirten Texte etwas herauszubringen. Ich glaube also diese Stelle so übersetzen zu können: Oromazes, quum videret hanc terram rectorem invocantem; das übrige bis ukaik wäre mihi regnum eius dedit.

Die Worte u. Çayas. unain. uttas heissen me regem eins fecit; un ist me und dieses Wort ist hier zerrissen, wie sonst. u steht voran und in steht vor uttas. Çayas ist König und uttas ist fecit; aber una! ist das vielleicht der Genitiv von , welches wir bis jetzt nä lasen? Ist dem wirklich so, wie mir bei wei-

terem Nachdenken immer wabrscheinlicher wird, so sind wir wieder zu einem Ergebniss gelangt, welches äusserst fruchtbar an weiteren Folgen seyn wird; ich begnüge mich hier zunächst mit dem Demonstrativpronomen, indem ich wegen der ührigen Wörter, in denen die Gruppe >> vorkommt, auf das Wörterbuch verweise.

heisst aber ich, und so glaube ich in diesem Zeichen das kurze özu suchen; ö, hic" entspricht ganz genau dem pers. hic, und dem türk. hic, (statt b) ille, is, und ist jedenfalls ein viel besseres Correlativ zu upa und appi, als nä. Wir begreifen damit ferner, wenn una "huius" heisst, warum der Genitiv von u ego nicht una, sondern unina heisst.

Die folgenden Worte u. Çavas. gafar sollen heissen: ego Bex sum; damit sie aber so heissen, müssen wir wieder ändern, nämlich staft gafar, welches gar nichts bedeutet, ist gat zu setzen, z\ statt >\forall d. h. die beiden auf einander stehenden Vertikalkeile in einen einzigen zusammen zu ziehen, wie auch schon Norris vorgeschlagen hat, der jedoch auch unnöthiger Weise oder vielmehr unrichtiger Weise das vorhergehende ga in u, \_\(\text{V}\)\_= in \_\(\text{V}\)\(\text{V}\) verwandeln wollte.

Die Worte n. takatava. arta. "ego loco reposui" sind deutlich; sie finden ihre Erklärung in dem Bericht, den Darius zu Bihistun über seine Thätigkeit unmittelbar nach der Vernichtung des Gomata gab.

U. anira sind für das pers. mam. kama. aba, mihi voluntas erat, und heissen also einfach ego volui, wodurch unsere frühere Uebersetzung des Wortes anira gerechtfertigt wird.

Avak(amak) steht für das pers. ciyakaram "mannichfaltig", ich kann das Wort jedoch nicht weiter erklären.

Die beiden Wörter varris tanaista hat Norris falsch abgetheift, nämlich varrista nainta; im pers. ist adaraya Perfectum, und diesem entspricht varris vollständig; tanainta muss also heissen didiy, aspice, oder vielmehr es ist Conjunctiv und heisst also aspicias.

Zalapius steht für patikaram, imagines, während dieses Wort in Bihistun durch innakkaniva übersetzt ist. Im babylonischen Text steht מַלְמָשׁרָ, mit welchem Worte Holtzmann unser susisches Wort vergleicht; aber der Lautwerth der Gruppen ist gegen diese Vergleichung; z ist nicht z, welches sonst durch ç wiedergegeben wird, pi und ma sind zu weit eatfernt. Eher möchte ich es mit dem türkischen على celebi vergleichen, jedoch muss man dabei nicht an die heutigen türkischen Dandies denken,

welche Tschelebi heissen, sondern an die Ableitung des Wortes und seine ursprüngliche Bedeutung; es kommt von چلائي "Gott"; چلائي calabi ist also ein divus, und in diesem Sinne könnte hier kein glücklicherer Ausdruck gewählt werden.

Für die Worte tyey mana gathom barutiy haben wir wieder einen sehr corrumpirten Text: kkapa.tap.kutvatvaspi (oder kutvavarpi). Ich erkenne hier mit Sicherheit nur kkapa "welche" und kutva, Transcript für das pers. yathum "Throu" nach dem babylouischen Texte. Für mand finde ich gar keinen Repräsentanten; es müsste heissen kutvami oder kutva appi anina; dadurch wird die Emendation des pers. Textes manà für das bisherige hya wieder zweifelhaft; in unserm Text steht tap oder takap, und dieses gleicht ungemein dem aus Bihistun und der Inschrift K Niebuhr bekannten takata und kata, als Uebersetzung von gathvå "Ort", wodurch aber kutva wieder zweiselhaft wird. Barativ heisst nach dem babylonischen Text "sustentant" "sie stützen" oder "sie tragen"; dafür baben wir sonst kukta kennen gelernt, und das mag auch wohl bier stehen; die Aenderungen wären nur unbedeutend; wir brauchen statt INE. TY. VEY. TYP. =Y- nur |YE. = D. E-YY. -Y= kuktasti zu setzen; wir hätten alsdann: kkapa. takap. kuktasti "qui locum (oder loca) sustentant". Es ware sogar möglich, die Uebersetzung Thron aufrecht zu erhalten, wenn man annähme, tak wäre dus pers. und ap für mi oder o, == التخت aud ap für mi oder o, == التخت wir würden mit unsern Emendationen kein Ende finden.

Dann folgt avi turnainti api(pa) "da wirst du sie erkennen". Ferner vaçir tarnainti "dann wirst du erkennen".

Für die pers. Worte: Parçahya. martiyalya. durey. aratis. parâgmatâ. "Persici viri longinque hasta migravit". "Die Lanze des Persers ist weit gekommen" haben wir kisirra. Parcarrana. çatanika. taparyasrum. o. (pi)rik.u... - Kisirra Parçarrana ist viri Persici (eder virorum Persicorum), çatanika ist longinque; der Rest muss also heissen basta migravit; für migravit finden wir das bekannte Wort pirik; das erste pi ist freilich undeutlich; es fehlen die beiden Horizontalkeile, aber der Stein ist an dieser Stelle beschädigt; für hasta bleibt uns nur taparvasrum o, und am Schlusse haben wir noch ein mit u beginnendes Wort, welches wenigstens noch eine mit EY beginnende Gruppe enthält. Das Wort für Lanze, taparvasrum, sieht so seltsam aus, dass die Beschädigungen des Steins uns schon einige Emendationen gestatten. Zunächst setze ich /- statt /- in der dritten Gruppe des Wortes; wir haben alsdann tapar darru ... und erkennen bieria die wohlhekannten تبردار, jene rothröckigen Hellehardiere, welche

noch bis auf den heutigen Tag die Leibgarde des Sultans bilden. und welche das Bianchi'sche Wörterbuch zu بالتجي, Holzhackern" macht!!! Man muss diese prachtvolle Garde und ihre Hellebarden nur einmal gesehen haben, um die ganze Lächerlichkeit dieser Erklärung zu begreifen. Ich schreibe aber hier kein hors d'oeuvre, sondern es gehört in voller Strenge zu un-serm Gegenstand. Ich habe mich bei den gelehrtesten Türken über den Ursprung dieser Garde erkundigt, und sie waren alle darin einig zu erklären, 1) dass sie nichts weniger als "Holzhacker" sind, 2) dass diese Garde den Namen تبردار führt; 3) dass diese Garde kein Original-türkisches Institut ist, sondern dass sie es von den Byzantinern überkommen hätten. Ich nenne von meinen Autoritäten nur einen, den auch in Europa wohlbekannten Puad Pascha. Sind wir aber einmal bei dem byzantinischen Hofe angekommen, so ist von diesem zu den Höfen von Ktesiphon und Susa nicht mehr sehr weit. — Der Schluss des Wortes ist aber sehr confus: das ru mag noch allenfalls gehen, aber das m! dann das folgende o, lauter Räthsel, wo nur kecke Emendationen etwas ausrichten können; da der Stein hier doch allerlei schadhaftes hat, so setze ich statt der letzten 4 Gruppen /- .= ,!, . = Y= .= Vas.ru.m.o Y-(.Y=YYY.==Y dar.fa.ap. die achon besprochene Endung des Wortes Tapardar, fa dessen Pluralendung, und ap gehört zu pirik, ap-pirik, se rendirent.

Pamas ist offenbar der generelle Ausdruck für "König", während das von derselben Warzel abgeleitete pat, Bihist. Col. III-Z. 48. 40. "Schlacht" bedeutet.

Zatuinta steht für patiyajată, und sieht gar nicht wie eine sunische Verbalform der dritten Pers. Plur. aus, so dass ich es für ein Transscript des pers. ¿; percutiunt halte; wäre das aicht der Pall, so wäre es eine zweite Pers. Sing. Conj., womit hier auf keinen Fall etwas anzufangen ist.

Nach diesen ausführlichen Erörterungen, aus denen hervorgeht, dass der susische Text für das richtige Verständniss des vierten Paragraphen mindestens eben so fruchtbar ist, wie der babylonische Text, übersetze ich denselben, wie folgt:

"König Darius spricht: Als Oromases diese Erde einen Landesvater begehren sah, verlieh er sie mir und machte mich zu ihrem König. Ich bin König. Durch Oromazes' Gnade babe ich die Ordnung im Reiche wieder hergestellt; was ich ihnen sagte, das thaten sie so wie ich es wollte. Wenn du aber erwägst, wie mannichfaltig diese Länder sind, welche König Darius beherrscht: betrachte diese Helden, welche diesen Ort achützen: da wirst du sie erkennen; dann wirst du erkennen, dass die persischen Hellebardiere weit vorgedrungen sind; dann wirst du erkennen, dass die Perser weit von Persien Schlachten schlagen."

§. 5. Darijvos. 39 Cavas. nauri. upa. appi. utracka. uppa. varri<sup>40</sup>ta. zomin. Oramazdana. utta. Oramaz<sup>41</sup>da. pikti. u. das. kus. uta...va. u. 420ramazda. un. nisgasni. çiunika43kkuyar. kutta. laomi. kutta.o. 44daijos. upa. u. Oramazda. ijzu 45dama. upa. Oramazda. u . snisni.

U. Oramazda. un. nisgasni lässt sieh wörtlich ins Spanische übersetzen: Ojalá me proteja á mí". Nisga ist "beschützen".

Çiunika steht für das pers. çarana, malum.

Durch die Bestimmung der Gruppe -> ô wird das Ideograph für "Haus" "Familie" lao eder laos statt des bisherigen lana oder lanas, und erinnert unwillkürlich an láoc, Volk, and warum sollte es nicht eben so gut damit verwandt seyn, wie so viele andere Wörter, als appi, ὁποΐος, karpi, καρπός, piri, ποοεύομαι, u. s. w. ! Türkisch ist es gewiss nicht wegen des Anlauts und in den arischen Sprachen weiss ich auch nichts nachzuweisen.

Für das pers. jadiyamiy haben wir ijzudami, höchet wahrscheinlich ein Transscript von diesem Worte oder von yazami, invoco.

Snisni steht für dadatuv, donet; sni wäre also donare, conferre, und damit gewinnen wir vielleicht etwas für die Erklärung der 28sten Zeile, wo wir nach dem Worte farravardim vilara statt des pers. mana fråbara bloss sini.... ukaik lasen; aber die orthographischen Verschiedenheiten sind so stark, dass ich es nicht wage diese Idee weiter zu verfolgen.

Am Schlusse der Z. 41 steht ein verstümmeltes Wort, welches vermuthlich uttraçva zu ergänzen ist; die Bedeutung ist unzweifelbaft.

Der Paragraph lautet also in der Uebersetzung:

"König Darius spricht: Das, was gethan wurde, das babe ich alles durch Oromazes' Gnade vollbracht; Oromazes half mir, bis ich es vollbracht hatte. Oromazes beschütze mich vor Uebel, so wie auch mein Haus und diese Länder. Darum rufe ich Gremazes aa, das gewähre mir Oromazes."

§. 6. 46Kisirra. appi. Oramazdana. dani47m. upa. ini. ciumika. immati.val. appi.var<sup>48</sup>tarrakka.ini.mattainti.ini.antartaintf.

Für die Worte hovatey. gagtå. må. thadaya, die Oppert übersetzt: illa tibi manifestata ne linque haben wir upa. ini. çiunika. immati, d. h. Wort für Wort: illam ne malam (oder malum) reputes "halte es (das Gesetz) nicht für schlecht" (oder "für ein Uebel") und ich muss es den Commentatoren der Keilschrift erster Gattung überlassen, diese Uebersetzung, deren Richtigkeit unzweiselhaft ist, mit dem pers. Texte in Einklang zu bringen; eben so, ob må thadaya zu dem vorbergehenden oder zu dem solgenden gehört, und ob framånå Neutrum ist.

Es folgt in unserm Text: val. appi. vartarrakka. ini. mattainti, wofür im pers. Text steht: påthim . tyåm . raętâm . må. avarada. — Val ist Ideograph, und vergleicht sich ungezwungen nit dem türk. Worte بول, der Weg", besonders wenn man erwägt, dass die susische Sprache für den ihr abgehenden Laut y häufig v setzt, wie ich schon früher bemerkt babe.

Vartarrakka sieht wie ein Particip aus und ist augenscheinlich ein Compositum; tarrakka kommt von tarra her, dessen Bedeutung mir zwar nicht bekannt ist, welches sich aber wieder ungezwungen mit dem türk. طوغرو dogru "gerade" vergleicht; tarrakka wäre also rectus, und vartarrakka ganz wörtlich directus.

Mattainti ist Imperat. von demselben Zeitwort, wovon wir schon Bih. Col. II. Z. 69 das Particip mattavaçça erklärt haben; es bedeutet also diese Phrase: viam quae directa, ne relinque.

Zuletzt stehen noch zwei Wörter: ini. antartaiati, wofür wir im pers. Text ma ctrava haben (der babylonische Text ist hier schon lückenhaft), welches Oppert in seiner ersten Abhandlung "ne tue pas" und zuletzt "ne dubita" übersetzt, während Rawlinson ma ctabava liest und "beware lest ye oppress it" (or "lest ye stumble") übersetzt. Antartainti (das tar ist nicht ganz sichen, es fehlen die beiden letzten Horizontalkeile) ist ein Compositum, an hat in Compositis die Bedeutung re; tarta ist "verbergen"; tartainti heisst also absconde; ob aber antartainti "dubita" heisst, weiss ich nicht"). Der Schlusssatz lautet also:

"Mensch, das Gesetz des Oromazes halte nicht für ein Uebel, verlasse nicht den geraden Weg, ..... nicht."

No. 6.

Naksi Ruçtem. Copirt von Tasker.

Goparva. Pattisvarris. Darijvos. Çavasna. baururotata.... var. Der pers. Text lautet: Gobaruva. Patisuvaris. Darayayahus. Khsayathiyahya. saractibara, d. b. Gobryas Patischorensis Darii Regis Arcifer. Die ersten Worte sind alle leicht, aber das letzte Wort ist so, dass es jedem Versuche trotzt, da die Copie nicht

<sup>1)</sup> Das letzte Wort ist in dem Wörterbuche unter dem Worte antu erklärt.

einmal die einzelnen Gruppen von einander zu sondern gestattet. Wir müssen also bloss auf Grund des pers. Textes übersetzen:

"Gobryas der Patischorier, der Königs Darius Bogenträger."

No. 7.

Naksi Ruçtem. Copirt von Tasker.

Acpazana ..... Dari .... ni . varris .

Der pers. Text lautet: Acpacana. Darayavahos khsayathiyahya vatrabara içovam dacyoma, d. h. Aspathines, Darii regis cubicularius pharetriger. Der susische Text ist so beschaffen, dass
jeder Versuch, etwas mehr als Norris herausgebracht hat, in ihm
zu entziffern scheitern muss, so lange wir keine besseren Abachriften haben, und fünf Tage lang in einem vom felsen herabbängenden Strick zu baumels, um diese luschriften zu sehen, zu
copiran, und sich schliesslich eine Krankheit mit tödtlichem Ausgang zu holen, das ist ein Heroismus, der sich nicht so leicht
findet.

No. 8.

Naksi Ruçtem. Copirt von Tasker.

O. Matzijra.

"Dies (ist) ein Maxyer."

Xerxes.

No. 9.

Persepolis. D Lassen & Westergaard. (Mit Weglassung des üblichen Eingangs.)

<sup>10</sup>Nanri, Kçirçça. <sup>11</sup>Çavas. zomin. Oramazdana. o. evan. viçça<sup>13</sup>daius. u. utta. irçigi. daieta. sis <sup>15</sup>nina. utras. Pârçij. ova. appi.
u. utta <sup>14</sup>ra. kutta. appi. ttata. uttasta. appi. çarak. <sup>15</sup>utraçka. zijvak.
sisnina. upa. varrita. <sup>16</sup>zomin. Oramazdana. ututta. Nan<sup>17</sup>ri. Kçirçça.
Çavas. u. Oramazda. un. <sup>18</sup>nisgasni. kutta. zunkukmi. kutta. <sup>19</sup>appi.
u. utta. appi. ttata. <sup>20</sup>uttasta. upata. Oramazda. nisgasni.

Xerxes kehrt die Wortordnung in der Eingangsphrase um; Darius schrieb: Darius rex dicit; Xerxes dagegen: Dicit Xerxes rex. Der Name Kçirçça stellt übrigens im Vergleich zu Khsayarsa keine anderen Veränderungen dar, als die wir aus den Gesetzen des susischen Lautsystems schon herausgefunden haben.

Evan ist schon Abth. I. No. 91 u. 92 mit dem heutigen أيوان verglichen worden.

Viccadaius ist Transscript des pers. viçadahyum.

Sisnina "prachtvoll" steht im Genitiv, woraus bervorgeht, dass die Endung ta dem Worte daieta Substantivgeltung giebt, aliud magnifici.

And Parça des pers. Textes hat Rawlinson für den Lokativ, Oppert für den Instrumentalis genommen; der susische Text entscheidet für den Lokativ.

Zijvak nimmt Norris für ein Adjectiv, conspicuus; ich halte es für ein Passivum; zijvak steht für zijak, und heisst videtur. Sisnina steht wieder im Genitiv, den ich diesmal nicht anders erklaren kann, als durch appi, "quid magnifici."

Zunkukmi steht für das pers. mey khsathram "meum regnum", mi ist "mein"; zunkuk heisst also Reich, ein Wort, dessen Ableitung mir unklar ist. Ich habe es Abth. I. No. 101 zu Lautbestimmung des Königszeichens augewendet.

Die Uebersetzung der Inschrift lautet:

"König Xerxes apricht: Durch Oromazes' Gnade habe ich diese Vülkerhalle erbaut. Viele andere prachtvolle Dinge habe ich in diesem Persien gemacht, und hat mein Vater gemacht. Was aber gemacht ist und prachtvoll erscheint, das alles haben wir durch Oromazes' Gnade gemacht. König Xerxes spricht: Oromazes schütze mich und mein Reich und was ich gemacht habe, und was mein Vater gemacht hat: das alles beschütze Oromazes."

### No. 10.

G Lassen & Westergaard. Persepolis.

Kçirçça . Çavas . irçarra . Çavas Cavas fainna . Darijvos . Çavas . çagri . Akkamanisij .

"Xerxes, der grosse König, der König der Könige, Sohn des Königs Darius, der Achämenide."

## No. 11.

Persepolis. E Lassen & Westergaard.

(Mit Weglassung der Eingangsformeln.)

<sup>17</sup>Nanri . Kç<sup>18</sup>irçça . Çavas . irçarra . zom<sup>19</sup>in . Oramazdana . o . laos. 20u. utta. u. Ora 21 mazda. un. nisgasni. Nap. 22. . . . idaka. kutta. znaukmas . kutta . appi . uttara . .

"Der grosse König Xerxes spricht: Durch Oromazes' Guade babe ich dieses Haus erhaut. Oromazes schütze mich mit den (andern) Göttern, und das Reich und das, was ich gemacht habe."

## No. 12.

Persepolis. C Lassen & Westergaard.

(Mit Weglassung der Eingangsformeln.)

<sup>15</sup>Na<sup>16</sup>nri. Kçirçça. çavas. virçarra. <sup>17</sup>zomin. Oramazdana. o. la<sup>18</sup>os. Darijvos. çavas. ut<sup>19</sup>tas. kka. u. ttata. u. <sup>20</sup>Oramazda. un. nisgasni. 21 Nappipa. idaka. kutta. ap 22 pi. uttara. kutta. appi. t<sup>23</sup>tata. Darijvos. Cavas. u<sup>24</sup>ttasta. upata. Oramazda. ni<sup>25</sup>sgasni. Nappipa.idaka.

"Der grosse König Xerxes spricht: Durch Oromases' Gnade bat dieses Haus König Darius erbaut, welcher mein Vater ist. Oromazes beschütze mich mit den Göttern, und das was ich gemacht babe, und was mein Vater, König Darius, gemacht hat,

das alles beschütze Oromazes mit den Göttern."

#### No. 13.

Berg Elvend. F Lassen & Westergaurd.
(Mit Weglassung der Eingangsformeln,)

U. Kçirçça. Çavas. irçarra. Çavas. çavasfainna. Çavas. daiuspana. parruzananam. Çavas. vurun.o. ukku. atsaka. farçatiniki. ata. Darijvos. çavas. çagri. Akkamanisij.

"Ich bin Xerxes, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder vieler Zungen, der König dieser grossen, weiten, ausgedehnten Erde, Sohn des Königs Vater Darius, der Achamenide."

#### No. 14.

Van. K Lassen & Westergaard. (Mit Weglassung der Eingangsformeln.)

Nanri, Kçirçça, Çavas, Darijvos, Çavas, kka. u. ttata. ufarri. zomin. Oramazdana, irçigi, appi. sisni, uttas, kutta. o. çtana. ufarri. çiratas, gat. zavana. ijnai. dipi. inni. riluça. Dalvaçni. u. çira. dipi. u. riluva. u. Oramazda. un. nisgasni. Nappi. idaka. kutta. zunkukmi. kutta. appi. u. uttara.

Bis zum Worte çiratas stand mir Westergaard's Abschrift zu Gebote; von da habe ich Norris' Transscription, so weit es möglich war, in die von mir andera bestimmten Laute umgeschrieben; Norris hatte bloss die Abschrift, die sich in Schulz' Papieren vorfand, und diese scheint nicht sehr sorgfältig gemacht zu seyn.

Çtana ist Transscript vom pers. çtâna, und bedeutet hier augenscheinlich, wie aus den dazu gehörigen Zeitwörters niyastâya, ciratas, hervorgeht, eine Säule.

Das pers. yaney ist in unserm Text transscribirt ijnai, verbuuden mit dipi; wenn es nach Oppert bloss qui non bedeutet, so hätte sich der susische Hofdolmetscher sehr ungeschickt benommen, und Benfey's Uebersetzung "Einweihungstafel" wird wohl besser passen.

Ob die Sylbe tar zu riluça oder zu vaçni gehört, kann ich sicht bestimmen, eben so wenig, was sie in einem der beiden Wörter bedeutet, und noch viel weniger, ob sie überhaupt richtig copirt ist. Das Uebrige ist leicht, und die Uebersetzung lautet:

"König Xerxes spricht: König Darius, mein Vater, hat durch Oromazes' Gnade viel Herrliches ausgeführt; auch hat er diese Sänle gesetzt (jedoch?) keine Gedenktafel dazu geschrieben. Darauf habe ich eine Tafel aufgestellt und (eine luschrift) geschrieben. Oromazes schütze mich mit den Göttern, und mein Reich und was ich gemacht habe."

### Darius Nothus.

### No. 15.

## Persepolis. L Lassen & Westergaard.

Ardactana. Aracinna. Darijvos. Cavas. laos. eva. utracka.

Dies ist die sogenannte Fensterinschrift, bisher die Crux laterpretum; die Hauptsehwierigkeit besteht nicht darin, dass man die Etymologie der Wörter weitläufig und mühsam zu suchen bätte, sondern dass wir hier mit technischen Ausdrücken zu thun baben, die in dem heutigen Persischen nicht mehr vorhanden sind, und da die Uebersetzungen fast nur transscribiren, so. ist aus ihnen nicht viel Licht zu holen. Die Hauptsache aber ist hier, wie so oft, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hat, dass man auf die allereinfachste und allernatürlichste Erklarung nicht gerieth, und wo Jemand nahe daran streifte, dieselbe nicht der Mühe werth geachtet wurde. Mein Landsmann Oppert hat diese einfache Erklärung herausgefunden, sie ist so einfach, wie das Ei des Columbus, nur mit dem Unterschied, dass die Leute, denen Columbus das Kunststück vormachte, wenigstens nachher nichts dagegen einzuwenden hatten, während Oppert's Uebersetzung als zu einfach und zu natürlich, wie es scheint, gar nicht weiter beachtet wird. Nur die Begründung seiner Uebersetzung ist in dem etymologischen Theile etwas gekünstelt; die Etymologie ist eben so einfach, wie wir sogleich sehen werden.

Die Inschrift findet sich vielfach wiederholt ausserhalb der marmornen Fensterrahmen und Thürpfosten (man erlaube mir die Wörter Rahmen und Pfosten für Gegenstände, die nicht aus Holz, sondern aus Marmor gemacht sind) und zwar der pers. Text oben, der susische Text links, der babylonische Text rechts; die untere vierte Seite des Fensterrahmens, so wie die Thürschwellen sind ohne Inschrift. So findet sich die Sache schon bei Chardiu und Kämpfer, beides sehr genaue und gewissenhafte Reisebeschreiber, abgebildet, und ich denke, dies dürfte genügen, um die Sache zu verstehen. Wir haben schon aus den Inschriften wiederholt gesehen, dass die Könige von Persien Leute

waren, qui scapham scapham nominant, ein Haus nennen sie Haus. einen Palast Palast, eine Tafel Tafel, und so werden sie auch wohl den Fensterrahmen Fensterrahmen genannt haben, freilich wohl nicht gerade mit demselben Compositum, wie wir im Deutschen, aber ein Compositum hatten sie doch, nämlich ardactana aus arda, hoch und actana Schwelle, letzteres Wort noch bis auf den heutigen Tag im Neupersischen fast unverändert und zwar in derselben Bedeutung, הייטוּ, heisst "Schwelle"; auch die Form ist gebräuchlich, welche dem alten Worte noch näher kommt; dieses Wort bedeutet auch, gerade wie im Deutschen, "Thur", "Haus" im figurlichen Sinne, und letzteren abermals im figürlichen Sinne "Pforte", d. h. Regierung. In diesem Sinne z. B. ist es in Konstantinopel ein geläufiger Ausdruck, und man wird fast keine Nummer der türkischen Staatszeitung ohne den Ausdruck باب عليه für باب عليه finden. Für uns aber ist die erste wörtliche Bedeutung bibreichend; "Hochschwelle" ist ein ganz natürlicher und verständlicher Ausdruck für "Fensterrabmen" und "Thürgesimse".

Ich überlasse es andern, welche zu solchen Buchstabenklaubereien mehr Zeit und Lust haben, zu untersuchen, warum das Wort im Persischen Tr. EY. Tr. VE. EY, V. Tr. E und nicht TI. EV. TI. TI. VE. = VIV. TI. = ( geschrieben ist. Der babylonische Text übersetzt den Ausdruck; kuburie vergleicht sich ungezwungen mit אה כבר; der zweite Theil des Compositums aber, apgala, ist mir nicht so klar, und ich wüsste nur نقر همز vinxit, vertebra, zu vergleichen.

سلكين Das zweite Wort athagina hat schon Rawlinson mit verglichen, und diese Deutung ist von Oppert (freilich mit einem Fragezeichen) aufgenommen. In unserm Text steht nach Westergaard's Copie ar . ac . in . na, welches sowohl Westergaard als Norris für ein Transscript von athagina halten; es kommen allerdings in diesen Transscripten wunderliche Erscheinungen vor, aber sie lassen sich alle nach den Gesetzen des susischen Lautsystems erklären, aber athagina — araçinna lässt sich nach keinem einzigen phonetischen Gesetze belegen; Athurs wird Accura und nicht Arthura oder Arcura. Ueberdies finde ich in den älteren Copien der Inschrift bedenkliche Sachen; die zweite Gruppe bei Westergaard Y ac finde ich in allen ältern Copien VE; unter meinen losen Papieren, die, seit eine Fenersbrunst 1848 mein Haus zerstörte, manche Lücke zeigen, finde ich eine

Abschrift, ich weiss nicht ob sie von Ouseley oder Porter herrührt; sie giebt / E, den Vertikalkeil zweiselnd angedeutet, aber immer 4 Herizontalkeile; das giebt der Sache eine ganz andere Gestalt; statt des ungeschlachten Wortes er.ac.in.na haben wir mit einem Ideograph zu thun, welches durch die Sylbe ar angedeutet wird; der davor stehende Horizontalkeil bebt seine Bedeutung hervor; nunmehr steht es uns frei, die beiden Flexionssylben in . na zu nehmen wie wir wollen, entweder bloss als Transscript der pers. Derivationssylbe (172), welche die Materie anzeigt, ina in unserer Inschrift, oder zugleich als diese und im sucischen Genitiv, entsprechend dem frz. chambranle de marbre (pierre). Es kame nun noch darauf an, die Bedeutung des Ideographen ar herauszufinden, d. h. in irgend einer zur Vergleichung zulässigen Sprache ein Wort zu finden, das mit ar beginnt und einen sachgemässen Sinn gäbe, z. B. Stein, Marmor, aber da gestehe ich mein Unvermögen oder vielmehr meine Abneigung in ein Paar Dutzend Wörterbüchern alle mit ar oder al anfangenden Wörter durchzumusteru. Es wird also das zweckmässigste seyn, bei der von Rawlinson vorgeschlagenen Deutung "steinern" zu Meiben.

Eva haben wir in Bib. Col. I. Z. 35 als "ab" erkanut.

Demuach heisst die Inschrift auf deutsch:

"Steinernes Thur- (resp. Fenster-) Gesimse zum (vom) Palast des Königs Darius verfertigt."

#### Artaxerxes Mnemon.

No. 16.

Suss.

U. Artakçaçça. çavas. irçarra. çavas. çavasfainna. Darijvos.

"Ich (bin) Artaxerxes, der grosse König, der König der Könige, Sohn des Königs Darius."

No. 17.

Susa.

¹Nanri. Artakçaçça. Çavas. azakara. çavas. çavasinnafa. çavas. daiusma. çavas. iijie. bumij. Darijvosp²na. çavasna. çagri. Darijvosna. Artakçaççana. çavasna. çavasna. çavasna. çavasna. Kçirçana. çavasna. çagri. Kçirççana. Darijvosp²na. çuvasna. çagri. Darijvosna. Vistaçpana. çagri. Akamapza. innakka. apadana. Darijvos. appanijkka. (uni)na. taçta. vaç⁴çaka.... pika. Artakçaçça. nijkkamivar. ir-valuvakka. pikta. Varmazdana. Uttanata. Miçça. u. çira. apadana. onata. Var²mazda. Uttanata. Miçça. un. nisgasni. visnaka. vartava. varpita. ak(ka. u)ttara. anui. o. ijtu. anni. gaijta. kapatkain.

Die Transscription dieser Inschrift wird ungemein dadurch erschwert, dass statt der Winkelhaken nur schräge Keile gesetzt

sind, und dass jedes Wort durch einen Horizontalkeil von den anderen getrennt wird, Auch die Construction ist sehr ungrammatisch und statt Darius Hystaspis filius heisst es Darii Hystaspis silius. Statt des Vertikulkeils, welcher Personennamen anzeigt, sind zwei Horizoutalkeile angewendet, zu welchen der Worttheiler den dritten abgiebt. Das Wort "König" wird ganz abweichend geschrieben, nämlich = YYY=Y=. Davon ist der erste Horizontalkeil Worttheiler, die beiden folgenden Determinativ für Personen; dann folgen die üblichen drei Vertikalkeile; statt der beiden letzten Horizontalkeile ein Vertikalkeil mit 3 Horizontalkeilen links und eben so vielen rechts.

Akamapza statt Akkamanisij ist eine ganz barbarische Form. اینان Innakka ist augenscheinlich das neupers.

Apadana hält Norris für identisch mit nappat, welches Bih. Col. I. Z. 47 im Genit. nappatoa steht. Ob es aber "Tempel" heisst, ist zu bezweifeln, zumal da das Determinativ für göttliche Dinge fehlt. Im pers. Text steht apadana, welches in den übrigen Inschriften nicht vorkommt; in dem Absatz I, 14 hatten wir ayadanâ für templa. Um nun eigentlich zu wissen, um was es sich hier handelt, bedarf es etwas mehr als der blossen Anzeige, dass die Inschrift um die Basis einer Säule geschrieben ist; bis dahin, wo wir etwas mehr darüber erfahren, vergleiche ich das

Wort mit dem neupersischen ",ein bewohnter Ort".

Nijkka ist "Grossvater" pers. niyaka, Zend nyakô; im Parsy bedeutet es "Oheim". Appanijkka ist also abavus, Ururgrossvater. Das Possessivum hinter letzterem Worte ist undeutlich; Norris liest es punina, was ich jedoch nicht herausfinden kunn; das Wort beginnt mit 5 Horizontalkeilen, von denen einer Worttheiler und zwei Determinativ sind; es bleiben also noch 2, von denen einer zur Gruppe - v ni gebört, auf welche na folgt; wir haben also nina; nach dem Schreibgebrauch in dieser Inschrift wäre der letzte noch übrigbleihende Borizontalkeil für den Winkelhaken o zu lesen, also onina, eine Form, welche nicht auffallender ist als nachher - YYC ŭ statt = YYY ū, ege.

Auf das Wort tacta folgt vaccaka, postea; dann ein undeutliches Wort, welches Norris mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit appuka liest; pika ist deutlich, ap kann ich nicht herausfinden; appuka heisst aber anterior und kann also nicht mit vaççaka zusammengebracht werden; ich glaube daher, dass es zu Artakçaçça gehört, und "anterior Artaxerxes" zu übersetzen ist, d. h. Artaxerxes I. (Longimanus).

Luvakka muss ohne Zweifel restauratum heissen, und ergänzt dadurch die Stelle Bih. Col. I. Z. 48-49, wo wir lu-ij "restauravi" übersetzten. Die mittlere Gruppe also, welche dort fehlt, und wovon noch der erste Vertikalkeil übrig geblieben ist, war VEV.

Ir. va ist mir unerklärlich; es beisst in eum; vielleicht ist es nur eine der vielen grammatischen Sünden dieses Schriftstücks.

Pikta ist "auxilium", wie pikti "opifer" heisst. Die Form Varmazda statt Oramazda ist sehr auffallend.

Nach den Worten u.cira (ego posui) folgt: apadana.ona und noch eine Gruppe EEN, welche Norris ta liest und welche ich auch nicht anders zu deuten weiss, obgleich eigentlich ein Horisontalkeil zu viel da ist. O heisst hic, ona also huius; was aber onata beissen soll, weiss ich nicht; Norris meint, nata heisse "in"; aber der Satz wird dadurch um nichts deutlicher, und der pers. Text gewährt uns wenig Hülfe, da die Ordnung der Sätze verschieden ist. Im Persischen steht: Hunc locum Darius abavus meus fecit; postea.... Artaxerxes avus meus .... Anaitis et Mithra, gratià Oromazis locum ego feci. Oromazes, Anaitis et Mithra me protegant.... Das Weitere fehlt. Dagegen steht in unserm Text: Hunc locum Darius abavus meus fecit; postea a priore Artaxerxe, avo meo, instauratus est gratia Oromazis (letzterer Name noch im Genitiv). Dann folgen Anaitis. Mithra (beide ohne irgend eine Andeutung des Casus), hierauf ego posui locum hunc. Um sich ans diesem Labyrinth herauszufinden, übersetzt Norris: Darius, my ancestor, anciently built this temple, and afterwards it was repaired (?) by Artaxerxes, my grandfather. By the aid of Ormazd, I placed the effigies of Tanaitis and Mithra in the temple. Aber von effigies ist nirgends die Rede; gira heisst allerdings posui (I placed), aber es steht für das pers. akunavam. Im pers. Text könnte das Wort effigies gestanden haben, aber Anahata uta Mithra sind keine Genitive, nicht einmal Akkusative. Statt der Bilder aber Anaitis und Mitbra selbst bineinzustellen, wäre jedenfalls eine sehr barocke Idee; wenn überhaupt ein Sinn herauszuklauben ist, so wäre es der, dass Artaxerxes das Gebäude diesen beiden Gottheiten geweiht habe.

Nach dem Worte nisgasni folgt visnaka. vartava. varpita, welches Norris "with the Gods (?) and all" übersetzt. Von Göttern finde ich keine Spur, nicht einmal das Determinativ, vielmehr sehen diese drei Wörter so aus, als ob sie "alles, alles, alles" bedeuten, obgleich von keinem einzigen sich diese Bedeutung beweisen lässt; vartava ellenfalls könnte varrita-va "in Allem" seyn, aber aus den andern beiden Wörtern weiss ich nichts zu machen. Dann erkennt man noch mit genauer Noth u.uttara, "ego feci". Der Schluss aber ist vollkommen unverständlich, denn zu den Schwierigkeiten, welche die ungewöhnliche Schreibweise, die veränderte Form der Charaktere und die grammatischen Schnitzer

schon in dem Vorhergebenden bereiteten, kommt noch der Umstand, dass der persische Text, unser einziger Führer, uns schon bei dem Worte nisgasni — patuv im Stich gelassen hat.

Azakara, iijie bumij sind ungeschlachte Transscripte aus dem

Persischen, welche übrigens von selbst verständlich sind.

Die Uebersetzung lautet also:

"Es spricht Artaxerxes, der grosse König, der König der Könige, der König der Länder, der König dieser Erde, Sohn des Königs Darius: Darius war ein Sohn des Königs Artaxerxes; Artaxerxes war ein Sohn des Königs Xerxes; Xerxes war ein Sohn des Königs Darius; Darius war ein Sohn des Hystaspes, des Achämeniden. Dieses Gebäude hat mein Ururgrossvater Darius errichtet; später wurde es von meinem Grossvater, dem ersten Artaxerxes ausgebessert; durch die Gnade des Oromazes, der Anaitis und des Mithra habe ich dieses Gebäude vollendet. Oromazes, Anaitis und Mithra mögen mich beschützen.... und alles was ich gemacht habe."

(Schluss im nächsten Hefte, mit welchem auch die Kupfertapfeln erscheinen werden.

Die Stammbildung des Sindhī im Vergleich zum Prakrit und den andern neueren Dialecten Sanskritischen Ursprungs.

Von

# Dr. E. Trumpp.

(Fortsetzung. S. Bd. XV. S. 690 ff.)

§. 21.

In der Stammbildung des Sindhi stellt sich der Standpunct, den es dem alten Präkrit und den andern neueren Dialecten gegenüber eingenommen hat, am dentlichsten heraus. Was wir schon im Anfange angedeutet hatten, dass nämlich das Sindhi eine gewisse Mittelstuse zwischen dem Präkrit und den andern neueren Sprachen bilde, wird sich aus unserer jetzigen Untersuchung als unzweiselhaft erweisen.

Das Eigenthümliche des Sindhi und dessen Vorzug vor allen seinen Schwestersprachen ist, dass je des Wort, Substantiv, Adjectiv, Pronomen, Particip und Infinitiv, das im Sindhi auch wieder als ein einfaches Nomen behandelt wird, auf einen Vocal auslauten muss. Dadurch hat sich das Sindhi eine Leichtigkeit und zugleich einen Wohlklang erhalten, der allen andern ärischen Sprachen Indiens abgeht.

Nächst dem Sindht kommt das Marāthī, das in den meisten Fällen eine vocalische Endung sich erhalten hat; es steht aber dadurch schon bedeutend hinter dem Sindhī zurück, dass auslautendes meistens schon quiescent geworden; dasselbe lässt sich von dem Bangālī bemerken, wo auslautendes schon immer quiescent geworden ist, ausser wenn ein Doppelconsonant voransteht. Auch im Panjābī ist der kurze auslautende Vocal schon allgemein abgeworfen, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl von Bd. XVI.

Nominibus masc. und fem., die auf u auslauten, wie piu, Vater, mau, Mutter, wo sich jedoch die Erhaltung des Endvocales aus andern Gründen erklärt; die Vocalendungen sind sonst auf die langen Vocale & und I beschränkt. Das Gujarātī hat etwas mehr Leichtigkeit bewahrt, indem es die alte Präkritendung in (masc.) festgehalten hat, die im Marathi, Bangali und Paniabī schon quiescent geworden ist. Im Hindī und Hindustani mind die kurzen Vocalendungen durcheus abgeworfen und nur die Jangen in I, a und u beibehalten worden. Jedes Sindhi-Wort muss, wie bemerkt, in einen Vocal auslauten, und diese Regel ist so strict, dass devon keine Ausnahme gestattet ist; manche Worte enden zwar auf einen Nasal, aber dieser wird nur als eine Nasalisation des Vocals betrachtet und nicht als fester Consonant, so dass er beim geringsten Drucke durch ein Affix wieder verschwindet; es ist daher auch im Sindhi mehr oder minder beliebig, den auslautenden Vocal zu nasaliren oder nicht, z. B. माइह, marha, oder bloss: माइह, marha, ein Mensch; प्री, pri, oder II, pri, Freund.

Rin weiterer Punot, der aus dem vorhergehenden von selbst folgt, ist der, dass kein Sindhī-Wort auf einen Diphthongen endigen kann; dies ist schon nach dem, was wir über die Diphthonge im Sindhī bemerkt haben, nicht möglich, da stricte das Sindhī ebenso wenig Doppellaute kennt, als das Prākrit; ö wird im Sindhī ebenfalls, wie im Prākrit, als ein einfacher Vocal behandelt. Die Vocale nun, auf die ein Sindhī-Wort auslauten kann, sind die kurzen ü, ä, i und deren Längen ü, ä, i (oder nasalirt ñ, ä, i) und ö. Auf ë endigt sich kein Wort, und die, welche anscheinend auf ë endigen, stehen nicht im Nominativ, sondern in einem flectirten Casus, wenn sie schon im Nominativ selbst nicht gebraucht werden.

Das Sindhi hat in seiner Stammbildung den Weg des Präkrit schon so ziemlich verlassen, und für sich eine eigene Bahn eingeschlagen, die zwar in mancher Hinsicht noch auf das Präkrit zurückweist, jedoch schon ganz selbstständig weiter fortgeschritten ist. Die Sucht, alles unter Einen Hut zu bringen, drängt sich auch hier auf, und es sind Endungen in Eine Classe zusammengeworfen worden, die das Präkrit, obwohl schon von der gleichen Neigung erfasst, doch noch wohl auseinander zu halten gewusst hat.

Das Sindhi hat das Neutrum schon ganz verloren, was

die alten Präkrit-Grammatiker dem Apabhrausa schon so übel aufgerechnet haben. Es ist dies offenbar der erste Schritt gewesen, die Fesseln der alten Sprache abzuwerfen, und den nivellirenden Process der neueren Sprachen einzuleiten; Masculinum und Neutrum sind im Sindhi identificirt worden.

Von den neueren ärischen Sprachen haben nur drei das Nentrum erhalten, das Bangäli, Maräthi und Gujaräti, das erstere ohne besondere Endung, die letzteren dagegen haben sich eine vocalische Endung für das Neutrum geschaffen, nämlich e und ü, im Gegensatz zu der Masculin-Endung in [31], ä und [31], ö. 1) Das Hindund Hindustäni, Panjäbī und Sindhi 2) haben dagegen das Neutrum ganz verloren, und die ursprünglichen Nomina generis neutrius dem Masculinum oder Femininum willkürlich zugetheilt.

Insofern das Sindhī für jedes Nomen eine vocalische Endung fordert, sind die Geschlechtsbezeichnungen desselben nicht so verworren, wie die der anderen Dialecte, in denen die Kenntniss des Geschlechtes eines jeweiligen Nomens das Kreuz des Lernenden bildet; auch darin klingt im Sindhī das Sanskrit-Prākrit noch nach, dass die schon durch dieselben festgestellten Endungen im allgemeinen festgehalten worden sind. Das Nähere werden wir beim Geschlecht der Nomina ins Auge fassen.

Wir wollen nun die Formation des Nomen zuerst nach den verschiedenen Vocalendungen näher betrachten, ehe wir auf die eigentliche Stammbildung eingehen können.

# 1) Die Endung in ŭ (Masculina).

Weitaus die meisten Worte endigen im Sindht in u und sind mit wenigen Ausnahmen alle Masculina. Dieses kurze auslautende u entspricht der Präkrit-Endung in , die nach dem

<sup>1)</sup> Die Neutral-Endung in ü ist jedoch im Gujārātī nicht bei allen Neutris im Gebrauch; es giebt viele Neutra, die auf einen quiescirenden Consonanten auslauten, z. B. The n., Norden; Westen etc.

<sup>2)</sup> Ueber das Kašmīrī kann ich leider gar nichts sagen, da diese sprache, die ohne Zweifel ärischen Ursprungs ist, noch gar keinen Bearbeiter gefunden hat. Wenn ich wieder nach Nordindien kommen sollte, habe ich mir vorgenommen, meine besondere Aufmerksamkeit darauf zu leaken, um diese so fühlbare Lücke auszufüllen.

<sup>3)</sup> Die Feminina, welche ebenfalls in u auslauten, haben wir vorgezogen besonders zu behandeln, da sie ihrem Ursprunge nach in eine besondere Categorie gehören.

Zeugniss der alten Präkrit-Grammatiker schon im Apabhranša in u verflüchtigt worden ist; wir stehen also mit dieser Endung noch auf historischem Boden. Unter diese Classe gehören:

1) solche Worte, die im Prakrit in आ (Sans. अ = आः) endigen, als: Sindhī नह, m., Mann, Pr. सारी, Sans. नरः घह, m., Haus, Pr. धरी, Sans. गृह; कालु, m., Tod, Pr. कालो. Sans. कालः

Hierher gehören auch eine Anzahl Adjectiva, obwohl die weit grössere Mehrzahl der Adjectiva die Präkrit-Endungen in beibehalten hat, z. B. ततु, Adj., verborgen; अक्रुत, Adj., unberührt. Weitaus die grössere Mehrzahl der aus dem Persisch-Arabischen geborgten Adjectiva nehmen die nächste Sindhi-Endung in u an, als: तमाम, Adj., ganz, गरीव, arm (غريب) etc.

- 2) Neutra, die im Sanskrit entweder in 歌戶 endigen und im Präkrit das 戶 abwerfen, als: Sindhī 南西, m., Geschäft, Pr. 南西, Sans. 南西, n., Sindhī 南西, m., Geburt, Pr. 南西, Sans. 南西, n.; oder in 田, das im Prākrit gleichfalls abgeworfen wird, als: Sindhī 南田, m., Ruhm, Pr. 南田, Sans. 山東田, n., Sindhī 田下, m., Kopf, Pr. dagegen 田村, n., Sans. 包以田, n.
- 3) Neutra und Masculina, die im Sanskrit auf उ endigen, als: Sindhi मुद्द, m., Wein, gewöhnlich: Branntwein, Sans. मधु, n.; Sindhi वाउ, m., Wind, Sans. वाय, m.
- 4) Masculina, die im Sanskrit auf tr, im Prakrit aber schon in Wi (nach dem Nom. Sing. im Sanskrit) endigen, als: Sindhi His, m., Bruder, Pr. His (mit der Assimilation von r in Wint), Sans. Wint; Sindhi [43, m., Vater, Pr. [431], Sans. [47]

Im Marathi und Bangali ist die ursprüngliche Sanskrit-Endung in beibehalten worden, die jedoch quiescent geworden ist, ausser bei voranstehenden Doppelconsonanten. Im Bangali gilt dasselbe auch vom Neutrum, das nicht mehr durch finales A oder Anuswara bezeichnet wird, sondern mit der Masculin-Endung in zusammensällt; dasselbe ist im Marathi der Fall, wo Masculinum und Neutrum ebenfalls nicht unterschieden werden, obgleich sich auch eine besondere Endung für das Neutrum in vorsindet, die wir aber zu der nächsten Endung in verhaen müssen. Im Gujarati findet sich diese kurze Endung gar nicht mehr, sondern dasselbe hat nach Analogie des Präkrit durchweg die Masculin-Endung in beibehalten; siehe die Endung in

Im Panjābi, Hindi und Hindustāni ist diese kurze Masculin-Endung, sei es in 3 oder ang ganz abgeworfen worden, und alle dergleichen Nomina enden auf einen Consonauten aus. Eine Ausnahme davon macht das Panjābi insofern, als unverändert darin erhalten haben, was dem Einflusse des Sindhi, das das Panjābi in mancher Hinsicht durchdrungen hat, zuzuschreiben ist.

# 2) Die Endung in Wi, 5.

Neben der Endung in u sind die Nomina, welche auf o auslauten, am zahlreichsten. Die alte Präkrit-Endung in sist im Sindhi in zwei grosse Classen gespalten worden, von denen die eine das präkritische in T verflüchtigt hat, die andere aber dasselbe unverändert beibehalten hat.

Eine Regel scheint bei dieser Separation nicht vorgewaltet zu haben, wenigstens habe ich bis jetzt noch keine entdecken können, sondern der tagtägliche Gebrauch scheint sich für die eine oder andere Endung entschieden zu haben. Bemerkenswerth ist es immerhin, dass viele Worte, die im Sindhi auf auslauten, im Hindi und Hindüstäni auf lang ä endigen; dieselbe Bemerkung lässt sich auch auf das Maräthi, Bangäh und insbesondere das Panjäbi anwenden, während umgekehrt, wie wir schon angeführt haben, das auslautende kurze Sindhi u in denselben Sprachen abgeworfen, respective quiescirt worden ist.

Unter diese Classe gehören:

a) Eine unbestimmte Anzahl Nomina (die aber aus dem Wörterbuch erlernt werden müssen), die im Sanskrit und Prākrit Masculina oder Neutra sind; z.B.  $\overline{n}$ , m., Fusssohle, Sans.  $\overline{n}$ , n.;  $\overline{n}$ , m., der Hals, Sans.  $\overline{n}$ , m., während wieder das

Sanskritische गञ्ज, m., die Wange, im Sindhi गृह्यु, m., geworden ist; सोनारो, m., ein Goldschmied, vom Sans. सुवर्णकार, umgekehrt jedoch लोहार, ein Grobschmied, vom Sans. लोहकार.

In einzelnen Fällen hat das Sindhi diese zwei Endungen dazu benutzt, um aus einem und demselben Stamm zwei verschiedene Worte abzuleiten, z. B. Han, m., das Haupt, und Han, das Obere, das Obertheil, beide von dem Sans. Han abgeleitet.

Unter diese Classe gehören auch viele Worte fremden Ursprungs, wie बाबो, Vater, türk. بنائج علاقة, ebenfalls Vater, wahrscheinlich von dem arab. plur. أَ abgeleitet. Ferner arabischpersische Worte, die auf & auslauten und im Sindhi als Maseulina (nach dem Vorgang des Hindustäni) behandelt werden; in diesen wird das auslautende & regelmässig in o verwandelt, z. B.

b) Einige wenige Nomina, die im Sanskrit auf a Fem. auslauten, z. B. नारो, m., Stern, Sans. नारा, f.; im Hindi ebenfalls schon नारा, aber m.

i

c) Weitaus die Mehrzahl der direct aus dem Sanskrit herübergenommenen Adjectiva haben die ursprüngliche Präkrit Endung in beibehalten, z. B. चड़ी, Adj., gut, Sans. चड़ा; मिटी, Adj., süss, Sans. मिट, खारी, Adj., bitter, salzig; umgekehrt jedoch खार, Subst. Masc., Potasche, beide jedoch von dem Sans. खार abgeleitet; हसी, Adj., hart, rauh, Sans.

In vielen Fällen sind beide Endungen zulässig, o oder u: als zule, Adj., ohne Nutzen, schwach, oder zuli; ebenso zule oder zuli, arm; in andern hinwiederum ist nur die Endung u zulässig, als zing, unwissend; ze, pulverisirt, Sans. zul; zule, unverbrennbar etc. Eine feste Regel lässt sich über die eine oder andere Endung nicht aufstellen; im allgemeinen mag jedoch folgendes gelten:

α) Adjectiva, die im Sindhi durch ein Seenndär-Snffix gebildet werden, haben die Endung **31**, z. B. **31**[[3], Adj., einem Pilger zugehörig, von आही, m., ein Pilger; वासिकी, Adj., einem Vänyö (ein Hindu Kleinhändler) gehörig; रातिकी, Adj., gestern nächtlich; von राति, f., die Nacht; चोरासी, Adj., von einem Diebe, von चोर, m., ein Dieb; रातिही, Adj., saftig, von रात्, m., Saft; वाकिरी, Adj., von einer Ziege, von बिकरी, f., Ziege etc.

(Siehe die Secundär-Suffixe bei der Adjectivbildung.)

Ausgenommen sind hievon die Endung: वान, Pr. वन्नो, Sans. वह, welche immer in u auslautet, z. B. द्यावान, barmberzig, von द्या, f., Barmberzigkeit; ferner die Endung आहे, als द्यावान, mitleidig; die Endung आहे wechselt: sie lautet Me, wenn das Nomen einen Substantivbegriff ausdrücken soll, als धनाह, m., ein Heerdenbesitzer; wenn aber das Nomen eine adjectivische Beuleutung bezeichnen soll, lautet das Suffix आरो, z. B. सधारो, Adj., stark, von सघ, f., Stärke; आन्यारो, Adj., Eier habend, von आनी, f., ein Ei.

- β) Die Participia praesentis haben ebenfalls die Präkrit-Endung in आ beibehalten, Präkrit अन्ती = Sindhī अन्दो oder इन्दो, z. B. हूंदो, seiend, मोटंदो, zurückkehrend, चवंदो, sagend etc.
- γ) Alle Participia praeteriti passivi lauten auf आ aus, als: दिती, gesehen (Sans. हर), चयी, gesagt, वद्यी, abgegebauen etc.

Im Marathi entspricht and der Sindhi-Endung in als:
Mar. AIAII, Sindhi AIAII, Oheim (von der Mutter Seite);
ebenso in den Adjectiven, die im Marathi gewöhnlich auf auslauten, wo das Sindhi die Endung auslauten, z. B. Masc.

AIIII, gut, Sindhi as; das Gleiche gilt auch von den Participial-Endungen im Marathi, von welchen die den Sindhi-Bildungen entsprechenden auf ausgehen. Das Marathi bat neben der Masculin-Endung in auch eine Neutral-Endung in erhalten, die im Sindhi natürlicherweisse fehlen muss; diese Neutral-Endung in U (= U) findet sich auch schon in den untergeord-

neten Präkrit-Dialecten, und ist ursprünglich eine Vermischung des Neutrums mit dem Masculinum, da in manchen der unbedeutenden Präkrit-Dialecte der Nom. Sing. Masc. und Neutr. auf Wendigt; siehe Lassen p. 412, 5; p. 429. 14.

Das Bangali hat ebenfalls eine Anzahl Nomina masculina, die in enden und denen auf im Sindhi entsprechen, z. B. ghoda, m., ein Pferd, Sindhi uisi; gadha, m., ein Esel, Sindhi dagegen 755.

In den Adjectiven jedoch hat das Bangali mehr die ursprüngliche Sanskrit-Endung in (soweit es nicht quiescent geworden ist) beibehalten, und die im Sindhi und Marathi so allgemeine Endung der Adjectiva in und ist dem Bangali unbekannt; die Endung in ist vielmehr im Bangali die allgemeine Feminin-Endung nächst . Nur solche Adjectiv-Bildungen, die im Sanskrit auf tr auslauten, bilden den Nom. Masc. in II, respective in II, wie kartr, Bangali, Nom. Masc. karta, Fem. karti, thuend, handelnd.

Das Panjabi auf der andern Seite entspricht wieder ganz dem Sindhi und Marathi, indem es eine grosse Anzahl Nomina Masculina auf a auslauten lässt; auch eine grosse Anzahl von Adjectiven entspricht der Sindhi- und Marathi-Bildung, indem sie auf a endigen; auch die Participia praesentis und praeteriti lauten auf a aus.

Das Hinds und Hindustans schliesst sich eng au das Panjabs an, und in all den erwähnten Bildungen ist die Endung in a ebenfalls vorherrschend; dass das Gujarats die Endung in o durchweg festgehalten hat, ist schon erwähnt worden.

#### 3) Die Endung in u und u.

Im Sindhi sind diejenigen Nomina, welche auf ursprüngliches u auslauten, in zwei Classen getheilt worden, indem die Feminina das ursprünglich kurze u unverändert erhalten, die Masculina dagegen dasselbe durchaus verlängert haben. Beide Classen müssen getrennt behandelt werden, da sie in ihrer Declinationsmethode ihren eigenen Weg eingeschlagen haben.

#### a) Feminina in ŭ.

Hierher gehören in erster Linie alle solche Worte, die im Sanskrit und Prakrit auf u auslauten und feminini generis sind, als: व्यु, f., Sache, Ding, Sans. वस्तु, Hindī वस्त् oder auch वस्तु, f.; धेणु, f., eine Milchkuh, Sans. धेनु. Ferner solche, welche ursprüngliches u (im Sanskrit oder Prakrit) zu u verkürzt haben, als ससु, f., Schwiegermutter, Sans. स्रमू; विज्ञु, f., Blitz, Pr. विज्ञु, Sans. विद्युत्

In andern hinwiederum ist ursprüngliches a oder I zu it verkürzt worden, ohne dass sich dabei irgend eine Regel wahrnehmen liesse, z. B. माउ, f., Mutter, Pr. माञ्चा (vom Sans. माता = मात्); ähnlich धिउ (neben धिञ्च) Tochter, नुंहुं, f., Schwiegertochter; diese scheinen der Analogie von पिउ, Vater, भाउ, Bruder etc. gefolgt zu sein; ganz irregulär ist भेगा, Schwester, Pr. बहिगा.

Eine ziemliche Anzahl von solchen Nominibus, die auf u auslauten und Feminina sind, werden wir später bei Behandlung des Geschlechts als Ausnahmen kennen lernen, da sich deren Ursprung, bei vielen wenigstens, nicht mehr nachweisen lässt.

Das Marāthī hat die ursprünglichen Sanskrit-Endungen weit mehr auseinander gehalten als das Sindbī; Masculinum und Femininum können im Marāthī auf ŭ endigen, obschon auch im Marāthī die Neigung zu Tage tritt, das auslautende u der Masculina zu verlängern (was ja im Nom. sing. des Prākrit schon regelmässig geschieht).

Das Bangalt hat ebenfalls beide Endungen in kurz und lang u auseinander gehalten, aber mit dem Unterschiede, dass die ursprüngliche Endung in u für die Masculina, die in lang u für die Feminina festgestellt worden ist.

Im Hinds und Hindustäns ist die kurze Feminin-Endung in is schon gewöhnlich abgeworfen worden; im Hinds jedoch wird sie, nach der Willkür des Schreibenden, entweder für gewisse Worte noch festgehalten oder auch abgeworfen, wie z. B. acc.

### b) Die Endung in ü.

Die Endung in lang u, welche gewöhnlich Masculina (ausnahmsweise auch einige wenige Feminina) bezeichnet, entspricht ebenfalls der Präkrit Masculin-Endung in u, welche im Nom. sing. regelmässig in u verlängert wird. Unter diese Classe gehören:

- α) Solche Worte, die im Sanskrit-Prākrit auf ŭ auslauten, wie z. B. Sindhī ΗΙΝ, Adj., reich, Pr. ΗΙΝ, Sans. ΗΙΥ; ΤΙΣ, m., ein Reisender, von বাζ, f., Weg, und dem Suffix আદુ = Pr. આદુ; πι, m., der Gaumen, Sans. Πιζ, n.
- $\beta$ ) Solche Worte, die im Sanskrit schon in lang u endigen, als  $\mathbf{H}$ , f., Erde, Sans.  $\mathbf{H}$ .
- p) Rine Anzehl Nomina, über deren Formation sich keine genaue Rechenschaft geben lässt, wie a. B. Higg, m., ein Mensch, Sans. Higg = Pr. High, mit Uebertragung des in g und H in g, assimilirt und contrahirt Higg; sigg, Pomegranate, Sans. Cish; ang, m., Schildkröte, Sans. and if and in g, m., Schildkröte, Sans. and if and in g, f., Laus, Sans. and in allen diesen Bildungen ist der letzte Consonant ausgestossen worden, und, wie es scheint, als Equivalent dafür, das finale o in u gedehnt worden.
- 8) Hieher gehören auch eine bedeutende Anzahl von Adjectiven, welche durch ein Suffix aus einem Nomen gebildet werden, z. B. Adj., dauerhaft, von Mal, f., Dauerhaftigkeit; Mal, Adj., rechtschaffen, von Mal, m., Rechtschaffenheit; Mal, Adj., gestohlen, einem Diebe gehörend, von Mal, m., Dieb. Ferner eine grosse Anzahl von Verbal-Adjectiven, die auch als Substantiva gebraucht werden, welche beliebig aus dem Verbum abgeleitet werden, z. B. Adj., m., bleibend, wohnend = Einwohner; von Mal, bleiben, wohnen; Mal, zunehmend, von Mal, zunehmend, m., ein Schwimmer, von Mal, sehwimmen; Mal, m., ein Fresser, von Mal, essen; Mal, Adj., gehorsam, von Mal, gehorchen. Das Nähere werden wir unten bei der Stammbildung ins Auge fassen.

## 4) Die Endung in A.

Nomina, welche in sind mit wenigen Ausnahmen alle Feminina, und entsprechen der Sanskrit-Präkritendung in

ह्या, z. B. Sindht चिंता, f., Aengstlichkeit, Sans. चिना; हचा, f., Mord, Sans. हत्या; जाट्रा, f., Pilgrimschaft, Sans. याचा; खिमा, f., Geduld, Pr. खमा, Sans. खमा; मया, f., Gütigkeit, Sans. मार्था.

Substantiva Masculina, die auf auslauten, giebt es im Sindhi nur wenige; sie entsprechen dem Sanskrit-Nominativ in (= अन्), z. B. राजा, m., ein Fürst; आत्मा, m., Seele etc.

Adjectiva, die auf en oder en endigen, sind Generis communis, als हाला, ermattet, niedergedrückt.

Das Gleiche gilt von all den verwandten Dialecten, in denen sich die Endung in für das Femininum, neben der Masculin-Endung in (

Sindhi in wiederfindet.

### 5) Die Endung in A.

Die Endung in a ist im Sindh sehr gebräuchlich, und bezeichnet nur Feminina; sie ist aus werkurzt, gerade so wie aus verflüchtigt worden ist. Unter diese Classe gehören daher

- a) solche Worte, die im Sanskrit und Präkrit auf lang a auslauten, als: जिस, f., Zunge, Pr. जीहा, Sans. जिहा; नंह, f., (neben नंह) Schwiegertochter, Sans. जुवा; धिक, f., Tochter (neben धिउ), Pr. धीदा; सदन, f., Zeichen, Sans. सजा; सिज, f., Mark, Sans. सजा. Das Sindhī greift dabei immer auf die Präkrit-Bildung zurück, insbesondere bei solchen Formen, die schon im Präkrit sich abweichend vom Sanskrit (entweder durch Ausstossung des Endconsonanten oder durch Anhäugung einer vocalischen Endung) gestaltet haben, z. B. Sindhī आसीस, f., Segen, Pr. आसिसा, Sans. आशिस; हेंद्र, f., Turmeric, Pr. हेंद्रा oder हेंद्री.
- b) Hierher gehören die Feminina der Adjectiva, die von solchen Adjectiven, die auf u auslauten, durch die Endung a abgeleitet werden; z. B. 337, Adj. Masc., unglücklich, Fem. 337, Adj. Masc., adj. Masc., acharisinuig, Fem. 337, Adj. Masc., arm, Fem. 37, Adj.

Eine kleine Anzahl von Adjectiven lautet auf & aus, die jedoch im Geschlecht und in der Zahl unverändert bleiben, z. B. UT, Adj. com., gesondert; (Adj. com., viel; (TH, Adj. com., viel etc.

- c) Viele Nomina schwanken, was ihre Endung anbelangt, zwischen & und Y, da beide kurzen Vocale die Endlaute des Femininums im Sindhī bilden (siehe unter der Endung Y); bei den Adjectiven sind beide Endungen zulässig, wie z. B. Anlog, Adj., unwägbar, Fem. Anlog der Femininbildung der Adjectiva haben nun auch viele Substantiva beide Endungen zugleich willkürlich in Gebrauch, z. B. All, f., eine weibliche Person, neben (jedoch seltener) All; Anlog der All, f., eine weibliche Person, neben (jedoch seltener) All; Anlog der All, f., eine Weibliche Person, neben (jedoch seltener) All; Anlog der All, f., eine Teich; All, oder All, f., Zueignung; Anlog der All, f., ein Teich; All, oder All, f., Zueignung; Anlog der All, f., ein Teich; All, oder All, f., Zueignung; Anlog der All, f., Z
- Daraus erklärt sich auch, dass Worte, welche im Prakrit auf ī auslauten, im Sindhī die Endung a haben annehmen können, was auf einfacher Verwechselung der einen der beiden Feminin-Endungen beruht, wie Sindhi Hu, f., Schwester (neben Hu), Pr. बहिस्सी, Sans. भगिनी; umgekehrt ist im Sindhī a (= ā) mit i (= 1) vertauscht worden, wie z. B. Sindhi If, f., Ursprung, Pr. 11, Sans. 11. Wenn schon die respectiven Feminin-Endungen a und i oft vertauscht werden, so wird doch im allgemeinen das ursprüngliche Geschlecht streng festgehalten, und es ist höchst selten der Fall, dass ein ursprüngliches Masculinum in ein Femininum verwandelt worden ist, wie Sindhi जाप, f., Dampf, Sans. and, m.; im Hinds ist es ebenfalls schon Femininum geworden, was sich nur daraus erklären lässt, dass es als ein neutrales Begriffswort dem Femininum (das im allgemeinen als Substitut des ursprünglichen Neutrume angesehen wird) einverleibt worden ist.
- d) Unter diese Endung in a müssen wir schliesslich noch eine grosse Anzahl Nomina einreihen, die dem Sindhi eigenthümlich sind, und die von jedem Infinitiv durch Abwerfung der Kndsylbe gebildet werden können. Diese Bildung entspricht ganz dem Sanskrit-Suffix , das der Verbal-Wurzel angehängt wird, um Nomina Feminina zu bilden, z. B. Sanskrit

Zerbrechen, von AZ; Tern, f., Nachdenken, von Ten etc. Im Sindhi ist diese Bildung ganz allgemein auf alle Verbal-Wurzeln anwendbar, und die Sprache erhält dadurch eine ungewöhnliche Leichtigkeit in der Bildung von Verbalbegriffen, wie z. B. Sindhi: Tel, f., das Nachforschen, Infinitiv Telug; Js, f., Zermalmen, der Act oder Begriff des Zermalmens, Infinitiv Telug, zermalmen, und so durchgängig bei allen Zeitwörtern.

Was nun die dem Sindhī verwandten Dialecte anbelangt, so hat das Bangālī die ursprüngliche Feminin-Endung in ā durchweg beibehalten, und die verkürzte Endung in ă findet sich nicht vor; auch das Marāthī ist dem Prākrit treuer geblieben, als das Sindhī, es kennt jedoch auch schon die verkürzte Feminin-Endung in ă, z. B. A., f., Zunge, Sindhī A., weg, Sindhī ebenfalls A.. In den andern Dialecten, als dem Panjābī, Gujarātī und Hindī ist lang ā entweder beibehalten worden, oder das kurze Sindhī und Marāthī ă und Y ist rein abgeworfen worden, z. B. das Sindhī und Marathī A. und A. and A.

## 6) Die Endung in 1.

Die Endung in I ist im Sindhi der Ableitung und dem Geschlecht nach verschieden; sie bildet entweder

a) Feminina, die der Sanskrit-Präkritendung in 1 entsprechen, wie z. B. Sindhi नदी, f., Fluss, Sans. नदी; सती, f., eine tugendhaste Frau, Sans. सती (Fem. von सत्); राष्ट्री, f., Königin, Sans. राञ्ची

Die Präkrit-Endung in an kann im Sindhī auch (wie oben a in i) in ī umgewandelt werden, z. B. Sindhī ars, f., Rede, Sprache, Pr. arm, Sans. ara. Diese Umwandlung oder vielmehr Vertauschung der einen Feminin-Endung mit der andern findet sich schon in dem von Kālidāsa angewandten Apabhranša-Dialect vor, z. B. arg, f., Gesicht, Sans. etc. Sindhī wieder verkürzt

Neutra, welche im Sanskrit-Präkrit in i endigen, können im Sindhi die Feminin-Endung i annehmen, z. B. 351, f., saure

Milch, Pr. देहि, Sans. द्धिः माखी, f., Houig, Sans. माह्यिकं (mit Abwerfung des क).

Die Endung I ist ferner die regelmässige Femininbildung von Adjectiven, die im Masculinum auf o auslauten, z. B.

Mod. Masc., gut, Fem. Mod.; Haof., Adj. Masc., leicht,
Fem. Haof.; auch von Substantiven, deren Endvocal o
oder u ist, kann eine Femininbildung in ī, mit verschiedener Bedeutung abgeleitet werden, z. B. mit einfacher Bezeichnung des
weiblichen Geschlechts, als Mod., m., ein Sclave, Mod., f.,
Sclavin; Adj. Masc., leicht,
schwichen Geschlechts, als Mod., m., ein Sclave, Mod., f.,
sclavin; Adj. Masc., leicht,
schwichen Bezeichnung des
weiblichen Geschlechts, als Mod., m., ein Sclave, Modern,
schwächeren,
wobei das Femininum mehr einen Deminutiv-Begriff des Masculinum ausdrückt, z. B.

Adj. Masc., leicht,
f., eine Sucher, Endvocal o
oder u ist, kann eine Femininbildung in ī, mit verschiedener Bedeutung abgeleitet werden, z. B. mit einfacher Bezeichnung des
weiblichen Geschlechts, als Mod., m., ein Sclave, Mod., f.,
eine Sucherin; oder
mit der Bedeutung des Kleineren, Niedlichen, Schwächeren,
wobei das Femininum mehr einen Deminutiv-Begriff des Masculinum ausdrückt, z. B.

Adj. Masc., geicht,
f., eine Sucher,
f., eine Messer, Fem.

Adj. Masc., leicht,
f., eine Sucher,
f., ein ditto kleineres.

Eine weitere vielfach in Anwendung kommende Bedeutung der Feminin-Endung in ī ist, dass durch dieselbe Abstracte von Substantiven und Adjectiven auf u und ō gebildet werden, z. B. 己碱, m., Freund, Fem. 己碱, Freundschaft; 司友, m., Dieb, 司礼, Dieberei; 安氣, Adj., stark, Fem. 安氣, Adj., Stärke; 其之, Adj., böse, Fem. 其之, Bosheit; 其之, Adj., gut, Fem. 其之, Güte.

All die verwandten Dialeote stimmen in dieser Beziehung mit einander überein; so bildet das Marāṭhī regelmässig ein Femininum auf ī von der Masculin-Endung in ā (Sindhī ō) z. B. Marāṭhī [Golffont], m., ein Knabe, Fem. [Golffont], ein Mādchen; das gleiche ist im Gujarātī der Fall, wo von der Masculin-Endung in ō ein regelmässiges Femininum in ī abgeleitet wird, z. B. [Golffont], m., ein Knabe, [Golffont], f., ein Mädchen. — Das Panjābī und Hindī folgen ebenfalls der allgemeinen aufgestellten Norm.

#### b) Masculina,

die der Sanskrit-Endung in I (= in) und der Präkrit-Endung in i (Nom. sing. I) entsprechen. Das Sindhi hat den Sanskrit Nom. sing. in I festgehalten, und die Päli-Präkritbildung in I nur noch

in einzelnen Worten beibehalten, die wir unter der Endung I als Ausnahmen finden werden; Sindhī 以种, Adj., religiös, Sans. 如种, Elephant, Sans. 表情, Pr. 表情, Elephant, Sans. 表情, Pr. 表情, Nom. 表情,

Masculina, die im Sanskrit auf Y endigen, verlängern dasselbe gewöhnlich im Sindhi zu I, z. B. क्यो, m., Dichter, Sans. क्यों; auch mit Abwerfung eines Endconsonanten, wie Sindhi हार्यो, ein Bauer, Sans. हास्कि.

Unter diese Classe gehören auch zahlreiche Adjectiva, deren stales I in ī verwandelt worden ist, wie z. B. Sindhī III, m., Frennd, Sans. IIII; Marient die ganze Classe der Patronymika, die auf ī auslauten (= \$\frac{1}{2}\), wie Hill, ein Sindhī, von Hil, Fem. Sindh; sindisch, von Ec, ein Hindu.

Damit fallen zusammen die persischen Adjectivbildungen in I, wie 471, Adj., lastbar, pers.

Es gibt auch eine ziemliche Anzahl Worte unbekammten Ursprungs, die auf i anslauten und Masculina sind, z. B. क्ली, m., ein Begleiter oder Diener; कांग्री, m., ein Klumpen, der im Wasser daherschwimmst etc.

Das Bangāli und Marāthī stimmt mit diesen Bildungen ganz überein; sie wersen die Endsylbe des Sanskrit in Ab, und substituiren dasur ī, wie Bangālī svāmī, Herr; Marāthī hattī, Biephant — Sindhī hāthī; beide Sprachen haben jedoch die Endung des Masculinums in Y beibehalten, wie Bangālī patī, Herr; Marāthī kavi, Dichter etc. Im Panjābī und Hindī werden die Stämme aus 1 aus die gleiche Weise behandelt; kurz Y des Masculinums kann sich zwar noch erhalten, wie Panjābī kavi, Hindī ebensalls kavi, es wird jedoch schon häusig ganz abgeworsen, wie Panjābī kab — kavi; aur in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen Wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten, z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus in gewissen wörtern hat sich kurz Y erhalten z. B. Hindī aus i

### 7) Die Endung in I.

Die Endung in kurz I, die mit wenigen Ausnahmen nur Feminina enthält, entspricht der Sanskrit-Präkrit-Feminin-Endung in i; in andern Worten hinwiederum ist dieses auslautende i aus lang I verkürzt, gerade wie finales a aus a verflüchtigt worden ist, z. B. Sindhī all, f., Verstand; Ha, f., System, Secte, Sans. Ha; verkürzt aus I, wie All, f., Weib, Sans. All.

Substantiva Masculina auf u können ein Femininum auf i ableiten, z. B. 155, m., ein Esel, Fem. 156, eine Eselin; UIIZ, m., ein Wäscher, UIIZ, eine Waschfrau; in gleicher Weise kann von den Adjectiven, die auf u endigen, ein Femininum durch i gebildet werden (neben a, siehe oben) z. B. 211, Adj. Masc., gedankenlos, Fem. 211, (oder 211); GH, Adj. Masc., haarlos, federlos, Fem. GH oder GH. Einige Worte, die im Prākrit auf ā endigen, nehmen im

Einige Worte, die im Präkrit auf ä endigen, nehmen im Sindhi die Endung i an (wohl nur durch willkürliche Verwechselung mit ä), z. B. **317**, f., Ursprung, Pr. **337**, Sans. **337** 

Einzelne Worte, die im Sanskrit Generis neutrius sind, nehmen im Sindhi die Feminin-Endung I an, z. B. ट्राइ, f., Körper, Sans. टेइ.

Wie schon bemerkt, hat sich im Sindhī die Endung I in einzelnen Masculinis noch erhalten, z. B. हारि, Vishnu; in andern hinwiederum ist es aus ī verkürzt worden, z. B. कहरि, m., ein Löwe, Sans. कारिन, Hindī ebenfalls कार्सी; सहाइ, m., ein Helfer, statt सहाइ, was ebenfalls im Gebrauch ist. In einzelnen fremden Worten, die aus dem Persischen oder Hindustānī geborgt worden sind, hat sich die Endung I ebenfalls an einzelne Masculina angesetzt, z. B. हराइ, m., Gott, pers. कि., सिंह, m., ein Hindu-Grosshändler, Hindustānī कार्याः, सिंहिंग, का., ein Hindu-Grosshändler, Eindustānī कार्याः, सिंहिंग, का., ein Hindu-Grosshändler, Eindustānī कार्याः, सिंहिंग, का., ein Hindu-Grosshändler, Hindustānī कार्याः, सिंहिंग, का., ein Hindustānī कार्याः, सिंहिंग, सिंहिंग, कार्याः, सिंहिंग, सिंहिं

Bei einigen Adjectiven, die entweder aus dem Hindustani geborgt sind oder unbekannten Urspsungs, hat sich die Endung in 1 ebenfalls (als comm.) festgesetzt, z.B. (Hindust.); खुशि, Adj., fröhlich, pers. خوش; शादि, freudig, pers. المناه etc.; चीरसि, Adj., viereckig etc.

§. 22.

### Von der Wortbildung im Sindhi.

Im Allgemeinen schliesst sich die Wortbildung des Sindhi an die des Prakrit an, in der Weise, dass Prakrit-Worte mit der dem Sindhi eigenthümlichen Modification direct aufgenommen werden; daneben hat das Sindhi jedoch noch eine eigene Bildungsweise von Worten sich geschaffen, durch welche der angestammte Wortschatz (ärischen oder nicht-ärischen Ursprungs) auf eine dem Sindhi eigenthümliche Weise umgeformt wird. Was nun zunächst die direct aus dem Präkrit geborgten Worte und Formen betrifft. so müssen wir auf die vorausgeschickten Lautveränderungen zurückweisen, die allein darüber den nöthigen Aufschluss geben, was ursprünglich dem Präkrit angehört oder nicht; im folgenden können wir nur den Theil der Sindhi-Stammbildung betrachten, der dem Sindhī als solchem angehört, und der theils durch Abänderung überlieserter Bildungen, theils durch ganz neue Gesetze, geschaffen worden ist. Arabisch-persische Wortbildungen schliessen wir natürlich von unserer Betrachtung von vorne herein aus, da sie mit dem Sindhī selbst nichts gemein haben, und Eindringlinge sind, ohne welche das Sindhi wohl existiren kann; sie nehmen an der Sindhi-Wortbildung nur in so fern Theil, dass ihnen, gemäss ihrem Geschlechte, eine entsprechende vocalische Endung angefügt wird, um sie declinirbar zu machen.

Was nun die Sindbī-Stammbildung selbst betrifft, so wollen wir sie, nach dem Vorgange des Sanskrit, in zwei Haupt-classen zerlegen, in Primäre und Secundäre Themata, d. h. solche, welche unmittelbar aus dem Zeitworte abgeleitet werden, und solche, welche aus einem andern Nomen durch Anhängung irgend eines Suffixes weiter gebildet werden. 1)

Bd. XVI.

<sup>1)</sup> Es ist sehr zu bedauern, dass die Stammbildung in den bisherigen Sanskrit-Grammatiken so wenig wissenschaftliche Behandlung erfahren hat. Benfey's sonst so ausführliches System ist rein unbrauchbar, da dem Auge nur verworrene Zahlen begegnen, statt gründlicher Belehrung.

### §. 23.

## Primäre Themata, welche direct aus dem Verbal-Stamm gebildet werden.

Bildung der Abstracta.

I. Die Themata in a (= Sanskrit Wi), i (I), u, o.

1) Das Thema in & wird aus der einfachen Verbal-Wurzel (die im Sindhi ursprunglich, wie im Sanskrit, immer einsylbig ist, sofern sie nicht durch Prapositionen oder durch innere Bildung mehrsylbig gemacht wird) durch Abstossung des Infinitiv-Affixes . Webildet. Auf diese Weise kann von jedem Infinitiv ein Abstractum abgeleitet werden, das das "Sein" des Infinitiv-Begriffes ausdrückt; der Infinitiv im Sindhi ist, wie wir später sehen werden, selbst ein Substantiv und als solcher im Gebrauch, er unterscheidet sich aber von dem Thema in & dadnrch, dass jener den Begriff des Verbums überhaupt, dieses aber den mehr andauernden Zustand oder den Abstract-Begriff des Zeitwortes ausdrückt. Diese Bildung entspricht dem Sanskrit-Suffix 35 = 31, das dem Verbum angehängt wird, um Abstracta zu bilden, z. B. Sans. 45, anbeten, Abstractum 451, die Anbetung oder das Anbeten. Im Sindhi ist das auslautende 📆 in 📆 verkürzt worden; siehe §. 21, die Endung a. SindhI-Beispiele:

जाग, f., das Wachsein, der Infin. जागुल, wachen, oder Zustand des Wachens; das wach sein überhaupt.

मह, f., Verzeihung;

Inf. महेंग, verzeiben. पीड, f., der Druck, das Drücken

(als solches); स्घ, f., Stärke;

Inf. सघ्या, stark sein.

3

ì

1

618, f., das Herbeibringen; Int. 61841, herbeibringen.

In einigen wird der Verbal-Wurzel-Vocal, wenn a, vriddhirt, und wenn 7-oder u, gunirt, z. B.:

হাতি, f., das Wegschnappen; Inf. হাথে, wegschnappen; भोल, f., ferthum; Inf. भेल्जू, einen Irrthum begehen.

2) Das Thema in I und I wird auf dieselbe Weise aus dem Infinitiv gebildet, wobei jedoch der Wurzelvocal gedehnt werden muss, z. B.:

चारि, f., das Abnehmen; Inf. घटस्, abnehmen.

योमि, f., das Herumwandern; Inf. घुम्यु, herumwandern.

भोलि, f. (neben भोल), Irr- Inf. भुल्या, irren.

भौरि f., Krume;

वेड्डि, f., Streitigkeit;

Inf. भृत्यु, zerbröckeln.

देखारी, f., das Hinweisen, Inf. देखारस, zeigen.

Zeigen;

चाइही, f., das Hinaufsteigen Inf. चड्रह्यू, hinaufsteigen. (auch Anhöhe);

Die Endung i entspricht der Sanskrit-Bildung in I, die ebenfalls Abstracta von Verbal-Wurzeln ableitet, z. B. क्षि, das Pflügen, Wurzel कृष्.

Die Endung in 1 gehört eigentlich nicht hieher, da sie nur eine Femininbildung von den folgenden Endungen in u und o ist; der Uebersichtlichkeit wegen haben wir sie jedoch hier eingefügt.

3) Das Thema in a entspricht der Sanskrit-Endung in welche, mit oder ohne Verlängerung des Stammvocals, Abstracta von Zeitwörtern bildet; dasselbe ist im Sindhi der Fall, wo der Stammvocal entweder unverändert bleibt, oder entsprechend verlängert (resp. vriddhirt oder gunirt) wird, z. B.:

Inf. Hay, sich brüsten, prahlen. मक्, m., Ruhmredigkeit;

Inf. तहिंग, schenken. ताह, m., Gabe;

जिएकार, m., Sprinkeln (von Inf. जिएकारण, sprinkeln. Wasser);

इद्धि, m., Wegschnappen; Inf. Stall, wegschnappen.

Mit Dehnung des Stammvocals:

लाह, m., das Herabsteigen; Inf. लहुना, herabsteigen.

भोर, m., Krume; Inf. भूरण, zerbröckeln.

फेर, m., das Umdrehen, der Inf. फिरण, sich umdrehen,
Wechsel; wechseln.

4) Das Thema in ō ist nichts als eine Variation von der Endung u (da beide Endungen im Sindhī häufig wechseln, siehe §. 21, die Endung ō); z. B.:

घाटी, m., das Abnehmen;

Inf. घटण, abnehmen.

चाइही, m., Zunahme;

Inf. चड्हणु, aufsteigen, zunehmen.

भाजी, m., Unterbrechung;

Inf. भज्ञस्, zerbrechen.

ज्ञगिड़ो, m., Streit;

Inf. द्वगिड्यु, sich streiten.

.

-1

भृणिको, m., das Gesumme; Inf. भृणिकणु, summen.

# II. Die Themata in अणु, अणी, अणी (अणि)

1) Die Themata in styff fallen im Sindhi mit dem Infinitiv zusammen, was schon die alten Präkrit-Grammatiker von dem Apabhransa bezeugt haben, dessen Infinitiv sie auf styff enden lassen (siehe Lassen p. 469. 5). Der alte Sanskrit-Infinitiv in styfi ist in den neueren Sprachen schon ganz verloren gegangen!) und an dessen Stelle ist das Verbal-Nomen in styff getreten, das im Maräthi Neutrum (v) geblieben ist, im Sindhi und den andern Dialecten jedoch zum Masculinum geschlagen worden ist. Dieses Affix styff hängt sich im Sindhi direct an die Verbal-Wurzel an, und bildet so ein eigentliches Abstractum; z. B.:

डिसयु, sehen, das Sehen, Wurzel डिस् हल्ला, gehen, das Gehen, "हल्

<sup>1)</sup> Das Bangālī allein hat noch, neben dem Verbal-Nomen, eine andere Form des Infinitivs beibehalten, dessen Suffix in auslautet, z. B.: äsitē, zu kommen, Verbal-Nomen: āisan; dēkhitē, zu sehen, Verbal-Nomen: dēkham. Ich halte diese Infinitiv-Form in tē für das Particip praes. mit der Locativ-Endung ē, so dass es wörtlich: Im Sehen, im Kommen etc. bedeutet. Damit ist auch das Praesens zusammengesetzt: dēkhitēhi: Ich bin im Sehen = Ich sehe. Auch im Hindūstānī wird das Partic. praes. schon auf āhnliche Weise gebraucht.

मर्गु, sterben, das Sterben, Wurzel मर् वरुगु, nehmen, das Nehmen, " वर्

Die eigentliche nackte Verbal-Wurzel, wie wir sie angegeben haben, findet sich im Sindhī nirgends mehr vor, sondern der Verbal-Stamm lautet im Imperativ, wo die Verbal-Wurzel allein zu Tage treten kann, nothwendigerweise in einen Vocal aus, der, je nach der transitiven oder intransitiven Bedeutung eines Zeitwortes i oder u ist (wobei jedoch Ausnahmen mit unterlaufen); z. B.: Hity, Inf. schlagen, Imper. Hit, schlage du; dagegen gehen, Imper. Diesem auslautenden Vocale des Imperativs gemäss lautet auch der Infinitiv in Siro oder Ober-Sindh: Hitty und gewig, während in Mittel- und Unter-Sindh ohne Rücksichtnahme auf den auslautenden Vocal des Imperativs,

Das Bangālī allein hat die Sindhī-Form des Infinitivs bewahrt, wo natürlich die Endsylbe And quiescirt ist, und nicht auf einen Vocal auslautet, wie im Sindhī, z. B. Bangālī karan — Sindhī Aug, thun; Bangālī čalan — Sindhī Aug, gehen etc.

Das Neupersische hat ebenfalls die Endung an beibehalten, wie بيكن, did-an, sehen; im Pushto ist an in al verwandelt worden, wie كرّل, kṛal = kṛan, thun.

2) Das Thema in statt, das ursprünglich bloss eine Variation des Auslautes ist, drückt den dem Infinitiv inhärirenden Abstractbegriff des Zeitwortes näher dahin aus, dass es die andauernde Handlung oder Beschäftigung, auch Kunstfertigkeit bezeichnet, z. B.:

डिन्नणो वरणो, Soll und Haben (eigentlich Geben, Nehinen), neben डिन्नण वरण;

भरिको oder भरको, m., das Sticken, Stickerei; Inf. भरका, anfüllen;

महिन्मों oder महन्मों, m., die Verlobung (eigentlich das Verlangen, Anhalten um eine Braut), Inf. महन्म, verlangen.

Alle andern Dialecte haben diese Form des Infinitivs beibehalten, Marathi z. B. कार्यो (Neut.; siehe die Endung Hindī काला; Panjābī karnā; das Gujarātī allein macht davon eine Ausnahme, indem es nicht das Verbal-Nomen für den Infinitiv zu Grunde gelegt hat, sondern das Gerundiv oder das Participium futuri passivi in तथा = Prāk. तह mit Elision von त, z. B. लिख्यं, Schreiben.

- 3) Weit häufiger als das Thema in state ist dessen Femininbildung in state in Gebrauch, die ebenfalls ein habituelles Sein oder andauernde, öttere Handlung oder Kunstfertigkeit ausdrückt; das Femininum dient auch dazu, das Niedliche, Liebliche einer Sache oder Handlung hervorzuheben; z. B.:
- · चवस्ती, f., Sprüchwort, von चवस्तू, sagen.

हिल्णी 1), f., das Gehen (graziös), von हल्ला, gehen.

ग्रामी, f., das Schmelzen, von ग्राम, schmelzen.

भरिषा, f., Stickerei, von भर्षा, anfüllen.

द्वारी, f., auf Zeug drucken, von द्वारा, drucken (auf Zeug). वढ्यी, f., Holzhauen, von वढ्या, abhauen.

Diese Form findet sich auch häufig im Panjabī, z. B. karņī, Handlung etc., ebenso im Marathī atul.

Hie und da findet sich die Endung 1 auch verkürzt, z. B.:

Das Affix will oder will, mit causalen Zeitwörtern verbunden, bedeutet "Ausgabe für", "Lohn für" den durch das Causativ ausgedrückten Begriff, z. B.:

Lohn für das Aufheben lassen; lassen.

चाराणी, f., das Grasen lassen, i.e. Lohn für das Grasen lassen;

धुद्धारिषी, f., Wascherlohn; von धुद्धार्षु, waschen lassen. वढाणी, f., Ausgabe oder von वढाइणु, hauen lassen. Lohn für's Holzhauen;

<sup>1)</sup> Die Vocale wechseln oft der Sequenz der Vocale wegen; so kann man Erou oder Erou sagen; das letztere ist aber das grammaticalisch richtigere.

मोक्लिणा, f., Abschieds- von मोक्लिइए, verabpräsent; Viaticum;

## III. Die Themata in fit (mit dem Conjunctiv-Vocal W = Wfit).

Diese Endung entspricht der Sanskrit-Bildung in Ti, und es werden durch dieselbe auf ähnliche Weise Abstracta von SindhI-Verbalwurzeln abgeleitet, abgesehen von den schon aus dem Sanskrit oder Prakrit herübergenommenen Worten; z. B.:

सपति, f., Ausgabe; von स्पाप, verausgaben.

वसति, f., Annehmlichkeit; von वसास, billigen.

स्थावति जावति, f., Einkommen und Ausgaben.

(Die Infinitive beider sind nicht im Sindht gebräuchlich, wohl aber im Hindt.)

von sy, aufgeben;

हलति, f., das Gehen, Be- von हल्सा, gehen.

Im Marathi haben sich ursprüngliche Bildungen in 📅 erbalten, neue werden übrigens nicht mehr gebildet. Dasselbe lässt sich vom Hindī und Panjābī bemerken, wo jedoch diese Bildungen das auslautende i gewöhnlich eingebüsst haben, z. B. Hindt und Panjābī gat = gati, गति, Gang; गीत, f., = गीति Gesang.

# Die Themata in सदू, आदू (आउ) आटी

Diese entsprechen den Sanskrit-Unadf-Suffixen in 📆 und ज्ञात, die schon Bopp richtig auf das Infinitiv-Suffix त = तम zurückgeführt hat. Die Bedeutung, welche solche Themata im Sindhi angenommen haben, entsprechen auch ganz einem Infinitivbegriff, z. B.:

घरदु, m., Umringen, Umgeben; vom Inf. घरपु, umgeben.

हिस्कादु, n., Geklingel; vom Inf. हिस्कापु, klingeln.

अधिकादु, m., Gesumme; vom Inf. भृशिकापु, summen,

भृत्यिकाउ, m., mit Elision von र = त

फेराटी 1), f., Schwindel; vom Inf. फेर्स्, herumdrehen.

V. Die Themata in Z (in Lär auch contrahirt Z).

Das Sindht-Suffix Z entspricht dem Sanskrit-Suffix , tra, und bezeichnet, wie im Sanskrit, ein Instrument, womit etwas ausgeführt wird. In Unter-Sindh wird diese gewöhnlich in Z (= Z) contrahirt. In einzelnen Themen wird dabei der Stammvocal des Zeitwortes gedehnt, in andern wieder nicht, z. B.:

वाज़र, m., ein musicalisches Instrument, von वज़्यु, tönen. वहिरू, m., ein Zugthier (das, worauf man fährt), von वहिंगु, gehen, fahren. 3

.

• |

Ī,

ì

Die ursprünglichen Sanskrit-Themata sind dagegen schon dem Assimilationsprocess unterworfen, z. B. Sindhi حرق , f., eine Amme, (aus dem pers. دائى), Hindi علية, von dem Sans.

## VI. Themata in की

Diese Themata entsprechen dem Sanskrit-Suffix in Sindhī ches im Sanskrit zwar blosse Nomina agentia bildet, im Sindhī dagegen auch dazu dient, Abstracta zu formiren, z. B.:

दिङ्कि, m., drohen, Drohungen ausstossen, von दुरुषु, drohen. पिटिकी, m., das Haupt oder die Brust schlagen, von पिटिसु, verwünschen.

#### **§.** 24.

## Bildung der Appellativa.

VII. Die Themata in o = Sans. III.

Diese Bildungen (die nicht mit den unter I, 4. angeführten Abstracten zu verwechseln sind, obschon sie der äussern Form nach im Sindht mit denselben zusammenfallen) entsprechen den Sanskritformen in set, und drücken einen "Thäter", Künstler etc. aus. Der Stammvocal des Zeitwortes, wenn kurz, muss dabei gedehnt werden, wie im Sanskrit, z. B.:

<sup>1)</sup> Die Femininform lässt sich fast von allen Masculinen ableiten; siehe was über die Endung i bemerkt worden ist.

वाढों, m., ein Zimmermann; von वढगु, hauen (i. e. Holz).
चाइहो, m., ein Kletterer; von चड़ह्गु, hinaufsteigen.
रोनों, m., ein Taucher; von दुन्गु, untertauchen.
धोरों, m., ein Sucher; von घोरगु, suchen.

In einzelnen Formen ist das volle Sanskrit-Affix erhalten worden, während 🖣 schon meistens elidirt wird, z. B.:

गाइक, m., ein Sänger, von गाइस, singen.

### VIII. Die Themata in ti:

Das Suffix u (contrahirt durch Elision von aus dem Sanskrit-Suffix (den Begriff aus, die Handlung vollziehend als etwas habituelles oder characteristisches. Es bildet daher Verbal-Adjectiva, die auch als Substantiva gebraucht werden können, und im Sindhi äusserst zahlreich sind. Wurzelhaftes a wird dabei gewöhnlich vriddhirt (jedoch nicht durchgängig) und i und u gunirt; z. B.:

वाधू, zunehmend, von वध्यु, zunehmen.

माञ्च, gehorsam; von मञ्चु, gehorchen.

गाङ्, ein Schwimmer; von निर्मु, schwimmen.

भाजू, ein Ausreisser; von भज्यु, durchbrennen, fliehen.

Ohne Dehnung jedoch auch, z. B.:

सूह, bleibend, Einwohner; von स्था, bleiben. सह, duldend, ein Dulder; von सहया, ertragen.

Gunirt:

वेड्हू, ein streitsüchtiger von विड्रह्णु, streiten. Mensch;

पेनू, ein Bettler; von पिनगु, betteln.

वेकू, verkäuslich; von विक्या, verkaust werden. फोड, ein Dieb; von फारा, stehlen.

भार, ein Dieb; von पुरश्, stehlen. धोमू, ein Vagabund; von घुमश्, herumziehen.

IX. Die Themat in aku oder au. Dieses Suffix drückt denselben Begriff des habituellen Seins oder einer habituellen, characteristischen Handlung aus, wie das voranstehende, der Adjectiv-Begriff ist jedoch bei diesen Bildungen vorherrschend; es entspricht dem Sanskrit-Unadi-Suffix Elia, das entweder im Sindhi unverändert an das Zeitwort angefügt wird, oder gewöhnlicher schon in au, mit der gewöhnlichen Elision von an, contrahirt wird; in einzelnen Beispielen tritt auch, nach Analogie des Affixes u, eine Gunirung des Wurzelvocales ein; z. B.:

ফোৰু m., Einwohner; von হোৱা, bleiben, wohnen.
বিবাজ, Adj., ermüdend; von বিবাহয়, ermüden.
বিসাজ, Adj., zerstörend; von বিসাহয়, zu Grunde richten.
বিনাজ, Adj., verkäuflich; von বিনায়, verkauft werden.

पेटाज, m., ein übelwollender von पिटणु, fluchen.

Mensch;

Diese und die voranstehende Bildung findet sich in allen verwandten Dialecten, besonders aber im Panjābī, wo es eine zahlreiche Classe von Verbal-Adjectiven bildet, die fast von jedem Zeitwort abgeleitet werden können.

## X. Die Themata in आर. आर oder आरी

Im Sindhi hat sich das Sanskrit-Susia in drei Endungen getheilt, nämlich in the, the und this; es drückt den Begriff des Intensiven oder Andauern den des Zeitwortes aus, und bildet Verbal-Adjectiva mit substantivischer Bedeutung; sie sind wenig zahlreich im Sindhi, und der Wurzelvocal wird unregelmässig behandelt in den einzelnen Beispielen, e. g.:

einer der herumsucht;

घोरारी, m., ditto.

पीजारो, ein Baumwollen- von पिज्ञणु, Baumwolle reireiniger; nigen.

पेनार, m., ein Bettler; von पिनसु, betteln.

# XI. Die Themata in अंदो und इदी.

Diese Themata entsprechen den Sanskrit-Formen mit dem Affix Affix Affix, l'räkrit Affir, mit Wechsel der Tenuis in die Media im Sindhī, und bilden im Sindhī wie im Sanskrit und Prakrit die Participia praesentis. Das jeweilige Affix im Sindhī ist, je nach der transitiven Bedeutung eines Zeitworttes (), und nach der intransitiven (); der auslautende Vocal des Imperativs ist dabei massgebend; z. B.:

डोरींदो, suchend, Imper. डोरि, Inf. डोरबु भेलींदो, niedertretend, Imp. भेलि, Inf. भेलबु डिसंदो, sehend, Imp. डिसु, Inf. डिसबु खगंदो, aufhebend, Imp. खबु, Inf. खगुबु हलंदो, gehend, Imp. हलु, Inf. हलबु

Es ist höchst auffallend, dass alle andern Dialecte den Dentalen aus dem Suffix ausgeworfen haben; das Panjabī hat zwar noch denselben in einigen Participialformen beibehalten, wie z. B. hunda, seiend, jända, gehend, allein im regelmässigen Zeitwort endigt das Particip praesentis immer schon auf da, sogar mit Uebergang der Tenuis in die Media d. Im Gujarati endigt das Particip praesentis in in die Media d. Im Gujarati endigt das Particip praesentis in in, z. B. Gan, lakhto, schreibend, im Hindu und Hindustani desselben in ta, z. B. Gan, likhta, schreibend, and hota, seiend etc. Das Marathi hat zwei Participialformen für das Präsens, aber in allen ist der Nasal ausgestossen worden; die dem Hindu und Panjabi entsprechende Form ist die mit dem Affix in, wie and hindustani, thuend; dieses Particip hat eine Nebenform in antini, wo das Particip in mit dem Zeitwort auf in die Endungen in, in Pashto. 1) Neben dieser wird, gerade wie im Sindhī und im Pashto. 1) Neben dieser

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, wie man noch in der neuesten Marāthī-Grammatik (American Mission Press, Bombay 1854) तो, तास als Verbal-Endungen aufgeführt sehen kann; ebenso हो हास als Endungen des Perfects, als ob je ein Präkrit-Verb तो oder हो als Flexions-

154 Trumpp, die Stammbildung des Sindhi im Vergleich sum Prükrit

Participialform in n hat das Marathi auch die nicht-flectirte Form des Sanskrit Particips beibehalten, wie होत, seiend; चालत, gehend; die Form हैत ist mit der auf चात identisch; die erste wird bei transitiven und die letztere bei intransitiven gebraucht.

Das Bangali Particip Praesens endigt gleichfalls auf 7, wie das Marathi, z. B. dekhit 1), sehend, von dekhan, sehen. 2)

Das Neupersische hat in dieser Beziehung das Präkrit-Affix des Participiums Praesentis nächst dem Sindhi am treuesten festgehalten, welches in andah oder indah auslautet, als عرف بي , gebend. Das Pašhto auf der andern Seite hat den Dentalen aus dem Consonanten-Complex ant ausgestossen, z. B. گرونی , kawūnai, oder aber (gleichsam als Substitut) k angehängt, um damit den Adjectiv-Begriff zu bezeichnen (auch im Präkrit wird schon häufig ein k angehängt, wenn auch nicht an ein Particip) wie گرونگی, kawūnkai, thuend, von

## XII. Die Themata in Seil.

Wir haben im Sindhi zwei Themata auf sui, die ganz verschiedenen Ursprungs und Bedeutung sind.

1) Das Thema in [1], an intransitive oder solche transitive Zeitwörter, die im Imperativ auf u endigen, angehängt, die Bewegung, oder eine Gemüthsbewegung oder sonst einen Zustand ausdrücken, entsprechen dem Sanskrit-Suffix in [3], das Attributiva oder Appellativa bildet, gerade wie im Sindhī, nur dass dessen Gebrauch im Sindhī viel ausgedehnter ist, als im Sanskrit. Im Sindhī ist der Verbindungsvocal [3] in i verwandelt

endungen gebraucht hätte; für den practischen Gebrauch kann man es wohl so hinstellen, man sollte aber doch dabei andeuten, mit was man es zu thun hat.

Gewöhnlich wird zwar die Form dekhite angegeben, die ich jedoch für den Locativ halte.

worden, was jedoch eine reine euphonische Veränderung ist; z. B.:

हिल्णो, gehend; von हल्णु, gehen.
मुक्तेणो, lachend; von मुक्तेणु, lachen.
छिकिणो, scheu; von छिक्तेणु, scheu sein.
प्रतिणो, reizbar; von सिज्ञणु, reizbar sein.
भुरिणो, zerbröckelnd; von भुरणु, zerbröckeln.
पिनिणो, bettelnd; von पिनणु, betteln.

Einzelne dieser so gebildeten Appellativa werden auch substantivisch gebraucht, und können als solche daher auch die Feminin-Endung annehmen; z. B.:

डिविक्यों, m., Rätsche, ei- von डियक्यु, rutschen. gentl. das was rasselt oder rätscht;

das was sich herumdreht;

धंवित्या, f., ein Blasebalg, i. e. von धंव्या, das Feuer andas was das Feuer anbläst. blasen.

2) Das andere Thema in sui (आया) entspricht dem Sanskrit-Prākrit-Affix des Particip. sut. pass. Andu, und bildet im Sindhī das eigentliche Gerundiv, das von jedem Infinitiv eines transitiven Zeitwortes durch Veränderung des Infinitiv-Sussixes aug in suit oder gewöhnlich suit abgeleitet werden kann; es bleibt indess auffallend, dass die Endsylbe su im Sindhī rein abgeworsen worden ist. Beispiele:

मारिका, geschlagen werden von मार्कु oder मारिकु, sollend; schlagen; schlagen; von डिश्रक्ष, geben. sollend; yश्रक्का, gewaschen werden von पुत्रक्ष, waschen. sollend;

वितिशा, genommen werden von वरेशु, nehmen.

Auf dieselbe Weise wird das Gerundiv von den Cansalstämmen abgeleitet, z. B.:

वराइसो, was zurückgegeben von वराइसु, zurückgeben. werden soll;

धुत्रारियो, was man waschen von धुत्रार्यु, waschen lassen.

Einzelne dieser Bildungen werden auch wieder substantivisch gebraucht und können als solche die Feminin-Endung annehmen, z. B.:

वरासी (aus वराइसी con- von वराइसु

trahirt), f., Antwort, i. e. das was zurückgegeben wird;

चवणी, f., Sprüchwort, Rede, von चवणु, sagen.

i. e. das was gesagt wird;

Im Hinds und Hindustans fällt das Gerundiv mit dem Infinitiv zusammen, aber mit dem Unterschied, dass das Gerundiv im Hinds ein Substantiv masc. ist, und daher eigentlich nur Gerundium, wie das Lateinische moriendum, seltener ein Gerundiv, wie im Sindhs, das mit seinem Subject in genere, numero et casu übereinstimmen muss.

Das Panjäbl stimmt in dieser Beziehung schon ganz mit dem Sindhl überein, dessen Infinitiv auch zugleich ein regelmässiges Gerundiv ist in allen transitiven Zeitwörtern, und mit seinem Nomen in Geschlecht, Zahl und Casus übereinstimmt.

1

Das Marāthi bildet das Gerundiv durch Anhängung des Suffixes आवा, आवी, आवे an den Stamm des Zeitwortes, z. B.: हे वाम करावे, dies Geschäft muss gethan werden, hoc facinus faciendum est; dieses Marāthī-Suffix ist von dem Sanskrit-Suffix तथा abgeleitet, das schon im Prākrit in तथा = द्वा assimilirt wird; त resp. द wird elidirt und an dessen Stelle a in ā verlängert.

Ganz die gleiche Erscheinung bietet das Gujarāti dar, dessen Gerundiv ebenfalls durch Anhängung des Suffixes (= 100) an den Stamm des Zeitwortes gebildet wird, z. B. (30), was geschrieben werden soll, nur dass im Gujarātī keine Verlängerung des a eingetreten ist.

lm Bungali findet sich keine durchgängige Bildung des Gerundiums oder des Gerundivs, sondern der Infinitiv (im Unter-

schiede von dem Verbal-Nomen) wird gewöhnlich dazu gebraucht. um den Begriff des Gerundiums oder Gerundivs auszudrücken, ähnlich wie im Hinds, z. B, amake jaite hai, Ich muss gehen, ganz wie im Lateinischen: mibi eundum est. Daneben haben sich jedoch auch noch einzelne Gerundivformen aus dem Sanskrit erhalten, wie kartavya etc. Auch das Suffix anīya findet sich vor.

# Die Themata in यो (= इझो) und छ. 1) Die Themata in यो oder इसी-

Das Suffix yo oder io dient zur regelmässigen Bildung des Participium Praeteriti passivi, und entspricht dem Sanskrit-Prākrit-Suffix 77 = 7, welches letztere auch schon häusig ganz elidirt wird, wie dies im Sindhi zur Regel geworden ist. Dieses Suffix yo oder io kann an den Stamm jedes Sindhi-Zeitwortes angehängt werden, um ein Part. praet. pass. zu bilden, sofern im Sindhī selbst nicht die alte Sanskrit-Prākrit-Bildung beibehalten worden, was in einer ziemlichen Anzahl von Zeitwörtern noch der Fall ist. Dieses Participium praeteriti hat, wie auch im Sanskrit, eine Passivbedeutung in allen transitiven Zeitwörtern; bei sogenannten neutris oder intransitiven jedoch drückt es den einfachen Begriff des Praeteritums aus; z. B.:

पस्यो oder पसिन्नो, ge- Inf. पस्यु, sehen (trans.). sehen:

बल्यो oder बलिस्रो, er- Inf. बलग्, ergreisen (trans.).

पश्चाद्यो oder पश्चाहिन्त्रो. Inf. पश्चाहिन्तु, zu Boden werfen

zn Boden geworfen; (trans.).

Hall oder Hरिक्री, Inf. मीट्यु, zurückkehren (intrans.).

वर्यों oder वारिद्धो, umge- Inf. वर्गु, umkehren (intrens.).

Ursprünglich ans dem Sanskrit-Präkrit herübergenommene Bildungen, z. B.:

डितो, gesehen, Sans. हष्ट, Prak. दिद्दो, von डिसपु, sehen. उती, gesagt, Sans. उक्क, Prāk. उत्ती, von उत्तक, sagen. Was die Bildung des Participiums praeteriti passivi anbelangt (das Participium praeteriti activi in an ist schon ganz verschwunden), so herrscht in den neueren Sprachen grosse Verschiedenheit. Das Sindhi hat die älteste Form bewahrt, wie auch noch die zahlreichen ursprünglichen Bildungen beweisen, die es erhalten hat; auch die nun herrschende Formation des Part. praet. pass. schliesst sich eng an das Präkrit an, indem die Elision des an et eingerissen hat, consequent durchgeführt worden ist.

Unmittelbar an das Sindhī reiht sich das Panjābī und Gujarātī; beide Dialecte bilden ihr Particip. praet. pass. ganz analog mit dem Sindhī, das Panjābī auf iā und das Gujarātī auf yō, z. B. Panjābī: ghalliā, gesandt, Inf. ghallnā, senden; Gujarātī vol., geschrieben, Inf. schreiben (eigentlich das Geschrieben werden); dass das Gujarātī auch noch eine andere Form für das Part. praet. pass. hat, werden wir gleich sehen.

Das Hindī und Hindustānī bildet seine Part, praet. pass. einfach durch Anhängung des Suffixes ä an den Stamm, mit Ausstossung des Bindevocales i, z. B. HIII, geschlagen, Inf. HIII, mārnā, schlagen. Einzelne ursprüngliche Formen haben sich auch im Hindi noch erhalten, z. B. HIII, gestorben, Sans. HIII, Prāk. HIII.

Hierher können wir auch die Endung des Praeteritums im Neupersischen 3-, ah, rechnen, die eine active und passive Bedeutung hat, z. B عُنْعُكُم, gesagt habend oder gesagt seiend.

Das Marāthī weicht in der Bildung seines Particip. praet. pass. von allen andern Dialecten ab; es bildet dasselbe durch Anhängung des Suffixes (mit a oder i als Bindevocal, je nach der intransitiven oder transitiven Bedeutung des Zeitwortes) an den Verbalstamm. Im Prākrit ist schon der Ansatz dazu gemacht worden, die Media (= 1) in den entsprechenden Cerebralen zu verwandeln (siehe Lassen p. 363); dieses cerebrale ist nun consequent in den neueren Dialecten in , r verwandelt worden (siehe das Sindhī-Lautsystem §. 1, unter ), und dieses r wechselt mit ; z. B. Marāthī:

Eine eigenthümliche Erscheinung bietet das Bangali dar;

es bildet ein regelmässiges Particip. perf. pass. wie die andern Dialecte, insbesondere das Hindī, in a, z. B. dēkhā, gesehen worden seiend. Daneben aber hat es zwei andere Formen für das Praeteritum activi ausgebildet, die zwar keine eigentliche Participia sind, mit denen jedoch das Praeterit und Perfect zusammengesetzt werden, so dass das Bangali ein reines Perfect mit transitiven Zeitwörtern bilden kann, während alle andern Dialecte die passive Construction mit dem Subject im Instrumentalis Diese Participialformen werden im Bangali anwenden müssen. durch die Sussixe ya und te gebildet (mit dem Bindevocal i), z. B. dekhiya oder dekhile, und sind sogenannte (undeclinirbare) verbindende Participien des Praeteritums. Die erstere Form in yā findet sich auch im Sindhī, wo sie yo lautet, z. B. Stell. gesehen habend (wohl zu unterscheiden vom Part. praet. pass., das eine passive Bedeutung hat, während diese Form die active Bedeutung eines Zeitwortes festhält); auch im Hindī findet sie sich vor, wo sie auf e auslautet, z. B. ale, gesprochen habend. Ueber diese Formen kann kein Zweisel herrschen, dass wir es mit dem Sanskrit Gerundium in Z zu thun haben, das im Prakrit in sa aufgelöst wird; im Sindhī ist finales in o verwandelt worden (siehe die Endung o), oder Wist schon ganz abgeworfen worden, wie oder oder oder, geschrieben habend, oder in e (bei transit. Zeitwörtern) verwandelt, was auch im HindI vorherrschend geworden ist; im Gujarātī hat sich dafür I festgesetzt.

Anders verhält es sich mit der Bangālīform in lē; dass wir hier = \$ = \$ = \$ des Marāthī haben, scheint mir unzweiselhaft zu sein; der Unterschied ist nur der, dass im Bangālī eine active (statt passive) Bedeutung erhalten hat, eine Thatsache, die allerdings höchst auffallend ist, aber im Neupersischen schon eine Analogie findet. Die Endung halte ich ebenfalls (wie die in tē) für den Locativ, so dass die Form dēkhilē wörtlich bedeuten würde: Im gesehen habend. Mit dieser Participialform dēkhilē und dem Hülszeitwort ;, ich bin", wird das Bangālī-Praeterit gebildet, z. B. dēkhilām, wörtlich: Ich bin im gesehen haben, i. e. ich habe gerade gesehen, ähnlich wie das Praesens: dēkhilēchi, ich sehe (bin im Sehen). Das Persect wird ganz auf ähnliche Weise mit dem Gerundium in yā und dem Hülszeitwort āčhi, "ich bin", zusammengesetzt z. B. dēkhiyāčhi, ich bin gesehen habend = ich habe gesehen.

Wir können diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne auch noch des Paštōs Erwähnung gethan zu haben, das in der Bildung des Participium perfecti passivi, sowie überhaupt in seiner ganzen Verbalbildung mit den neueren ärischen Dialecten übereinstimmt. 1) Das Paštō gebraucht zwei Formen zur Bildung des Particip. perf. pass., die erstere entspricht der im Sindhī und Panjābī gebräuchlichen Methode, wonach das Suffix des Particip. perf. pass. nelidirt wird und yō oder iō an den Stamm des Zeitwortes angehängt wird; dieses Sindhī yō oder iō ist im Paštō ai = -, welches durchaus der Sindhī-Endung in ō entspricht; z. B.: مَا الله عَلَى بَالْمَا عَلَى بَاسْتَى ; sich gesetzt habend, Inf. نَاسْتَى , sitzen.

Neben dieser Participialbildung ist jedoch noch eine andere, jetzt fast regelmässig gebrauchte, in Anwendung, die ganz der Marathi-Form auf entspricht; es wird wie bei der ersten Formation ai, so bei dieser lai an den Infinitiv des Zeitwortes angesetzt, z. B.: وَهَلَى, geschlagen, Inf. وَهَلَى, schlagen, vor dessen Ansetzung das J des Infinitivs abgeworfen wird, wie schon die erstere Formation in ¿ -- zeigt; ähnlich anch im Persischen, wie: يْفْتُوْ. Bei dieser zweiten Bildung fallen freilich die l zusammen, nichts destoweniger muss dies der Process dieser Formation sein, worauf auch deutlich das Particip des Impersects und Aorists minweist, z. B.: ﺁﺭﻭﻳﻨﮑﻞ, ārwēdal, Inf., hören, Aorist: مَا آرويكَ , mā ārwēdah, durch mich ist gehört; Particip. perf. pass. اَرْوِيدَكُنْ, gehört. آخِستَل Inf. āxistal, ergreifen; Aorist: سَت وَاحْسُت, mā wāxist, durch mich ist ergriffen, Particip. perf. pass. آخستَكَى, āxistalai, ergriffen. Dieses Particip. perf. pass. in lai könnte man noch richtiger als eine adjectivische Bildung des

<sup>1)</sup> Nichts ist lächerlicher als die arabische Methode, nach der Herr Raverty das Paštō-Zeitwort conjugirt hat. Man muss sich davon durch den Augenschein überzeugen, um den vollen Unsinn eines solchen Verfahrens fassen zu können. Wer natürlich noch das Paštō für eine semitische Sprache ausgeben kann, trotz der Thatsache, dass es sich eng an die neueren Sprachen des Induslandes anschliesst, dem kann und muss man alles übersehen.

Particip. perf. pass. auffassen, wie die Formen, die wir im Folgenden näher betrachten werden, zumal es schon mit mehr adjectivischer Bedeutung gebraucht wird.

# IL Die Themata in 📆.

Neben der regelmässigen Bildung des Particip. pers. pass. sindet sich im Sindhī auch noch eine Nebenbildung mit dem Sussis.

J., das unmittelbar an die Endung dieses Part. pers. angehängt wird, wobei das auslautende ö in a verkürzt wird; z. B. Hill, geschlagen, Hill, geschlagen; feschlagen, geschlagen; feschlagen, verloren, verworsen. Diese letztere Bildung mit hat, im Unterschiede von dem regelmässigen Particip. pers. pass. mehr eine adjectivische Bedeutung und auf diese Weise kann daher im Sindhī von jedem Part. pers. pass. wieder ein Adjectiv abgeleitet werden. Der Gebrauch des einen oder anderen ist jedoch oft willkürlich und beide werden häusig mit einander verwechselt.

An und für sich ist diese Formation höchst merkwürdig. Auf den ersten Blick scheint sie aus einem doppelten Perfect-Suffix zu bestehen und eine Vermengung der alten Präkrit-Bildung (mit Elision von 17) mit dem im Marāthī und theilweise im Bangālī in Gebrauch gekommenen I, das aber, wie schon gezeigt, ebenfalls wieder aus ursprünglichem 17 entstanden ist. Das Auffallendste an der Sache ist, dass das Marāthī selbst diese verdoppelte Form kennt und ebenso, wie das Sindhī, mit adjectivischer Bedentung gebraucht, z. B. TICOT, gegangen (als Adj.); HISOT, zerbrochen (Adj.); im Marāthī scheint das ē des ersteren Suffixes nur eine euphonische Veränderung von ā zu sein, z. B. HISOT.

Das Gujarāti hat ebenfalls eine solche adjectivische Form des Part. perf. pass., z. B. Adj., was geschrieben worden ist, wobei das y des Part. perf. ausgestossen worden und finales o in e verwandelt worden ist. Im Hindī, Panjābī und Bangālī ist diese adjectivische Bildung des Part. perf. unbekannt. Es lässt sich jedoch kaum einsehen, wie diese Sprachen den Ursprung des Part. perf. pass. so gänzlich sollten vergessen haben, dass sie ein doppeltes (und identisches) Suffix sollten gebraucht haben; dagegen spricht auch noch, dass in all den angeführten Dialecten dieser Bildung in , oder , eine adjectivische Bedieser Bildung in , oder , eine adjectivische Bedieser

deutung beigelegt wird. Wir nehmen daher keinen Anstand, dieses Suffix lu, lä oder lö mit dem Präkrit-Affix la zu vergleichen, das, wie Var. IV, 26 lehrt, an einige Worte im Präkrit angehängt wird, ohne deren Bedeutung zu verändern, z. B. Sans. agin. Blitz, Präk. agg oder aggo; Ula, Adj., gelb, Präk. Ueber die eigentliche Bedeutung dieses Affixes wissen wir freilich damit so wenig als wie vorher. 1)

Im Sindhi findet sich noch eine andere Form für g, nämlich g, ru<sup>2</sup>), das an Participia praesentis angehängt wird, ohne deren Bedeutung weiter zu verändern, als ihnen einen mehr adjectivischen, und je nach Umständen substantivischen Begriff beizulegen, z. B. Foreig, ein Schreiber, während das einsache Particip praesentis

Diese Formation mit lu, la, lo würde daher viel eigentlicher unter die secundären Themata gehören, wir haben sie jedoch hier gleich angeführt, um sie auf diese Weise, am gehörigen Orte, mehr vergleichend behandeln zu könuen. Wir werden auf sie, am betreffenden Orte, wieder zurückweisen.

## §. 25.

## Mittelbar abgeleitete Themata oder Secundäre Bildungen.

Unter dieser äusserst zahlreichen Classe haben wir alle die Nomina zu betrachten, die mittelbar, d. h. von einem andern, ursprünglichen Nomen durch irgend ein, Affix abgeleitet werden. Wir lassen hier ebenfalls die aus dem Sanskrit-Präkrit unmittelbar herübergenommenen Formationen bei Seite, und werden unsere Aufmerksamkeit den dem Sindhi eigenthümlichen Bildungen zuwenden, um daran nachzuweisen, inwiefern sie mit der gemeinsamen Muttersprache übereinstimmen oder nicht. Wir zerlegen auch diese Classe in die zwei grossen Abtheilungen, die Bildung der Abstracta und die Bildung der Appellativa (Attributiva et Possessiva).

<sup>1)</sup> Wenn irgend eine Vermuthung über den Ursprung dieses Affixes erlaubt ist, so möchte ich es mit dem Sanskrit Deminutiv-Suffix vergleichen, da die neueren Dialecte sich sehr in Deminutiven gefallen.

<sup>• 2)</sup> Wir haben schon mehrere Male den Wechsel von 😿 und 🥞 angedeutet.

## Bildung der Abstracta.

Die Abstracta können entweder von Substantiven oder Adjectiven (überhaupt Attributiven) abgeleitet werden. Die Affixe, die dabei in Anwendung kommen, stimmen alle mehr oder minder mit den arsprünglichen Sanskrit-Prakrit-Affixen überein.

# I. Die Themata in §.

Das Affix 1 bildet eine Classe von Abstracten, ganz nach der Weise des Neupersischen, die sowohl von Substantiven als Adjectiven abgeleitet werden können; der betreffende auslautende Vocal wird vor dessen Anfügung immer abgeworfen. Dieses Affix i entspricht dem Sanskritischen Z, oder vielmehr dessen Femininbildung in 3, die sich in den neueren Dialecten allein erhalten hat, z. B. Sans. Mचित्यं oder श्रीचिती, Angemessenheit, von Jen, angemessen. Die Abstractbildung ist auch, wie schon angedeutet, im Persischen ganz allgemein, und beruht auf denselben Gesetzen, wie in den neueren Sprachen Indiens, in denen das Affix i an den Stamm angehängt wird, ohne irgend welche Dehnung oder Vriddhirung des Stammvocales; z. B.:

मुर्सी, f., Mamhastigkeit; von मुर्सु, Mann. पंडिती, f., Gelehrsamkeit; von पंडितु, ein Gelehrter, ein

चोरी, f., Diebstahl; von चोरू, ein Dieb. मंदी, f., Schlechtigkeit; von मंदी, Adj., schlecht.

भली, f., Gütigkeit;

von भली, gut.

## Die Themata in ता, तार्ड, आई.

Das Suffix im bildet im Sindhi auf eine sehr ausgedehnte Weise Abstracta von Appellativen oder Adjectiven, vor dessen Anfügung der finale Vocal abgeworfen, und i als Bindevocal gebraucht wird. Es entspricht dem Sanskrit-Affix 71, das Abstracta auf dieselbe Weise wie im Sindhi bildet. Neben dem Affix an findet sich auch die Form ans, die gleichbedeutend mit nist; das an nangefügte & ist das sogenannte emphatische 🕏, das im Sindhi an jedes Nomen hinzugefügt werden 164 Trumpp, die Stammbildung des Sindhi im Vergleich zum Prakrit

kann, um demselben eine mehr oder minder emphatische Bedeutung beizulegen.

Neben dem so gebildeten Affix 7115 findet sich auch die Form आई sehr häufig im Gebrauch, indem त elidirt wird; z. B.:

घटिता, f., Mangel;

von घटि, mangelhaft.

**घटिताई**, f., ditto.

जीगता, f., Angemessenheit; von जीग, angemessen, passend.

समानिता, f., Aehnlichkeit; von समान, ähnlich.

समानिताई, f., ditto.

साधाई, f., Frömmigkeit; von साधु, fromm.

कूड़ाई, f., Lügenhaftigkeit; von कूड़ी, lügenhaft. निर्मलाई, f., Reinheit; von निर्मलु, rein.

Alle diese Formationen finden sich in den verwandten Dialecten, z. B. Marathi सत्यता, f., Wahrheit, von सत्य, wahr; धटाई, Hartnäckigkeit, von धट, hartnäckig; die Form ताई allein ist dem Sindhi eigenthümlich, da sich in den neueren Sprachen dafür nur das elidirte Affix Is findet.

# III. Die Themata in ति (ती).

Das Affix 17, das sonst nur bei primären Bildungen in Anwendung kommt, findet sich im Sindht auch bei einigen (wenn schon sehr wenigen) Secundär-Bildungen; 📆 mag als Dehnung von 📊 angesehen werden; es findet sich jedoch nur sehr selten angewandt; z. B.:

संवति, f., Geradheit; von संद्र्यों, gerade.

घटिती, f., Mangel;

von घटि, mangelhaft.

Die Endung Tkann auch als eine Variation von Tbetrachtet werden; sie findet sich auch im Hindustant, z. B. affil, Mangel.

## IV. Die Themata in आणि und आडिंग

Diese Affixe bilden eine zahlreiche Classe von Abstracten. von Attributiven, die Farbe, Grösse, Stärke etc. bedeuten.

Das den Sindht-Affixen Affixen Abstracta generis masculina bildet. Sanskrit-Affix ist Affix ist Abstracta generis masculina bildet. Im Prākrit kann sich schon die Endung Abstracta generis masculina bildet. Im Prākrit kann sich schon die Endung Abstracta generis masculina bildet. Im Prākrit kann sich schon die Endung Abstracta generis masculina bildet. Im Prākrit kann sich schon die Endung Abstracta generis masculina bildet. Im Sindht ist Abst

श्रञ्जाणि oder श्रञ्जादणि, von श्रञ्जो, weiss. die Weisse;

काराणि oder काराइणि, von कारो, schwarz.

Schwärze;

वेकिराणि, Breite; von वेकिरो, breit.

वडुािंग, Grösse; von वड्डो, gross.

ज्ञाणि, Schwäche; von ज्ञा, geschwächt.

स्विचारिंग, Fischgeschmack; von स्विद्धा, nach Fischen rie-

Die Endung in still wechselt sehr häufig mit der in salf, und von vielen Adjectiven kann die eine oder die andere gebraucht werden, da sie der Bedeutung nach mehr oder minder zusammenfallen, z. B. attitu oder attis, Schwärze etc.

Im Gujarātī sindet sich die Endung आण, die jedoch gen. neutr. ist, z. B. जेडाण, Tiese, von जंडी, ties; im Sindhī ist das Femininum gewählt worden.

Das Marāthī hat die ursprüngliche Sanskritbildung am treuesten bewahrt, indem es das Affix मन, im Status des Nom. sing.

= मा, und als Masculinendung unverändert beibehalten hat, z. B.
गिरमा, m., Schwere, Sans. गरिमन; महिमा, m., Grösse,

Sans. **महिमन**; ebenso das Bangālī, z. B. šulka, weiss, Abstr. šulkimā, die Weisse.

Im Panjābī ist das Affix āņ in Gebrauch, z. B. učāņ, m., Höhe, von učā, Adj., hoch.

# V. Die Themata in यो, प, पाई, पी; प्या, पखी.

Diese Affixe bilden Abstracta, sowohl von Substantiven als Ad-Wir können zugleich an diesen Beispielen sehen, wie das Sindhi aus einem und demselben Affixe eine ganze Reihe von Bildungen abzuleiten verstanden hat. Die erstere Hälfte, nämlich die Assixe U, U, US und U, sind aus dem sanskritischen Abstract-Affix das in U, pp, assimilirt wird (siehe Lautsystem §. 15, 4.); aus diesem hat nun das Sindhi wieder die Masculinendung und die drei Femininendungen u, urd und ul abgeleitet. Aus demselben Affixe , das schon im Prakrit त्वन = त्या = स्या, im Apabhranša jedoch nach Angabe der alten Grammatiker in um assimilirt wird (siehe Lassen p. 459, 9.), hat das Sindhi die weiteren Formen und und und gebildet, sodass wir aus einem und demselben Affixe nicht weniger als sechs verschiedene Endungen erhalten. Der auslautende Vocal des Stammes wird verschieden behandelt; auslautendes u wird in a oder i verwandelt, mit Ausnahme der Feminina, in welchen auslautendes u vor allen Affixen sich hält; auslautendes o ebenfalls in &, und in einzelnen Fällen auch in e; auslautendes I wird entweder zu i verflüchtigt, oder in ia verflüssigt, welches letztere vor den schweren Affixen und und die Regel ist, obwohl auch kurz I allein sich halten kann; lang u wird vor den leichteren Affixen पो, प, पी, पाई gewöhnlich zu i verflüchtigt, vor den schwereren jedoch, wie lang I, in ua verflüssigt; lang a kann sich jedoch auch vor und und halten; überhaupt herrscht in dieser Beziehung des Bindevocales grosse Freiheit und Willkürlichkeit. Bei manchen Nominibus ist nur ein Affix, bei andern mehrere zugleich in Gebrauch.

Finales u) **पंडितप**र्सी, m., der Stand oder die Pflicht eines Pandit, von **पंडित**, ein Pandit.

वर्डप, f., Hülfe, von वर्ड, ergreisen (Jemandes Hand fassen).

Finales 5) नंढपाई, f.,

नंढपां, m.,

नंढपां, m.,

नंढपां, f.,

इाहप, f., Weisheit, von ड्राहो, weise.

Finales 1) वाहिप, f., Bewachung; das Amt eines Wächters, von वाही, m., Wächter.

- वाहिपो, т

वाहिपी. त

कांधिपो, m., die Pflicht oder Stand eines कांधी, m., Leichenträger.

कांधिपाई, तः

कांध्यप, त

कांधिस्रपणु, क

कांधिऋपाई, तः

Finales 1) Hारिह्म, m., Menschlichkeit, von Hार्ट्स, m., Mensch.

मार्विहपाई, f.

मार्विहपी, f

मारहस्रपगु

मिंहपणु, मिंहपणो, Bestialität, von मिंह, ein wildes Thier.

Diese Abstract-Affixe gehen durch alle anderen verwandten Sprachen; das Hindi und Hindustäni gebraucht die Affixe UH, und und un, entsprechend den Sindhi-Affixen uu, und un, z. B. aguium oder aguium, Alter, beide Masculina, von agi, alt. Die Feminin-Form findet sich im Hindinicht.

Aehnlich wie das Hinds hat auch das Gujarats nur die Affixe un oder un, mit neutralem Geschlecht, erhalten, z. B.

हाहापणं, Weisheit, von हाही, weise. Das Marathi hat ebenfalls nur zwei Formen dieses Affixes ausgenommen, पण als neutrale und पणा als Masculin-Endung, z. B. चांगलपण, n.,
Gütigkeit, von चांगलें, n., Adj., gut; वाइटपणा, m., Schlechtigkeit, von वाइट, Adj., schlecht.

Das Panjābi-Affix lautet puņā, indem sich für das in qund mit Uebergang in die Tenuis quassimilirte kurz u gleichsam als Substitut eingedrängt hat, z.B. učakkpuņā, m., Taschendieberei, von učakkā, Taschendieb.

Das Bangālī schliesst sich am engsten an das Sanskrit in dieser Beziehung an, indem es das ursprüngliche Sanskrit-Affix unverändert erhalten hat, z. B. mānuš, Mann, Abstractum mānušatva, n., Menschheit; prabhu, Herr, Abstractum prabhutva, n., Herrschaft.

### VI. Die Themata in कार, कारी, कार und कारि

Diese Themata gehören hierher, nicht wegen ihrer Formation, sondern mehr wegen ihrer (nun) abstracten Bedeutung; denn wir haben es hier nicht mit einem Affixe zu thun, sondern mit einem am Ende von Compositis gebrauchten Adjectiv and, machend, thuend. Im Sindhi jedoch ist die ursprüngliche Bedeutung von ach schon in den Hintergrund getreten, und es wird jetzt bei einer Anzahl von Nominibus dazu gebraucht, um Abstracta oder vielmehr Neutra zu bilden, z. B.:

ভূতিকান, Aengstlichkeit, eigentlich: das, was Unruhe erzeugt, von তুকু, f., das Herumgeworfen werden.

याकार, m., Wald, eigentl.: das, was Büsche oder Bäume erzeugt, von वणु, Busch oder Baum.

पधिकार, f., kühle Temperatur, eigentlich: das, was Kälte erzeugt, von पश्चि, f., Kälte.

Hand, m., das Zischen einer Schlange, eigentl.: das, was Blasen macht, von Han, f., Blasen.

### VII. Die Themata in and wil.

Dieses Affix dient ursprünglich zur Bildung von Adjectiven

und entspricht dem Sanskrit-Affix san; im Sindht jedoch dient es in einzelnen Fällen dazu, abstracte oder Neutral-Begriffe zu bilden; die Endung in ist dieselbe wie die in an mit Elision von a. (siehe §. 7, Lautsystem).

लुक्ति, m., Aengstlichkeit, dasselbe wie लुक्तिनारी, eigentl.: was herumwirft.

धूड़नो, m., Sandsturm, eigentl.: was Sand macht, von

# VIII. Die Themata in आलु und आली

Diese Themata sind ursprünglich Possessiva, die der Sanskrit-Endung in entsprechen; im Sindhi sind sie jedoch in einzelnen Beispielen dazu gebraucht worden, um ein Instrument auszudrücken, oder einen Intensiv-Begriff, während die ursprüngliche possessive Bedeutung schon in den Hintergrund getreten ist; 2. B.:

घड़्यालु oder घड़्याली, eine Gong 1); Uhr, eigentl.: das, was die Stunde hat oder anzeigt, von घडी, f., Stunde.

enthält, von sam, ein Licht.

चूनालो, m., ein Kalkbrett, eigentl.: das, was den Kalk enthält, oder worauf der Kalk gelegt wird, von चूनो, gebrannter Kalk.

चोरालो, m., Stehlen (als Praxis), von चोरी, f., Diebstahl, eigentl.: Diebstähle begehend; man sollte übrigens चोर्यालो nach der Analogie erwarten.

बुड़ाली, n.. wolkichtes Wetter, eigentl.: Wolken habend, von बुड़, Wolke.

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche Art und Weise, die Stunden zu schlagen, bildet in Indien eine Eisen- oder Messingplatte, auf der man mit einem hölzernen Hammer die Zahl der Stunden schlägt; dieses Instrument heisst man eine Gong (Uşur), das dann auch auf eine europäische Uhr (Taschen- oder Glockenuhr) übertragen wird.

170 Trumpp, die Stammbildung des Sindhi im Vergleich zum Präkrit

धूड्यालो, m., ein Sandsturm (vergleiche unter VII. धूड्यो), eigentl.: Sand habend oder führend, von धूड़ि, Sand.

Das Affix sig, sofern es ein Instrument bedeutet, findet sich auch im Marathi, Panjabi und Hindi; das Wort siguic geht z. B. durch alle diese drei; zur Bezeichnung eines Intensiv-Begriffes habe ich es nur im Sindhi vorgefunden.

# IX. Die Themata in आदे.

Dieses Affix , das sich im Sindhi bei se cundären Bildungen nur sehr selten findet, ist seinem Ursprung nach identisch mit dem oben betrachteten Abstract-Affix , ut etc., so auffallend dies auch auf den ersten Blick scheinen mag. Das Sanskrit-Affix wird hier zu assimilirt, und dieses nach §. 12. 15,4b. in auf aufgelöst; z. B.:

होक्सिट्, m., Jugendzeit, von हाक्स, m., Jüngling.

§. 26.

II. Bildung der Appellativa, Attributiva und Possessiva.

# X. Die Themata in §.

Dieses im Sindhī und den andern neueren Sprachen so häufig und so vielfältig angewandte Affix zerfällt seinem Ursprunge nach unter folgende drei Gesichtspuncte.

1) Das Affix I, entsprechend dem Sanskrit-Affix হক (उन्, उन्, उक्).

Dieses Affix bildet Attributiva und Appellativa mit verschiedener Bedeutung; der Stammvocal wird vor dessen Anfügung gewöhnlich gedehnt, i. e. a = z und u = ō; wird immer, wie auch sonst, abgeworfen.

श्रोठी, auf einem Cameel reitend, von उठु, Cameel; vergleiche das sanskrit. श्रीभक, auf einem Pferde reitend. बाक्सि, m., ein Gemüschändler, von बक्क, Gemüse. टेक्सि, m., ein Händler mit irdener Waare, von टेक्सि, m., irdene Waaren. हारी, m., ein Pflüger, von हर, m., ein Pflug.

2) Das Affix in 1, entsprechend dem Sanskrit-Affix इय, इय

Dieses Affix dient in all den neueren Sprachen, sowie auch im Neupersischen dazu, um die Abstammung im allgemeinen, oder die Beziehung zu einem Gegenstand zu bezeichnen; in vielen Fällen fällt mit dieser Bildung auch das Sanskrit-Affix 3ch zusammen, und nur die Ableitung kann zeigen, von welchem Affix ursprünglich eine solche Bildung ausgegangen ist. Vor Anhängung dieses Affixes wird ein kurzer auslautender Vocal abgeworfen, lang n aber in u verkurzt; auslautendes o hält sich dadurch, dass es in a herabgedrückt wird; das gleiche ist auch bei einigen Themen auf auslautendes u der Fall, in welchen u in & vor dem Affixe I verlängert wird; diese Dehnung von u vor dem Affixe I ist jedoch keineswegs arbiträr, sondern auf gewisse Beispiele beschränkt:

सिंधी, ein Sindhi, oder zu von सिंधु, f., Sindh. Sindh gehörig;

पंजाबी; ein Panjābī, zum von पंजाब, m., das Panjāb. Panjāb gehörig;

हिंदी, zu Indien gehörig; von हिंदु, m., Indien. हिंदुई, einem Hindu gehörig, von हिंदू, m., ein Hindu. von ihm abstammend:

ein Mann von Lär (der Seeküste von Sindh), oder zu Lar gehörig; von 📆 1), m., das Flachland.

गाउइ, ein Dorfbewohner; von गाउ, ein Dorf.

सुरती, ein Mann von Surat, von सुरति, Name einer Stadt in Gujarāt.

स्ट्री, m., ein Abkömmling eines kšatra, Sans. स्वाचिय

<sup>1)</sup> TIS und TH, das erstere der Name für Unter-Sindh, das zweite der Name für die Seeküste von Makran, sind keineswegs Nomina propria, sondern Appellativa; beide bedeuten "Flachland, Küstensaum;" das persische Läristän ist wohl eben dahin zu beziehen. Ebenso ist der ursprüngliche Name für Afghänistän, Röh, kein Nomen proprium, wie manche annehmen, sondern ein ächtes Jat-Wort, das nichts als "ein wildes, wasserloses Bergland" bedeutet, und das Gentilitium Rohlies bedeutet einen Ebensonen hilah bedeutet einen Gebirgsbewohner.

#### 3) Das Affix in 1, entsprechend dem Sanskrit-Affix इत्.

Das Sindhi-Affix I bildet, wie im Sanskrit, Possessiva; n wird, wie auch schon im Prakrit, abgeworfen und I in I verlängert, was auch im Nom. sing. des Prakrit geschieht, der im Sindhi überall zu Grunde gelegt wird; z. B.:

दांही, sich beklagend;

von दांह, f., Klage.

रोगी, krank;

von राग, m., Krankheit.

पूलारी, ein Blumenmacher, statt पूलकारी.

भेदी, eingeweiht in Jemandes von भेद्र, m., Geheimniss.

Geheimnisse;

Auch von arabisch-persischen Worten können Adjectiva auf I beliebig abgeleitet werden, da die persische Bildung dieser Adjectiva noch ganz auf Sanskrit-Boden steht 1), z. B.:

भरीदी, قَرْيَادِی, sich be- von قَرْيَادِی, Klage. klagend;

फोलादी, Adj., von Stahl; von عُولاً oder عبولاد.

माली, Gärtner, Sans. मालिन, eine Guirlande habend.

Diese Adjectivbildung in 1 ist allen neueren indischen Sprachen gemein; das Bangali hat übrigens neben der gewöhrlichen Endung in 1 auch das ursprüngliche volle Affix 1ya bewahrt, z. B. banga, Bengalen, bang1ya, ein Bengale oder zu Bengalen gehörig.

## XI. Die Themata in आई.

Das Affix sit, wie schon bemerkt, eine Nebenform von X, 1, und drückt ein Handeln mit etwas, ein Beschäftigtsein mit etwas aus; es bildet sogenannte Nomina agentia, die substantivische Bedeutung haben. Das auffallende an dieser Bildung ist, dass a zwischen den Stamm und das eigentliche Affix eingeschoben wird, was wir auch schon unter X, 2 bemerkt haben. Dies geschieht im Sindhi öfters, so z. B. auch in der Abstract-Endung uns = un; hieher könnte man auch die Abstract-En-

<sup>1)</sup> Ich nehme keinen Anstand, die Bildung des إُسْمِ صِفْتِ نِسْبَتُ im Persischen unter diese Categorie zu stellen, da sie mit der arabischen Adjectivbildung in ق offenbar nichts zu thun hat.

बागाई, m., ein Gärtner, einen Garten machend oder bauend, von बागु, Garten.

नेचाई, m., ein Hukka-Schläuche-Macher oder Verkäufer, von नेची, ein Hukka-Schlauch.

पसाई, m., ein Matten-Macher oder Verkäufer, von पसी, eine Matte.

Streitmacher, von streitsüchtiger Mensch, eigentlich ein

हल्बाई, m., ein Conditor, von हल्बी, m., Confect.

बंदिड़ाई, m., ein Zehenringe-Macher oder Verkäufer, von बंदिड़ो, ein Zehenring.

#### XII. Die Themata in 35.

Das Affix u, entsprechend dem Sanskrit-Affix Jan, wird an Substantiva angefügt und bildet, wie bei den Primärbildungen, Appellativa oder Adjectiva, die eine öfters wiederholte Handlung oder einen habituellen oder intensiven Zustand ausdrücken. In einzelnen Fällen wird der erste Stammvocal, wenn kurz, gedehnt, jedoch nicht durchgängig; der auslautende Vocal des Stammes wird vor dem Affix abgeworfen.

हाञ्च, beschädigend (intensiv); von हाजि, f., Schaden.

वाहर, ein Helfer, einer der von वाहर, f., Hülfe. zum Helfen bereit ist;

rachsüchtig;

von वह, m., Feindschaft.

हेरू, angewöhnt;

von **Et**, f., Gewohnheit.

द्यापिर, ein Gebirgsbe-

von Tyth, m., Gebirge.

wohner;

बाह्यक, ein Mann von बस्तक, eine Stadt in Ober-Sindh.

ন্থাক, Adj., dauerhaft;

von जहा, f., Dauerhaftigkeit.

#### XIII. Die Themata in AIS.

Die Themata in sign fallen der Bedeutung nach mit denen in s ganz zusammen; beide Affixe, sowohl se als sign, werden sowohl bei primären als secundären Bildungen verwendet; der auslautende Vocal wird vor dem Affixe immer abgeworfen, z. B.:

धर्माज, Adj., religiös, wohl- von धर्म, m., Religion, Wohlthätig; thätigkeit.

सर्जाज, Adj., verschwende- von सर्जु (خرج), Ausgabe.

चोराज, Adj., diebisch, ge- von चोर, m., Dieb. stohlen;

श्रमाज, Adj., bescheiden; von श्रम, m., Bescheidenheit.

Beide Bildungen XII und XIII finden sich auch in den verwandten Dialecten, z. B. Hindustäni , šarmā-u, bescheiden: Gujarātī खजीज, theuer, Ausgaben verursachend, von खजी, f., Ausgabe; Marāthī विश्वास, Adj., vertrauenswürdig, von विश्वास, Treue, Glauben etc.

#### XIV. Die Themata in आओ.

Das Affix Affix ist schon fast zur Unkenntlichkeit corrumpirt; es entspricht dem Sanskrit-Affix Au, das "aus etwas gemacht", "aus etwas bestehend" bedeutet; A ist hier ebenfalls elidirt worden, wie in dem Abstract-Affix Au, und a als Compensation dafür gedehnt; der Halbvocal U ist in der Endung gleichfalls untergegangen, Au ist in der Endung gleichfalls untergegangen, Au ist rein euphonisch, um dem auslautenden under Stütze zu geben, z. B.:

हेड्डाम्ला, Adj., von der Gelbwurzel bereitet, von हेड्ड, f., die Gelbwurzel.

जांभाञ्ची, Adj., aus dem जांभी (Oelsamen) gemacht. लोहाञ्चां, Adj., aus Eisen gemacht, von लोहु, m., Eisen.

### XV. Die Themata in W.

Das Affix entspricht dem Sanskrit-Affix (= ); es bildet Adjectiva und Attributiva im weitesten Sinne; bei einigen Stämmen tritt ohne alle weitere Veränderung an den Stamm an, wobei ein auslautender kurzer Vocal gewöhnlich verschwindet, während lang u in u verkürzt wird, I jedoch ebenfalls abgestossen wird. Bei andern jedoch wird, nach Analogie des Sanskrit, der Stammvocal gedehnt, a zu ä, i zu e und u zu ö, eine feste Regel scheint dabei jedoch nicht obzuwalten; statt der Endung ö findet sich auch hier und da ü.

```
सधा, Adj., stark,
                            von HU, f., Stärke.
                            von सिंध, f., Bekanntschaft.
Hell, Adj., befreundet;
विंगो, Adj., krumm;
                            von विंगू, m., Krümmung.
                         von भक्, m., Dummkopf.
भवसी, Adj., dumm;
वेचो, m., ein Vermittler; von विच्, m., die Mitte.
बारीची, Adj., Belutschisch; von बरोच, m., ein Belutsche.
स्रोठो, Adj., von einem Ca- von उद्घ, m., Cameel.
  meel;
गाञ्ची, Adj., von einer Kuh; von गंडं, f., Kuh.
বাহ্মী, Adj., von Gerste; von জনত (pers. 💃), Gerste;
बाकिरी, Adj., von einer von बुकिरी, f., Ziege.
  Ziege;
स्रोनो, Adj., wollen;
                             von 37, f., Wolle.
      Unregelmässige Bildungen sind:
                             von महि, f., Buffalo.
HIELT, Adj., von einem
  Buffalo;
 संख्या, Adj., von einem Hun- von संख, n., ein Hundert.
```

12

dert, der (die, das) Hundertste;

Bd. XVI.

# XVI. Die Themata in ऋर, ऋर, आरो; आलु

Diese Affixe entsprechen dem Sanskrit-Affix I, das Attributiva (resp. Possessiva) und Appellativa bildet, wie im Sindhī; das entsprechende Prākrit-Affix ist (siehe Varar. IV, 25); im Sindhī haben sich beide Formen (= I) und das prākritische (= I) erhalten; der Stammvocal bleibt gewöhnlich unverändert, bei einzelnen jedoch wird er gedehnt. Diese sogenannten Matup-Affixe finden sich durch all die neueren Dialecte hindurch.

महरू oder महारू, Buffalo-Hirt, eigentlich Buffalo's habend; von मेहि, Buffalo.

चेद्धार, Adj., einen Zopf habend, von चोटी, Zopf.

माठार, ein Pulla-Fischer, eigentlich einen माटी (irdenen Krug) habend.

धवार, m., ein Hirte, eigentlich eine धवा, Heerde habend.

विभार, m., ein Ziegenbirte, eigentlich वक्त, Ziegen habend.

स्रोहार, m., cin Kameelhirte, von उद्ग, Kameel.

सधारी, Adj., wünschend, verlangend; von सध, f., Wunsch.

सद्यारी, Adj., stark, von स्व, f., Stärke.

वीकारो, Adj., fehlerhaft; von वीका f., Fehler.

दयाल, Adj., barmherzig; von दया, f., Barmherzigkeit.

# XVII. Die Themata in ईरी, ईली.

Im Sindhī hat sich nicht das im Prākrit substituirte Affix ira 1), sondern das ursprüngliche Ira erhalten. Dass sich im Sindhī neben r auch l halten kann, oder das eine mit dem andern wechselt, bedarf kaum weiterer Erwähnung; comp. Varar. IV, 24. Diese Affixe drücken, wie im Sanskrit und Prākrit, Gewohnheit und Anlage aus, z. B.:

<sup>1)</sup> Ich bin jedoch eher der Meinung, dass das präkritische st dem Sanskrit-Affix st entspricht und nicht erst aus st verkürzt worden ist. Im Präkrit scheinen diese Affixe promiscue gebraucht worden zu sein, oder vielmehr verwechselt.

साधीरो, Adj., geduldig; von साधि, Geduld. सीलो, Adj., saftig; von सु, m., Saft. हरीलो, Adj., widerspänstig; von हुरू, m., Widerspänstigkeit.

# XVIII. Die Themata in इह, एरी, एली

Diese Affixe gehören ebenfalls zu den sogenannten Matup (d. h. Possessiv-Affixen), ist aus dem sanskritischen in und und und und und aus dem präkritischen illa (Varar. IV, 25) entstanden 1); in ero und elo aber ist 1, das sich auch noch in einigen Beispielen erhalten hat, zu e gedämpft worden (da nämlich = illa), wahrscheinlich um diese Bildungen von denen auf Iro und die (siehe Thema XVII.) zu unterscheiden. Der auslautende Vocal wird vor diesem Affixe, ob kurz oder lang, abgeworfen, z. B.:

संधिर, ein Hausbrecher;

von Hill, f., ein Loch, das von Dieben durch die Mauer gebrochen wird.

भातिर, herumlauernd;

von काती, f., das Herum-

हींभिर, scheltend; भूपिर, wegschnappend; von क्या, f., Schelten. von क्या, m., das Hinwegschnappen.

<sup>1)</sup> Lassen, Instit. Ling. Prāk., p. 289, ist zwar der Meinung, dass illa nur eine prākritische Schreibweise für īla sei; diess scheint sich jedoch nicht zu bestätigen; für's erste ist wohl der Wechsel von illa zu īla ganz gewöhnlich, vom umgekehrten Fall jedoch, d. h. vom Wechsel von īla zu illa etc. ist mir nicht ein einziger Fall in den neueren Dialecten vorgekommen. Auch die Bedeutung dieser Bildungen scheint dagegen zu sprechen, und der possessive Begriff ist durchaus vorherrschend. Im Prākrit selbst scheint eine derartige Procedur unbeweisbar zu sein (siehe Lassen p. 143. III.). Woher freilich die Verdoppelung des 1 in kommt, weiss ich selbst nicht zu sagen. Im Allgemeinen ist das Sindhī dem Sanskrit treuer gefolgt als das Prākrit, aber Formen wie und lassen sich aus dem prākritischen erklären. Es wäre mög lich, dass der Accent die Verdoppelung des in sein, statt sei, hervorgerufen hätte. Das Sindhī ut etc. liesse sieh jedoch auch durch blosse Dehnung aus erklären.

मिटिर, volle Wangen ha- von मिट, f., Wange. bend; von पेंद्र, m., der Bauch. पेटिह, Fresser; von **पेच्, m., ein Knä**uel. पेचिर, zusammengedreht; विहरू, giftig, von विहु, f., oder विखु, f., Gift. विधीरी, dazwischen seiend; von विधि, f., Zwischenraum. हांवेरो, schattig, von **gia**, f., Schatten. von **u**c, m., die Wüste. चोली, aus dem Thar; हाटेली 1), zu einem Laden von हरू, m., Laden. gehörig; चमेली, ledern; von चुन, m., Leder.

#### XIX. Die Themata in बानु

Das Sindht hat in diesem Affix die Nom.-Sing.-Form des sanskritischen Matup-Affixes an beibehalten, und nicht die im Präkrit gebräuchliche Endung and; die gleiche Endung an ist in den andern neueren Dialecten in Gebrauch, mit Ausnahme des Gujaräti, dass die Endung an gebraucht.

दयावानु, barmherzig;von दया, f., Barmherzigkeit.विज्ञाबानु, gelehrt;von विज्ञा, f., Wissenschaft.लज़ावानु, bescheiden;<br/>schamhaft;von लज़ा, f., Schamhaftigkeit.सीलवानु, tugendhaft;von सीलु, m., Tugend.

# XX. Die Themata in Angund Ang.

Dieses Affix ist durch Elision von A aus dem sanskritischen entstanden; in einzelnen Beispielen ist als Substitut des

<sup>1)</sup> Die Dehnung von a in Elico ist anomal; sie findet sich sonst nicht vor.

elidirten 🛱 a zu a verlängert worden (siehe auch die Assixe मन und मय).

भयेत, ein Lastträger;

von भरी, f., Last.

जूरायन, Denunziant; von जूरा, f., Bericht, Nachricht.

पोद्यंत, Arbeiter;

von पोद्यी, m., Arbeit.

पोर्धेतु, Arbeiter; von पोर्धी, m., Arbeit.
इञ्चायातु, Schuldner; von दिश्रणी, f., Schuld, eigentl. das, was gegeben werden muss.

पृजिएयात, mächtig;

von पूज़िसी, f., Macht, Kraft.

#### XXI. Die Themata in Uni

Das Sindhi-Affix En entspricht dem Sanskrit - Affix 37, etwas eigenthümlich besitzend, oder mit etwas versehen; im Sindhi ist 🟅 in 💘 gedämpft worden (vielleicht wegen des Accentes, ähnlich wie Et aus Et, siehe XVIII, Anm.), der auslautende Voeal wird vor Anhängung von Uni immer abgeworfen; in einzelnen Fällen hat sich auch noch das ursprünglich sanskritische 37 erhalten.

पुट्रेती, einen Sohn habend; von पुटू, Sohn. वरेती, f., einen Mann habend; von वह, Mann.

धिएतो, eine Tochter habend; von धिउ oder धिञ्च, Tochter.

जोरतो, ein Weib habend; von जोइ, Weib.

भाइता, einen Bruder habend; von भाउ, Bruder.

# XXII. Die Themata in आइतो.

Dieses Affix ist mit dem voranstehenden in Uni aus derselben Quelle entsprungen, nur mit Einschaltung eines laugen a vor dem Affixe 37, was wir im Sindhi auch schon anderweitig bemerkt haben. Im Sindhi sind beide Endungen nur insofern verschieden, dass das Affix Uni auf Familien- oder Verwandtschaftsverhältnisse angewandt, das auf आडती jedoch zur Bildung von Adjectiven im allgemeinen gebraucht wird. Auch dieses letztere bedeutet: mit etwas versehen, etwas eigenthümlich oder angemessen habend, z. B.:

वाराइतो, Adj., zur rechten Zeit, i. e. die rechte Zeit habend; von वारी, Zeit.

सञ्जाइता, Adj., zur passenden Gelegenheit; von सञ्ज, Gelegenheit.

संजाइती, Adj., mit Pferdezeug versehen; von संजु, Pferdezeug. बिजाइती, Adj., mit Samen versehen; von बिजु, Same.

वाटाइतो, Adj., mit einem Wege versehen; von वाट, Weg. धीराइतो, Adj., fest (i. e. Festigkeit habend); von धीर, Festigkeit.

### XXIII. Die Themata in हार und हारो

Dieses Affix wird im Sindbī und den andern Dialecten immer an den Infinitiv oder das Verbal-Nomen angehängt; es bildet eine Art Participium, das auch als Appellativum gebraucht wird. Im Marāthī bildet es das Particip suturi, indem es zugleich die ldee des Werdenden oder Zukünftigen in sich schliesst; auch im Sindhi wird es manchmal mit einer zukünftigen Bedeutung gebraucht. Das Marāthī-Assix ist aber nicht wie es noch in der neuesten Marathi-Grammatik ausgegeben wird, sondern sit; ebenso im Gujarātī, wo es auch fälschlicher Weise als ein Affix aufgeführt wird. Im Marathi und Gujarati liegt das Affix kļar vor; es ist das Sanskrit-Adjectiv all, thuend, machend, das am Ende von Compositis gebraucht wird, und dessen 3, als in der Mitte eines Wortes stehend, regelmässig nach den Prakritgesetzen elidirt wird. Im Sindhī, Hindī und Panjābī hat sich jedoch ein 7 eingedrängt 1), das sich dadurch erklären lässt, dass wir annehmen, dass 🖣 durch das folgende 【 aspirirt und dann wieder elidirt worden ist 🔻 = 🕏. Diese Form findet sich jedoch, wie schon bemerkt, nur mit dem Verbal-Nomen verbunden; sonst hat

<sup>1)</sup> Wenn das Marāṭhī und Gujarāṭī nicht dagegen sprāche, könnte man sonst auch versucht sein हाई mit dem Sanskrit-Adjectiv in Compositis हाई zu vergleichen; der Futurbegriff liesse sich daraus recht gut erklären; in diesem Falle müsste man im Marāṭhī und Gujarāṭī eine Elision von ह annehmen.

sich an in and entweder erhalten, oder ist einfach (ohne vorher durch Einfluss von Zaspirirt worden zu sein) elidirt worden.

मारिणहार, einer der schlägt oder schlagen will; Verbal-मारिणहारी, Nomen मारिणु, schlagen.

सिर्जेगहार, der Schöpfer, von सिर्जेग, erschaffen.

लिखणहार, ein Schreiber, oder einer der schreiben will, von लिखण, schreiben.

### XXIII. Die Themata in कि oder कार.

Neben dem nun als Affix gebrauchten Fif findet sich auch die ursprüngliche Sanskrit-Endung in A oder A in Gebrauch; diese letzteren Formen werden jedoch nur mit Substantiven (nicht Verbal-Nomina) gebraucht; als Bindevocal tritt vor diesen Endungen a ein, z. B:

भेड़ाकर, streitsüchtig, eigentlich Streit verursachend, von

#### XXV. Die Themata in वारो

Dieses Affix ist eines der nützlichsten in den neueren Sprachen Indiens; es kann an ein Verbal-Nomen oder an irgend ein Substantiv angehängt werden, um einen Besitzer, Eigenthümer, Thäter etc. auszudrücken. Besonders im Hindustänt, wo es also lautet, ist es ein häufiger Lückenbüsser, um alle Arten von Beziehungen auszudrücken. Im Simili ist dessen Gebrauch jedoch beschränkterer Natur, und drückt immer einen Besitzer oder Thäter aus. Dieses Affix entspricht am meisten dem Sanskrit-Affix in and dem es durch Dehnung von a entstanden ist. Zu bemerken ist dabei, dass all immer an den Formativ oder obliquen Casus eines Nomens angefügt wird; z. B.:

घरवारी, m., cin Hausbesitzer, von घर, m., Haus.

घरनिवारी, m., ein Häuserbesitzer.

डिअग्वारी, m., ein Geber; munificent; von डिअगु, geben. विचवारी, m., ein Vermittler; von विचु, m., die Mitte. बेडिअवारी, m., ein Bootbesitzer; von बेडी, f., Boot.

# XXVI. Die Themata in इड्डा

Dieses Affix sell, dessen Ursprung mir bis jetzt zweifelhaft geblieben ist, bildet Adjectiva und Appellativa mit der Bedeutung einer Wiederholung oder Intensität; der auslautende Vocal wird vor diesem Affixe abgestossen; z. B.:

सधिड्यो, viel wünschend, von सध, f., Wunsch.

श्रीरिझो, m., ein Hausirer, eigentlich einer der viel herumsucht, von श्रोर, f., Suchen.

पेरिद्यो, m., ein Fussgänger, von पेर, m., Fuss.

परमतिझो, Adj., leicht überredet, eigentlich einer, der leicht eines andern Rath annimmt, von परमति (nicht im Gebrauch).

# XXVII. Die Themata in ऋड़्

Dieses Affix entspricht dem Sanskrit-Affix ( ) mit Vriddhi des Stammvocales (wenn dieser kurz ist); es bildet Attributiva, die eine Gewohnheit ausdrücken, z. B.:

m., die linke Hand.

साज़ड़, rechtbändig, von साज़ी, rechts (die rechte Hand).

Kameel, Pferd etc.) von ha, f., das Niederliegen.

# XXVIII. Die Themata in 👼 und 🥳

Diese Affixe, die eigentlich hierher gehören, haben wir der Zusammengehörigkeit wegen schon unter den Primär-Affixen (Particip praes. und Part. perf. pass.) behandelt. Es genügt hier noch beizufügen, dass das Affix auch an einzelne Adjective angefügt wird, ohne deren Bedeutung zu verändern; z. B.:

विसुङ्लु, einfältig; von विसुङ्गी, Adj., einfältig.

### XXIX. Die Themata in आवा und आवा

Diese Unadi-Affixe, die sonst nur bei primären Bildungen gebraucht werden, werden im Sindhi auch, wie wohl sehr selten, bei secundären angewandt, z. B.: भेड़ानु, Adj., streitsüchtig; von भेड़ी, m., Streit.

# XXX. Die Themata in यो.

Das Affix **4**, entsprechend dem Sanskrit-Affix **4**, bildet Adjectiva von Substantiven; es wird in all den neueren Sprachen sehr häufig gebraucht; z. B.:

भार्यो, glücklich, von भारा, m., Glück.

कोइस्रो, aussätzig; von कोइह, m., Aussatz.

विविविचा, murrend, von विविविविक, f., Murren.

कोड्डी, vergnügt, von कोड्ड, m., Vergnügen.

भाड़्यो, Kuppler, von भाड़ि, f., Kupplerlohn.

# XXXI. Die Themata in ईची oder एची.

Diese Affixe, welche dem Sanskrit-Affix sch entsprechen, bilden Adjectiva, die eine Abstammung, Beziehung zu einem Gegenstand, überhaupt irgend eine Relation ausdrücken. Im Sindht ist der Bindevocal (wohl wieder wegen des Accents) verlängert und sogar in Ugedämpft worden; ähnliches haben wir schon wiederholtermassen gesehen. Der Guttural ist hier in den entsprechenden Palatalen (v) verwandelt worden; sonst geht k, wie in dem Genitiv-Affixe , sogar schon in die entsprechende Paatal-Media über. Im Hindt und Hindustänt hat sich gehalten, während es im Marätht als Genitiv-Affix in (dzä) verwandelt worden ist. Der auslautende Vocal, lang oder kurz, wird von schol und Usa abgestossen, z. B.:

गोठचो, von (demselben) von गोठु, Dorf. Dorfe abstammend, Dorf-

bewohner; वेड्हीचो, von der Jungle ab- von वेड्डिह, Jungle. stammend, Junglebewohner;

पाइची, von demselben Quartier, Nachbar, Nachbarschaft; पारेची, entgegengesetzt;

von **पारि**, Adv., auf der andern Seite.

परेची, von der Fremde; fremd; von **परे**, Adv. (Loc.), in der Fremde; fern.

### XXXII. Die Themata in san.

Dieses Affix, das dem Ursprunge nach mit dem voranstehenden identisch ist, bildet wie im Sanskrit (= उक्) eine Anzahl Attributiva; ein auslautender kurzer Vocal (auch ) = w) wird davor immer abgestossen, während u vor in ux verwandelt wird; i wird einfach in entsprechendes kurzes in tenfuchtigt; hie und da wird san verlängert.

वापारिको, Adj., kaufmännisch, von वापार, m., Handel. वासिको, Adj., einem वास्यो gehörig, sich auf ihn beziehend.

খাঁহুকী। Adj., einen Platz habend, von খাঁত, m., Platz. খাঁহুকী, stationär, fest;

मिह्यको, Adj., bestialisch; von मिहं, m., ein wildes Thier. हारिको, Adj., bäurisch, von हारी, m., ein Bauer.

#### XXXIII. Die Themata in स्रोक्।

Dieses Affix, das sich nur an solche Nomina oder Adverbia, die eine Zeitdauer ausdrücken, anhängt, ist der Bedeutung nach mit dem Affix af gleichbedeutend; der Bindevocal in in ist höchst auffallend, und man könnte deshalb geneigt sein, dieses Affix eher auf zu reduciren, das durch Dehnung von in in verwandelt worden ist. Es fehlt dabei leider an jedem weitern Anhaltspunct, da uns die Uebergänge der Sprache uicht bekannt sind, und alles über den frühern Bildungsprocess in Dunkel gehüllt ist, aus Mangel an sprachlichen Urkunden. Beispiele:

विश्वित, jährlich; von विद्धि, m., Jahr. रातोको, gestern nächtlich; von राति, f., Nacht. हायाकी, jetzig; von हाया, Adv., jetzt. काल्होकी, gestrig; von काल्ह, Adv., gestern. परोकी, vorjährig; von परु, f., letztes Jahr.

Einige wenige Adjectiva werden auf dieselbe Weise von anderweitigen Substantiven abgeleitet, mit Dehnung des Stammvocales, z. B:

बांड्रोको, Adj., mondhell; von चंडू, m., Mond.

### XXXIII. Die Themata in आणी.

Dieses Affix bildet Adjectiva von Substantiven, gerade wie can die irgend eine Relation zu dem Substantiv bezeichnen. Es ist einigermassen zweiselhaft, auf welches Sanskrit-Affix diese Endung zurückzusühren ist. Es springt in die Augen, dass diese Sindhi-Bildungen ganz mit den lateinischen Adjectiven auf Enus, a, um, zusammenfallen. Bopp in seiner vergleichenden Grammatik stellt sie mit dem Sanskrit-Affix in ina zusammen, indem er na als das eigentliche Affix, in (E) jedoch als Bindevocal betrachtet. Es ist merkwürdig, dass im Sindhi an die Adjectiv-Endung wieder das Affix (En) antreten kann, und so eine doppelte Adjectiv-Bildung entsteht. Ein kurzer auslautender Vocal wird vor diesem Affixe immer abgestossen; i geht davor in Tüber; u wird in u verkürzt. In einzelnen Beispielen wird auch der Stammvocal gedehnt; hie und da findet sich auch noch die ursprüngliche Form des Affixes in

चोराणो, Adj., von einem Dieb, einem Dieb gebörig; चोराणिको, von चोर, Dieb.

लुचासी, liederlich; von लुची, m., ein liederlicher Geselle. वेज्ञासी, von einem Arzt, ihm gehörig etc.; von वेज्ज, Arzt. धिक्रासी, von einer Tochter, ihr gehörig etc.; von धिक्रा, Tochter.

मिरुशाणी, von einem wilden Thiere; von मिर्द, ein wildes Thier.

भायात्यो, von einem Theilhaber, ihm gehörig; von भाई, Theilhaber.

चांड्राणो oder चांड्राणु, mondhell; von चंडू, Mond. चांड्रिणो,

### XXXV. Die Themata in जारी.

Dieses Affix müssen wir ganz mit dem voranstehenden zusammenstellen, nur der Bindevocal ist hier u statt a geworden; die Bedeutung ist ganz dieselbe, z. B.:

चांडूणी, Adj., dasselbe wie चांड्राणी.

सेंद्रणो, Adj., einem सेंद्रि, Grosshändler, gehörig.

पात्रुषा, Adj., zur Verwandtschaft gehörig; von राजु, Verwandtschaft.

वात्रणों, Adj., mündlich; von वातु, der Mund.

अगूरो, Adj., früher; von अगु, die Front.

काल्ह्यो, Adj., gestrig; von काल्ह, Adv., gestern.

An diese Endung in stell kann ebenfalls wieder das Affix angehängt werden, z. B.:

अगूरिको, früher, dasselbe wie einfaches अगूर्णो

Das Affix Thui hängt sich auch an Numeralia, um unser "Fach" auszudrücken. Der Ursprung dieses Affixes kann übrigens mit dem voranstehenden nicht identisch sein. Wir könnten etwa auf die lateinische Endung ens hinweisen, wie in quotiens etc., die Bopp schon mit dem sanskritischen vant (vat) verglichen hat. Im Präkrit findet sich auch schon provinzialistisch huttam statt des Affixes krivas, dessen Ursprung freilich sehr dunkel ist; das präkritische h könnte man vielleicht mit dem sanskritischen Affix vergleichen, so dass uttam aus vant abzuleiten wäre; die Assimilation von ant (in vant) in tt wäre freilich im Präkrit kaum nachzuweisen. Viel richtiger lässt sich die Sindhi-Endung und aus dem Panjäbi erklären, das die Endung und und gund hat (im Sindhi mit Elision von g), die Endung bedeutet daher eine so vielfache Eigenschaft habend. Sindhi-Beispiele:

हेकूसो, einfach, einmalig; von हेकु, eins.

पंजाणी, fünffach, fünfmalig; von पंज, fünf.

दुहुस्।, zehnsach, zehnmalig; von दुह, zehn.

संज्ञ्यो, hundertfach, hundertmalig; von संड, m., hundert.

#### XXXVL Die Themata in आशी.

Das Sindhi-Affix Riqui, das dem Sanskrit-Affix Riquid entspricht, bildet sogenannte Patronymica, wie im Sanskrit; das auslautende kurze i des Sanskrit-Affixes ist im Sindhi, wie auch in andern auf i endigenden Masculina, in i verlängert worden. Ein auslautender kurzer Vocal, sowie auch (= ) wird vor Anfügung dieses Affixes abgeworfen; i geht in u über und u wird in u verflüchtigt, z. B.:

महमूदाणी, Sohn des महमूदु (उंदें). स्रायाणी, Sohn des स्रारी स्राडुस्राणी, Sohn des स्राडू बागाणी, Sohn des बागो

# XXXVII. Die Themata in Sui).

Dieses Affix entspricht dem Sanskrit-Affix und bildet Adjectiva, die einen Ursprung, Abstammung oder sonst eine Relation ausdrücken; z. B.:

HSTUIT, aus einer HS (Verbindung oder Verwandtschaft durch Heirath) herstammend; durch Heirath verwandt.

वहीं श्री, unterthänig, von Jemandes Wahl (वह = वसु) oder Willkühr abhängig.

#### XXXVIII. Die Themata in आठी.

Dieses Affix entspricht dem Sanskrit-Affixe 7, mit Uebergang des unaspirirten 7 in das aspirirte 7, und bedeutet, wie im Sanskrit, den Besitz einer Sache in intensiver Weise; z. B.:

पार्याठी, Wasser enthaltend; von पार्वी, Wasser.

भायाठी oder auch भायाठी, einem Theilhaber gehörig; von भाई, Theilhaber.

ह्यं क्षाती, viel ह्यं (eine Art Grass) enthaltend oder hervorbringend.

#### XXXIX. Die Themata in आसी.

Dieses Affix, entsprechend dem Sanskrit-Affix **A**, mit Einschaltung von **a**ls Bindevocal, bildet Adjectiva, die "etwas enthaltend, von etwas voll sein" bedeuten; z. B.:

वार्यासी, sandig, Sand enthaltend; von वारी, f., Sand. मवासु, stolz, voll Stolz; von मज, m., Stolz.

#### §. 27.

#### Bildung der Deminutiva.

Das Sindhi legt eine grosse Fertigkeit an den Tag in Bildung von verschiedenen Arten von Deminutiven, und übertrifft darin jede neuere Sprache, indem es Deminutiva von allen Substantiven, Adjectiven und sogar Participien bilden kann.

Die nächste Art nun, ein Deminutivum zu bilden, ist, die Masculin-Endung eines Nomen in das Femininum zu verwandeln, indem das Femininum das Schwächere, Kleinere, Niedlichere im allgemeinen bedeutet (siehe §. 21. die Endung 1).

Neben dieser allgemeinen Weise, ein Deminutiv zu bilden, gebraucht das Sindhi zn diesem Zwecke noch zwei Affixe, die ursprünglich zusammenfallen, nämlich Wit (= W, dessen Bindevocal Zu W gedehnt worden ist), das nur mit Adjectiven gebraucht wird, und W, das sowohl mit Adjectiven als Substantiven gebraucht wird. Diese beiden Affixe entsprechen dem Sanskrit-Deminutiv-Affix W, das das Sindhi nach seiner Weise wieder zu zweierlei Bildungen verwendet hat; eine Deminutivbildung mit dem Affix A findet sich nicht mehr im Sindhi vor, wohl aber im Hindi, Marathi und Panjabi, z. B. Hindustani:

#### L Die Endung Ut

Diese Deminutiv-Endung wird nur an Adjectiva angehängt und bedeutet "etwas mehr oder weniger", etwas, ein wenig, z. B.:

हिंघेरी, etwas lang; von ड्रिघो, lang. पोरेरी, etwas klein oder wenig; von पोरी, wenig. नंदेरी, etwas klein; von नंदी, klein. पुल्हेरी, etwas dick; von पुल्हो, dick. घटेरी, ein wenig mangelhaft; von घटि, mangelhaft.

# II. Die Endung 3, Fem. 3.

Diese Deminutiv-Endung wird an Substantiva und Adjectiva angehängt, sogar an solche, die schon die Deminutiv-Endung in van haben. Die Bedeutung dieser Endung ist Kleinheit, Geringheit, Abstand, auch Verächtlichkeit oder Zärtlichkeit. Um den Begriff des Deminutivs noch mehr zu heben, kann auch noch die Feminin-Endung gebraucht werden. Die Dichter wissen diese Deminutiva mit grosser Feinheit zu gebrauchen. Der auslautende Vocal wird vor Anhängung dieser Deminutiv-Endung verwandelt

- a) u in a oder i; ausgenommen davon sind die Feminina auf u, in welchen u sich hält;
- b) o in & oder Y;
- c) Kurz I bleibt entweder unverändert oder geht in a über;
- d) Kurz a bleibt unverändert;
- e) Lang I wird in Ya, lang II in ua verflüchtigt.

#### Beispiele:

Finales u) us; m., eine kleine Reise; von us, Reise.

Eus, eine kleine (niedliche) Hand; von us, Hand.

Els, f., ein kleiner Laden; von us, Laden.

Gis, m., Leben; von Gis, f., Leben.

Gis, f., ein (hübscher) Blitzstrahl; von f., Blitz.

Finales ō) 信報引, Sinn, Herz; von 信報, m., Herz.

भोलिड़ो, ein kleiner Affe; von भोलो, Affe.

पसड़ो,
eine kleine Matte; von पसी, Matte.

190 Trumpp, die Stammbildung des Sindhi im Vergleich zum Präkrit

चोरिड़ो, sehr wenig; von चोरो, wenig. चोरिडो, höchst wenig.

Finales Y) ऋषिड़ी, f., ein kleines (hübsches) Auge; von ऋषि, Auge.

प्रीतिड़ी, f., Freundschaft, von प्रीति, Freundschaft. रातड़ी, f., Nacht; von राति, Nacht. गाल्हड़ी, f., Wörtchen; von गाल्हि, Wort.

Finales &) Ung, eine kleine (hübsche) Tochter; von Ung,
Tochter.

विसड़ी, ein kleiner Schritt; von विस्त, Schritt.
पागड़ी, ein kleiner Turban; von पाग, Turban.
संद्रिकड़ी, eine kleine Kiste; von संदूक, Kiste
(مَنْدُونَ)

Finales I) मंथियाड़ी, ein kleiner Rührstab; von मंथी, Rührstab.

जाद्रिअड़ो, ein kleiner Pilgrim; von जाद्री, Pilgrim. हारिअड़ो, ein Bäuerchen; von हारी, Bauer.

Finales u) भदुसदी, ein kleiner Scorpion; von भदू, Scorpion. माइहुसड़ी, ein kleiner Mensch; von माइहू, Mensch.

§. 28.

#### Zusammengesetzte Worte.

- Worte, die mit einer voranstehenden Partikel zusammengesetzt sind.
- 1) Worte, die mit den negativen Partikeln आ, आण, ना, न, म, निर् oder नि zusammengesetzt sind.

Alle diese negativen Präfixe sind sanskritischen Ursprungs, die so ziemlich in derselben Weise und mit derselben Bedeutung gebraucht werden, wie im Sanskrit; Waals Privativ-Präfix wird

nur mit Adjectiven gebraucht; Au hauptsächlich mit Participial-Formen (Part. praes. und Perfect und Gerundiv), seltener mit Adjectiven; Au mit Adjectiven und die verkürztere Form au mit Gerundiven und Participial-Adjectiven; Au und Au (mit assimilirtem I) nur mit Adjectiven (und daraus abgeleiteten Abstracta). Die Partikel I, die man ebenfalls hieher ziehen könnte, haben wir nicht ausdrücklich erwähnt, weil sie sich nur in solchen Bildungen vorfindet, die direct aus dem Sanskrit herübergenommen sind und also schon den vorgeschriebenen Assimilationsprocess durchlaufen haben, und daher als eigenthümlicke Sindhi-Zusammensetzung nicht mehr betrachtet werden kann; z. B. Aungersnoth, Sans. III. Senie, siehe §. 16. 2. Der Uebersichtlichkeit wegen haben wir hier alle mit Präfixen zusammengesetzte Worte zusammengestellt, obschon sie ihrer Compositionsweise gemäss theilweise unter die nachfolgenden Classen fallen.

- अ) अचेताई oder अचेती, f., Gedankenlosigkeit. अज़ाणु, unwissend. अज़ाणाई s. f. oder अजाणिपी, s. m. Unwissenheit.
- ञ्चण अगाधिञ्चणो, unmöglich; धिञ्चणो, Gerundiv: möglich. ञ्चणपुद्धो, ungefragt; पुद्धो, Part. perf. pass. gefragt. ञ्चणवेसाहो, ungläubig, unzuverlässlich; वेसाहो, Adj., zuverlässlich. ञ्चणवेसाही, f., Unglauben, Unzuverlässlichkeit.
  - ना नाकारो, Adj., nutzlos; pers. s, ८८. नाकाराई, s. f. Nutzlosigkeit. नाचङो, Adj., unwohl. नाचङाई, s. f., Unwohlsein.
    - न निषञ्जा, unmöglich, dasselbe wie अविश्वणी निषञ्जा, s. f., Unmöglichkeit. नखु, Adj., unfruchtbar.

म्बद्ध oder मञ्जू, unnachgiebig, nicht nachlassend. मुख्यू, unfruchtbar, dasselbe wie नुख्यू.

निर्धा निर्दे unbarmherzig, Sans. निर्ध. निर्धा के. s. f., Unbarmherzigkeit. निरास, hoffnungslos, Sans. निराश. निरासाई, s. f., Hoffnungslosigkeit. निर्धा के. herrenlos, Sans. निर्ध. निर्धा के. निर्धा के. कि. मिंग्य के. निर्धा के. कि. मिंग्य के. कि. मिंग्य के. कि. मिंग्य के. कि. मिंग्य के. निर्धे के. कि. मिंग्य के. निर्धे के. नि

2) Worte, die mit den Privativ-Partikeln , ohne, und , ohne, zusammengesetzt sind. Die Privativ-Partikel , ohne, die auch als Präposition gebraucht wird und als solche den Casus obliquus verlangt, ist aus dem sanskritischen (= Präkrit ( = Re und contrahirt ) entstanden; ist eigentlich aus dem Persischen herübergenommen und entspricht ursprünglich dem Sanskrit-Präfix ( Diese Bildungen sind eigentliche Bahuvrihis.

रे) रेक्सी, nutzlos. रेपास्यी, wasserlos. रेचयी, unlenksam.

बे) बेसघो, kraftlos. बेदीनो, gottlos. बेदीनी, s. f., Gottlosigkeit. बेलज़ो, schamlos. बेलज़ोई, s. f., Schamlosigkeit.

3) Worte, die mit den qualificirenden Partikeln H, gut, J, schlecht und H, von, weg, zusammengesetzt sind.

स्) स्वाल, wohlfeile Zeit. सगंध्यो , wohlriechend. सचेत्, animerksam. सचेताई, s. f., Aufmerksamkeit. सिंपिरीं, m., guter Freund.

कु) कुपति, s. f., Unredlichkeit. कुपत्यो, unredlich. कन्याउ, m., schlechte Justiz. कुढंगी, Adj., sich schlecht betragend. कुढंगाई, s. f., schlechtes Betragen.

अवगुषु oder श्रीगुषु, Fehler, Laster. अवतड्ड oder श्रीतड्ड, ein schlechter Landungsplatz.

4) Worte, die mit der Possessiv-Partikel स (abgekürzt von HE), "mit", "etwas besitzend", zusammengesetzt sind.

> सफ्ला oder सफलू, Frucht habend, nützlich. सब्भि, Einsicht habend. सपूद्री, einen Sohn habend.

#### Worte, die mit einem Substantiv, Adjectiv oder Zahlwort zusammengesetzt sind.

Das Sindhi folgt in seiner Wortzusammensetzung im wesentlichen den Gesetzen des Sanskrit, obwohl solche Zusammensetzungen im Sindht sich nicht in dem Maasse ausbilden können, wie diess im Sanskrit der Fall ist, da der Mangel der Casus (die immer durch eine Postposition bezeichnet werden müssen) ein wesentliches Hinderniss in den Weg legt. Die Zusammensetzungen im Sindhi dürfen sich nie über zwei Worte erstrecken, und eine Zusammenziehung von drei oder mehr Worten ist für das Sindhī eine sprachliche Unmöglichkeit, da dabei aller Begriff von Coordination oder Subordination verloren ginge. Wir wollen diese im Sindhi gebräuchlichen Zusammensetzungen unter den im Sanskrit herkömmlichen Benennungen betrachten, um daraus zu ersehen, in wiefern das Sindht damit harmonirt oder davon abweicht.

1) Sogenannte Tatpuruša-Zusammensetzungen, oder Verbindungen von zwei Worten, von denen das erstere zum letzteren in einem Casusverhältniss steht.

Diese Zusammensetzungen finden sich im Sindhi in der gewöhnlichen Umgangssprache schon sehr sparsam vor, in der Poesie
jedoch werden sie auf eine sehr ausgedehnte Weise angewandt,
da sie die poetische Licenz bedeutend erweitern. Das erste so
vom zweiten abhängige Wort muss consequent immer in den sogenannten Casus obliquus treten, um dadurch sein Abhängigkeitsverhältniss auszudrücken. 1) Was die Schreibweise dieser Composita anlangt, so hat sich darüber keine feste Regel gebildet;
diejenigen, in denen der Einheitsbegriff des Compositums stark
zu Tage tritt, sodass sie gleichsam als Ein Wort angesehen und
begrifflich behandelt werden, werden auch zusammengeschrieben;
andere hinwiederum, deren Verbindung mehr lose ist, werden
getrenut geschrieben.

उत्तर वाउ, m., Nordwind, von उत्तर, der Norden und वाउ, der Wind.

कंधीपासी, Nachbarschaft, Umgegend, statt कंधिश्रपासी, von कंधी, Ufer, und पासी, Scite.

घरधंसी, m., Hausherr; von घर, Haus und धंसी, Besitzer. मधेसाऊ, Peiniger; von मधो, Kopf, und साऊ, essend;

eigentlich: Einem den Kopf fressend.

कृतपुद्ध, ein unverbesserlicher Mensch; eigentlich: Hundeschwanz, von कृती, Hund, und पुद्ध, Schwanz.

इस निकालो, Verbannung; von ड्रेस, Land, und निकालो, Hinausjagen; eigentlich: das aus dem Lande Jagen.

क्रानिट्रूट्रो, an den Händen gebrochen, von क्रानि, obl. cas. plur., von क्र, die Hand, und ट्रूट्रो, gebrochen, = ein fauler, arbeitsscheuer Mensch.

दिलि वर्णंदो, dem Herzen gefallend.

In einzelnen Beispielen jedoch wird das erste (abhängige) Wort lose angefügt, d. h. ohne in den flectirten Casus zu treten; dies ist jedoch mehr Usus als Regel.

पारा भक्त, seinen eigenen Banch füllend = selbstsüchtig; von पारा, selbst, und भक्त, füllend.

Eine eigenthümliche Art von Compositum entsteht, wenn ein Adjectiv mit einem Substantiv verbunden wird, das durch Anhängung des Possessiv-Affixes (s. Secundärbildungen XXIV) in ein Nomen possessivum verwandelt wird. Das Adjectiv muss dann mit dem Formativ-Casus (in Geschlecht und Zahl) des betreffenden Substantivs übereinstimmen. Dem Sinne nach ist ein solches Compositum ein Bahuvrihi, der Wortfügung nach jedoch ein Tatpurusa, weshalb wir es hier einreihen.

तिसिन्न सुर्तिवारो = तिसिन्न सुर्ति जो माडूहूं, scharfsinnig, von scharfem Verstande.

चिक्क निर्तिवारी, ein Mann von guter Einsicht, verständig. चड़े पहवारो, ein Mann von gutem Rath, wohlrathend. विद्या दिलि दाता, ein grossherziger Geber.

2) Sogenannte Dvandvas, oder Aggregation von Worten.

Im Sinne der Sanskrit-Grammatik giebt es im Sindhi eigentlich keine Dvandvas, oder eine Aggregation von zwei Worten in eines. Es werden wohl häufig zwei Worte im Sindhi zusammengestellt, die eigentlich einen Begriff ausdrücken, grammaticalisch jedoch werden beide als besondere Worte behandelt. Es giebt aber im Sindhi und den andern verwandten Dialecten eine bedeutende Anzahl von sogenannten Allitterationen, oder Koppelang von gleichbedeutenden Worten, die der Dvandva-Composition des Sanskrit viel mehr entsprechen; das zweite Wort einer solchen Koppelung hat jedoch für sich häufig keinen Sinn, sondern ist, wie das Wort besagt, blosses Schallwort. Solche Allitterationen werden auch gewöhnlich zusammengeschrieben, was auch bei andern Koppelungen der Fall ist, je nachdem die beiden Worte mehr einen einheitlichen Begriff ausdrücken sollen.

बरुपुज़, f., Eile; eigentl.: Nehmen (बरु) und Ankommen (पुज़)

चङ्गेभलो, gut, wohl; von चङ्गो, gut, und भलो, ditto. ग़ाल्हिबोलि, f., Plappern; von ग़ाल्हि, Wort, und बोलि, ditto. मटसट, f., Austausch; von मट, tauschen, und सट blosse Allitteration.

wig, m., regnerisches Wetter; von jig, Wolke, und

अनुसुबंह, Adv., in ein oder zwei Tagen; wörtlich: heute (अनु), morgen (सुबंह).

जडहीं तडहीं, immerfort; wörtl.: Wann — dann.

घटिवधि, Adj., mehr oder weniger: wörtl.: Wenig - mehr.

अगादुधी अगादिती, wörtl.: Nicht gehört, nicht gesehen = noch nicht dagewesen.

Weit häufiger jedoch als durch blosses Aneinanderreihen verbindet das Sindhī zwei Worte (meistens dasselbe Wort wiederholt) durch Einschiebung der persischen Copula ō¹), wie sie in Indien, statt u, ausgesprochen wird; der Endvocal des erstern Wortes wird davor abgeworfen, und beide werden so in Ein Ganzes verbunden; in einzelnen Beispielen jedoch kann sich auch der Endvocal des ersteren Wortes gegen ō behaupten. Diese Composita sind in grammaticalischem Sinne Dvandvas, indem bloss das zweite Wort den Declinationsgesetzen unterworfen ist.

रातोड़ींडू, Adv., bei Tag und Nacht.

वेरोतार, Adv., immerfort.

हंधोहंध, s. m., Platz an Platz = jeder Platz, jeder Ort.

रातिक्योराति oder रातोराति, Adv., Nacht um Nacht = jede Nacht, allnächtlich.

परोपरि, f., Art um Art = alle Art von, z. B. परोपरं जा वर्ण, Bäume aller Arten.

Die Zusammenfügung kann auch durch die persische Copulativ-Partikel & vermittelt werden, ähnlich wie durch o; dieses ä wird im Sindhi ebenfalls sehr häufig nasalirt. Der Endvocal des ersteren Wortes wird durch å immer verdrängt.

<sup>1)</sup> Wie das Sindhi überhaupt einen langen Vocal durch Anusvara zu stützen sucht, so wird auch o sehr häufig nasalirt und o ( ) gesprochen.

मुखामुखी, s. f. oder Adv., Zusammenkunit; gegenüber; ein vis-à-vis.

मुखामलो, s. m., Zusammenkunft; wörtlich: Angesicht und Zusammentreffen.

ह्वाह्यु, حَقَّاحَقٌ, Recht um Recht.

वेरांवर, Adv., immerfort; eigentl.: Zeit um Zeit.

3) Sogenannte Karmadhārayas, oder beschreibende Zusammensetzungen.

Das Sindhi ist schon an sich zu einfach, um solcher Composita zu bedürfen; die durchgängige Regel ist, wie in den verwandten Dialecten, dass das Adjectiv seinem Substantiv vorangeht, und mit demselben in casu, genere et numero übereinstimmt. Es haben sich jedoch noch einige alte Ueberreste von Karmadhäraya-Bildungen aus dem Sanskrit erhalten, und, was noch auffallender ist, das Sindhi selbst hat einige Neubildungen hinzugefügt, in denen das Adjectiv mit seinem Substantiv ohne Geschlecht und Zahlbildung in seiner Urform verbunden wird.

महाज्ञ्य, ein grosser Kaufmann.

महाराज oder महराज, ein grosser König.

বহুৰাজ, ein grosser Fresser, von বহুা, gross, und বাজ, Fresser.

वड्गुदी, Adj., grossmuthig.

वडग्दोई, s. f., Grossmüthigkeit.

वडवाती, Adj., grossmaulig.

बडनेढाई, s. f., Grösse und Kleine.

घर्णघुरी, Adj., wohlwünschend, wohlwollend; von घर्णा, viel, und घरो, Wunsch habend.

मठघुरो, übelwünschend, übelwollend; von मठो, schlimm, übel, und घुरो

परमार्थ, m., Wohlthätigkeit; von परम, best, und अर्थु, Zweck.

प्रार्थी, Adj., wohlthätig.

परलोकु, m., die andere Welt, von पर und लोकु.

पाइह, m., ein fremdes Land, Ausland; von पर und डेह, Land.

4) Sogenannte Dvigus, oder collective Zusammen-setzungen.

Diese Classe von Composita, die mit einem voranstehenden Zahlwort gebildet werden, ist noch ziemlich häufig im Sindhī.

विपहरी, f., Mittag; eigentl.: Doppelwache, von वि (in Compositis statt व, zwei) und पहरी, eine Wache von 3 Stunden.

बिहड़ि, s. f., ein Wasserräder-Paar.

बिहफ्ती, s. in., ein Zeitraum von 2 Wochen, engl. a fortnight; von बि und हफ्ती (क्वेंड्र), Woche.

चीमासी, m., ein Zeitraum von 4 Monaten = die Regenzeit.

चीवारो, m., ein Kreuzweg; eigentl.: vier Wege habend.

पंजक्ती, Adj., fünseckig; eigentl.: füns Ecken habend.

पंज्ञकानी, s. f., das Fünf-Waschen; i. e. zwei Hände, zwei Füsse und den Kopf.

चौबारी, s. f., intime Freundschaft; eigentl.: eine Vierer - Freundschaft.

बार्हमासी, s. f., ein Jahr; englisch: A twelve month; der erste Jahrestag von Jemandes Tode.

5) Die sogenannten Bahnvrihis, oder relative Zusammensetzungen.

Diese so zahlreiche Classe von Besitz anzeigenden oder relativen Composita, welche hinwiederum alle die vier voranstehenden Bildungen umfasst, indem sie die so zusammengesetzten Abstracta oder Appellativa in Adjectiva verwandelt, ist im Sindhinoch zahlreich vertreten, indem sowohl ursprüngliche Sanskrit-Bahuvrihi-Bildungen unverändert herübergenommen, oder aber deren neue nach den gleichen Principien gebildet werden. Das Nomen, mit welchem ein Compositum endigt, erhält dann gewöhnlich die Adjectiv-Endung ; in Compositis, die aus dem Persischen genommen sind, kann das finale Nomen auch unverändert bleiben, da dessen relative Bedeutung schon im Persischen feststeht.

a) Bahuvrīhibildungen von Tatpuruša.

तिवानी, Adj., blutfarbig; von तु und वान, die Farbe des Blutes habend.

मथमुहो, Adj., hochtrabend; von मथ, Höhe, und मुह, den Mund hoch (in die Höhe) tragend.

Wunsch; wörtl.: seinen eigenen Wunsch habend.

पेटार्थी, Fresser; von पेटु, Bauch, und ऋथीं, bezweckend; wörtl.: einer, der den Bauch zum Zwecke hat.

b) Bahuvrīhibildungen von Karmadhārayas.

बड्वातो, grossmäulig; von बड्डो, gross, und बातु; eigentl.: einen grossen Mund habend.

ध्यादिजी, viel Samen habend; von घ्या, viel, und दिजु, Samen.

घणासी, viel Saft habend; von घणा und स्म, Saft.

मठघुरी, Uebel wünschend; von मठी, bös, und घुर, f., Wunsch.

सापुदिलि, Adj., reines Herzens; pers. صاف دل.

खुशि खिञ्जालु, Adj., fröhlich; pers. خوش خیال.

c) Bahuvrīhibildungen von Dvigus.

चीट्रो, Adj., vier Thüren habend; von ची, in Comp. = चारि, vier, und दह, Thüre.

बिमणा, Adj., zwei Mand enthaltend; von ब्रि, zwei, und मणु = 80 Pfund englisch Gewicht.

बाहिमाहों, Adj., jährlich; eigentl.: 12 Monate enthaltend

d) Bahuvrihibildungen von solchen Worten, die mit einem Adverb oder Präfix, das einem Substantiv vorgesetzt ist, zusammengesetzt sind (Avyayibhāva).

सपुद्री, einen Sohn habend.

सचेत्, ausmerksam.

कुमत्यी, unredlich.

#### §. 29.

#### Vom Geschlechte.

Wie schon früher bemerkt worden ist, hat das Sindhī das Neutrum verloren, und dasselbe ist meistens dem Masculinum, weniger dem Femininum zugetheilt worden. Diese letzteren haben zwar die Masculin-Endung in ü beibehalten, sind aber in der Sprache nichts desto weniger als Feminina behandelt worden. Das Geschlecht eines Sindhī-Wortes lässt sich, da jedes Nomen auf einen Vocal auslauten muss, leicht erkennen, und wir haben schon bei Betrachtung der verschiedenen Endungen (§. 21.) die allgemeine Regel darüber festgestellt. Es bleibt uns hier noch übrig, die einzelnen Ausnahmen aufzuführen, ehe wir zur Ableitung des Femininums von der Masculin-Endung schreiten.

. ]

1

44

Ĭ

.

-1

į

٠.

1

- 4

١

Wie schon unter den Endungen bemerkt worden ist, leiden zwei derselben keine Ausnahmen:

die Endung a ist immer Femininum, und die Endung o immer Masculinum.

Die andern Endungen leiden manche Ausnahmen, die wir hier im Einzelnen aufzustühren haben.

#### 1) Die Endung u.

Die Endung ü ist schon ihrem Ursprunge nach Masculinum, allein da die sanskrit-präkritische Feminin-Endung in u damit zum Theil vermengt worden ist, ergeben sich davon manche Ausnahmen. Andererseits hat das Sindhi die ursprüngliche Sanskrit-Präkrit-Feminin-Endung abgeworfen, und dafür, wie aus Vergessenheit, u substituirt, während die Feminin-Bedeutung des Wortes festgehalten worden ist. Bei anderen wiederum lässt sich der Grund, warum das Sindhi sie als Feminina behandelt, nicht mehr nachweisen, da sie in den verwandten Dialecten noch als Masculina gelten; wieder andere sind unbekannten Ursprungs, und wahrscheinlich aus den mitunterlaufenden ursprünglich tartarischen Elementen genommen, über die sich bis jetzt nichts sicheres feststellen lässt.

Als allgemeine Regel kann hier, wie auch sonst, die gelten, dass alle Nomina, abgesehen von ihrer Endung, Feminina sind, die ein weibliches Wesen (von Menschen oder Thieren) bezeichnen, als:

Schwiegertochter; ससु, f., Schwiegermutter; ससु, f., Schwester; धेयु, f., eine Milchkuh (Sans. धेनु, f.); von einzelnen dieser Appellativa ist jedoch auch schon die allgemeine Feminin-Endung ä gebräuchlich, als धिन्न neben धिन; नृह neben नृह; भेया neben भेया.

Specielle Ausnahmen sind die folgenden:

wing oder wing, f., ein Riss (in einem Kleide) Zweig; unbekannten Ursprungs.

Hindi (Paris); Panjabi ajj. Wird deswegen als Femininum behandelt, weil dessen Endung als unveränderlich (wie die aller auf unstautenden Feminina) behandelt wird.

अंस, f., Nachkommenschaft; Sans. आंश, m., Hindi संस्, ebenfalls Masc.

, f., schleimige Ausleerung (bei Dyssenterie); unbekannt.

Masc. oder Fem., Rost; Hindī , m. Nicht-ārisch.

, f., grüner Rost; unbekannt.

संड्र, f., Oelkuchen; unbekannt.

(= eine Art Zuckerrohr, nach Böhtlingk-Roth) gebraucht, daher wohl das Femininum; im Hindī ist Kis Masculinum, im Panjābī dagegen wieder Femininum.

gebraucht, daher das Femininum im Sindhī; Hindī (m.

16, f., die Krätze; unbekannt.

गुम, f., Name eines wilden Grases; unbekannt.

বৰ, f., das Gewicht eines Juveliers; unbekannt.

चिल्ल, f., Name eines Gemuses; unbekannt.

oder Ty, f., Stillschweigen; aus dem Hindustant geborgt, in dem es Femininum ist.

हारि, f., Asche; ursprünglich identisch mit बार = हार.

हिन्दु, f., Rinde; Sans. हुझि oder हुझी; die Feminin-Endung i ist in diesem Wort verloren gegangen; während das Geschlecht festgehalten worden ist; es findet sich jedoch auch noch

ज्ञाउ, f., Siegellack; unbekannt.

ज्ञार, f., Blutegel; Nachgeburt. Zwei Worte sind hier offenbar zusammengeschmolzen worden; ज्ञार, Blutegel, entspricht dem Hindu

kritischen sonst bei derartigen Bildungen, abgewerfen worden, während das ursprüngliche Geschlecht festgehalten worden ist.

f., Nachgeburt, ist aus dem sanskritischen sanskrit-Wörterbuch richtig mit dem griechischen γῆρας verglichen wird, dem das Hindustanī jer, vollkommen entspricht. Das Femininum scheint bei letzterem mehr einer Verwechselung zuzuschreiben zu sein, denn das sanskritische Wort ist Masculinum; bei dem Hindustanī scheint freilich das Geschlecht unsicher zu sein, da Shakespear es vorgezogen hat, keines dabei anzugeben.

जिंदू, f., Leben, aus dem Panjābī genommen, in welchem jind ebenfalls Femininum ist.

eigentl.: Gerstensalz; siehe (16.)

bekannt. Name einer Pflanze (Indigofera pauciflora); un-

Sindhī hat sich r vorgeschoben, um sich unter dem Cerebralen (= Dentalen) leichter halten zu können; siehe §. 15, 2.

इदु, f., ein Hautausschlag; Sans. दुदू, m.; Hindi दाद, m.

तंदु, f., Seite; Sans. तन्तु, m.; Hindī तांत्, f. Dieses letztere wurde auf die Sanskrit-Form तन्त्री hinweisen.

ताक, s. f., ein ledernes Gefäss; unbekannt.

यञ्ज, f., eine weibliche Brust mit Milch; Sans. स्तिन, m.; Hindī थन्, m.

46, f., Rahm, Sahne; unbekannt.

धातु, f., Metall; Sans. धातु, m.; Hindī धात् oder धातु, m.

नहयर, f., Nagelgeschwür, von नहु, m., Nagel; Sans. नख,

निमु, f., der Limonenbaum; Sans. निम्बु, m.; Hindi नीम्बू, m., oder लीम्

प्रक, f., letztes Jahr; Sans. प्रत, adv.

पूर्नर्ज, f., Vollmond; auch पूर्नर्ड mit der Feminin-Endung; Sans. पर्वन, n.

ब्बूह, f., ein Babul-Baum; Sans. वर्तुर, m.; Hindi बबुर, f.

बर्सु, f., eins; abgekürzt aus बर्सन, f. (مُرَكَّتُ, das r hat k im Sindhī aspirirt), ein Segen, gesprochen als gutes Omen, wenn man anfängt zu zählen.

बिंदु, f., Semen virile; Sans. विन्दु, m.; Hindi बिंदु, m.

भस्, f., Asche; Sans. भस्न, n.; Hindi भस्, m.

मह, f., Ohrenschmalz; Sans. मलं, n., eigentl.: वार्यमलं; daher das Fem. im Sindhī. Hindī मेल्, f., Schmutz.

मसु, f., Tinte; Sans. मसि, f.; Hindi मसि, f.

Mark (in den Beinen); Sans. HSSI,

मिञ्ज oder मिञ, f., f.; Hindī मंजा, f.

मेलु, f., Schmutz; siehe मह.

लंड, f., Meditation; Liebe; Sans. लंब, m.; Hindr लंड, f. लिमु, f., dasselbe wie निमु

वतु, f., das Ergreisen, Erfassen; Sans. वृति; die Aspiration von Z rührt von dem r her.

वर्पज, f., Eilsertigkeit; eigentl.: Ergreisen, Ankommen.

वय, f., Sache, Ding; Sans. बस्त, n.; Hindī बस्त, f.

वंसु, f., Abstammung; Sans. वंश, m.; Hindī बंस्, m.

वसंजं, f., ein bewohnter Ort.

विसु oder विहु, f., Gift; Sans. विषं, n.; Hindi बिस् oder बिष्, m.

विज्ञ, f., Blitz; Sans. विद्युत्, f.; Pr. विज्ञू, f.

सिंधु, f., Sindh; der Indus; im Sanskrit ist सिन्धु Masc., ebenso im Hindī.

मुगंधु, m. oder f., angenehmer Geruch; Sans. मुगन्ध oder मुगन्धि, m.; im Hindī jedoch ebenfalls Fem.

सरव, f., Herbst; Sans. शाद, f.; Hindi सरद् oder सरत्, ebenfalls Fem.

von dem sanskritischen EH, Gans, abgeleitet wäre, so wäre es der einzige Fall, in welchem H in J oder verwandelt würde; es ist mir aber ein solcher Fall noch nie vorgekommen, und ich halte daher dessen Ableitung für zweifelhaft.

हिङ्क, f., Assa foetida; Sans. हिङ्क, m.; Hindī हिंग oder

हिंदू, f., Indien; Hinds हिंदू, m.; im Panjabs ist jedoch Hind ebensalls Fem.

Hierher gehören auch die nachahmenden Schalllaute, die auf u auslauten, und deshalb als Feminina betrachtet werden, weil ihr finales u keiner Biegung unterworfen ist; dasselbe gilt auch von einigen Dvandvas, die eigentlich aus zwei Imperativen mit finalem u bestehen und keinen Declinationsgesetzen unterworfen sind, weshalb sie gleichfalls als Feminina betrachtet werden.

वांचवांचं, f., Geschnatter.

संउंसरं, f., Husten.

चउचउ, f., चउपचउ, Schwatzen; wörtl.: schwatz schwatze.

भंउंभंउं, f., Hadern, Murren.

टंउंटरंज, f., Schnattern.

ધંચંઘં, f., Anblasen des Feuers; wörtl.: Blase blase.

મેરોમાં, f., das Bellen eines Hundes; Schallwort.

हंउंहउं, f., Anklopfen; Schallwort.

etc. etc.

### 2) Die Endung a.

Die Endung in a enthält, wie wir schon gesehen haben, ihrem Ursprung gemäss, Feminina; es giebt davon jedoch einzelne wenige Ausnahmen, die Masculina sind, und deren Geschlecht entweder schon durch die Bedeutung des Wortes oder durch das Geschlecht der Sprache, aus denen sie geborgt sind, festgestellt ist, z. B.:

राजा, m., König; Sans. राजन, Nom. राजा, m.

Ti, m., der Agent (in der Grammatik), Sans. Nom. sing.

आह्मा, m., Seele; Sans. Nom. sing. von आत्मन्, m.

माबुलिझा, m., Melancholie; arab. ماخوليا, Hindustant ebenfalls Masc.

डेवता, m., eine heidnische Gottheit; Hindi देवता, m. und f.; Sans. देवता, m., eine Gottheit.

शका, m.; persisch किं, Freund, Bekannter.

### 3) Die Endung I.

Die Endung in Y ist, neben der auf ă, die regelmässige Femininbildung im Sindhi; doch haben sich einige Masculina unter dieser Endung festgesetzt, die jedoch fast alle fremden Ursprungs sind. Da nach den Sindhi-Lautgesetzen kein Wort auf einen stummen Consonanten endigen kann, so ist bei einigen Fremdwörtern mit stummen Eudconsonanten der nächste und schwächste Auslaut Y angefügt worden, um das Wort für den Sindhi-Mund sprechbar zu machen; auch an auslautendes langes a hängt sich oft noch Y an, der Euphonie wegen, das jedoch mit ü wechseln kann. Diess ist der Fall bei einzelnen aus dem Hindustäni geborgten Themata, insbesondere jedoch bei Eigennamen und Appellativen; z. B.:

सीठि, m., ein Hindu-Grosshändler, Hindustan सेठ.

अहमदि = آخبَدِ, Nom. prop. Ah'mad.

ৰিনিং, Nom. prop. = خِفِر; Name eines Pirs, der auf

der Insel Bakhar (zwischen Sakhar und Rom) verehrt wird. Nur in einzelnen Beispielen hat sich das ursprüngliche kurze auslautende I des Sanskrit erhalten, ohne, wie sonst gebräuchlich, in I gedehnt worden zu sein; z. B.:

हरि, m., Višnu; विरस्पति, m., Jupiter (Planet); Sans.
वृहस्पति

Bei andern hinwiederum ist eine Verkürzung des ursprünglich langen i eingetreten; z. B.:

केहरि oder केसरि, m., Löwe, statt केहरी

बूड, m., Strasse, neben बूई, pers.

सहाइ, m., neben सहाई, m., Helfer.

Wieder in andern ist die ganze Bildung als eine Bahuvrihiform zu fassen, in der das jeweilige auslautende kurze I sich halten kann; z. B.:

साफूदिलि, Adj., reines Herz habend.

सधीस्रधि, m., einen halben Theil habend.

Adjectiva, die auf Y auslauten, sind generis communis, wie wir später bei den Adjectiven sehen werden.

#### 4) Die Endung in 1.

Die Endung in i ist, wie schon oben bemerkt, getheilt zwischen Feminina und Masculina, doch so, dass die Feminina vorherrschend sind; es würde uns hier zu weit führen, auf die Masculina-Ausnahmen, wenn man sie so heissen will, einzugehen; wir müssen daher für diese Classe auf das Wörterbuch verweisen.

#### 5) Die Kndung u.

Die Endung in u ist im allgemeinen Masculinum; es giebt jedoch einzelne Ausnahmen, deren Geschlecht sich entweder nach dem ursprünglichen Sanskrit-Gebrauch, oder nach der schon im Hindustant festgestellten Regel richtet.

Pronomen wis, ich.

आबिक, f., Ehre; oder आबिकड; Hindust. آبرُو, f.

गुज, f., Kuh; Hindi गाइ; Sans. गी, f.

जूं, f., Laus; auch जुरु; Hindī जूं, f.; Sans. यूक, m.

चमजू, f., eine Hautlaus.

ein Nasenloch des Kameels gezogen, und durch welche es geleitet wird. Unbekannt.

भू, f., Erde; auch भुद्द oder भुद्द; Sans. भू, f.

लू, f., kurzes Haar an den Gliedern; auch लुंचा; Sans.

बह, f., Schwiegertochter; Sans. बधू, f.

Feminina sind ferner gewisse Nachahmungs- und Schall-worte, wie:

मुंगू, f., Summen (von Bienen); auch भूगं, f. (von Fliegen).

5, f., das Surren eines Spinnrads.

ag, f., das Herbeirusen eines Hundes.

#### §. 30.

### Von der Bildung des Geschlechtes.

1

ì

1

Ţ

¥

7

ť

1

Das Sindhi steht mit der Bildung und Ableitung des Geschlechtes noch ganz auf dem Boden des Prakrit, resp. des Sanskrit, und die Regelu für die Ableitung des Femininums aus der Masculin-Endung schliessen sich, mit geringsiigigen Modificationen, an den schon im Sanskrit gebräuchlichen Process an; in einzelnen Fällen sind auch schon die Sanskrit-Bildungen des Femininum, mit der im Prakrit und Sindhi gebräuchlichen Assimilation direct herübergenommen worden, wie TI, f., Königin, Sans. TS; siehe §. 14. Wir werden jedoch im Folgenden diese bei Seite lassen, und nur die dem Sindhi eigenthümlichen Bildungen ins Auge fassen. Das Sindht besitzt, wie auch andere Sprachen, für den Feminin-Begriff zum Theil eigene Worte, sodass eine Ableitung des Feminins vom Masculinum nicht stattzufinden braucht. Diese Fälle beschränken sich jedoch, wie auch im Sanskrit und den verwandten Sprachen, auf Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse und einige andere dem Volke nahe liegende Begriffe, wie die der gewöhnlichen Haus- oder Nutzthiere, in denen die Sprache eigene Worte, wohl des allgemeinen Gebrauches wegen, zu schaffen vorgezogen hat, statt den Begriff des Feminins erst aus dem Masculinum abzuleiten; z. B.:

पिंड, m., Vater; माउ, f., Mutter. धिउ oder धिञ्चा, f., Tochter. **42**, m., Sohn; भेसा, f., Schwester. भाउ, m., Bruder; जारी, m., Schwiegersohn बहु, f., Schwiegertochter. (Bans. जामातृ); **3121**, m., ein männliches हाची, f., ein weibliches Kameel: Kameel. हाँद, m., ein Ochse; শক, f., eine Kuh. सान, m., ein männl. Buffalo; मेहि, f., weibliches Buffalo (महिषी).

Von den übrigen Begriffsworten leitet das Sindhi regelmässig

ein Femininum ab, soweit dies überhaupt zulässig ist; einzelne Formen besitzen jetzt auch nur noch ein Femininum, da die Masculin-Form überfüssig oder unstatthaft ist, und deshalb aus der Sprache ganz verschwunden ist.

### L Ableitung des Femininums von Themata auf u.

Im Sindht ist die Femininbildung von Themata auf u, soweit sie Substantiva sind, in I, o, und verkürzt I, die allein gültige geworden; bei den Adjectiven 1) jedoch hat sich die Feminin-Endung in & neben der auf I gleichmässig erhalten. Bei den Substantiven ist der Gebrauch der Endung I oder I so ziemlich willkürlich geworden, bei einzelnen jedoch herrscht die eine oder andere Endung vor:

ত্তাকাৰ্বি oder ত্তাকাৰ্বি, f., von ত্তাকাৰ্ক, m., Knabe.

Mädchen;
गडहि, f., Eselin; von गड़हु, m., Esel.
बांभणी oder बाभणि, von बांभण, m., Brahmane.

Brahmanin;
पर्टि, f., Waschfrau; von पर्दे, m., Wäscher.
जटी oder जटि, f., Jațin; von जदु, m., ein Jaț.

Neben dieser allgemeinen Feminin-Bildung in I und Y wird noch eine weitere durch Anhängung der Affixe U, U, U, U, oder SISU gebildet, welche ihrem Ursprunge gemäss gewöhnlich nur auf menschliche Wesen, seltener auf Thiere angewandt wird. Diese Affixe entsprechen dem Sanskrit-Affixe, wie wir es in Feminin-Bildungen, wie SISU, Indra's Weib etc. finden. 2). Im Sindhi können diese Affixe entweder promiscue gebraucht werden, oder es findet sich das eine oder andere vor-

<sup>1)</sup> Wir schliessen im Folgenden zunächst die Adjectiva aus, obschon deren Geschlechtsbildung, gemäss ihrer Endungen, mit denen der Substantiva übereinstimmt, um bei späterer Behandlung der Adjectiva mehr ins Kinzelne gehen zu können.

<sup>2)</sup> Siehe Bopp's Vergleichende Grammatik § 840.

# 210 Trumpp, die Stummbildung des Sindhi im Vergleich sum Präkrit

herrschend; es finden sich auch einzelne Formen bloss im Fomininum vor, ohne die entsprechende Masculin-Basis. Der Bindevocal ist bei all und au, salul und salul immer Y.

जिंदिणी oder जिंदिण oder जिंद्वाणी, eine Jațin.

परिस्मी oder परिसा oder पर्देशासी, eine Waschfrait.

चमारिली oder चमारिला oder चमायाली, eine Gerberin, von चमारू, Gerber.

बराचार्धी'), eine Beluchin; von बरोच, ein Beluche.

गाहिसा oder गासासी, eine Sängerin (ohne Masculin-Basis).

शींहिंगि, eine Lowin; von शींह, Lowe.

### II. Ableitung des Femininums von Themata auf o.

Die Ableitung des Femininums von Themata auf o fällt mit der Bildung des Feminins von Themata auf u ganz zusammen, mit dem Unterschiede, dass allein die Endung in 1, mit Ausschluss von 1, gebraucht wird; z. B.:

क्रोरी, eine Waise; von क्रोरो, Waise.

गोली, eine Sclavin; von गोली, Sclave.

बिली, eine Katze; von बिलो, Kater.

घोडी, eine Stute; von घोड़ी, Hengst.

Neben dieser Feminin-Endung in ī finden sich für die Bezeichnung von menschlichen Verhältnissen auch die unter der Endung ungeführten Affixe unt, auch, sie unter der Enbrauch; z. B.:

लंघिसी oder लंघासी, eine Trommlerin; von लंघो, ein Trommler (von Kaste).

मुरहिंगी oder मुरहिंगा oder मुखामी, eine Hausirerin; von मुहो, ein Hausirer (mit Parfümerien).

<sup>1)</sup> Nach Palatalen fällt i (y) gerne aus.

### III. Ableitung des Femininums von Themata auf i und I.

Von den Themata anf Y, soweit sie Masculina sind, und von denen auf i wird das Femininum auf dieselbe Weise durch Anfugung der Affixe un oder oder spiel, mit dem Bindevocal Y, abgeleitet; z. B.:

सेंडिणी oder सेंडिण oder सेंड्याणी, die Frau oder Tochter eines सेंडि

कोरिणी oder कोरिण oder कोर्याणी, eine Weberin; von कोरी, m., Weber.

खद्रिणी oder खद्रिश्वाणी, eine Ksatriya-Frau; von खद्री, ein Ksatriya.

दर्जिसी oder दर्जिसा oder दर्ज्यासी, eine Schneiderin; von दर्जी, Schneider.

हारिसा, eine Bäuerin, von हारी, Bauer.

### IV. Ableitung des Femininums vom Themata auf u.

Themata, die auf u auslanten, bilden das Femininum durch Anhängung der Affixe und fun, mit dem Bindevocal I, der, wie auch bei den übrigen Endungen, das finale u verdrängt; gewöhnlicher jedoch wird u in u verkürzt und dieses verkürzte u macht einen weiteren Bindevocal unnöthig; z. B.:

हिंदियी oder हिंदिया, eine Hindu-Frau; von हिंदू, ein Hindu.

oder:

हिंदुणी oder हिंदुणि.

Daneben findet sich auch das Affix signi oder signim Gebrauch, vor dessen Anfügung das auslautende lange u in seine entsprechende Kürze verwandelt wird, und so einen weiteren Bindevocal unnöthig macht; z. B.:

हिंदुआणी oder हिंदुआईणि, eine Hindu-Frau.

Die verwandten Dialecte leiten das Femininum auf dieselbe

Weise von der Masculin-Endung ab, wie das Sindhī, entweder durch einfache Ansetzung der entsprechenden Feminin-Endung an den Stamm, oder durch eines der oben beschriebenen Feminin-Affixe.

Das Hindī und Hindustānī steht in dieser Beziehung dem Sindhī sehr nahe; es bildet das Femininum entweder durch blosse Substitution der Feminin-Endung, wo dieses angeht, statt der Masculin-Endung, wie z. B. الله المجالة, larkī, ein Mādchen; von المجالة, sahzādī, eine Prinzessin; von مهنان المجالة, sahzādah, Prinz. براهمن المجالة, brāhmanī, eine Brahmanin; von براهمن المجالة, brāhman, ein Brahmane; oder es fügt die Feminin-Affixe an, in, nī, ānī an den Stamm an, ähnlich wie das Sindhī; z. B.: سناري, sunāran oder sunārin, eine Goldschmiedsfran; von المجالة, Goldschmied. شيان , šērnī, eine Löwin; von المجالة, mihtarānī, eine Kehrerin; von مجالة, mihtarānī, eine Kehrerin; von مجالة, ein Mullā.

Das gleiche Gesetz gilt im Gujarātī; es wird entweder die Feminin-Endung statt der Masculin-Endung substituirt, wie z. B. and, Hündin; von and, Hund, oder es wird das Feminin-Affix un (statt un) oder un oder und an den Stamm angefügt, z. B. aldu, Tigerin; von ald, Tiger. Salulu. eine Lavāņin (eine Kaste); von Salul, ein Lavāņō; iscul, unțin, ein weibliches Kameel; von isc, m., ein männliches Kameel.

Das Panjābī verfāhrt ganz analog mit dem Gujarātī in der Ableitung des Femininums von dem Masculinum, was entweder durch Substitution der Feminin-Endung für die des Masculinums geschieht, wie z. B. ghōrī, eine Stute; von ghōrā, ein Hengst, oder durch Anhängung eines der Feminin-Affixe geschieht, wie z. B. uskalan, eine Verläumderin, von uskali, ein Verläumder (mit dem Bindevocal a, der den auslautenden Vocal des Masculinums verdrängt); untnī, ein weibliches Kameel, von unt, ein mänuliches Kameel; mugalānī, die Frau (oder Tochter) eines

Moguls, von Mugal, ein Mogul. Khattrant, eine Kšatriya-Frau, von Khattri, ein Kšatriya (wobei der auslautende Vocal des Masculinums von dem Feininin-Affix ant abgestossen wird.)

Das Marāthi bildet das Femininum von Themata auf a und a in i, z. B.: मुगली, ein Mädchen; von मुगला, ein Knabe. दासी, eine Sclavin; von दास, m., ein Sclave; von Themata auf a findet sich jedoch auch in einzelnen Fällen noch die Sanskrit-Feminin-Endung in a, wie z. B. यूदा oder यूदी, die Frau eines यूद्ध. Neben der Feminin-Endung i findet sich bei Themata auf a und i auch das Feminin-Affix in oder in (mit verlängertem Bindevocal i) im Gebrauch, z. B. वाघीण, eine Tigerin; von वाघ, m., Tiger. पाणीण, eine Sünderin; von पाणी, ein Sünder. धनीन, eine Herrin; von धनी, Herr. मुसलमानीन, eine Musalmänin; von मुसलमान, ein Musalmän.

Das Bangālī schliesst sich in der Ableitung des Femininums vom Masculinum am engsten an das Sanskrit an; es substituirt, nach dem Vorgange des Sanskrit, entweder die Feminin-Endung a oder I für die des Masculinums, z. B. tanya, Tochter; von tanya, Sohn. puttrī, Tochter; von puttra, Sohn. Adjectiva, oder Nomina agentia auf ka 1), bilden ihr Femininum immer auf kā, mit dem Bindevocal i, z. B. kārikā, f., thuend; von kārak, m. gāyakā, eine Sängerin; von gāyak, ein Sänger. Themata, die auf I (= in) auslauten, bilden ihr Feminin auf int, z. B. hattint, eine Elephantin; von hatti (= hattin), ein Elephant. Ebenso anch patnī, Herrin; von pati, Herr. Themata auf vat (= van) bilden ihr Femininum auf vatī, z. B. bhagavatī, eine Göttin (= Durgā); von bhagavat (= bhagavān). Auch der Gebrauch des Feminin-Affixes ant oder ani folgt strenge der Sanskrit-Analogie: ačaryanī, die Frau eines ačarya; indranī, die Frau des Indra.

Es findet sich so durch alle die neueren arischen Dialecte eine genaue Uebereinstimmung in der Formation des Geschlechtes, und ihr verwandtschaftliches Verhältniss zu einander tritt

<sup>1)</sup> Finales & ist quiescent, ausser nach einem Doppelconsonanten.

nirgends klarer zu Tage, als gerade in der Bildung und Ableitung des Geschlechtes, ein hinreichender Fingerzeig für Diejenigen, die in neuerer Zeit bestrebt gewesen sind, den Einfluss der drävidischen Sprachen auf die Bildung der nordindischen ärischen Sprachen zu hoch anzuschlagen, der sich zwar nicht läugnen lässt, aber sich einzig auf die Bereicherung ihres Vocabulars mit einer Anzahl tartarischer (oder wie man sie sonst heissen will) Worte erstreckt, von denen erst die spätere Untersuchung nachzuweisen hat, ob sie sich überhaupt den drävidischen Sprachen (und nicht vielmehr einer noch älteren, jetzt verschwundenen Sprache) vindiciren lassen.

# Mittheilungen zur Handschriftenkunde.

(Aus Briefen an jüngere Fachgenossen.)

Von

#### Prof. E. Rödiger.

(Fortsetzung von Bd. XIV. S. 485 ff.)

4. سفينة بحر الحيط, ein persisch-arabisches Sammelwerk, Hs. der Königlichen Bibliothek in Berlin (Ms. orient. in Pol., Nr. 248).

- Ihrer wiederholten Aufforderung gern entsprechend, gebe ich Ihnen Nachricht über einige Hss. der biesigen K. Bibliothek. Durch meine Anstellung an der Berliner Universität und durch die alles Preises würdige Liberalität der Bibliothekverwaltung, deren ich mich in vollem Maasse erfreue und die ich dankbar zu rühmen habe, sind mir die überaus reichen handschriftlichen Schätze dieser grossen Bibliothek allerdings soviel näher gerückt, dass . Sie mit allem Recht sagen, ich sitze hier in beneidenswerthem Ueberstuss. Der Ueberstuss ist in der That so gross, dass ich zaweilen nicht weiss, wonach ich zuerst greifen soll unter all den zahllosen Schriftwerken orientalischer Abkunft, die bald durch den Gegenstand ihres Inhalts oder durch einen berühmten Namen, den sie an der Stirn tragen, bald durch ihre aussere Schönheit oder eigenthümliche Anordnung, bald auch durch einen mir noch räthselhaften Titel und bisher unbekannten Namen meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Catalog der persischen Hss., dessen Beendigung Sie wie Andere meiner Freunde dringend herbeiwünsehen, schreitet zwar jetzt, wo die zeitraubende Umständlichkeit des Verpackens und Hin- und Herschickens der Hss. wegfallt und die Uebersicht des Gleichartigen und Zusammengehörigen mir sehr erleichtert ist, ungleich rascher vor als früher; aber dafür soll ich ausser den von mir ursprünglich übernommenen 200 persischen Numern des älteren Bibliothekbestandes nunmehr ein halbes Hundert seitdem neu hinzugekommene, auch etwa 30 Diez'sche Hss. und ausserdem noch beinahe 300 Bände der grossen Sprenger'schen Sammlung mit verarbeiten! Nur wer aus eigner Erfahrung die eigenthümlichen Schwierigkeiten und Mühseligkeiten kennt, welche mit dem Lesen der oft so nachlässig und undeutlich geschriebenen persischen Hss. verbunden sind, wird den zu solcher Arbeit

erforderlichen Zeitaufwand gehörig würdigen und meinen Anspruch auf Geduld und Nachsicht für gerechtfertigt halten, zumal wenn er weiss, wie viel anderweitige Arbeit mir sonst noch obliegt, und wenn er das sogleich vorzuführende Beispiel erwägt, wo ein einziger Band mehr als hundert verschiedene Textstücke enthält, welche nach ihrem Inhalte zu bestimmen und zu verzeichnen waren.

Ich wähle aber heute zu kurzer Besprechung den bezeichneten Codex nicht sowohl wegen seines Inhalts, - denn der ist nicht besonders viel werth, - als vielmehr wegen der eigenthumlichen Anlage und Einrichtung dieser Sammlung. Die gewöhnlichere Benennung solcher Sammlungen verschiedenartiger und von verschiedenen Verfassern herrührender Schriftstücke ist oder مجموعة (Sammlung), wie auch die vorliegende in der Vorrede einmal genannt wird, sonst #, +-> (s. Bd. XIV, S. 491) u. a., während Ausdrücke wie جامع (Sammler), نُحْيِرة and نُحْيرة (Schatz), جحم (Meer), قاموس (Ocean) und ähnliche, wenn sie in Büchertiteln gebraucht werden, sich mehr auf das Aufhäufen und Zusammenleiten eines einheitlichen oder doch gleichartigen Stoffes durch Einen Verfasser zu beziehen pflegen. Ein persischer Ausdruck, der zumeist in jener ersteren Weise verstanden zu werden scheint, int کشکول keákûl oder کی کول kećkûl, auch خبیکول khećkul. Dieses Wort bedeutet eigentlich einen Bettler (s. v. a. 100 oder كداثي كنند، etym. der den Rücken krümmt, a. s. B. Burhani Kâti u. d. W.); dann wird es auch gebroucht von dem Napf, den die Bettler (Derwische) in Persien gewöhnlich bei sich tragen (dem sogen. Derwischbecher كاسم درويشار), einer schiffoder kahnförmigen Schaale aus Cocuanuss, Hols oder Metall, worin sie Almosen sammelu und weraus sie essen und triuken!): woran sich jener uneigentliche Gebrauch des Worten von einem Sammelbuch anschliesst. Ein Beispiel dieses Gebrauchn s. unten. ist in der Bibliothek Tippu Sähib's nach کشکیل تصوّف سفينة Stewart's Catalog p. 37.) Solchen Sinn hat auch das Wort (Schiff) in dem Titel des jetzt näher zu betrachtenden Buches, und das gleichbedeutende حَمْك (s. die folgende Nr. 5). Es ist dabei zunächst ohne Zweifel an ein (mit litterarischen Schätzen) belastetes Schiff gedacht; zugleich mag sich aber daran leicht

<sup>1)</sup> Vgl. die pers. Lext. und die Reisebeschreibungen, auch Lane's Manners and customs of the modern Egyptians, 3. ed. 1842, vol. I, p. 375; "Many of the Persian derweeshes in Egypt carry an oblong bowl of coconnut or wood or metal, in which they receive their alms, and pat their food."

die Beniehung knüpfen, welche dieser Benennung von dem Sammler des unter Nr. 5 zu beschreibenden Werkes ausdrücklich gegeben wird, dass solches Schiff (- und der Orientale denkt dabei wohl gelegentlich auch an sein Lasttbier, das beladene Schiff der Wüste - ) dazu bestimmt ist, den geistigen Roisebederf mit sich zu führen. Vgl. die zahlreichen Bücher, die زاك المسافر (Zehrung des Reisenden) oder ähnlich betitelt sind. Sie sollen zu nützlicher Unterhaltung auf Reisen dienen, als ein litterarisches Viaticum oder Vademecum, ein εφόδιον των αποδημούντων, obwohl bei manchen derselben, namentlich wenn sie, wie das bei A. Khalfa unter Nr. 6770 genannte, fünfzig Bände umfassen oder den jüngsten Tag als Ziel setzen (زاد المعال ), vielmehr an die grosse Lebensreise zu denken ist. mag daneben ein Buch auch mit Rücksicht auf seine äussere Form ein "Schiff" genannt werden, wie nach Golius das Wort in Afrika verstanden wird als ein "codex oblongioris formae", welche Bedeutung auch im Orient gangbar ist, s. z. B. die Stelle aus dem Bahari 'Agam bei Vullers u. d. W. Die beiden hier in Rede atchenden Hss. sind dagegen in gewöhnlichem Folio-Format. Flügel's freiere Uebersetzung "libellus promtuarius" (fl. Kh. 111, 600, auch IV, 316) ist zutreffend, nur dass das Deminutiv libellus nicht immer an der Stelle ist 1).

Unsere Handschrift bildet einen Folioband von 400 Blättern, deren mehrere aber noch ganz oder theilweise leer sind, wenn auch schon mit Einfassungslinien versehen und ohne Zweifel zur Aufnahme noch hinzuzufügender Texte bestimmt gewesen. Die Sammlung ist offenbar noch nicht vollendet und abgeschlossen, sie muss aus irgendwelchem Grunde, vielleicht durch den Tod des Sammlers, abgebrochen seyn. Nicht bloss die leeren Blätter des vorhandenen Bandes deuten darauf hin, es ist vielmehr aus der Vorrede zu ersehen, dass das ganze Sammelwerk auf vier solche Bände berechnet war, wovon die beiden ersten hauptsächlich prosaische Texte, die beiden letzten Poesien enthalten sollten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ein compendioses Reisetsschenbuch ist z. B. die שבּׁאַנִּיֹא װּעְרָשׁ,
worin Dârâ Śukôh (כוֹן شَكُوة), der Bruder des Kaisers Aurangzeb, eine
kurze Biographie Muhammad's zusammenstellte, s. Stewart's Catalog der Bibliothek Tippu Sâhih's S. 25.

<sup>2)</sup> Dort heisst solcher Band زوری d. i. Boot oder Kahn, was freitick zu der Benenung des Ganzen nicht atimmt, dens ein Schiff kann nicht aus vier Kähnen bestehen. وروى als Benenung von Textabschnitten findet man z. B. auch im 7. Bande der Heft Kulzum gebraucht, aber in Concinnität mit den andern Abtheilungsnamen. Der Ausdruck "Schiff" (کشنی رسفینه) wird von pers. Diehlers oft und gern und nach verschiedenen Seiten hin bildlich gebraucht; wie weiss z. B. Sa'di in der Vorrede zu seinen mit dem Worte zu spieles!

Davon liegt also hier nur der erste Band ver. Dass aber der Redactor wenigstens für den zweiten Band schon manches zusammengebracht oder doch zur Aufnahme ausgewählt batte, das erbellt aus dem verläufigen Inhaltsverzeichniss, welches sich in diesem ersten Bande (Bl. 25-31) findet.

Was ich Ihnen nun über den Sammler und seinen Plan mitzutheilen habe, ergiebt sich theils aus der Vorrede, theils aus gelegentlichen Angaben, die im Verlauf des Buches vorkommen, theils auch aus der Art seiner Arbeit. Er hiess Muhammad Khalil-Allah, war in Lahor gehoren im J. 1094 H. (Bl. 11a, 221a am Rande, 240a), und seines Gewerbes ein Schönschreiber, der sich viel mit persischer Litteratur beschäftigt und besonders aufische Schriften liebgewonnen, aber auch Kenntniss der arabischen Sprache und des Hindustani sich erworben hatte. Er war viel auf Reisen, besonders im Dekkan, was ihm Gelegenheit gab, manchen seiner gelehrten Zeitgenossen kennen zu lernen. Die Sammlung seiner Sefine hat er nur ganz allmählig betrieben; bei einzelnen Stücken derselben finden sich z. B. die Jahrzahlen 1119, 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1133, 1137 H. Erst im J. 1154 H. == 1741 Chr. legte er die letzte Hand an die schliessliche Redaction des Werkes (Bl. 11b), die er aber, wie gesngt, nicht vollendete. Seine Absicht war fast überwiegend auf die äussere Form seines Buchs, auf die Herstellung eines kalligraphischen Kunststücks gerichtet. Es ist darauf gesehen, dass die verschiedenen Texte ihrer äusseren Ausstattung nach möglichst bunt und mannichfaltig vor das Auge des Beschauenden treten; es wechseln die Farben des Papiers und die Art der Rand- und Text-Einfassungen, alles hübsch bunt, aber - nicht schön. Die Schrift läuft theils in der gewöhnlichen horizontalen Richtung, theils sieht man sie in diagonaler oder andrer Lage vor sich, zuweilen in Columnen, in Dreiecke oder in die Form von Baumblättern gefasst, die Ueberschriften u. dgl. hervorgehoben durch rothe, blaue, grune Dinte; am Rande Glossen und Erläuterungen, oder für sich fortlaufende Texte, und überhaupt die verschiedenen Textpartien mehr oder weniger in eigenthümlichem Schriftcharakter und in besonderer kalligraphischer Manier geschrieben, ausserdem nach Blätterzahl, Abtheilungen und Unterabtheilungen genau bezeichnet, wie denn diese künstliche Zahlen-Oekonomie auch in der vorangeschickten Inhalts-Uebersicht sehr in die Augen fällt.

Binen grossen Theil der aufgenommenen Texte hat der Sammler selbst geschrieben, und könnte in sofern die Hs. als Autograph betrachtet werden, wie sie denn wohl auch das einzige existirende Exemplar seyn möchte. Nicht wenigen Stücken hat er seinen Namen nebst Ort und Datum untergesetzt. Anderes hat er abschreiben lassen (احيانًا استكتاب نير فرمود) Bl. 114

letzte Z.), manche Blätter auch zur Einfügung in die Summlung von Freunden erbeten und geschenkt erhalten, so dass nach dieser Seite hin das Buch etwas einem Album oder einer Autographensammlung Aehnliches ist. Einen solchen Fall, auf welchen er wohl besonderes Gewicht legte, weil die Blätter von seinem verstorbenen Lehrer herrührten, bemerkt er ausdrücklich Bi. 130\* این دو ورق بخط مخدوم مرحوم جامع العلوم مولانا واستالذا : abea ومودينا حضرة ميان مهر على است رحمه الله تبركا داخل اجراى سفينه Die so gesammelten Blätter waren nicht بحيط نموده شد immer von gleichmässigem Format, die Texte wurden daher, was noch überall zu sehen ist, ausgeschnitten und in Randstreifen von passender Breite eingeklebt, um gleich grosse Blätter in dem Buche zu haben. Auch über dieses Verfohren spricht sich eine رساله منبهات على : Rendnote auf Bl. 221a aus, welche lautet الاستعداد ليوم المعاد كه مشتمل بر احاديث نبويت عليه السلام واقوال معابه وايمة كرام ومشايخ وعلماى عظام وحكماى عاليمقام تصنيف الشيخ الامام احمد ابن على المعروف بابس حجر العسقلاني رحم الله فواید کثیره در نُه باب باین ترتیب جمع کرده که از باب دوم ابتدا فمودة بدو فايدة واز سيوم بسسه الى باب العاشم كنة درو احاديث واقوال که بسر ده فایده مبنی باشده بنجویر آورده سال ۱۱۲۷ همرار وصد وبيست وهفت هجري در بلدة خجسته بنياد ابتياء نموده حاشية کهنه را قطع کرده اصل را بکاغذ ختائی نو وصل ساخته داخل اجرای سفينه بحر الحيط كردانيد ودر حواشي رسالة مذكور فوايد جديده از رسایل فارسی وعربی ونظم ونثم که موافق باعداد فواید هم باب باشد در الكربي . Er kaufte hiernach im Jahre 1127 H. eine Handschrift der منبهات des Ibn Hagar 'Askalani (s. unten), schnitt den Rand derselben ab, beklebte sie mit einem neuen Rand von chinesischem Papier und beschrieb letzteren mit Bemerkungen, die er aus persischen und arabischen Abhandlungen entnahm (vgl. Bl. 240ª Mitte), und so wurde dieses Schriftstück in seine Sesine eingefügt.

Das Buch besteht, abgesehn von der schon erwähnten umständlichen Inhaltsanzeige und einer künstlich componirten Vorrede, die Bl. 106 nach einigen vorangestellten Versen mit den Worten معنى المارة النبية والعادم المارة النبية والعادم المارة ال معيم خورشيد تنوير ومعروض خاطم معانى تصويم آنكه اين سفينه beginnt, aus 25 Theilen oder Heften (جرزً) von ungleichem Umfange zwischen 8 und 16 Blättern, jedoch 4 davon noch mit einem Auhange (خاق) von ähnlicher Länge. Ich denke mir, dass diese "Theile" اجزاء bei der ursprünglichen Anlage der Sammlung für sich bestehende Lagen oder Hefte waren, durch deren Aueinanderreihung nachher das Ganze zusammengefügt wurde. So erklärt sich auch leicht, dass sich mehrmals gerade am Ende dieser Hefte noch leere Seiten finden. Weniger ist es der Fall, dass sich der Inhalt nach diesen Abtheilungen gruppirt.

1

Wenn ich nun auch über den Inhalt noch etwas sagen soll, so wird es genügen, einige Stücke bervorzuheben, und das Uebrige theils nur ansudenten, theils auch ganz zu übergeben, da Vieles unbedeutend oder uns anderweitig besser zugänglich ist. Nach der Vorrede, den erwähnten Inhaltsanzeigen und einigen leeren Blättern beginnt der erste Theil Bl. 33 mit dem dann folgen Notizen, شاجرة رسول الله dann folgen Notizen über den Stamm Kurais, über die Zahl der Genossen des Propheten (aus einem الأبرار betitelten Buche), über die Ereignisse der zehn ersten Jahre nach der Higra (nach Nawawi) und über die Familie und Dienerschaft des Propheten, Biographisches von den vier ersten Khalifen in tabellarischer Form, desgleichen Bl. 386—41b über die "vierzelm Heiligen" (جهارده معصوم) d. i. Muhammad, Fâțima und die zwölf Imâme von 'Alî bis Muhammad Mahdi, nämlich ihre Namen und Beinamen, Ort und Zeit ihrer Geburt, Namen ihrer Eltern, Inschrift ihres Siegels, ihre Weiber und Kinder, Lebensdauer, Tod und Begräbnissort; weiter die Beschreibung der äusseren Gestalt (حلية) des Propheten wie auch des Abubakr, Omar, Othman und Ala (dies geschrieben von dem Schreiber Abû Muhammud); vom Tode des Propheten (Anfang des 3. Cap. der وضدًا الشهيداء, von Husein Kåsiff, s. H. Kh. Nr. 6648. Flügel's Ausg. Bd. III. S. 500), daselbst am Raude persische Verse, die sich auf den letzten Imam beziehen, und zuletzt etwas von Adam und Bva. - Der 2. Theil mit seinem Anhange (313) s. oben) Bl. 49-80 bezieht sich ganz auf biblische Geschichten von Adam bis auf Nebukadnezar's Zeit mit Beimischung von Koran-Sagen, bis Bl. 52 arabisch, der Rest persisch; in letzterer Partie werden citirt das Tarîkb (زبعاله التواريخ) ربايسنغرى) des Hafiz Abrû (st. 834 H.), Mîrkhond, Khendemîr u. a. - Im 3. Th. Bl. 81 - 108 die Vorrede aus Gamis نفحات von dessea مقدمه sewie fast die ganze مقدمه von dessea نفحات

عارف und معرفة , ولى aber die sufischen Begriffe الأنس u. s. w. (gedruckt bei de Sacy in Not. et Extr. t XII. und in der Ausg. von Lees), und ausser einigen Kleinigkeiten wieder ein Stück biblische Geschichte. - Th. 4 und 5: allerlei Lehrstücke, besonders über das Gebet und seine Wirkung z. B. bei Krankheitsfällen, zum Theil arabisch, das Meiste persisch; daneben Coranica, Zahl der einzelnen Buchstaben im Koran, Pausalzeichen (in pers. Versen), die 5-, die sieben Leser (aus (آمنت بالله وملايكته وكتبه البخ) eine Stelle (فصاب صبيان طعه امام اعظم von dem الفقد الاكبر (d. i. Śafi'f, an dessen Autorschaft aber gezweifelt wird, s. H. Kh. IV, 459) mit arab. Commentar von Molla 'Alî Kârî (Bl. 1343-1352), dieselbe nochmals mit pers. Commentar (Bl. 136), und weiter unten (Bl. 180b —1840) zum dritten Male gleichfalls persisch commentirt. — Im قطب الاوليا 6. Th. eine Erklärung der 99 Gottesnamen von dem قطب الاوليا Schaikh مساله (Bl. 137a — 140b), und eine ساله über die Sitte der Kleider (در اداب لماس), mit Rücksicht auf die Art wie der Prophet sich zu kleiden pflegte, von dem Schaikh 'Abd-elbakk aus Dehli (Bl. 141a - 143b). - In Th. 7 u. A. etwas über den Werth der Wissenschaft und des Unterrichts (Bl. 149", arab.); رسالم كافيم tine Art Katechismus der Sufi's in 10 Regelu, genannt رسالم aus dem Arab. in's Pers. übersetzt, nebst dem arab. Texte (Bl. 149b-151b). - Im 8. Th. zuerst ein Stück das als eine Quintessenz aus den Schriften des Gazzali bezeichnet wird, خلاصة تصانيف امام محمد غرالي در علم سلوك Bberschrieben is Form eines Zuschrift an einen seiner Schüler mit der Aurode es ist eine pers. Uebersetzung von Gazzali's bekanntem ای فرزند Werkchen "O Kind"; dann 30 Fragen über sufische Lehren; und ein Aufants über mystische Ausdrücke in Liebesgedichten, über-وصيَّت نامه Th. 9 enthält ein رسالة درر العشق. — Th. 9 von dem Schaikh برهان سر الله (Bl. 171 — 178). — Im 10. Th. الحفة السلة Bl. 179a-180a ein kleines Textstück, dessen Titel التحفة المسلة der Verfasser so gewählt hat, um damit auszudrücken, dass er das Verdienst seiner Schrift dem Propheten قلمه نبذة س: berlasse, wie dia Worte der Vorrede besagen الكلماك في علم المقايف جَمَعْتُها بمحص فصل الله وكرمه وجعلتُ مُوابِّها لروح رسول الله صلعم . . واسالُ اللَّه تعالى ان يبلغ مُوابها اليه

222

steht hier noch eine Abhandlung, genannt علية الصلوات والسلم (der Weltspiegel), vermuthlich dieselbe, die in Flügel's H.Kh. 11, 499 unter Nr. 3857 aus Cod. B. aufgeführt wird. — Th. 11 enthält besonders Einiges zur Auslegung des Mesnewi des Galal-eddin Rûmf, z. B. Gâmi's Commentar oder vielmehr theils prosaische theils poetische Auslassung über die zwei ersten Verse des berühmten Gedichts, worin bekanntlich die mystische Flöte (ف) als Orgemon der Offenbarung angerufen wird. — Th. 12 eine Reihe von Sendschreiben (مكتوبات), einige in schlechtem Arsbisch, die meisten persisch.

1m 13. Theile und übergreifend in den 14ten (Bl. 221a-240a) منتاب المُنْبَهَات على atchen Auszuge aus dem arabischen Buche von Ahmad bin 'Alf, genannt ibn Ḥagar الستعداد ليوم العاد al-'Askalani (st. 852 H. == 1448 Chr.). In dem betr. Art. bei H. Kh. VI, 161 steht Einiges anders als hier; die Ausdrücke مُثَّنَى مُثَّنَى, مُثَّنَى abor sind auch im Commentar VII, 907 noch nicht richtig erklärt, sie beziehen sich auf die Satzform der einzelnen Dicta, zwei-, drei-, viergliederig u. s. w., jenachdem darin zwei المارك oder drei u. s. w. enthalten sind; die 10 Capitel des Buches sind danach benannt, z. B. das 6te قالماب السَّدَاسيّ das 10te الباب العُشَاري. — Auf Bl. 240b ist der Text des Hauptschriftfeldes (hier und anderwärts النّب genannt, im Gegensatz غ وصف التصوّف: überschrieben (الأواثق , control في وصف التصوّف kleine arabische وموشى بحروف التهجي من شاه نعمت الله رحمه الله Sätze, deren Anfangsbuchstaben der Reihe des Alphabets folgen, 2. B. der Anfang: التصوف الفضايل ومحو البرذايل ب بذل الرجع وترك الفتور ت ترك الفصول وحفظ الاصول ث ثبوت القلب عسد رو, و, das Ende der alphabetischen Reihe ist hier ertreten; Unterschrift: لايم vertreten; Unterschrift: : Bl. 241 . فقد تمت كلمات التصوف مترتب على حروف التهجي zehn Capitel, genannt كنوز الرموز, deren erstes z. B. von zehn Dingen handelt, die den Verstand mehren, nämlich viel Süsses essen, Fleisch essen, Linsen essen, den Thronvers des Koran esen u. s. w., ein andres von zehn Mitteln, das Leben zu verlängern, z. B. viel Almosen geben, viel beten, Vater und Mutter gehorchen, wieder ein andres von zehn Dingen, die Kummer bringen, als im Stehen die Hosen anziehn, sich auf eine Schwelle setzen, mit der linken Hand essen. Dazu ein kleiner Anhang von Dingen, die ungehörig sind, wie Vater und Mutter bei Namen nennen, Brod mit Einer Hand brechen, eine Lampe ausblasen (حائم العبر العبر

ولا كجكول فارسى ترجمة كشكول شيخ بهاء الدين جبل عاملى رحم الله und Bl. 255a ein angehlicher Brief Muhammad's an Khusrô Parwîz, welcher so lautet:

بسم الله الرحمين الرحيم من محمد ابن عبد الله الي كسرى يرويز اما بعد فاني الاعوك بداءية الاسلام اسلم تسلم والسلام على من اتبع الهدى Th. 16 bietet einige Texte höherer Art, zum Theil philosophische, die zugleich den Eindruck abgerundeter Aufsätze machen, wie Bl. 256 - 2585: Sechezehn Fragen des Sultan Dara Schukoh an den Schaikh Muhibb-Allah aus Allahabad und deren Beantwortung, meist schwierige und der Religionsphilosophie angehörige Fragen; Bl. 259—263: سالة نفسيه, von Muḥammad bin Maḥmûd al-Gurgani über die Seele des Menschen und ihr Verhaltniss zum Körper; Bl. 264a — 266a: سالم معبذة الدنيا, von 'All bin Hsuamed-dîn bekannt unter dem Namen المتقلى, deren Inbalt dahin an-بيان حقيقت دنيا ومعنى آن واقسام gegeben wird, dass es sey طالبان دنیای محمود ومذموم ومشترک میان این دو قسم وعلاج حب دنيا, also mehr asketisch; Bl. 266a—268a im Mittelfelde und am Rande Bemerkungen (die letzte arabisch von Abu Bakr Razî) über den Geist (روح), seinen Zusammenhang mit der Form (قالب) und seine Trennung von ihr; Bl. 269a: über Mikrokosmus und

<sup>1)</sup> Fin anderes Stück aus der pers. Uebersetzung dieses کشکول kommt unten Bl. 364 vor, sowie auch eins aus dem arah. Original Bl. 376. Bd XVI.

Makrokosmus. — 'Im 17. Th. Bl. 270 — 272: über den Glauben von Maulana Galal-ed-din Muhammad Dawani (الادنى im Columnentitel falsch), eigentlich eine Abhandlung über Sur. 10, 90, welche Ibn 'Arabi's von Manchen verdächtigte Erklärung dieser Stelle in Schutz nimmt, arabisch geschrieben; dann nach drei sufischen Stücken unerwartet wieder etwas Historisches über die Familie des Propheten und über die Genossen Ali's, die aus Jemen stammten, beides aus dem Buche بخالس المومنين von dem Kadi بخالس المومنين (Bl. 280 u. 281). - Im 18. Th. laufen dreierlei Texte neben einander fort, im Hauptfelde (رالمتري), in einem breiten Randfelde zunächst dem Hauptfelde, und auf dem schmalen ausseren Rande, die meisten theosophischen und asketischen Inbalts, ausserdem etwas über die Eigenschaften und Kennzeichen des Imam und die Bedingungen des Imamat d. i. der 6. Abschnitt (تنوير ششم) aus dem . ملا محمد باقر مجلسي des كتاب عيس طياة . \_ Im 19, Th. u. A. Brklårung einiger rathselartiger indischer Ausdrücke, die in der persischen Umgangssprache vorkommen (Bl. 292b-294a) u. d. T.: شرے بعصی مقولة كلام هندى كه بطريق معبّا بر زبان خاص وعام bezeichnet رسالة جنوبية und im Columnentitel als مشهور است (worüber eine Notiz am Schlusse). - Th. 20: Beschreibung der Kaba; von den Thieren, die ursprünglich Menschen waren und zur Strafe für grobe Sunden ihre Thiergestalt erhielten, wie die 50 Juden in Affen verwandelt wurden, die Eidechse aus einem diebischen Araber entstand, Schweine aus Christen, der Papagei aus einem tansenden Sufi u. s. w., vgl. die Ausleger zu Sur. 2, 61 und 5, 65. De Sacy Chrestom. II, 273 u. la religion des Druzes II, 431 ff., ein arab. Aufsatz dieses luhalts, vielleicht das Original su unarem pera. Texte, in Cod. Dresd. 201, 3. Dena von Bl. 315 an und durch den ganzen 21. Theil hindurch geschichtliche Texte aus Mirkhond und Khondemir bis Bl. 344 b, worauf Bl. 345 der Schluss-Abschnitt des Dabistan von der Ein-خاتمهٔ دبستان شاه : theilung der Religionen, mit der Aufschrift also ein neues Zeugniss für Schah Mobed als Verfasser des Dabistan.

Eine kleine vollatändige Schrift begegnet uns im 22. Theil Bl. 346a—850a, nämlich Ubaid Zākāni's "Sitten der Vornehmen" (رسالهٔ اخلاص الاشراف لفاصل الكامل عبيد زاتكانی), ein satyrischer Sittenspiegel, worin der Verfasser nicht ohne Witz und in ziemlich zügelleser Weise der alten ehrbaren Sitte (منسوخ منسون, die antiquirte, abgeschaffte, nennt er sie) die neue Sitte

die beliebte) gegenüberstellt. Br ist auch sonat wegen seiner derhen und unzüchtigen Witze bekaunt, s. H. Kh. III, 185. VI, 555, Hammer pers. Redek. S. 249 f., Sprenger catal. of Oudh 1. p. 527, er starb 772 H. = 1370/71 Chr. Die Hs. Nr. 306 der Leipziger Rathsbibliothek enthält ausser dieser kleinen Schrift noch einige andere satyrische und sotadische Stücke desselben, a. darüber Fleischer's Catalog S. 537. -- Im 23. Theil liest man zuerst eine Vergleichung der vier Jahresseiten mit den vier Perioden des menschlichen Lebens, nebst einer über den Schlaf (Bl. 361), in Schikeste-Schrift geschrieben von Mirza Muhammadi Jasuf. - Bl: 364: über das Kunststück, eine Zahl heranszubringen, die ein Andrer im Sinne hat, über-من كايحكول ترجمة كشكول شيخ بهاء الدين عاملي رحمد :schrieben (worüber oben bei Bl. 243). - Bl. 367b: Anweisung wie ein Sufi die "Männer des Geheimnisses" um Hülfe anrufen soll, Ueberschrift: طريقة استمداد بحصرات, حال الغيب. Ich theile diesen اول صلوة بر خاتم الانبيا صلّ الله عليه وآله وسلّم فيستد :Text bier mit وبعد ازان بكويد السلام عليكم يا رجال الغيبُ يا اروام المقدِّس اغيثوني بعونه وانظروني بنظرته يا رقبا يا نقبا يا تجبا يا اوتاد يا غوث يا ابدال يا قطب جرمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده فانحه بخواند آنكاه يشترا بجانب ایشان کرده در خاطر بیارد که پشت ویناه واستظهار س بشماست هجمانکه شخصی بر شخصی تکیه کند تکیه س بر شماست نظر از من باز مدارید پس هر مهنی که داشته باشد شروع كند تا بفصل آلهي بانجام رسد،

Btatt وانصروني بنصرته muss wohl وانصروني بنظرته gelesen werden. Man hat hier alle Ehrennamen dieser Geheimnissvollen und Unsichtbaren beisammen bis zum عُوث oder قطب binauf. Daran schliessen sich Bl. 868a die Figuren von zwei Orientirungs-Kreisen oder Scheiben (داوره رجال الغيب), die die Himmelsgegend nachweisen, wo sie au jedem Tage des Monats sich befinden, dass man bei der Anrufung sich dahin wende. (Ein ganz ähnliches oder dasselbe Schriftstück findet sich in der Hs. Nr. 112 der Leipziger Rathabibliothek, s. Pleischer im Catalog S. 406, vgl. auch S. 416 u. 494. Die beiden Kreise auch in der Hs. der Berlin. K. Bibl. Octav. Nr. 117 auf dem letzten Blatte, und ver-

muthlich noch öfter in andern Hss.). - Bl. 273 und 274 steht der Aufsatz über die verschiedenen Schriftarten, woraus ich vor Jahren das himjaritische Alphabet bekannt machte (Zeitschr. f. d. Kunde des Morgeni. Bd. 1). Er ist zwei Büchern entnommen, dem -Zuerst wer صلسمات حكماء ما تقدم und den كتاب شمس العلوم den die 28 Buchstaben mit den Mondstationen verglichen, dann folgen die verschiedenen Alphabete, nämlich 1) das des Adam, 2) David's, 3) das Hebräisthe, 4) himjar., 5) das des Hermes, 6) Pehlewi, 7) Rûmî, 8) Jûnânî; dazu na Rande 9) ايجد طبيعي in zwei Arten, und 10) ein vom Sammler erfundenes, das er nennt, weil es aus den "umgekehrten" arabischen Ziffern zusammengesetzt ist. - Bl. 376: über Anfertigung von Talismanen, und am Rande eine Notiz über die fünf Geheimwissenschaften (علوم خمسه خفيه) aus dem arab. Original des oben genannter لشكرل. Letzteres kurze Textstück will ich hier gans mittbeilen . العلوم تنقسم الى جُليَّة وخُفيَّة فالجُليَّة العلوم المتداولة بين الطَّلَّاب التي تتذاكر في المدارس والمجالس وكُنْبُها مشهورة وامّا الحَفيّة فهي المستورة المصنون بها من غير اهلها فلم يول للحكماء يبالغون في اخْفائها حتى أنَّم وضعوا فيها ,موزا واخترعوا في كتابتهم أنواعًا من الخيط غير المرسوم المعهود وفي تنقسم خمسة اقسام الكيمياء والليمياء والهيمياء والسيمياء والهيمياء وبعض اساطين للحكاء الَّف في مجموع هذه الاقسام كتابًا فَكُمًّا سمًّا كله السم ليكون اسمه مشيرًا إلى اسماء هذه العلوم منها على وجوه اخفائها قال جامع الكتاب رجمه الله تعالى رايت الكتاب المذكور في محروس هراة سنة سبع وخمسين وتسعاثة وهو من احسن الكتب المُولَّفة في هذه الفنون وكتاب السرِّ المكتوم للامام الرازيّ شامل لاوسط هذه الفنون خال عن الكيمياء والردمياء وهو ايضا من الكتب المتدة في بابع

Neben der bekannten Alchymie الكيمياء erscheinen hier nicht nur السيمياء d. i. die Kunst, Phantasiebilder zu erzeugen (eine beigeschriebene Glosse تخييلات, vgl. H. Khalfa III, 646), und im engeren Sinne von dem magischen Gebrauche der Buchstaben in Talismanen (s. Ibn Khaldûn bei H. Kh. III, 50), sondern auch die hiernach neu gebildeten, in unsren Lexicis fehlenden Wörter (nach der Glosse طلسمات) die Kunst, Talismane zu fertigen, الهيمياء (Gl. تسخيرات) das Fasciniren, Geisterbaunen u.

dgl., and الريمياء, idas durch ", Taschenspielerkunst" erklärt wird. Wie hier durch willkürliche Veränderung des Ansangsbuchstaben ein zu Grunde gelegtes Wort in seiner Form modificirt wurde, um verschiedene Schattirungen der Bedeutung. zu gewinnen, ebenso hat man, um in der Lehre von der Seelenwandlung (تناسخ) vier Stufen oder Arten je mit einem besondern Worte zu bezeichnen, zu den beiden gangbaren Wörtern wie and ame noch zwei neue gleichfalls durch Aenderung des ersten und رسخ und فسخ s. Shahrastani ed. Cureton S. 133 Z. 2 v. u. Eine ganz ähnliche Variation auf das Wort قَيْلُولًا (Mittagsschlaf) findet sich in unszer Hs. Bl. 361s am Rande, wo in einigen persischen Versen gelehrt wird, welche Wirkung das Schlafen bei Tage auf den Menachen habe. dem eigentlichen Mittagsschlaf noch قيلونة Bs werden da neben die nach demselben gebildeten Wörter aufgestellt: عبلولع der -vor Sonnen فياولة , Schlaf am Morgen غيلولة , der am Vormittag untergang, und حيلولة am Ende des Tags. Hier ist es vielleicht nur eine Wortspielerei, die kaum in den wirklichen Gebrauch eingedrungen seyn möchte.

Die beiden letzten Theile 24. und 25. werden ausdrücklich in Bins gefasst und enthalten im مَنْ die Geschichte Indiens von den alten Raja's bis auf den Padischah Muhammad Schah Gehan, von der Hand des Sammlers geschrieben im J. 1120 H. — 1708 Chr. und in diesen Band der منافع als letztes Textstück aufgenommen, zum Theil in tabellarischer Form, u. d. T. إسالة راجارلي. — Der begleitende Raudtext, von andrer Hand geschrieben, bietet eine Sammlung kaiserlicher Entscheide (توقيعات كسرى) auf eine Reihe von Krhebungen oder Vorstellungen (مرفوعات) der Vezire, ursprünglich, wie es heisst, in Pehlewi-Sprache geschrieben, dann in's Arabische, und hier aus dem Arab. in's Persische übersetzt.

<sup>5.</sup> کنجینه (d. i. Thesaurus), eine Sammlung persischer und türkischer Texte, nach einer von Daud Beg angeordneten Zusammenstellung von zwei Schreibern geschrieben im J. 1077 H., Hs. der Königlichen Bibliothek in Berlin (Ms. orient. in Fol. Nr. 209).

<sup>—</sup> Diese Hs. ist im alten Katalog unter dem Titel "Ferdusi Schahname" verzeichnet, sie enthält aber vom Schahname nur etwa ein Viertheil, und dagegen viele andere, persische und türkische, poetische und prosaische Texte, die nach einer eigen-

thumlichen Anordnung in verschiedenen Schriftfeldera neben dem Schähname-Texte her laufen. Eine Beischrift auf einem Vorsatzblatte sagt wenigstens: "The Shahnamah with the poems of Hasis and various other Persian Poets", es müsste indess heissen: Persian and Turkish Poets. Sehr unbestimmt ist der vermuthlich von einem anglo-indischen Munschi geschriebene Titel auf dem Rücken des Einbandes مناف المناف الم

Leider ist die Hs. defect, sie hat jetzt 603 beschriebene Blätter in grossem breiten Folioformat, aber die ursprüngliche Blattzählung (hier immer auf dem Verso des Blattes rechts am Rande, anfangs oben, von Bl. 73 an aber auf der Mitte des Randes angegeben) läuft bis 639 (Bl. 596 ist deppelt gezählt), es sind demnach 36 Blätter und zwar aus verschiedenen Theilen des Buchs, wie auch die nicht zutreffenden Custoden ausweisen, verloren gegangen, und die Hs. hat ihren jetzigen Einband erst nach jenem Verlust erhalten 1). Es sind alle Austrengungen gemacht, um dem Buche äusserlich ein schmuckvolles Ansehn zu geben, wenngleich die Verzierungen meist schon beschmutzt und in den Farben geschädigt, einem Theile nach überhaupt unschön und namentlich eine grosse Auzahl der beabsichtigten Bilder zum Schahname und einigen andern Texten in die dafür leer gelassenen Stellen noch gar nicht eingemalt sind. Aber bunt genug sieht es aus, das Papier ist verschiedenfarhig, weiss, grün, gelb, roth, braun in mehreren Schattirungen (die in der Vorrede dafür

gebrauchten Ausdrücke sind برهندلی الله برق ورد الله برق

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Custoden sind nur bei zwei Lücken (fol. 177 und 182) verwischt, aber die Spuren davon noch zu sehen, und die falschen sind nicht an der sonst eingehaltenen Stelle und dazu mit schwarzer statt mit rother Dinte geschrieben, so dass der Betrug augenfällig ist; überdies sind sie an allen übrigen Stellen unverändert geblieben.

kunstgerechter Kalligraphenschrift geschrieben, theils in eigentlichem Tasiik, theils in Nestasiik, in den verschiedenen Texten verschiedenartig gehalten in Grösse und Manier, die Ueberschriften bald roth, bald blau, oder grün, oder in weisser Farbe auf Goldgrund.

Schon die Partie der Vorreden und Einleitungen Bl. 15-93, wiederholt mit dem Preise Allah's und dem Lobe des Propheten und der Imame feierlich beginnend, theils in persischer, theils in türkischer Sprache geschrieben, ist ein grossentheils aus fremden Texten Zusammengesetztes, worin z. B. ein Theil von Muhammad Galandam's Vorrede zu Hafiz' Diwan zu erkennen ist (Bl. 5b unten). Ein Stück Vorrede indess, in einem Viereck mit عب الله schrägen Schriftzeilen Bl. 84, beginnend mit den Worten الله giebt Auskunst über, الغني بعد از اتمام ديباجهاي فارسي وتركي Plan und Zweck der Sammlung. Zur Unterhaltung auf Reisen, beisst es, nehme man gern Bücher mit. Da es aber umständlich sey, zwanzig bis dreissig Bände mit sich zu führen, so sey er, Dand Beg, auf den Gedanken gekommen, eine Anzahl von passenden Texten zu solchem Zweck zusammenzustellen, Poesie (بعوان), Geschichte und Mesnewi, didactisches und erzählendes Werde gewöhnlich جنگ (Frachtschiff, in der Unterschrift منفينه genannt, nach Uebereinkunft mit seinen Preunden babe er aber diesmal den Titel گُنْجِينه (Schatz) صفى d. i. شاء صفى كخسيني d. i. (Şafî II) am 12. des Gumada I. des J. 1077 H. == 10. Nov. 1666 Chr., wo Schah Safi so eben den Thron bestiegen hatte. (Zwei Jahre später liess er sich nochmals krönen und nannte sich Schah Sulaiman.) Am Schlusse dieser Vorrede erfahren wir, dass der Sammler das Werk von zwei Kalligraphen schreiben an einer) مولانا مراد على تيماجي (an einer مولانا ابراعيم die türkischen von رتيمجاني andern Stelle Bl. 3685 die ihre Arbeit in dem genannten Jahre 1077 H. vollendeten, wie auch jeder von beiden am Ende des Buchs noch esonders bezeugt hat.

Unter dieser Vorrede steht eine tabellarische Uebersicht des Inbalts, welche angiebt, welcher Art die in die Sammlung aufgenommenen Texte sind und welchen Umfang sie haben nach der Zahl der Bücher (علم), nämlich 1) an geschichtlichen Texten (علم) 4 Bücher, 2 aus der المنابئ des Mirkhond und 2 aus dem المنابئ des Iskanderbeg Munsi, also aur Persisches; 2) Poesie (عنبات) 11 Bücher, 6 persischa und 5 türkische; 8) متنبات 20 Bücher, 18 pers. und 2 türkische.

Diese Vorreden und Einleitungen sind von einem Randtexte umschlossen, der sechs persische Kasiden enthält, die erste ohne Ueberschrift, und auch die folgenden nur mit bei ohne den Namen des Dichters; sie sind aber aus dem Diwan des Urfi entlehnt und in Betracht ihres Inhalts (Lob des Propheten und des 'Ali) den Vorreden angeschlossen.

Von Bl. 8b an sind nun in strenger Gleichmässigkeit durch das gauze Buch hin je zwei und zwei Seiten, wie man sie, die eine rechts (verso oder b), die andere links (recto oder a des folgenden Blattes) vor sich hat, wenn man das Buch aufschlägt, durch Linien in bestimmte Felder abgetheilt, in welche die verschiedenen Texte eingeschrieben sind, so dass jeder derselben in dem für ihn bestimmten Felde fortläuft, ungefähr wie der hier folgende verkleinerte Abriss.



Auf dem ersten so eingerichteten Seitenpaare (Bl. 8b mit 93) ist aber in jedem der Felder nur bemerkt, welche Texte es aufzunehmen bestimmt ist, mit Beifügung der Zahl des Blattes, wo jeder derselben beginnt. Diese Tafel lege ich der nun folgenden Inhaltsübersicht zu Grunde; es sind darin auch die 36 der Hs. jetzt fehlenden Blätter (s. oben) mit in Rechnung gebracht und die Blattzahlen demnach in der Originalzählung angegeben.

- I. Als die Hauptpartie der Sammlung erscheint in dem grössten von mir mit I. bezeichneten Mittelfelde, 7 Zeilen hoch, über bei de Seiten fortlaufend und in je 4 Halbvers-Columnen geschrieben, Schahname-Text,
- l) zuerst جرو in 47 جرو (der جرو je 8 Blättern, also einem Quaternio, mit dem zweiten جرر beginnend, indem die Vorreden den ersten ausmachen), die ersten 11,000 Doppel-

- verse (بين) des Gedichtes umfassend, Bl. 9b 377b, mit 200 (zum Theil sehr mittelmässigen) Bildern, und
- 2) جرو in 33 جرو in 33, 5154 Bait, mit der Geschichte des Sijawus beginnend und bis nahe zum Ende der Regierung des Kaikhusro und bis zum Tode des Afrasiab reichend. Diese Abtheilung sollten 100 Bilder zieren, aber nur 15 sind vorhanden, von Bl. 417 (jetzt Bl. 360) an sind die dafür bestimmten Räume leer, die Bilder nicht eingemalt.
- II. In dem Mittelfelde über dem Schähname-Texte der Seite rechts (verso oder b) stehen im Verlaufe des Buchs folgende persische Diwan-Texte:
- 1) Bl. 9, 10b u. s. w. bis 392b, durch 8 hin, eine Auswahl von 184 Gazelen des Hâfiz, 2324 Bait.
- 2) Bl. 3936—5676, 21 مفحد und 7 مفحد (Blätter), aus dem Diwan des Tâlib aus Âmul am kaspischen Meere (طالب آملی), lebte am Hofe des Gihângîr in Debli als Poeta laureatus, ملك, st. 1035 H. == 1625 Chr., s. Ouseley's biogr. notices of Persian poets p. 176 179. Sprenger catal. of Oudh p. 575), 175 Gazelen, 1050 Bait.
- 3) Bl. 568b 638b, 9 ;>, aus dem Diwan des Figant (ein begabter und sehr gerühmter Dichter, st. 925 H. 1519 Chr.), 72 Gazelen, 432 Bait.
- III. In dem Mittelfelde unter dem Schähname-Texte der Seite rechts, ebenfalls persische Diwan-Texte, nämlich
- 1) Bl. 96—5246, durch 64½ جزر laufend, 516 Gazelen, zu-sammen 3096 Bait aus dem Diwan des Säïb (صائب aus Tibrîz, st. 1081 H. = 1669/70 Chr.).
- 2) Bl. 5256—6126, 11 جزر und 1 Blatt, 89 Gazelen oder 534 Bait aus 'Urfi's Diwan.
- 3) Bl. 6136 6386, 3 جور end 2 Blätter, 26 Gazelen in 156 Bâit aus dem Diwan des Schâhî (شاعی سبزداری, auch اقاملک genannt, am Hofe Bâisangur's, war auch geschickter Maler und Musiker, st. in Asterābād 857 H. = 1453 Chr., s. Hammer, pers. Redek. S. 293. Sprenger 1. c. p. 79 u. 563).
- IV., nebst V., die entsprechenden beiden Mittelfelder über und unter dem Schähname auf der Seite links (recto oder \*), sind für türkische Poesien bestimmt, nämlich im Felde IV:
- 1) Bl. 10<sup>a</sup> 280<sup>a</sup>, durch 34 جزر laufend, 272 Gazelen in 2632 Bait aus dem Diwan des فحمد بن سليمان (sein Name) فضوط aus Bagdad, st. 963 H. = 1556 Chr.).
  - 2) Bl. 281a 3481, 9 جزو, 72 Gazelen in 430 Bait, aus

dem Diwan des Melik Beg. (Von Bl. 349a - 352a ist dieses Feld leer.)

- 3) Bl. 353a—422a, 7 جزر und 6 Blätter, Fuzûlî's (فصولی) türkisches Gedicht بنک وبانه (beng u-bâde d. i. Opiat und Wein, nicht "scyphus et vinum", wie H. Kh. II, 69, das Richtige bei Fleischer catal. Dresd. no. 362, Flügel zu H. Kh. VII, 649, Hnmmer-Purgstall, Geschichte d. osman. Dichtkunst, II, S. 295—302), 372 Bait.
- 4) Bl. 423a—456a, 4 جرو und 2 Blätter, 34 türk, Gazelen in 204 Bait aus dem Diwan des شاه خطائي.
- 5) Bl. 457a 639a, 23 جرر, 144 Gazelen in 864 Bait ans Baki's Diwan.
  - V. unter dem Schähname-Text auf der Seite links:
- 1) Bl. 10a-368a aus dem osttürkischen Diwan des Mir All Scher mit dem Dichternamen فوائي (at. 906 H. == 1500 Chr.), 45 جور 5, 360 Gazelen in 2160 Bait.
- 2) Bl. 369a -- 638a das türkische Gedicht Leila und Megnûn von خبره, 84, فصول, 864 Bait.

Rechts und links zu den Seiten der vier zuletzt hesprochenen Felder (II-V) hefinden sich kleinere Schriftfelder, zusammen acht, jedes nur von fünf Zeilen, deren Schrift so läuft, dass der Lesende sie gerade vor sich hat, wenn das Buch sur Hälfte nach Links umgedreht ist. So liest man dann von ohen nach unten über beide Seiten (b und a) hinweg:

VI. in den vier kleineren Seitenfeldern neben II. und IV. ein Stück aus dem 1. und 2. Theile von Mirkhond's المنا المنا

VII. Die entsprechenden vier Seitenfelder neben III. und V. dagegen sind mit Text des منشر بيك von عالم آرای عبّاسي (so heisst hier der Verfasser, vgl. Brdmann in Ztschr. d. DMG. Bd. XV, S. 457) gefüllt, und zwar Th. 1 und ein Stück aus der 1. Abtheilung des 2. Theils (Bl. 375a — 639a) bis sum 9. Regierungsjahre des 'Abbâs = 1004 H. (während diese Abtheilung im Original noch weiter bis sum 29. Regierungsjahr = 1025 H. reicht).

Alle diese inneren Schriftfelder sind nach den drei äusseren Seiten der Blätter hin von einem ebenfalls mit Linien umzogenen schmalen Rande eingeschlossen, der noch folgende Texte darbietet:

VIII. Auf dem oberen Rande, wenn mau'das Buch nach Links halb herumdreht, von oben nach unten über beide Seiten (bu. a) binweg zu lesen:

- 1) Bl. 95, 10a, 10b u. s. w. bis \$81b, 46½ جَرُر, Nizàmí's lskander-Nâme, 6443 Bait.
- 2) Bl. 3816---6174, 29 بزر und 6 Blütter, Hâtifî's Tîmûr-Name, 4200 Bait.
- 3) Bl. 617b-639a, 2 cund 6 Blätter, Mesnewi-Gedichte von Urfi, 391 Bait.
- IX. Auf dem untern Rande, bei gleicher Lage des Buchs ebense zu lesen:
- 1) BJ. 9b 234b, 28 und 2 Blätter, Gami's Jüsuf und Zalikha, 4008 Bait.
- 2) Bl. 2852-6182, 47 und 3 Blätter, Nizâmî's Khustê und Schîrîn, 6312 Bait.
- عمات 3) Bl. 613a—638b, كا جنود und 3 Blätter, Hilâlî's سائلات (geschrieben im J. 913 H., erwähnt von Hammer pers. Redek. S. 369, Sprenger catal. Oudh p. 827. Hilâlî aus Asterâbid gebürtig, dschagntaiacher Abkunft, meist in Hirât lebend, st. 939 H.—1532/3 Chr.). Es ist Raum gelassen für fünf Bilder, die aber nicht eingemalt sind.
- X. Auf dem Seitenrande endlich steben der Reihe nach noch folgende neun Texte aus persischen Dichtern, in gerader Lage des Buchs von oben herunter zu lesen und auf beiden Seiten fortlsufend, die Halbverszeilen in schräger Richtung geschrieben theils abwärts fallend, theils aufwärts steigend, nur ganz oben, in der Mitte und ganz unten je zwei in horizontaler Richtung, und alles dies durchaus gleichmässig durch das ganze Buch hin:
- 1) Bl. 96—151a das ماق نامه des بالادن محمد), 3913 Bait, 17 بالادن محمد), aus 6 Blätter und 1 Seite durchlaufend. (نور الدين محمد), aus ترشير in Khorâsâu, lebte eine Zeitlang in Yazd, dann seit 988 H. in Dekkan unter Alî Adil Schâh, und st. 1025 H. = 1616 Chr.; er verfasste einige prosaische Werke und Gedichte, unter diesen das sehr anerkannte ماق نام welches auch in einer lithographirten Ausgabe, Lucknow 1260—63 H., existirt. S. Sprenger catal. Oudh 1, p. 44. 112. 125. 151 u. 980.)
- 2) Bl. 151a—162a; ا جزر und 3 Blätter, ساقی نامه von کم und 3 Blätter, حمد صوفی و von کمد صوفی به 286 Bait (ein mystischer Dichter, der aber als Freidenker verdächtigt wurde, Anf. des 11. Jh. H., er schrieb auch Dichter-Biographien, s. Bland in Journ. of the R. As. Soc. vol. IX. p. 165, Sprenger 1. c. p. 33. 88. 386 u. 499).
  - 3) Bl. 162a—164b ساقى نامد des Urfi, 66 Bait.
  - 4) Bl. 165a—167b ساقى نامع von Hafiz, 78 Bait.
- 5) Bl. 1681-206a, 4 ;; und 6! Blatt, das Gedicht Ferbad und Schfrin von Wahaf, 984 Bait. (Lithogr. Ausg. Bombay 1265 H. = 1849 Chr. in Duod., auch eine Calcuttuer

Ausg. 1249 H. = 1833 Chr. 8. رحشى aus Batik st. 992 H., Sprenger cat. Oudh p. 35 u. 586.)

- 6) Bl. 206a-368a Sa'di's Bostan, 4208 Bait.
- 7) Bl. 368h—447a Nizamî's كُزن الاسرار, 2015 Bait.
- 8) Bl. 447a—525a, 9 جرو u. 6 Bl., das Gedicht روضة الانوار in 2028 Bait von خوجوى كرماني (so die Ueberschrift Bl. 447a, in der Inhaltsübersicht Bl. 9a خوجوى fand Erdmanu im Atiškada s. Zeitschr. II, 211, Erdm. selbst schreibt Chudschu خرجو, Sprenger خراجو Khwājū, so auch bei Fleischer catal. bibl. senat. Lips. p. 399 und bei Pertsch pers. Hss. zu Gotha S. 6 u. 70, sein Name war Abū-'l-'Atā Kamālu-'d-dīn Mahmūd bin 'Alī Muršidī, er war viel auf Reisen, später in Ispahān und Schīrāz, st. 745 H. = 1343/4 Chr., nach A. erst 753 H. = 1352 Chr., nach Daulatschāh schon 742 H., s. Erdmann l. c. Sprenger catal. Oudh I, 471 ff.).
- 9) Bl. 525b 639a aus dem des Galalu-'d-din Rûmi, 2980 Bait, mit einer Vorrede in arabischer Sprache (Bl. 525b bis zu Anf. von 527a).

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Ueber die farbigen Lichterscheinungen der Susi's.

Von

#### Prof. Fleischer!).

Die Anweisung zum sufischen Leben in Nr. 187 der arabischen, persischen und türkischen Handschristen der Leipziger Stadtbibliothek, beschrieben in meinem Katalog unter CXXVII, S. 439-441, enthält eine Notiz über farbige Lichterscheinungen, welche nach neuern Sufi's die verschiedenen "Stationen" des mystischen "Weges" für die in dieselben Eingetretenen bezeichnen (Catal. libb. mss. bibl. senat. civit, Lips. S. 441, Col. 1, Z. 16 -18: "fol. 141 v. et 142 r. et fol. 145 v. et 146 r. de variis luminibus singulorum graduum suficorum propriis".) Der ungenannte Versasser selbst hall nichts oder nicht viel von diesen Erscheinungen, sie haben nach ihm segar manches Bedenkliche und geradezu Gefährliche, wie auch die ganze daraa geknöpfte Auseinandersetzung über die Selbstoffenbarung Gottes und die verschiedenen Entwicklungsstufen des menschlichen Seyns darauf ausgeht, jeme Einmischung eines sinnlichen Elements in den reinen Geistesäther des Sufismus als unberechtigt, als einen Abfall von der Idee desselben darzustellen. Aber die Thatsache dieses Abfalles besteht, und es ist eben das gewöhnliche Loos aller schwärmerischen Ueberspannung des religiösen Geistes, durch Hallucinationen mannichfacher Art in die Sphäre der Sionlichkeit, der man sich völlig entwunden zu haben glaubte, zurückzusinken. Jenes symbolische Farbenspiel, vergleichbar und vielleicht verwandt den Farbentäuschungen des körperlichen Auges, ist scheinbar ein noch sehr unschuldiger Anfang dazu, aber auch auf diesen Anfang wäre das "Principiis obsta" anzuwenden gewesen; denn wir wissen, bis zu welchen Verirrungen einer zuchtlosen, Vernunft und Gesetz verhöhnenden Sinnlichkeit der morgenländische Sufismus in der Folge zum Theil ausgeartet ist. Von der andern Seite zeigt sich auch hier schon die zweite Klippe, an welcher die im Sufismus angestrebte religiöse Selbstbefreiung des Subjects aus den Banden des objectiven Gesetzes grossentheils gescheitert ist: sie schlägt um in die Gebundenheit eines selbst wieder auf Willkur beruhenden, daher in sich selbst vielfach gespaltenen Methodismus. Wie Ausgeburten phantastischer Speculation za Lehrsätzen, so werden rein subjective Empfindungen, aus Selbsttäuschung

<sup>1)</sup> Gelesen in der zweiten Sitzung der Frankfurter Generalversammlung am 25. Sept. 1861.

hervorgegangene Einbildungen und Visionen zu allgemeinen Postulaten erhoben: was der Taumel erhitzter Phantasie dem Kinen vorgespiegelt hat, soll von allen Andern, die denselben "Weg" wandeln, genau auf derselben "Station" in gleicher Weise empfunden und wahrgenommen werden.

In Folgendem gebe ich die Uebersetzung der oben bezeichneten Stelle, indem ich die Herrn Fachgenossen ersuche, weitere Beiträge zur Aufhellung des angeregten Gegenstandes gelegentlich in dieser Zeitschrift niederzulegen.

"Wir kommen nun zur Besprechung der farbigen Lichter"), welche manchen Soff's in den verschiedenen Perioden ihres Wallens auf dem mystischen Wege erscheinen und die da wechseln wenn sie in einen neuen Zustand übergeben, zu einem höbern Standpunkte aufsteigen und die äussere Umhüllung einer Läuterungsstofe schauen, hinter-welcher eine andere zurücktritt 2). Am besten ist es nun allerdings, sich gegen diese farbigen Lichter abweisend zu verhalten, denn sie gehören bloss dem menschlieben Subject an und bald erscheinen sie, bald wieder nicht. Vortrefflich augt a l - Siblis):

"Achte nicht auf jene Lichter! Sie sind eine Verschleierung des Seyenden an sich und das Hauptmerkmel des Standpunktes der Anbeter des Sinnenscheines. Der aber, welcher bleihend in Gott untergeht, gelangt zu dem eigentlichen Zustande der sufischen Geisteshelden" .). Der Waller nach dem Ziele durchdringe sich mit der Ueberzeugung, dass das ewige Urlicht 1) völlig farblos ist und keine von jenen sieben Farben hat, welche an den Lichtern auf den äusseren Umhüllungen der sieben Läuterungsstufen erscheinen 6), nämlich: Schwarzgrau, Blau, Karneolroth, Weiss, Gelb, Glänzendschwarz und Grün?). Ebenso wird das Urlicht vermöge seiner Reinheit und Göttlichkeit weder in mond- oder sonnenähnlicher noch in anderer dem menschlichen Geiste wahrnehmbarer, sei es ursprünglicher, oder symbolisch-sinnlicher Gestalt sichtbar. Was auch immer der Mensch mit dem körperlichen Auge schauen und mit dem Auge des Geistes erkennen mag: Gott ist über diess Alles erhaben.

وفي مشاهدة ستر لطيفة دون لطيفة (2 مالوان الانوار (1 3) S. Herbelot u. d. W. Schebeli & Schebili (l. Schibli, so wie für Schebilah dort Schibliah), de Sacy's Notiz über Gami's Nasahat al-uns, S. 152 Anm. 1 (wo ebensalls Schibli für Schebeli zu lesen ist), Ibn Challikan übers. v. de Slane, I, S. 511-513, Abu'l-mahasin ed. Juynboll, II, S. rir Z. 15 ff.

تم الانوار فَهْنَ حِمالُ عين ورأس مقام عباد الخيال ولكس الذي يَفْنَى وَيْبَقَى ينال خصوص أحوال الرجال التي تظهم على الاتوارفي استار اللطايف (6) . نور نور الاتوار (5 لون الكدرة والزرقة والحمرة العقيقية والبياص والصفرة (7 والسواد البراق والخصرة

Kin Dichter sugt:

"Alles was ein Merkmal trägt, bist Du; aber der Weg (zu Dir) trägt kein Merkmal" 1).

#### Rin anderer:

"Der Mensch vermag seine eigene Beschaffenheit nicht zu erkennen: wie also erst die Beschaffenheit Gettes in seinem ewigen Seyn ?"(2) Gott steht über den Kategorien des Wie, des Wie viel und Wie gross, des We use des Wann. Seine Ewigkeit, so als Anfangelosigkeit wie als Endlosigkeit betrachtet 3), geht weit über das hinaus, was der menschliche Verstand von den Begriffen des البك und des أَزُلُ fassen kann 4). Der Koran nennt Gott "den Ersten und den Letzten" 5), "den Aeussern und den Innera" 6), aur um durch diese Vereinigung von Gegensätzen die Erhabenheit des göttlichen Wesens über alle solche Beziehungen und die Kategorien, in denen sie wurzeln, anszudrücken. So ist denn von Gott auch die Vorstellung fernzuhalten, als gehe er in den Körper oder Goist eines geschaffenen Wesens eia, als incarnire er sich in ihm und lasse sein eigenes Licht unmittelbar aus einem endlichen Geiste hervorstrahlen?). Wer de segt: Gett ist, ganz oder theilweise, mit dem endlichen Seyn Eins oder je Eins gewesen, der lästert Gott; wer da segt: Gott hat kein eigenes personliches Seyn, sondern ist und wirkt nur is dem Processe des endlichen Seyns 1), der lengaet Gott. Er war an and für sich und durch sieh vor allem von ihm ausgegangenen Seyn als selbstständig Seyendes, das sich selbst erkangte und des Bewusstseyn der Binge batte, welche nach Massgabe der Selbst-manifestation seiner Eigenschaften, d. h. der Seiten und Richtungen seines Wesens, aus ihm hervorgehen sollten. Seinem absolut einheitlichen Wesen nach offenbarte er sich vor und für sich selbst, bevor jene Eigenschaften als Bracheinungsformen seines Wesens sich nach aussen hin entfalteten 9); aber er wellte seine Vollkommenheit auch an Geistern und Körpern zur Erscheinung bringen, welche ihr Seyn von ihm hatten. Darum liess er zaerst aus der Lichtspille seiner immanenten Eigenschaften das erstgeschaffene Urlicht, d. h. den Geist'Mahammad's, dans von Stufe zu Stufe die weitern Geisterklassen in das Daseyn treten. Um aber

هرچه نشان برد توثی اراه نشان نمی برد

كيفيّة المره ليس المره يدركها فكيف كيفيّة الجيّار في القدّم (2

ازلمته وابديته (د

<sup>4)</sup> Insofern die streng gefasste Unendlichkeit nach der Vergangenheit und 

<sup>.</sup> الأول والآخر (5 . الظاهر والباطن (6 9) S. meinen Eingangs er-8) Lehre der گون. wähaten Katalog, S. 400, Col. 2 ff.

die durch diese Selbstoffenbarung den geschaffenen Geistern gewährte mittelbare Kegutniss seines Wesens zu vervollkommoen, waren nach einem ewigen Beschlusse seiner-Weisheit jene Geister mit Wesen in Verbindung zu setzen, an welchen seine transeunten operativen Eigenschaften zur Erscheinung kommen sollten. Darum schuf er die verschiedenen Klassen der körperlichen Wesen und zuletzt den Körper Adams; dann verband er die Geister mit den menschlichen Seelen durch das Band wechselseitiger Liebe; denn ohne diese würden die aus der Welt des Lichtes stammenden Geister sich nicht an die der Welt der Finsterniss angehörenden Seclen anschliessen und mit ihnen befreunden. Da ferner die Menschennatur nach Gottes Willen ein Mikrokosmus seyn, d. b. alle übrigen Klassen der geschaffenen Dinge in sich vereinigt darstellen soll, so gab Gott der Menschenscole in dem Menschenkörper ein aus den Grundstoffen der Welt der Finsterniss, den vier Elementen, zusammengesetztes Gefäss, indem er durch seine Allmacht die robe Urkrast dieser Elemente bändigte, sie durch wechselseitige Mischang temperirte and in einheitliche Verbindung brachte, ohne welche der Mensch unfähig wäre Gott als Einbeit zu erkennen; denn eine in sich selbst uneinige Vielheit als solche ist nicht fähig, sich zur Erkenntniss einer Einheit als solcher zu erheben. Dieses ist die erste Stufe des menschlichen Seyns: die Stufe der Körperläuterung 1), gegründet auf das Gleichgewicht der elementarischen Grundstoffe, aus denen der Körper besteht. Hierauf sublimirt Gott diese erste harmonische Verbindung durch eine zweite höhere: die Stufe der Seelenläuterung 2), d. h. das Gleichgewicht aller Kräste und das einhellige Zusammenwirken aller Thätigkeiten der Seele. Dadurch wird die Anziehungskraft, welche die Seele auf den Geist ausübt, verstärkt; denn ein höheres immaterielles Wesen schliesst sich an ein anderes tiefer stehendes um so lieber und feater an, je edler dieses selbst ist. Aus der Vermählung des himmliseben Geistes mit der irdischen Seele nan entspringt eine dritte immaterielle Potenz, welche die Theosophen das Herz neunen. Dieses Herz ist einerseits seinem Vater, dem Geiste, andererseits seiner Mutter, der Seele, zugewendet: jenem, um von ihm höbere Einwirkungen und Antriebe zu empfangen, dieser, um ihr dergleichen mitzutheilen. Dem Geiste stehen die Heerscharen der Engel zur Seite, von denen er durch himmlische Eingebungen zu guten, gottwohlgefülligen Handlungen angetrieben wird; auf der Seite der Seele steben die Heerscharen der Teufel, die sie durch böllische Einflüsterungen zu Uebelthaten und zur Befriedigung ihrer Begierden zu verlocken suchen; das Herz aber steht als Centralpunkt zwischen beiden Heeren in der Mitte; darum sagt der Prophet: "Gott halt das Herz des Menschen zwischen zweien seiner Finger und wendet und dreht es wie er will." Unter diesen beiden Fingern Gottes sind die Engel und die Teufel so wie die von beiden ausgebenden einander bekämpfenden Einwirkungen zu verstehen, deren Urquell in dem Willen Gottes liegt. Will Gott einem Menschen wohl, so lässt er den Einfluss der Engel, im Gegenfalle den der Teufel auf iha

اللطيفة القالبية (١

اللطيفة النفسية (2

überwiegen. Auf Grand jenes Doppelverbältnisses richtet sich nun das Herz ebensowohl der unsichtbaren höhern wie der sichtbaren niedern Welt zu. lesofern und weil es das Erstere thut, gewinnt es mit Hülfe des Geistes and seiner eigenen innern Sehkrast Einsicht in die Ursachen und Zwecke des göttlichen Wirkens, in die Dinge jener Welt, in die Zustände des andern Lebens, und wendet sich diesen verlangend zu, erkennt Gott, gehoreht ihm und liebt ihn; insofern und weil es das Andere thut, erkennt es mit Hölfe der Seele und des Verstandes die Dinge dieser Welt, lässt sich von ihnen anziehen, giebt der Seele und ihren Begierden nach, vergisst des andern Lebens und empört sich gegen Gott. Diese Krast und Thätigkeit nun, welche wir Herz nennen, bat Gott wirklich an das gemeinhin so genannte Herz gehaupft, d. h. denjenigen Theil des menschlichen Körpers, welcher in der Gestalt eines grossen Pinienzapfens in der linken Seite unter der linken Brost nicht weit binter der Brostdecke liegt. Dieses - natürlich ganz der elementarischen Welt angehörende - Herz steht nur in uneigentlichem Sinne für die an dassetbe geknüpfte Potenz, z. B. in dem Aussprache des Propheten: "Im Körper des Menschen ist ein Stück Fleisch, so eigen geartet dass, je nachdem es gut oder schlecht, auch der ganze übrige Körper gut oder schlecht ist. Das ist merket wohl! - das Herz." Steht das Herz nun zum Geiste im richtigen Verhältniss, so erhebt sich der Mensch zur Stuse der Herzensläuterung 1). Wenn dann aber weiter das geisterfüllte Herz sich ganz von der Seele ab- und ganz Gott und der Erfüllung der Pflichten äusserer and innerer Gottesverehrung zuwendet, so gewinnt es eine noch grössere Helligkeit, Lauterkeit und Feinheit: der Mensch ersteigt dann die Stufe der Gemütbsläuterung 2). Aber auch der aus seiner himmlischen Heimath herabgekommene Geist gewinnt durch seinen Verkehr mit dieser Welt die Kenntaiss der operativen Eigenschaften Gottes, deren Schauplatz und Wirkungskreis diese Welt ist, - eine Kenntniss welche der Geist, so lange er in seiner Welt lebte, nicht erlangen konnte; und so wendet er sich nun, böher erlenehtet als früher. Gott mit deste grösserer Ausschliesslichkeit and Inbrunst zu; diese ist die Stafe der Geistesläuterang 3). Ueber diesen Läuterungs- und Vervollkommnungsgrad des Menschen erheben sich aun nech, als die höchsten, zwei andere: die Stufe der Verborgenheit 4), wo der Sufi von der Betrachtung der operativen zu der der immanenten göttlichen Eigenschaften aufsteigt und die Sinnenwelt seinem Auge ganz entschwindet; endlich die Stufe der Göttlichkeit 5), wo ihm selbst die immanenten Eigenschaften in dem Begriffe des einheitlichen Wesens untergeben und er in der Allbeit nur die Einheit, in dem Du nur noch das leb sieht.

Die ältern Meister des Sufismus nun haben von einem stufenweise erfolgenden, Eintritt der Lichterscheinungen, welche die Waller auf dem

<sup>.</sup> اللطيفة الرحية (3) . اللطيفة السرية (2) واللطيفة القلبية (1

اللطيفة الحقية (5) اللطيفة الحقية (4)

mystischen Wege schauen, nichts gelehrt, sondern nur im Allgemeinen angerathen sich abweisend dagegen zu verbalten, in Uebereinstimmung mit dem was al-Sibli in seinen beiden oben angeführten Versen sagt. Und das ist das Richtige. Denn die geistige Beschäftigung mit jenen Erscheinungen, das Scheiden und Sondern der einen von der andern und die Erwartung ihres Eintretens zu den dafür angesetzten Zeitpunkten zieht das Gemüth des Wallers von der Beschäftigung mit Gott ab. Es kommt auch wohl vor, dass die Wahrnehmung irgend einer dieser Lichterscheinungen mit gleichzeitigem geistigen Schauen eines Höhern, als dem jene Erscheinung angehört, einen zu weiterem Ausschwunge vollkommen Befähigten irre macht und zurückbält, wogegen ein Anderer, dessen Gemülb' bloss durch die Krast eines reinen starken Glaubens in Bewegung gesetzt wird, nichts von jenen Lichtern sieht und ohne Vermittlung von etwas sinnlich Wahrnehmbarem Gott schant.

Ein späterer Theosoph aber, der Seig Rukn-al-millah wa'd-dia 'Alâ-al-daulah 1), hat jene Lichterscheinungen in eine Stufenfolge gebracht und einer jeden der sieben Stufen eine Farbe als deren äussere Umhüllung zugetheilt: der Körperläuterung ein rauchfarbiges Grau, der Seelenläuterung ein reines Blau, der Herzensläuterung ein reines Karneolroth, der Gemüthsläuterung ein reines Weiss, der Geistesläuterung ein reines Gelb, der Verborgenheit ein glänzendes Schwarz, welches sich von dem Kopfe des Sufi berabzusenken scheint, der Göttlichkeit endlich ein reines Grün. Unzweifelhaft hat der eine und andere Sufi diese Farben wirklich geschaut; doch was das glänzende Schwarz auf der Stufe der Verborgenheit betrifft. so ist zu bemerken, dass diese sich von dem Kopfe des Sufi herabsenkende Farbe nicht jener Stufe an und für sich, sondern dem menschlichen Seyn angehört, welches in dem über ihm aufstrahlendes Lichte der göttlichen Wesenheit verschwindet; von dem Kopfe aber scheint jene Farbe sich herabzusenken, weil der Kopf ein Hauptorgan des menschlichen Seyns ist. Die Farbe jener Stufe an und für sich ist ein reines Weiss, noch reiner als des auf der Stafe der Gemüthsintegrität; und augenommen, dass die Stafe der Verborgenheit wirklich, wie der Seih Rukn-al-millah wa'd-din sagt, durch das koranische Ruh-al-kuds (der heilige, d. h. göttliche Geist) bezeichnet wird, so kann jenes reine Weiss erst nach Vernichtung des menschlichen Wesens erscheinen. Bbenso ist die gelbe Farbe nicht die

<sup>1)</sup> In Gami's Nafahat al-uns (bei de Sacy in seiner Notiz über dieses ابو الكارم ركن الدين Werk S. 140 u. 14i) aufgeführt unter dem Namen identisch mit dem bei Haff Halfa , علاء الدولة احمد بن محمّد البيابانكي durch viele Artikel vertretenen, im J. d. H. 736 (Chr. 1335-6) gestorbenen gleichnamigen sufischen Schriftsteller mit der Nisba والسمناني, aber auch oinmal, IV, S. 433 Z. 4, البياباذكي ; s. Flügel's ladex su H. H., S. 1200, Nr. 7466. Vorzüglich scheinen hierher zu gehören die Werke II, S. 592, Nr. 7113, und V, S. 469, Nr. 11661 und 11663.

der menschlichen Geistesläuterung selbst, sondern die der nussern Umhüllung der animalischen Geistesläuterung 1), welche nichts anders ist als die durch den menschlichen Geist veredelte menschliche Seele, so dass also die Stufe der Seelenläuterung zwei Farben hat, von denen die eine [das reine Blau] ver, die andere [das reine Gelb] nach der Veredlung durch den menschlichen Geist erscheint.

Auch ist zu bemerken, dass der Anfänger, nachdem er die Stufe der sinnlichen Secle übersehritten hat, diese Lichtfarben, das glänzende Schwarz ausgenommen, bald zusammen und mit einander vermischt, bald auch nur eine davon altein sieht, ohne dass das Sehen dieser Farben, sei es zusammen, sei es einzeln, ein Zeichen davon wäre, dass er die Stufe, auf welcher er sie sieht, überschritten hätte; sondern das Zeichen hiervon ist, dass jenes Licht alle Theile und Seiten seiner Persönlichkeit so vollständig durchdringt, dass er wie vernichtet oder ausser sich gebracht wird.

Mehr als Einer, der sich, ohne der Leitung eines erprobten Meisters zu folgen, zum sufischen Pührer aufwarf, hat hier gesehlt und es verschuldet, dass Jünger des geistlichen Lebens durch die blosse Erscheinung eines jener Lichter in eitle Selbstgefälligkeit und bethörenden Hochmuth versallen sind. Er lerne, dass diese Lichter aus dem gehelmen Innern des menschlichen Geistes selbst entspringen, in der Zeit entstehen und vergehen, und in die Parben der Welt der sinalichen Wahrnehmung und des Sinnenscheines gebleidet sind, — gleichsam ein dem höhern Wesen des Menschen dienstbares Netz zum Einfangen innerlicher, in äusserlich wahrnehmbare Erscheinungsformen gekleideter Ideen. Wer aher bei irgend einer dieser Erscheinungen stehen bleibt und daran sein Genüge hat, der ist ausgeschlossen von dem ewigen göttlichen Lichte, welches aller Farben, Gestalten und örtlicher Beziehungen baar und ledig ist. Deshalb sagt al-Śihli, dass sie eine Verschleierung der göttlichen Selbstoffenbarung und das Hauptmerkmal des Standpunktes der Anbeter des Sinnenscheins sind."

### Einige Bemerkungen über den Sufismus, von Dr. E. Trumpp<sup>2</sup>).

In Indien und insbesondera in Chorasan unterscheiden die Sufi's drei Stafen innarhalb ihres Ordens. Die erste Stufe heisst عرف oder Methode; diess ist die Rinleitung in die Doctriaen des Sufismus, wo der Jünger noch auf der breiten Basis des Islam steht, die Ahlutionen und Gebete regalmässig durchzumachen hat, und als ein

اللطيفة الررحية الحيوانية (1

<sup>2)</sup> Geknüpft an den ohigen Vortrag des Prof. Fleischer in der Frankfarter Generalversammlung.

noch äusserlicher (nicht eingeweihter oder innerlicher) Mensch behandelt und angesehen wird. Diese Periode kann länger oder kürzer dauern, je nach dem Ermessen des Pîr's, unter dessen Leitung (عَدَايَتُ er sich gestellt hat. Auf dieser ersten Stufe, der عَرَيَّكُ oder der gewöhnlichen Religion der Masse, ist Gott dem Studirenden (عَالَبُ) ein äusserlicher, transcendentaler Begriff, den er ausser sich sucht und verchrt; seine Religionsübungen erstrecken sich daher auch auf die äusserliche Beobachtung des Gesetzes (شَرِيعَتُ) und der Ueberlieferung (عَدِيثُ), und der Sâfî ist in dieser Periode äusserlich ein orthodoxer Musalmân.

oder Erkenntniss; مُعْرِفُت oder Erkenntniss hier wird der Sasi zu der Erkenntniss gebracht, dass alle aussere Religionsübung nur Schein ist, für die grosse Masse berechnet, die em Aeusserlichen hängt, aber für den Wissenden (عارف) keinen innerlichen Werth hat. Er ternt ein Dogma des Islam um das andere abwerfen; seine Religionsübungen sind nicht mehr die ausserliche Beobachtung der Ablutionen und der regelmässigen Gebete; was früher für ihn ausserhalb existirte, sucht er nun in sich selbst zu fassen. Diese Periode ist wesentlich eine Uebergangsperiode vom Acusserlichen zum Innerlichen, vom Sebein zum Wesen. In diese zweite Periode füllt auch wesentlich die Unterweisung der jungen Süfi's in den Schriften, die von dieser Secte hauptsächlich gelesen und studirt werden; diese sind je nach der Localität verschieden. Oben an steht natürlich das berühmte مُثْنَوى von Gelâl-ed-din Rûmî, soweit es in Indien noch verstanden wird; es circulirt in Indien gewöhnlich nicht ganz, sondern in einem Auszug, den ich selbst auch besitze und in dem die hauptsächlichsten Puncte des Safismus zusammengestellt sind, mit Auslassung der eingestreuten Erzählungen. Neben dem Masnawi wird auch Häfiz viel bewundert, aber wenig verstanden, obschon sich die Mullas sehr darin gefallen, den Håfiz zu citiren. In Indien und insbesondere in Sindh existirt. auch noch eine eigene sufische Literatur, die alten volkethumlichen Balladen und Erzählungen sind in einem pantheistisch-süfischen Gewande aufgeputzt worden, und werden so viel gelesen und bewandert. In Sindh insbesondere ist es der Diwan von Abd-al-Latif Shah, der die sufische Lehre in allen ihren ermüdenden Variationen durchgearbeitet hat.

Neben dem Studium in dieser Periode geht auch die Ascese her; der Schüler muss stille sitzen und seine Augen zuerst balb und dann ganz schliessen, um so den äusserlichen Objecten den Eingeng in die Seele immer mehr und mehr zu wehren; er muss alle Begierden des Fleisches (فَوْسِ) abtödten, um der Einheit (حُدَّثُ) näher zu kommen. Diese Ascese wird

in allen möglichen Vergleichungen abgemalt, besonders in dem bei den Orientsten so beliebten Bilde von dem Wein und dem Geliebten; in Indien, wo das Bild des Weines etwas ferner steht, wird أرن und in Sindh madu Branatwein, substituirt; der غالب wird angewiesen, in die Branntweindestillation zu gehen und dort sich an einem grossen irdenen Gefässe (ma; a) voll zu trinken, dann seinen Hals auf den Block zu legen und abhauen zu lassen. Dieses Bild wird besonders in der Räg von Khambhātu bis zum Ekel durchgeführt. Das Bild des Geliebten (عَبُوبُ) wird ebenfalts bis auf einen unserem europäischen Geschmack anwidernden Grad durchgeführt, und es ist neben dem عَنَى خَانَة ein stercotyper Gegenstand sufischer Tiraden. In Indien wird das Thoma etwas variirt und verschiedene Liebespaare treten auf dem Schanplatz auf; insbesondere ist es ein gewisser Punta und seine Geliebte Sasuî, welche die Titelrollen spielen, denen dann die sufisches Lehren kräftig in den Mund gelegt werden; auch Magnûn und Leila müssen Titelrollen dazu abgeben, und in Chorasan Jūsuf und Zuleicha.

Die dritte Stufe des Sufismus heisst - oder die Gewissheit. Der Sufi ist jetzt vollkommen zur Erkenntniss gelangt; was ihm früher transsecondental war, ist ihm jetzt alles subjectiv gewiss (باطنی). Er bat Gott is sich selbst gefunden, er weiss sich als einen Theil der Gottheit, ja als Gett selbst; sein eigenes Ich und die Gottheit sind identische Begriffe. Er ist jetzt eigentlich kein Muhammedaner mehr, so viel er sich auch noch in nuhammedanischen Phrasen ausdrückt, sondern er ist ein vollkommener Atheist, so gut wie ein Vedant, geworden. Für ihn gibt es keinen Gegensatz mehr und also auch beine Sünde (man vergleiche den bekannten Auspruch des Galâl-eddin Rûmî: خُدَارِه, Gott hat keinen Gegensatz); er ist über alle äusserliche Religiensbeobachtung erhaben und kann thun was er will, ohne damit eine Sünde zu begehen. Er stellt sich deher auch ther alle Religiousunterschiede, die ihm alle verschwinden; die Masgid und die Kalisa (Kirche) and den Dewal der Hindu sieht er mit gleich vornehmer Geriegschätzung au. Die Ascese hört für den Sufi auf dieser Stufe gewöhnlich auf; Gott ist nur noch وُنُورِ نُورِ نُورِ نُورِ نُورِ نُورِ نُورِ مُا sich als zu diesem Lichte erhoben (منور).

Soweit ich mit den Sufis persönlich bekannt geworden bin, sind sie mir immer als die widerwärtigsten Spötter vorgekommen, die in vollkommenen Unglauben versunken sind. Wenn von irgend Jemand, gilt von ibnen "das Wissen blähet auf", in ihrem Falle übrigens das Nicht-Wissen. In Indien ist der Sufismus mit dem so verbreiteten Vedänta-System fast ganz zusammengefallen; in mehr streng muhammedauischen Ländern, wie Afghänistän

hat or mohr ein muhammedanisches Gepräge beibehalten und ist dort mehr oder minder deistisch gefärbt.

In Europa, wo man vor lauter Jagen und Rennen nach Gold und Genüssen kaum noch Zeit findet, über solche abstruse Speculationen nachzudenken, ist man leicht geneigt, den Sufismus von einer falschen Seite zu beurtheilen. Man muss den Zustand und die Anschauungen des Morgenlandes kennen, um demselben gerecht zu werden.

Der Morgenländer und insbesondern der Indier bringt sein Leben in dampfen Hinbrüten zu; das Clima ist einer energischen Entwicklung des Leibes und (theilweise auch) der Geisteskräfte abhold. Das Leben ist dem Orientalen der Güter böchstes nicht, denn er bat von jeher mit Entbehrungen, Druck und Tyrannei und einer versengenden Sonne zu kämpfen gehabt. Ruh'e ist daher sein bochstes Gut, und was zu diezer Ruhe führen kann, sein höchstes Streben. Diese Ruhe ist jedoch nur im Aufhören der individuellen Existenz endgültig zu erlangen, daber die Predigt des Buddha vom Nirvana, die so allgemeinen Anklang unter den orientalischen Völkern gefunden hat, uns Abendländern aber völlig unbegreißich erscheint. In einem Cultus der Naturkräfte, wie der Brahmanismus war, ist diess allerdings ein Fortsehritt zu nennen; denn er gab nirgends einen Halt in dem trüben menschlichen Dasein, und so war der Buddhismus dahin weiter gedrängt, diesen Halt in sich selbst zu suchen, der natürlich nur in ein Nirvana d. h. eine hoffnungslose Vernichtung der individuellen Selbstständigkeit auslaufen konnte. Der Buddhismus, wie jedes atheistische System, ist nur die ausgesprochene Verzweiflung des Menschen an sich selbst, "ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt". Dass der Sufismus selbst ein indisches Product ist, darüber kann kein Zweifel obwalten, und noch näher bestimmt ist der Sufismus ein speciell buddhistisches Erzengniss, so wie auch das pantheistische System des Vedänta, welches die Brahmanen aus dem Buddhismus geborgt und weiter verarbeitet haben. Wir haben im Sufismus einen deutlichen Fingerzeig, wohin ein ursprünglich deistisches System führen muss. Die abstracte Idee der Einheit Gottes, der dem Treiben der Menschoder Fatum alles نصيب oder Fatum alles Dichten und Trachten der Menschenkinder ein für allemal gebaupt bat, musste nothwendigerweise eine unausfüllbare Lücke im menschlichen Herzen zurücklassen; dieser Gott steht dem menschlichen Herzen zu fern, er übt auf dasselbe keinen moralischen Einfluss aus, er ertödtet dasselbe durch sein قسمت oder ewig zugetheiltes Loos; und die nothwendige Folge war, dass das menschliche Herz ihn wieder abstiess und sich selbst Hülfe und Rube zu schaffen versuchte. So hat sich aus dem abstracten deistischen Systeme des Islam und seinem starren Gottesbegriff der pantheistische Sufismus hervorgearbeitet, der Gott zu sich in die Natur herabzog, ihn in den abstracten Begriff des absoluten Seins verwandelte und sich selbst mit ihm identificirte als Theil des absoluten Seins. Das Ende von alle dem ist, wie immer und überall, ein crasser Materialismus, der sich auch in Indien ans glänzendste

zu bewähren anfängt, wo Hindu und Muhammedauer mit dem religionsund gewissenlesen europäischen Speculanten in der Anbetung des goldenen Ratbes wetteifern, und "die allmächtige Rupie" allein noch einen Zauber auf das todte menschliche Herz ausüben kann. Tout comme chez neus.

# Versuch einer Feststellung und Deutung des ursprünglichen Siegels des Templerordens.

Ven

#### Dr. G. M. Redslob 1).

Man weiss überbaupt von drei Siegeln, welche der Templerorden während der Zeit seines Bestehens nach einander als Ordenssiegel geführt hat. Das früheste derselben, welches aus der Stiftungszeit des Ordens selbst abgeleitet wird, kennen wir aus zwei noch vorhandenen Abbildungen und zwei schriftlichen Nachrichten.

Von den beiden Abbildungen steht die erste bei Perard, recueil de plusieurs pièces curicuses servant à l'histoire de Bourgogne, Paris 1664 S. 263 unter einer templerischen Urkunde vom J. 1190. Sie zeigt in sehr guter deutlicher Ausführung zwei Ritter, die man sich natürlich specieller als Templer zu denken haben wird, auf einem einzigen Pferde einen hinter dem andern reitend. Die zweite Abbildung befindet sich bei Matthaeus Parisius, und zwar zwei parallelen Nachrichten über das Siegel zur Veranschaulichung beigegeben, welche dort auf dem letzten Blatte der Additamenta unter der besondern Ueberschrift neben einander gestellt sind: Matthaei Parisiensis chronicorum sive historiae minoris cum transscripto Willielmi Lambardi per annum 1118 comparatio et specimen. Diese Abbildang ist zwar sowohl in der Londoner als Pariser Ausgabe des Matthäus so reh, dass die beiden Reiter des Pferdes auch für Reiter jeder andern Art angeseben werden könnten, doch bezeugt ein Zeichen an der Kopfbedeckung der beiden Reiter, wolches für nichts Anderes als für ein Helmvisir-angeseben werden kann, dass die beiden Reiter des Pferdes auch hier zwei Ritter vorstellen sollen.

Anders verbält es sich mit den zwei schriftlichen Nachrichten über die Gestalt des Siegels. Diese Nachrichten sind die eben erwähnten des Matthäus Parisius und seines Transscriptors Willielmus Lambardus, denen die zweite Abbildung des Siegels zur Veranschaulichung beigegeben ist. In diesen werden, was bisher übersehen worden ist, die beiden Reiter des Pferdes nicht als Ritter, sondern nur als Reiter überbaupt bezeichnet. Die dem Matthäus Paris. selbst durch die Ueberschrift beigelegte Originalstelle, auf welche es vorzugsweise ankommt, lautet nämlich wie folgt: Circa

<sup>1)</sup> Gelesen in der zweiten Sitzung der Frankfurter Generalversammlung am 25. Sept. 1861.

istos dies (nămlich des Jahres 1118) viri quidam nobiles de equestri ordine religiosi ac deum timentes in manus Patriarchae Ierosolimitani Christi servitio sese mancipantes more Canonicorum regulariam in castitate et obedicatia propriaeque voluntati renunciantes perpetuo vivere sunt professi. Quorum primi fuerant Hugo de Paganis et Godofridus de Sancto Acodemaro, qui primo adeo paoperes, licet strenui, fuerunt, quod unum solum dextrarium (Schlachtross) illi duo habuerunt: unde propter primitivae paupertatis memoriam et ad humilitatis observantiam in sigillo corum insculpti sunt duo unum equum equitantes. Illi vero duo milites etc. Bedeuten nămlich sehon an sich die Worte "duo unum equum equitantes" nicht zwei Ritter auf Einem Pferde, sondern our zwei Personen auf Einem Pferde, so gilt dies noch weit mehr hier, wo der Schriftsteller unmittelbar vorher, am die beiden Ritter Hugo und Gottfried als Ritter zu bezeichnen, den umständlichen Ausdruck viri nobiles de equestri ordine gebraucht. Gewiss wurde er also auch duo equites oder duo armati u. dgl. gesagt haben, wene es ihm nicht darauf angekommen ware, bei den Reitern den Gedanken an Rittern geradeza anszuschliessen. Die Worte in dem Transscript des Willielmus Lambardus lanten: Oritur ordo Templariorum. Quoram primi Hugo de Paganis et Godofridus de Sancto Andomaro, equites nobiles et religiosi, adeo erant pauperes, at anum tantum equum haberent communem, unde eorum sigillo inscalpantar duo equites uni equo insidentes. Hier hat also Will. Lamb. das "duo unum equam equitantes" des Matthäus in "duo equites uni equo insidentes" umgeändert, und es könnte bei der Zweidentigkeit des Wortes eques scheinen, dass er bei demselben an Ritter gedacht wissen wolle. Allein selbst angenommen, dass er dieses beabsichtigt hätte, so würde seine Angabe gegenüber der Angabe seines Originales ohne Belang seyn, da er als blosser Transscriptor nicht befugt war, den Inhalt desselben zu verändern. Aber unstreitig bat er sich dieses auch gar nicht anmassen wollen, denn erstens steht auch hier das einfache equites dem unmittelbar vorbergebenden equites nobiles gegenüber und sodaun ist ziemlich ersichtlich die Aenderung lediglich aus demselben Streben nach besserer Latinität hervorgegangen, wie unmittelbar vorher die Aenderung der Worte "adeo quod unam solum dextrarium illi duo habuerunt" in "adeo ut unum tantam equum baberent communem."

Was also die Gestalt des Siegels betrifft, so lassen die Quellen es unentschieden, ob dasselbe zwei Ritter oder Reiter überhaupt auf einem einzigen Pferde reitend dargestellt habe.

Die Bedeutung zun des Siegels anlangend, so beziehen die bereits angeführten beiden schriftlichen Nachrichten die beiden Reiter auf die beiden vornehmlichsten unter den acht Stiftern des Templerordens, die Ritter Huge von Payens und Gottfried von St. Omer, und auf deren anfänglich so grosse Armuth, dass sie beide nur ein einziges, gemeinschaftlich zu benutzendes, Schlachtross besessen hätten, und geben als Grund der Annahme des Siegels zum Ordenssiegel die in der Erinuerung an diese anfängliche Armuth der vorzüglichsten beiden Ordensstifter für den Orden liegende Mahnung zur Demuth an.

Dieses ist dasjenige, was sich über Gestalt und Bedeutung des Siegels aus den geschichtlichen Vorlagen selbst ergiebt. Die herrschend gewordene

Meinung über dasselbe hat sich in einigen Punkten biervon entfernt. Rücksichtlich der Gostalt des Siegels ist es nämlich allgemeine Annahme geworden, dass die beiden Reiter Ritter gewesen seyen. Man hat sich also bierbei lediglich an die Abbildungen des Siegels gehalten und die von ibnen abweichenden schriftlieben Nachrichten unbeachtet gelassen. Im Allgemeioen entspricht es gewiss den Regeln der Kritik, unmittelbaren Copien vos in officiellem Gebrauche gewesenen Siegeln, namentlich wenn sie unter sieh übereinstimmen, einen böhern Werth beizulegen, als der Nachricht eines ausserhalb des Ordens stebenden Mannes, dessen Autorschaft überhaupt noch angezweifelt werden kann und der keine Rechenschaft darüber giebt, aus welcher Quelle er sie geschöpst hat, namentlich da sich der Gedanke ja fast von selbst und wie keiner weiteren Rechenschaft bedürftig aufdrängt, dass Reiter auf dem Siegel eines Ritterordens Ritter dieses Ordens dargestellt haben werden. Wie dem aber auch sei, so muss hier bedacht werden, dass, eben weil es sich fast von selbst zu verstehen scheint, dass Reiter auf dem Siegel eines Ritterordens Ritter darstellen sollen, ès sich weit leichter begreift, wie Besteller soleher Pitschiere, welche bessere Soldaten als Heraldiker waren, ganz unbedenklich den Reitern ritterliche Ausrüsteng geben lassen zu müssen glaubten, als man begreift, wie unter solchen Umständen Ritter für einfache Reiter anderer Art erklärt werden konnten, namentlich bei Schriftstellern, welche sich so ausdrücken als wenn sie nach Autopsie berichteten. Da wir apäter auf diesen Pankt zurückkomnen werden, so begnügen wir uns hier mit der Bemerkung, dass bei diesem Verfabren den vorbandenen Abbildungen einseitig und ohne vorbergegangene kritische Erwägung der im vorliegenden Falle obwaltenden Umstände gefolgt worden ist, welche also erst von ung nachgebolt werden mössen. - Rücksichtlich der Bedeutung des Siegelbildes hat sich die herrschende Meinung dahin susgebildet, dass es angenommen worden sei zur Erhaltung demüthiger Erinnerung an die anfängliche Armuth der templerischen Ritterschaft überhaupt, welche die Ritter genötbigt babe, je zwei gleichzeitig (gerade so wie sie die Abbildungen darstellen) auf Einem Pferde zu reiten. Auch hier muss zugegeben werden, dass es allerdings eis für den ganzen Orden erheblicherer und der spätern Erignerung angemessenerer und seine Aufnahme in das allgemeine Ordenssiegel besser rechtfertigender Umstand gewesen soyn wurde, wenn die ganze Ritterschaft so arm gewesen wäre, dass sich je zwei mit einem gemeinschaftlichen Pferde bätten begnögen müssen, als wenn, der Angabe des Matthäus Parisius und seines Transscriptors gemäss, diese Armuth und Beschränktbeit auf ein einziges Pferd nur zwei von diesen Ordensstiftern traf, mochten sie immerhin die hervorragendsten 1) Mitglieder der kleinen Ritterschaft seyn. Abgesehen

<sup>1)</sup> Gemeinhin betrachtet man, auf die Worte des Matthäus und Willielmus, quorum primi" etc. hin, die beiden Ritter Hugo und Gottfried als die ersten Templer der Zeit nach und somit als die eigentlichen Gründes Ordens, denen sich dann die übrigen sechs Ritter erst angeschlossen bätten. Dieses ist aber eine falsche Auffassung der Sache. Die Pilger auf der ganzen Wegstrecke von Joppe nach Jerusalem hin und zurück gegen die

hiervon lässt sich eine solche Armuth der genannten beiden Ritter nicht einmal wahrscheinlich machen, wie sie ihnen von Matthäus und seidem Transscriptor (die übrigens wahrscheinlich nur die zu ihrer Zeit gangbare Deutung des Siegels aussprechen) beigelegt wird. Wenigstens ist von Gottfried bekannt, dass er in seiner Heimath Besitzungen hatte, die er später dem Orden abtrat (Wilche, Gesch. des Ordens der Tempelherrn, 2. Aufl. Bd. 1 S. 30), und da Hugo aus angeschener Familie und z. B. mit den Grafen von Champagne verwandt war, so wird er wohl auch nicht so bettelhaft arm gowesen seyn, dass er die Auschaffung eines eigenen Pferdes für sich nicht hätte ermöglichen können. Ist also allerdings die traditionelle Deutung der beiden Reiter auf die Ritter Hugo und Gottfried so kummerlich, dass nicht weiter bei ihr sieh aufznhalten ist, so spricht doch gegen die dieselbe zu verbessern bestimmte herrschende Deutungsart Ebensovieles. Eine solche anfängliche Armuth der ganzen kleinen Ritterschaft, bei welcher je zwei Ritter auf die gemeinschaftliche Benutzung eines einzigen Pferdes beschränkt gewesen wären, lässt sich nämlich, wie bereits Wilche bemerkt hat, ebenfalls nicht annehmen. Es ist bekannt, wie gleich Anfangs nicht nur Privatleute, sondern auch die Hospitaliter, aus deren Mitte die Ordensstifter zur Gründung der neuen frommen Brüderschaft ausdrücklich austraten und entlassen wurden. der Patriarch und die Canonici der heiligen Grabeskirche, deren Regel sie annahmen, ja selbat König Balduin, die Idee der Ordensstifter mit Freude begrüssten und ihrer Ausführung allen nöthigen Vorsehub leisteten. Der ursprüngliche templerische Ordenszweck, Sieberung und Säuberung der Pilgerstrassen von dem saracenischen Raubgesindel, war für eine Mannschaft von nur acht Mann, und noch weit mehr für ihre Pferde, so beschwerlich, dass der ganze Ordenszweck bätte unausgeführt bleiben müssen, wenn diesen acht Mann nur vier Pferde zu Gebote gestanden batten. Im Gegentheil lässt sieh leicht einsehn, dass die Ausführung des Ordenszweckes nicht nur für jeden Ritter ein eigenes Pferd, sondern sogar eine angemessene Reserve von Pferden erforderte. Wie lässt sich da denken, dass die Beförderer des Ordens es gerade an dem hätten fehlen lassen, ohne welches der Orden ger nicht in Wirksamkeit treten konnte? Es ist übrigens durch die Acten des Concils von Troyes geradezu constatirt, dass der Orden gleich in seiner ersten Zeit den gehörigen Pferdestand zur Verfügung hatte. Der dreissigste Canon der auf diesem Concil, bis zu welchem die anfänglichen Vermögensverhältnisse des Ordens dieselben blieben, dem Orden verliebenen Statuten constatirt nämlich

Strassenräuber zu schützen und zu vertheidigen, das konnten zwei Mann, namentlich auf ein einziges Pferd beschränkt, gar nicht übernehmen, und folglich kann die Ordensthätigkeit nicht früher in Angriff genommen worden seyn, bis alle acht Ritter beisammen waren. Andererseits kann vom Daseyn des Ordens als solchen ebenfalls erst von dem Tage an die Rede seyn, an welchem die acht Ritter gemeinschaftlich vor dem Patriarchen Guaremund die Ordensgelübde abgelegt hatten und von diesem feierlich constituirt waren. Also bedeutet das primi hei unsern Berichterstattern nicht primi tempore, sondern primi loco, dignitate, auctoritate. Damit würde aber immer recht wöhl die Annahme bestehen, dass von diesen beiden Rittern als den bedeutendsten unter den Stiftern auch die ganze Idee der Ordensstiftung ausgegangen und ihre Ausführung wesentlich bewirkt worden sei.

dessen eximia paupertas. Aber diese eximia paupertas ist keine solehe, dass sie die Ritter genöthigt hätte, sich je zwei mit einem einzigen Pferde zu be gnügen, sondern nur eine solche, welche jedem einzelnen Ritter mehr als drei Pferde zu halten nur bei besonderer Genehmigung des Meisters gestattet. Unter der anfänglichen Armuth des Templerordens ist also keine solche Bettelbaftigkeit zu verstehen, sondern nur Mangel an bedeutendere Revenüen trageoden eigenen Besitzungen, die dem Orden allerdings erst nach dem genannten Concil zu Theil geworden sind. Aber wir haben noch weiter zu gehen. Wirktich einmal diesen hoben Grad von anfänglicher Armuth der Ritterschaft zugegeben, so konnte sie ja gar kein Motiv abgeben, zur Erbaltung der Demuth ein Erinnerungsmittel an dieselbe in das Ordenssiegel aufzunehmen. Ein Institut für fromme Zwecke, welches nichts erwirbt, sondero our Answard hat, muss ja arm seyn, so lange es nicht durch Schenkungen die Mittel zu unabhängiger Existenz erhält. Mit Ausnahme der verhältnissmässig vereinzelten Fälle, in welchen sehr reiche Leute eine solche Anstalt gegründet und gleich von vorn herein aus ihren eigenen. Mitteln reichlich dotiet haben, baben alle Hospitien, Klöster und Kirchen mit dieser Armuth anfangen und sich dieselbe weit länger gefallen lassen, müssen, als der Templerorden. Bei diesem Orden kam noch hinzu, dass seine Stifter bis dabin Hospitalbruder gewesen waren und schon als solche streng genommen kein Vermögen besitzen und dem neuen Orden zubringen konnten. Kurz diese Armuth ware, wenn sie stattgefunden batte, durchaus nichts gewesen, was zu einer erbaulichen Ordenserinnerung kätte dienen können, wie auch diejenigen, welche den Orden des aristokratischen Uebermuthes beschuldigen, würden eingestehen müssen, dass die in das Siegel gelegte Mahnung wenig Brfolg gehabt hatte. Ferner aber auch, wenn die Erionerung an diese Armuth speciell zur Erhaltung der Demuth im Orden dienen sollte, so konnten ja die Ordensstifter zur Zeit der Gründung des Ordens noch gar nicht abnen, dass derselbe später reich werden würde und möglicherweise der Reichtbum die Ritter übermütbig machen könnte, um eine solche fortwährende Mahnung zur Demuth als wohlangebracht erscheinen zu lassen. Man erkennt vielmehr aus dieser Deutung, dass sie erst aus einer Zeit stammt, in welcher der Orden bereits reich geworden war und gerechten oder ungerechten Grand zu Klegen über seinen Lebermuth gab, und dass sie nicht aus dem Orden selbst stammt, sondern von Solchen herrührt, welche den Orden eines dem Geiste seiner Stifter widersprechenden Vebermuthes bezüghtigten. — Wenn nun aber gar die herrschend gewordene Meinung dahin geht, dass die Ordensstifter, weil sie aus Armuth je zwei auf ein einziges Pferd beschränkt gewesen waren, dasselbe ganz so wie das Siegel die Sache darstellt, je zwei gleichzeitig geritten hätten, so nimmt sie geradezu etwas praktisch Unausführbares an. Zwei schwerbewaffnete Ritter auf einem einzigen Pferde warden, wie Wilcke ebenfalls schon bemerkt, wenig dazu geeignet gewesen seyn, die hänfig gewiss gut berittenen Strassenräuber nur zu verfolgen, viel weniger, da sie sich im Gebrauch der Wassen nur gehindert hätten und der Hintermann wegen des unmittelbar vor ibm sitzenden Vordermannes nicht einmal bätte vor sich sehen können, sich in einen Kampf mit ihnen einzulassen. Freilich stellt die Abbildung bei Perard wirklich in dieser Situation

vor, wie sie auf galoppirendem Pferde lustig mit eingelegten Lanzen dahersprengen, aber eben malen und graviren lässt sieh das wohl, nur nicht in Wirklichkeit ausführen. Die Worte bei Matthäus Par. wollen das auch gar nicht sagen. Diesen nach bedeuten die das gemeinschaftliche Pferd gleichzeitig reitenden Reiter des Siegels nur die beiden Ritter Hugo und Gottfried als auf die gemeinschaftliche Benutzung eines einzigen Pfordes beschränkt, und über die Art, wie sich die genaanten beiden Ritter bei dieser ihrer Beschränktheit auf ein gemeinschaftliches Pferd beholfen bätten, d. h. qb sie dasselbe gleichzeitig oder abwechselnd geritten bätten, sagen sie gar nichts aus. Man muss dem Matthäus zutrauen, dass er der einzig vernünstigen Ansicht gewesen sey, dass die genannten beiden Ritter ihr gemeinschaftliches Pferd abwechselnd geritten baben. Nun freilieb, ab wech seludes Reiten zweier auf ein gemeinschaftliches Pferd beschränkter Menschen lässt sich auf einem Bildwerke nicht darstellen, und darum mussten sie auf dem Siegelbilde, um als auf den Besitz eines gemeinschaftlichen Pferdes beschränkt dargestellt zu werden, als dasselbe gleich zeitig reitend dargestellt werden, obne dass damit gesagt seyn sollte, dass die genannten beiden Ritter ihr gemeinschaftliches Pferd ebenfalls gleichzeitig geritten bätten. So ist im Geiste des Matthäus Par. und seines sich ihm eng anschliessenden Transscriptors, welche beide missverstanden worden sind, geurtheilt.

Mit Recht hat also Wilche diese Deutong des Bildes verworfen. seinerseits betrachtet das Bild gewählt zum Zeichen der innigsten Bruder. liebe. mit welcher diese Commilitonen des Tempels fortan sich gegenseitig zugethan seyn sollten. Diese Deutung hat vor der traditionellen Deptung bei Matthäus, sowie vor der herrschend gewordenen, allerdings sehr Vieles dadurch voraus, dass sie das Siegelbild nicht als abbildliche Darstellung eines lediglich der Geschichte des Ordens angehörigen, also dem Orden selbst pur äusserlichen, Umstandes, sondern als sinnbildliche Darstellung eines in den bei Gründung des Ordens waltenden Ideenkreis selbst gehörigen und sein Inneres betreffenden Gedankens auffasst. Das ist die allervulgärste Art von Deutung aus der Vorzeit stammender Erscheinungen, welche nur ein Geschichtehen, gleichviel ob wahr oder unwahr, vorzubringen weiss, als dessen Erinnerung und Wahrzeichen die dadurch zu erklärende Erscheinung dienen soll, für wie viele hübsche Volksmährchen wir auch dieser Deutungsweise dankbar seyn müssen. Bei alltäglichen Nobilitirungen mag immerhia die Rathlosigkeit zu einer Familienreminiscenz zu greisen sich genöthigt seben, um das unentbebrliche Wappenschild mit Bilderchen zu füllen, aber eine bei ihrer Gründung von einem mit Begeisterung ergriffenen ernsten Zweeke geleitete Gesellschaft wie der Templerorden wird allemal den sie selbst leitenden Gedanken und Gesellschaftszweck selbst in irgond einer symbolischen Form in ihrem Wappen verkündigen. Es sind also jene beiden Deutungen schon in ihrem Principe zu verwerfen. Nur freilich ist gerade der Gedanke der Bruderliebe, welchen Wilcke in dem Bilde ausgedrückt findet, zu nebengeordneter Art, als dass er sich empfehlen könnte. Die Verwirklichung der Bruderliebe jag bei Gründung des Templerordens ganz seitwärts ab. Auf den Gedanken, welcher bei den Stiftern im Vordergrunde stand, auf den Hauptzweck des Ordens, durch welchen er sich von andern geistlichen Brüderschaften unterschied, auf sein Eigenthümliches, Charakteristisches, Specifisches muss die symbolische Darstellung sieh so direkt als möglich bezogen haben.

Nachdem so Alles, was in Bezug auf unsern Gegenstand vorliegt, durchgesprochen ist, haben wir also zuerst zur Feststellung der Gestalt des Siegels
die Frage aufzunehmen, ob die beiden Reiter des Pferdes zwei Ritter oder
zwei andere Reiter gewesen sonn mögen, und sodann das Bild in einer
dem Sinne und Geiste der Ordensstifter möglichst gemässen Weise direkt auf
den specifischen Ordenszweck zu beziehen.

Alle bis jetzt besprochenen Deutungen des Siegels gehen von der Voraussetzung aus, dass die beiden Reiter, gemäss den vorhandenen Abbildungen desselben, zwei Ritter dargestellt haben. Schon der Umstand, dass bei dieser Aussaung der Sache keine befriedigende Deutung gelungen ist, fordert uns auf, es einmal mit einer andern Auffassung der Reiter zu versuchen. Diese andere Auffassung erscheint aber geradezu nothwendig, weil sich einseben lässt, dass, so lange die Reiter als Ritter, also unter den vorliegenden besondern Umständen als Templer, betrachtet werden, eine befriedigende Deutung nicht einmal möglich ist. Denn so lange dieses geschieht, wird das Siegel immer nur auf ein Verhältniss der Ordensmitglieder zu einander bezogen werden können, in diesen Verbältnissen aber liegt das Charakteristische des Ordens gar nicht, vielmehr nur in seiner praktischen Richtung nach aussen, nämlich dem Pilgerschutze gegen die Strassenräuber. Es wird also nur darauf ankommen, dass sich nachwelsen läset, dass die die Reiter als Ritter darstellenden Abbildungen des Siegels die ursprüngliche Gestalt desselben, in welcher sie in Uebereinstimmung mit dem Zeugnisse des Matthäus Paris. nur zwei Reiter überhaupt dargestellt baben würden, gar nicht mehr enthalten, dass also in ihnen die ursprünglichen Reiter erst willkürlich zu Rittern, speciell Templern, ausgeschmückt worden sind.

Dieses aber wahrscheinlich zu machen ist nicht schwer. Es ist schon oben gesagt worden, wie es sich fast als selbstverständlich aufdringt, dass zwei Reiter auf dem Siegel eines Ritterordens, auch wenn sie ohne ritterliche Ausrüstung abgebildet sind, zwei Ritter vorstellen sollen, so dass die Darstellung derselben in ritterlicher Ausrüstung durchaus gerechtfertigt, der Mangel dieser Ausrüstung als ein wesentlicher Mangel erscheinen konnte. Die templerischen Ordensbesmten in den verschiedenen Ordensprovinzen waren wackere Recken, die mit Pferd, Lanze und Schwert umzugehn wussten, aber von Heraldik, wie von der Geschichte ihres Ordens, soweit sie etwa zur Erklärung des Bildes nöthig war, nichts wussten. In dieser letzten Hinsicht ist namentlich zu bemerken, dass der Orden in seiner ersten Periode, d. b. in seinen ersten zehn Jahren bis zum Concil von Troyes, etwas wesentlich Anderes war, als in seiner zweiten Periode von dem genannten Concil an. Die acht Gründer des Ordens hatten nur den wenig anspruchsvollen Gedankea, den Pilgern auf dem Wege von Joppe nach Jerusalem und zurück zu elaer Sauvegarde zu dienen. Da sie die Gelübde der Kaponici des heiligen Grabes übernommen hatten, waren sie in diesem ihrem ersten Berufe wesent252

lich Mönche und können, sofern sie sich der Wohlfahrt der Wanderer in einer durch die Ortsumstände bedingten Weise widmeten, verglichen werden mit den Mönchen in dem Hospiz auf dem St. Bernhard, den Hospitalitern oder andern barmherzigen Brüdern, nur dass die Ausübung der Barmherzigkeit sie unter ihren besondern Verhältnissen nöthigte, zur Bekriegung der Strassenräuber mit Lauze und Schwert bewaffnet das Ross zu besteigen. Diesen mönchischen Charakter behielt die kleine fromme Brüderschaft aber nur bis zum Concil von Troyes, nach welchem mit einem Male dieselbe einen solchen Zufluss von Mitgliedern und Geldmitteln erhielt, der sie in den Stand setzte und nöthigte, ihre ritterliche Thätigkeit für das Reich Jerusalem zu erweitern und den immerwährenden Krieg gegen die Ungläubigen überhaupt zum Ordenszwecke zu machen. Der frühere beschränkte Ordenszweck trat darüber ganz in den Hintergrund und wurde, so lange er überhaupt noch im Auge behalten wurde, der Natur der Sache nach nur einem kleinen Commando von Ordensbrüdern überlassen, während das Gros des Ordens in grossen Heeresmassen sich an Schlachten und Belagerungen betheiligte. Noch bei Lebzeiten des ersten Ordensmeisters Hugo von Payens war aus der alten mönchischen Brüderschaft eine aristokratische Kriegsmacht geworden, die eigen bedeutenden Faktor in den politischen Verhältnissen des Reichs Jerusalems bildete. Jetzt kummerte sich niemand mehr darum, was der Orden vordem gewesen war, sondern nur um das, was er geworden war und war, und so ging die Bekanntschaft mit dem ursprünglichen Ordenszwecke im Orden selbst bald verloren, und was sich etwa auf denselben bezog und aus ihm seine Erklärung finden sollte, ward nicht mehr verstanden, also missverstanden und missdeutet, indem man es auf die Verhältnisse der zweiten Ordensperiode bezog und ihnen gemäss umdeutete.

Wir dürfen daber nur, wie es ohnehin die Natur der Sache bei diesem Siegel verlangt, annehmen, dass dasselbe sich auf den ursprünglichen Ordenszweck, wie er vor dem Concil von Troyes bestanden hatte, bezogen habe und aus ihm erklärt werden müsse, um es ganz natürlich zu finden, dass es in der Zeit nach diesem Concil nicht mehr verstanden, in Folge davon missverständlich den nachherigen Verhältnissen des Ordens gemäss umgedeutet und so endlich dieser missverständlichen Aussaung gemäss geradeza umgebildet worden sei. Auf diese Weise also würden sich auf die natürlichste Weise von der Welt die zwei Reiter des Siegels, die is einer unbekannt gewordenen Beziehung zu dem ursprünglichen Ordenszwecke standen, in zwei Ritter haben verwandeln können. Erst aus der zweiten, militarischen, Periode des Ordens, in welcher eine solche Missdeutung und ihr entsprechende Umbildung des Siegels ihre Erklärung findet, stammen denn auch die beiden Exemplare desselben, deren Abbildungen auf uns gekommen sind. Die Abbildung bei Perard befindet sich unter einer Urkunde vom J. 1190. Mag das bei Ausfertigung der Urkunde gebrauchte Petschaft damals auch schon zwanzig Jahre alt gewesen seyn, so würde es reichlich vierzig Jahre nach dem Concil von Troyes verfertigt worden seyn, also in einer Zeit, in welcher, namentlich im Abendlande, das Andenken an die erste Ordensperiode in der Rittersehaft längst erloschen seyn mochte. Die Abbildung bei Matthäus lässt zwar keine teo besimmte Beurtheilung des Alters

des Potschaftes zu, aber dass es erst aus der zweiten Ordensperiode stammt, geht aus dem neben dem Pferde aufgestellten Ordenspaniere, dem sogenannten Beanseant, hervor. So lange der nur acht Mann starke Orden der ersten Ordensperiode seine Leute einzeln oder zwei Mann stark den Pilgern zur Eskorte mitgab, konnte er weder ein Ordenspanier gebrauchen noch einen Mann zur müssigen Führung desselben entbehren. Erst als der Orden in grossen Reiterschapen einen vorzüglichen Autheil an der Fühfung des heiligen Krieges nahm, war ihm ein Ordenspanier nötbig 1). Folglich kannauch das dieser Abbildung zu Grunde liegende Petschaft erst in der zweiten Ordensperiode gestochen worden seyn.

Aber die besondere Beschaffenheit der beiden durch Abbildungen erhaltenen Exemplare des Siegels zeigt auch geradozu, dass sie keinesweges das Ordenssiegel in seiner ursprünglichen Gestalt mit diptomatisch heraldischer Genauigkeit wiedergeben, sondern does die Wilkur bei ihrer Entwerfung in einer Ausdehnung gewaltet hat, dass auch die ganze ritterliche Ausrüstung der Reiter, durch wetche allein sie sich doch als Ritter kundgeben, als willkürliche Zugabe angesehen werden kann. Schen der eine Umstand, dass die Figuren des Siegels in der Abbildung bei Perard dem Beschauer ihre linke, in der bei Matthäus dagegen ihre rechte Seite zuwenden, verträgt sich nicht mit den strengen Regeln der Hereldik, und lässt die Stellung auf einem der beiden Sjegel als nach Willkür bestimmt erscheinen. Weit wiehtiger aber ist die Abweichung beider Siegel in der Situation. Alle die sich bisher mit dem Siegel beschäftigt haben, haben geglaubt, den Inhalt desselben erschöpft zu haben, wenn sie es bestimmen als zwei Ritter (Reiter) auf Einem Pferde darstellend. Dass man bei der Bestimmung eines Bildwerkes specialier in die Situation, in welcher sie dargestellt sind, eingehen müsse, um auch sie vollständig zu erkennen, ist Niemandem einge. fallen. Was also diese Situation, in welcher die beiden Ritter auf den

<sup>1)</sup> Ceber diesen räthselhaften Namen Beauseant für das Ordenspanier scheint nur noch nach Vermuthung geurtbeilt werden zu können. Angeblich war dieser Ausdruck zugleich templerischer Schlachtruf, und die Templer schworen bei demselben. Vielleicht ist folgende Vermuthung über das Wort besser als die von Wilcke. Vielleicht nämlich ist beauseant burgundische Aussprache und Schreibart für bellum sanctum. Im Spanischen hat sich bello für Krieg noch bis in weit neuere Zeiten im Sprachgebrauche erhalten, felglich kann es auch im Burgundischen im 12. Jahrb. noch recht wohl im Sprachgebrauche vorbanden gewosen seyn. Auch sagt man im Spanischen sowohl guerra santa als guerra aagrada, folglich wird man auch früher dert eben sowohl bello santo als bello sagrado gesagt baben, im Burgundischen also beau seant für guerre sainte. Seiner Bedeutung nach würde der Ausdruck zuerst templerischer Schlachtruf gewesen seyn, wozu er sich seiner Bedeutung nach eben so gut schickt als Dieu le veut oder Allah ekber u. a. Das entfaltete Ordenspanier war Zoich en des heil. Kriegs, und namentlich, wenn der Ausdruck etwa gleichsam als Motto auf dasselbe eingeschrieben war, konnte er sehr leicht als Name auf dieses Ordenspanier selbst übergeben. Auf dieses Ordenspanier Namens Beauseant schwur man nun wohl zuerst den Fahneneid, es würde aber auch nichts Befremdendes haben, wenn die Templer auch sonst beim Ordenspanier Beauseant als einem ihnen heiligen Gegenstande geschworen und Betheuerungen gegeben hätten.

254

vorhandenen Abbildungen gezeichnet sind, betrifft, so ist sie eine durchaus verschiedene, woraus abermais hervergeht, dass sie keine treuen Nachbildungen der Urform des-Siegels seyn können, sondern die Willkur in ihnen ihr Spiel getrieben hat. In dieser Hinsicht weist sich namentlich die Abbildang bei Perard, welcher man wegen ihrer sorgfältigen Arbeit and weil sie anmittelbarer Abdruck eines officiell gebrauchten Siegels ist, den meisten Werth beilegen möchte, als ein reines und werthloses Phantasiegebilde aus, weil es die Ritter in der praktisch durchaus unausführbaren Situation des vereinten Angriffes auf den Feind, mit geschwungenen Lanzen auf gallopirendem Pferde darstellt. Der Besteller und Angeber dieses Siegels ist unstreitig ein alter templerischer Haudegen gewesen, dem es darauf ankam, templerische Bravour in dem Siegel darzustellen, und über des man sich fast wundern möchte, dass er nicht auch noch auf jede Lanze der Ritter einige angespiesste Saracenen hat graviren lassen. Dagegen zeigt die Abbildung bei Matthäus die beiden Ritter ohne Lanzen und, wie es schon die Last der beiden Reiter verlangt, auf rubig schreitendem Pferde, also in der Situation eines durchaus friedlichen Rittes. Da sich der Hintermann in der Soite des Vordermannes festhält, so liesse sich in dieser Abbildung etwa ein Templer erkennen, der einen kampfunfähig gemachten Kameraden binter sich auf das eigene Pferd genommen vom Schlachtfelde führt. Solche Abweichungen in der Situation, die überdem noch den bei Gründung des Ordens leitenden templerischen Grundgedanken verfehlen, zeugen nur von der Rathlosigkeit, in der man sich wegen einer geeigneten Situation befand, nachdem man einmal angefangen hatte, die beiden Reiter als zwei Ritter zu betrachten. Vorzöglich bemerkenswerth bei diesen Abbildungen ist, dass sich die Willkür sogar bis auf die ritterliche Ausrüstung der beiden Reiter erstreckt, welche besonders beim Hintermanne unvollständig ist. Obschon bei Perard beide Ritter Lanzen führen, so hat doch nur der Vordermann einen Schild, und, soweit die mangelbaste Zeichnung der andern Abbildung ein Urtheil zulässt, scheint auf dieser dasselbe stattzufinden, wodurch - was für die Situation bemerkenswerth ist - der Hintermann durch den Vordermann beschirmt erscheint. Das Wichtiggte von Allem aber ist, dass auf der Abbildung bei Mattbäus Parisius die Reiter beide ohne alle Waffen abgebildet sind, auch ibre Bekleidung von der Art ist, dass wenn nicht die robe Andeutung eines Visieres in ihrer Stirngegend wäre, man sie eber für alles Andere als für Ritter balten würde. Diese Umstände also begünstigen allerdings die Vermutbung, dass die ritterliche Ausrüstung der beiden Reiter erst beitäufig nach und nach und stückweise, zuerst vielleicht beim Vordermanne, zugegeben worden sei, seitdem das Siegelbild nicht mehr verstanden worden sei, und dass also wohl die ursprüngliche Gestalt des Siegels wirklich nur zwei Reiter im Allgemeinen gezeigt babe, wie die schristlichen Nachrichten bei Matthäus Parisius es sagen.

So halten wir uns denn vollständig gerechtferligt, wenn wir die ursprüngliche Gestalt des Siegels dahin festatellen, dass es zwei Reiter im Allgemeinen auf Einem Pforde dargestellt habe, und demaach annehmen, dass die Darstellungen derselben als Ritter nur auf Missverständniss beruhende Entstellungen desselben aus einer spätern Zeit sind.

Gehen wir pun zur Deutung des in dieser Weise festgestellten Siegelbildes über, so haben wir es dem oben Gesagten zu Folge auf das Specifische des Ordens, also auf die bei Gründung des Ordens leitende Hauptidee, unwittelbar und direkt zu beziehen. Um uns dieser in concrotester Gestalt zu bemächtigen, müssen wir noch einen Blick auf die Bildung des Ordens werfen.

Die Gründer des Templerordens waren Hospitaliter, welche eigens, um die neue Verbrüderung zu gründen, aus ihrem bisherigen Verbande australen, nicht nur mit Billigung, sondern mit direkter Unterstützung ihres Vorbabens abzeiten der Hospitaliterbrüderschaft. Die templerische Idee ist also aus dem Hospital hervorgegangen und muss daher aus der hospitalitischen abgeleitet werden.

Linstreitig hatte sich in diesem christlichen Barmberzigkeitsstifte zu Jerusalem in Folge der Unsicherheit der von der palästinensischen Rüste nach Jerusslem führenden Landstrassen eine doppelte üble Erfahrung herausgestellt, erstens nämlich die, dass die in demselben unentgeltliche Aufunhme und Pflege suchenden Pilger grösstentheils gar nicht mittellos und leidend in Palästina angekommen, sondern erst nach ihrer Landung daselbst auf der Landstrasse von dem dort bausenden Raubgesindel ausgeplündert und bei geleisteter Gegenwehr gemissbandelt und körperlich verletzt worden waren, so dass durch diesen wuchernden Strassenraub zugleich die damals noch geringen Kräfte des lustituts übermässig in Anspruch genommen wurden; zweitras die Erfahrung, dass viele der von den Strassenräubern geplünderten und gemissbandelten Pilger, die man gern aufgenommen und gepflegt hätte, auf darum nicht aufgenommen und gepflegt werden konnten, weil sie in Folge ntizuschwerer körperlicher Verletzungen nicht Kräfte genug übrig behalten batten, um Jerusalem und das Hospital zu erreichen, und so, von den mit ihrer eigenen Rettung vollauf beschäftigten Mitpilgern ihrem Schicksale überlassen, im beissen Klima hülfios auf der Landstrasse liegen geblieben und elendiglich verschmachtet und umgekommen waren. Ganz solgerichtig ist es also, dass Hospitaliter, denen die Wirksamkeit und das Interesse des Hospitals am Herzen lag, in Betrübniss über die Schäden der Hospitalspraxis, auf den Gedanken und zu dem Entschlusse geführt wurden, zur Vollendung der bospitulitischen Barmberzigkelt an den Pilgern, durch immerwährenden Krieg gegen die Strassenräuber die erwähnten beiden Uebel an der Wurzel anzufassen und den Pilgern während ihrer Landreise dasjenige zu leisten, was je nach den Umständen für dieselben zur Erreichung des Hospitals nöthig war. Dazu gehörte, durch ihre Gegenwart auf der Landstrasse und gegebenes Geleite die räuberischen Ueberfälle der Pilger so viel als möglich zu verbülen, die wirklich überfallenen Pilger zu vertheidig ein, im übelsten Falle die im Kampfe mit den Räubern verwundeten, reiseunfähig gewordenen und dem Verschmachten auf der Landstrasse preisgegebenen zu ibrer Herstellung dem Hospitale zuzuführen. Auf diese wesentliche Scito des Ordens also muss sich das Ordenssiegel beziehen.

Wenn nun die beiden Reiter ursprüuglich nicht zwei Ritter dargestellt haben, so sind zwei Fälle möglich; entweder hat nur einer von beiden — und dann natürlich der das Pferd lenkende Vordermann — einen Ritter dar- Bd. XVI.

gestellt, oder keiner von beiden. Die Worte des Matthäus Par. erlauben beide Annahmen. Nähmen wir nun, wie eine gewisse Vorsicht es anzuempfehlen scheinen könnte, den ersten Fall an, so dürften wir den Hintermann nur als einen Pilger betrachten, um in dem Siegel das Bild eines Templors in der Ausübung der rührendsten Seite seines Ordeasberufs anzuerkennen, nämlich wie er einen auf der Landstrasse liegend gefundenen, von Räubern geplünderten und durch Misshandlungen reiseunfähig gemachten, Pilger zu sich auf sein Pferd genommen dem Hospitale von Jerusalem zuführt. Die Abbildung des Siegels bei Matthäus Par. (die Abbildung bei Perard haben wir schon für eine werthlose Phantasie erklären müssen), auf welcher der Vordermann den Zügel des Pferdes hält, der Hintermann aber sich in der Seite des Vordermannes fest und aufrecht sitzend hält, das Pferd aber den ruhigen Schritt geht, wie er nicht nur der Ueberlastung des Pfordes, sondern auch der Schonung des Leidenden entspricht, fügt sich durchaus bequem in diese Situation, und die etwas vollständigere Bewaffnung des Vordermannes auf beiden Abbildungen begünstigt die Vermutbung, dass Vorbilder dieser Siegel nur den Vordermann bewaffnet dargestellt haben mögen und dass erst später von diesem Vordermanne aus die Templarisirung auch auf den Hintermann übergegangen sei.

Wir würden bei dieser Auffassung des Siegelbildes stehen bleiben zu müssen glauben, weil sie in materieller Hinsicht schlechthin Alles leistet, was von ihr zu verlangen ist. Aber theils empfiehlt die natürlichste Auffassung der Worte des Matthäus Par. doch die Annahme, dass keiner der beiden Reiter einen Ritter dargestellt habe, theils hat in künstlerischer Hinsicht eine solche ab bildliche Darstellung, wie wir es schon gegen die herkömmlichen Deutungen des Siegels geltend gemacht haben, immer etwas Plumpes, Armseliges und Nüchternes, wie es am wenigsten der poesiereichen Sinnigkeit der Verhältnisse, aus welchen das Siegel stammt, entspricht. Wenn nun also das Materielle des Gedankens unbedingt festzuhalten ist und nur die Form der Darstellung einer Nachhülfe bedarf, so ist das Nöthige sehr einfach dadurch erreicht, dass wir in dem Vordermanne nicht das Abbild, sondern das Sinnbild eines Templers in der Ausübung der so augegebenen Seite seines Ordensberufs anerkennen.

Wo nun aber dieses Sinnbild suchen? Bei den tiefchristlichen, auch ihren Ordensberuf nur als Dienst Christi betrachtenden (s. Matth. Par.: Christi servitio sese mancipantes), Heldennaturen, wie sie die Gründer des Templerordens waren, lediglich auf christlichem, also biblischem, wo möglich neutestamentlichem Boden. Das Sinnbild würde also am geeignetsten seyn eine neutestamentliche Person, welche die Gründer des Ordens als das ihnen durch Christus selbst vorgezeichnete Vorbild und Musterbild betrachten und in welchem sie sich selbst bei der Erfüllung ihres Ordensberufs der Barmherzigkeit gegen die Pilger in biblischer Verklärung erblicken konnten.

Nun, wen wird da das Bild wohl vorgestellt haben? Gewiss nur den barmherzigen Samariter, der nach Evang. Luk. 10, 30 ff. den auf dem Wege nach Jericho unter die Strassenräuher gefallenen, von ihnen ausgeplünderten, geschlagenen und für todt liegen gelassenen, von andern die Strasse Ziehenden seinem Schicksal überlassenen Pilger nach vorläufiger Pflege seiner Wunden auf sein Thier gehoben hat und ihn so zur Heilung mit sich in das Hospitium führt.

Gleichsam zur Andeutung der sinnbildlichen Beziehung des biblischen Helden auf einen Templer und um ihn so zu sagen als den ersten Templer zu bezeichnen, möchte man also zuerst damit angefangen haben, diesen barmberzigen Samariter als Vordermann in ritterlicher Ausrüstung darzustellen, worauf er einfach für einen Templer angesehen wurde. Nach dieser Templarisirung der Person des Samariters und damit zugleich eingetretener Verkenaung des Bildes ergriff der Templarisirungsprocess auch den Hintermann vielleicht zunächst nur zu Ehren des Ritterthums, indem es leiebt unangemessen scheinen konnte, dass ein Ritter mit einer unebenbürtigen Person auf Einem Pferde sässe.

# Ueber die Davidischen Psalmen, die die Ueberschriften in die Zeiten der Saulischen Verfolgungen versetzen.

Von

#### Prof. Stähelin 1).

Im 2ten Buche der Psalmen werden dem David 18 Psalmen zugeschrieben, und bei 8 derselben 51. 52. 54. 56. 57. 59. 60. 63. noch die besondere Veraniassung angegeben, der bie ihre Entstehung verdanken. Zwei von diesen 18 Paalmen, 53 und 70 finden sich schon im ersten Buche, und die welche die Zeit ihrer Abfassung näher angeben, fallen mit Ausnahme von-Ps. 51 alle in die Zeit der Saulischen Verfolgung. Die Zusammenstellung dieser 18 Psalmen erklärt sich aus gewissen ihnen eignen sprachlichen Erscheinungen, durch die sie sich von den Psalmen des ersten Buches unterscheiden. Ich will kaum darauf hinweisen dass in ihnen fast nur der Gettesname Elohim sich findet, während im ersten Buche der Name Johova constant vorherrscht, weil dieser Umstand allgemein bekannt ist. Hingegen mache ich darauf aufmerksam, dass wir Ps. 56. 57. 59. 62. Refrains troffen, im ersten Buche nur Ps. 39., sodann baben die Ps. des 2ten Buches auch soust Redensarten die sich ausger ihnen in den Ps. selten oder nie finden, z. B. den Gebrauch des Verbums Phy, 52, 7. 58, 7. And, 56, 2. 3. 57, 4. sonst nur noch Ps. 119, 131. קב נֶכוֹן eder לֶב נֶכוֹן, 51, 12. 57, 8., קשר, 55, 3. 18. u. 64, 2. im ersten Buche nie, אור, 56, 7. 59, 4. Phy Frevel, 58, 3. 64, 7. und den eigenthümlichen Gebrauch von und מב השת 62, 3. 65, 10. Dagogen findet sich das im ersten Buche so bäufig verkommende Verbam 1913 pur 69, 7; (denn 53, 6 kann bier

17\*

<sup>1)</sup> Geleson in der zweiten Sitzung der Frankfurter Generalversammlung am 25. Sept. 1861.

nicht in Betraeht kommen) und das Substantiv 112 nar 69, 20., welcher Psalm auch vs. 33 allein der בנים gedenkt, die im ersten Buche so oft erwähnt werden, und auch das im ersten Buche so häufige קני findet sieh nur Ps. 68, 11. u. 69, 30. Ferner gebrauchen die Davidischen Psalmen des 2ten Buches nie das Wort אַרָיה, Löwe, das wir im ersten Buche so oft antreffen, schildern nirgends Leiden unter dem Bilde einer Krankbeit, wie Ps. 6 a. 38, and nirgends wenden sie das Bild vom Becher 573 an. Diese sprachlichen Verschiedenheiten von den Psalmen des ersten Buches und wieder ihre in mehrfacher Beziehung gleichmässige Weise erklärt nicht nur dass man diese Psalmen zusammenstellte, sondern auch dass sie ungefähr derselben Zeit zugeschrieben wurden. Dass man aber glaubte, sie stammen von David her, rührt daher, dass mehrere dieser Psalmen denen des ersten Buches viel gleichmässiges baben, z. B. Ps. 59. das Verbum and das Substantiv מַלְבֵּע , und ebenso 62, 3. 7. und das Verbum 69, 30., dann 57, 7. מוֹשֶׁלֵת Netz, sonst nur in den David zugeschriebnen Psalmen, ቫንሚ, 60, 9. 52, 9. wie so oft im ersten Buche, später nur noch Ps. 108, 9.; dann vergleiche man die Frage מי יֹרָאָה 59, -8. und מי יֹרָאָה 64, 6 mit 10, 4, 13. Ferner ist 57, 11. Tast wörtlich wie 36, 6., der Gedanke 58, 7. fg. wie 3, 9., u. 59, 9. fast wie 2, 4. Diese Bemerkungen erklären jedoch nicht warum man 6 dieser Psalmen in die Zeit der Saulischen Verfolgungen versetzte. Nach Delitzseh, Comment. zu den Psal. I, p. 137. 415. 31. 49. sind diese Ueberschriften wahrscheinlich den Annalen entnommen, aus welchen die Bücher Samuels excerpirt sind, und rübren also von einer sehr alten Ueberlieferung her, nach Hupfeld, Comment. zu den Psalmen, Thl. 3, p. 2 stammen sie aus unsern Büchern Samuels, sind also aus ibuch erschlossen, wie wahrscheinlich aus 1 Sam. II, 5. das Loblied der Ranna erschlossen wurde. Ich neige mich zu dieser Ansicht, denn hälle Delitzsch Recht, so enthielten die Annalen nicht nur manches was die Bücher Samuels nicht melden, sondera sie verstochten auch Psalmen in ihre Erzählung, aber da ist doch höchst auffallend, dass alle diese Ueberschriften sieh aus unsern Büchern Samuels erläutern lassen, und sich keine einzige findet, bei der dies nicht der Fall ist. Ich kann mir den Ursprung dieser Ueberschriften nur daraus erklären, dass man in einzelnen dieser Psalmen die Flucht Davids vor Saul bestimmt geschildert oder vorausgesetzt fand und dann die dem Stile nach ähnlichen Psalmen auf dieselbe Zeit oder dieselbe Begebenheit bezog. Sollie aber auch Delitzsch Recht haben, so folgt daraus noch nicht die historische Richtigkeit der Angabe der Annalen, denn 1 Chron. XVI, wahrscheinlich solchen Annalen entnommen, giebt ein aus späten Psalmen zusammengesetztes Lied und verlegt seine Absassung in die Davidische Zeit, und ebenso ungeschichtlich werden in Ibn Hisam's Leben Mahammed's spätre Gedichte ältern Personen in den Mund gelegt, p. 647. 656. 678 u.a. St. des arab. Textes. Nach dem Bemerkten haben wir nun zu unterzuchen, ob wir in diesen 6 Psalmen irgendwo die Flucht D.'s vor Saul vorausgesetzt finden, und zugleich ob sich nicht einige von diesen Psalmen als Originalpsalmen dargeben, während andre mehr als nachgebildete, oder aus Reminiscenzen entstandene erscheinen. Als einen Originalpsalm sehe ich Ps. 59 an; zum Theil wegen seines schönen Strophenbaus, weil er nichts vom Tempelkult aussagt, und

einfach ein Loblied Gottes als Dank für seine Erreitung verspricht, dann weil er mit Ps. 7, der auf jeden Fall zu den ältesten Psolmen gehört, in vs. 6 Aehnlichkeit hat, und der Dichter vs. 12 Gott seinen Schild nennt, wie Ps. 7 und wie Ps. 18 von Gott rühmt, er sei sein 3302. Auch stimmen, nach meinem Urtheile, vs. 4—7 ziemlich mit den Angaben der Ueberschrift.

Vergleichen wir mit Ps. 59 den Ps. 56, so finden wir in ihm ebenfalls Refrain, und vs. 7 bat er mit Ps. 59 das Verbum 773 zusammenkommen gemein, dann vs. 3. שׁרְרֵי wie Ps. 59, 11., dann vs. 7. אָנוֹיָ auffanern wie 10, 8, im Ganzen aber hat er die gewöhnlichen Psalmenformeln nicht, so dass man diesen Psalm mit nichten als einen nur aus Reminiscenzen zusammengesetzten ansehen kann. Wohl aber ist dies Ps. 54 der Fall, wo vielleicht vs. 5 die Angabe der Ueberschrift veranlasste. Man vergleiche nur vs. 4 mit Ps. 4, 2, vs. 7 mit Ps. 6, 11, dagegen zeigt sich vs. 8 die Sprache des 2ten Buches, wenn wir mit diesem Verse Ps. 56, 13 vergleichen, wo überall von der Bezahlung von Gelübden die Rede. Dieselbe Nachahmung zeigt Ps. 57, man vergl. vs. 2 mit Ps. 36, 8., vs. 4 mit Ps. 18, 7, vs. 5 mit Ps. 22, 13, vs. 7 mit Ps. 7, 16, vs. 11 mit Ps. 36, 6, während die strophische Anordnung, das Wort PNU v. 4, und die 2te Hülfte von vs. 5 mit Ps. 59, 8 verglichen die Weise des 21en Buches zeigen. Ich glaube hier mit Sicherheit die Ausicht aussprechen zu können, die Angabe der Ueberschrift sei aus vs. 7 erseblossen, wie die von Ps. 56 möglicherweise aus vs. 7. Wenn wir uns nun zu Psalm 63 wenden, so finden wir in demselben allerdings Reminiscenzen, die 2te Hälfte von vs. 8. stammt aus Ps. 17, 8 u. 36, 8. ned mit สมุชิ vs. 10 könnte man Ps. 35, 8 vergleichen, denn nur in diesen Psalmen allein findet sich dieses Wort. Dagegen hat dieser Ps. einige seltne Ausdrücke, wie vs. 2 השנו suchen, welches Wort sich in den Psalmen nur Ps. 78, 31 wiederfindet, und in demselben Verse das απαξ λεγόμενον 리크, aber vs. 4 das gramaische Zeitwort 미크병 loben, was den Psalm spät zu setzen nöthigt. Die Angabe der l'eberschrift wurde veranlasst durch die 2te Hälfte des 2ten Verses, und der Psalm wurde hierher versetzt seiner Aehnlichkeit wegen mit Ps. 61, der wie 63 mit einer Bitte für den könig endet. Auch vergleiche man vs. 10 mit Ps. 55, 16. Ps. 61 aber zeigt entschieden viele Reminiscenzen, und dem ihm äbnlichen Ps. 63 weist eben diese Aebulichkeit und das Verbum 720 eine spätere Zeit an. Ps. 52 hat vs. 7 das Verbum Yng, mit vs. 4 kann man 57, 5 vergleichen, vs. 7 vielleicht mit Ps. 55, 16, vs. 9 scheint wirklich Anklang an Ps. 49, 7 statt zu Sinden, und vs. 11 ist wie Ps. 59, 18 und das Substantiv " vs. 7 kommt nur noch Jerem. 51, 44 vor. Der Psalm fand im 2ten Buche seine Stelle, weil er mit der Sprache desselben stimmt, jedoch ist mir die Angabe der L'eberschrift ein Räthsel.

Blicken wir nun auf die 6 näher untersuchten Psalmen zurück, so zeigt aich, dass drei derselben, Ps. 54. 57. 63 entschieden Nachahmung und aus Reminiscenzen entstanden sind, die ihnen eine spätere Zeit als die Davidische anweisen, dass sich diese bei zwei Psalmen, 52. 56, weniger nachweisen lässt, und dass Ps. 59 sehr viel Originelles enthält, ihm also, wenigstens im Vergleich mit den andern ein hohes Alter zukommt. Unter-

sucht man so die Psalmen genau, die Sprache und die Anlage eines jeden sorgfältig berücksichtigend, so wird es gelingen die ältesten derselben aufzufieden, und vielleicht sogar die der Davidischen Zeit.

# Bericht über Syrische Studien in London 1857 und 1858.

Von

#### Dr. J. P. N. Land.

Im Herbste des Jahres 1857 empfing ich den Auftrag von der Niederländischen Regierung, zum Besten der Leydener Universitäts-Bibliothek die bekannte syrische Handschriftensammlung des British Museum auszubeuten. Ich sollte abschreiben was mir zunächst wünschenswerth erschiene, die Copien in Loydon einliefern, und die Texte mit den nöthigen Ertäuterangen herausgeben, wobei der Staat die Druckkosten übernahm. Hrn. Prof. Juynboll, welcher die ganze Sache eingeleitet, wurde, wie billig, die Beaufsichtigung der Arbeit übertragen. Ich stattete über meine Londoner Arbeiten zweimal Bericht ab, den ich hier dem wesentlichen Inhalte nach und durch einige Zusätze erweitert wiederhole.

Die nämlichen Revolutionen, welche seit Jahrhunderten die Blüthe der syrischen Kirchen zerstört haben, sind auch die Ursache gewesen, dass wir Tausende von syrischen Schriften heute entbehren müssen. Der intellectuelle Zustand der jetzigen orientalischen Christen, soweit es noch deren giebt, ist ein so kläglicher, dass man bei ihnen nichts sehr Wichtiges, und besonders nichts sehr Altes suchen darf. Schon vor siebenhundert und mehr Jahren - in London liegen die thatsächlichen Beweise vor, - verwüstete man köstliche Evangeliaria aus den Zeiten Justinians, um die alten Blätter mit Homilien und Heiligengeschichten zu überschreiben. Dass sie den Homer 1) nicht besser behandelten, einen beidnischen und ihnen unverständlichen Fremden, ist nicht so sehr zu verwundern; allein die Evangelien in ihrer eignen Sprache so zu missachten, war ein schlimmes Zeichen mönehischer Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Während so unzählige syrische Bücher vernichtet wurden, blieben aur einige in vergessenen Winkeln niedergelegte Sehätze der Art übrig, um mit der Zeit für den Dienst europäischer Wissenschaft verwendet zu werden; und in der That haben vor etwa 150 Jahren päpstliche Agenten, und in neueren Zeiten englische Reisende aus dem Oelkeller eines gegenwärtig koptischen Klosters in Aegypten eine ganze Bibliothek ans Licht gezogen, von der vielleicht der sechste Theil im Vatican and das Meiste in London liegt. Von den ersten 537 Nummern, welche gewiss 2000 ganz oder theilweise erhaltene Bände enthalten, ist die älteste ein Cedex aus dem Jahre 411 n. Chr., und also 1450 Jahre ak; obgleich Cureton behadptet, dass es unter den nicht-datirten einige noch ältere gebe,

<sup>1)</sup> Ris Bruchstück der Ilias wurde bekanntlich von Cureton herausgegeben.

ciae Angabe, die so wenig sicher zu widerlegen als zu vertheidigen ist. Ein Aufsatz in dem Quarterly Review Dec. 1845 (übersetzt in der Allgem. Lit.-Zeit. 1846. Nr. 203) bietet einen ziemlich vollständigen Ueberblick über den Inbalt der Sammlung. Wir nennen bloss die schon herausgegebenen oder wenigstens abgeschriebenen Bücher, soweit sie uns bekannt geworden.

Der gegenwärtige Canonicus von Westminster, früher der zweite Beamte im Manuscript-Departement des British Museum 1), W. Cureton, gab uns die Ignatianischen Briefe mit Uebersetzung und die Festbriefe des Athanasius, ferner einen Theil der Kirchengeschichte des Bischofs Joannes von Ephesus 2) und ein Spicilegiam Syriacum, welches vier kurzere Documente enthält, a. A. einen Brief vom Jahre 74 wie unseres Erachtens Ewald richtig gezeigt hat. Weiter erscheint in diesem Jahr ein grosser Theil der vier Evangelien, aus einem alten Codex abgedruckt, in welchem der Herausgeber die Peshithô wie sie vor der uns bekannten Edessenischen Recension aussah, und sogar, was noch merkwürdiger wäre, deutliche Sparen des Aramäischen Urmatthaeus entdeckt zu haben meint 3). Später sollen wir des Eusebius Schrift über die palästinischen Märtyrer, welche ich gedruckt gesehen habe 4), und die Briefe des sogenannten "persischen Philosophen", Jakob von Nisibis, des Lehrers des Ephraem Syrus, empfangen b), endlich einige Untersuchungen über Fragen aus der altesten syrischen Kirchengeschichte, welche wohl die letzte Arbeit des um die Wissenschaft hochverdienten, aber jetzt durch seine geistlichen Amtsgeschäfte sehr in Anspruch genommenen Vf.'s auf diesem Gebiete bilden werden. Seine Nachfolger am Museum, der verstorbene Ellis und der seit kurzem ernannte Aufseher über die syrischen Manuscripte, Clarke, haben noch nichts herausgegeben; nur Sam. Lee, der Herausgeber der Peshitho für die Bibelgesellschaft, liess vor Jahren die Theophanie des Eusebius drucken, von Payne Smith in Oxford erwarten wir, durch die Clarendon Press, des Cyrillus Commentar zum Lukas 6), und B. Harris Cowper verdanken wir ein Büchlein, Analecta Nicaena 7), in welchem einige wichtige Nachrichten über das erste öcumenische Concil aus einer viel älteren Quelle als die bisher bekannten, nämlich einem Codex des Jahres 501 u. Ch., mitgetheilt werden.

Während die Engländer, in der Nähe der Quelle, leicht Gelegenheit fanden, um aus ihr zu schöpfen, schickte doch auch die preussische Regie-

<sup>1)</sup> Jetzt (1860) einer der Trustees des Museums.

<sup>2)</sup> Englisch von Payne Smith, Oxford 1860. Vgl. meine "Einleitenden Studien", Leyden 1856:

<sup>3)</sup> Vgl. meine Anzeige in Burgess' (Kitto's) Journal (1858), welche die Careton'schen Gründe vorläufig zu prüsen bestimmt war.

<sup>4)</sup> Erschienen 1861.

<sup>5)</sup> Vgl. über ihn den Brief des Georgius Arabs in de Lagarde's Analecta Syriaca.

<sup>6)</sup> Seitdem (1859) erschienen der Text und eine englische Uebersetzung. Jetzt (1860) arbeitet der Vf. an einem syrischen Lexicon.

<sup>7)</sup> Geiger's Auzeige in der Ztschr. d. DMG. ist wenigstens dem sachlichen Inhalte dieser Schrift durchaus nicht gerecht geworden.

rung hintereinander die Doctoren de Lagarde und Larsow zur Benutzung der syrischen Handschriften nach London. Der Erstere copirte hier, und empfing theitweise von Cureton die ersten Bücher der Clementinischen Recognitionen, Fragmente von vornicänischen Vätern, Canones einiger Synoden, die Sprüche des Xystus von Rom, die Geoponica, Galenus de Simplicibus, den pseudo-platonischen Dialog Erostrophos, und andere Sachen, von denen er bereits mehreres hat drucken lassen 1). Larsow übersetzte und erklärte die von Cureton edirten Athanasiusbriese.

Wenn wir dies alles zusammensassen, so ergiebt sich, dass das Studium der syrischen Literatur sich nicht mehr um den spätern Berhebraeus (1226 -1286), sondern um die Edessenischen und Hierapolitanischen Schriftsteller und deren Schüler im O. und W. des Eupbrat, vor und hurz nach dem Monophysitischen Schisma zu bewegen anfängt, und dass die klassische Periode der Aramäischen Kirche, die Zeit aus welcher die schönsten Handschriften datiren, und wo die Sprache ohne Arabischen Einfluss als lebendiges und biegsames Idiom gehandbabt wurde, besser erkannt zu werden verspricht. Ist dies die Richtung der Untersuchungen, so wird, erstens, der Umfang. die Dielekt-Eintheitung und die Geschichte der Aramäischen Sprache in helleres Licht treten, als aus den Büchern eines gelehrten Epigonen. Zweitens wird die Bibelkritik das Entstehen und die verschiedenen Recensionen der so wichtigen syrischen lebersetzungen besser verstehen lernen. Drittens gelangt ein Theil der Kirchengeschichte, zumal die bisher ziemlich dunkle Geschichte der Monophysitischen Trennung, - in ihren Polgen so wichtig als die zwischen der Griechischen und Lateinischen firche, zu grösserer Klarheit. Viertens, um nicht mehr zu nennen, berühren wir viele Thatsachen, welche dazu dienen können, den Uebergang aus dem hellenistischen in den arabischen Orient, aus dem ehristlichen in den moslemischen, und in den beiden Perioden den Anschluss der religiösen an die nationale Geistescultur doutlich zu machen, im Anschluss an Chwolson's Untersuchungen über die mittelalterlichen Heiden in Abraham's Vaterstadt. Und können wir dies alles in grösserem oder geringerem Maasse aus der alten Mönchsbibliothek erwarten, so verdient sie mit allem Eifer bearheitet, bekannt gemacht, und bei geschichtlichen Untersuchungen benutzt zu werden. - Das Folgende ist mir selbst gelungen zu entdecken, und zur Herausgabe wenigstens auszuwählen. Ob Andere schon Einiges davon abgeschrieben, ist . mir unbekannt; gewiss ist noch nichts gedruckt worden.

Ich will zunächst reden von dem was sich mir hinsichtlich der äussern Beschaffenheit der Codices ergeben hat, weiter dann von einigen einzelnen Schriften, und endlich von meiner hauptsächlichen Arbeit in den Historikern.

I. Den Nummern des Diensteatalogs entsprechen theils fertige Bände, in starkes Juchtenleder eingebunden, — wie das ganze Museum mit grösster Munificenz eingerichtet ist, — theils Packete von noch nicht sortirten loosen Blättern. Die meisten Bücher kamen in diesem Zustand in London an, und

<sup>1)</sup> Die Lagarde'schen Ausgaben sind bekannt.

musten nach und nach zusammengeordnet, sorgfältig reparirt und eingebunden werden; wobei man vor Verschen im Zusammenordnen, - besonders durch die Schuld eines gewissen Mönchs, der schon vor sechshundert Jahren eine solche Arbeit mit der grössten Ungeschicklichkeit ausführte, - nie ganz sicher ist, und der Forscher oft ganze Serien vergeblich kommen lassen und durchblättern muss. Wenn der genannte fünstler z. B. ein Exemplar der Evangelien zusammenbringen wollte, und beschädigte Blätter fand, oder solche, die einen ungewöhnlichen Text sogar vor ihm nicht verbergen konnten, so warf er sie weg, oder gebrauchte sie als Material zum Einbinden. drehte sie zu Stöpseln für Oelkrüge oder gebrauchte sie zu andern rein technischen oder ökonomischen Zwecken, wobei er die entstandene Lücke ganz ruhig aus einem andern, wenn auch noch so verschiedenen Exemplare ersetzte. Oft ist das Merkwürdigste auf solchem Wege für uns verloren gegangen, und nicht selten begegnet man Oelflocken, abgesohnittenen Streifen u dgl. Zeieben früherer Missbandlung, welche von den besten Handwerkern jetzt soviel möglich entfernt werden. Die ursprünglichen Löcher im Pergament, welche der Schreiber vermied, verunstalten nur wenig Blätter; ein Warmstich ist höchst selten, wie auch Wasserflecke, was dem trocknen ägyptischen Keller zu danken ist, in welchem die Bücher Jahrhunderte lang verborgen lagen. Was man also gefunden, hat ein frisches und starkes Acussere; das weisseste und zäheste Pergament, und die schwärzeste Tinte sind aus den Zeiten des Hieronymus und Augustinus, oder Leo's des Grossen, oder Justinians. Bis zum Aufung des siebenten Jahrhunderts ist eine kräftige und schlanke Schrift, ohne Ecken, welche noch nirgends ganz genügend facsimilirt wurde, Zeuge einer guten Periode, wo hochgestellte Schriftsteller und Macenaten die Kalligraphie in den Klöstern beförderten. Zeit ab bemerkt man einen L'ebergang zum Perpendiculären und Dicken in den Buchstaben (Cureton's Estrangelo-Typen ahmen diese Züge einigermaassen nach); auch die Regelmässigkeit leidet; man sicht, dass das Estrangelo mehr gezeichnet als geschriehen wird; und die leidigsten Verzierungen schleichen sich ein; obgleich gemalte Initialen und Miniaturen erst in einigen Evemplaren späteren Alters vorkommen. Ungefähr seit der Mitte des achten Jahrhunderts findet eine langsame Umwälzung Statt. Bisher fand man die alliagliche, sogenannte einfache Schrift nur hin und wieder am Rande, oder besonders am Ende der Bücher in den Unterschriften der Copisten, wo das Datum u. dgl. verzeichnet wird, und man bemerkte, dass die Kalligraphen noch immer die klassischen Estrangelo-Züge dazwischen mischten; es sah etwas gekünstelt aus. Jetzt aber hat sich die eursive einfachere Gestalt im Lebon und Verkehr mehr entwickelt, und die Abschreiber, welche weniger als früher eine besondere Klasse zu bilden scheinen, fangen an, dann und wann den Gebrauch zu wechseln, und die Cursivschrift für den Text, das Estrangelo dagegen für den Titel und Kolophon anzuwenden. Dies letztere bleibt narefür den Text der Kirchenbücher und zumal der Evangelien im Gebrauch, jetzt aber in sonderbarer, senkrechter Gestalt, meist mit nach ineen gebogenen und also spitzwinkligen Umrissen. Diesen Zustand der Dinge finden wir bis zur Zeit des ersten Kreuzzugs ziemlich ausgebildet, und der erste Schritt zu besseren Schriftarten zeigt sieb funfzig Jahre später

und seitdem in einigen Exemplaren, wo sich die Vulgärschrift in regelmässigen Linien zeigt, die am besten durch die Pariser Typen nachgeahmt werden, jedoch besser im grösseren als im kleineren Schnitt. Die Nestorianische Schrift geht indessen auf kürzerem Wege von der stehenderen Estrangelo-Varietät bis zu dem Charakter mit dicken wagerechten Strichen, wie er in Stoddard's Neusyrischer Sprachlehre erscheint, und auch in Handschriften der heutigen Nestorianer noch der gewöhnliche ist. Nestorianischen Ursprungs mag das wunderliche vorgebliche Estrangelo in Assemani's Acta Martyrum sein; das grössere aber, wie es z. B. in den Mediceischen Cutalogen erscheint, ist misslungene Nachhildung halb des Estrangelo, halb des sogen. Hierosolymitanischen. Unsere gebräuchlichen Typen Maronitischen Ursprungs sind von europäischen Schristschneidern bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Von meinen Schriftproben und den daraus bervorgebenden Resultaten ein andermal.

Zur Schristsrage gebort noch das aramäische Zahlensystem. In Hoffmann's Grammatik stehen S. 83 einige Angaben über palmyrenische Zahlzeichen; allein weder damals noch jetzt wurde öffentlich bemerkt, dass das nämliche System auch in einzelnen Estrangelo-Handschriften erhalten ist, und zwar nicht nur in süd-syrischen, sondern gerade in mesopotamischen, nur dem graphischen Charakter der begleitenden Schrift anbequemt. Das erste Mal erregte es meine Aufmerksamkeit in einem nicht datirten und uneingebundenen Codex, in der Unterschrift, wo der Abschreiber Ebedjeshå seinen Namen in Zahlzeichen mittheilt, so dass man sieht, er hat ebenfalls den Gebrauch der Buchstabenzahlen gekannt. Seitdem fand ich aramäische Zablen von 1 bis 25 am Rande eines Geschichtswerkes des 7ten Jahrhunderts: . grössere, mit Buchstaben für die Zehner und Einer, in einer Chronik des 8ten (welche sich aber schwer auf die Palmyrenischen zurückführen lassen). und das ganze System in der Stichometrie eines Nestorianischen Evangelistarium aus Rich's Sammlung, aus dem Jahre 768 n. Chr.). Auffallend ist, dass man in Rosen's Catalog der Rich Mss. kein Wort über diese grünen Zeichen zwischen dem Text findet, und besonders, dass überall in jenen Exemplaren die 2 mit einer Figur gleich der Arabischen ausgedrückt wird, welche aber auf solche Weise in das System eingefügt ist, dass sie darin eine Ausnahme bildet, und hinwieder mit der Arabischen Bezeichnung im Widerspruch steht. Sehr wichtige Fragen der Semitischen Culturgeschichte stehen mit diesen Zeichen in unleugbarem Zusammenbang. Zu seiner Zeit werde ich den Kennern nähere Mittheilung darüber machen.

II. Allen Theologen, die sich mit Bibelkritik etwas beschäftigt haben, ist es bekannt, dass Adler in seinem 1789 erschienenen Buche "Novi Testamenti Versiones Syriacae" einen Codex des Vatican beschrieben hat, der in eigenthümlicher Schrift eine eigene Uebersetzung der Evangelien enthält, io einem Dialekt, welcher mehr oder weniger dem sog. Chaldaischen oder Jüdisch-aramäischen gleicht, dass diese Beschreibung wenig zu wünschen übrig lässt, und dass man den gefundenen Text, nach ibm und Michaelis, als den Hierosolymitanischen zu bezeichnen pflegt. Sonderbar genug, da doch nach Adler's Angabe der Codex (im J. 1030 n. Chr.) in Antiochien geschrieben wäre; was indessen ein Fehler ist, sehon weil der Bezirk von

Jerusalem (Nah'ijatu-'l-Quds) 1) im Arabischen Kolophon als weitere Bezeichnung angegeben wird. In London fand ich, indem ich andere Fragmente in einem grossen Packete suchte, einige zwanzig sehr verwahrloste Pergamentblätter, welche die Schrift des Adler'schen ziemlich guten Facsimile's zeigten. Einige, in klein Quart, in zwei Spalten, enthalten Stücke eines Evangeliariums wie das Adlersche; andere, in Duodez, eineu ganz neuen Gewinn für die biblische Wissenschaft, nämlich Psalm 45, 46, 47, 82, 90 (hebr. Zählung) ganz, und sieben andere (44, 49, 50, 56, 57, 78, 91) theilweise; dazu gehört ein Baumwollenpapierblatt mit Hymnen. Dies alles ist beim Einbinden anderer Werke benutzt gewesen; hier und da sind Ränder abgeschnitten, oft mit dicken Schriftlagen, von andern Blättern abgeklatscht, mit Leim oder Kleister besteckt, oder angefressen von Fenchtigkeit und Insekten, karz in jämmerlichem Zustande. Einige Blätter, besonders später noch einmal beschriebene, musste ich ungelegen lassen, obgleich ich nicht weiss, was an einem hellen Tage, in freiem Lichte, weit vom Rauch und Dunst der Weltstadt, schon meinen etwas stumpfen Augen zu erkennen gelingen möchte. Auf jeden Fall giebt es jetzt in Leyden ausser den genannten Psalmen, die sonderbar genug nach den Septuaginta übersetzt sind und dem entsprechende- Zahlen führen, Abschriften von dreizehn Blättern der Evangelien 2).

Von Apokryphen des N. T. hätte ich gern die Doctrina Petri und die Correspondenz zwischen Herodes und Pilatus abgeschrieben, doch liess mir die Beschästigung mit den genannten Fragmenten und den Historikern keine Zeit dazu übrig. In der gleich zu nennenden Historia Miscellanea steht auch ein interessantes Schristehen, welches im Aethiopischen Kanon ausgesührt wird, die Geschichte von Joseph und Asnath, deren Inhalt übrigens schon aus Fabricius' Codex apoer. V. T. bekannt ist.

Die Gnomen des Pseudo-Menander, 17 Spalten lang, liefern einen neuen Beitrag zu einer andern Art apokryphischer Literatur. Bekanntlich hat man dem attischen Komiker viel dergleichen aufgebürdet. Diese Sprüche sind ergötzlich genug. "Wenn du einen Priester (1:202) in dein Hans "geladen", so heisst es da u. a., "so segnet er dich wenn er kommt, und "wenn er weggeht, murrt er über dich. Und setzest du ihm Speise vor, "so geht Eina Hand zum Mund, und die Andere steckt Speise in seine "Tasche für seine Kinder. Erbarme dich lieber eines Hundes als eines "Priesters: wenn ein Hund zuviel Speise hat bei dir, so lässt er übrig; "wenn aber der Priester etwas übrig behälf, so nimmt er es mit für seine "Kinder, und brummt noch dazu."

ist eine bekannte administrative Bezeichnung. فأحبه القلس (1

<sup>2)</sup> Offenbar hat man an eine melchitische Gemeinde in einigen Orten Mittelpalästinas zu deoken, welche ihren Hellenismus so weit trieh, das Estrangelo nach griechischen Uncialen zu reformiren. Zwei Packete dieser Fragmente, zusammen über hundert Blätter, welche Tischendorf nach Petersburg geliefert, sind mir mit grösster Bereitwilligkeit geliehen, und ich werde Gelegenheit finden, die Ergebnisse meiner sämmtlichen auf diesen Gegenstand bezüglichen Untersuchungen ausführlich mitzutheilen.

Für unsere Juristen ist schwerlich etwas Neues, für das Lexicon und die Geschichte aber gewiss etwas zu lernen aus den Weltlichen Gesetzen des Constantin und Theodosius, welche ich ebenfalls copirte, 75 Seiten Octav, welche den letzten Theil eines Ms. aus den Zeiten Justinian's bilden. Es scheint eine Anleitung für Geistliche zu sein, welche besonders bei Heirathen, Sterbefällen und der Steuereinforderung zu Hülfe kommen mussten, wo die Civilbeamten seltener waren. Der Text ist "aus der römischen in die aramäische Sprache übersetzt". War das Original griechisch oder lateinisch verfasst? Und wesswegen sieht hier der Ausdruck "aramäisch", der sonst für Heidnisches im Lande Aram gebraucht wird?

III. Das Wichtigste für mich, besonders nach meinen "Einleitenden Stadien" über Joannes, Bischof von Ephesus, waren die Kirchenbistoriker. Schon in den ersten Tagen stellte es sich heraus, dass der Codex additicius 14.640 nicht, wie Cureton angegeben, einen unedirten Theil der von ihm veröffentlichten KG. (landmama), sondern ein anderes Werk des nämlichen Vf.'s bilde. Dann aber ging es an das Durchstöbern der Sammelbücher und Blätterpackete, um die zerstreuten Ueberreste jenes Autors zusammenzusuchen. Dass mir dies vollständig gelungen, wage ich nicht zu behaupten. Von dem ungebeuren Reichthum jener Sammelbücher kann man sich kaum einen Begriff bilden 1). Man denke sich einen Mönch, der zur Zeit des Verfalles der syrischen Kirchen durch einen glücklichen Zufall, oder auch durch fleissiges Abkratzen in Besitz einer Masse unbeschriebenen Pergaments gelangt war. Gleich fing er an es zu bemalen, entweder (für die Klosterkirche oder zum Verkauf) mit Evangelistarien oder Evangeliarien, Hymucn, Gebeten, Liturgien, - oder (zum Gebrauch in den Zellen) mit allem Möglichen, was hintereinander geschrieben wurde, um einen "Band" (Volumen, Δ22, πίναξ) zu bilden. In solch einen "Band" schrieb er alles ein, was ihm in der Bibliothek Interessantes vorgekommen, bald Leben der Wüstenheiligen, abgerissene Capitel eines Historikers, bald philosophische Tractate, oder weltliche Sachen zumal griechischen Ursprungs, die man dazu rechnete, sogar Fragmente aus Dichtern; bald wieder Excerpte aus den Kirchenvätern; um als dogmatisch-polemisches Arsenal benutzt zu werden, bald von diesem Allen etwas durcheinander. Bisweilen gab er sich die Mühe, den Inhalt in eine Art von Fachwerk zu ordnen; öfters liess er es, zu der Autoren und anserm Glück, in bunter Unordnung stehen. Polglich ist es jetzt, ohne eine Handschrift durchblättert und nöthigenfalls Verblichenes mit Chemicalien wiederhergestellt zu haben, unmöglich zu wissen, was eine Handschrift enthält. Sogar die übrigen Blätter der Abschriften vollständiger Werke, oder die Schmutzblätter des Einbandes bieten zuweilen Beachtenswerthes. Und nun vollends die Packete, we das Werthvollste mit dem Werthlosesten abwechself!

Also ausser den Fragmenten der Kirchengeschichte, besonders

<sup>1)</sup> Proben werde ich in den Prolegomena meiner Anecdota Syriaca mittheilen.

Das erste Buch enthält, nach einer Einleitung, fünf sehr verschiedene Bestandtheile. Erstens Etwas über die Zeitrechnung des 1. Buches Mose. Zweitens die apokryph. Geschichte Josephs und der Asnath, durch zwei Briefe eingeleitet, aus denen erhellt, dass das griechische Büchlein im Nachlass eines gewissen Bischofs gefunden und dem Abte Moses von Agela (aus Assemeni wohlhekannt) zur Uebersetzung, jedoch bloss der ίστορία, niebt der Bewgia, zugeschickt wurde. Es ist bedauerlich, dass die letztere verloren gegangen, durch welche die Tendenz der Dichtung wohl noch deatlicher geworden wäre. - Drittens die Legende St. Silvesters und seines Redezwistes mit den Juden, wahrscheinlich die älteste Form, während der Strassbarger Drack von 1470 (lateinisch), eine ausführlichere Recension entbält; was Combefisius' Ausgabe enthült, weiss ich noch nicht. - Viertens steht bier aus den Briefen des antioch. Presbyters Lucian, die Erzählung von dem Auffinden der Gebeine des Stephanus und zweier anderen Märtyrer (5. Jahrh.); and funftens ein Capitel (aus dem Zacharius von Mitylene?) über die syrischen firchenlehrer Isaak und Dadas.

Vor dem zweiten Buche steht wohl die Einleitung der Kirchengeschichte des Zacharias von Mitylene; wenigstens werden wir gleich hernach auf die zwei Ephesinischen Synoden von 431 und 449 versetzt, nachdem der Vf. angekündigt, er wolle nach dem Vorhilde des Eusebius und
Sokrates eine Kirchengeschichte schreiben. Beim dritten Buche wird dieser
Zacharias ("von Melitene" nach der gewöhnlichen Verwechselung) als Quelte
angegeben, und zwar als griechischer Schriftsteller, was ich schon in den
Studien über Joannes von Ephesus S. 37 gegen Assemani behauptet habe.
Aus seinem Werke ist offenbar der ganze Rest entlehnt, von dem Buch III

Ein anderes Werk ist "das Buch des Eusebius von Caesarea" (IDAD Leimo manol?), 113 Seiten in Octav, aus dem 8ten Jahrhundert, enthaltend erstens geographische Namenverzeichnisse, dann eine Aufzählung von Dynastien und endlich eine kirchlich-weltliche Chronik des oströmischen Reiches bis etwa 640 n. Chr. Der Abschreiber, gewiss ein Jahrhundert später, schrieb noch auf anderthalb Seiten ein "Verzeichniss der Lehensjahre "Mohammeds, des ....................) Gottes, nachdem er nach Medinah. aufgegangen und drei Monate ehe er aufging, von seinem ersten (Higra-) Jahre ab; "und wie lange jeder Fürst, der nach ihm über die Hagarener aufstand, "gelebt hat, nachdem er Fürst geworden, und wie lange die Zwischen"regierung zwischen ihnen gewährt." Das Verzeichniss gieht die Jahre, Monate und Tage bis auf Jazid, Sohn des 'Abdu-'l-malik, und die Summe (104 Jahre, 5 M. 2 T.) an. Englisch ist es mitgetheilt (von B. H. Cowper) in den Notes and Queries 1856, ohne Erläuterung. Das Büchlein nenne ich demnach Liber Chalipharum.

Ein ähnliches Werkehen habe ich mir notirt; gleichfalls das Leben des Kaisers Jovinian, und die Geschichte des römischen Bischofs Eusebius zur Zeit seines Vorgängers Julianus Apostata, zusammen 260 Quartseiten, welche ich später einmal abzuschreiben gedenke.

Mitgebracht habe ich im October 1858 sieben Handschriften: I. Joannes von Ephesus' Leben der fremmen Männer im Orient, II. Excerpte aus dessen KG., zweitem Theil, III. Historia Miscellanea, IV. Liber Chalipharum, V. Leges Saeculares Constantini et Theodosii, VI. Menandri Sepientis Gnomae, VII. Fragmenta q. d. Hierosolymitana (wozu noch die Tischendorf'schen Hieros. Fragm. aus St. Petersburg kommen). — Dies alles wird unter dem Titel Anecdota Syriaca mit lateinischen Uebersetzungen und Notes auf Staatskosten gedruckt werden. Das erste Heft dieser Sammlung hoffe ich noch im Laufe des Jahres 1862 herauszugeben, und darin einen ausführlichen Bericht mitzatheilen, mit 30 paläographischen Tafela, welche ich zu dem Zwecke selber lithographirt habe.

Natürlich stand an dieser verwischten Stelle "des Propheten Gottes".
 Das Stück ist sicher aus dem Arabischen übersetzt und mohammedanischen Ursprungs.

## Geographische Notizen zu Neschri's osman. Geschichte.

Von

#### Dr. 6. Blau.

So lange wir noch keinen Specialatlas zur osmanischen Geschichte haben und die Geographie der Türkei überhaupt von Orientalisten noch so sehr als Nebensache betrachtet wird, wie es leider bis jetzt meist der Fall ist, darf es nicht befremden, dass in Publicationen historischer Texte sich Fragezeichen selbst bei geographischen Namen finden, die unschwer durch einen Blick auf die Karte zu berichtigen waren. Vielleicht erweise ich nicht nur Hra. Dr. Nöldeke, sondern auch vielen Lesern unsrer Zeitschrift einen Dienst, wenn ich folgende Notizen, die ich beim Durchlesen seiner Auszüge aus Neschri (Zischr. XV, S. 333 f.) mir anmerkte, hier mittheile.

- S. 334, Z. 1 v. o. steht im Text چتروزی. Rinen Ort Citro z giebt es nicht, die hier gemeinte Festung, etwa 4 Meilen donauahwärts von Widdin, heisst Cibru, Dschibra und dürste daher unbedenklich جبروی schreiben sein.
- S. 338, Z. 8 v. o. ist قالان أواسنى ,die Ebene von Kadin (?)", ein völlig unnachweisbarer Name. Es liegt, verglichen mit S. 346 und nach dem Zusammenhange, sehr nahe, jene Lesart für verderbt aus عظرن أواسنى halten, da Trnova, die Hauptstadt des fraglichen Landstriches, das astürliche Angriffsobject des Feindes sein musste. Die Schreibart اعظرن أوا statt des richtigeren غطرن أوا an der andern Stelle hat Analogien an zahlreichen noch heutigen Tages üblichen türkischen Schreibungen slavischer auf -ova endigender Namen, die nach türkischer Art von -ova "Ebene" abgeleitet werden.
- S. 338, Z. 12 steht أرقشى, was Nöldeke Argysch überträgt. Ich bezweisele, dass er diese Ortschast Argysch in der ersorderlichen Gegend nachweisen künne, schon desshalb, weil das keine walachische Namenssorm ist. Dagegen heisst ein Dorf, 12 Stunden von Nicopoli, wo der Sultan nach der Walachei übergesetzt war, Ardscheschti, und gebe ich daher anheim, auch bei Neschri
- S. 346, Z. 3 muss, wenn nicht die Stelle wirklich verderbt ist, auch in خنكاجي ein Ortsname stecken, und wirklich bietet sich an durchaus passender Stelle, nämtich als westlicher Schlusspunkt eine Operationslinie, welche Nicopoli zu entsetzen batte und sich ostwärts an Trnova lehnte, eine Ortschaft an der Fuhrt des Isker-su, welche slavisch Tschumakovzi beisst, woraus in türkischem Munde nicht füglich etwas anderes werden konnte als Tschunkovdschi چونکوجی oder پهنکوجی, woraus unter dem Einfluss des in der vorhergeheuden Zeile geschriebenen geläufigeren خنکاجی entstanden sein mag.

S. 350, Z. 5 v. u. dürste nicht bloss Oburn, — was, wie ich sehe, schon Schlechta-Wssehrd Ztschr. XV, S. 811, beseitigt hat, — auf keiner Karte stehen, sondern selbst das gut türkische Gögerdschinlik sieht einem geographischen Nachweis noch entgegen. Ich glaube ihn führen zu können. Eine kleine Festung zwischen Semendria und Nikopoli, also gerade in der fraglichen Gegend, heisst heutigen Tages Golubina. In sorbischem Munde bedeutet aber Golubinjak nichts anderes als Taubenhaus, genau was Türkisch Gögerdschinlik; somit sind beide Namen gleichbedeutend und der eine nur eine Uebersetzung des anderen.

Schliesslich erlaube ich mir zu Bd. XV, S. 277 anzumerken, dass mir in Bosnien kein Sandschak Klis vorgekommen ist. Es wird wohl Kliutsch gemeint sein, dessen Namen "Schlüssel" κλεῖς bedeutet!).

Ragusa, 7. Novbr. 1861.

## Chinesisch-Mongolische Inschriften.

Geschenk von GebR. v. d. Gabelentz.

In dem begleitenden Briefe sagt Hr. v. d. G. darüber:

— Durch gütige Vermittelung des Hrn. Bridgman erhielt ich den Abklatsch einer Inschrist in altmongolischen und chinesischen Charakteren, welche sich in Sung-Kiang-su unweit Shanghai besindet. Sie ist aus dem letzten Regierungsjahre Kublaichan's, da aber dessen Ehrenname bereits darauf vorkommt, jedensalls kurz nach spinem Tode (1294) errichtet. Der altmongolische Theil ist aber, wie sich bei nüherer Vergleichung ergiebt, nicht in mongolischer Sprache versast, sondern enthält nur die lautliche Umschreibung des oberen Theils der chinesischen Inschrist in altmongolischen Zeichen, hat also bauptsüchlich nur insosern Interesse, als man daraus ersehn kann, wie damals das Chinesische (wenigstens in jener Provinz, wo der Stein errichtet wurde) ausgesprochen worden ist. Eine nähere Prüfung könnte da vielleicht ganz interessante Resultate liesern, vorläusig will ich nur auf die häusigen auslautenden k und m hinweisen, die das heutige Chinesisch, wenigstens der Mandarindialekt, nicht kennt.

Poschwitz d. 14. Octbr. 1861.

Nachträglich zu meiner neulichen Mittheilung muss ich einen Irrthum berichtigen, dessen ich mich in der Eile schuldig gemacht habe. Ich sagte, dass auf der mongolischen Inschrift auslautende m und k in chincsischen Wörtern vorkämen: dies ist nur zur Hälfte wahr; m findet sich allerdings am Ende, nicht aber k. Ich habe das  $\sigma$  ( $\searrow$ ) für k ( $\bowtie$ ) angesehn, wie ich mich jetzt überzengt habe. Die ersten fünf Zeilen der mongolischen Inschrift (von der Linken anfangend) lese ich: shang t'ian geoan ming. | boang di shing chi yeu chung wui bay szhi goan li jin dhing kúng ts'hi | chi tao

<sup>1)</sup> Nach türkischer Weise klis heisst es ouch bei Hammer-Purgstall, Gesch. d osm. Reichs, 2te Ausg., 4. Bd., S. 708 Z. 32. Fl.

shui hen wan shi ngio gui gia chi shu dang tchung fung k'eu | foao lim miao shang du tay du cheu lu fu chio yi ying | she miao hio sheu wen chiao yi. — wobei ich die von Wylie angenommene Orthographie (Translation of the Ts'ing wan K'e mung p. XXIV) befolge, einige Ungenauigkeiten desselben aber berichtigt habe. —

## Nachträgliche Berichtigungen.

Von

#### Prof. Fleischer.

(Vgl. Bd. XV S. 811 u. 812.)

Auch zu Dr. Behrnauer's Uebersetzung von Kogabeg's Abhandlung über den Verfall des osmanischen Staatsgebüudes seit Sultan Suleiman dem Grossen, Bd. XV S. 272 ff., hat uns Herr Legationsrath Freiherr von Schlechts-Wesehrd auf unsere Bitte durch Dr. Behrnauer selbst einige Bemerkungen mitgetheilt, die wir mit gebührender Danksagung hier veröffentlichen:

"Bd. XV S. 272, Aum. 2. Ware es nicht besser gewesen, das wirklich existirende Kumurgina entschieden als Wurzel des Localprädicates Kogabeg's an die Stelle des unbekannten Kurga zu setzen?

- S. 276 Z. 23—24. Rikiab agaleri sind nicht bloss die "Steigbügelhalter", sondern die Beamton des innern Hofstantes überhaupt.
- s. 277 Z. 15 "kein Geld und kein Panzer" nach der Lesart بر اقتجه Aber statt جبه ist مبت zu lesen: kein Asper und kein Deut (granum). Wer hat wohl je Panzer als Bestechung gegeben?

Ebend. Z. 24 und an andern Stellen ist جمدلولم mit "Cuirassiere" übersetzt. Der richtige Ausdruck dafür scheint mir Lehensmiliz, da die sämmtliche von den Lehensträgern gestellte Manuschaft so hiess.

Ebend. Z. 25 "unter der grossherrlichen Oberleitung". Der Texteusdruck عفور هايون بانشافيد bedeutet: unter den Auspicien des Grossherrn, analog dem عن ساية شاهاند ساية شاهاند به unter dem Schatten des Raisera.

S. 281, Z. 26 "gerüstete Soldaten". Richtig Lehen. Einst beisst jedes für kriegerische Verdienste verliehene Lehen überhaupt, nicht aber, wie etwa unser Degen in uneigentlicher Bedeutung, streitbare Manuschaft, hewassnete oder gerüstete Soldaten. Weiter muss es daun Z. 27—29 heissen: Bei der von ihnen (den 12000 Lehen) gesetzlich zu stellen den Lehensmitiz ergab dies somit 40,000 auserlesene Kriegsleute. Dasselbe gilt von der Stelle Z. 39 u. 40, wo wieder Lehen bedeutet.

Rhend. Z. 29. "Corpsgenossen". ارجائی زاده ای sind Janitscharensöhne und, als solche, Lehensbesitzer. — Z. 42 u. 43. "Aber auch hierhinzu." Soll heissen: Aber auch hier rückten die Ogakzades Bd. XVI. (Lehenshesitzer) mit mehr Lehensmiliz im Feld, als sie verschriftmässig zu stellen hatten.

- S. 295, Z. 17 u. 18. "Besitzlehen (کتملیک) د. Temlik bedeutet: ein Besitzthum, welches Lehensgut oder Wakf ist, in frei vererbliehes und veräusserliches Eigenthum, Milk, verwandela.
- S. 296 Z. 16 u. 19—20. Der bier mit "Recht schaffen" und "verschaffen" übersetzte Ausdruck ضبط ايتدرمك bedautet genauer: Je manden in den Besitz einer Sache setzen.
- S. 298, Z. 11. "iat der Name für Janitscharen, abgekünzt aus قبو قولی.
- S. 300, Z. 5 u. 6 ,; an Leinstricken festgebunden ". Es ist zu lesen: بزر باغیله d. h. mit Leinöl beschmierte, nicht بزر باغیله باغلنمش بر باغلنمش, was nicht sprachgemäss wäre:
- S. 301, Z. 1 ، بوحايش، pers., wörtlich: an seiner Stelle, ist der officielle Ausdruck für Stellentausch. Wenn A an die Stelle von B und B an die Stelle von A gesetzt wird, so heisst diess Begaïs.
- Bd. XV, S. 778 vorl. u. l. Z. ist das Ziel, paraphrasirt habe, "das Ziel der irdischen Wünsche", sondern das Ziel des sufischen Lebens, die Vereinigung mit Gott; dieses Ziel kann darch blossen (1953), streng ascetische Tugend, nicht erreicht werden; s. de Sacy's Notiz über Gämi's Nasuhât al-uns, S. 54 u. 55.

# Aus Briefen an Prof. Brockhaus. Von Herrn Dr. J. Muir.

Edinburgh, 19th August 1861.

— I have lately received a letter of 4th July from Pandit Nehemiah Goreh, of whose polemical Hindi Work on the Six Darsanas, Shaddarsana-darpana, I some time ago sent a copy to the D. M. G.

The Pandit is a Mahratta Brahman who was converted to Christianity more than ten years ago, and his work is intended to refute the Hindu systems of philosophy on Christian principles. He informs me that, at the date when he wrote, the greater part of this Treatise had been translated into English by Dr. Fitz-Edward Hall; and it is to be published with notes containing proofs from Hindu authorities in support of the author's representations of the Hindu dogmas, which he is of opinion have not been correctly understood by European scholars, on account of their not possessing a "Hindu consciousness", as he terms it, and regarding the Hindu ideas in the light, and by the standard, of their own conceptions. He is also going to fortify

bis own representations of the Indian systems by the publication of two papers on the subject, written, or sanctioned, by two Paudits of the Benares College. The Author hopes that when his work appears in its English dress, he shall be favoured with the remarks of European scholars thereon.

The Rev. Professor Krisima Mohan Banerjea of Bishop's College Calcutta is about to publish immediately a work in English entitled Dialogues on Hindu Philosophy, the object of which is to expound and confute the fandamental doctrines of Hindu philosophy. In this Treatise numerous Sanskrit texts are quoted in the original 1). I am informed by the Reverend Professor that he is also about to edit in the Bibliotheca Indica a work entitled the Nārada-Pancharātra. ——

## Von Herrn Prof. Haug.

Poona, 9ten Febr. 1861.

- — Bei den Brahmanen finde ich immer mehr Eingang und Anklang und erhalte jetzt jede Belehrung, die ich wünsche. Ansangs war das sehr schwer, da sie sehr scheu und misstrauisch gegen die Mlecchas sind. Es ist mir sogar gelungen, eine Reihe vedischer Handschriften, die alle von Priestern gebraucht wurden und daher ganz correct sind, zu erwerben. Ich habe zwei prachtige Copien des Rigveda und zwei von Taittiriya samhita (Samhita und Pada); ausserdem Brahmanas und Sutras. Ich werde auch bald eine Copie von Sâvana's Commentar zum Rigveda, so weit er noch nicht veröffentlicht ist, erhalten. Aitareya Brahmana ist bereits der Druckerei in Bombay von mir übergeben, und das achte Panchika ist schon gedruckt; és wird demselben eine englische Uebersetzung von mir beigegeben, die gleichzeitig mit dem Original erscheinen soll. Es wird in diesem Jahr noch fertig werden. Da das Buch voll von technischen Ausdrücken der Opfersprache ist, so sind für eine richtige und authentische Uebersetzung grosse Schwierigkeiten zu überwinden. Ein in Europa lebender Orientalist könnte ohne alle mündliche Auskunst von Seiten der Brahmanen vieles nicht verstehen, wie man deutlich aus dem neuen Petersburger Sanskritwörterbuch ersehen kann, wo fast alle Opferausdrücke entweder unvollständig oder falsch erklärt sind. Nach langen Bemühungen war ich endlich so glücklich einen sogenannten Shrauti zu engagiren, d. h. einen Manu, der alle Ceremonien der grossen und feierlichen Opfer, als Agnishtoma oder Somayaga, practisch versteht und im Bringen derselben ein activer Priester (Hotar) war. Derartige Leute giebt es jetzt in Indien nur äusserst wenige, da die Opfer nicht mehr so stark begehrt werden, um zum Himmel aufzusteigen, als diess früher der Fall war. Doch hat vor einigen Wochen ein feierliches Opfer in der Nähe von Kolapur Statt gefunden. Das letzte Agnishtoma oder Somaopfer fand hier vor etwa 10 Jahren Statt; es dauerte sechs Tage. Ich habe eine vollständige Beschreibung, einen Plan des Opferplatzes, und werde alle dabei gebrauchten Kräuter - soma wächst nicht sehr weit von hier - und Substanzen sowie die

<sup>1)</sup> Vgl. die Ankündigung des Werkes im letzten Heste des vorigen Bandes unsere Zeitschrift.

Opfergefässe oder Zeichnungen davon erhalten. Mittelst dieser Beihülfe wird es mir möglich eine vollkommen richtige Uebersetzung der technischen Ausdrücke der Brähmanas zu geben. Beim Studium dieser Opferbücher werde ich immer mehr auf die sehr nahe Verwandtschaft des Brahmanischen und Pärsischen Cultus geführt, so dass ich im Stande bin, eine Reihe dunkler Ausdrücke des Zendavesta aufs Befriedigendste aus den Brähmanas zu erklären. Ueber den Pärsischen Cult habe ich viele Einzelnheiten seither erfahren und einiges wie Barschom Ceremonie theilweise sogar mit eigenen Augen gesehen. Ich habe einen Plan davon, den ich gelegentlich veröffentlichen werde. In Europa lassen sich diese Dinge nicht recht studiren.

Handschristen des Atharvaveda hosse ich bald zu erhalten, sowie eine Reihe anderer vedischer Schristen. Ich muss für diese Bücher zum Theil nicht unbeträchtliche Summen zahlen; aber nach und aach bekomme ich eine höchst werthvolle Hansdchristensammlung. Abschristen, auf Bestellung gemacht, sind in der Regel höchst unzuverlässig; jedermann ist davor zu warnen. Ich kause nur solche vedische Schristen, die von den Bhatts oder Recitirern des Veda auswendig gelernt worden sind. — Kürzlich machte ich die Bekanntschast eines Sämavedi, der mir zeigte, wie die Verse des Sämaveda zu singen sind und mir verschiedene Ausschlüsse gab.

Wenn meine Ausgabe des Aitareya Brahm. mit Uebersetzung, Anmerkungen, Einleitungen u. s. w. fertig ist, so wird das Hauptdepot für Europa bei Williams & Norgate sein, wo leicht Bestellungen zu machen sind.

Sanskrit macht jetzt in meinem College erfreuliche Fortschritte. Ich selbst lehre jeden Tag einige Stunden die obersten Classen; die übrigen Classen und namentlich die Anfänger werden von den mir untergeordneten Pandits, die aber nur Mahratti und Sanskrit sprechen, gelehrt. Vorigen December hatte ich das grosse jährliche Stipendiatenexamen zu halten und die Sanskritstipendien nach den von mir neu gemachten und höhern Orts genehmigten Regulationen zu vertheilen.

#### Poona 25ten Septbr. 1861.

- Meine Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees sind noch nicht erschienen, etwa die Hälfte ist gedruckt; ich denke sie werden gegen das Ende dieses Jahres fertig werden, der Druck schreitet so langsam voran. Von meiner Ausgabe des Aitareya Brahmana ist etwa die Hälste gedruckt. Es wird Frühling werden, bis der Text ausgegeben werden kann. Der Druck erfordert so viele Correcturen. — In Bombay erscheint gegenwärtig wenig was besondere Aufmerksamkeit verdient. Ich werde mir einen Catalog der bis jetzt erschienenen werthvolleren Bücher ansertigen lassen, der Ihnen zogesandt werden wird. Eine Sammlung von älterer Mahratti-Poesie (Uebersetzungen aus dem Mababharata) erscheint gegenwärtig. Die Gujeratiliteratur ist erst im Entstehen. Von Persisch erscheint nichts von einigem Belang. Destur Ardeschir zu Bombay publicirte kürzlich eine Gujeratlübersetzung des Khordah Avesta. Destur Peschutan veröffentlichte kürzlich eine Predigt über den Monotheismus der Parsen mit Uebersetzung vieler Stellen aus den Gâthas, in denen er weniger von meiner Uebersetzung abweicht, als ich dachte. Verflossene Woche war ich in Bombay. Ich hatte zugleich mit Dr. Wilson das Universitätsexamen in Sanskrit und Gujerati zu leiten. Eine Abendgesellschaft in dem Hause eines Parsen, bei der sich fast ganz jung Bombay (die in den englischen Anstalten erzogenen Parsen und Brahmanen) einfand, war sehr interessant. Die Desturs von Bombay beehrten die Versammlung mit ihrer Anwesenheit. In den geräumigen Zimmern waren verschiedene werthvolle Bücher, namentlich Manuscripte des Zendavesta, die die Priester gebracht hatten, aufgelegt. Darunter war eine 500 Jahre alte Copie des Khordah Avesta, die mir wie alle anders Bücher zur Verfügung gestellt wurden. Die Desturs sind sehr freundlich gegen mich und stellen mir alle ihre Schätze zur Verfügung. In einem andern Zimmer hatte Dr. Bhawoo Dajee, einer der hervorragendsten Mitglieder der Hindugemeinde, seine höchst werthvollen Sammlungen von Sanskrithandschriften und Antiquitäten zur Schau gestellt. Unter andern zeigte er mir eine Pehlewi-Inschrift, die in der Nähe von Bombay gefunden worden war. Sie rührt wahrscheinlich von Parsen her. - Meine eigenen Sammlungen schreiten ersveulich sort. Kommenden November kommen gegen 1000 Brahmanen (die gelehrtesten des ganzen westlichen Indien, darunter Vediks, Opferpriester, Puraniks, Schastris u. s. w.) nach Poona, um das von alten Zeiten her übliche Jahresgeschenk, Dakshina genannt, zu empfangen. Da ich zum Präsidenten dieser Versammlung ernannt worden bin, werde ich die besten Gelegenheiten haben Erkundigungen aller Art einzuziehen.

# Von Herrn Dr. Fitz-Edward Hall.

Saugor, 3. August 1861.

— My edition of the Daça-rûpa is more than half printed. I had the advantage of much excellent manuscripts and enough of them. As my edition of the Sânkhya-pravacana-bhâshya is exhausted, I am thinking of reprinting it with many improvements, and with the preface wholly rewritten. Not much is doing in Sanskrit in this country just at present. Mr. Griffith, of the Benares College, proposes to complete Dr. Ballantyne's translation of the Sâhitya-darpana.

Saugor, 4. November 1861.

— My Daça-rûpa, text and commentary, are published in the Sanskrit. In a short time I shall send to the press my Introduction, to complete the publication. I have prepared a full translation; but I have not lessure at present so to correct it, as that it may deserve to be given to the world.

I have discovered the Bhāratîya-nāṭya-çāstra. I have but a fragment of it; but this fragment will fill a whole fasciculus of the Bibliotheca Indica. I am now printing it.

## Schreiben an Prof. Brockhaus.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

In einem lateinischen Manuscript aus dem VIIIten Jahrhundert fand man vor kurzem ein Fragment von einigen Blättern, das eine Reihe von Personen behandelt, welche sich durch ihre Keuschheit ausgezeichnet haben. Das Werk ist wahrscheinlich unedirt; doch um darüber gewiss zu sein, wünschte man die Ausmerksamkeit der gelehrten Orientalisten Deutschlands auf folgende Stelle zu lenken, welche, wenn das Werk irgend bekannt, denselben gewiss nicht entgangen sein wird:

(Folgende Abschrift folgt der Zeilenabtheilung des Manuscripts.)

eiae et aliam Thebanam virginem quam hostis Macedo corruperat dissimulasse paulisper dolorem et violatorem virginitatis suae jugulasse postea dormientem seque interfecisse cum gaudio ut nec vivere voluerit post perditam castitatem nec aute mori quam sui ultor existeret. Apud gimnosophistas Indiae quasi per munus hujus opinionis auctoritatis aditus (?) quod Buddam principem dogmatis corum e latere suo virgo generavit. Nec hoc mirum de barbaris cum Minervam quoque de capite Jovis et Liberum patrem de semine ejus procreatos doctissima finxerit Graecia.

Wenn Sie, geehrter Herr Redacteur, diese für den Orientalismus nicht unwichtige Notiz in Ihre Zeitschrift aufnehmen wollten, so würde dies wohl in einer Ihrer nächsten Nummern geschehen.

Paris le 7 Avril 1861.

Hochachtungsvoll ein Mitglied der D. M. G.\*)

# Aus Briefen an Prof. Rödiger.

Von Hrn. Prof. W. Wright.

London, d. 19. Aug. 1861.

— Ich habe nun ein paar Wochen im Brit. Museum gearbeitet, aber bis jetzt fast nur kurze Notizen über syrische Hss. gemacht für das nächste Verzeichniss neu angekaufter Manuscripte. Einer der interessanteren Bände, die mir dabei durch die Hand gingen, war die Kirchengeschichte des Zacharias

<sup>\*)</sup> Da der ebenmitgetheilte Brief mir anonym zugekommen ist, so bleibt mir nur der Weg der Oeffentlichkeit übrig, ihn zu beantworten.

Die angeregte Stelle ist Hrn. Lassen nicht entgangen; Sie finden dieselbe in seiner Indischen Alterthumskunde, Bd. III, p. 370 erwähnt. Prof. Brockhaus.

Rhetor, leider, wie nur zu viele unsrer syr. Hss., unvollständig 1). — Ein janger Orientalist aus Holland arbeitet jetzt hier an Wâķidî's Magâzî, nasre Hs. enthält ein gut Theil mehr als die, nach welcher von Kremer seine unglückliche Ausgabe veraustaltete. — Ein Brief aus Petersburg meldet mir, dass die dortige Academie die fernere Herausgabe von Chwolson's Arbeiten ahlehae, was bedauerlich wäre, wenn es sich auch auf die arabischen Origiaaltexte beziehen sollte.

#### Von Herrn Dr. J. P. N. Land.

Amsterdam, d. 23. Sept. 1861.

Zu meinem tiesen Bedauern muss ich mit der Mittheilung beginnen, dass wir unsern Juynboll, nach kurzer Krankheit, am 16ten dieses Monats verloren und vier Tage später in Leyden begraben haben. Studenten trugen die Babre; Kuenen, als Rector der Universität und zugleich als der älteste unter den anwesenden Schülern des Verewigten, hielt eine kurze herzliche Grabrede. Wieviel die Wissenschaft in dem treuen, fleissigen Verwalter ihrer Leydener Schätze verloren hat, empfinden wohl die Fachgenossen in ganz Europa, dagegen muss man seinen Unterricht und Umgang jahrelang, wie u. A. auch ich, genossen haben, um seine Tugenden, seine Bescheidenheit, Freuedlichkeit, Arbeitsamkeit und strenge Wahrheitsliebe, wie daneben auch seine praktische Tüchtigkeit völlig würdigen zu können. Grössere Talente sind manchen verliehen, aber nicht leicht hat Einer das ihm Verliehene gewissenhafter und einsichtiger zum Nutzen der von ihm vertretenen Interessen ausgebeutet als er, und uns Allen wird er unvergesslich bleiben. Ich bitte Sie, die Gesellschaft von dem Verlust ihres würdigen Mitgliedes benachriebtigen zu wollen. -

Von de Jong ist ein holländischer Commentar zum Qoheleth unter der Presse, desgleichen der erste Band von Kuenen's Einleitung in das A. T. Für deutsche Ausgaben wird wahrscheinlich von beiden Verfassern gesorgt werden. Sowohl de Goeje als de Jong sind mit der Herausgabe arabischer Werke beschäftigt. Kern giebt eine metrische Uebersetzung der Sakuntala, und später den Text des Varahamibira über Astrologie u. s. w. nach einer Berliner Hs. heraus; für das letztere Unternehmen arbeitete er einige Wochen in England. Mellies macht mir Hoffnung auf Herausgabe des Mandäischen Glossars aus der Sammlung der hiesigen Akademie der Wissenschaften. Roorda und Veth gehen ganz in malayisch-polynesischen Studien auf, der erstere mehr auf das Sprachliche, der letztere mehr auf das Historische und Praktische gerichtet. Dozy's Histoire des Musulmans d'Espagne haben Sie gewiss schon gesehen. Wo sein Schüler Engelmann steckt, ist mir unbekannt; er soll an einem Wörterbuch der aus dem Arabischen entlebnten spanischen Ausdrücke arbeiten.

<sup>1)</sup> Zacharias Rhetor, Bischof von Melitene zu Justinian's Zeit. S. Assem. bibl. orient. 11, S. 54 ff.

Unsre Bibelgesellschaft, nach der Sie fragen, ist glücklich, in Neubronner unn der Tunk einen ausgezeichneten malayisch-polynesischen Sprachforscher zu besitzen. Sein Batak-Lesebuch (nur Text), Wörterbuch und Grammstik werden bald vollständig gedruckt seyn; er urtheilt, dass die neuesten deutschen Arbeiten sehr mangelhaft ausgefallen seyen, weil das darin benutzte Material ganz unzureichend war, um schen Theorien darauf zu bauen. Von Matthes, jetzt wieder in Makassar, sind ähnliche Werke für das Makassarische vollendet und für das Buginesische in Arbeit. Ich will nachsehen, eb die Bibliothek der D. M. G. schon alles gehörig erhalten hat. Balinesisch und Sundanesisch werden bald in Angriff genommen werden, wena wir die rechten Leute dazu finden.

### Druckfehler.

Bd. XIV. S. 652, Z. 1 v. o. muss natürlich statt Vocalwochsel Consonantenwechsel oder Lautwechsel gelesen werden.

Bd. XV. Hest 3. 4. Inschrifttasel 2 Columne: statt Godhaïtische lies Qodhaïtische.

Ebend. S. 442, Z. 12 v. u. statt أَشُرُحُب lies شُرُحُب (da es gerade hier draufankommt, das abgesprungene Vocalzeichen zu setzen).

Ebend. S. 439, Z. 8 v. o. lies Je (wo das Ain abgesprungen ist).

Ebend. S. 454, Z. 6 v. u. am Schluss l. 1 statt ? Ebend. S. 455, Z. 13 v. u. lies je ne statt "seine"

# Bibliographische Anzeigen.

Essai de Grammaire de la langue Tamachek, renfermant les principes du langage parlé par les Imouchar ou Touareg, des conversations en Tamachek, des Fac-simile d'écriture Tifinar, et une carte indiquant les parties de l'Algérie où la langue Berbère est encore en usage. Par A. Hanoteau, Chef de Bataillon du Génie, Chevalier de la Légion d'Honnenr, Commandant Supérieur du Cercle de Drâ-El-Misan. Paris, Imprimerie Impériale. MDCCCLX. p. XXI. et 299. 8.

Die vollständige Angabe von dem Titel dieses durch das Institut gekrönten Werkes überhebt uns der Mühe, seinen Inhalt der ganzen Länge nach za besprechen. Nachdem der Vf. 1858. seine Kabylische Grammatik, hauptsächlich nach dem Dialekte der Zuaven, veröffentlicht hatte (s. Ztschr. 4. DMG. XIV S. 334 fg.): wendet er sich im gegenwärtigen Buche einem anderen Zweige des grossen, über Nordafrika weithin verbreiteten Berber-Stammes, den am gewöhnlichsten, nur von ihnen selbst nicht so gebeissenen Tuariks, zu. Die Bedeutung letzteren Namens gesteht Hr. H., mehrerer ihm zu Ohren gekommener Hypothesen ungeachtet, nicht zu kennen, und scheint ihm also die von Barth in unserer Ztschr. X. S. 286. mitgetheilte Erklärung "Renegaten", welche das Christenthum aufgaben (aus Arab. terek) entweder unbekannt geblieben oder ebenfalls nicht genügend. Der einheimische, je nach der Oertlichkeit variirende Name des Volkes lautet zufolge H. p. VIII. u. 11. im Sg. Amacher', Amaher', Amazir', Amajer' und gemäss der p. 22. besprechenen Pluralbildung mit i vorn und mit Eintausch von ou (Deutsch u): Imouchar, Imouhar, oder p. 20 mit -en als Suffix: Imaziren, Imajer'en. Amoshar', Pl. Imoshar' Barth Zischr. d. DMG. X. 285.

Als Benennung ihrer Sprache aber dient mit dem hinten und vorn nach Gewohnheit der Berber-Idiome hinzugefügten weiblichen Artikel t der aus dem Gentile geformte Ausdruck Tamachek (k'=\omega), wie man anstatt des etymologisch erforderten Tamacher't (r'=\omega;, Tamazirght" Hodgson Notes p. 102 von Amazirgh, Amzirgh, the free. p. 34.) schreibe und spreche. Mit Bezug hierauf mag mir aber erlaubt sein, schon jetzt aus Barth's (aoch nicht ausgegebenem) linguistischen Werke über Afrikanische Sprachen, Einleitung S. XXVIII. die Worte zu entnehmen: "So hat zwar Hanotean jetzt auch angefangen, die Te-mäßiy-t oder Mäßiy-Sprache eingehender zu behandeln, aber wie er die Worte ohne ihre richtige Betonung lässt, so wird mein Vokabular dieser Sprache, veröffentlicht am Ende des 5ten Bandes meiner Reisen, besonders zu praktischem Gebrauch sich sieher

bewähren, obgleich ich damals leider noch nicht mit aller möglichen Sorgfalt in Auseinanderhaltung der Wurzeln verfuhr."

In dem ganzen Verlaufe des Werkes bedient sich nun der Vf. der jedesmal von einer Französischen Transscription begleiteten Schreibung in dem Tifinar'-Alphabete (dessen Buchstaben tifinar' als Plur., im Sg. tafinek' st. t-efiner'-t Hanot. p. 5. 13.), welches, trotzdem dass von einem einzigen Individuum, Bedda ag ldda (d. h. Bedda Sohn Idda's, letzteres im Verz. von Personennamen p. 30; père) herrührend, schon genng an orthographischen Widersprüchen leide. An sich ist diese, schon öfters in unserer Ztsch. (s. den Index Bd. X. unter Tifiqag, Tawarik) kurz besprochene Schriftart aller Beachtung werth, theils um ibrer selbst theils um ibrer unlängbaren Beziehungen willen zu den Charakteren, welche auf den sog. lib yschen oder numidis chen Inschriften (vgl. insb. die zwiesprachige von Tucca) sich finden. S. Blaw, Ztschr. V, 342 fgg. Letzterer bemerkt z. B., dass an Stelle des Punischen 73 "Sohn" die numidische Parallele 18 nach hebr. Umschreibung zeige, was demnach wohl das neuberberische iwi, Sohn, Venture dict. berb. p. 76. sein möge. Zwar steht nun in dem Verz. von Egn. bei Hanoteau p. 30. z. B. Ag haoua 1) (fils d'Eve), als Mannsaame; allein p. 16. 26. kommt, ausser ag' (das g' weicher als g und mit eigenthümlichem Laute) und rour, Sohn, und dem Plur. ait, dag' p. 15. (Söhne) auch ein im Tafinek bloss mittelst : (d. i. Arab. , ou long) geschriebenes aou für Sohn vor, was lautlich noch besser zu passt, für welches letztere sich sogar ein pear Mal auch (ich weiss aber nicht ob durch Verstümmelung) nichts weiter als das blosse Vav vorfindet. Das Numidische Zeichen für & 2) ist ein Punct, und desgleichen dient im Tafinek der "t-ar'eri-t, Panct" geheissene Charakter zur Vertretung von Vokalen, jedoch, wie es dea Anschein bat, nicht ohne Willkur im Gebrauch, und so, dass die Vokale für. gewöhnlich unbezeichnet bleiben, selbst der initiale. Die beiden Punkte übereinander : für Vav scheinen aber sogar aus den beiden übereinander liegenden Strichen 🚍 für denselben Laut im Numidischen Alphabete iss Enge zusammengezogen, welche Annahme bei dem Entsprechen nicht weniger anderer Charaktere auf beiden Seiten und bei zum Theil geradlinigen und eckigen zum Theil abgerundeten Doppelformen im Tafinek für denselben Laut, durchous nichts Gewaltsames hat. Bu beker als Manusa, auch bei Hanoteau p. 30. statt Abubekr Ztschr. V, 350. - Was übrigens das DE adbetrifft, worin Blau a. a. O. S. 354. 364. gleichfalls "Sohn" sehen will, und was er in Egn. wie Masgaba, Masinissa, Masintha u. s. w. auchen möchte, die somit patronyme Bedeutung haben müssten: so finde ich dafür weder aus dem Tuarik noch sonst aus Berberischen Mundarten

Ygl. p. 6. affa (sus ag' anna), kabyl. eg-ma Sohn der Mutter d. i. Bruder, oult ma Schwester; also nach der im Status constr. üblichen Wortfolge.

<sup>2)</sup> Dass mittelst dessen auch die Bindepartikel (et) im Numidischen ausgedrückt sei, wie Blau V. 355. vermuthet, erhalt wenigstens durch das Tuarik, wo sie d (durch ein dem griech. H, d. i. d, nahe kommendes Zeichen ausgedrückt) lautet (Han. p. 128.), keine Unterstützung.

irgendwelche Bestätigung, und wage nicht auf Kopt. ARC, ARCI (gignere) zurückzugehen. Hanoteau kennt aber p. 15. mess (pl. massaou), maitre, p. 16. massa, maitresse, und p. 30. sogar den obigen Namen Masgaba, sowie Mastoukau, der mit Touka in Beziehung stehen möchte. Der Egn. Minekou auch bei ihm liesse sich aber mit dem "32" (Menegi?) der Tuecalaschrift in Vergleich stellen.

Ein linguistisch äusserst wichtiger Beweis für den Satz, dass in den Berbern die ächte Nachkommenschaft von der alten libyschen ['rbevölkerung Nordafrika's zu suchen sei, ist aber schon längst, unter wiederholter Billigung von meiner Seite (Höser Ztschr. II, 38. Art. Geschlecht. in Brockbans Encykl. S. 414.), vom Engländer Renounrd (Journ. of Roy. As. Soc. Vol. V. p. 133.) beigebracht worden. Die Berhersprachen pflegen nämlich nicht alle Feminina, aber doch einen sehr grossen Theil (s. schon vorhin ein paar Beispiele; Hanoteau p. 17.), zugleich vorn und hinten mit affigirtem weiblichen Artikelt zu versehen; und darf man daher gerechter Weise schliessen, in alten Ortsnamen jener Gegenden, wie Tubusuptum, Thubuthis (vgl. z. B. das jetzige Touat), Thebunte, Duth, Tididitam u. aa. möchten solcherlei Feminina stecken, wie z. B. tarchamt, tarahamt oder tar'jamt (maison) Han. p. 11., bei Hodgson Notes p. 96. takhamts (tent of bair), Kabylisch p. 86. 101. akham, ekhaman (house), p. 94. takhamte (a small house, also Dem.). Das hat aber auch desshalb um so weniger ein Bedenken, als zufolge p. 29 im Tuarik sowohl als im Kabylischen die Gewohnheit herrscht, aus Masculinen Deminutiva (vom Fem. giebt es aber dergleichen nicht) in der Weise zu bilden, dass sie das Ausscha von Fem. in Sg. und Plur. annehmen. Alle dortigen Beispiele gehören, mit Ausnahme von tehit aus ehi, mouche, nur dem Gebiete der Sachen an, wie: éban tente (Innere des Zeltes), chambre, Dem. Sg. téhant, Pl. tibania; arerem, ville, Dem. Sg. tareremt, Plur. tirerman; égéf dune de sable, Dem. Sg. tégéft, Pl. tigéfin; adrar montagne, Dem. Sg. tadrart, Pl. tidrarin. "Όρος — ὅπες οί μὲν Ελληνες Άτλαντα καλούσιν, οί βάρβαροι δὲ Δύριν. Strab. XVII. 3. p. 825. C. Nach Hodgson (s. Prichard, Naturgesch. II. 16.) wird "der Atlas von dea Berbern nur Adhraar, ein Gebirge, genannt", worin der Grieche allerdings könnte seinen Arlas gefunden baben. Doch könnte es unmöglich dúges sein. Ein Wort aus dem Schelluh für Berg: dyrma hat Prichard II. 37. Eine sinnvolle Bezeichnung des Kteinen in derselben Gattung mittelst Rückführung des Masc. auf die Feminalform als das schwächere, und gewöhnlich kleinere, Geschlecht anzeigend, die mit der eigentlieben Motion, vermutbe ich, in keinen Conflict geräth, insofern bei dem secual geschiedenen Lobendigen nur die letztere Platz greifen möchte, nicht eine Deminution mittelst Motion! - Ich schliesse dieser Eigenthämlichkeit noch die Erwähnung einer zweiten, nicht minder bemerkenswerthen an, welche augenscheinlich mit der vorigen in Zusammenhang steht. Zufolge p. 19 nämlich: Le nom d'unité s'exprime, comme en fiabyle par la forme féminine. Ex. Aloum de la paille; t-aloum-t une paille (ein Stroh-Halm). Aremmoud espèce de plante; t-aremmou-t, une plante de cette espèce. Schwächt man hier den allumsassenden Begriff

von Collectiven mittelst Umsetzung des Wortes in ein feminales ab: so gelangt man mit dieser, der Verkleinerung analogen Reduction folgerecht zu den freilich in sich ganzen, allein mit Bezug auf das Ganze ihre Geschiedenheit als Individuum dran gebenden Einzelnwesen, die als blosse Stücke oder Theile natürlich "kleiner sind als das Ganze", wie das mathematische Axiom lautet. Hiezu bietet eine auffallende Parallele das Aethiopische (Dillmann, Gramm. S. 227.): "Manche Collectiva müssen zpgleich als Einzelwörter dienen. Gleichwohl scheint das Aeth. auch meist die Kraft gehabt zu haben, von Sammelwörtern Einzelwörter abzuteiten durch eine besondere Form, nämlich durch die weibliche Endang. Wenigstens erklärt sich nur so die auffallende Erscheinung, dass so manche Thier- und Pflanzennamen weibliche Endungen haben" u. s. w. Desgleichen das Arabische Ewald Gramm. Arab. §. 295., wesshalb, möglicher Weise dieses auf den Berberischen Brauch hätte eingewirkt haben können. Auch scheint sich in der kymrischen Abtheilung der Keltensprachen die Bildung von Singulativen, wie Zeuss p. 300. sie nennt, aus Collectiven (Aggregativen bei Owen), auf inn, in im m., ean, en f. mit dem Deminutiv-Suff. -an, -yn p. 303. verwandtschaftlich zu berühren. Vgl. z. B. Brit. eterinn (avis singularis; ex atar, bod. adar; etwa zu Sskr. pat, πτορόν u. s. w. mit nicht ungewöhnlichem Absall von p?) mit rheffyn m. (funicalus) vom fem. rhaff (funis; vgl. Engl. rope, Ags. rap); corsenn ein einzelnes Robr, von cors f. Biosicht, Röhricht. - Demgemäss müssen nun alle mit τ beginnenden Ortsnamen in Libyen darauf angeschen werden, ob sie nicht den Peminalartikel  $\tau$  enthalten. Z. B.  $T\dot{v}v\eta s$ ,  $\eta \tau o s$ ,  $\dot{\eta}$ , also wohl mit doppoltem Artikel (and daher auch Turnoalos 1) St. B., obgleich dieser die Stadt falsch nach Sicilien setzt, mit o aus e Et. F. II. 819.), Lat. Tunes, êtis f., allein auch Τύνις, Tanis. Τύμης, ητος, Εw. Τυμήσιος St. B. viell. st. Τύνης. Τάβρακα. Τὰ Ταύχειρα Libysche St. in Kyrensika, vermuthlich mit Uebertreten des s vom Ende aus, indem der Ew. Tavzieses, Tavzegirne beisst. Τάβαθρα, τὰ, in Libyen, gräcisirt, dafern nicht τὰ βάθρα. Τισιαούς, ὁ, St. in Namidien. Tiyyes, cos und sws, oder Tiyk, Tiyyos, o, Hauptst. in Mauretanien. Vgl. Θίγγη. Τρίγγα. Τύσκα, Landsch. in Afrika, App. Pun. 68. Tsράψη kleine Insel bei Karthago, falls der Name nicht phönikischen Ursprungs ist. Θάψος, Städtchen in Libyen, aber auch in Sicilien. Θένα. Θύστρος St. in Afrika. Herodian. 7, 6. Taphrura Mela I. 7. Tamuda Fluss 5.

Im Koptischen, sowie bereits im Altägyptischen der Hieroglyphenschrift, steht dem ME, MI (oder  $\Phi$ ) als männlichem Artikel Sg. bekanntlich ein  $\pi$ , was also mit dem Berberischen übereinlautet, als weiblicher des Sg. gegenüber, z. B. CI (filius),  $\pi$ -CI (filia); CON (frater),  $\pi$ -CIIME (soror);  $\pi$ -ESE (vacca). Man begegnet aber auf den Hieroglyphen ungleich häufiger gedachtem Feminal-Artikel als dem männlichen, was wohl daher rührt, dass beim männlichen Geschlechte, welches als sexus potior die erste Stelle einnimmt, ein Bedürfniss zu besonderer geschlechtlicher Hervorhebung um Vieles weniger gefühlt wird, als bei der Abweichung von ihm,

<sup>1)</sup> Unrichtig aber ist der Name des Epos "Tunisias".

dem weiblichen. Es ist aber auffallend, dass, während im koptischen T oder 🗢 stets präfigirt wird, man diesen Artikel im Altägyptischen seinem Nomen bald vor- bald nachgestellt findet, und das sog. Determinativam immer hinter dem Artikel zu-stehen kommt. Es meint aber Champollion in der Gramm. Égyptienne: man müsse trotz solcher Nachstellung besagten Artikel doch nie als auch dem Laute nach postpositiv denken (wie also z. B. im Albanesischen), sondern nur aus Deutlichkeitsgründen sebriftlich nachfolgend, etwa wie in unseren Griechischen Wörterbüchern. Man habe absichtlich den Haupt-Begriff vorausgeschickt, und diesem dann die mehr untergeordneten Vorstellungen, wie Geschlecht, Zahl, Zeiten und Personen nachfolgen lassen. Somit ist Grund vorhanden, auch bei Aegyptischen Namen die Natur eines initialen  $\tau$  eben so wie eines  $\pi$ ,  $\varphi$ ,  $\psi$  auf ibres etwaigen Charakter als präfigirte Artikel zu prüfen. Also πίρωμις δε έστι κατ' Έλλάδα γλώσσαν καλός κάγαθός. Herod. II. 143. Bekk. unstreitig pusses (vir) mit Artikel, und s. v. a. o avogeios, der Mannhafte: -Ταχομψώ, Τάκομψος (als ob za κομψός) eine Nilinsel anweit Elephantine, an der Grenze von Aethiopien, Her. 2, 29., bei St. B. Ταχεμψώ, bedeutet unstreitig ή κροκοδείλων sc. νησος, wie es in Mittelägypten eine Brokodilstadt, Koonodelhor nolie, gab. MOYI als f. ist im Koptischen Insel und daber viell. mit Artikel: Opovis Stadt in Unterägypten am Nil, wovon ὁ θμουίτης νομός; Sahidisch εμικας, Plur. εμικοος aber Krokodil, wie denn bereits Herod. II. 69. χάμψαι als ägyptischen Namen des Krokodifs ganz richtig anzugeben weiss. In der Sprache von Szauaken (Vater, Proben S. 267. Nr. 217.) beisst das Krokodil tümszâb, d. h. mit dem weiblichen Artikel (s. u.), während im Aeg. es den männlichen p vor sich nimmt. Der Tadvoirns vouos, unstreitig von Advor, dem Beinamen der Isis Plut. Is. et Os. c. 56. p. 374. So unstreitig ferner Havoigis aus Ovigis, der des Osiris, diesem Gotte geweiht, indem dessen o mit dem voraufgebenden a zu av verschmolz, um es Griechischen Egn., wie Παυσίας (Αποληξίας, dem hummer ein Ende machend, vollständiger Navoavlas), Navoluazos (vgl. παύειν μάχην, παύευθαι μάχης) dgl. näher zu bringen, wie Aegypt. πα-αμογη ό του Άμμονος, Τα-Ηςε ή της Τοιδος α. ε. w. Πετ-όσιρις, und so auch Mér-1016, Prafekt Alexanders de! Grossen in Aegypten Arr. An. 3, 5, 2., von der Isis. Vgl. zerooigis. d. i. quror Oalgidos Plut. Is. et Os. c. 37., dessen erster Bestandtheil indess noch nicht aufgefunden ist. Mardveir, bei Schol. Plat. Tim. 12, 20. Name eines Aegyptischen Priesters, uszweifelhaft nach der Göttin  $N\eta i\vartheta$ , ich weiss nicht ob gemäss der eben erwähnten Manier, oder π& mit τ als zu Νηΐθ gehörigem Artikel. Νειτήτω, Νίτητις Tochter des Königs Apries Athen. XIII. p. 560. Her. 3, 1. etwa auch daher, and wohl gar mit nachgestelltem Artikel, oder vielmehr 284 (cor) Schwartze Kopt. Gramm. S. 350.? Nixwagis Herod. 2, 100., d. i. 'Αθηνά νεκηφόρος Eratosth. sp. Georg. Sync. I. p. 195. Dind. (Parthey, Vocab. p. 567.), ist nach Champollion RHITEEP Neith victoriouse aus spo (victoria), also viell. mit Umstellung des Lippenvekals. Vgl. über Aussprache des & Schwartze Gr. S. 98. Haxages ein Aegyptischer König Theopomp. bei Phot. Bibl. p. 120, 15.; jedoch bei Diod. Sic. Axogos, nicht unglaublich nach dem Gotte Doos. Παάπης richtiger Παάπις Hes., unzweiselhast vom Aπις. Mir unklar dagegen Πάταρμις, ιδος λeg. König Alb. XV, 680. c. und Πατάρβημις, λegypter. Her. 2, 162. Πααμύλης Αίγύπτιος θεὸς Πριαπώδης. Κρατίνος ὁ νεώτερος Hesych: Vgl. Παμύλης. — Θερμοῦθις Tochter des Pharao Jos. els Appell. i. q. ἀσπίς viell. mit Μούθ einem Bein. der lsis, welcher zusolge Plut. Is. et Os. c. 56. p. 374. "Mutter" bedeutet. Koptisch heisst letztere Sahidisch ALDAY, Memph. ADAY, jenes mit T, dieses mit T und D als Artikel. Sollte dieser nun, der Bemerkung von Champollion zuwider, auch dem Laute nach hinter das Wort gesetzt sein, oder lautete, unwahrscheinlich genug, der altügyptische Ausdruck srüber noch mit consonantischem Schlusse aus, welchen das Koptische abstiess? — Τεβουνί, Jabl. Op. I. p. 344., salls έν Αίγύπτω το Βυνί (τε Βουνί) δργανόν τι τρίγωνον έναρμώνιον, ῷ χρώνται οἱ ἱεροψάλται Jambl. de myst. ed. Gale p. 215. auf einen präs. ägyptischen Artikel schliessen lässt. — Τεύωχις Stadt und Soe in Aegypten. Ταμίαθις Stadt eben da, wie Τάνις, Ταῦα, τὰ Τέντυρα, nicht minder. Τάλμις Phot. 63, a, 11.

Wie wenig ich auch geneigt bin, von dem im Aegyptischen allerdings gültigen Gegensatze von p:t als masc.: fem. einen so ausgedehnten Gebrauch und Missbrauch, wie Lepsius meines Erachtens (s. Zählm. S. 131.) es thut (Sprachvgl. Abh. S. 92.), zu machen; schon desshalb nicht, weil das p mit solcher Funktion der Geschlechtsbezeichnung ausserhalb Aegyptens durchaus nicht vorkommt: so werde ich doch nie dem Uebereinkommen des Berberischen t mit dem gleichwerthigen Aegyptischen seine volle Wichtigkeit absprechen in der Frage, ob etwa die Sprache der alten Libyer mit der Aegyptischen stammverwandt gewesen oder ob derlei Aehnlichkeiten nur auf ägyptischem Einstuss beruben obne eigentliche Stammverwandtschaft. In der Sprache von Szauaken, d. h. der Stämme Adareb und Bischahrin (vgl. Lepsius, Briefe S. 132. Prichard, Naturgesch. Il. 195. Vater, Proben S. 276.), findet sich nicht nur auch gar häufig ein präfigirtes t zum Behuse der Motion, sondern auch ein derartiges, es scheint, masculinares ou-. Vgl. meinen Art. Geschlecht in Ersch u. Gruber's Encykl. S. 415. Z. B. Sz. wuhadda, alter Mann, tanda tischejel altes Weib. Tuarik bei Hanoteau p. 17. amr'ar, vieillard, fem. t-amr'ar-t, vieille femme; p. 20. 24. pl. m. imr'ar-en vieillards, pl. f. timrar'-in. Ferner Sz. Vater Nr. 559. 560: edóba Bräutigam; t-edóba Braut. Nr., 373. 374.: ékkeschia, Sklav, t-ékkeschía Sclavin, wie im Tuarik akli, nègre, t-akli-t, négresse, Han. p. 17.; akli, nègre esclave, pl. iklan p. 23., aber pl. f. tiklatin p. 24. Ausserdem im Sz. z. B. Nr. 455.: Wu-bandjar, d. i. Chandschar, خنجر; Nr. 144. wu-addes Linsen, und Nr. 717. úribhán Basilicum, aus dem Arab. s. Ztschr. d. DMG. XIII. 437. Eben se Nr. 95. Insel téges ire aus dem Arabischen, wie im Mozabee Hodgson p. 98. t-egzer-th Insel (egzer Oase, wie Sahara belama oder der "wasserlose Ocean" Prichard II. 14.). Te-mmådna Nr. 15. Thurm, wie des Berberische (Barabra im Osten, nicht mit dem gewöhnlich so geheissenen Berberisch zu verwechseln) und Dungalische mädena Nr. 307. Teffatil Nr. 461. Lunte, wahrsch. فتيل ellychnium, Docht. Te-khába Hore Nr. 381. aus قصيل. Té-nnakkára Pauke, Paukchen Nr. 495, 496. s. Höfer Zischr. II. 354.

Te-kissa Boutel Nr. 584., Pers. کیست Te-khaua Nr. 459. Kaffee, und Nr. 153. té-szukwár Zucker. Twukkieh Nr. 473. Ukieh (Unze), kurd. vakie Garz. p. 211. aus Türk. وقية wakaejiet, DC. ovyzia, ancia, aereus nummus. - In Betreff des obigen Präfixes ou- liesse sich etwa an Koptisch ou ai Einer, Eine Schwartze Gr. S. 379. 411. erinnern. Vom Tuarik aber bemerkt Hanoteau p. 28.: Lorsqu'on veut déterminer un mot d'une manière précise (das stunde aber begrifflich vom Aegyptischen Zahlworte weit genug ab, fadem die Eins höchstens den unbestimmten Artiket herzaleihen pflegt), on le fait sulvre du pronom démonstratif et relatif oua, celui, lequel (also, wie unser deutsches der von zweierlei Function); ta, celle, laquelle; o ai, ceux, lesquels; ti eelles, lesquelles. (Das i also hier, wie es scheint, nachgestelltes Pluralzeichen, wie vorgeschoben beim Subst. Z. B. p. 17 antil männlicher Strauss, fem. t-aubil-t; aber p. 24. im Plur. i-nhal männliche Strausse, aber ti-nhal, weibliche, zagleich mit Eintausch von a im Pl.) Ainsi l'on peut dire: ame noukal n (Genitivzeichen, wie im Kopt.) Agedes le roi d'Agedès, aber amenoukal oua n Agedes le roi, celui d'Agedès. Fem. t-ubour-t en t-ar'aham-t la porte de la maison; tahourt ta n tar'abamt la porte, celle de la maison. - Auch Hodgson Notes on Northern Africa hat p. 99. ein interessantes Beispiel der Genitiv-Bildung aus dem Ergeiah-Dialekte der Berbersprache, wie er in der Oase Wadreag oder Wurgelah zu Hause ist. Teit, eye, und daher teit en -thala (fountain) mit thala, Pl. thaloween (well, fountain). Man muss sich nur erinnern, dass in mehreren orientalischen Sprachen eine Wasserquelle dichterisch schön mit dem Auge die Bezeichnung theilt, und so giebt derselbe Hodgson p. 96. aus dem Tuarik nicht nur teit, Pl. tetouwan, eye, an, sondern auch teit, eonaman, (eye of water) fountain, worin ausser a man (coll. sans singulier), eaux. Hanoteau p. 16. vielleicht der Plur. von tit' (oeil), tit't'aouin (yenn), bei ibm p. 25., aber, weil das Wort weibliches Geschlecht bat, gewiss nicht oua n, wie oben, enthalten ist. Es erklärt aber aus obigem thala, was auch im Rabylischen p. 93. Quelle bedeutet, Hodgson bei Prichard Naturgesch. Il. 16. in sehr glaubhafter Weise den Namen der Stadt Θάλα, die in Numidies lag. Weil überall in Afrika, wo Wasser ist, Baume zu sein pflegen, liesse sich such etwa der Name der libyschen Quelle Θέστης oder η Her. 4, 159. aus Kabyl, thasta, Pl. thestoa, Baum Hodgson p. 93. erklären. Jedenfalls eine bemerkenswerthe Lebereinstimmung zwischen jenem genitivischen en, n im Berberischen und Koptischen; und glaubt Burth, Einleitung S. XLVI. auch selbst im Pron. Possessivum des Bornu dasselbe zu erkennen. Welcher Natur aber dies en, n eigentlich sein möge, Praposition (wie Frz. de, Engl. of, von, bei Genitiv-Verhältnissen) oder vielmehr Pronomen, allenfalls Artikel, nach Weise des Griech. ὁ τοῦ, τῆς u. s. w., allein derart, dass der Genitiv dakinter diesen seinen Werth bloss durch die Stellung erhalt, lasse ich ununtersucht. Vgl. Steinthal, Pron. relat. p. 48. Es ist aber durchaus noch nicht an der Zeit, aus dergleichen vereinzelten Concordanzen zwischen gedachten beiden Sprachen schon (jedenfalls übereilte) Schlüsse über deren etwaiges verwandtschaftliches Verhältniss ziehen zu wollen. Schon die Zahlwörter, welche freisich bei den Berbern, zum Theil wenigstens, scheinen unter Arabischem, wo nicht unendlieb früher unter Punischem, Einsusse gestanden zu haben, wollen sich schlecht zu einander fügen. Man nehme nur die Roptischen bei Schwartze Gramm. §. 127., die im Tuarik bei Hauotean p. 127. und die in der Sprache von Szauaken Vater S. 263:

| Tuarik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rop                        | t.           | Szauaken.   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m. opur                    |              | . ukāl 1.   |      |
| f. senate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t . f. cnort               |              | mallóba 2.  |      |
| 3. m. keradh<br>f. keradh                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTT O A A C PT             | r            | . mabhéïwa  | 3.   |
| 4. m. okkoz<br>f. okkoze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t . dimod                  | • • •        | phadégga    | 4.   |
| 5. m. semmo<br>f. semmo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000                      |              | eíwa 5.     | •    |
| 6. m. sedis<br>f. sediso                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · coop                   |              | asza gúrra  | 6.   |
| 7. m. essaa<br>f. essabs                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t · · дейа                 | • • • .•     | aszérramá   | 7.   |
| 8. m. ettam<br>f. ettame                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t Шони                     | • • • •      | éssembéij   | 8.   |
| 9. m. tezzaa<br>f. tezzab                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              | éschadéga   | 9.   |
| f. meraou                                                                                                                                                                                                                                                                                                | it . ART                   | • • • •      | tamínna 10. |      |
| 11. m. meraou<br>f. meraou                                                                                                                                                                                                                                                                               | diten<br>iditet MeT-07     | ί <i>σ</i> ι | tampagurr   | 11.  |
| 12. m. meraou<br>f. meraout de                                                                                                                                                                                                                                                                           | d sin<br>sonatel           | 127          | tamná-maló  | 10+2 |
| 20. m.f. senate<br>reuin (2 dec                                                                                                                                                                                                                                                                          | et teme-<br>ides etc.) AUT |              | tagú 20.    |      |
| 30. keradhet ten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aeroain <b>238</b> A       |              | mahítamá 3  | ×10  |
| 100. timidhi .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | yge .                      |              | scheb 100.  |      |
| Ungezwungen liessen sich, ausser der Zwei, kaum noch andere Zahlen in<br>Tusrik und Koptisch vergleichen, während das Szausken ganz isolirt bleibt.<br>Dagegen, mit Ausnahme von 1. 4. 10., mag man in den übrigen Gliedern<br>der ersten Zahlreihe Bezüge des Tusrik zum Semitischen mit einigem Grunde |                            |              |             |      |
| annehmen, ohue dass diese mehr als tralaticischen Charakter besässen.                                                                                                                                                                                                                                    |                            |              |             |      |

Weiterer grammatischer oder lexikaler Vergleiche von Belang habe ich mich bei den hier in Frage kommenden Idiomen nicht zu berühmen, und enthalte ich mich daher, weil zu tiefgebeuden Studien mir jetzt die Zeit gebricht, vor der Hand billiger Weise jedes bestimmteren Urtheils mit Rücksicht auf deren gegenseitiges Verhältniss. Es lag mir für jezt nur darau,

bei Gelegenheit der Besprechung von firn, Hanofean's unter allen Umständen bochst dankenswerthen Bemühungen um Erweiterung unserer Kenniniss verschiedener Berber-Dialekte einige, wie mich bedünkt, nicht unwichtige Punkte vorläufig hervorzuheben. Fasst man auch nur diese ins Auge, so kann es nicht fehlen, dem Französischen Milltär die gebührende Anerkennung seines nicht geringen Verdienstes um die Linguistik, welches er in seinem Vaterlande gefunden bat, auch unserergeits zu sichern. Von dieser angenehmen Pflicht soll uns nicht die Nichterfüllung einiger zurückbleibender pia desideria abseiten des Vfs. zurückhalten, zumal ihm Vieles, was er sonst noch hätte leisten mögen, durch die Seltenheit geeigneter Rathgeber vom Stamme der Toariks entweder erschwert oder ganz unmöglich gemacht wurde. Von besonderm Werthe sind übrigens noch die Zugaben zu bezeichnen, worunter die Texte und die Schriftstücke nicht wenig dazu dienen, den gramnatischen Feststellungen grössere Sicherheit zu verleihen und praktisch wie theoretisch erhöhete Anschaulichkeit. Möchten nur bald auch in lexikaler Hinsicht die Berber-Idiome uns immer zugänglicher werden.

Halle am 6, Sept. 1861.

Patt.

#### Hebräische Zeitschriften.

Pibrit He-Chaluz. Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschickte, Literatur und Alterthumskunde. Sechster Jahrgang. Breslau 1861. 94 SS. 8.

Wiederum tritt ", der Gerästete" in gediegenem Waffenschmucke einher zom muthigen Kampfe, und er versucht sich mannhaft auf verschiedenen Gebieten. Am schwächsten ist dies Mal die bibl. Kritik vertreten. Schorr behandelt (S. 1-13) Gegenstände, die, wie er selbst weiss, bereits viellach besprochen sind, die er aber mit absichtlicher Ignorirung des bisher Gelieferten, blos die Bibel in der Hand beleuchten will; es sind Dies die doppetten Referate im Pentateuche, namentlich in der Genesis. Ein solches Verfahren, muss ich offen bekennen, kann ich nicht rechtsertigen; wenn ein Jeder in der Wissenschaft wieder von vorn anfangen will und doch blos den durch Andere geschürften Blick auf dieselben Gegenstände binlenkt und dann dieselben Resultate als selbstständig gewonnen betrachtet und hinstellt, so hat die Wissenschaft davon keinen Gewinn. Wir mussen auf den erlangten Grandlagen fortbauen, oder auch das bereits Erkannte nochmals unbefangen prafen und das, was wir neu finden, mittheilen; Früheres nicht wissen wollen ist Mangel an Gerechtigkeit. In der That kommt Sch. hier über das bereits Bekannte kann hinaus, und nur einzelne Conjecturen dürsten beachtenswerth sein. Sch. ist tüchtig genug, um sich an den neuen Versuchen, welche die Bibelkritik unternimmt, fruchtbar bethelligen zu können. Die blosse Urkunden-Theorie und das blos subjective Conjecturiren scheint nunmehr überschritten za sein. Die Urkunden-Theorie hat an sich neben vielem Richtigen gar manches Willkürliche und gänzlich Falsche. Ich will bles auf Eines hinweisen. Wir lesen überall von einem alten "Kriegsbuche", das uns Knobel sehr aus-Bd. XVI.

führlich und eingehend zwammenstellt und charakterisirt (Exegotisches Handbuch B. XIII, S. 547 ff.), und diese ganze Hypothese grundet sich auf den פוֹחen Vers, Nam. 21, 14: בסופה בסופה ק'את והב בסופה ביל כן יאמר בּמַפָּר מִלְחַמֹת ק'את והב בסופה. Es ist aber bereits von mir in dieser Ztschr. (8d. XIV, S. 316 f.) angedeutet, dass diese massorethische Punctation u. Accentuation ('7 mit Alhauch) eine falsche spälere Erklärung ist, der zwar Syr. und Vulg. foigen, von der aber nicht bles die 70 abweichen, indem sie übersetzen: did τούτο λόγεται έν βιβλίω, πόλεμος του πυρίου την Ζωοβ έφλόγισε, sondern anch Onkeles, welcher übersetzt: על כן יתאמר בספרא קרבין דעבר יי על ימא דסוף, so does zu punctiren ist 7004 und hier auch die Trennung Statt finden muss: "darum wird (od. werde) gezagt im Buche: Die Kriege (od. der Krieg กฎกุรอ) Gottes ist mit Waheb (od. Sabab) in Sufah etc.", ganz parallel der Stelle 2 Mos. 17, 14 ff.: Schreibe Dies als Audenken in's Buch und lege es in die Ohren Josua's . . . Krieg ist Gotte wider Amelek etc. Wie kann man Das nun als Stütze gebrauchen, an die sieh die Existenz eines besondern Kriegsbuches anlehnen soll? Ueberhaupt ist die Urkunden-Theorie blos ausserlich; es handelt sich aber nunmehr bei der biblischen Kritik um die Austindung der innern geschichtliches Entwickelang, der Ideen, welche die verschiedenen Zeiten beherrscht und dadurch auch die verschiedenen Umarbeitungen älterer Urkunden bewirkt haben. Darauf habe ich in meiner Urschrift etc. hingewiesen, in diesem Sinne behandelt, ganz unabhängig von mir, Popper den "bibl. Bericht über die Stiftshütte", und dieses Verfahren wird in seiner innern Wahrheit neue Baknen eröffnen, trotz allem widerstrebenden, vornehm ignorirenden Zunstgeiste.

Noch weit mehr im Argen liegt die thalmudische Kritik; selbst die Existenz dersolben datist erst aus der jüngsten Zeit. Br. Schorr liefert hier S. 32-55 dazu zwei sehr werthvolle Beiträge; in dem ersteren (-47) wird nachgewiesen, dass der Text der Mischmah, auch der Barnitha's, nach den Deutangen der Gemaren vielfach amgestallet worden, der zweite skizzirt das Verbältniss der beiden Gemaren zu einander. Beide Arbeiten, führen ihren Gegenstand ebenso mit eingehender Gelehrannkeit wie mit Scharfsion durch. Auch Dies ist jedoch blos das Substrat zur höberen thalmudischen Kritik; die wichtigste Brage ist, wie das bibl. Judenthum sich zum thalm. allmälig gestaltet hat, eine Frage, zu deren Beantwortung für die grundlegende Zeit, nämlich für die Zeit des zwelten Tempels und die zwei ersten Jahrhunderte nach der Zerstörung, uns die thalmudische Literatur blos dürflige und weit aus einander gerissene Bruchstücke darbietet, sonstige Hölfamittel aber nicht vorhanden sind. Dennoch wird es gelingen diese dunkeln Zeiten und ibre Gange zu belenchten, wenn nur überhaupt die Gesetze geistiger Entwickelung festgehalten und die zerstreuten Nachrichten mit gesunder historischer Krilik gewürdigt werden. Die vagen Vorstellungen, die man bisher über Pharisäer und Sadducker wie über Samaritaner hatte, müssen richtigeren, tiefer in deren Geistesrichtung und Bestrebungen eindringenden Anschauungen Platz machen, das starre Gefüge des Thalmuds muss als aus mächtigen innern Gährungen erzeugt erfasst werden, das erst später erstarrie und dann blos leblose Ansätze erhielt; es müssen die thalmudischen Angaben ihr Correctiv und ihre tieferen Motive in dem, was uns noch anderweitig von Sama-

ritanern, Sadduezern und den später auf diese gepfronften, wenn auch sie in manchen Puncten umgestaltenden Karäern bekannt ist, erhalten, wie umgekehrt diese abweichenden Glaubensparteien wieder ihre schärfere Charakteristik nur durch Benützung der thalmudischen Angaben erlangen konnen, und die verschiedenartigen Schichten der pharisäischen Entwickelung, die sich theils zusammengelagert im Thalmud vorfinden, theils ihren untern Lagen nach dort verschüttet sind, müssen gesondert werden. Rinen Beitrag zu einer solchen Kritik liefert meine Abhandlung in diesem Hefte S. 13 - 30. Es wird hier nachgewiesen, dass die Sadducaer mit aller Strenge und schroffen Consequenz an don biblischen Gesetzen festhielten und in deren Ausarbeitung keine Rücksicht nahmen auf Anforderungen des Lebens, und darin stimmten mit ihnen die Samaritaner vollkommen überein, wie auch später die Karäer das ganze Erbe des in Verkümmerung verfallenen Sadducäismus vellständig ausnahmen und erst allmälig in Rinzelnem sich davon entsernten. Hingegen baben die Pharisker auf die Bedürsnisse des Valkes volle Rücksicht genommen, aber freilich haben sie nicht mit entschiedenem Muthe Veraltetes, unmöglich Gewordenes geradezu aufgehoben oder es auf sein vernünstiges Mass reducirt, sondern sie haben in künstlicher Weise ihre beabsichtigten Erleichterangen mit dem Bibelworte in Einklang zu bringen versucht, und dieses harmonistische Verfahren hat sie, die eigentlich reformatorisch auftraten, in den übeln Geruch bald der Heuebelei, bald der Sophistik gebracht. In ihrem Kampfe gegen die buchstäbliche Strenge der Sadducäer gingen sie dann nach beiden Seiten weiter, so dass sie einerseits ihre anfänglich noch zaghaft versuchten Erleichterungen später energisch ausdehnten, und Dies ist der Unterschied zwischen der alteren und der jüngeren Halachab, andererseits aber auch ihre künstliche harmonistische Exegese zur masslosen Willkür aus-So erhielten die Sadducker und später die Karker den Schein einer nüchterneren und gesünderen Bibelerklärung, aber die letzteren sind keineswegs, wie man sie so gerne nannte, die judischen Protestanten, sie sind vielmehr die buchstäblich Starren, die sich von aller Entwickelung abschlossen, sich aber freilich auch dadurch von einer sogenannten Tradition und deren seltsamen Exegese freihielten. Diese allgemeinen Grundsatze weise ich nun nach an fünf Gegenständen: 1. an den Sabbathverbojen, die von den Pharisiero durch die s. g. Orts- u. Speisevermischung (צורוב) umgangen werden; 2. an der Lehre über die Bestandtheile eines Anses unsser dem Fleische, depen die Pharisaer die verunreinigende Krast entziehen - was in dentscher Umarbeitung dieser Zischr, gleichfalls bereits zur Veröffentlichung zagesandt ist -, 3. an der verschiedenen Deutung des Gesetzes über die Leviratsche, 4. an der Beschränkung des jus talionis und endlich 5. an der Beleichterung, die der Wöchnerin nach Verlauf von 7 Tagen nach der Gebuet vines Kuaben und von 14 nach der eines Mädchens gewährt wurde. Schorr fügt dieser Abhandlung noch eine abnliche Besprechung des chelichen Umgangs am Freitag (Sabbath) Abende au (S. 30-32), die nach ibren Bauptmomenten zwar schon von Beer in seiner Brochure über das Buch der Jabilaen (8. 53 f. u. S. 67) und in deren Anhang: Noch ein Wort über d. Bach der Jah. (S. 21) angedoutet ist, aber bier in weiterer Aussührung nud

sich einfügend in die neugewonnene geschichtliche Erkenntniss, erst ihre rechte Bedeutung erhält.

Viel weiter sind wir in der Kritik des nachthalmudischen Judenthums und der Literatur desselben. Die letzten dreissig Jahre baben darin Bedeutsames geliefert, und ein Blick auf Steinschneider's zwei Kataloge, den umfassenden Catalogus librorum Hebraeorum in bibliotheca Bodlejana und den Catal. codicum Hebracorum bibliothecae academiae Logdung-Batavae zeigt, welch eine grosse Sicherheit durch die mannichfaltigsten Studien in diesem Gebiete gewonnen ist. Die innere Entwickelung ist übrigens in diesem Zeitraum, der an literarischen Producten einen bedeutenden Reichthum bet, weder dunkel noch von eingreisender Umgestaltung bis zur Mitte des vorigen Johrhanderts. Nur an der Gränzscheide der thalmudisch-midraschischen und der gaonäiseh-rabbinischen Epoche, vom 8ten bis 10. Jahrhundert, ist wieder ein dunkler Zeitabschnitt, wo aus mannichfachen Gährungen neue Richtungen sich befestigen und welcher auch den Karaismus als cine neue oder als cine restaurirte Macht in die Geschichte einführt. Gerade über diesen Zeitabschnitt lieserte Pinsker in seinen "Lickute Kadmonioth" neue sehr beachtenswerthe Materialien; aber die Vertiefung in bisher unzugängliche Schriften brachte Hrn. P. ein so überaus günstiges Vorurtheil für dieselben bei, dass er ohne Rücksicht auf alle entgegenstehenden unbezweifelbaren geschichtlichen Thatsachen, die er zwar mit veller Reglichkeit selbst bervorzuheben nicht unterlässt, sich zu abenteuerlichen Resultaten verleiten lässt. Das ist die Ueberzeugung aller besonnenen Kenner dieses Faches; dennoch batte Keiner dieser Leberzengung einen öffentlichen begründeten Ausdruck gegeben, ausser dem was ich selbst über Moses Khohen und Moses Dar'i gesagt habe (vgl. Ztschr. Bd. XV S. 813 ff.). Um so verdienstlicher ist daher die Revension Schorr's (S. 56-85), welche zu einer ausführlichen eingehenden Abhandlung geworden. Ueber Dar'i stimmt Sch., ganz unabbängig von mir, fast wörtlich mit mir überein, doch verdient ein Moment bei ihm noch besonders hervorgehoben zu werden. Dar'i hat ein Lied gedichtet zur Hoebzeit des Moses b. Zadakab, das P. S. 22 ff. mittheilt; derselbe war damals sehr jung (D. nennt ihn in der Vebersehrift الوكا). wer Arzt (Ueberschr. באבה, im Gediehte selbst: אים, md Rebbenite, wie D. denn von seinem Schwiegervater singt: אשוריו חוך דחוב "Ohn' Wanken, fest steba "Ohn' Wanken, fest steba seine Schritte in Mischaah, Thalmad, der Aggadah Mitte." Nan rübmt aber Charlsi in seinem Diwan "den grossen Arzt Moses b. Zadakah", den er auf seinen Reisen in Damaskus kennen gelernt und den er als hochangesebenen Mann besingt (c. 47). Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass wir bei Beidendieselbe Personlichkeit antreffen. Charisi, der im letzten Viertel des 12. Jahrh. reiste, lernt M. b. Z. auf der Höhe des Mannesalters kennen. Dar'i besingt den Jüngling und Neuverehelichten um die Mitte des Jahrh., und die Bestimmung über dessen Zeit gewinnt einen neuen Anhaltspunkt. - Noch manche weitere Aussührung verdient die Besprechung über Koreisch, dem geradeso wie Menachem b. Saruk einen ganzen oder balben Karäismus anzudichten allen Zeugnissen, die sie über sich selbst ablegen, geradezu

Hohn spricht; dasselbe gilt von der Stellung der ersten Massorethen. Eingehend ist you Sch. auch nachgewiesen, welch eine alles Grundes entbebrende Hypothese es ist, Menachem b. Michael b. Joseph, den Vf. des Gedichts über die karäischen Schlachtregeln, mit Menachem Gizni, dem bettelnden philosphischen Sendschreiber zu identificiren, während dieser sicher frühestens dem Ende des 14. Jahrb. angehört, jener aber jedenfalls vor 1194 gelebt bat, and die darauf gegründete Identificirung des Babyloniers David Atmokammez, des Religiousphilosophen vor oder gleichzeitig mit Saadias, mit David ba-Babli in Alexandrien, um dessen Gunst Menachem Gizni bublt, und beider mit "Akylas, der bei dem Rabbaniten Saadiss sieh aufhielt", ist das Abentouerlichste, was die Kritik ersinnen kann. Darüber wie über manches Andere hatte ich P. selbst, nachdem mir die zuerst erschienenen vier Bogen seines Anhanges (DIDDI) zugekommen wafen, ein Sendschreiben zukommen lassen, welches P. auch in sein Werk ausnehmen wollte, das ich aber dann doch zurückzog, weil es durch den weiteren Verfolg des P. schen Werkes manche Beriehtigung und Ergünzung verlangte. In dieser Gestalt wird es im vierten Heste des "Ozar nechmad" erscheinen. — Dass David Almokammes ein Karaer gewesen, möchte ich nicht so entschieden bestreiten, wie Sch. es thut, ebensowenig das höhere Alter des karäischen Lexikographen David b. Abraham Alfassi: Auch die Abweichung zwischen Ananiten und Karäern bedarf ihrer tieferen sachlichen und geschichtlichen Begründung. Jedenfalls bat Schote hier tüchtig aufgeräumt, und besonders beberzigenswerth sind auch die strafenden Worte, die er zum Schlusse an Pipsker's Nachtreter und Nachbeter richtet. Denn während Wahrheiten oft Jahrzehente und mehr zu warten baben, bis sie anerkannt werden und durchdringen, haben diese angeblieben neuen Entdeckungen mit einer Raschbeit Aufnahme gefunden und zwar in Bücher, die dem grösseren Publicum fertige Resultate ohne weitläufige Forschungen bringen sollen, dass die Gefahr der gränzenlosesten Verwirreng der Geschichte nahe liegt. Jost hat, da seine "Geschichte des Judenthums und seiner Secten" bereits beendigt war, schnell noch einen Boxen nachdrucken lassen, in dem er seine Leser mit einem Theile dieser nenen Entdeckungen überrascht; Grätz grundet einen grossen Theil des fünften Bandes seiner "Geschichte der Juden" auf die Pinsker'schen Resultate, die er mit andern von ähnlichem Gewichte verschmilzt, da begegnen wir einem Eefinder des Vocalisationssystems, "Mose der Punctator", im 7ten Jahrh., den Massorethen, die zuerst unter "den Jüngern Anan's" auftreten, daber auch den "haraern" Ben-Ascher und Ben-Nasthali, da treffen wir unsern alten Bekannten, den Dichter "Moses Darai um 843", Eldad der Danite begrüsst uns als "karmscher Proselytenmacher", und auch Menachem aus Giznah fehlt nicht, der "an David Almokammez mehrere Sendschreiben theils philosophischen Inhalts und theils über das Ritual des Schlachtens richtet", und so wird die Geschichte auf den Kopf gestellt. Endlich nimmt Fürst in einem "Andang" zu seinem "hebr. und chald. Handwörterbuche", der den Titel trägt: "Zar Geschichte der bebr. Lexikographie" (8. 549-563) gleichfalls alle diese Angaben als vollgültige Geschichtemahrheiten auf. Da "soll um 400 nach Chr. der grosse Amoraer Asche ein Buch über die Lehre von den Vocalzeichen (Sefer ba Nikknd) geschrieben haben, in welchem auf Grund

der Vocallehre über die vier Kehlbuchstaben, über das eigentbümliche Resch, über die ausnahmaweise Dagoschirung oder Härlung der Alef-Aussprache la der Schrift, über die Alfabetnorm At-Basch, die Nichtaussprache gewisser Buchstaben in Wörtern der Schrift u. s. w. vorzüglich im Geiste der spater so beliebten Vokalmystik verbandelt wurde." Diese aller Geschichte Hohn sprechende Augabe wird in einer Anmerkung, gestützt auf "Sef. ha-Kemiza des Gaon Haja (um 1000), citirt in Botarel's Comm. zum Sef. Jezira". Botarel ist längst als der unverschumteste Fälscher berüchtigt, ein Sef. ba-Remiza des Gaon Hai existirte gar nicht, Bot. erdichtete das Buch nach des Anführungen, dass Hai ein hebr. Wörterbuch in arab. Sprache geschrieben unter dem Titel النحوى, was von Einigen mit dem hebr. übersetzten Titel nown; genanat wird; was sonst Bot. nun aus diesem Buche anführt, sowie namentlich Existenz und Inhalt des Sefer ha-Nikkud von Asche ist rein erlogen. Altein Pinsker, dem die Notiz zu seiner Hinaufrückung vieler karäischer Gelehrten passte, sagt (Likkute S. 50), aber doch immer in seiner sehr vorsichtigen Weise: "Die Abfassung des grossen Sef. ha-Nikkud durch Rab Asche in Babylon, wie Dies von Botarel im Comm. zu Jezirah im Namen Bai's angeführt wird, ist nicht geradezu unmöglich", und dadurch ist B. bei Fürst zur vollbeglaubigten Autorität geworden, der er dann weiter nachschreibt: "Dieses Buch, das schon seines Namens wegen von dem Dasein einer im ersten Entstehen begriffenen Vokallehre des Rebräischen Zengniss giebt, wurde "das grosse Nikkud-Buch" genannt, als in etwas späterer Zeit (durch Ibn-Sargado) ein anderes entstanden war, und es galt als Work der alten babylonischen Hochschule". Betarel nämlich führt auch einen "Aaron, Haupt der bahyl. Akademie" mit einem Sef. ha-Nikkud an; meg er nun bei seiner Erdichtung den "Ibu-Sargado", den Zeitgenossen des Saudius - den in Beziehung auf Asche als "in etwas späterer Zeit" zu bezeichnen sehr seltsam klingt - oder einen andern Aaron im Sinne gehabt baben, genug, auch daran ist kein wahres Wort. Nun kommen Mocha und sein Sohn Moses als Begründer des tiberiensischen Nikkud; bei Pinsker sind dieselben "Jünger Anan's", also doch frühestens am Ende des 8. Jahrh., bei Pürst lebt der erste schon 570, der zweite 590! Und nun begegnen uns wieder alle die grossen karkischen Lehrer, die Pinsker zu einem negen Schattendasein wachgerafen hat. So erbt sich auch ein Missverständniss Pinsker's in Betreff einer Stelle in Koreisch's Seudschreiben fort. In dem zweiten Theile desselben nämlich, wo er bibl. Wörter aus Mischnah und Thalmud erklärt, nachdem er im ersten Parallelen aus dem Syrischen, d. h. aus dem Thargum, beigebracht hatte, erklärt er (S. 43) das bibl. 17370 (2 Kon. 23, 5) nach dem häufigen thalm. Gebrauche dieses Wortes als "Sternbilder" und identificirt es mit 173770 (Hich 38, 32), indem Lamed mit Resch zuweiten wechselt, wofür er noch andere Beispiele beibringt, und fährt dann fort: ومن نظر في كتابنا الأول اللَّي هو جرو الف تفسير كل كلمة في الطاحه اساسها على حرف الالف جيد في باب الذهر من ذلك الجرو ابتدال حروف אוֹת ביח كلها بعصها ببعض بالدلايسل والشواهد فمنها ما استفلاناه من شرح اهل الملاهدة ومنها ما انترعناه من جميع الهوده

بدلايل وانخمة وفية فوايد صحيحة مليحة . Hier ist offenbar in den worten على حرف الالف and على حرف in Fehler; P. vermuthet einen solchen blos in den letzten und corrigirt الآلف in الآلف, indem er denkt, ein Absehreiber habe 'R, was "eine" bedeuten sollte, für den Buchstaben Alef genommen. Danach übersetzt er (S. 170 Anm. 1): "wer in enserm ersten Buche, nämlich dem ersten Theile, die Erklärung aller biblischen Wörter, die auf einen Buchstaben begründet sind, erwägt, der wird im Buebstaben Lamed dieses Theiles finden etc." Darauf gründet nun P. die Behauptung, K. babe ausser der vorliegenden Risalet noch, und zwar früher, ein vollständiges Wörterhuch gesehrieben, wo einbuchstabige Stämme angesommen werden, und in ihm habe er nun auch über Buchstabenverwechslung geschrieben. Auch Dies tritt nun bei Fürst als unbezweifelbar geschichtliche Thateache auf: "Er (Ror.) schrich (heisst es nämlich S. 554 hei F.): 1) ein hebräisches Wörterbuch (מנרון) in alphabetischer Ordnung nach der oben erwähnten eigenthümlichen Einrichtung, dass vor jeder zu einem Buchstaben geborenden Wortergruppe (2013) sich ein Kapitel über diejenigen Wörter, welche nur den betreffenden Buchstaben allein zum wurzelhaften Thema haben, sowie ein Kapitel über die Wandelungen des befreffenden Buchetaben befand. Dieses Wörterhuches gedenkt der Verfasser selbst", und in der Aum. wird auf die in Rede stehende Stelle und auf Pinsker verwiegen. Hier wird nun nicht nur nicht gesegt, dass diese Annahme auf blosser Correctur and Conjector beruht, sondern es werden auch K.'s Worte noch weiter abgeandert. Während dieser nämlich sagt, er habe unter dem Buchstaben Lamed die Vertauschung aller Buchstaben des Alfabeths behandelt, macht F. daraus, es habe sich vor jeder zu einem Buchstaben gehörenden Wörtergrappe ein Kapitel besanden über die Wandelungen des betreffenden Buchstaben. Allein die ganze Erklärung der Worte K.'s leidet an sprach-, lichen und sachlichen Unmöglichkeiten. P. selbet bemerkt, der Buchstabe Lamed gehöre gerade nicht zu denen, welche die Alten für sich allein als Stamm betrachten; das geschieht wohl mit Sain, Teth, Khaph u. s. w., die wegen Formen wie דיך, רים, היה als selbstständige Stämme in der Bed. sprengen, neigen, schlagen aufgefasst werden, ist aber nicht bei Lamed der Fall. Was soll also gerade, wo K. das Kapitel über den Buchstaben Lamed anführt, diese Erwähnung der einbachstabigen Stämme, ja was soll sie überbaupt, de ja hier blos von Buchstabenvertauschung die Rede ist, die doch gerade bei einbuchstadigen Stämmen gar nicht vorkommt, und wieso kommt ibm hier in den Sinn, sein Wörterbuch, das ja nicht blos die ein-, sondern auch die mehrbuchstabigen Stämme enthält, blos nach den ersteren zu bemit Piusker, الذي هو جرو الف mit Piusker gleich 'a, J, bedeuten soll, überflüssig, ohne Sinn und sprachwidrig; was soll das heissen: wer in unserm ersten Buche, das ist der erste Theil etc. ? Sprachlich aber muste jedenfalls der Artikel yverlangt werden. Und endlich wenn K. wirklich bereits vor dem vorliegenden Buche schon ein vollständiges Wörterhuch geschrieben bätte, sollte er sich blos hier an dieser Stelle, nicht schon in der Vorrede und nicht an vielen Orten

darauf berufen? Alsa K. bat kein Wörterbuch gesobrieben, und statt الف und السرياني, wolohos abgekürzt gesehrieben war 'DBR; diese Abkürzung wasste sich ein Abschreiber, vielleicht gar der letzte, Hr. Goldberg, nicht zu erklären und schreibt dafür. Abst und אלאל. Die Lebersetzung ist nunmehr folgende; "Wer in unserm ersten Buche, das ist der Theil des Syrischen, die Erklärung aller biblischen Wörter betrachtet hat, die auf Wörter (1. حرف für حروف) des Syrischen begründet sind, der wird im Kepitel des Lamed von diesem Theile die Vertauschung sammtlicher Buchstaben des Alphabets mit einander finden-mit Beweisen und Zeugnissen, darunter auch (d. h. ausser den Vertauschungen, die zwischen bibl, und thargumischen Wörtern vorkommen) was wir aus der Krklärung der Thalmudisten erkanat (also wie 171572, was dem zweiten Theile angehört), auch was wir der Bibel selbst eutnommen haben (wie ächthebr. Wörter mit solcher Buchstabenvertauschung in der Bibel selbst vorkommen) etc." Auf den ersten Theil des vorliegenden Buches verweist er noch sonst unter dieser Bezeichnung, so kurz vorher (8. 42) unter dem Buchstaben قد فسرناه فی باب و ۱۳۵ من حروف : (Hiob 6, 3) דברי לער Laned zu كما قد شرحنا في : (5 Mos. 27, 9) المرياني so später (S. 78) zu السرياني Leider fehlt gerade die grössere Hälfte des ersten Theiles, nämlich von Mitte oder Ende des Buchst. Khaf bis Mitte des Buchst. Thav (vgl. S. 25), und se fehlt uns diese Stelle, sowie so Manches, was die Späteren aus Korcisch anführen; Achuliehes sagt er übrigenn bereits kurz unter Gimel za つわえ S. 14.

Dass demnach die Pinsker'schen Vermuthungen ohne weitere Prüfung so rasch Eingang gefunden ih zusammensassende Werke, ist höchst bedauerlich, and hoffentlich kommt Schorr's Warnung nicht zu spät. Denn was nun daraus werden muss, wenn Andere solche "Resultate" aus Jost, Grätz oder Fürst aufnehmen, ohne auf die erste Quelle zurückzugehn, und darauf weiter bauen, werde noch schliesslich an einem kleinen Beispiele dargethan. Gutschmid in seiner tüchtigen Abhandlung über die nabat. Landwirthschaft erklärt (S. 57) den Beinamen Al-Neberi, den drei babyl. Weise führen, von der Stadt "Nehar-Pakor", diese aber verrathe sich durch ihren Namen "als Gründung des Parther-Königs Pakor". Für die Stadt selbst beruft er sich auf Grätz' Geschichte IV, 305. Es kommt aber gar keine Stadt "Nehar-Pakor" vor, Gr. hat blos falsch gelesen und die Stadt heisst N. Pekod (mit Daleth, nicht mit Resch), so dass bier auch von Pakoras keine Spur ist. Gerade die Irrthumer solcher Hülfsbücher, deren Angaben man als ausgemachte Wahrheiten ohne Weiteres beautzt, sind die gefährlichsten, und deren Unzuverlässigkeit daher eine wahre Zerstörung der Wissenschaft.

Den Schluss dieses Heftes (von S. 85 an) bilden Auszüge aus Isaak Albalag's Werk als Fortsetzung zum vierten Hefte (vgl. diese Zischr. Bd. XIII S. 713 f.), die uns mit grosser Hachachtung vor dem Freimuthe und dem Scharfsinn Alb.'s erfüllen. — Der Chaluz aber wird, in dieser gediegenen Weise fortschreitend, gewiss unter den Freudden achter unbefangener wis-

seaschaftlicher Forschung auch sich eine reiche Zahl von Freunden gewinnen.

Breslau 25, Nov. 1861,

Geiger.

History of the Martyrs in Palestine, by Eusebius, bishop of Caesaren, discovered in a very ancient Syriac Manuscript. Edited and translated into English by William Cureton. London 1861.

3. XI a. 86 SS. 8.

Wiederum eine Bereicherung der syrischen Literatur aus den Schätzen des British Museum, welche demselben aus dem Nitrischen Kloster zugeführt worden, und wie alle Ausgaben Cureton's ist auch dieses Buch durch l'ebersetzung, Einleilung und Anmerkungen bearbeitet zum Gemeingute gemacht. Freilieh wird sachlich unsere, Kenntniss durch dieges Buch nicht sehr erweitert, da ein Auszug desselben, den Eusebins selbst später anfertigte, in deasen Werken griechisch vorhanden ist, eine andere etwas abweichende syrische Recension von einem grossen Theile bereits in Assemani's Acta Martyrum gedruckt ist, auch alte lateinische Uebersetzungen sieh vorfinden. Ob die vorliegende syrische Bearbeitung die ursprüngliche ist oder vielmehr eine l'ebersetzung aus einem griech. Originale, ist auch noch unentschieden; doch durfte der fliessende syrische Styt für dessen Originalität sprechen, da sonstige Uebersetzungen aus dem Griech., in der sklavischen Treue, mit der sie das griech. Wortgefüge wiederzugeben bellissen sind, an einer fast bis zum Unverständlichen streifenden Schwerfälligkeit leiden. In diesem Falle batten wir eine von Ensebius selbst angefertigte syrische Schrift vor uns, und eine solehe von dem berühmten Kirchenschriftsseller zu besitzen, bietet kein geringes Interesse. Dennoch wird auch unsere sprische Sprachkenntniss durch das Buch nicht sonderlich bereichert; Bedeutungen und Wortgefüge sind fast durchgebends bereits geläufig, auch der Hr. Herausgeber lässt sich in seinen Bemerkungen nicht darauf ein und beschränkt sich auf den Inhalt. Blos drei Wörtern bin ich begegnet, für die das Wörterbuch keine genügende Auskunft giebt und die dennoch der Hr. Hergosg, mit Stillschweigen über--geht. Das eine würde ich für einen Drucksehler gehalten baben, deren sich auch soust einige unangezeigte finden 1), wenn es nicht an drei Stellen so

<sup>1)</sup> So S. an Z. 22 anglash, 1. opnash, Cur. 25, 1: to torment; S. and Z. 16 and L. i. and Cur. 31, 11: clapsed; S. and C. 10 opnal, L. opnal, Cur. 32, 1: were abominated; S. and Z. 3 in an offenbase in the gates; S. and Z. 14 and in mass offenbase and mongobunden Jemand etc.", Cur. 35 Endo übersetzt: was burned, and es scheint, als läse auch er and interest und leite es ab von

vorkame. Es wird nämlich S. مدا عردا عرصا و gesprochen, 8. or Z. 14 von seiner | Lange und endlich S. J. Z. 23 ein wildes Thier Lais genannt; der Sinn ergiebt sich aus dem Zusammenbange unzweiselhaft als "grausam", und so übersetzt auch Cur. 23, 26: surious, 42, 18: cruelty and 48, 17: flerce. Allein der Stemm عني bat im Aram. wie im Arab. nur die Bed : zerbrockeln, nieht aber die der Harte und Grausamkeit, so dass ich anfangs glaubte, es müsse berichtigt werden in eas, was diese Bod. hat und auch hier S. عمر Z. 10 und S. 1 Z.9 vorkommt. Da es jedoch dreimal so steht, die Unsicherheit des Uebersetzers, der jedesmal einen andern Ausdruck gebraucht, auch dafür bürgt, dass wir es mit einem Worte zu thun haben, dessen Bed. blos aus dem Zusammenhange errathen wird, so glaube ich um so eber, dass wir ein ächtes ayr. Sprachgut vor uns baben, wenn es auch bis jetzt noch nicht bekannt war, als wir in ihm die volle Grandbed, des bibl. 779 wiederfinden, Z. 10 übersetzt Cur. 35, 33 mit active, offenbar blos nach Vermuthung, es ist aber sicher nichts anders als veavioxos, jung, und ich glaube in ihm auch das Grundwort zu finden für lane, und lane, indem man es, um es mit dem syrischen Stamme ... in Verbindeng zu bringen, zuerst abgekurzt und dann boch transponirt bat. Hiegegen bekenne ich nicht zu wissen, was Land ist S. ow Z. 22, die Bed.: Philosophenmantel geht aus dem Zusammenhange sicher hervor; allein wie kommt das sellsame Wort zu dieser Bedeutung? sollte es mit ἀναβολή, ἀναβληδόν zusammenhängen? Der Herausg, lässt uns bei allen diesen bisher unbekannten Spracherscheinungen ohne Belehrung, ist aber doch durch seine richtige Uebersetzung ein sicherer Führer; er ist Dies umsomehr anderswo, wo es nur einer genauen syr. Sprachkunde bedarf, soweit sie uns bis jetzt schon zugänglich ist. Nur fielen mir zwei Stellen in der Lebersetzung auf. Es ist kein Grund vorhanden, S. L. Z. 6 die ächte Bed. von 120.10, Wahnsian, in representation (10, 23) abzuschwächen; das Schanspiel der Gladiatoren- and Thierkample nennt Rus, hier wie oft einen Wahnsian. S. Z. 8 kann σιΣς σιως (Oσιαί), nicht übersetzt werden: (damit sie geehrt werden von diesen Ibren Brüdern), welche mit Gott sind (who are

Die Ausstattung ist spiendid, der syrische Druck Estrangelo-Schrift, aber

with God, 45, 4), vielmehr: welche das Volk Gottes sind.

Lian, für das Cast. (ohne Beleg) als Bed. aufstellt: aestus ex vapere et caligine, allein sicher gehört in diesem das Nun nicht zum Stamme, und sollte auch das Mapt, hier ein Resch haben, so ist dies blos Schreibsehler; S. 20 2. 20 20 300; i. ohne, Cur. 44, 21: his evil heart.

der Preis enorm hoch; was soll aus der syr. Literatur werden, wenn man für den Druckbogen, selbst der englischen Uebersetzung und Aumerkungen etwa einen halben Thaler zahlen soll?

Breslau 7, October 1861.

Geiger.

Libri Judicum et Ruth secundum versionem Syrtaco-Hewaplarem. Edidit Dr. T. Skat Rord am. Fascioulus posterior, continens libri Judicum capp. VI-XXI et librum Ruth. Koponhagon 1861. S. 94-202. 4.

In demselben Geiste und mit derselben Gründlichkeit, wie das erste Heft (vgl. Bd. XV S. 146 ff.) behandelt ist, wird uns nun das zweite dargeboten, welches das Buch der Richter (von Cap. 6 an) vervollständigt und ihm Ruth ansehliesst. Dem Rerausg, liegt im Ganzen mehr der griechisch-hexaplarische Text am Herzen, der nach der syr. L'ebers. bergestellt wird; dabei ist uns bles seine Anmerkung zu Richt. 9, 29 aufgefallen (S. 119). Dort sind die Worte וֹאמֶר לאבימלן übersetzt במלך, in des Vis. griech. Ruckuberaetzung: xai elne to Apquelez, und dazu die Anm.: "lectionem hano absurdam, quae a lextu Hebr. et omnibus codd. Gr. discrepat, etsi. seriberemus), محد المدير pro عدياً المدير seriberemus), retinui, quia in vors. Slav. Ostrog. (καὶ είπε πρὸς Αβιμ.) ap. Holm. etiam exstat. Daran knüpft der Vf. noch die Vermuthung, die slavische, armenische und georgische Lebers, dürften nach der syr. Hexapl. corrigirt sein. Es ist jedoch unbegreiflich, wie Hr. R. eine LA. "absurd" nennen kann, die den hebr. Text auss Treuste wiedergiebt und ebenso mit der Pesebito Bhereinstimint; die einfachste Vermuthung ist demnach, dass es aus dieser in die syr. Hexapla eingedrungen. - Viel wichtiger erscheint, wie schon früher bemerkt, der Beitrag zu unserer Kenntniss des Syrischen, welcher aus solchen Mittheilungen erwächst; gerade dieser Seite wendet jedoch Hr. R. geringe Ausmerkeemkeit zu, und es mag Dies zuweilen auch sof seine Feststellung der Texteslesart einen nachtheiligen Einfluss geübt haben. Die Worte בעלות השחה Richt. 19, 25 sind übersetzt (S. 173) Dies entsprieht vollkommen dem semitischen, . خفاه وطرست معزا namentlich auch aramäischen, Sprachgebrauche, wonach der Eintritt in eine Zeit, Mittag, Abend, Aufgang und Untergang der Sonne mit dem Plur. (Dual) ausgedrückt wird; dass dennoch orses dabei im Sing, steht, darf bei diesem uneigentlichen Plur. nicht auffallen. Dennoch corrigirt Hr. R. נשלקנאנים, Richtig ist, dasa באון הוא 6, 19 (S. .97) das gr. אמיוסאו, ist; dafär hat Cast. auch | alpha, wie Sachs, Beiträge II S. 59 f. schon Hingegen bieten viele Stellen Bereicherungen zu unserm syr. Worterbuche, die bei der, durch den Tod Bernstein's wieder eingetretenen Ungewissheit, ob wir ein solches nach den gegenwärtig reichern Mitteln erbalten werden, um so sorgsamer zu verzelchnen sind. So wird Andio hier (6, 26, 9, 7, 36, 16, 3) in der aneigentlichen Bed : Spitze des Berges

gebraucht. Von Lau Canden wir in der Hex. Sprüche 28, 25. 29, 22 (bei Aquila) das Abstractum 122 2020, avridinia, hier (6, 31) auch المحكا für avridinim, كانت 8, 32 für molia, das bei Cast. unbelegte mej chorus, wie B. H. 529, 5, so hier 9, 27, 11, 34, 21, 21, 100; für enlanonos bier 9, 28 wie Symp. Jerem. 29, 26 u. Reliquiae jur. eccles. antiqu. 35, 8. coco. fehlt im Wb., und nur ]: αριδος findet sich, worüber Gesenius de B. A. et B. B. II p. 16 (vgl. noch Bar-Bahlul bei Bernstein lex. syr. unter معمدرا p. 82), die körzere Form عدوما kommt unter derselben Bed.: Nabel in der Pesch. HL. 7, 2, Physiol, syr. p. 5 u. 17, wie hier 9, 37 ver, entsprechend dem therg. מרנטוראי Sprüche 3, 8. 31, 19. Für das Aphel Voif, verspotten, hat Cast. keinen Beleg; wie in B. H. 262, 17, in dessen Schol. zu Jes. 22, 2 (ed. Tullb. p. 17),- Aqu. Spr. 1, 30, findet sich's auch hier 9, 38. - Das. 48 u. 49 lesen wir (laac) lio für eigen vom Baume gefällten Zweig; das Wort ist sonst nicht bekannt, bei Cast. findet es sieb mit Samekh Loojo,, in der Mischnah nach der Inversion wechseln. באידי עצים, wie auch sonst און und און wechseln. בזידי עצים. kummt mit übler Nebenbedeutung, wie schlecht von schlicht, vor B. H. 215, 12. 420, 10. Reliquiae 121, 8. Dionys: chr. 149, 2. 197, 10 u. hier 11, 3. - Für und [2000, die gleichhedeutend sind, führen Bugetus zu Ps. 27, 6 und Middeldorpff zu Jes. 30, 17 Genügendes an. Für σύμβολον steht es Hosea 4, 12, dasselbe ist es auch hier 12, 6 (R. ούνθημα). (ir επιφανής 13, 6 ist abolich in B. H. gramm, c. 2 v. 174 (ed. Bertheau p. 58). - Dass 112 drängen, belästigen bedentet, zeigt Rödiger in seiner Chrostom.; dasselbe bedeutet es im Aphel nageroglew Hem Jer. 46, 27, bier 14, 17, 16, 16, Reliquiae 11, 10. - Für 1500 mit allen seinen Derivaten hat Cast. keinen Beleg; für das Verb. selbst genüge B. H. 153, 4. 7. Symm. Ps. 69, 15, für Δ. κατάδυσι Aqu. Ps. 39, 6. Symm. Ps. 69, 3, für Δ. Δ. τραύμα, hier 15, 19. هجيد im Pael hier 16,21 wie B. H. 358, 14, das Etthafel ΔΔΔΔ in pass. Sinne εμπαιξόμενος 16, 27, onal zögern (nicht passivisch) wie B. H. 503, 6, so hier 19, 8, the sinister, seaevola nach F., bier 20, 16, An; Ruth 1, 19 v. A., elamavit. - Dies sind Alles theils Bestätigungen, theils Berichtigungen von Bedeutungen, die in unserm Wörterbuche vorkommen, aber dort so sehr unzuverlässig sind. — Zu Lacko; oin, Richt. 18, 30 vgl. meine "Urschrift" S. 258 (we von thalm. Stellen noch hinzuzufügen ist: Thosseftha Sanhodrin c. 14 u. jer. Sanh. 1, 4).

Breslau 19. August 1861.

Zu dieser an die Breslauer l'niversität gerichteten Gratulationsschrift wird vorn blos bemerkt, sie sei ohne Zusatz und ohne etwas zurückzulassen buchstäblich aus der Hogehr. abgedrockt (ארת באדת בלי חוספות וגרעון); doch wäre zu wünschen gewesen, dass wenigstens in Anmerkungen die nicht wenigen Schreibsehler berichtigt worden waren, einige beachtenswerthe Stellen näher erklärt, überhaupt aber über Kara, nachdem die Untersuchungen über ibn so reichtich angestellt worden, einleitend ein kurzer Bericht gegeben worden ware. Der Titel sagt nicht einmal, dass er ein Nordfrauzose gewesen, giebt seine Zeit an als das zwölfte Jahrh., .ohne genauer zu bestimmen, dans er am Asfange desselben; ja schon em Ende des elften gelebt and gelehrt hat, da er mit Raschi, der 1105 gestorben, in gelehrtem Verbehre stand. Nach dem, was ich schon anderweitig über den Mann geschrieben, ist es nicht meines Amtes diese Lücke auszufüllen, und beschränke ich migh darauf, bles auf die Ausbeute hinzuweisen, die dieser neue Beitrag liefert. Wir haben hier jedenfalls ein ächtes Product Kara's vor uns, was nicht von allen Commontaren gift, die unter seinem Namen angeführt werden 1); an 10, 15 .neant er sich selbst: דאמ' אני יוסף ביר' מומערן wich aber, Josef, Sohn des R. Simon, sage" 2). Ebenso finden wir vier Male seines Vaters Bruder, Menachem b. Chelbo angeführt (4, 19. 10. 15. 13, 10. 14), wenn auch das verwandtschaftliche Verhältniss an diesen Stellen nicht hervorgehoben und Menachem's Vater auch blos an der ersten Stelle genannt wird. Auch hier findet sich die Uebersetzung eines Wortes. samlich אבר (10, 7), ins Slavische (מכען פרנק) neben der ins Französische (MDIDUR 'Phai, d. h. escume, Sebaum); ob Kera selbst diese slavischen Uebergetzungen angegeben oder ob sie von Abschreibern hinzugefügt worden, ist zweifelhaft (vgl. Beiträge zu Nite Namanim S. 29 A. 5 and Parsehandatha hebr. S. 33), und wird auch durch diese Stelle nicht entschieden.

Im Ganzen wird das Urtheil über Kara durch diese neue Mittheilung nicht geändert; doch ruht der Comm. zu Hosea entschieden auf der Grundlage des Comm. von Raschi und ist von ihm weit abhängiger als die Comm. Kara's zu maachen audern Büchern. Wir brauchen daher nicht anzustehn, unter dem von ihm angeführten Lehrer (1772, 8, 6) Raschi zu verstehn, der das wirklich vorträgt, was K. im Namen seines Lehrers berichtet. Eigenthümliche Vermathungen erregt eine andere Anführung 12, 9 mit den

<sup>1)</sup> So wird der in demselben Saraval'schen Codex besindliche Comm. zu Esra-Nehem. obne allen Grund Kara beigelegt, vgl. meine Bemerkungen in dem nächsten Ozar nechmad IV.

<sup>2)</sup> Das darauf folgende 'TDDa ist ein blogger Schrehbschler für das richtige THDB, das dann folgt, und der Strich nach dem TDDB bedeutet eben, dass das Wort nicht gelten soll; es durfte daher bei der größen Genaufgkeit einfach wegfallen.

So giebt uns ein jeder neue, wenn auch kleine, litersrische Beitrag neues Material bald zur Aufhellung alter, bald zur Aufstellung neuer geschichtlicher Probleme.

Breslau 19, August 1861.

Geiger.

Bibliotheca orientalis. Mamel de bibliographie orientale, II, par J. Th. Zenker, Dr. Leipzig 1861. 8. p. 615.

Die orientalischen Studien haben — so sagt der Verf. in der französisch geschriebenen Vorrede — seit dem Anfang unsers Jahrhunderts einen reissend sehnellen Aufschwung gehommen und die Zahl der Werke, die sieh auf des Orient beziehen, wächst von Tag zu Tag. Nicht nur die gelehrten Orientalisten Europas sind von einem edlen Wetteifer beseelt, die in den Bibliotheken aufgehäuften und verborgenen Schätze der orientalischen Literaturen herauszugeben, sondern auch die in den civilisirten Thoilen Asiens errichten Pressen bringen alljährlich eine Anzahl nicht minder wichtiger Werke hervor. Aber die Gelehrten Europas haben meistens von der Existenz dieser Werke keine Kuude, weil die uns darüber zukommenden Nachrichten nur zerstreut oder unvollständig sind.

Die Wahrheit dieser Umstände, welche den Verf. zur Herausgabe des vorliegenden Buchs veraulasst haben, wird kein Orientalist leuguen und man kann daher mit Recht bier den so oft gemissbrauchten Ausdruck anwenden, dass durch Herausgabe eines solchen Werkes einem längst gefühlten Bedürfniss abgeholfen und Hr. Dr. Zenker hat sich desshalb durch dies Unternehmen gewiss Ansprüche auf den Dank aller Fachgenossen erworben, und wenn er

<sup>1)</sup> Vgl. Beitr. zu Nite S. 8\*\*. Die abweichende LA. Simson hat auch hier in Raschi cod. München 5 und mein Cod. v. J. 1489; dennoch scheint Simon richtig, und auch der Schreibfehler DNDDD in cod. Breitbaupt spricht für Simon (indem die Abkürzung DDD von den Abschreiber DDDD gelesen und demgemäss falsch ergänzt wurda). Um so offenbarer ist jedoch, dass dieser Simon, der von Josef Kara als Bruder seines Lehrers angeführt wird, nicht sein (J.'s) eigner Vater sein kann, wie Rap. glaubte, man müsste den zu der künstlichen Aunahme seine Zuflucht nehmen, die Stelle sei von einem Genossen Kara's, einem Schüler Menachem's b. Chelbo, hinzugefügt, der die Worte Simon's, des Vaters von Josef und des Bruders von Menachem in solcher Art einschjebt! Dass der angeführte Simon aber der Vf. des Jalkut sei, wie Rap. ferner so zuversichtlich hehauptet, widerlegt diese Raschi- und Karastelle — die seltsamer Weise früher gar nicht in Betracht gezogen wurde — aufs Bündigste, da von dem im Namen Simons angeführten Midrasch keine Spur in Jalkut zu finden ist.

selbst die Unvollständigkeit dieses ersten Versuchs anerkennt, so darf er dafür billig Nachsicht in Anspruch nehmen. Da aber diesem zweiten noch ein dritter Theil folgen und u. A. auch Nachträge zu den beiden ersten Theilen enthalten sohl, so hoffe ich eine kurze Besprechung des vorliegenden, unter Angabe der von mir bemerkten Mängel und Lücken, der Sache selbst einigen Dienst zu leisten, dem Verf. anheimgebend, in wie weit ihm meine Bemerkungen bei Herausgabe des dritten Theils der Beachtung werth scheinen.

Ein Werk, wie das vorliegende, ist meines Erachtens nach zwei Hauptrichtungen his zu beurtheilen: nach seiner Anordnung, und nach seiner Vollständigkeit. Bei der Anordnung kommt es weniger auf des Princip an, das dabei zu Grande gelegt wird, als auf eine consequente Durchführung des einmal angenommenen Princips und auf eine leichte Uebersichtlichkeit in Zusammenstellung des Verwandten und Auseinanderhaltung des Fremden. Diesem Erforderniss ist nicht allenthalben in wünschenswerther Weise Genuge geleistet. Was das Grundprineip der angenommenen Anordnung anlangt, so bat der Verf. mit ganzlicher Beigeitesetzunge der Sprachverwandtschaft und mit nur theilweiser Berücksichtigung der geographischen Lage die in Frage kommenden Sprachen und Literaturen nach gewissen Religions- oder Cultur-Gruppen geordnet. So enthält der erste (im J. 1846 erschienene) Theil die Bücher in arabischer, persischer und türkischer - also drei grundverschiedenen Sprachen, die nur des gemein haben, dass sie als Hauptträger der Literatur des Islam anzusehen sind; der zweite Theil bringt nach einem reichhaltigen Nachtrag zu dem ersten (bis S. 112) zunächst die Literatur des christlichen Orients, welcher das Syrische, Acthiopische, Koptische, Armenische und Georgische, also wieder Sprachen von drei verschiedenen Stämmen in sich fasst. Dann folgt die Literatur Indiens, d. h. Vorderindiens mit Einschluss des Dekan und Ceylons, hierauf-die Literatur der Parsis, die indocbinesische und malaiische Literatur, die Chinas, Japans, endlich die mandschnische, mongolische und tibetanische Literatur. Manche minder wichtige Spraches sind bei dieser Eintheilung bei verwandten untergebracht, so die tatarischen Dialekte beim Türkischen, das Kurdische beim Persischen, die kankasischen Sprachen beim Armenischen und Georgischen, allein dies ist geschehn ohne durch den Druck besonders unterschieden zu werden, was der L'ebersichflichkeit nicht forderlich ist. Anch ist es nicht consequent durchgeführt; so fehlt z. B. beim Arabischen das Maltesische, beim Türkischen das Jakutische, Koibalische und Karagassische, beim Mandschu das Tungusische. Die Unterabtheilungen sind nach den einzelnen Fächern: Graphik, Lexikographie, Grammatik, Rhetorik u. s. w. geordnet, die wieder je nach des einzelnen Sprachen (oder Sprachgruppen) in weitere Unterahtheilungen zerfallen, wobei die in anderer Weise eich wohl empfehlende durchgängige Treanung von Lexikographie und Grammatik nur den l'ebelstand mit sich führt, dass nicht wenige Werke, besonders über minder bekannte Sprachen, beides zusammenfassen, man also nicht sicher ist, in welcher dieser beiden Unterabtheilungen man sie zu auchen hat. Die Anordnung in den einzelnen Unterabtbeilungen endlich lässt leider ein consequentes System am meisten vermissen: bald ist sie chronologisch, nach den Jahren, in welchen

die Bücher erschieben sind, so namentlich im ersten Bande und bei der syrischen Literatur, bald alphabetisch, wie bei der armenischen, bald ist es schwer, überhaupt das zu Grunde liegende Princip herauszufinden, wie bei den Werken in melajischen Sprachen (S. 498 fl.), wo wahrzcheinlich eine Anordnung nach bestimmten Fächern stattsinden soll, diese aber nirgends angegehen sind, so dass Bücher in malaiischer, javanischer, makassarischer, bugis, madegassischer n. a. Sprachen in buntem Gemisch durcheinander stehn. Uebersichtlicher würde es jedenfalls sein, wenn der Vers. die bei der vorderindischen Literatur angenommene Sonderung nach den einzelnen Sprachen allenthalben durchgesührt hätte.

Soviel über die Anordnung. In Bezug auf die Vollständigkeit ist zunächst, ohne dem Verf. irgend einen Vorwurf daraus machen zu wollen, doch mit Bedauern hervorzuheben, dass er alle in Zeitsebriften und Sammelwerken zerstreuten Aufsätze von dem Plan seines Buehs ausgeschlossen zu baben scheint. Preilich würde eine vollständige Berücksichtigung derzelben die Arbeit des Vers. und den Umfang des Werks bedeutend vermehrt, vielleicht verdoppelt haben, und hätte er blos das Wiehtigere aufnehmen wellen, so wurde es fast unmöglich gewesen sein einen sicheren Massstab für Aufnabme oder Zurückweisung der einzelnen Artikel aufzustellen und festzuhalten : aber nicht zu leugnen ist; dass durch einen solehen Generalindex einem recht fühlbaren Mangel abgeholfen worden wäre. Weniger zu rechtfertigen scheint es, dass der Verf. die Inschriftenkunde in ihrem ganzen Umfange von dem Plane des Werks ausgeschlossen zu haben scheint, dass man also alle die Werke, die über Hieroglyphen, Keilschriften, phonizische u. a. Inschriften, baktrische Münzen u. dgl. bandeln, vergebens durin sucht. Doch dieser Mangel kann in einem späteren Bande nachgehoft werden, ebenso wie das ganze Gebiet der uralisch-samojedischen Sprachen, deren Berücksichtigung durch die Ausmerksamkeit, die diesem Sprachgebiet neuerer Zeit zugewendet worden und durch die Verwandtschaft, die zwischen diesen Sprachen und dem mongolisch-tatarischen Sprachstamm ermittelt und festgestellt ist, geboten erscheint.

Dass auch in den Fächern, die der Verf. berücksichtigt hat, eine Voltständigkeit nicht erreicht ist, erkennt er selbst an, und kein Billigdenkender wird ihm daraus einen Vorwurf machen; also nicht als Tadel, sondern um einiges Material zu den dem folgenden Bande einzuverleibenden Nachträgen zu liefern, will ich nachstehend — zumeist aus meiner eigenen Bibliothek — eine kleine Nachlese halten, zweise aber nicht, dass sie von Solchen, denen eine grössere öffentliche Bibliothek zu Gebote steht, noch vielsach vermehrt werden könnte.

Zunächst trage ich Einiges zu dem ersten Theile nach:

zu S. 35. Bei Garzoni Grammatica e Vocabulario della fiagua Rurda ist nachzutragen: Perschungen über die Rurden und die iranischen Nordchaldäer von P. Lerch. St. Petersb. 1857 ff. 8. 1ste Abth. Rurdische Texte mit deutscher Uebers. 2. Abth. Kurdische Glossare, mit einer literar. - bistorischen Einleitung. (Die 3te Abtheil. soll die Grammatik entbalten.)

zu S. 38. Грамманнка чувашскато языка. Moskau 1769. St. Petersburg 1775. 4.

22 S. 40. Von Klaproths Abhandlung über die Sprache und Schrift der Ligures giebt es noch eine frübere Ausgabe: Berlin 1812. 8.

Ferner war neben Schott's Versuch über die tatarischen Sprachen von demselben Verf. zu erwähnen: Ueber das Altaische oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht. Berlin 1849. 4. — Das Zahlwort in der Tschudischen Sprachenklasse, wie auch im Türkischen, Tungusischen und Mongolischen. Ebdas. 1853. 4. — Altajische Studien oder Untersuchungen auf dem Gebiete der Altai-Sprachen. Ebdas. 1860. 4. — Auch Xylander's Sprachgeschlecht der Titanen (Frankf. a. M. 1837. 8.) konnte erwähnt werden.

za S. 208 ff. كرازة يسوع المسيح وهو عيسى النبى Concio Christi montesa, turcice. s. l. & s. 8. p. 14 (wahrscheinlich in Halle gedruckt).

(in transkaukasisch-tatarischer Sprache) London 1842. 8.

Auch eine tschuwaschische Uebersetzung der vier Evangelien ist 1820 in St. Petersburg erschienen, doch kann ich den Titel nicht genau angeben.

Für den zweiten Theil habe ich Folgendes nachzutragen:

zu S. 124. Vocabularium coptico-latinum et lutino-copticum, e Peyroni et Tattami lexicia concinnavit G. Parthey, Dr. Berol. 1844. 8.

zu S. 140. Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Égypte, par E. Quatromère. Paris 1808. 8.

Ueber das Verbältniss der ägyptischen Sprache zum semitischen Sprachstumm, von Th. Benfey. Leipzig 1844. S.

Chr. G. Blumbergi Fundamenta linguae copticae. Lips. 1716. 8.

Elementa linguae aegyptiacae vulgo copticae, quae auditoribus - - tradebat H. Rosellinus. Romae 1837. 4.

zu S. 145. Die Kaukasischen Glieder des Indoeuropäischen Sprachstamms von F. Bopp. Berlin 1847. 4.

Kaukasische Sprachen. Anbang zur Reise in den Kaukasus und nach Georgien von J. v. Klaproth. Halle und Berlin 1814. 8.

Versach über die Thusch-Sprache oder die Khistische Mundart in Thuschetien, von A. Schiefaer. St. Petersburg 1856. 4.

zu S. 216. Von der armenischen Uchersetzung des Th. a Kempis existirt auch eine Ausgabe: Rom 1705. 8. — Ferner besitze ich ein 1668 in Amsterdam gedrucktes Buch: hpp wzw. dumpswg etc., das ich weder unter den Errivains arméniens noch unter den Traductions en arménien angeführt finde.

za S. 220. In ossetischer Sprache sind fünf Schriften in Moskau oder Tiflis gedruckt, deren nähere Angabe in Sjögren's ossetischer Sprachlehre S. XI sich findet.

zu S. 237. Dictionary english and gujarādī by E. P. Robertson. Bombay & Calcutta 1854. 8.

A Dictionary, Sindhi and English, by Capt. George Stack. Bombay 1855. 8.

zu S. 238. Sehröter's Dictionary of the Bhotauta or Boutan Language gehört nicht hierber, sondern auf S. 547. — Dagegen ist hier nachzutragen:

8d. XVI. 20

Vocabularies of seven languages, spoken in the countries west of the Indus, by Lieut. Leech. (Bombay 1838) 8.

zu S. 257. A Grammar of the Goojratee language by Gungadhur Shastree Phurkay. Bombay 1839. 12.

Gujaratee Exercises, by R. Young. London 1860. 12.

A Grammar of the Sindhi Language, by Capt. George Stack. Bombay 1849. 8.

Grammatische Bemerkungen über das Puschtu, oder die Sprache der Afghanen, von B. Dorn, und Zusätze dazu von dems. sind zwar in den Mémoires der Petersburger Akademie erschienen, doch existiren auch Separatabdrücke davon, die hier zu erwähnen waren.

zu S. 258. Narrative of a second visit to the Gonds, by the Rev. J. G. Driberg and Rev. H. J. Harrison. With a grammar and vocabulary of their language. Calcutta 1849. 8.

zu S. 424. Catechismus telugicus minor, interpr. Benj. Schulzio. Halae 1746. 12.

A brief history of the Church of Christ from the German of the Rev. C. G. Barth (tamulisch) Madras 1845. 12.

zu S. 428. The Christian Institutes; or the sincere word of God by the right rev. father in God, Francis, late Lord Bishop of Chester, transl. into singhalese by the Rev. A. Armour. Colombo 1824. 8.

zu S. 428. The Paalms of David, transl. into the bengalee language. Calcutta 1826. 8.

The Gospels acc. to St. Matthew and St. John, in English and Bengalee. Calcutta 1819. 8.

zu S. 429. The Peatateuch, or five books of Moses, transl. into the bindostonee language. Scrampore 1822. 8.

zu. S. 430. The New Testament - - transl. into the Hindee language. Serampore 1837. 8.

The four Gospels and the Acts of the Apostles, in Hidustani. Calcutta 1838. 8.

St. Matthew in Hinduwee. S. l. & a.

zu S. 434. The Malabar Test. of our Lord and Saviour Jesus Christ. Scrampore 1813. 8.

The New Testament, transl. into the Malayalim language. Cottayam 1843. 8.

Ausserdem sind von Bibelübersetzungen in indischen Sprachen noch nachzulragen:

The holy Bible, transl. into the Nepala language. Vol. V. Cont. the New Test. Scrampore 1821. 8.

St. Matthew in Cutchee. 1834. (156 S.)

St. Matthew in Sindhi. (134 S.)

The holy Bible, transl. into the Marwar language. Vol. V. Cont. the New Test. Scrampore 1821. 8.

The Gospel of John, in Lepcha. Calcutta 1849. 8.

zu S. 435. Het tweede boek Moses genaamt Exodus, in de Singaleesche tale overgeset door Henr. Philipsz. Colombo 1786. 4.

zu S. 489. Beschreibung der Insul Madagascar - - auch angehengtem Dictionario und Dialogis der Madagascarischen Sprache, durch H. Hieronymum Megiserum. Leipzig 1623. 8.

A Dictionary of the Malagasy language. In two Parts by J. J. Freeman. (Part I. English and Malagasy. Part II. Malagasy and English.) An-Tanamarive 1835. 8.

zu S. 490. Von Al. de Mentrida Diceionario de la lengua Bisaya existirt cine neue Ausgabe: Manila 1841.

Diccionario Bisaya-Español p. J. Felis de la Incarnacion Manila 1851. 4. Vecabulario de la lengua Ilocana, p. A. Carro, Manila 1849. 4.

Diccionario Ibanác-Españel, p. R. Rodriguez. Manila 1854. 4.

Vocabulario de la lengua Bicol, p. Fr. Marcos de Lisboa. En el pueblo de Sampaloc. 1754. fol.

zu S. 492. Die Cassia-Sprache von W. Schott ist nicht 1839, sondera 1859 erschienen.

zu S. 494. Compendio y Methodo de la soma de las reglas del arte del Ydioma Ylocano, p. Fr. Francisco Lopez. (Pueblo de Sampaloc 1792.) 8.

zu S. 496. Treaty of friendship and commerce between Great Britain and Siam. (Siamese and English.) Bangkok 1856. 4. Ausserdem besitze ich noch ein Heftchen in siamesischer Sprache (22 S. 8.) ohth. Fragen und Antworten über die wichtigsten Heilslehren und die Bergpredigt (wahrschein). v. Gützlaff herausgegeben).

Catechismus pro Barmanis. Rom 1785. 8.

zu S. 497. The New Testament; transl. into Peguan. Maulmain 1847. 8.
The New Testament, transl. (into Siamese) by J. T. Jones. Bangkok.
1850. 8.

Ka Gospel jong u Mathi (Kassia). Calcutta 1846. 8.

The New Testament in Karen. Tavoy 1843. 8.

The New Testament in Sgau Karen. Tavoy 1853. 8.

zu S. 499. Leesboek voor de Javanen, door J. F. C. Gerieke. Haarlem

za S. 500. Tablil jang dinjanji orang mesebi, tatkala ija memoedji allah (malaiische Hymnen). Serampore 1820. 8.

بهوا فندقلة اغكو ميبية الددان بربقتي كفداه سهاج Singapore 1879. 8. p. 16.

بهوا انبله سڤوله تُسانى يغد برى الله كڤد موسى دراتس بوكيت بهوا انبله سڤوله تُسانى يغد برى الله كڤد موسى 1829. 8. p. 28.

. قركتاس عيسى المسيح دكلوركن در دالم انجيل Ebdas. 1830. 8. p. 16.

. Ebdas. 1830. 8. p. 16. چرترا حیکایت عبد ولله دان صابت

Geschiedenis van Sri Râma, beroemt indisch heroïsch Dichtstuk, oorspronkelijk in het Sanscrit, van Valmic, naar eene Maleische Vertaling daarvan uitg. door P. P. Roords van Eysinga. Amsterdam 1843. 4.

Kitab Tochpah, Javaansch-mohammedeansch Wetbook, uitg. door Mr. S. Keijzer. Gravenbage 1853. 8. Ardjoena-Wiwaha, benevens Balineschen interlinearen Commentarius, het eerste echte Kawi-werk, waarvan de oorspronkelijke Tekst gedrakt wordt. (door R. Friederich) s. l. & a. 4. p. 99-

zu S. 501. Petit Catéchisme avec les prières du matin et du soir, que les Missionnaires font et enseignent aux Neophytes et Cathecumenes de de (sic) l'Isle de Madagascar, le tout en François et en cette langue. Paris 1657. 8. (Die Vorrede ist de Flacourt unterzeichnet.)

Tjerita Karadjaan Hatalla (Geschichte des Reichs Gottes, in dajakischer Sprache). Elberfeld 1845. 6.

Surat Tjerita bara Karadjaan (zweite Ausg. des Vorigen). Kapstadt 1846. 8. Surat akan olo Ngadju hong pulau Borneo (Dojakisches Lesebuch). Kapstadt 1846. 8.

Librong quinapapalamnan nang manga cautangang gagauin nang tauong binyagan sa arao arao (tagalisches Andachtsbuch), p. Fr. Melchor Fernandez. Manita 1853. 16.

Librong pinagpapalamnan nang manga panalangin at tocsobang aral nang Dios (tagalischer Catechismus). Manila 1849. 16.

Catecismo de la doctrina cristiana en idioma de Pangasinan. Manila 1846. 16.

Von einer Leidensgeschichte Jesu in bisayischer Sprache besitze ich den 3. und 4. Bogen in 4.

zu S. 503. Surat brasi djandji taheta (das Neue Test. in dajakischer Sprache). Kapstadt 1846. 8.

zu S. 516. Lehrsaal des Mittelreichs, von C. Fr. Neumann. München 1836. 4.

The Hsin ching lu, or Book of Experiments, by Th. Fr. Wade. Hong-kong 1859. III. fol.

The Beginners first book, or Vocabulary of the Canton Dialect, by the Rev. T. T. Devan, revised by the Rev. Wilh. Lobscheid. Hongkong 1858. 8.

zu S. 530. Unter den chinesischen Bibefübersetzungen ist das im J. 1811 erschienene Evangelium des Marcus als der erste derartige Versuch zu erwähnen, serner der im J. 1816 in Serampore mit beweglichen Typen gedruckte Pentateuch. Die grosse Zahl der in China selbst von Missionären herausgegebenen christlichen Religionsbücher und anderen Schristen in chinesischer Sprache hier nachzutragen würde zu weit führen, doch wäre eine möglichst vollständige Angabe derselben wohl von Interesse.

zu S. 531. Esops Fables, as translated into Chinese by R. Thom, rendered into the Colloquial of the dialects spoken in the department of Chiangchiu, in the province of Hok-kien, and in the department of Tie-chiu, in the province of Canton, by S. Dyer and J. Stronach. Singapore 1843. 8.

zu S. 536. Von Medhurst's English and Japanese &c. Vocabulary giebt es eine neuere Ausgabe: Batavia 1839. 8.

zu S. 538. Essai de Grammaire Japonaise, composé par M. J. R. Donker-Curtius, corichi per M. le Dr. J. Hoffmann, trad. per Léon Pagès. Paris 1861. 8.

zu S. 540. Winkelgesprekken in het Hollandsch, Engelsch en Japansch, uitg. door Dr. J. Hoffmann. Gravenhage 1864 quer-8.

zu S. 543. Translation of the Ts'ing wan k'e mung, a Chinese Grammar of the Manchu Tartar language (by A. Wylie). Shanghae 1855. 8.

zu S. 545. M. Alexander Castrén's Versuch einer Burjätischen Sprachlehre aebst kurzem Wörterverzeichniss, herausg. v. A. Schiefner. St. Petersburg 1857. 8.

zu S. 546. Die Evangelien Matthaei und Johannis und die Apostelgeschiehte, moagolisch. fol. oblong.

Das alte Testament in burätisch-mongolischer Sprache, gedruckt zu fibedon in Sibirien 1834-1840. 4.

The New Testament, transl. into the Mongolian language, by Edward Stallybrass and William Swee. London 1846. 8.

Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, kalmükisch. fol. oblong. zu S. 547. Grammaire de la langue tibétaine, par Pb. Ed. Foucaux. Paris 1858. 8.

zu S. 548. Spécimes du Gya-tcher-rol-pa, per Ph. Ed. Foucaux. Paris 1841. 8.

Smon-lam-btschu-tham-abyor-bai-smon-bango-ba. Ein tibetisches Gebet-buch. Leipzig 1835. 8. oblong.

Btschom-Idan-adas-ma-sches-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pai-sñing-po. Das Herz (die Quintessenz) der zum jenseitigen Ufer des Wissens gelangten Allerherrlichst Vollendeten. Eine tübetische Religionsschrift. Leipzig 1835. 8. oblong. H. C. v. d. Gabelentz.

Der Unterzeichnete muss dem von H. v. d. Gabelentz Gesagten im Allgemeinen vollkommen beistimmen und anerkennen, dass ein aolehes Werk,
wie das vorliegende, eben kein vollständiges sein kann, so lange dem Herausgeber nicht von allen Seiten die reichste und nachhaltigste Unterstützung
der Fachgenossen zu Theil wird, oder er selbst in den Stand gesetzt ist,
die ausgedehntesten Reisen zu unternehmen, da das Material zu zerstreut ist.
Ultra posse nemo obligatur, und man darf auch von dem Bibliographen nicht
das Unmögliche verlangen.

Fragt man aber nach dem Möglichen und entschieden Nothwendigen, so beschränkt sich meines Erachtens der Anspruch, den man an ein solches bibliographisches Werk machen kann, aber auch machen muss, auf die Correctheit der Form, in welcher das Material hier wiedergegeben wird, und auf die Consequenz in der Anordnung desselben, ohne beide wird der Gebrauch eines solches Buches erschwert, wenn nicht geradezu unmöglich — Correctheit in der Angabe des Titels, Druckortes und Druckjahres, genaue Aagabe der Seiten- oder Blätterzahl, wenn irgend möglich des Preises, wozu ich noch als ein pium desiderium die Umschreibung der fremden Worte (aicht blos im Index) in unser Alphabet mit rechnen möchte und zwar für die, welche jener fremden Sprachen unkundig sind. Ich denke, in dieser Beziehung ist noch so Manches zu thun, um das Buch für Bibliothekare und Buchhändler recht nutzbar zu machen, denn auch für die Bedürfnisse dieser muss ein solches Buch Sorge tragen.

Gegen die systematische Anordnung ist im Ganzen gewiss nichts einzuwenden, wenn dieselbe in consequentester Weise durchgeführt wird. In dieser Consequenz liegt aber eben die grosse Schwierigkeit, um nicht zu sagen Lumöglichkeit. Der Verf. sondert das Ganze in die bereits angeführten Hauptgruppen: in diesen ist aber zu Trennendes zusammen aufgeführt und wiederum zusammen Gehöriges von einander getrennt. Das Samaritanische und die Sprachen des Kaukasus gehören z. B. nicht in die zweite Abtheilung. Der Gesichtspunkt, welcher hier allein der leitende sein konnte, war der aprachliche, und da auch hier wieder die Anordnung nach sprachlicher Verwandtschaft zum Theil präjudiciell für spätere Untersuchungen, zum Theil mit anderen Schwierigkeiten verknüpft ist, so spricht Alles für die alphahetische Anordnung, wie wir sie in den grösseren bibliographischen Werken von Ebert, Brünet und Grässe oder, um näher liegendes zu erwähnen, in der Litteratur der Grammatiken von Vater und Jülg, in welcher letzteren die Sprachen in alphabetischer Ordnung aufgeführt werden, angewendet finden.

Bei der Wiedergabe der Titel bätte sich meines Erachtens der Verf. auf das Nöthigste beschräuken und oft kürzer fassen können; ich verweise nur beispielsweise auf S. 120 auf welcher nur 2 Titel stehen, während z. B. bei Angabe der indischen Journale genauere Angaben recht erwünscht gewesen wären.

Da die Schwierigkeiten der bibliographischen Bearbeitung eines so weit ausgedehnten Litteraturgebietes die Kraft eines Einzigen dem doch übersteigen, wäre es recht wünschenswerth, dass der Verf. sich mit anderen Gelehrten vereinigte, welche die seinem speciellen Studienkreise ferner tiegenden Gebiete bearbeiteu könnten.

Wer aber jemals sich mit bibliographischen Arbeiten beschäftigt hat, weiss, wie gross hier die Schwierigkeiten sind, und welche Selbstverleugnung dazu gehört, um auszuharren, und wird gerade deshalb dem Verf., welcher hier für einzelne Zweige ja fast gar keine Vorarbeiten vorgefanden hat, für das, was er geboten hat, aufrichtig dankbar sein.

L. Krehl.

Die persischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zur Gothn verzeichnet von Dr. W. Pertsch. Wien 1859.

Wenn auch die Sammlung persischer Handschristen der Bibliothek von Gotha hinter der arabischen weit zurücksteht, so ist sie doch hinlänglich reichhaltig um für recht eingehendes Studium der Literatur dieses poetischen Volkes die Mittel zu bieten. Es macht der Regierung dieses kleinen Stantes alle Ehre diese Schätze gesammelt zu haben. Zwar belaufen sich die Anschaffungskosten wahrscheinlich auf nicht sa viel als das Jahresgehalt einer Ballettänzerin. Aber selbst England schreckt vor solch enermer Verschwendung zurück und bedenkt dass das Gold aus den Taschen der armen Bauern komme wenn es sich um Förderung der Wissenschaft handelt. Frankreich ist liberaler; aber seit es die Wichtigkeit der aztekischen Studion entdeckt hat geschicht wenig für das veraltete Orientalische.

Nach Herbeischaffung literarischer Sebätze ist es wichtig, dess mas sie auch zugänglich mache. Gotha hat schoff lange mit andern Orten in der Liberalität gewetteifert mit der es Handschriften ausgeliehen hat. Allein

eine solche Sammlung ohne Catalog ist eine Malagatoni ohne Löffel. Diesem Cehelstande ist nun durch die sorgfältige treffliche Arbeit des Dr. Pertsch, welche in sehr schöner Ausstattung auf Kosten der Herzoglichen Regierung erschienen ist, abgeholfen.

Dieser Catalog hat alle Eigenschuften, welche man von einer derartigen Arbeit wünschen kann: Genauigkeit ohne Pedauterie, Kürze ohne Verstümmelung, und wenn er einen Fehler hat, besteht er darin dass er mit einem zu grossen Aufwande von Gelehrsamkeit verfasst ist, manche Citate scheinen mir nämlich überflüssig, doch ich darf nicht vergessen, dass er in deutscher Sprache geschrieben ist. Uebrigens obwohl ein Deutscher und zwar ein Norddeutscher, hat es der Verfasser doch nicht seines Berufes erachtet, seine Vorgänger, wie den elarissimum Hammerum-Purgstallum oder den obseurum Sprengerum ihrer Fehler wegen zurecht zu weisen, und somit, obwohl ein Gelehrter, hält er es nicht unter seiner Würde ein Gentleman zu sein.

Begreiflicher Weise versetzt ein Handschriftenverzeichniss einen alten Bibliomanen, wie der Referent ist, in grosse Aufregung; die meisten Bücher möchte er gerne selbst sehen oder wenigstens näbere Auskunst darüber baben, und ich bin auch meiner Neigung nicht Meister genug, um nicht einige Fragen an den Verfasser zu stellen, doeh ehe ich dazu übergebe, muss ich meine Anerkennung aussprechen, dass er überall, wo er die archaische Orthographie im Original vorfand, diese solbst in den ausgezogenen Stellen unverändert bei-وجنانك statt des modernen عراني وجنانك behalt, so schreibt er S. 43 عراني وجنانك statt ساختیج وفارسی oder پارسی statt بارسی In andern Stellen هم آنچه and يان atatt يان u. s. w. Im Persisehen wie in andern Sprachen sind im Verlaufe der Jahrhanderte bedeutende Aenderungen in der Ausdrucksweise, Aussprache und Rechtschreibung eingetroten. Leider ist die Nation während dieser Zeit nicht vorwärts sondern rückwärts gegangen und für uns hat daber die Literatur, ehe sich diese Veränderungen geltend machten, den grössten Wertb. Die modernen Perser, wenn sie auch die Werke ihrer Väter schätzen, halten sich für berechtiget, so weit es ohne grosse Mühe geht, sie zu modernisiren; ihre "Verbesserungen" treffen besonders die Orthographie und desswegen kommt es vor dass, wie in No. 10 des Cat., in alten Handschriften Correcturen von späterer Hand gefunden werden. Da dieser l'usug sehon droi hundert Jahre dauert, und alte Handschriften bochst selten sind, so ist es so weit gekommen, dass ich nie einen gelehrten Perser getroffen babe, der auch nur ahnte, dass Nitzamy eine andere Aussprache in seinen Reimen beurkundet und eine andere Orthographie befolgte, als jetzt üblich ist. Es wird somit recht eigentlich unsere Pflicht, duss wir die klassische Periode der persischen Literatur pflegen, und die elte Schreibart, we wir sie finden, sorgfältig bewahren, was der Verfasser auch gethan bat.

Es befinden sich einige interessante Werke in der Sammlung, wie die Encyclopädie des Moharrir (Schreibers), Schähmardan, welche so selten ist, dass sie selbst dem Verfasser der Nafäyis al'olüm unbekannt war, wenigstens steht sie nicht im Verzeichnisse seiner Quellen. Es dürfte interessant sein, wenn aus diesem Buche, mit Beibehaltung der ursprünglichen Orthographie, der achte Abschnitt des achten Kapitels veröffentlicht würde. Er handelt nämlich über die Vertheilung der Feld- und Gartenarbeiten nach dem Sonnenjahre, wörtlich über die Wahl der Arbeiten nach den zwölf Zeichen des Thierkreises.

Ein autzliches und zum Theil schon benutztes Werk ist No. 36. Daw-latschah, wie auch der Verfassor der Haft Iqlym und andere Autoren führen es oft an und heissen es einfach Landkarten صور الاقاليم, denn der Text galt nur als Nebensache. Dieses scheint auch der ursprüngliche Titel zu sein. Wenn man das Capitel über die Provinz Faris mit Içtachry vergleicht, so findet man, dass der persische Text voller ist als der arabische. Die Zugaben rühren aber nicht von dem Uebersetzer her, sondern von dem Umstande, dass er nicht Içtachry's Auszug, sondern, wie aus der Vergleichung mit Balch hervorgeht, Abû Zayd Balchy's Text der صور الاقاليم vor sich hatte und es ist also wahrscheinlich, dass er auch den Titel unverändert beibehalten hat. In Bezug auf den Werth des Exemplars wäre es der Mühe werth, es mit Sir W. Ouseley's Uebersetzung zu vergleichen.

Herr Dr. Pertsch hat die Note eines frühern Besitzers abgeschrieben welche nicht ohne Interesse ist. Im Haft Iqlym, Dawletschäh und andern persischen Werken wird das Buch صور الاقاليم, welches, weil Iqlym auch einen weitern Begriff hat, mit Landkarten übersetzt werden kann, öfters angeführt. Ich habe schon im Journ. As. Soc. B. die Vermuthung ausgesprochen, dass das Masälik almamälik gemeint sei. Die vom Hrn. Verfasser in den Catalog aufgenommene Bemerkung bestätiget diese Vermuthung.

Man hält das Masalik allgemein für eine Uebersetzung des Werkes des Içtachry. Ich glaube, dass dies nicht ganz richtig ist. Das Rapitel über die Provinz Fars ist lünger im persischen Text, als in Içtachry, und das Mehr ist nicht als Zusatz des Uebersetzers Nacyr aldyn Tüsy auzuschen, denn es bezieht sich auf Zustände, die zu seiner Zeit schon lange nicht mehr bestanden. Da ich so aber den Namen des Beherrschers von Spanien, 'Abd al-Rahman b. Mohammad aus dem pers. Texte abgeschrieben habe, will

ieb hier beistigen dass er im Içtachry nicht erwähnt wird. Es ist nicht wahrscheialieh, dass Tüsy, welcher 450 Jahre noch ihm blübte, gerade seinen Namen in seine Uebersetzung würde eingeschaltet haben. Das Masälik ist aus einem Werke übersetzt, aus welchem Içtachry's Buch ein Auszug ist. Es ist mir zwar nicht möglich den persischen Text mit dem in der Berliner Bibliothek befindlichen "In Italia" zu vergleichen, aber ich glaube, dass dieses das Original sei, welchea der Uebersetzer vor sich hatte. Ueber das Verhältniss dieses Buches zu Içtachry s. eine Notiz im Journ. As. Soc. B. 21 S. 376. Ob es identisch ist mit Abà Zayd Balchy's Geographie mag die Vergleichung mit dem Wiener Exemplar zeigen. So viel ist gewiss, dass alle aus Abà Zayd wie Yaqût angeführten Stellen, die ich verglichen habe, sich im Aschkât finden. Da die Vorrede fehlt, mag Aschkât albilâd, d. h. Karten des [moslimischen] Territoriums, wie das gleichbedeutende Çowar slaqålym eine populäre Benennung sein. Der Titel mag wie in der persischen Uebersetzung

Da im Berliner Codex des Aschkâl die Vorrede fehlt, hahe ieh sie aus dem Londoner Ms. des Masâlik abgeschriehen in der Voraussetzung, dass ersterer dadurch ergäpzt werde, and ich schalte sie als Specimen der Londoner Handschrift hier ein:

للمد للدمبدی النعم وولی للمد وصلی الله علی سید المرسلین وآله اجمعین به جنین کوید خداوند سخن که مراد ما از تصنیف این کتاب آن است که اقلیمها روی زمین یاذ کنیم آجه دایره اسلام بدان محیط است وقسمت این جنان ساختیم که هر موضعی معروف را اقلیمی نهادیم وهرجه بان بیوندن با آن یاذ کنیم از شهرها ونواحیها وکوهها ورونها ودرهاها وبیابانها جمله در آن اقلیم [که] شناختن ودانستن آن حاجت نباشد فرو کذاشتیم تسا سخن مختصم بون وخواننده را ملالت نکیرن وترتیب این کتاب نه بم وضع هفت اقلیم وخواننده را ملالت نکیرن وترتیب این کتاب نه بم وضع هفت اقلیم مختصم حجل آن نکردی ومقصود فوت نشلی اکنون بدانک ما وضع این کتاب که نام او مسالک و (sic) ممالک است جنان نهانیم دریای محیط که انرا کرد بر کرد زمین است انزا صورت کردیم جزایم وبرات افتا مورت کردیم جزایم وبرات افتا دریای الله اندا کود بر کرد زمین است انزا صورت کردیم جزایم وبرات

ودید نباشد الا یسک جای ماهی کیران مقام دارند وانجا قدری درخت خرما باشد تا بتاران وجیلات رسد وبرابر کوه تا ایله وایله شهرکی باشد ابادان و کوجک وانک ماید کشتا ورزی دارد Vgl. Içtachry S. 17.

Wollte ich meine Neugierde befriedigen, würde ich meine Fragen mit No. 1. anfangen. Ist das Boståni chayål eine einfache مبراني, oder eine Seråpå in letztern Fall wäre es ein Buch, in dem mancher Stutzer geaug für seinen Geschmack fände, wenn er irânisch verstände. In einer Seråpå wird nämlich die weibliche Schönheit vom Kopf bis zum Fusse, ohne irgend einen Reiz unbeschtet zu lassen, beschrieben, und statt selbst Verse zu machen, haben sich manche Bewunderer des schönen Geschlochts damit begnügt, treffende Zeichnungen abderer zu sammelu.

Bei No. 3 würde ich so barsch gewesen sein, den frühern Eigenthümer ehne Weiteres einer Ungenauigkeit anzuklagen, weil er auf sein Buch einfach بالمان "Niçâb-Buch" d. h. "Würterbuch" schrieb; denn jedes Vocabuler, welches zum Auswendiglernen bestimmt ist, heisst Niçâb, und wenn er kein anderes Werkehen der Art besass, that er recht es einfach so zu bezeichnen.

Wens ich auch mit dem Versasser über einige Deutungen (z. B. von العرب العرب)) in der Beschreibung von Cod. 5 sieht übereinstimme, so pfliehte ich doch seiner Vermuthung bei (S. 8), dass Ghawth الغوث العطم eine Persönlichkeit bedeute. الغوث الاعظم oder blos الغوث الاعظم oder blos الغوث العمدان oder blos الغوث († 561) geheissen. Der ganze Band No. 5 wird recht ausführlich und befriedigend beschrieben, und er verdient es auch, denn er enthält wahrlich eine Encyclopädie der moslimischen Mystik und pantheistischen Philosophie.

Auch der folgende Codex (No. 6) ist wichtig. Hoggat (dies ist das Tachalluc des Nacir Chosraw, vgl. A Cat. of Oudh S. 428) war ein so origineller Kopf, dass sein Roschnay-nama eine eingehende Analyse wenn nicht eine Ausgabe verdiente. Nach allem was ich von Hoggat weiss, neigte er sich im Roschnay-nama zur phantastischen und selbst von des Orientalen verdammten Weltanschauung der Ichwan algefä hin.

A. Sprenger.

<sup>1)</sup> Ahadyya ist verschieden von Tawhyd (Einheitstheorie) und Ittihåd (Pantheismus). Die Theosophen wählten diesen Ausdruck in Hinblick auf Såra 112, und obschon es dort blos heisst: "es hat nie ein Wesen gegeben welches mit Gott verwandt gewesen wäre", so glauben sie doch dass Mohammad sagen wollte, Gott ist das Absolute (bei den Dialektikern almotlaq علاماً), ja sie gehen weiter, abstrahiren von Gottos Eigenschaften (man erklärt es deher والسما والشعبات عند الصفات والشعبات عند التعينات عند التعينات عند التعينات مند التعينات مند التعينات مند التعينات مند المناسب والتعينات مند (فات الله بالتعينات مند المناسب والتعينات مناسب والتعينات مناسبة المناسبة والتعينات والتعينات مناسبة والتعينات مناسبة والتعينات والتعين

Чентыре стапын изь Зендавесты; сочинение проф. Коссовича. — Vier Auszüge aus Zendavesta, mit Transscription, russischer und lateinischer Uebersetzung, Erklärung, kritischen Anmerkungen, Sanskritübersetzung und vergleichendem Glossar (von Prof. K. Kossowitsch). St. Petersburg 1861. 8.

Die beiligen Schriften der Parsen sind seit Anquetil ein Gegenstand gelehrter Porschung geblieben; das Dunkel, welches die Geschichte, Religion, Cultur und Literatur des alten Zendvolks verhüllt weicht immer mehr dem Liebte der neueren Sprachforschung und die Urkanden der Zendreligion sind nicht mehr ausschliessliches Eigenthum ihrer Bekenner oder einiger Bibliotheken. Waren es bisher hauptsächlich die Gelehrten Frankreichs, Deutschlands und Danemarks, deneu wir die grössten Fortsehritte dieses Zweiges der orientalischen Wissenschaften verdanken, so tritt mit dem vorstebenden Werkeben auch Russtand in die Reibe. Hr. fi. hat zunächst den Zweck das lateresse für diesen Theil der orientalischen Studien in seinem Vaterlande zu erwecken - gehört doeb auch sein Volk zu der grossen Pamilie der arischen Stämme - und gewiss ist das Buch, ungeachtet seines geringen Umfangs, vollkommen geeigaet nicht allein Interesse zu erwecken, sondern auch in das Vérständniss der Sprache des Zendavesta einzuführen. Hr. R. giebt uns einige Auszüge aus dem Jaçua (Cap. IX, 1-16. XXX, 1-11. XXVIII, 1-2) and Vendidad (XIX, 1-10. 27-34), zuerst im Zend-Texte mit russischer Transscription, an welche sich einige Bemerkungen über das Alphabet und die Aussprache anschliessen. Hierauf folgt eine russische Lebersetzung mit erklärenden und kritischen Bemerkungen und besonderer Berücksiehtigung der früheren Uebersetzungen, nebst einem Auszuge nus dem Commentar des Nerioseng zu Jaçua XXX und XXVII in Sanskrit-Text, endlich ein vollständiges Glosser mit leteinischer und russischer Erklärung. Dankbar müssen wir anerkennen, dass Hr. K. zu seinen Erklärungen die lateinische Sprache gewählt und dadurch sein Werk dem ganzen gelehrten Europa zugänglich gemacht hat. Die russisch geschriehene Einleitung enthält einen historischen Ueberbliek über die Bemühungen europäischer Gelehrten zu Erforschung des persischen Alterthams von Anquetil bis auf die neueste Zeit und eine Abhandlung über die Sprache und Literatur der alten Perser, das Verhältniss des Zend, Pazend und Pehlewi zu einander, die Schrift der alten Perser u. s. w. und zum Schlusse eine gedrängte Darstellung der Lehre des Zendavesta und ihr Verhältniss zu der Lehre der Veda. Die Sprache des Zendavesta ist nach der Ansicht des Hrn. Vf. nicht eigentlich die Sprache der alten Perser, die wir vielmehr in den Inschristen aus der Zeit der Achämeniden floden, sondern die Sprache eines der vorbistorischen arischen Stämme, der zu bistorischen Zeiten in die iranischpersische Nation eintrat und wurde im ganzen Iran gesprochen, nicht blos in dem östlichen Theile Irans. Die beiligen Bücher entstanden zu einer Zeit als der persische Stamm sich noch ger nicht von den übrigen ciabimalaischen arischen Stämmen gesondert hatte und sind sebon in der ältesten Zeit niedergeschrieben worden. Dadurch, nicht durch blosse mündliche Ueberlieferung bei einer Priesterkaste, sondern als Eigentbum des ganzen Volks, erhielten sie sieh durch alle Stürme der Jahrhunderte, bis sie zur Zeit der Sassaniden aus der alten, jetzt unbekannten Schrift in die damals geläußigere Schrift übertragen wurden in der sie auf uns gekommen sind. Die Gründe, welche der Hr. Vf. für seine Ansicht anführt, verdienen gewiss Beachtung und wir bedauern daher, dass er nicht auch für die Einleitung eine dem westlichen Europa bekanntere Sprache gewählt hat als das Russische.

Zenker.

## Druckfehler.

```
S. 5 Z. 14 statt Πατιοχοφείς lies Πατιοχοφείς, 7, 6 v. u. st. Thaigareis 1. Thaigareis, 8, 5 v. u. st. Thurvåhara 1. Thurvåhara
,, 31 ,, 2 & 3 v. oben at. ĕ ĕ l. ī ĭ Y. 30 20 l. 30 20
" - " 22 v. oben st. nah l. nat
                          mo 

vo 

l. mo
vo
., 39 ,, 12 v. u. st.
                          mah l. mat
   - " 8 y. u. st.
  41 ,, 20 v. o. st. des l. das
     - " 3 v. u. st. Analogie I. Analogien
" 42 " 14 v. u. st. üh l. üt
   - ,. - st. Sahne 1. Sehne
    _ ,, 12 v. u. st. Wortes I. Wort
  43 ,, 5 v. u. st. (t)ard l. (t)ari
" 51 " 20 v. oben st. 23 l. 22
" 66 " 17 " " st. Er l. Es
" 81 " 6 v. u. st. Herr l. Heer
" 88 " 13 v. oben st. Visanae I. Vivanae
" — " 14 " " st. senkrechte l. w
" 115 Z. 12 v. u. st. König l. Krieg
                  " st. senkrechte l. wagrechte
```

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten: für 1861:

- 585. Herr J. G. Perrown, Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, Caplan des Bischofs von Norwich zu London.
- 586. " Dr. B. Fischer, Rabbiner und Prediger der Gemeinde Petschau.
- 587. "Dr. C. F. Zimmermann, Gymnasiallebrer zu Basel.

## Für 1862:

- 588. Herr Alfred Eberbard, Stud. phil. zu Borlin.
- 589. "Dr. August Ablqvist in Helsingfors.
- 590. " Carl Kettembeil in Leipzig.
- 591. " Dr. Palk Cohn, Prediger in Cöthen.
- 592. ,, Abr. Wilh. Theod. Juynboll in Leyden.
- 593. " Friedr. Rulemann Theod. Bölcke, Stud. theol. et ling. orientt. zu Leipzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder Herrn Prof. Dr. Juynboll in Leyden (gest. d. 16. Sept. 1861), Herrn Prof. Dr. Freytag in Bonn (gest. am 16. Nov. 1861), und Herrn Baron von Eckstein in Paris (gest. im Nov. 1861).

Veränderungen des Wohnortes u. s. w.:

Herr Curtius ist zum ord. Professor der klassischen Atterthumswissenschaft an d. Univers. zu Leipzig ernanut.

- Hertzberg: jetzt Professor an der Univers, zu Halle.
- Kobak: jetzt Prediger und Schuldirector in Liptó Sz. Miklós (Ungarn).
- Osiander: jetzt Diakonus in Göppingen.
- Pertsch: jetzt Bibliothekar in Gotha.
- Wiedfeldt: jetzt in Salzwedel.

Die Königl. Sächsische Regierung hat die jährliche Unterstützung der Deutschen morgenländischen Gesellschaft auf die Jahre 1861, 1862 und 1863 von 200 Re auf 300 Re zu erhöhen die Gnade gebabt, und es ist, nachdem schon früher 200 Re auf das Jahr 1861 ausgezahlt worden (Ztschr. Bd. XV. S. 820) auch die Ergänzungssumme von 100 Re auf dasselbe Jahr bereits eingegangen

Se. k. k. apostolische Majestät bat die der Deutschen morgenländischen Gesellschaft schon früher gewährte Unterstützung von jährlich 500 fl. Conv.-M. allergnädigst auf drei Jahre, von 1861 bis 1863, zu erneuera geruht, und ist diese Summe für das Jahr 1861 bereits ausgezahlt worden.

# Protokollarischer Bericht über die in Frankfurt a. M. vom 24. bis 26. Septbr. 1861 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

## Erste Sitzung.

Frankfurt a. M. d. 24. Sept. 1861.

Nach Anhörung der Rede, mit welcher der Gymnasialdirector Dr. Classen als Präsident die 20ste Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten im Knisersnale des Römers eröffnete, begaben sich die Mitglieder der orientalischen Section in das für ihre Sitzungen angewiesene Local, den Sitzungssasl des Gesetzgebenden Körpers, wo sie von Stadtpfarrer Dr. Steitz im Namen Frankfurts bewillkommnet wurden. Zur Bildang des Bureau worde auf Antrag des Prof. Fleischer Dr. Steitz zum Präsidenten gewählt, von diesem Prof. Reuss als Vicepräsident, Dr. Müller und Dr. Pertsch als Secreture der Versammlung vorgeschlagen und dieser Vorschlag durch Acclamation genehmigt. Von den Geschäftsberichten kam nur der Redactionsbericht des Prof. Brockhaus zum Vortrage: für die des Secretariates und der Bibliothek erbat sich Dr. Arnold Nachsicht bis morgen. Nach geschehener Anmeldung der zu haltenden Vorträge wurde in die Commission für die Prüfung der über die Jahresrechnung von 1860 gemachten Monita ausser dem Präsidenten und Vicepräsidenten noch Prof. Wüstenfeld gewählt, welchen Dr. Arnold als Stellvertreter des Monenten beitrat. Bei Gelegenheit der Feststellung der Tagesordnung brachte Prof. Oppert die rückständigen wissenschaftlichen Jahresberichte zur Sprache. Wegen des allgemeinen Interesses, das sich an die bisherigen Berichte des Prof. Gosche knüpfte, machte Prof. Brockhaus den Vorschlag, eine Commission zu ernennen, welche die Sache berathen und darüber der Versammlung zur Beschlussnahme Bericht erstatten sollte. Diese Commission wird aus den Professoren Brockhaus, Fleischer, Reuss, Roth und Dr. Arnold zusammengesetzt, worauf mit Feststellung der Tagesordnung für den nächsten Tag der Schlass der ersten Sitzung erfolgt.

## Zweite Sitzung.

Frankfurt a. M. d. 25. Sept.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. Prof. Fleischer theilte mit, dass als Ort der nächsten Versammlung Augsburg bestimmt sei, und schlug vor, da in Augsburg keln Mitglied unserer Gesellschaft sich befinde, Prof. Müller in München um Uebernahme des dortigen Präsidiums zu ersuchen, was die Versammlung durch Acclamation annahm. Hierauf erstattete Dr. Arnold den Bericht der Bibliotheksverwaltung und des

Secretariates 1). Dana hielt Prof. Fleischer einen Vortrag über die sufischen farbigen Lichterscheinungen 2), woran Dr. Trumpp einige Mittheilungen anksüpfte 3). Hieroach bemerkte Prof. Brockhaus, dass die Ausführung des Altenbarger Beachlusses, für den Fall, dass aus irgend welchem Grande die allgemeine Philologen-Versammlung nicht zusammentrete, eine besondere Generalversammlung der D. M. G. nach Halle oder Leipzig zu berufen, darin ihre grosse Schwierigkeit habe, dass für eine solche Berufung einer Versammlung die resp. Regierungen erst um Erlaubniss gebeten werden müssten, und dies oft wegen Kurze der Zeit nicht möglich sein werde. Er ersuche alse die Versammlung, jenen Altenburger Beschluss näher dahin zu bestimmen, dass in solchem Falle die Mitglieder der D. M. G. zur Abwickelung der Geschäfte an einem bestimmten Tage, und bestimmten Orte zusammen kommen sollten, obne vorher erst besonders dazu berufen zu sein. Die Zweckmässigkeit einer solchen Ordnung wurde anerkannt und daher beschlossen: dass bei einem Ausfalle der allgemeinen Versammlung die Mitglieder der D. M. G. am letzten Dienstage des Septembers in Halle zusammenkommen, und dass dies im letzten diesem Termine vorhergehenden Hefte der Zeitschrist einsach durch Hinweisung auf den gegenwärtigen Beschluss in Eriunerang gebracht werde. Es folgten nun die Vorträge von Prof. Stähelin über die Davidischen Psalmen, die die Ueberschriften in die Zeiten der Saulischen Verfolgungen versetzen 4), und des Prof. Redslob über die Feststellung und Deutung des ursprünglichen Siegels des Templerordens ), woran sich hurze Discustionen anknupften. Mit Bestimmung der folgenden Tagesordnung wurde die Sitzung geschlossen.

## Dritte Sitzung.

Frankfurt a. M. d. 26. Sept.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der vorigen Sitzung erstattete Prof. Roth im Namen der in der ersten Sitzung zur Berathung der in Betreff des wissenschaftlichen Jahresberichtes zu ergreifenden Massregeln piedergesetzten Commission folgenden Bericht:

Sollte der bisherige Berichterstatter dauernd an der Ausarbeitung des Berichtes verhindert sein, so stellt die Gesellschaft für die künftige Behandlung der Jahresberichte folgende Bestimmungen auf:

- 1. Der wissenschaftliche Jahresbericht zerfällt in mehrere Abtheilungen. welche von verschiedenen Bearbeitern geliefert werden können.
- 2. Derselbe soll in der Regel jährlich entworfen, der Generalversammlung vorgetragen und in der Zeitschrift abgedruckt werden.
- 3. Die Abtheilungen des Berichtes sind vorläufig bestimmt, wie folgt: a) Sanskrit mit Zend und was zur Erklärung des Zendavesta gehört. Neuere iadische Sprachen. Sprachvergleichendes, soweit es bierher gehört. b) Arabisch, Neupersisch, Türkisch. c) Chinesisch mit den übrigen ost- und nord-

<sup>3)</sup> s. S. 241. 1) S. Beilage A. und B. 2) s. S. 235.

<sup>4)</sup> s. S. 257. 5) s. S. 245.

asiatischen Sprachen. d) Armenisch, Kurdisch. e) Hebräisch, Syrisch, Acthiopisch. f) Keilschriften. Aegyptiaca.

- 4. Ein Mitglied des Vorstandes wird beauftragt, die geeigneten Personen um Uebernahme der einzelnen Pensa zu ersuchen und für rechtzeitigen Eingang Sorge zu tragen.
  - 5. In Betroff des Honorars gilt die bisherige Bestimmung.

Mit diesem Berichte zugleich machte Prof. Roth auch die Mittheilung, dass unterdess der Jahresbericht des Prof. Gosche eingegangen sei, dass derselbe im Anschluss an den in Braunschweig verlesenen Bericht übersichtlich die wissenschaftlichen Erscheinungen bis auf die Gegenwart besprechend zur Mittheilung an die Gesellschaft bereit stehe und weiterhin in ausführlicherer Darstellung in der Zeitschr. gedruckt erscheinen solle. Prof. Brackhaus knupft hieran den Antrag, den Jahresbericht, der immer grössere Ausdehnung gewinne, künftig als besondere Zugabe zur Zeitschrift auszugeben, damit diese, welche auf eine bestimmte Anzahl von Bogen beschränkt sei. in ihren übrigen Mittheilungen nicht zu sehr verkurzt werde. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Hierauf folgten die Vorträge des Prof. Oppert über zwei in Keilschrift abgefasste Inschriften der Assyrischen Könige Sankerib und Asarbaddon, welche sich mit Erzählungen in den Büchern der Könige berühren, und des Stadtpfarrers Dr. Wolff: Probe einer neuen Bearheitung seiner Uebersetzung von Kalila und Dimna. Nach einer durch das Exemplar von Felis Caracal im zoologischen Garten zu Frankfurt veranlassten Bemerkung des Prof. Fleischer über dieses Thier, den angeblichen Begleiter des Löwen, pers. sijah-gas, turk. kara-kulak (daher Caracal) d. h. Schwarzohr, in Verbindung mit einer Anfrage nach einem etwaigen speciellen griechischen und lateinischen Namen dieses Thieres ausser dem allgemeinen lúyt, lynx, so wie nach der Etymologie der andern persischen Benennung desselben perwanek, wober talmudisch parwanka, arab. furanik, verlas Prof. Lepsius den obenerwähnten wissenschaftlichen Jahresbericht des Prof. Gosche, wofür die Versammlung dem Prof. Lepsius ihren Dank aussprach. Dr. Arnold erstattete hierauf im Namen der Commission für die Begutachtung der Rechnungs-Monita Bericht; die wenigen Monita sind durch die gegebenen Beautwortungen erledigt und wird desshalb dem Cassirer Décharge ertheilt\*). Hieran schloss sich die Ergänzungswahl des Vorstandes. Von den in Breslen 1857 Gewählten ist Consistor .- Rath Middeldorpf durch den Tod ausgeschieden und an seine Stelle Prof. Stenzler eingetreten. Es wurden sammtliche Mitglieder wieder gewählt, so dass den Gesammtyorstand jetzt folgende Mitglieder bilden:

gewählt in Wien 1858. Braunschweig 1860. Frankfurt a. M. 1861.

Brockhaus. Anger. Pott.

v. Hammer. Arnold. Rödiger. Hoffmann. Hupfeld, Stenzler. Tuch. Weber.

Nachdem so alie Geschäfte abgethan, auch keine Vorträge weiter angekündigt waren, wurde mit dieser dritten Sitzung die Versammlung geschlos-

<sup>1)</sup> s. S. 323.

sen. Prof. Fteischer sprach dem Präsidium den Dank der Versammlung aus, weranf der Präsident mit herzlichen Werten antwertete.

## Verzeichniss der Mitglieder der Orientalisten-Versammlung in Frankfurt a. M. \*)

- \* 1. Dr. Arnold aus Halle.
- \* 2. Prof. Dr. Wüstenfeld aus Göttingen.
- \* 3. Prof. Dr. Roth aus Tübingen.
- \* 4. Prof. Dr. Ed. Reuss aus Strassburg.
- \* 5. Prof. Dr. Julius Oppert aus Paris.
- \* 6. Prof. Dr. Jülg aus Krakau.
- \* 7. Dr. theol. Gustav Baur, Hanptpastor aus Hamburg.
- \* 8. Dr. K. D. Hassler aus Ulm.
- . 9. Dr. Friedrich Müller aus Wien.
- \*10. Dr. G. M. Redslob aus Hamburg.
- \*11. Dr. J. Gildemeister aus Bonn.
- \*12. Dr. Wolff, Stadtpfarrer aus Rotweil.
- \*13. Dr. theol. Stäbelin, Prof. aus Basel.
- \*14. Dr. C. F. Zimmermann ans Basel.
- \*15. Prof. Dr. H. L. Fleischer aus Leipzig.
- \*16. Archivsecretair Dr. Grotefend aus Hannover.
- 17. S. Stern, Dr. phil. und Oberlehrer in Frankfurt a.M.
- 18. Dr. Karl Oppel aus Frankfurt a. M.
- \*19. Dr. Jalius Landsberger, Landesrabbiner in Darmstadt.
- 20. Dr. Jakob Auerbach aus Frankfurt a. M.
- 21. Raphael Kirchheim aus Frankfurt a. M.
- \*22. Dr. L. Krehl aus Leipzig.
- \*23. Dr. Ferdinand Justi, Privatdocent in Marburg.
- \*24. Dr. H. Fr. Mögling.
- \*25. Cand. theel. Bickell aus Marbarg.
- \*26. Dr. Ernst Trumpp aus Stuttgart.
- 27. Dr. theol. Steitz, Stadtpfarrer aus Frankfurt a. M.
- \*28. Prof. H. Brockhaus aus Leipzig.
- \*29. Dr. S. Reinisch, Privatdocent aus Wien.
- \*30. Prof. Lepsius aus Berlin.
- \*31. Dr. W. Pertsch, Bibliothekar aus Gotha.
- 32. Prof. Lie. th. Finger aus Frankfurt a. M.
- \*33. Dr. E. Roer aus Braunschweig.
- 34. Abraham Tendlau aus Frankfurt a. M.
- 35. Dr. Lorenz Diefenbach aus Bornheim.
- \*36. A. Sprenger ans Bern.
- \*37. Prof. Pett aus Halle.

<sup>\*)</sup> Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Einzeichnung. Die mit \* Bezeichneten sind Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Bd, XVI. 21

- \*38. E. Deutsch aus London.
- \*39. Theodor Benfey aus Göttingen.
- 40. Dr. F. Bialloblotzky aus Götlingen.

## Beilagen A. und B.

Geschäftsbericht des Secretariates und der Bibliothek von Dr. Arnold.

A. Bericht des Secretariates. Die Zahl der Mitglieder unserer Gesellschaft hat sieh im verflossenen Jahre in jeder der drei Abtheilungen um Eins verringert; die der Ehrenmitglieder ist von 11 auf 10 gekommen; die der correspondirenden von 31 auf 30, die der ordentlichen Mitglieder von 334 auf 333. Die Zahl der letzteren wurde sich gegen die früheren höher gestellt haben, wenn nicht eine ziemliche Anzahl von Mitgliedern, die mit ihren Zahlungen seit länger als 2 Jahren im Rückstande waren, statutengemäss gestrichen worden wäre. Unter den 333 ordentlichen Mitgliedern befinden sich 3 fürstliche Hoheiten und 2 moralische Personen; die übrigen 328 vertheilen sich so, dass 81 auf Prenssen kommen, auf Oesterreich 41, Sachsen 36, England 28, Russland und Asien je 14, Schweden 12, Bayern 11, Württemberg und die Sächsischen Herzogthümer je 10, Hannover, die freien Städte und Holland je 9, Hessen, die Schweiz und Frankreich je 6, Nordamerika 5, Baden und Mecklenburg je 4, Holstein und die europäische Türkei je 3, Dänemark und Afrika je 2, Braunschweig, Oldenburg und Italien je 1. Von den 10 Ehrenmitgliedern leben 4 in Paris, die übrigen in London, Turin, St. Petersburg, Constantinepel, Algier and New York; von den 30 correspondirenden Mitgliedern 16 in Europa, 11 in Asien, 2 in Afrika, 1 in Amerika. Die Zahl der gelehrten Gesellschaften, mit denen wir in Schriftenaustausch stehen, ist 29, und zwar 7 in Deutschland, 2 in Holland, je 3 in Frankreich und Rossland, 7 in England, 5 in Asien und 2 in Nordamerika. Im Uebrigen sind unsere Verhältnisse nach allen Seiten hin die alten geblieben und ich verweise darüber auf die früheren Berichte.

B. Bibliotheksbericht. Durch den Weggeng des Prof. Rödiger von Halle trat die Nothwendigkeit ein, die Verwaltung der Bibliothek mit der des Secretariates zu vereinigen, indem die beiden übrigen Halleschen Vorstandsmitglieder die Uebernahme der Bibliothek ablehnten. Sonach musste ich die Verwaltung der Bibliothek für das laufende Jahr nur als eine provisorische betrachten, und habe demgemäss auch keine Ankäuse gemacht, auch mich aller tieser eingreisenden Veränderungen enthalten und bless darauf beschränkt, die Catalogisirung, Einzeichnung, Einstellung und Verleihung der Bücher in sorgfältigster Weise zu bewerkstelligen. Zugleich habe ich eine Revision der ganzen Bibliothek vorgenommen, bei welcher sich das erfreuliebe Ergebniss berausgestellt hat, dass kein einziges Buch sehlt. Was den jelzigen Beständ der Bibliothek betrifft, so knüpse Ich an den zuletzt von meinem Vorgänger in Wien gegebenen Bericht (s. Ztschr. Bd. XIII. S. 325 ff.) an,

welcher mit dem Jehre 1858 abschliesst. Die Zugangenummer der gedruckten Bücher ist seit der Zeit von 2069 auf 2373 gestiegen, die Bibliothek hat sich mithin um 304 Worke vermehrt; die der Handschriften, Münzen u. s. w. von 247 auf 288, Vermehrang: 41 Nummern. Diese ietztere, verhältnissmässig nicht unbedeutende, Vermehrung ist namentlich durch die von Dr. Blau auf seiner persischen Reise gemachten Acquisitionen (über welche vgl. Bd. XIII. S. 256 ff. 339. 555.) berbeigeführt. Die im letzten Berichte ausgesprochene Klage über die Unterbrechung der Zusendungen aus Indien und die Bezorgniss, dass sie unter den damals obwaltenden kriegerischen Verhältnissen ganz aufhören möchten, hat sich glücklicher Weise nicht in dem gefürchteten Masse bestätigt. Von der Bibliotheca Indica sind uns Nr. 140-156 zegegangen, in welchen 8 angefangene Sanskritwerke und das arabische Dictionary of technical terms etc. ihre Fortsetzung erhalten; die Fortsetzung der übrigen angesangenen arabischen Pablicationen wird leider noch immer vermisst, und dürfte, da Sprenger, der die erste Apregung dazu gab, mit seinem treibenden und belebenden Einflusse nicht mehr dabinter steht, auch wohl ferner noch auf sich warten lassen. Sprenger's Stelle in Förderung der arabischen Litteratur in Ostindien scheint neuerlich Nassau Lees eingenommen zu haben, der in den von ihm veranlassten und berausgegebenen Schriften: Book of anecdotes etc. des Qolubi, Sojuthi's Tharikh el-Cholafa, Zamakschari's Commentar zum Koran, den Persian Series u. a. (s. Nr. 2316 -2320) uns werthvolle Geschenke gemacht hat. Möchte er sich doch der verwaisten Kinder seines Vorgängers annehmen! Von dem Journal der Asiat. Gesellschaft von Bengalen haben wir als letzte Nr. CCLXXIX. Nr. IV. von 1860 erbalten; vom Journal der Asiatischen Gesellschaft in Bombay ist uns aber seit 1857 nichts weiter zugegangen. Die schönen photographischen Ansichten muhammedanischer Bauwerke in Bij'apur (Nr. 1881) sind mit der 5ten und 6ten Lieferung beendigt. Ebenso baben auch Lepsine' Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien ihre Vollendung erhalten und die vorige Verwaltung hat für einen dauerhaften, dem Prachtwerke entsprechenden Einband gesorgt. Auch Barth's Reisen und Entdeckungen in Nord- und Centralafrika sind mit dem 4ten und 5ten Bande beendigt. Der Schriftenaustausch mit den übrigen Gesellschaften, Akademien und Instituten geht regelmässig vor sich und alle die im vorigen Berichte namentlich aufgeführten Werke derselben sind uns in ununterbrochner Fortsetzung geliefert worden. Nicht minder haben die bisherigen Wohlthäter unserer Bibliothek durch fortgesetzte Schenkungen dieselbe bereichert, denen so wie den ührigen Gebern hier öffentlich der Dank der Gesellschaft ausgesprochen werden möge. Hieran knupfe ich aber auch die früher schon wiederholt ausgesprochene, bisher aber verhältnissmässig noch zu wenig beachtete dringende Bitte: dass jedes Mitglied der Gesellschnst es als eine Pflicht gegen dieselbe ansehen möge, von jedem seiner publicirten Werke ein Exemplar unserer Bibliothek zuzuweisen; denn nur dadurch kann einigermassen eine Vollständigkeit der neueren orientalischen Litteratur erreicht werden. Mit rühmlichem Beispiele geben hierin meist die auswärtigen Mitglieder voran, während die Deutschen es leider violfach an sieh fehlen lassen. Unter den

## 322 Protokolle der Generalversammlung zu Frankfurt a. M.

eingegangenen Geschenken bebe ich folgende bervor: die Prachtausgabe des Sadi'schen Bostan von Graf, die Beiruter Arabischen Drucke (Nr. 2162-64), Böhtlingk's und Roth's Sanskritlexikon, das Scheref Nameh berausgeg. von Véliaminof-Zernof, Ibn Hischam's Leben Muhammeds, herausgeg. von Wüstenfeld, Benfey's Pantschatantra, die Schriften von Schon über die Haussa-Sprache (Nr. 2087-93) und die von Matthes für das Makassarsche (Nr. 2110. 2111. 2273. 2286 u. 2287.), Morley's Beschreibung astronomischer Instrumente (Nr. 2288 u. 2289), die neue Ausgabe von Lanc's Custems and manners besorgt von seinem Neffen Edw. Stanley Poole (Nr. 2368), das Journal of the Shanghai literary and scientific Society (Nr. 2357), dessen Fortsetzung zu erhalten uns Hoffnung gemacht ist; underer ebenso werthvoller Sachen nicht zu gedenken. Unter den durch Ankauf erworbenen Werken hebe ich hervor Ebn Baithar von Sontheimer, die Originalausgabe von Jones Histoire de Nader Chab, die 75 Nummern des Biblical Ropository und die Bibliotheca sacra, von Rebinson (Nr. 2306.), se wie Buxterf's rabbinische Bibel (Nr. 2307).

# Bat

| er, J. C. Harzmann,<br>d. Z. Cassirer der D. M. G.               | Prof. K. A. Weber,                      | 3                                       | 3103 Ag 25 gg. 2 N. Bestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Samaa,                                                           | 2434 % 21 %. 4.A. Summa.                | 2434 5                                  | 2434 ;; 21 ;; 4 ;; Summa der Ausgaben, vorbleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| pr. 1860.                                                        |                                         |                                         | RESPONDENCE OF THE PARTY OF THE |  |
| Beitrag für die Expedition nach Inner-Afrika,                    | - 1                                     | 25 H                                    | 607 ,, \$1 11 5 ,, Saide aus der Reebnung des Hrn. F. A. Brock-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| für Druck und Ausfertigung von Dipiemen.<br>Ingenatio            | ,                                       |                                         | &<br>;<br>¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Porti etc.                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | . 20                                    | 200 ", " you der Kön. Preuss. Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| für Buchbinderarbeit.                                            | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 88                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| zu Completirung der Bibliothek.                                  | 30 <i>"</i> — "                         | ======================================= | 26 ,, 2 ,, 5 ,, zurückerstattete Auslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Reisekosten zur General-Versammlung.                             | 3   3   3                               | - 5                                     | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| für Cassenführung.                                               | 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   | 50 ,,                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| geschäftsleitenden Verstandes.                                   |                                         | •                                       | 1060 11 3 dorri. auf das Jahr 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| langen und sonstige Geschäftsführung des                         |                                         |                                         | 977 18 0 James of Las Jahr 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| für Reduction der Zeitschrist und Abhand-                        | 35 3 1 3                                | 253                                     | ,, 19 ,, 8 ,, dergl. au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Honorare für Zeitschrift und Abhandlungen.                       | 3                                       | -                                       | 10 " e , dergi. auf das Jahr 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Unterstützung orient. Druckwerke.                                | 3   3   3                               |                                         | 5 derel. auf das Jahr 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1291 St. 26 yr. 2 A. für Druck, Lithographien, Holzschnitte etc. | # 26. p. 2.1.                           | -                                       | 2852 Se 21 ge. 3 A. Caseenbestand vom Jahre 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| uses box.                                                        | •                                       |                                         | Minush mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ć                                                                | <b>60</b>                               | auf das Jahr 1860.                      | auf das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| en Morgenländischen Gesellschaft                                 | e der Deutscl                           | der Cass                                | aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| •                                                                | •                                       | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# Verzeichniss der bis zum 28. Februar 1862 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. Bd. XV. S. 821 - 823.)

## I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

- Zu Nr. 9. Bulletin de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pélersbourg.
  - a. Tome III. No. 6-8. (Feuilles 23-36\*), nebst dem Titel zu diesem Bande: Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersbourg, Tome troisième. (Avec 3 Planches.) St. Pétersbourg 1861. 3 Heftc. Hech-4.
    - b. Tome IV. No. 1. 2. (Feuilles 1-10). 2 Hefte. Hoch-4.

Vou der Redaction:

 Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. Fünfzehnter Baed. III. c. IV. Heft. Mit 1 Kupfertafel. Leipzig 1861. 1 Heft. 8.

Vom Herausgeber:

 Zu Nr. 199. Rechbe Jizchak - - herausgeg. von M. Stern. Siebenundzwanzigstes Heft. Wien 1862. 8.

· Von Herrn Prof. Dr. Redslob:

 Zu Nr. 202. Journal Asietique. Paris. Jenv. — Mars. Mai. Juin. Décemb. 1828. Janv. Mars — Juin. Août. Octob. Décemb. 1829. Pévr. Mars. Juin — Août. Octob. Décemb. 1830. Janv. Févr. 1831. 24 Hefte. 8.

Vom Verfasser:

 Zu Nr. 368. Indische Studien -- herausgeg. von Dr. Albrecht Weber. Mit Unterstützung der D. M. G. Sochster Band. Berlin 1861. 8.

Von der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin:

 Zu Nr. 641. Philologische und historische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1860. Berlin 1861. 4.

Von d. Smithsonian Institution in Washington:

 Zu Nr. 1101. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, showing the operations, expenditures and condition of the Institution for the year 1859. Washington 1860. 8.

٤

1

` i

1;

Vom Verfasser:

8. Zu Nr. 1228. Joannis Augusti Vullers Lexicon persice-latinum etymologicum - -. Fasciculi VI. pars tertia. Bonn 1861. 4.

Von der Mechitharistencongregation in Wien:

Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1861. Nr. 18. 19. 21—26;
 Titel, Register u. Umschlagstitel für 1861. 1862. Nr. 1—3. Hoch-4.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Arnold. Dr. Anger.

## Vom Herausgeber:

 Zu Nr. 1432. Die Lieder des Hafis. Persisch mit dem Commentare de Sudi herausgegaben von Hermann Brockhaus. Dritten Bandes drittes Heft. (Schluss des Werks.) Leipzig 1861. 4.

Geschenk Sr. Bxc. des R. Niederländ. Ministers des Innern:

 Zu Nr. 1616. Analectes sur l'Histoire de la littérature des Arabes d'Espagne, par Al-Makkari. Publiés par MM. R. Dozy. G. Dugat, L. Krehl et W. Wright. Ciaquième et deraière livraison. Loyde 1861. 4.

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha:

- Zu Nr. 1644. a. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1861. VIII. [mit Tafel 11.] IX. [mit Tafel 12.] X. [mit Tafel 13.] XI. [mit Tafel 14. 15.] XII. [mit Tafel 16.] Gotha. 5 Hofte. 4.
  - b. Mittheilungen u. s. w. Ergünzungsheft Nr. 6. Karte und Mémoire von Ost-Afrika zwischen Chartum, Sauakin und Massana von B. Hassenstein und A. Petermann. Auch unter dem Titel: Ost-Afrika von Chartum und dem rothen Meere bis Suakin und Massaua. Eine vornehmlich zum Verfolg der v. Heuglin'schen Expedition bestimmte Karte. Unter Dr. A. Petermann's Anleitung ausgeführt und mit einem Mémoire begleitet von Bruso Hassenstein. Gotha 1861. 4.
  - c. Mittheilungen u. s. w. Ergänzungsbest Nr. 7. Petermann und Hassenstein, Inner-Afrika Bl. 4 und 6. Auch unter dem Titel: Inner-Afrika nach dem Stande der geographischen Kenutniss im Jahre 1861. Nach den Quellen bearbeitet von A. Petermann und B. Hassenstein. Erste Abtbeilung (zwei Kartenbiätter, Tafet 4 und 6): Nubische Wüste, Bajuda-Steppe, Durfur, Kordofan und Takale, Land der Dinka und Nuchr, Dar Fertit u. s. w. Gotha 1862. 4.

### Vom Verfasser:

13. Zu Nr. 1697. Le guide des égarés - - - par Moïse ben Maïmoun dit Maïmonide, publié pour la première fois dans l'original arabe et accompagné d'uné traduction française et de notes critiques, littéraires et explicatives. Par S. Munck. Tome deuxième. Paris 1861. gr. 8.

Von Herrn Oberrabbiner Dr. Frankel in Breslau:

Zu Nr. 1831. Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars "Fraenckelscher Stiftung" – ... Voran geht: Ueber talmadische Münzen und Gewichte. Von Dr. B. Zuckermann. Breslau 1862. 4.

Von der D. M. G. durch Subscription:

Zu Nr. 1935. Hadîkat el-Ahbâr. (Journal in arabischer Sprache.) 4. Jahrg. 1861. No. 162—164. 166. 167. 169. 178—183. 186. 187—190. Fol. (Nr. 187 u. 190 mit je einer Beilage von Halil el-Hûri; Nr. 180 doppelt).

Von der Kaiserl. Russ. Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg:

Za Nr. 2015. Sahneckh a. s. w. (Memoiren der Kaiserl. Russischen Geographischen Gesellschaft.) 1861. Khumku II. III. St. Petersburg 1861.
 Hefte. 8.

Vom Herausgeber:

Zu Nr. 2100. Ben Chananja. Monatsschrift für jüdische Theologie. Herausgeber und Redakteur: Leopold Löw, Oberrahbiner zu Szegedia, IV. Jahrg. Nr. 30-52, 1861. 4.

Von der Kais. Russischen grehäologischen Gesplischaft:

18. Zu Nr. 2112 (u. 1771). Труды восточнаго отделенія импера-

торскаго археологическаго общества. Часть седьмая [VII]. St. Petersburg 1861. 8.

19. Zu Nr. 2114. Извъстія восточнаго отділенія императорскаго археологическаго общества. Часть первая (1.). Выпускь 3-й, St. Petersburg 1859, 4-й, 5-й. ebend. 1860.. zusammen 3 Hefte, 8.

Von der Meyer'schen Buchhandlung in Lemgo u. Detmold:

20. Zu Nr. 2124. Etymologische Forschusgen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen u. s. w. von Aug. Friedr. Pott. Zweite Aufl. Zweiten Theiles erste Abth.: Wurzeln; Einleitung. Lemgo u. Detmold. 1861. 8.

Von der Kais. Russ, Geograph, Gesellschoft in St. Petersburg:

21. Zu Nr. 2244. Procès - verbal de l'assemblée générale du 4, octob. 1861. 1 S. 4. - de la séance du 15. noy. 1861. 1 S. 4. - de l'assemblée générale du 13. déc. 1861. 1 S. 4.

Von der Kaiserl. Akad. der Wissensch. in St. Petershurg:

22. Zu Nr. 2247. Senskrit-Wörterbuch herausgegeben von der Rais. Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von Otto Böhtlingk und Rudolph Roth. Dritter Theil. Bogen 61-64. dhish bis zum Schlusse von dha, nebst Titel, Vorrede und Verbesserungen zum dritten Theile. St. Petersburg 1861. Hoch-4.

Von Herra Dr. Van Dyck in Beirut:

23. Zu Nr. 2823. Von نغير سورية Nr. 10. 11.; ausserdem verschiedene Proclamationen (7 Blatt) und christliche Gedichte (2 Bl.) in arabischer

Von Herrn Stadtpfarrer Dr. Wolff in Rotweil:

24. Zu Nr. 2325. The Jerusalem Intelligence. No. 1. Jerusalem. June. 1858. No. 2. July. - Je 8 SS. in 8.

Von der Kön, Bayer. Akademie der Wiss. zu München:

25. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der kon. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. 1861. I. Heft II. München 1861. 8.

Vom Verfasser:

26. Zu Nr. 2358. Dr. Van Dyck's arabische Ribelübersetzung: a. Altes Testament. Bogen 27-57. Beirut. & b. Neues Testament. Bogen 8-40. Beirut. 8.

## II. Andere Werke:

Von den Verfassern, Herausgebern oder Uebersetzern:

2374. B. Julg. Die Märchen des Siddhi-Kur. Kalmuckisch. X. Brzählung (als Probe einer Gesammtausgabe). Festgruss aus Oesterreich as die XX. Versammlang deutscher Philologen u. s. w. Wieu 1861. Fol.

2375. Birch, Sam., On a historical tablet of the reign of Thotmes III. recently discovered at Thebes. London 1861. 4.

2376, Ders. Observations on the newly-discovered fragments of the statistical tablet of Karnak. [From the Transactions of the Roy, Society of Literature. Vol. VII. new series.] 8.

2377. Tendiau, Abrah., Sprichwörter und Redensarten deutsch-jüdischer Vorzeit. Als Beitrag zur Volks-, Sprach- u. Sprichwörter-Kunde. Frankfurt a. M. 1860. 8.

- 2378. Nève, Félia, Saint Joan de Dames et son influence en Orient sous les premiers Khalifes. (Extrait de la Revne Belge et étrangère.) Braxelles 1861. 8.
- 2379. Dere., Quolques épisodes de la persécution du Christianisme en Arménie au XVe siècle. Louvain 1861. 8.
- 2389. Reisen im Orient. Vom Herrn Dr. Blaw in Trapezuut. (Aus der Berliner Zeitschrift für nilgem. Erdkunde. Bd. X. 1861.) 8.
- 2381. Mora:, Adalbert, Meletomata Ignatiana. Critica de epistelarum Ignatianarum versione syriaca commentatio. Dissertat. inaugural. Vratislav. 1861. 8.
- 2382. Principia grammatices neo-persicae cum metrorum doctrina et dialogis persicis venià Amplissimae Facultatis Philosophicae ad Imperialem Alexandream in Fennia Caiversitatem dissertationibus academicis edidit Gabriel Geitlin - . Helsingforsiae 1845. 8.
- 2383. Genesis på grundspråket jemte ordtolkning och commentarier af Gabriel Geitlin. Helsingfors 1847. 8.
- 2384. Hebraisk Grammatik jemte öfnings-exempel till nybogyanares tjenst af Gabriel Geitlin. Helsingfors 1856. 8.
- 2385. Ueber einige Stellen aus dem Buche der Richter von Friedrick Sohröring. Schulprogramm für 1861. Wismar 1861. 4.
- 2386. Cours d'Hindoustani à l'École Impériale et spéciale des langues orientales vivantes, près la bibliothèque Impériale. Discours de M. Garcín de Tassy, membre de l'Institut, etc., à l'ouverture du cours, le 2 décembre 1861. 8. 2 Exemplare.
- 2387. Al-Mufassal etc. (Doublette zu Nr. 2414)
- 2388. Om Krode, en saebsisk Afgud. Af C. A. Holmboe. Særskilt Aftryk af Christiania Videnskabsselskabs Forbandl. for 1860. Christiania 1861. 8.
- 2369. Om od og eg, metal og steen som amulet. Af C. A. Holmboe. ., Aftrykt af Videnskabsselskabets Forbandl. for 1860." Christiania 1861. 8.
  2390. Om Helleristninger. Af C. A. Holmboe. Med en lithographeret Plade.
- 2390. Om Helleristninger. Af C. A. Holmboe. Med en Ilthographeret Plade. "Særskilt Aftryk af Christiania Videnskabsselskabs Porbandt. for 1860." Christiania 1861. 8.
- 2391. Om Hedenske Korsmonumenter af C. A. Holmboe. Med en lithographeret Plade. "Aftrykt af Videnskabsselskabets Forhandl. for 1860." Christiania 1861.—8.
- 2392. La philologie comparée. De l'origine du langage par Charles Schoebel. Extrait du Correspondant. [Besprechung der Schrift von E. Resan; De l'origine du langage.] Paris 1862. 8.
- 2393. בין דנר עין ונר. Simoth Ajin oder Blicke in die Urgeschiehte des israelitischen Volkes von Samuel Modlinger. Lemberg 1861. 8.
- 2394. Såvitri Mahåb'årati episodium. Textum collatis Boppii et Calcuttensi editionibus recensuit, loctionis varietatem adjecit Conjetanus Kossowicz, Petropoli 1861. 8.
- 2895. a. Steechiophonie ou la langue aimplifiée par H.-J.-F. Parret. Seconde édition plus systématique que l'édition 1858 et augmentée d'un petit dictionnaire. Soleure 1861. 8. 2 Exempl. (Doublette zu Nr. 2371 a.)
   b. Steechiophonie oder vereinfachte Sprache von H. J. Parret --.
  - Aus dem Französischen nach der zweiten Aufinge von J. Matthys. Solothurn 1861, 8. 2 Exempl. (Doublette zu Nr. 2371 b.)
  - c. 1 dazu gehöriges Octav-Blatt, eine Jexicalische Probe euthaltend, in 2 Exemplaren.
- 2366. On the mountains forming the eastern side of the basin of the Nile, and the origin of the designation "Mountains of the moon", as applied

to them. By Charles T. Beke. (From the Edinburgh New Philosophical Journal, New Series, for October 1861.) Edinburgh 1861. 8.

- 2397. Elementar-Beiträge zu Bestimmung des Naturgesetzes der Gestaltung und des Widerstandes, und Anwendung dieser Beiträge auf Natur und alte Kunstgestaltung von Friedrich Gottlob Röber - . Nach seinem Tode herausgegeben von dessen Sohne Friedrich Röber. Mit sochs lithographirten Tafeln. Leipzig 1861. Hoch-4.
- 2398. Versuch einer Mokscha-Mordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichniss von Dr. August Ahlquist. St. Petersburg 1861. 8.

Von Herrn Prof. Dr. Oppert:

- 2399. M. Joachim Ménant, Principes élémentaires de la lecture des textes Assyriens. Separatabdruck aus: Revue Archéologique. Paris 1861. 8.
- 2400. J. Oppert, État actuel du déchiffrement des inscriptions condiformes. (Extrait de la Revue orientale et américaine.) Paris 1861. 8.

Vom Herausgeber, Herra Osias M. Schorr in Brody:

2401. משרח ביות אור' משרח Wissenschaftliche Abhandlungen über jüdische Geschichte, Literatur und Alterthumskunde. Sechster Jahrgang. Breslau 1861. 8.

Vom Herausgeber durch die Smithsonian Institution in Washington:

2402. s. 1859. No. 4. Norton's Literary Letter. The Bibliography of State of Maine, and other papers of interest; together with a catalogue of a Large Collection of Works upon Bibliography and America. New York 1859. 4. [Mit eingedruckten Illustrationen.]

b. New series. No 1. Norton's Literary Letter, comprising the Bibliography of the State of New Hampshire, and other papers of interest etc. New York 1860. 4. [Mit einem Facsimile.]

Von Herrn Professor Flügel:

2403. Presdner Journal. 1862. Nr. 13 — 15. (Enthält einen Aufsatz des des Herra Prof. Flügel: "Die deutsche morgenländische Gesellschaft zu Halle und Leipzig.")

Von Herrn Van Dyck in Beirut:

قرار تصینات مسجی دمشق سناند .8 عمرار تصینات مسجی

بو دفعه شام شریف آیالتی اهالیسی اوزرینه طرح اولنان ویرکوم واعانهٔ فوق العاده نک قرار الصریبة واعانی فوق العاده المارد الان علی اهالی ولایة الشام سنالله (Türk. u. Arab.)

2405. البستانية في الاسفار الكروزية (Rebinson Crusoe, arabisch von Petrus el-Bistânî بطرس البستاني).

Beirut 1861.

Vom Präsidium der Frankfurter Versammlung:

2406. Die Heddernheimer Votivhand. Eine römische Bronze aus der Dr. Römer-Büchaer'scheu Sammlung, der XX. Versammlung deutscher Philologen u. s. w. zu ehrerbietigster Begrüssung vorgelegt von dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. (Separattitel: Die Heddernh. Bronzehand. Ein Votivdenkmal des Jupiter Dolichenus, mit den übrigen Dolichenus-Denkmilern aus Heddernheim zusammengestellt von Prof. Dr. J. Becker.) Frankfurt a. M. 1861. 4.

2407. Zur Sprachwissenschaft. Von Prof. H. Wedewer. Freiburg im Breisgan 1861. 8.

> Von Herrn Consul Dr. Rosen aus dem Nachlasse seines Bruders. des Herrn Prof. Friedrich Rosen:

- 2408. The Algebra of Mohammed ben Musn. Edited and translated by Frederic Bosen. London 1831. 8.
- 2409. The Chronicles of Rabbi Joseph Ben Joshua Ben Meir the Sphardi. Translated from the Hebrew by C. H. F. Bialloblotsky. Vol. I. II. Lond. 1835 u. 36. 8.
- 2410. Die Genesis, irisch. London. 1829. kl. 8.

Von Herrn Prof. Dr. Redslob:

2411. Lettre des membres du Divan du Ksire au général Bonaparte, premier consul de la république française. En Arabe et en Français. Paris. An XI. fol.

Von Herrn Charles Rieu:

2412. Ikhwanu-s-Şafa. Translated from the Arabic into Hindustani, by Maulavi Ikram 'Ali. A new edition, revised and corrected by Dunces Forbes and Dr. Charles Ries. London 1861. gr. 8.

Von Herrn Stantsrath Schiefner:

2413. a. Johann Andreas Sjögren's gesammelte Sebriften. Band I. Historischethnographische Abhandlungen über den finnisch-russischen Norden. Auch unter dem Titel: Joh. Andr. Sjögren's historisch-ethnographische Abhandlungen über den finnisch-russischen Norden. St. Petersburg 1861. Hoch-4.

Von der Kais. Russ. Akad. d. Wissensch. "im Namen des Verf.": b. Band II. Theil I. Livische Grammatik nebst Sprachproben. Auch unter dem Titel: Joh. Andr. Sjögren's Livische Grammatik nebst Sprachproben. Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften bearbeitet und mit einer bistorisch-ethnographischen Einleitung ver-

sehen von Ferdinand Joh. Wiedemann. Ebendas. 1861. Hoch-4. c. Band II. Theil II. Livisch-Deutsches und Deutsch-Livisches Wörterbuch. Auch unter dem Titel: J. A. Sjögren's Livisch-Deutsches und Deutsch-Livisches Wörterbuch, Im Auftrage der Kais. Akad. d.

Wissensch. bearbeitet von Ferdinand Joh. Wiedemann. Ebendas. 1861. Hoch-4.

Von der Kön. Norwegischen Universität zu Christiania:

- 2414. Al-Mufassal, opus de grammatica arabicum, auctore Abu'l Résim Mahmad bia Omar Zamahsario. Ad fidom codicum manu scriptorum edidit J. P. Brock. Breviter praciatus est C. A. Holmboe. (Universitatis programma anni MDCCCLIX semestri posteriori editum.) Christianiae 1859. 4.
- 2415. Solennia academica Universitatis literariae Regiae Fredericianae ante L annos conditae die Il Septembris anni MDCCCLXI celebranda indicit Senatus Academicus. Christianiae 1861. 8 SS. 4.
- 2416. Cantate ved det Norske Universitets Halvbundrednarsfest den 2den September 1861. 7 SS. 4.
- 2417. Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Stiftelse, fremstillet i anledning of dets Halvhundredaarsfest af M. J. Monrad. Universitets-Program. Christiania 1861. 8.



## 330 Verzeichn. der für die Bibl. eingeg. Handschrr., Münzen u. s. w.

## III. Handschriften, Münzen u. s. w.:

Von Herrn Professor Dr. Redslob:

289. Ein türkischer Ferman. Gross-Folio. 1).

Von Herrn Geb. Rath von der Gshalentz:

290. Mongolisch-chinesische Inschrift, Abklatech auf Seidenpapier. Imp.-Fol. (S. oben S. 270.)

Von Herrn Dr. Grotefend in Hannover:

291. Siegelahdruck einer Gemme im Besitze des Hofbuchhäadlers Herru Pritz Hahn in Hannover.

Von Herrn Hofrath Dr. Stickel:

. . . . . .

- 292. Lithograph. Abdruck einer Gemme nebst handschriftlicher Entzifferung.
  Von Herrn Consul Dr. Blau:
- 293. Originalabdruck der beiden Samaritanischen Inschristen von Nablus (s. Ztschr. Bd. XIV. S. 622.).

<sup>1)</sup> Dieser Ferman ist ein dem (damals) englischen General Jochmus (— wenn ich mich recht erinnere, einem geborenen Hamburger —) für ihn sesset und seinem Bedienten zu einer Beise von Konstantinopel nach Adrianopel, Silistria, Rustsebuk und Chirsowa ausgestellter Regierungspass aus dem letzten Drittel des 2tea Gamádá 1255 (31. Aug. — 9. Sept. 1839).

# Antwort,

# hebräische sogenannte Bibliographie betreffend.

Es ist schon öfter vorgekommen, dass der Verfasser eines Buchs sich über den Werth desselben eine günstigere Meinung gebildet hat, als ein Beurtheiler gerechtfertigt findet, und in Erwägung dieses Erfahrungssatzes würde ich mich einer Antwort auf die Bd. XV. S. 161-172 enthaltene Entgegnung auf meine Anzeige des Steinschneiderschen "Bibliographischen Handbuches" überhoben halten können, wenn nicht die Anklage ungerechter Behandlung und der Versuch, von meinen Bemerkungen so viel wie irgend möglich als unbegründet und unnöthig und zwar dies mit wenig aufrichtigen Mitteln darzustellen, mich zu einer Auseinandersetzung des Sachverhaltes nöthigte.

In ersterer Beziehung giebt der Vf. nicht undeutlich zu verstehen, es sei bei der Recension nicht so sehr auf sein Buch, wie auf seine Person abgesehen gewesen, welches Mittel Interesse zu erregen auch nicht neu ist. Für den, der sehen will, wird es indess leicht erkennbar sein, dass die von mir gemachten Ausstellungen lediglich sachlicher Natur sind, eigentliche Verbesserungen andeuten und von dem erklärten Wunsche ausgehn, die Ausführung möge eben so gut gerathen sein, als Unternehmen und Plan gebilligt waren. Was zum Lob des Verfassers gereichen kann, war hervorgehoben, und es sind dabei vielleicht etwas stärkere Ausdrücke gebraucht, als nach abermaliger und genauer Untersuchung des Buches gerechtfertigt scheinen dürften; ja manches, das ein ungünstiges Licht mehr auf das Verfahren des Verfassers, als auf die Brauchbarkeit des Buches zu werfen geeignet war, war mit Schonung verschwiegen worden. Speziell aber glaubt der Vf., "nicht die letzte Veranlassung zu dieser Anzeige" sei die Haltung, die er gegen Hrn. Fürst einnimmt, und Rec. habe keine "unparteiliche Stelkung." Hierauf darf ihm versichert werden, dass er sich Illusionen macht, wenn er sich schmeichelt, man werde es für der Mühe werth halten, in dieser feindlichen Brüder Zwist "Partei" zu ergreifen; wenigstens dem Rec. steht der eine so völlig fern, als der andere. Auch soll, ungeachtet man so frei gewesen ist, ein Buch, das dem Vf. so viel Herzweh macht, als ein "immerhin" - deutsche Leser werden das Wort

verstehen - dankenswerthes zu bezeichnen, nicht im mindesten das gelobt werden, was in Fürsts Werke nicht zu loben ist. Aber die durch das ganze "bibliographische Handbuch" den Leser in aufdringlichster Weise verfolgende Sucht, an jenem zu mäkeln, gehört so sehr zum Character des Buchs, dass ein Recensent gewiss berechtigt war, davon Erwähnung zu thun, und in diesem Fall forderte das einfachste Rechtsgefühl, so zu sprechen, wie geschehen ist, und hervorzuheben, dass der Verfasser wohl am wenigsten berufen war, an Fürst, und selbst mit factischem Unrecht, Dinge zu rügen, zu denen allen sich bei ihm die schönsten Parallelen in Hülle und Fülle finden. Wie wenig dies Urtheil ungerecht und parteiisch gewesen, wird, da früher der Kürze, wie der Gleichgültigkeit der Sache wegen nicht auf viele Beispiele eingegangen worden, jetzt durch einige nähere Belege zu erhärten nöthig sein. Einen Hauptvorwurf bilden die p. XXIX beanstandeten und auch in der Antikritik wieder berührten Titel, die im Verlauf reichlichst mit sehr unnöthigen Fragezeichen versehen werden, z. B. 1187: in den Worten c. solitarias textus hebr. voces, das c mit keinem andern Erfolg, als dass man nun sieht, der Vf. sei noch nicht so weit die lateinische Präposition circa zu erkennen, welche Fürst keine Schwierigkeit gemacht hat. Diese Titel beruhen aber, wie die wörtliche Uebereinstimmung selbst in den Abbreviaturen zeigt, auf Weigelschen Catalogen, also einer ziemlich guten Quelle, die namentlich für das wirkliche Vorhandensein der Bücher Gewähr leistet und bei der nur der Fehler begangen ist, die Dissertationen gewöhnlich bloss unter dem Namen des Respondenten aufzuführen. Gerade so verhält es sich aber mit den von dem Vf. aus den viel schlechteren Schmidtschen Catalogen ausgezogenen 2248 Biehl und 450 Danov., zu denen beiden Groddeck Praeses ist, [wogegen Danov's eigne Diss. über die Verba Re Ged. 768 fehlt] und aus gleicher Quelle ist eine Schrift Altings [die unter diesem fehlt, ungeachtet sie in den Werken steht] n. 1621 unter Rappard gekommen. Allerdings hat Fürst seine Weigelschen Cataloge oberflächlich excerpirt und manche Schriften ausgelassen, die denn wieder bei unserm Vf. fehlen, der dagegen seinerseits manche aus dieser Quelle stammende Artikel Fürsts, die in seinen Plan gehörten, wie Dresde und Hommel über קרַבָּם (eine sorgfältige lexicalische Arbeit), Frommann de causis nomm. etc. (neben 517 Drusius alph.) übersehen hat. - Zu dem Artikel über Masclef, an welchem genauere Bibliographen viel auszusetzen haben werden\*), findet sich folgende Anmerkung:

<sup>&</sup>quot;) Es fehlt die Angabe, dass die erste Ausgabe anonym erschien und dass die zweite von J. P. R. de la Bléterie besorgt ist, der als Verfasser eines Theils der Vertheidigungsschrift nicht unerwähnt bleiben durste. Der Titel der zweiten ist selbst in unorthographischer Weise verkürst (in das Gram, muss massich ein Dagesch denken) und könnte den Zusatz haben ejusdem instituti, damit man weiss, was in dem Buche zu suchen ist; es sind auch nicht zwei, sondern drei Bände und die Worte lauten nicht Apol. gr. sondern Novas gr. argumenta et vindiciae. Mascles Lettre sur la gramm. du P. Guarin.

"Vgl. Designation d'une gr. etc. in den *Memoires de Trevaux* A. 1711 p. 1791, 2002, 2154, daraus englisch v. *La Roche* u. s. w. in den engl. und franz. Journalen bei Wolf II, 611, woraus *Fürst* mit der gewöhnlichen Liederlichkeit Unsinn fabricirt."

Die Sache, wie sie Wolf lateinisch ganz richtig darstellt, ist: Masclef publicirte ein Projet d'une gr. in den Mémoires de Trevoux; dieses ward englisch übersetzt in den von M. de la Roche herausgegebenen Memoirs of Literature, und der erste Artikel der Mém. de Trev. ward auch im Journ. des Sav. 1712 abgedruckt. Was macht unser Vf. daraus? Aus der designatio, wie Wolf das Wort projet übersetzt, wird ein in dieser Bedeutung ganz unfranzösisches désignation (um den Lieblingsausdruck zu gebrauchen) "fabricirt"; was das u. s. w. nach La Roche heissen soll, ist dunkel; haben etwa mehrere mit ihm daran übersetzt? nicht einmal, dass La Roche selbst die Uebersetzung gemacht, geht aus Wolf hervor, und nun soll die englische Uebersetzung sogar in französischen Journalen stehen! Fürst hatte Wolfs Latein auch Lateinisch richtig herüber genommen (ganz wie der Vf. n. 762 "Gumprechtus" ein deutsches Buch, weil Wolf den Titel übersetzt hatte, zu einem lateinischen macht, und bei dem Titel deutscher Journale Wolfs lateinische Anführung beibehält, wie 2183 Woken, wo dazu durch Missverstand der lateinischen Worte ein Schriftenverzeichniss zum Abdruck dieser Schriften selbst geworden ist), nur mit einem falschen Memoria für Memoriae, und sein Deutsch ist nicht das correcteste; aber auch mit dem besten Willen kann man keinen objectiven Grund zu dem Vorwurf des Unsinns darin finden. Was dagegen der Vf. selber auf diesem Gebiet zu leisten vermag, zeigt n. 1802, wo er, einige Zeilen nachdem er gesagt, Schindlers Lexicon sei post obitum authoris erschienen, uns meldet, in der Leidener Bibliothek befinde sich "das Handexemplar des Verf. voll Zusätze" und sich auf den Leidner Catalog bezieht, in welchem man, wenn man etwas verwundert nachschlägt, die Worte - freilich lateinisch - findet: "von der Hand eines Gelehrten dicht beschrieben." Eine ähnliche Rarität ist n. 491 ein Exemplar von de Dieu's zuerst 1628 erschienener Grammatik, das der 1624 verstorbene Erpenius "mit handschriftlichen Noten" versehen haben soll. Bei dem von Franz Mercurius, Freiherrn von Helmont verfassten 853 Alphabetum vere naturale 1667, das er nach einem Schreibfehler Wolfs II 608, den dieser anderswo II 624 vermeidet, dem Vater Joh. Bapt. v. H. zuschreibt, plagt er sich mit der Untersuchung, ob die Vornamen F. M., die er in beiden Ausgaben | die holländische Uebersetzung fehlt übrigens] vor sich hatte, Fratrr. Min. (sic) oder Felicis Memoriae

Par. Quillon 1725. 12 fehlt. Die französischen Bibliographen Quérard, Labouderie kennen eine Ausgabe Col. 1749. 12; es ist nicht klar, in welchem Verhältniss diese zu der hier angeführten Par. und Bonon. 1750 steht. Dass die Ausgabe von Lalande 1781 fehlt, ist schon früher bemerkt. Die Gegenschrift von Diego (so schreibt man, wenn man deutsch schreibt) de Quadros steht auch Journ. d. Sav. 1714 Août. p. 198.

(H. † 1699) zu lesen seien\*). — Wenn es anderswo heisst; n. 1080 "Fürst confundirt diesen mit dem folgenden Autor" (aus den Jahren 1626 und 1707), n. 732 Fürst scheint den folgenden Autor zu vermischen (sic), so hat der Vf. n. 1825 den alten J. J. Schroeder, der 1719 [resp. E. Eichler] de voce 7728 schrieb, mit J. F. Schröder vom Jahr 1823 zu einer Person zusammengeschmolzen und ist in Zweifel ob Christian Walther, der 1644 beim Königsberger Jubiläum eine hebräische 1645 gedruckte Rede hielt, derselbe sei mit Christoph Theodosius Walther, der 1724 in Halle disputirte. - Fürst werden sprachwidrige Titel notirt n. 500 (obschon, abgesehn davon, dass das Gegebene nicht der wirkliche Titel ist, hier die ganze Sprachwidrigkeit in einer fehlenden Interpunction besteht); der Vf. hat n. 747 de U. h., graecae et latinae feliciter discendis; 839. werkwoords; 1275 Ueber die wahren Eigenschafton der h. Spr. u. s. w. untersucht und aufgeklärt [die hier angegebene zweite Auflage ist ein ganz andres Buch]; der sinnlos abgebrochenen oder excerpirten Artikel wie 975 Isaac, 1348 Morinus, 1491 Steinbrecher oder des kauderwelschen Deutsch in seinen eignen Anmerkungen (wie 354 excursorisch vgl. das oben angeführte) oder solcher Titel, wie 7982, der nach ihm "Tabulae synopt. gram. cum Tabulis synopt." lautet, nicht zu gedenken. - Fürst, einem Druckfehler in irgend einer Quelle folgend, hat einen nicht existirenden Lexicographen 847 Heine (statt Meine; bei der Rüge ist nicht erkannt, dass n.1277 gemeint war), aber gleich als liessen Fürsts Lorbeeren ihn nicht schlafen, bringt Vf. so. fort einen gleichen 1746. Sagarus quadrilingue [Lexicon quadr.] aus

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt sind die Anmerkungen nur mit grosser Vorsicht zu benutzen. Nach n. 2091 Vorst (über welchen Artikel noch sonst viel zu bemerken wäre) soll eine Disputation von 1675 [in Wirklichkeit 1657 resp. Joh. Ewald; lingua, wie bei Wolf richtig, ist willkürlich in linguarum verändert] auch in dem Syntagma von 1652 stehn. Dass man Dissertationen nachher in Sammlungen aufnimmt, ist gewöhnlich; aber eine aus einer frühern Sammlung zum Behuf der Disputation abzudrucken, ware neu. Einiges Nachdenken hätte also vor dem Missverstande der Worte Wolfs IV, 311 bewahren können, der richtig sagt, dass auch in dem Syntagma von dem Gegenstande gehandelt werde. Eine Anzahl Bücher gefällt der Vf. sich als bisher unbekannt zu bezeichnen; es sind meist solche, die da zu entdecken sind, wo man sie am ersten nachschlagen würde, z. B. 1874 Schwenter bei Simonis Introd. p. 76; 1800 Schindler von 1581 in Bruns Leben desselben; 1891 Sennert aphorismi ("nur aus Luzzato bekannt") in dessen eignem einige Zeilen vorher erwähnten Schriftenverzeichniss und bei Witten, wo sich die vollständigste Aufzählung von Sennerts Werken besindet; das wohlbekannte Buch von 27 SS. und 5 Bil. war wegen seiner Unbedeutendheit natürlich grosses Aufhebens nicht werth. Bei Pagnini sollen die Anmerkungen "über die Bibelcitate" handeln; in Wirklichkeit sind es Verbesserungen der Unrichtigkeiten Pagninis. 835 Heidenheim Accentlehre wird als selten bezeichnet; sie gehört zu der Classe von Büchern, welche man für 78gr. durch jede solide Buchhandlung (von J. Lehrberger & Co. in Rödelheim, Commiss. Herrmann in Frankfurt, ausweislich des Verlagskatalogs dieser Firma und der Erfahrung) beziehen kann; 1670 Reuchlin Rudimenta heissen "sehr selten"; richtiger wäre: für ein Buch von 1506 ausserst häufig, da sie überall auf Bibliotheken anzutreffen sind und im Antiquarhandel unaufhörlich zu billigem Preise, einem Massstab der Seltenheit, vorkommen. Ich finde z. B. gleich in drei zufällig aufbewahrten Catalogen (Heberle XXVII, Kampfimeyer XXI, Liesching IX) fünf Exemplare zu 15 bis 20 Sgr. für den dicken Folianten.

einem Druckfehler bei Wolf statt Segerus, des Helden einer bekannten Anekdote in Menken de charlat. erud. — Fürst, wird n. 1270 Megerlin bemerkt, führe Bücher als existirend an, die blos projectirt waren; dasselbe thut der Vf. mit 2110. 2115. 2116. Wasmuth, Smegma etc., Werken, die ebenfalls nie erschienen sind. - Fürst "erdichtet sich" eine frühere Ausgabe von 752 Guarin; Vf. "erdichtet sich" frühere Ausgaben von 1343 Montfaucon u. 1097 Lakemacher de util. und fragt, wann und wo sie erschienen, ungeachtet im ersten Fall Wolf deutlich sagt, dass er seinen Abdruck aus den Hexaplen genommen, im letzteren Lakemacher, dass die Rede früher nicht gedruckt sei. - Fürst (p. XXIX) bringt ein auf syrische Grammatik bezügliches Buch in die hebräische Literatur: bei dem Vf. steht 128 Aquila eine arabische Grammatik als hebräische, ungeachtet Fürst, dem doch dieselbe Quelle in Wolf II. 601 vorlag, sie einsichtiger ausgelassen; eine Schrift, die von einer der masorethischen ähnlichen Verszählung in den Versionen handelt, erscheint 1871 Schwarz als ob sie zur Masora gehöre, ohne dass das Wort polyglotta ein Bedenken erregt hätte. - Fürst wird n. 925 vorgerückt, dass er aus Wolfs Beatus Opitius einen Vornamen B. Opitius gemacht; hier findet sich n. 818 der Reverendus Pater Haselbauer als R. Haselbauer [er hiess Franc.; von seiner mehrmals gedruckten Grammatik weiss das Handbuch nichts] und das aus Pater abgekürzte P. auf dem Titel des Avignoner Lexicons n. 1504, als ob es Name ware, in der alphabetischen Reihe der Verfasser.

Den gemachten Ausstellungen im Ganzen wird die Klage entgegengesetzt, Rec. scheine einen zu hohen Massetab angelegt zu haben. Es war dies kein anderer, als der Massstab derjenigen Genauigkeit und Sorgfalt, die nun einmal erforderlich sind, um eine bibliographische Arbeit brauchbar zu machen, und speciell batte ich ihn mir abgenommen aus der Art und Weise, wie einestheils der Vf. sich selbst S. VIII herausstreicht, die ich, ohne ihm zu nahe zu treten, doch nicht für blosses Klappern, sondern ganz ehrlich für baare Münze glaubte nehmen zu müssen, anderntheils auf die Mängel seiner Vorgänger hochfahrend herabsieht. Durch diese Klage, da ich ihm wahrlich nicht Unrecht zufügen möchte, stutzig geworden, habe ich das Buch, und speziell sein Verhältniss zu den frühern Arbeiten, noch genauer geprüft und allerdings gefunden, dass ich in dieser Beziehung etwas zu leichtgläubig gewesen bin. Dadurch dass der Vf. an ganz einzelnen Stellen bemerkt: er kenne das Buch nicht näher (z. B. n. 1126. 685. 1048), diese oder jene einzelne Ausgabe habe er nie gesehn (n. 327), hatte ich mich glücklich zu dem Glauben verführen lassen, dass er sonst in der Regel die Bücher kenne und angesehen habe, während sich mir nun herausgestellt hat, dass dies bei der grossen Menge selbst der gewöhnlichsten und zugänglichsten nicht der Fall ist\*) und er bloss die früheren An-

<sup>\*)</sup> So ergiebt sich, um aus unzähligen Beispielen eins herauszugreifen, dass er die für die "Geschichte der hebr. Sprachkunde" so wichtige

gaben mit allen ihren Ungenauigkeiten wiederholt. Ich hatte, da es mir nicht darum zu thun war, Fehler und Schwächen absichtlich aufzuspüren, eine Vergleichung mit den frühern Arbeiten z. B. Wolf, Köcher u. s. w. unterlassen, in der Meinung, diese von ihm angegebenen Quellen werde der Vf. vollständig und in richtiger Weise benutzt haben. Aber keins von beiden ist der Fall. Es fehlt eine ganze Anzahl Bücher, die Wolf, Hezel schon haben, ja sogar Gesenius Geschichte, zu der das Handbuch "ein selbständiger Anhang" sein soll, ist nicht sorgfültig ausgezogen; es fehlen z. B. aus p. 50 Danz über Ketib (scriptura), aus p. 67 Ogerius, Rink neben dem aufgenommenen Ernesti, aus p. 128 Schultens Clavis. Was Wolf giebt, ist vielfach unbesehen und ohne Kritik ausgeschrieben, selbst seine und anderer Schreibfehler genau wiederholt, z. B. in Namen: Buschagrius statt Buskagrius, Jo. Paul Dauber statt Jo. Henr. v. Dauber [das Buch ist Marb. 1630. 4], Helvicus statt Helvigius, Jo. F. Langguth statt Adam F. L., wie Wolf IV 214 richtig bietet [die Notitia (resp. Chr. Vaccanus) existirt], 1823 E. C. Schroeder statt Schroedter, Temmien statt Temmius [ist Gosl. 1607. 4]. Ein Buch in Quart, n. 1731 Rümelin, wird Duodez, weil Wolfs Worte IV. 242: 2 alph. 12 plagg. nicht ordentlich angesehn worden; aus quinquelinguis wird 560: V. l., weil bei Wolf IV, 235 ein Druckfehler das Wort simples in zwei theilte; ein von Wolf IV 311 als spanisch geschrieben bezeichnetes Buch wird n. 2072 zu einem über das Lob der spanischen Sprache. Wo ein Zweifel entsteht, sind Fragezeichen gesetzt in Dingen, die sich durch Aufschlagen der landläufigsten Hülfsmittel, Jöchers und dgl., einfach beantworten liessen. Freilich ist

Schultens'sche Sylloge schwerlich je gesehen haben kann. Er nemt sie bei zwei darin enthaltenen Abhandlungen n. 1622 Ratelbrand, wo er uns neben der richtigen Ausgabe von 1772 zugleich noch mit einer nicht existirenden von 1740 beschenkt, und 1850 Schultens, aber nicht bei 1845 de authentia selector. Ketibin (wo auch der Resp. Tsepregi, unter dessen Namen sie oft citirt wird, fehlt) und 2096 van Waenen. Es fehlen die Abhandlungen Huszti de l. h. synonymis; Mestingh de authentia quorund. Ketibin; Polier de puritate dial. ar. comparata c. pur. dial. h. sowohl unter Praeses als Respondenten. Dies erinnert an die Mangelhaftigkeit des Artikels A. Schultens überhaupt. Die Clavis dialectorum in ihren zwei Ausgaben fehlt; nach 1843 muss man glauben, die Vindiciae seien erst in der zweiten Ausgabe der Origines hinzugekommen, während sie schon in der ersten stehn, deren Titel nebenbei bemerkt (Or de fontibus) ungenau ist. Die frühern Einzelausgaben der Reden de origine 1729. 32. fehlen, wogegen von den Origines zwei Stücke, aber nicht alle, als Dissertationen angeführt sind. Die Diss. de verbie erschienen 1726 und 27 und es ist nicht erwähnt, dass man diese und 1841 de utilitate in den Operibus min. finden kann. Wie von der Sylloge, zeigt es sich auch von andern Sammelwerken, dass Vf. sich nicht die Mühe gegeben sie nachzusehn. Aus dem Thesaurus novus, aus welchem noch acht andere nachzuweisen waren, ist nur eine Abhandlung erwähnt 243 Blumberg de מביסים [praes. Pol. Leyser. Lps. 1684. 4.], ohne einmal der daneben stehenden eng zu ihr gehörigen de [Lps. 1683]; zu gedenken; hielt der Vf. jene vorherrschend archäologische für zugehörig zu seinem Plan, so begreift man nicht, wesshalb dann nicht vor allem N. W. Schroeders classische und vorwiegend sprachliche Arbeit über das gleiche Thema aufgenommen ist, wenn sie ihm bekannt war.

es bequemer, an einen Gelehrten, von dem man erfahren hat, dass er lange an einem ähnlichen Werke gearbeitet, mit Dreistigkeit die Aufforderung zur Auslieferung seiner Sammlungen zu richten, und wenn diese begreiflich nicht erfolgt, davon mit durchsichtiger Absichtlichkeit in der Vorrede zu handeln, als selbst sich die nöthige Mühe zu geben. Der Vf. hält es für ein ihm angethanes Unrecht, wenn ich sage, dass bei etwas mehr Fleiss die Arbeit hätte viel vollkommener ausfallen können: gewiss war man berechtigt, dies zu sagen, wenn er nicht einmal von den Nachweisungen, die er in seinen Vorgängern fand, Notiz genommen, wodurch er auf leichte Weise über Unklarheiten und Fehler hätte hinauskommen können. So war es allerdings einfacher, die Ausgabe Balmes Hanau 1594 kurzweg "verdächtig" zu nennen, als durch Nachschlagen des von Köcher gegebenen Citates genau zu ermitteln, wie es sich mit dieser Ausgabe verhält. So kommt er n. 1511 in einer langen Rederei zu der "Furcht, dass der angebliche Auszug des Stephanus aus Pagninus Lexicon ganz und gar auf einem Missverständniss beruhe", weil er sich nicht die Mühe gegeben, das von Köcher nachgewiesene, auf keiner Bibliothek leicht fehlende Buch nachzuschlagen, in welchem eine ganz ausführliche Beschreibung der äussern und innern Beschaffenheit des Werkes steht. Unter n. 90 heisst es:

Anonymus. Cubus Hebr.-germ. s. Diction. hebr. 8. Hamburg. 1603. \* F. Basil. Frobenius 1603. Ob dieses Werk aus Hutterus (s. d.) stammt?

Ein Blick in die von Köcher gegebene Nachweisung hätte gelehrt, dass das Buch: S. linguae Cubus hebr.-germ. d i. ein hebräisches Dictionarium, auss welchem ein jeglicher u. s. w. Ex bibliopolio Frobeniano 1603. querfol. (nicht 8.) bloss Hutters erste Ausgabe mit neuem Titel, aber betrüglicher Weglassung seines Namens ist, besorgt durch den Hamburger Buchhändler G. L. Froben (daher der Fehler Basel). Durch einen Druckfehler bei Köcher, 8 für 0, verleitet, bringt er es dann unter 962 2 Hutter mit der Jahrzahl 1683 wieder, also dasselbe Buch dreimal und nicht ein einziges Mal richtig. Dazu die Bemerkung 962: "Fürst Abertrifft hier in Verwirrung sich selbst." Fürst hat den gleichen Druckfehler aus Koecher nachgeschrieben und die Ausgabe 1588 zweimal aufgeführt. Dies ist alles und nur so viel richtig, dass er, wenn er sich selbst übertroffen, doch jedenfalls hinter unserm Verfasser zurückgeblieben ist. Aber auch selbst das, was der Vf. von ähnlichen Werken vor sich hatte, ist oberflächlich benutzt. Bei dem Gerede unter n. 279 über Bebel de accent. duct. hebr. kommt er zu dem Resultat, Wolfs Angabe eines solchen Titels "beruhe wohl auf einem Missverständniss, vielleicht entstanden durch zusammengebundene Exemplare". und doch steht auf derselben Seite von Panzers Annalen, die er in dieser Anmerkung citirt, IX, 362, die Ausgabe des Buchs auf das beste angegeben [vgl. auch VI, 79; beides ist dasselbe Buch zu zwei Zeiten 1513 und 1516 publicirt; ich setze hinzu, dass die Ueberschrift im Innern des Buchs vollständiger lautet: de pronunciatione et accentu hebraicarum dictionum, quibus in sacris literis utimur.] Wenn über Reisch

Marg. n. 1659 nicht bloss Schnurrer S. 54., sondern auch S. 5 nachgesehen wäre, so hätte sich ergeben, dass in der Ausgabe Argent. 1504. Pellican's Grammatik und Vocabular stehen, die n. 1532. 1533 irrig als selbständige Schriften aus dem Jahr 1540 aufgeführt sind. Aber der Vf. "hielt es nicht für seine Aufgabe diese Untersuchungen weiter zu verfolgen."

In Bezug auf Abkürzungen und Veränderungen in den Titeln stehen Regeln fest, über die, da sie aus der Natur der Sache fliessen, unter den Bibliographen nicht einmal eine Meinungsverschiedenheit ist. Da namentlich ältere Titel oft unbillig lang sind und ganz überflüssige Dinge enthalten, so muss darin abgekürzt werden, doch so, dass weder das zur Kenntniss des Inhalts, noch das zur bibliographischen Individualisirung Nothwendige verloren geht. Sont ist ein Titel offenbar wie ein fremder Text, den man herausgiebt, und wie ein Citat zu behandeln, an welchem gar nichts, selbst nicht das für den Sinn Einflusslose, mit etwas Anderem vertauscht werden darf, und nur in seltenen Fällen, wo etwa die Abkürzung mit der Grammatik in Collision kommen würde, ist einmal eine leichte Aenderung unvermeidlich. Es versteht sich dies eben so sehr von selbst, als es, wenn auch oftmals scheinbar gleichgültig, doch bei vielen Büchern das einzige Mittel ist, sie genau zu unterscheiden, und gerade, dass man diese Regeln in früheren Zeiten nicht beachtete, hat solche Unvollkommenheiten in die Verzeichnung der älteren Literatur gebracht. Es hatte gesagt werden müssen, dass in diesen Puncten vielfach gefehlt sei: die Antwort, der Vf. habe kein Riesenwerk, sondern ein Buch von 160 Seiten "zu 11/8 Thlr. ord." (was man doch nicht einmal so ganz mit Recht als "wohlfeile Waare" ausrufen kann) herausgegeben, eludirt die Frage, da nicht von Unterlassung der Abkürzungen überhaupt, sondern von einer richtigen Behandlung derselben die Rede war. Wenn der Vf. so mit dem Raume zu geizen hatte, wozu verwendet er fünf Seiten zu den hier ganz fremdartigen halb widerlichen, halb lächerlichen Ergüssen gegen (den in Beziehung auf den Begriff des עם הארץ im Talmud so ehrlichen) Jost, die doch besser innerhalb der Familie geblieben wären? Wozu in diesem Falle in den auch selbst wieder in nachlässiger Unvollständigkeit aufgezählten Monographien über loci piscati, Ittur und Tikkun Sopherim und dergleichen bloss die Textkritik, aber durchaus nicht die Sprachkunde berührende Gegenstände (vgl. auch 358 Cappellanus, 1334 Moeller [vielmehr Moller]) einen unnöthigen Ballast mitschleppen? Wozu in vielen Titeln die grösste Ausführlichkeit in gleichgültigen, sonst mit Recht weggelassenen Dingen z. B. 1926, wo uns selbst de Joods Rabbyn en onderwyzer der Hebreeuwsche Taele te Amsterdam nicht geschenkt wird, 1861 mit dem Datum der Disputation, 1397-1402, 1442, 699 u. s. w.? Der Fehler liegt darin, dass ohne allen Grundsatz verfahren, bald der Titel in vollster Ausdehnung gegeben, bald in solcher Weise abgekürzt ist, dass man ihn gar nicht verstehen kann. Gebe ich aber darüber, wie bei Buxtorf Diss. bei Gelegenheit der Erwähnung einer andern Ausgabe [auch Basel 1662. 4 fehlt] einen Wink, dessen Kürze allerdings auf vorausgesetzte Sachkenntniss berechnet war, so nimmt er

dies als ihm angethanes Unrecht. Ich hatte bemerkt, der Titel Dissertt. de lingua h. sei zu kurz angegeben, nicht bloss, weil der wirkliche anders lautet, speciell angiebt, was von diesem allgemeinen Thema im Buche zu suchen ist: de linguae h. origine et antiquitate, de ejus confusione et plurium linguarum origine, de illius conservatione et propagatione etc. und der Vf. sonst bei ähnlichen Sammlungen (z. B. bei 1898 Sennert heptas altera [die für die Sprachkunde wichtigere heptas prima, deren Existenz dem Vf. doch schon aus dem Wort altera hätte klar werden können, fehlt de nomine Elohim etc., bei 1998. 1999. Terentius) dies nicht unterlässt, sondern gerade hier noch aus einem speciellen Grunde. Das Buch ist nämlich so eingerichtet, dass die verschiedenen Dissertationen eignes Titelblatt und eigne Seitenzählung haben und auch für sich bestehen sollen, wobei sich ihre Zugehörigkeit zum Ganzen durch nichts als die Bogensignatur verräth. Da sie in dieser Form oft vorkommen und citirt werden (z. B. Köcher II, 147.), so würde die genauere Angabe die sonst zu vermissende Aufzählung der einzelnen ersetzt haben. Nun ergiebt sich freilich, dass der Vf., von dem als vielfach angekündigtem Herausgeber von Gesenius Geschichte man dies vorauszusetzen berechtigt war, das historisch wiehtige Buch, ähnlich wie die Schultensische Sammlung, gar nicht kennt, da er auch jetzt nur weiss, dass bei Watt dissert. septem steht, und wenn er nun selbst den Grund angiebt, aus welchem er mit Ueberlegung dies septem "weggelassen" haben will, so stossen wir auf eine kleine Unwahrheit: denn septem steht gar nicht auf dem Titel. - Für "unbillig" crklärt er es, wenn ich die Worte "E. E. Mariodurani Julianensis lectori studiosa" als ein Beispiel verkehrter Abkürzung anführe. Aber welcher Verstand liegt darin, während der gleichgültige Zusatz Marcoduranus Juliacensis, zu Deutsch: aus Düren in Jülich, vollständig abgedruckt wird, den Zunamen Engels in E. zu abbreviren, welchen Namen doch Niemand aus dem Buchstaben E errathen kann. Den Genitiv "Mariodurani" will er rechtfertigen mit den Worten "Der Rec. setzt in seinen Zusätzen sehr oft den Genitiv als Schlagwort," aber der Rec. thut das hoffentlich nicht in so polnischer Weise, dass er das Subject eines Satzes in den Genitiv brächte, was doch weit über alles hinausgeht, was Fürst je geleistet. Und dabei behauptet der Vf., er habe "allzugenau wieder gegeben" und zwar "das Vorwort desselben durch deren Ueberschrift," welchen Dialect verstehen möge, wer kann. -Weiter wird der Ungerechtigkeit des Rec. entgegengesetzt, dass der Vf. die Kürzung nicht selber vorgenommen, sondern in seinen Quellen gefunden. Da hierauf besonderer Accent gelegt wird, so muss bemerkt werden, dass auch hier der Vf. beliebt, eine stärkere Farbe aufzutragen, sofern blos objectiv gesagt war "die Titel seien abgekürzt." An sich ist es freilich einerlei, denn wenn er ein bibliographisches Buch machen wollte, so war es seine Aufgabe, nicht die erste beste unvollständige Anführung nachzuschreiben, sondern sich um den wahren Titel zu bekümmern. In den angeführten Fällen rechtfertigt er sich zu 2189, dass er dem Verfasser Wolf selbst folge, der sein Werk

so kurz citire. Aber Wolf führt es als bekannt und in einer Verbindung an, wo er nichts weiter zu geben brauchte, da das Vermisste bereits im Zusammenhange lag. Aehnlicher Fall bei 1516. Bei 900 sei er einem Antiquarcatalog gefolgt: der Titel ist sonst so genau, 'mit Nennung des Respondenten, dass zu bedauern ist, dass ein solcher Phoenix unter den Antiquarcatalogen nicht namhaft gemacht wurde. Bei 1650 et actu non bekennt er selbst, dass er bei Wolf II, 632 den vollständigen Titel vor sich hatte; es ist natürlich etwas anderes, ob eine Schrift von einem Unterschiede der Servilbuchstaben unter sich handelt oder Regeln giebt, zu erkennen, ob sie in einem bestimmten Fall servil oder radical sind. Die vier Fälle waren eben nur als zufällig herausgegriffene Beispiele angeführt; der Vf. thut, als wären sie die einzigen im Buche; aber mit geringer Mühe liessen sich ähnliche und ärgere in Hülle und Fülle beibringen, und wenn es darauf ankommt, gerade solche, bei denen ihm der vollständige Titel vorlag und die Kürzung eigne Kunst ist. Der bei Wolf IV 622 vorliegende Titel Oratio de lingua hebraea pronunciatione suavissima etc. ist n. 160 verkürzt in de ling. hebr. pronunciatione, was jeder nur verstehen kann: über die Aussprache des Hebräischen und sonach eine Untersuchung über diesen Gegenstand erwarten muss, während es bloss eine Declamation über den Wehllaut und sonstige Vorzüge der h. Sprache ist. Wer soll n. 1469 die Worte subjicitur ad calcem radicum hebr. contradictoriae signific. etc. verstehen? bei Köcher II 146, der hier, wie der halb schwedische halb lateinische Titel zeigt, allein benutzt ist, stand vollständig: in primitiva sua bilittera resolutio. Wer soll n. 513 aus Literatura sancta etc. sehen, was dies für eine Art von Buch ist? Es ist eine hebräische Grammatik in Hexametern, was zu bezeichnen die weitern Worte et hebraea, carmine technologico exposita nicht fehlen durften. Die Sache gab Köcher II 147. Die widersinnige Verstümmelung der Worte bei 368. Castellus Lex. hebr.: annotatis in margine vocum numeris ex J. D. Michaelis supplementis ad lexica hebraica in ein blosses: "Adnot. J. D. Michaelie" dem Vf. selbst zuzuschreiben, würde eine Beleidigung sein; man darf nur vermuthen, er habe sie von einem andern entlehnt; aber der Merkwürdigkeit halber mache er uns doch mit einem Pfuscher dieser Art bekannt.

In gleicher Weise beschwert er sich, dass die gerügten willkürlichen Veränderungen in den Titelworten ihm zur Last gelegt seien, was keineswegs ausdrücklich geschehen ist. Aber schon bei 322 muss er selbst bekennen, dass Praecepta proposita statt praeceptionss (welches Wort ihm auch sonst Schwierigkeit macht, da er es 782 ganz überflüssiger Weise mit einem Fragezeichen versieht) propositas lediglich von ihm herrührt. Bei 2032s beruft er sich auf (Wolf, den jedoch nur 2032 angeht und) Köcher, der aber nicht direct den Titel giebt, sondern mit seinen eignen Worten, die der Vf. zum Titel macht, über den Inhalt des Buchs redet. Wenn Fürst dies thut, so heisst es 925: "Fürst macht wie gewöhnlich aus Wolfs Referat einen Titel. "1249: "ex fusiore ist aus Wolf zum Titel gemacht" [gerade wie 127° Leigh bei ihm men-

dis annitente Jo. Meyero sublatis aus Wolf zum Titel gemacht ist]. Bei 1304 rechtfertigt er sich, was bei der Lage der Sache höchst curios aussieht, damit, dass er den falschen Titel aus Fürst genommen (den er dazu nicht einmal hat richtig abschreiben können; statt e muss es, wie bei Fürst, a heissen), während er doch die Stelle Wolfs IV 316, wo der wirkliche Titel steht, kennt und anführt. Bei 105116 sind bei ihm die Titelworte durcheinander geworfen; sie lauten: cum expos. Eliae item Introd. Benj. b. Judae et notis". "Aus diesen [vier Beispielen] allein wird eine Rubrik: willkürliche Veränderungen fabricirt" sagt der Vf. und will also glauben machen, mehr der Art gäbe es nicht, während dies Verfahren durch sein ganzes Buch geht. Wenn es andern begegnet, so weiss er recht gut, dass es ungehörig ist; wenn Hezel einmal n. 2016 für dictionum gesetzt hat dictionarium, wenn 7 Fürst nach Wolf Dictionarium statt Lexicon giebt, so ist er gleich mit einem "falsch" und den beliebten Ausrufungszeichen dahinter her. Mag hier vieles auf den Quellen beruhen (wie 633 schediasma statt schedium), anderes unbedeutend erscheinen (aber es hat doch gar keinen Grund und Zweck, auch nur ein ac mit et oder umgekehrt zu vertauschen), so bleiben, wenn es darauf ankommt, genug Stellen übrig, die nachweislich auf Rechrung des Vf. gehören. Unbestreitbar ist dies da, wo des Vf. Quellen deutlich sind z. B. bei 1746 wo der Fehler Sagarus zeigt, dass bloss Wolf vorlag und wo ganz ohne Noth Veränderungen und Umstellungen von Worten vorgenommen sind; 628 l. hebraea statt Eberina; 39 bei Alting, dessen Opera nach der Seitenangabe zu schliessen er doch gebraucht hat, wo zwei Dissertationes, die in kurzen Paragraphen bestehn, als Orationes erscheinen; 47 adfirmata statt adfirmativa. 12893 possit für queat; 1916 appellationibus ... ac... acc., 601 S.S. für sanctis. Dahin gehört auch die ganz beliebige Vertauschung der Schreibart ebr. mit hebr., die fast Regel ist (Beispiele auf jeder Seite), während anderswo ebr. gelassen (653. 1347) und auch wieder ebr. statt hebr. (1940) gesetzt, gelegentlich aber auch (1724 Row) auf die Unterscheidung Werth gelegt ist. Während er n. 700 bei Fürst tadelnd hervorhebt, dass dieser das in einem Titel nicht stehende Wort kritisch hinzusetzt, fügt er bei 158 ein eben so wenig auf dem Titel stehendes prosaicis bei. Bei 684 Genebrardus setzt er zu dem den Titel abschliessenden Wort comment. ein etc. bei, das zu dem Glauben verleiten muss, die erste Ausgabe enthalte auch die Zusätze der zweiten. Zu diesen Entstellungen der Titel gehört namentlich auch die Manier, ohne alle Consequenz bald Worte, die auf dem Titel stehn, in Klammern, und swar ohne Unterschied eckiger und runder, zu schliessen, wie bei 581 Ewald wo in der Anmerkung Metsger (Mezger, über den man dann wieder im Buche nichts näheres findet) falsch ist und Schwarz heissen muss), 820 Hasenmüller, 1479 Opitius, 16034 Quinq., bald solche, die nicht auf dem Titel stehn und besser in die Anmerkungen verwiesen wären, theils mit Klammern, wie 1110 Latouche, 1650 Reime, theils sogar ohne Klammern 565. 571. 45211 (wo das cura J. F. Hirtii noch dazu ganz falsch ist) hinzuzusetzen, letzteres oft in nicht sofort verständ

licher Weise wie 112710 F. I. Tit., so dass man, da er vielfach in gleicher Form auch eigne Bemerkungen einführt und anderswo die Klammer zu gebrauchen scheint, wo er Zweifel hat, wie 2232 [lies: de Ebraeorum vocalibus], in vielen Fällen gar nicht weiss, wie man daran ist, und die Bedeutung der Klammer erst versteht, wenn man das Buch selbst kennt, also seine Angaben entbehren kann. Im Allgemeinen aber ist es gerade das an Fürst mit Recht getadelte "Fabriciren von Titeln aus einem Referat," das der Vf. selbst in grossem Umfange betreibt, welches, wie es überhaupt ein Schaden für die genaue Bibliographie, ja eigentlich das Gegentheil von Bibliographie ist, auch seiner Arbeit vielfach zum Nachtheil gereicht; durch dies Verfahren und da er nur bei wenigen der Werke, die er nicht selbst gesehn, für gut befindet dies zu sagen, wird das ganze Buch unsicher. Nur ein Beispiel sei noch anzuführen gestattet. Er hat 1166 ein Buch des Eliz Lev. unter dem Titel: Nomenclator Germ.-H. cum P. Fagii Versione verborum Lat. et Germ. lit. Germ. Isn. 1542. Es giebt ein solches, das nicht Nomenclator Germ.-Hebr., sondern Nomenclatura hebraica heisst, bei welchem Fagius weder auf dem Titel, noch sonst z. B. unter der Vorrede genannt ist, so dass man bloss aus den bekannten historischen Gründen ihn als Uebersetzer erkennt, und in dem die deutschen Wörter gerade nicht mit deutschen, sondern sowohl mit hehräischen, als mit lateinischen Buchstaben geschrieben sind. Soll man seines nun für ein von diesem verschiedenes halten, da die lit. Germ. doch gar keinen Gegensatz haben, als hebräische oder lateinische? Wir können kaum denken, dass beide identisch seien, da ja dann sein so bestimmter Titel und seine Beschreibung, um so mehr als bei Wolf ausdrücklich die hebräischen Buchstaben hervorgehoben sind, unter die Kategorie dessen fallen würde, was er bei Fürst ein "Specimen von Liederlichkeit" zu nennen pflegt und was ihm also wohl nicht zuzutrauen ist. Und doch, wo fände sich sonst ein seinen Angaben entsprechendes Buch nachgewiesen?

Missfällig sind dem Vf. namentlich die vielen Zusätze und Berichtigungen\*) gewesen, die ich eben sowohl als Belege des ausgesprochenen Urtheils, wie auch zu einiger Förderung der Sache zu geben mich

<sup>&</sup>quot;) Die von mir dabei begangenen Fehler gebe ich natürlich sehr gern zu. Einige, etwa vier oder fünf, Bücher, die ich als mangelnd bezeichnete, stehen allerdings schon im Nachtrag (doch 2267 Haner ohne Respond, und 2270 mit Sal. statt Sam.); wie es dem Vf. selbst passirt ist, Artikel in demselben aufzuführen, die schon im Buch standen: 2238. 2240. 2241, so hatte auch ich diese übersehn, da ich nicht immer die Finger zwischen dem Nachtrage gehabt. Ich stimme bei, dass dies ganz unverzeihlich ist, und muss auf seine Verzeihung also leider verzichten. Die Notis zu 1716 Rossel war unnöthig, da ich irrig geglaubt, der Artikel sei mit der Frage wo? unten auf der Seite zu Ende. Die Jahrsahl 1857 bei 4262 Conant ist nunmehr sicher nachgewiesen, doch wird auch eine Ausgabe von 1855 existiren, da diese mit gleichlautendem Titel in Catalogen von Trübner von 1857 und 1860, einem Quaritchischen, dessen Nummer ich mir nicht notirt habe, und dem Williamsschen von Oct. 1860 aufgeführt ist und schwerlich derselbe Druckfehler sich viermal wiederholt hat. Auch 637 J. F. Franck und 1033 Kals sind durch meine

veranlasst fand. Nur freilich, da ich schon Bedenken hegte, ob der Gegenstand nicht tür die Zeitschrift zu unbedeutend sein werde, und dies dem Herausgeber gleich bei Uebersendung der Recension auszudrücken für nöthig hielt, musste die Fassung so kurz wie möglich sein; es konnten weder die ausführlichen Titel gegeben, noch Erörterungen über den jedesmaligen, für Kundige ohnehin leicht ersichtlichen Grund und Zweck der Anführung beigefügt werden, wodurch der Stoff mindestens um das dreifache angeschwellt wäre. Im Allgemeinen fand sich dadurch ganz bestätigt, dass der Vf. "um seine Zeit nicht Nützlicherem zu entziehen" (S. XXVI), der Mühe aus dem Wege gegangen war, die vorhandenen Hülfsmittel ordentlich auszunutzen, und so zwar ein Buch zu Stande gebracht hatte - ein "immerhin dankenswerthes," kann hinzugesetzt werden -, aber hinter seinen eignen Forderungen der Richtigkeit und Vollständigkeit zurückgeblieben war, wie denn dies abermals leicht durch einige Hunderte von Nachträgen und Berichtigungen belegt werden könnte, wenn die Aufnahme dieser Zeitschrift zuzumuthen stände [einige Proben gebe ich hier gelegentlich in Klammern]. Nur versteht sich das von selbst, dass damit nicht alle und jede einzelne Unrichtigkeit und Mangelhaftigkeit dem Vf. als Schuld angerechnet werden sollte, wie auch ausdrücklich bemerkt war, dass es ganz unvermeidlich sei, in eine solche Arbeit mitunter unrichtigen Stoff aufzunehmen, und nicht möglich, die Sache im ersten Guss ganz fertig zu machen. Der Vf. aber nimmt, was ihm zur Verbesserung geboten wird, als Beleidigung auf und giebt sich die ersinnlichste

Schuld, durch ein unrichtiges Ausstreichen in meinen Scripturen, irrig stehen geblieben; es sollten dafür stehen "J. Frank Abyssus mysterior. ductu των ספמים detecta. Lps. 1703. 4." (worn die Vindiciae in seinem Systems ethices divinae [schlecht vom Vf. Comment. ad Eccles. betitelt]; beide gehören zu dem Streit mit Abicht; ich könnte jetzt noch seine Dissert. Antiabichtiana 1710 hinzufügen, sowie dass n. 3. Hebraeophilus vielleicht fälschlich dem Abicht beigelegt wird) und Kameneck: "habita 1611. gedruckt 1612; auch in Scharff Triga oratt. de excolendo l. h. graecaeque studio Lps. 1712 und dann 1734, nicht 30." Da nun aber das Unglück will, dass man bei den Angaben des Vf. immer auf Ungenauigkeiten stossen muss, so will ich zum Ersatz ihm die in diesen nämlichen, mit Unrecht von mir als fehlend aufgeführten Artikeln befindlichen Fehler angeben. 637. J. F. Franck sind zwei Dissertationen, und das Buch von Kals führt er unter falschem Titel und Format 1847<sup>5</sup> als Compend. Institt. Schultens. noch einmal an. Es sollte nämlich dies Buch nach II. p. X eine Art Auszug aus Schultens werden, bildet aber su einem solchen, künftig zu schreibenden, nur die Einleitung, mit welcher Kals die in England herrschende faule Art das Hebräische ohne Puncte zu lesen bekämpfen wellte, und ein Compend. institt. Schult. Brem. 1753 existirt gar nicht. In dem Titel selbst, obschon der Vf. ihn "nach Berl. Bibl." giebt, lässt er aus, dass Pars I. als altera echtio aucta bezeichnet ist; die erste Ausgabe war kurz vorher in Oxford erschienen, und ist ihm, obschon in dem Buche selbst erwähnt, unbekannt geblieben. Die "korte schets" gehörte eben so wenig unter Schultens, mit dem sie nicht mehr zu thun hat, als andre Aussüge mit Danz und a., die richtig unter ihre Verfasser gesetzt sind. - Bei dieser Geiegenheit berichtige ich einige Druckfehler der frühern Liste. 305,12 Villette; 305, 6 v. n. 705; 806,26 das Dict. 709; 308,15 Wolfe; am Ende: Zendrini. Ven. 1786. 8. Der J. H. B. S. 308 unten ist J. H. von Balthasar.

Mühe, durch falsche Darstellung und wo möglich unter Verdächtigungen das Gesagte abzustreiten. Dies legt mir allerdings die Nothwendigkeit auf, die Sache wieder in das richtige Geleis zu bringen.

Er beginnt mit der Beschwerde, es seien Werke aufgeführt, die er absichtlich ausgeschlossen. Eine Classe derselben bilden solche, die 'nach 1850 erschienen sind, mit welchem Jahre er nach einigeu Andeutungen der Vorrede - denn mehr sind es nicht - aufhöre. Man sieht leicht, dass, hätte ich solche hinzufügen wollen, ich ohne Mühe aus dem Hinrichsschen Catalog und andern Hülfsmitteln eine Menge hätte abschreiben können. Da er selbst aber nicht blos bei ausländischen Büchern üher jenen Termin hinabgeht z. B.n. 1618 Ranson 1853. sondern auch bei deutschen, z. B. 528 Dukes, 1134 Lentz, 2269 Jacobsohn, so hatte es kein Bedenken einige ausländische unter uns weniger bekannte - allerdings ohne Consequenz, denn es hätten noch mehrere aufgeführt werden können - mitzutheilen: zwei grössere Grammatiken. eine Lunder Dissertation, die eine gerade in der neueren Grammatik wichtig gewordene Frage abhandelt, und eine Judenfibel, die bei der wahrhaft bewundernswürdigen Vollständigkeit in diesem Fach \*), das sorgfältig bis auf die neueste Zeit herabgeführt ist, s. n. 2236. 2269. 2278. 2279, doch gewiss an ihrem Platze war. Wenn er zu diesen von ihm genannten noch hinzusetzt: "und andere freilich mitunter auch neuere Auflagen älterer Werke," um das vermeintliche Unrecht noch schwerer wiegen zu machen, so weiss er recht gut, dass damit im Ganzen zwei gemeint sind, die völlig zu seinem Plan passen und nicht bloss mitunter, sondern ganz allein neuere Auflagen sind, nämlich 1701, eine fünfte Ausgabe, und 995 die dritte einer solchen Fibel, die indirect auch eine zweite, in seinem Buche nicht erwähnte ergab. Da Kleinigkeiten, wie letztere, sich nicht über den engen Kreis ihrer localen Bestimmung hinaus zu verbreiten pflegen, so liegt es eben so fern, zu glauben, es solle aus ihrer Nichterwähnung ihm ein Vorwurf gemacht werden, als es nahe lag, sie, da sie mir zufällig in die Hand gerathen war, zu verzeichnen.

Eine zweite Classe sind solche, die überhaupt nicht in den Plan des Buches gehörten. Genannt werden: über hebräische Schrift Haner, Querini, Rhenferd, Tympe. Es wird nöthig sein, aber auch ausreichen, für den Leser, auf dessen Treuherzigkeit gerechnet ist, die blossen Titel herzusetzen. Die von mir angeführte, die er als nicht in seinen Plan gehörig zurückweist, heisst: Querini Dell' antica lezione degli Ebrei e della origine de' punti. Ven. 1787. Dagegen sind von ihm aufgeführt und gehören also in seinen Plan: n. 1743 Sacchi Dell' antica lezione degli Ebrei e della origine dei punti diss. Mil. 1786 und n. 670 Gallicciolli Dell' antica lezione degli Ebrei. Ven. 1787. Nicht anders verhält es sich mit den übrigen. Er selbst hat eine Anzahl Schriften, die

<sup>\*)</sup> Wogegen bezeichnend genug z. B. neben allen den unbedeutenden Schriften tiber die Accente eine Abhandlung, wie die Ewalds, die doch nicht in einer Zeitschrift steht, für den Vf. gar nicht in der Welt zu sein scheint.

allein von den Buchstaben handeln, aufgenommen z. B. 536. Ebert de literis, 1053 Kipping de charactere primaevo, 1103 Lang de charactere primaevo; die Consonanten auszuschliessen, war ohnehin um so verkehrter, als die Frage nach dem Alter der Vocale und Puncte damit eng zusammenhängt, als die in Betracht kommenden ältern Schriften den Gegenstand nicht palaeographisch, sondern historisch behandeln und als von diesen solche, welche über Consonanten und Puncte oder etwas anderes gleichmässig handeln, verzeichnet sind, z. B. 709 Gilbertue, 727 Grabovius. Und so wie ich genannten Haner de literis wegen der Zusammengehörigkeit mit dessen Diss. de punctis aufzuführen hatte, ebenso hat er Anführungen wie 1853. Chph. Schultens. Hätte ich ohne solche Rücksichten die Literatur des Gegenstandes beibringen wollen, so würde ich mit Leichtigkeit noch zwischen dreissig und vierzig bei ihm fehlende Artikel haben nennen können. Rhenferd behandelt besonders die Namen der Buchstaben, die als die ersten Anfänge grammatischer Terminologie zu betrachten sind, und gehörte so gut hierher, wie 517 Drusius Alphab. h. vetus. Von Tympe kennt der Vf. bloss den Titel, und weiss nichts vom Inhalt, der sprachlich und historisch, nicht palaeographisch ist. - Nicht begründeter ist die Beschwerde, dass ich das Namenlexicon von Patten nachgetragen, das nicht in sein Werk gehöre. Da er alle möglichen Onomastica, welche gerade bei Wolf stehen, selbst Register zu deutschen Bibeln und Scharteken, wie "Hedler Namen berühmter Frauen" aufzählt, so verdiente darunter doch gewiss auch jenes seine Stelle. Er insinuirt dann weiter, die Ungehörigkeit "habe ich selbst gefühlt, indem ich aus dem Titel die Worte Greek and Latin names weggelassen habe." Ich muss den Leser um Entschuldigung bitten, dass ich auf solches Zeug antworte; aber da es nun einmal in der Zeitschrift steht, kann ich auch nicht umhin, es zu berühren. Dass meine Abkürzung des Titels "Hebrew cet. names" nichts hinterlistig verschweigt, sieht jeder, da das "cet." in dieser Stellung nichts anders bezeichnen kann, als weitere Sprachen, auf die es für den augenblicklichen Zweck nicht ankommt. Vergleiche man damit, wie es bei ihm hergeht, um zu beurtheilen, ob es ihn berechtigt, mein Verfahren für incorrect zu erklären. Bei n. 854 liest man: "ex h. idiomate etc.," wo etc. das für den Zusammenhang nöthige nur noch allein folgende derivatarum ersetzt, für das im Druck mehr als ausreichender Platz war, und statt jener Worte steht auf dem Titel ex tribus . . . linguis Lat. Gr. Hebraea, wonach also Lat. Gr. selbst ohne Andeutung verschwunden sind. - Rau de ortu stud. orient. soll nicht hinein gehören, obschon es genau wie die von ihm gegebenen 263. Bohn de fatis lingg. orient. inter Europ.; 1269 Mehlführer Prodromus Germ. orientalis vorzüglich vom Hebräischen handelt und er selbst Rau de judicio in phil. orientali regundo aufgenommen hat. wahre Grund des Fehlens ist natürlich bloss, dass dies in den von ihm gebrauchten Quellen, z. B. Köcher II 154, stand, jenes, z. B. Köcher II 147, zufällig nicht. Eine von mir gegebene Nachweisung "on the rabbin character and stile" wird jetzt abgelehnt, als habe es nicht im Plane

gelegen, Schriften über Chaldäisch, in denen gelegentlich etwas über Rabbinisch gesagt sei, aufzunehmen. Und doch hat erselbst chaldäische Artikel, in denen das rabbinische Element im höchsten Grade unbedeutend ist, wie 351 Caninius 1289 Mercerus oder in denen nicht ein einziges aussertargumisches Wort vorkommt, wie Levita's Meturgeman, der Aufnahme werth gehalten. - Er verbittet sich die Notiz, dass zu 932 Hornemann ein Band mit syrischen und arabischen Lesestücken gehöre, und zeigt damit, dass er auch jetzt noch nicht weiss, wovon die Rede ist. Ich hatte ihm seine Frage nach Ort und Zeit der ersten Ausgabe zu beantworten und bei der zweiten die Ungenauigkeit in Jahrzahl und Format zu corrigiren; letztere bestand im Fehlen der Angabe, dass in dem sonderbar eingerichteten Buche neben den beiden Theilen in 8. noch einer in 4. ist, der keinen besonderen, sondern blos einen mit dem ersten Band gleichlautenden Umschlagstitel und keine Bandzahl hat und sich unmittelbar an die Vorrede anschlieset, an deren Ende es heisst: Literarum figura etc. ex sequente tabula patebunt, cui an nexum est initium evangelium Marci in appendice continuatum, et initium Corani Arab." Die Anwesenheit eines solchen Bestandtheiles in 4. zu bemerken, ist natürlich für die Beschreibung des Buches wesentlich. Wenn er dann noch hinzusetzt: "Wohl kätte der Rec. das Jahr berichtigen sollen," so habe ich ja gerade seine Angabe 1826 in 1826 - 28 berichtigt, und falls mich nicht der Verleger mit einem unvollständigen Exemplar versehen bat, so müssen in seiner jetzigen Angabe des Jahrs 1829 und eines "vierten Bandes" neue Fehler stecken.

Bei Artikeln, deren Zugehörigkeit dem Inhalte nach sich nicht bestreiten liess, sucht er für den Leser den Schein zu erregen, als habe er sie und meine Bemerkungen seien "Wiederholung" seiner eigenen. Bei Engeström "reduciren sich die zwei Zeilen fast nur auf den offenbaren Druckfehler Lond. für Lund." Mit "Druckfehlern" ist er gleich bei der Hand; schade, dass dieser offenbare Druckfehler gar keiner ist, da es gleichgültig bleibt, ob man Lond. oder Lund. schreibt, nur dass ein sorgfältiger Schriftsteller im ersteren Falle Goth. oder Scan. hinzusetzt. Aber die Berichtigung reducirt sich "fast nur" auf diesen Druckfehler, der Vf. hat also recht gut gesehn, dass sie noch etwas anderes betrifft, und er, der für andere Schriftsteller gleich Bezeichnungen wie "an jeder fides bankerott" (ich finde die Stelle nicht gleich wieder; es ist von einem christlichen Geistlichen die Rede) zur Hand hat, geht ganz sanft über die Hauptsache weg, nämlich dass Engeström's Appendix nicht, wie er giebt und unter n. 1301 Michaelis [wo die zweite Auflage von 1759 fehlt] wiederholt, einen Abdruck enthält - die Sachkenntniss, ein Neumannianer, wie Engeström, was schon aus Köcher II 154 zu ersehen war, werde doch nicht die Hauptschrift der Gegner Neumanns wieder auflegen lassen, dem künftigen Herausgeber von Gesenius Geschichte zuzumuthen, wäre wohl unbillig - sondern eine Bestreitung. Was die Jahreszahl betrifft, so ist App. 1733; die Gramm., eigentlich 7 Dissertationen von 1731-33 erhielt neuen Titel und zwar

theils mit 1784, theils s. a. In ähnlicher Weise verschweigt oder verdreht er den Inhalt meiner Bemerkung zu Nouzenus, dass nämlich die n. 1879. Gramm. ebr. 1530. ein nichtiges Buch ist, entstanden durch Verderbniss des Titels des Libellus de lectione 1532. Allerdings hatte ich, da das Buch am verkehrten Orte steht, übersehen, dass er den wahren Titel noch einmal hinterher hat, und er benutzt dies zu der Behauptung, ich habe denselben wörtlich aus seinem Buche abgeschrieben. Eine Vergleichung beider zeigt leicht, dass er nicht einmal die paar armen lateinischen Zeilen hat richtig copiren können. Fast noch curioser ist die Rechtfertigung des (auch von Wolf II 601 begangenen, IV 296: "nescio quid agens" berichtigten) Versehens, den Vornamen sum Zunamen su machen, ungeachtet er ihn auf dem Titel in der Form Aug. Seb. Nousenus vor sich hatte: er habe "keinen Grund gefundes (also sogar mit Ueberlegung gehandelt), warum nicht Nousen ein Ortename sein sollte." Der Geburtsort des Nouzenus heisst Sänftigen. - Zu 37 Alting, wo ich Gron. 1687 nachtrage (es hätte noch IV hinzugesetzt werden können; auch der Nachdruck Ff. 1686 ist als IV bezeichnet; nur jene Ausgabe hat den Index locor.) erzählt er dem Leser, ich "habe nicht bemerkt, dass das ibid. unter 5 eben Groningen bedeuten müsse". Ich glaube gern, dass ich dies nicht bemerkt habe; denn dem ibid. geht nicht Gron., sondern "Francof." woraus. — Stiebritz Anhang zu J. H. Michaelis h. Gramm. sei "offenbar 1820"." Schlägt man nach, so ist dies "Michaelis Gr. herausgegeben von Stiebritz." Das von mir angeführte ist aber ein selbständiges Buch, mit eigenem Titel und Pagination, eine Streitschrift gegen Bohnstedt n. 264. - Kypke Anh. s. 2. Ausg. v. Rau 1755 (nicht 1752) behauptet er keck und kurzweg, sei das bei ihm 1090 genanate Anmerk. s. Erläut. der h. Gr. Rauen 1760. Er kann ja schon aus dem verschiedenen Titel und der verschiedenen Jahrzahl seben, dass es ein anderes Buch ist, wenn das seinige überhaupt richtig sein sollte. Währscheinlich aber ist auch hier die Jahrzahl falsch für 1748. In diesem Jahr erschien nämlich ein Buch unter dem Titel Anmerk. s. Erläut., das sich auf die erste Anagabe was Rau bezieht und schon vorher noch einmal in 4., wahrscheinlich als Dissertation, erschienen war. Eben so wenig ist es überfittissig gewesen, von 1919 Simonis die undatirte Ausgabe von 1822 nachsuweisen, da er sie bloss "in Catalogen" aufführt, wonach unbestimmt bleibt, ob sie existire oder Fehler der "Cataloge" sei; zum Ueberfluss kann ich aus einem Verlagsverzeichniss der Waisenhausbuchhandlung noch angeben, dass sie auch mit der Jahrzahl 1822 vorhanden ist, so dass sie jedenfalls bei ihm mangelt. Ob übrigens seine Angabe einer Ausgabe, die Rosenmüller und 1824 habe, nicht ein weiterer Fehler sei, kann ich augenblicklich nicht untersuchen. — Bei 1554 Pfeiffer hatte ich bemerkt: Obadja set 1684. Er wendet ein, dies habe er selbst angegeben. Er scheint zu vergessen, dass er bloss Wolf und Lelong datür-anführte und über das Verhältniss zweifelte, also ein bestimmtes Zeugniss erforderlich war. Fährt er dann fort: wenn ich die von ihm chenfalls nur als Angabe Wolfs in die Note verwiesene Ausgabe von

1686 anführe, so müsse ich dieselbe gesehn haben: so ist dies eben soscharfsinnig, als richtig geschlossen. Die Ausgabe von 1684 hat den Obadja nicht, dieser erschien später, ist dann mit seinem Titelvon 1684 der Ausgabe von 1686 beigegeben, und aufihrem Titel erwähnt. Die Jahrzähl ist in der Form MDCXXCVI gegeben; es lässt sich fragen, ob die Zahl 1696 etwa aus dieser entstanden ist. - Arnd Tabula gramm. habe er: aber fälschlich als eine Grammatik, was doch ein Unterschied ist. Yeates stehe bei ihm unter 140 Ashworth. Aber das Buch von 1823, um das es sich handelt [früher auch 1812] steht doch nicht da. und da der Titel besagt: compiled from some of the most considerable Hebrew Grammars", so gehört es gar nicht unter Ashworth idessen erste Ausgabe übrigens Cambr. 1763 erschien]. Auf p. XXIX warnt er bei einer Schrift von Eggebert n. 541 vor unbedingtem Vertrauen, da er sie aus "unlauterer Quelle" geschöpft (natürlich aus Fürst). Ich weise sie desshalb mit Sicherheit nach und vervollständige den Titel mit der Angabe des Praeses. Jetzt erklärt er den Zusats für "angeblich": er habe sie n. 541!

Verschiedene Werke waren angeführt, die bei ihm zwar stehen, aber an falschen Orten; ungeachtet kein Unbefangner leugnen wird, dass dies wahre Berichtigungen sind, wehrt sich der Vf. dagegen, wie es irgend geht. Brunchmann Gr. hebr. hatte er allerdings schon selbst, aber unter dem zum Vornamen gehörigen Wort Braemson und da er nicht in Abrede stellen kann, dass auf dem Titel Brunchmann als Zuname steht, so ist doch klar, dass das Buch so, wie ich angegeben, aufzuführen war. Das alphabetisch geordnete Handbuch so auswendig wissen zu sollen, um dergleichen unter einem falschen Ordnungswort stehendes aufgefunden zu haben, ist doch an einen Recensenten eine mehr als starke Zumuthung von einem Vf., der in seinem eignen Preduct so wenig Bescheid weiss, dass er z. B. dasselbe Werk 648 und 1518 doppelt aufführt, und zwar in der Weise, das Wort, welches das erste Mal als Druckort erscheint, das sweite Mal Name des Verfassers ist (während doch schon Wolf dazüber gesprocken); dass er 11.335 erklärt: "von jenem Mercurius quadrilinguis weise ich sone nichte." während er ihn aus seiner eignen Nummer 1876 kennen lernen konnta .... J. H. Michaelis hat n. 1318 ein Buch von prossischen und metrischen Accenten "auf Begehren in teutscher Sprache" herausgegeben, d. h. seine zwei früheren lateinischen Dissertationen auf Begehren deutsch übersetzt. Die eine führt der Vf. auf, die andere musste nachgetragen werden. Er wird darüber unwillig und beruft sich darauf, dass sie bereits n. 629 unter Franke (der Praeses war) stehe. Aber worn dient es, sie unter falschem Verfasser ohne irgend eine Hindeutung auf den wirklichen mit ganz ungenauem, vermuthlich aus einem "Referat" gemachtem Titel anzuführen, und sie da, wo sie nothwendig zum Zusammenhang gehört, auszulassen? Eine solche augenfällige Berichtigung und Verbesserung sollte doch vielmehr mit Dank angenommen werden. Sonst ist es ein löbliches Bestreben des Vfs., Praceides und Respondenten gleichmässig zu nennen, denn durch die Nichtbeobachtung dieser Regel (bei der dann der Praeses voran gestellt werden muss, anseer in den Fällen, wo man aus sonstigen Zeugnissen oder Umständen, z. B. Aufnahme in gesammelte Schriften, den Respondenten als Verfasser kennt; das blosse auctor auf dem Titel reicht nicht aus. da dies oft nur bedeutète, dass der Respondent mit höherem Honorar sich die Ehre, als auctor zu gelten erkauft hatte) von Seiten der Aelteren sind so viel Ungewissheiten und doppelte Bücher entstanden. So aind such noch 811 Harrer (Resp.) und 2169 Windheim (Pr.), 745 Grosheim and 2081 Vogel [wo schlechterer Titel], 763 Gunther und 1048 Kiesling (Pr.), 775 Haberland und 845 Heimreich (Pr.), ebenso 1257 Matherius [so, nicht Matth.] und 2137 [Dan.] Weimar dieselben Bücher. Anderswo lässt er freilieh den Praeses weg, wie bei 1103 Langius den Praeses Wagenseil, unter dessen Namen die Dissertation oft citirt wird und den Wolf II 421. 623 ausdrücklich nannte. Von drei Dissertationen desselben Praeses Chr. Sonntag erscheinen zwei 1984 unter dessen Namen ohne Respondenten [J. Andr. Schmid und J. Henr. Glandorf; investigationum aus Wolfs accusativischez Construction investigationem gemacht), die dritte 1935 unter dem Respondenten ohne Praeses [sie ist 1697]. Dagegen sind n. 2273 unrichtig zu combiniren gesucht Kalinsky (resp. F. Haedelhofer) und Werchau (resp. J. H. Petseh). - Ein ähnhicker Fall tritt bei anonymen Büchern ein. Das Handbuch, anstatt, wie es sich gehört, solche mittelst Verweisung sowohl unter dem Verfasser, als auch unter dem Ordnungswort des Titels aufzuführen, setzt sie, wenn er bekannt ist, unter jenen, aber ohne Consequenz wird bald bemerkt, dass das Buch anonym sei, wie bei Houbigant, Hure, Reland, bald nicht, wie bei Hugueninus, 1127 Wolzogen, Masclef. und der Vf. kommt so selber dahin, dasselbe Buch doppelt, ohne die Identität su merken, sufzuführen, wie 1395 Nachtigal [vielmehr Nachtigall] und 2238 Chrestomathia. Ich habe nun das Verbrechen begangen, ein wirklich anonym existirendes Buch als Zusatz zu geben, während es bei ihm, noch dazu mit einem unkenntlich machenden Druckfehler, schon steht \*\*). Dabei die Bemerkung, ich kenne die "Baxter (sic) editions" wohl blos aus Catalogen, welche richtig ist (da diese Bücher nicht mach Deutschland zu kommen pflegen, kenne ich sie aus Bagster's eignen, vermuthlich ziemlich authentischen und speziell auch für die Frage, ob die einzelnen anonym oder ohne Jahr erschienen sind, massgebesiden Verlagscatalogen), aber hier doch kaum am richtigen Orte steht, da nun die Folgerung nahe liegt, der Vf. kenne sie entweder nicht einmal aus Catalogen, oder aber, wenn er sie kannte, habe er sie aus reiner Nachlässigkeit nicht durchgängig berücksichtigt. - Heiterer noch lautet es, wenn Bustorf Epitome 1607, die bei ihm fehlt und

Omgekehrt ist eein Angaymus n. 117 der von mir angeführte Tregelles.

<sup>&</sup>quot;) Unter den von mir angestärten ist Schulthes Resp. su 655 Frommann, wo diese Ausgabe fehlt, und Hass, C. G., Newus, unter den die Schrift schon wegen der Beziehung auf seine Grammatik gehört, stand bereits 810 unter dem Resp. Harmens; ebenso Baumeister 894 unter dem Resp. Hippost; Paulinus 26 unter dem Resp. Alanus.

deren Nachweisung er als richtig anerkennen muss, unter die Rubrik der Bücher, die bei ihm vollständiger und meist noch besser schon ständen, gebracht und darauf verwiesen wird, dass er sie ohne Namen des Verfassers und mit dem wahrscheinlichen Druckfehler 1601 unter den Anonymis n. 92 habe. Unter gleicher Rubrik lesen wir die Bemerkung: "Die Chrest. von Lalouche ist wohl moeite Ausgabe von n. 1112". Dies ist möglich; nur da die Titel abweichen, musste ich mich hüten, sie aufs Gerathewohl so zu bezeichnen: aber schon als zweite Auflage fehlte sie seinem Verzeichniss und gehörte hinein.

Bei einigen andern fragt es sich, ob ein Buch nicht doppelte Titel habe, und wie wichtig es ist, auch diesen Punct zu beachten, zeigen die in dem Handbuch in dieser Hinsicht begangenen Fehler. Z. B. von Carpov [von dessen für Geschichte und Literargeschichte der hebr. Sprachkunde wichtigen Animadveres. 1740 tiefes Schweigen ist] wird oft eine Schrift de criteriis nominum et verborum citirt; wer sie nachschlagen wollte, fände sie bei dem Vf. nicht, da n. 359 bloss die erste Hälfte des Titels Ars ideam etc. steht. Umgekehrt ist es ihm begegnet. aus zwei Hälften desselben Titels (Otto, Der kürzeste Weg E. zu lernen d. i. zweckmäss. Grundriss 1788) n. 1496. 97. zwei Bücher, noch dazu mit verschiedenen Jahren, zu machen. Dahin gehört der von mir angeführte Titel von Kohlhaas, was er offenbar nicht begriffen hat. Ein weiteres noch eingreifenderes Hinderniss genauer Bibliographie bilden die mehrfachen, in Jahreszahlen, Orten und sonst verschiedenen Titelblätter eines und desselben Drucks, die sich namentlich bei ältern Büchern vielfach finden. Oft wurden sie wegen der Handels- und Messverhältnisse im nächstfolgenden Jahr erneut, oft scheinen mehrere. Verleger sich in die Auflage getheilt und jeder seine Firma auf den Titel gesetzt zu haben (so kommen z. B. von 684. Genebrardus 1587 Exemplare vor apud Aeg. Gombinum sub insigne Spei e regione collegii Cameracensis und apud Petr. Ramier via S. Johannis Lateranensis ad insigne Serpentis); letzteres namentlich an Universitäten, die in einem Fach gleiche wissenschaftliche Richtung verfolgten, wie Wittenberg und Tübingen in der Theologie; die Dissertationen wurden oft in sehr nahen Jahren mit neuen Titeln versehen oder, um den Vorrath los zu werden, mit andern vereinigt und dgl. Andererseits ist nichts häufiger als die Entstehung falscher, namentlich an einander gränzender Zahlen durch Druckfehler in Citaten und Catalogen, oder irriger Druckorte durch das ibid. nachlässiger Bibliographen, wie oben bei Alling. Ueber solche Dinge vor allem sichere Auskunft zu geben, ist die Aufgabe eines Verzeichnisses, das auf Werth und Brauchbarkeit Anspruch macht, und der Vf. weiss dies sehr wohl, da er darauf eine sonst lobenswerthe Aufmerksamkeit richtet. Freilich passirt es ihm oft, dass, was er mit apodiktischer Gewissheit als "irrthunlich" bezeichnet, ganz richtig ist, wie z. B. die erste Ausgabe des 716 Glassius von 1622, und dass, wo er sich zweifelhaft äussert, er mit etwas mehr Fleiss durch einfaches Nachschlagen der in seinen Quellen gegebenen Nachweisung mit Leichtigkeit hätte zur Sicherheit gelangen können, wie z. B. bei

Statt aber hierüber Berichtigungen anzunehmen, 557. Ellenberger. wird er geradezu zornig. Bei 892 Hilliger hatte er gemeint: "die Ausgaben 1679 und 1684 bei Köcher sind wohl auf das Sum [m]. ling. Aram. su besiehen"; nun ich Köchers Angabe wenigstens in Bezug auf 1679 sicher zu bestätigen vermochte, erklärt er, er werde 1677 festhalten, woran ich ihn nicht hindern will, so wenig er damit die Existenz der Ausgabe von 1679 hindert. - Bei 1954 Steinbrecher. Gr. . . . adject. Lex. 1691 hatte er bemerkt: nicht 1692, wie Wolf II 618." Die zuversichtliche Ableugnung muss verwunderlich sein, wenn man weiss, dass nicht bloss Wolf, auch in der Hist. Lex., dieses Jahr giebt, sondern das Buch überhaupt, wo man es angeführt findet, vorwiegend mit 1692 citirt wird. Ich gab daher im Blick auf seine Anmerkung das Wesentliche der Sache kurz an, dass das Lex. von 1692 ist (Dedication 21 April 1692). Nunmehr kommt in einem längern Gerede der Vf. darauf hinaus, dass dies das Verhältniss sein möge, treibt aber die Rechthaberei so weit, mich auf eben diese seine unrichtige Angabe, die ich widerlege, zu verweisen, als woraus ich mich hätte belehren können. Die Sache war so unbedeutend, dass mehr als das Nöthigste in kürsester Form einer halben Zeile zu geben Ueberfluss war; provocirt er aber durch seine Behauptung, er habe die Sache richtig gehabt, eine Vergleichung seiner Angaben mit dem wirklichen Sachverhältniss, so kann auch dazu Rath werden. Im Titel der Ausgabe von 1691 liess er die Erwähnung des Index biblicus, den er jetzt nachbringt, aus und geb statt dessen die völlig überflüssigen und für jeden, der ein wenig Latein versteht, völlig sinnlosen Worte "Opusc. cui sicut simile hactenus non visum." Das Lexicon von 1692 hat einen z. Th. roth gedruckten Titel: Gr. Ebr. L ... sufficientissima, id quod approbat huic affixum Lexicon philol. grammaticum, inspersis vocibus chald, ita ut mereatur nomen lexici Chaldcici ohne Erwähnung des Index, welcher als besonderes Buch unter dem Titel Ebraismus in nuce s. Index ebr. l. biblicus 1692 erschien. Eine Bemerkung für den Buchbinder sagt: "Wenn dieser Index und Lexicon zur Grammatica solle gebunden werden", so möge jener "rothe Titul" vor die Grammatik gesetzt werden und da dies meistens geschehen ist, so erklärt sich, dass das Buch in der Regel als mit 1692 bezeichnet gefunden wird. Der Index fehlt nun bei dem Vf. ganz, nur trägt er in ein ferneres Werk Ebraismus philologico - didacticus, das er bloss aus Wolf II 618 vgl. auch IV 303 hat, wie die plumpe Abkürzung des Wolfschen Ausdrucks adornare coepit in disputatione 4 plagularum in "in Disput." zeigt, auf eigne Hand ganz willkürlich die Worte "s. Inden h. l. biblicus" hinein. Würde ein Antiquarcommis nicht seine Sache besser gemacht haben? - Einige ähnliche Angaben weist er zurück, weil es sich dabei bloss um neue Titel bandeln werde. Nur dass deren Erwähnung ebenfalls zu einer vollständigen Bibliographie gehört, ist bekannt und weiss der Vf. recht gut, da er sonst darauf eingeht, z. B. 478 Dessauer 368 Castellus 1724 Row, und selbst wo die Identität zu Tage liegt, solche Doppelgänger unter gesonderten Ausgabennumern aufführt, wie 521. Drusius. Fran.

1612. Leov. 1612 und glücklich sum drittenmal unter den Abonymen n. 98, oder wie Sohndler Lex. pent., bei welchem, da J. J. Henne in Hanau drackte (z. B. 1610 eine unpunctirte Bibel und die myt des MIUT, 1614 einen Pentateuch mit Targum und Raschi) die Hanauer Ausgabe die ursprüngliche ist, weshalb die Hauptvorrede des Bearbeiters nicht bei ihr erst hinsukommen konnte, sondern, sofern sie wirklich in der mit Frankfart bezeichneten fehlt, in dieser, deren Vorstücke vielleicht erst lange nach 1612 erneut sind, weggelassen ist. So hat z. B. auch 2001 C. C. [lies E. E.] Thiele die unter 2 angeführte Ausgabe bloss neuen Titel [die erste erschien nicht Jena, sondern Mersburg und Leipzig]. Bei 1975 Stier hatte ich dies ausdrücklich bemerkt; hier erklärt er nun, er begriffe nicht, wosu ich dies sage, da er ja die Ansgabe aufführe. Aber er hatte nicht angegeben, dass es Titelausgabe sei, und den nur in der zweiten hinzugekommenen Nebentitel fälschlich der ersten zugeschrieben.

Zur Unterscheidung der Ausgaben die auf den Titeln stehende Zählung derselben immer anzuführen hat sich der Vf. gans richtig sum Grundsatz gemacht; es ist dies nöthig, um bei viel gedruckten Büchern, wie Buxtorf, Danz u. dgl. der Vollständigkeit gewiss zu werden und Originalausgaben von Nachdrücken zu sondern, und hat ein besonderes Interesse, da dadurch die Geschichte ihres Gebranches vor Augen tritt. Er legt selber so grossen Werth darauf, dass er, wenn er an einer gans richtigen Angabe dieser Art bei Fürst aus irgend einem nichtigen Grunde Zweifel hegt, alsbald mittelst eines Ansrufungszeichens dieselbe n: 457 in das Gebiet der Liederlichkeit versetzt. Wenn ich jedoch Nachträge gebe, so sind diese nicht nach seinem Geschmack. Bei Dans\*) s. B. habe ich deren eine Anzahl gegeben und unter anderm bemerkt, dass der Interpres 1694 als ed. II bezeichnet ist. Dies will ihm nicht in den Kopf. "Der Recens. verwirrt den Leser, anstatt ihn zurecht zu führen." Dadurch wird aber die einfache Thatsache, dass Ed. secunda auf dem Titel steht, nicht aus der Welt geschafft. Ich habe ferner die Bezeichnung einer Ausgabe als noviseins wiederholt. Der Vf. berühmt sich dagegen, diese nwerthlose Bezeichnung niemals zu setzen." Schlimm genug, dass er nicht eingesehn, bei der Absicht einer vollständigen Aufzählung der numerirten Ausgaben habe diese Benennung den Werth, den Leser gleich sicher zu stellen. dass eine Zahl wirklich auf dem Titel fehle und nicht bloss, weil dem Bibliographen keine genauere Auskunft zu Gebote gestanden. Führe ich nun die Bezeichnung an, so erklärt der Vf. dies für werthlos, aber hütet sich, den Leser daran zu erinnern, dass er selber sich ja über

<sup>&</sup>quot;) Der Name Danz führt noch ein beschtenswerthes Beispiel ins Gedächtniss, wie die unbedachte Gereistheit durch alle Peren sieh einem Ausweg eucht. Ich habe behuß bequemerer Orientirung und dadurch erreichbarer grösseser Kürze vielfach in meinen Ergänzungen die im Handbuch gebrauchten Numera hingesetzt. Dass dies bei Danz und in andern Fällen nicht geschehen, erklärt er aus der Absicht, ich habe auf diese Weise den Leser zu dem Glauben verteiten wollen, solche Artikel, wie Danz und die übrigen, fehlten bei ihm ganz und gar.

diese ad sepississa in einer Anmerkung von 8 Zeilen ausgelassen hat und dass meine kurze Angabe alle seine Zweifel sofort löste. Endlich aber behauptet er noch, bei zweien unter den vier einschlagenden Schriften habe er schon sie angeführt (aber wozu dann die Anmerkung?), so dass ich Unrecht hatte, sie zu suppliren, und trägt also kein Bedenken, auch hier etwas hinter der Wahrheit zurückzubleiben: er hat nicht die Ausgabe Frankf. 1751, wovon die Rede ist, sondern Jene 1751. Die Jenser Ausgaben und die Frankfurter Nachdrucke sind aber ganz verschiedene Drucke\*).

Giebt man sich die Mühe, die von ihm gestellten Fragen zu beantworten, so bedankt der Vf. sich mit Injurien. Zu 13753 Münster hatte er gefragt: "(h. et lat.??)" Ich antworte: "nur lat." Jetzt erst kommt der Grund seines Zweifels zu Tage: eine Angabe Rossi's, von der er selbst vermuthet, sie sei ein Irrthum; meine Beantwortung aber beseichnet er als "Anmassung", da er sogar mehrere Exemplare vor Augen gehabt, bei seiner überaus nachlässigen Ausdrucksweise ist übrigens aus der Anmerkung im Handbuch nicht einmal zu ersehen, von welcher Ausgabel, ich möglicher Weise eines ohne hebräischen Text. Aber was hilft es mehrere Exemplare zu sehen, wenn man nicht einmal eins richtig zu lesen weiss. Es giebt gewisse Dinge, die es dienlich ist zu kennen, wenn man eine Bibliographie machen will, z. B. dass sich in ältern Büchern oft ein Lagenregister findet, nach welchem man die Vollständigkeit derselben beurtheilen kann. Ein solches steht auch in besagter Ausgabe und zeigt, dass zu ihr ein hebräischer Text nicht gehört. So hätte es ihm auch nicht schaden können, die einfachen Regeln zu wissen, nach denen sich in ältern Drucken das Format bestimmt, um nicht bei Büchern, wie z. B. 1383° Münster 1549, in Zweifel zu sein; während-Signatur und Wasserlinien darüber deutlich entscheiden. - Die von ihm geäusserte Vermuthung, Böschensteins ihm nur aus de Rossi bekannte Precatio sei, wie der kauderwelsche Ansdruck lautet, eine "Art selbständiger Anhang" zu der Introductio c. emend. J. Böschenstein, beantwortete ich, da mir das seltne Buch zu Gebote stand, durch Angabe des vollständigen Titels (noch dazu, um ansaseigen, dass es bloss auf den Wortlaut dieses Titels ankommen sollte, mit Anführungszeichen), aus der sich sofort ergab, dass die

<sup>\*)</sup> Unter diesem Artikel 452 sind Dans Compendium und Zopfs Auszug (sejuncto Chaldaismo) unter einander gemischt, ungeschtet es verschiedene Bücher sind. Die vollsten dige Reihenfolge der Ausgeben des letztern ist: 1734; Jen, Bielek 1742; III stud. Mylii ibid. 1748; Nachdruck: Fy. und Lpz., aber in Wahrheit Halle 1749; endlich: olim opera J. H. Zopfü Jen. Uröcker 1778, letztere aber nicht von Hirt besorgt. Aus dieser ist besunders abgedruckt das Novum accent. compendiolum, das n. 456 als von Danz verfasst und von Hirt herausgegeben steht, aber weder von Danz verfasst, noch von Hirt herausgegeben ist. Auch in n. 453 ist Interpres und Interpretie synopsis zu unterscheiden. Letzterem gehören die Ausgaben 1708 (als III beseichnet, wohl well Nucifrang. 1686 und Interpr. 1694 als die beiden ersten betrachtet wurden), VR 1746. Noviss. 1751. 1765 an, ersterem IV 1785 = 1694. Dagegen scheint 1710 der Literstor und Interpres plenier als II beseichnet zu sein.

weise Vermuthung luftig war. Er entgegnet: "ich wises nicht, dass er in diesem ihm wohl bekannten Buche eine Art selbständigen Anhang u. s. w. vermuthe". Bei dieser Gelegenheit widersetzt er sich der Bemerkung, dass eine Ausgabe der Pirke Abot nicht in den Plan des Handbuchs gehöre, mit dem angeblichen Grunde, weil dabei eine knechtische Uebersetzung sei und auf dem Titel ad linguam discendam stehe. Aber abgesehen davon, dass dies nicht von der Ausgabe, sondern von dem Buche an sich selbst gesagt ist und dass dieselbe, nicht einmal übermässig sklavische, Uebersetsung auch von andern Herausgebern beibehalten ist, so müseten nach diesem Grundsatz ja auch die übrigen Einzelausgaben, die wenigstens zum grossen Theil ad linguam discendam herausgegeben sind, und speciell die seines Freundes Fürst, die ausdrücklich "zum Behuf akademischer Vorlesungen" bestimmt ist, aufgenommen sein. - Bei 412º Clenardus weise ich, durch seine ausgesprochene Ungewissheit veranlasst, eine Ausgabe von 1539 nach, mit den, weil ich das Buch nicht selbst gesehen, vorsichtigen und nur für den, der absichtlich nicht verstehen will, zu kurzen Worten, sie werde angegeben, d. h. finde sich auch sonst durch glaubwürdige Zeugen bestätigt. Dies bleibt sie, auch wenn ihm jetzt von anderer Seite eine -Ausgabe von 1534 angegeben ist, denn bekanntlich schliesst die Existenz eines Druckes von 1534 das Vorhandensein eines solchen von 1539 nicht aus. Bei derselben Nummer unter 5 fragte er: "ohne Noten ?", indem er zugleich bedauert, dass Renouard keine nähere Angabe biete. Ich gab den Titel vollständig (ob Renouards 1556 richtig sei, konnte nicht entschieden werden) und ihm damit die näheren Angaben und die Gewissheit, dass keine Noten da sind. Nun aber hält er mir entgegen, Renouard sei doch die beste Autorität für Stephanische Drucke und geht darüber hin', dass er sich ja selber fiber Renouards unvollständige Angabe beklagt hatte, und dass Renouard wegen der Unvollständigkeit seines Titels offenbar die Ausgabe selbst nicht gesehen hat, - Zu 1075 Koolhaas Dies. 1748 fragt er: "Bei Ewald... ist 1751 Druckf.?". Ich gebe das Buch an, die bei ihm fehlende, aber zu erwähnende Fortsetzung jenes ersteren, woraus sich ergiebt, dass in dem Ewald vorliegenden Citat Titel des einen und Jahressahl des andern zusammengekommen waren. Nun meint er, "es sei dies nichts anders als der Titel zu der in seiner Frage erwähnten Ausgabe." Freilich, aber er kannte ja weder den Titel noch das Buch selbst, das keine Ausgabe, sondern ein eignes Werk ist.

Oft sind die Fragen des Vf. der Art, dass der geheime Sinn seiner Fragezeichen nicht errathen werden konnte. Zu 15114 Pagnini: cum appendice copiosa et nova" hatte er ein solches gesetzt. Das natürliche Verständniss desselben, um so mehr als die Worte in Wirklichkeit nova et copiosa lauten und daraus, wie nach der Anmerkung zu vermuthen war, er habe die Ausgabe nicht selber gesehen, kann doch nur sein, dass er das Dasein des Anhangs bezweifelte. Nun kommt der allerdings unerwartete Aufschluss: er hat von dem Worte nova geglauht, es könne nur heissen neu hinsugekommen; ihm war verborgen,

dass es eben so wohl (wie es die Vorrede erklärt: appendicem dictionum Chaldaicarum ... longe locupletiorem quam quae prioribus editionibus adjecta est, subjunximus) neu bearbeitet bedeuten kann, und das Fragezeichen hat bloss seine Verwunderung ausdrücken sollen, wie die Appendix habe nova heissen können, da doch schon in der vorhergehenden Ausgabe eine stand. Unter so bewandten Umständen muss ich mich denn freilich der Flüchtigkeit schuldig bekennen, nicht von vorn herein meinen Mann richtig beurtheilt und nicht gleich in Rechnung gebracht zu haben, er könne zu denen gehören, die über ein lateinisches Wort stolpern. - "Mehr aber, als blosse Flüchtigkeit" entdeckt der Vf., wenn ich zu seiner Notiz: "die Vorrede zu Gesenius dritter Auflage ist in der fünften nicht abgedruckt" das Gegentheil angegeben habe. Dass die Vorrede der dritten Auflage, wenn sie schon in der vierten fehlte und durch eine andere ersetzt war, in der fünften nicht wieder abgedruckt ist, versteht sich - von der Voraussetzung aus, man habe mit einem Schriftsteller zu thun, der wenigstens einigermassen mit Sinn und Ueberlegung schreibe - so sehr von selbst, dass man zunächst auf diese Meinung der Worte nicht verfallen konnte, sondern in der so besonders betonten Bemerkung - sonst nimmt der Vf. auf das Dasein oder Wegbleiben früherer Vorreden nie Rücksicht - etwas Wichtiges suchen, sie desshalb auf die Einleitung, die Gesenius in der Anmerkung als die für die dritte Auflage abgeänderte Vorrede sur mociton giebt, beziehen und etwa vermuthen zu müssen glaubte, dem Vf. habe ein unvollständiges Exemplar vorgelegen. Nachdem dieser seine Meinung kund gegeben, sehe ich freilich ein, dass jene Voraussetzung mehr als flüchtig, dass sie vollkommen unberechtigt war.

Von den Versuchen, meine Anmerkungen zu berichtigen, noch einige Proben. Wenn ich des Matth. Ansgarii Spicilegium, ein Buch, das bei ihm aus blosser Nachlässigkeit fehlt, da es schon bei Wolf am richtigen Ort unter den Lexicographen II 564 nur mit falscher Jahrzahl steht, hinzufüge, so hat er mittlerweile erfahren und hält mir vor: der Schriftsteller heisse Anchersen [wie mit dänischer Form er sich allerdings auf seinem Tograi nennt|. Aber bei Mittheilung des Buchtitels war der Name natürlich so beizubehalten, wie er auf dem Titel steht, so wie det Vf. z. B. Quinquarboreus richtig statt Cinquarbres schreibt und es Fürst notirt, wenn dieser statt Cellarius dessen dentschen Namen Keller gebraucht (während er freilich selbst einen Gelehrten, der sich auf dem Titel zum Felde schreibt, als Feldenius aufführt]. Dabei nimmt er einen Ansatz, sich über den Genitiv aufzuhalten. "Der Rec. setzt bei lateinischen Werken sehr oft den Gen." Solche Leute haben oft das Unglück mit ihrer Weisheit am verkehrten Orte aufzurennen, denn leider heisst gerade dieser schon im Nominativ Matth. Ansgarii, nämlich Fil., wie sich schon sein Vater Ansgarius Anegarii nannte. [Auch n. 1016 , Jonas "heisst Sveno Jonae]. Was übrigens den Gebrauch des Genitivs in Büchertiteln betrifft, so kann es damit jeder halten, wie er will; nur thut man, wenn man die wirkliche Nominativform wicht weiss oder nicht gleich ermitteln will, besser, den Genitiv beizubehalten, als in den Tag hinein aus Alberti n. 27 einen Albertus, aus Gebhardi n. 675 einen Gebhardus, aus Bango n. 1616 einen Rangon, aus Meno n. 790 einen Menon, aus Ochrichs n. 1845 einen Ochrich zu machen eder gar durch Verhunzung allbekannter Namen in Casaubonius, Eusebius Pamphilius oder verbessert Pamphilus das Lächeln Unterrichteter zu erregen. So war es dreist, aber nicht klug, bei dem Titel Compend. ling. hebr. an ling. ein Frage- und ein Ausrufungszeichen zu setzen, denn damit hat er bloss, ohne dass ihn jemand dazu genöthigt hätte, seine Unkunde des lateinischen Sprachgebrauchs, nach welchem jene Verbindung nicht nur gestattet, sondem sogar elegant ist, feeiwillig ausgehängt\*). - Wenn ich zu n. 1242 durch einfache Anführung des Namens in der Form, wie er auf dem Titel steht, eine irrige Behauptung von ihm, ohne waiteres Aufheben davon zu machen, berichtige, so heiset das bei ihm: mit einer Ungenangkeit". - Hier sei denn noch der Fälle gedacht, in denen, was im Interesse der Völkerpsychologie nicht zu übersehen ist, der Vf. mich aug den Tiefen seiner lateinischen Gelehrsamkeit \*\*) mit einem "ner sutor" - so schreibt er; er hält wohl mes und me für einerlei - beehrt. Ich fürchte nur, dass auch dieser mir zugedachte Hieb ins Blaue führt. Bei Kimchi sieht er ja aus dem beigesetzten Frageseichen, dass ich eben dasjenige Bedenken bege, dessen vermeinter Mangel mir von seiner Güte die Berechtigung sum sofortigen Eintritt in die ahrsame Schustersunft verschafft; ich wiederhole, mit Andeutung meines Zweifels, die von Wolf II 308 aufgeworfene Frage, die durch eeine Angabe nicht erledigt ward und auch jetzt noch micht ausdrücklich aufgeklärt ist. Man sieht nur durch, dass der Vf. sich wohl bei Umschreibung der Jahrsahl nach der Monatsangahe gerichtet haben wird, atatt dass es bisher mit Recht gebräuchlich war, bei Setzung nur einer und zwar. einzigen christlichen Zahl die zu wählen, die der jüdischen direct nach Addition entspricht. In diesem Fall weiss jeder gleich, dass er sie von Herbst zu Herbst zu verstehen hat; bei jenem Verfahren aber kann man'nie wiesen, welche Zahl wirklich auf dem Titel steht, und da der eine die, der andere die andere Methode beobachten würde, da viele Titel keine Monatsangabe bieten, und auf andern diese manchmal künstlich verstockt ist, so ist hierbei nur wieder nauer Confusion Thor and Thir medfinet. Wem würde es einfallen, bei einem deutschen Buche, auch wenn man sicher weiss, dass es, wie häufig, im letzten Viertel des vorhergebenden Jahres erschiepen ist, die auf dem Titel angegebene Jahrzahl bei Anführungen su verändern? Die Bezeichnung Asjs Löso, heisest es weiter, sei "nicht angs-

<sup>\*) 80</sup> glebt es z. B. Commendium ebraene lingues ex grammaticus. J. Avenaris desumptum Witt. 1581. S., 425 m. 149 els Atlanarius Grammistik selbst aufgeführt ist.

<sup>\*\*)</sup> vermöge derer er z.B. 1947 Standarus im Stande ist, ohne den Nonsens zu fühlen, Idib. Cal. April. und V Idib. April. aus einem ihm wolliegenden Buch absuschreiben, in welchem Petidic Cal. April. and V. Id. Apr., gans wohlverständlich steht.

steeren, weil bekanntlich feder Arje - ein Löses ist!" Wenn die Schriftsteller sich auf ihren Werken selber Arje Löw (oder Zevi Hirsch u.g.) nennen und diese Zusammensetzung für so wesentlich halten, dass sie danach Büchertitel wie אין באר (oder אינים באין a. dgl. bilden, so wird man wehl nicht umhin können, sie bei solchen Namen zu cikiren. Ist dem Vf. aber in seinem Eifer, die Zahl der Schuster auf Erden durch seinen Rec. zu vermehren, dies aus dem Gedächtniss entfallen, so kann ihm ein ächter Jude nachgewiesen werden, der sich ebenfalls der Nebeneinanderstellung Arje Lock bedient hat, beliebe er mur auf S. 70 seine eignen Worte n. 1000 aufzuschlagen. Ist es der Mühe werth. auf die umbedeutende Sache zurückzukonsmen, so hatte mich die Kürze des Citats zu dem Glauben verleitet, der Vf. habe an einer andern Stelle, die ich weder unter dem Namen noch unter dem Titel fund, von dem Buche handeln wollen; da aus einem hebräischen Titel der Inhalt so wenig ersehen werden kann, als wellte man im Deutschen citiren "siche Anweisung, Lpz. 1861" und da er sonst, z. B. 2014 bei dem Buch über das geistreiche Thema von den Schlachtregeln, das Nähere su geben pflegt, so war eine Andassung vermuthet, wie man sonst eine ganze Reihe von Verweisungen bei ihm vergebens sucht z. B. 248. Ikm(n)inst, 197 Dukes Contres, 488 Schultens Clavis, 576 Wesseling, 1457 Nothhelffer und anderswo nothwendige Verweisungen unterlassen sind; wie soll z. B. ein Buchhändler, der durch das Aushängeschild gelockt eich das Handbuch angeschafft hat und darin ein Buch sucht, auf dessen Titel der Verfasser Anen. Gess heisst, wiesen, dass er diesen aur unter Chananja finden kann?

Selbst bei Artikeln, wo er die thatsächliche Richtigkeit der Ausstellungen im Einzelnen einzugestehn nicht umhin kann, veresicht er immer nech die Sache so darzustellen, als ob er ganz im Recht sei-Bei Bhenferd muss er selbst zugeben, 1) dass er bei zwei Schriften den Abdruck bei Ugelini angeführt, bei einer andern weggelassen hat (was ich nicht sinmal erwähnt hatte); 2) dass er von den 4 Exercitt. erst die eine, darauf noch einmal alle 4, aber mit einem, auch sonst entstellten, Titel, der mar einer davon zukommt oder vielmehr aus mehreren eo zusammengeschweiset ist, dass er nun zu keiner einzigen passit, und alle 4 mit den Respondenten nur der einen, als gehörte nlieser zu allen, amführt; 3) dass er eine dazu gehörige Abhandlung, wie es jetst heisst, als su speciell, ausgelassen, während sie weder specieller noch kürzer ist, als die andern: 4) dass er bei einer die Wiederholung in den Opusculis angieht, bei den übrigen nicht (worüber er jetzt stillschweigend hinweggeht); worn noch kommt 5) dass er auf dem Titel der Opuscula aus Rhenfordi oratio de fundamentis et prinsipiis philologias sacras und am Andulae oratio in obitum Rhenferdii habits eine peratio ab R. Amiala de fundamentie et prine. philol. 8.4 gemecht hat, suf die dann auch glücklich S. 6 unter Andala verwiesen wird. Trotz seines eignen Eingeständnisses und segar mittelst desselben will et glanben machen, dass die gerligte Confusion bloss eine "angebliche" sei. Elisiches gilt von Weller, wo der Vf. bloss

den Specialtitel einer Disputation von dreien als Gesammttitel angab; dieser lautet in der mir jetzt auch vorliegenden Ausgabe von 1673 nicht anders, als in der damals genannten von 1680. - Unter den wichtigen Dissertationen von Chr. B. Michaelis fehlten zwei: de paronomasia und de soloecismo casuum und waren von mir ohne weitere Bemerkung nachgetragen. Der Vf. hält es für Taktik, den Spiess umzukehren und aus dieser einfachen Anführung zu beweisen, "mit welcher Eile der Rec. sein Buch durchgeflogen; er habe nicht bemerkt, dass dies ein Druckfehler sei." Da der Vf. die mangelhafte Correctur in der Vorrede mit einem Augenübel entschuldigt, so hatte die Recension diesen Punct ohne Rüge übergangen, obschon zu sagen gewesen wäre, dass das Buch von Druckfehlern, mitunter sehr sonderbaren wie 1419 haerest für hypothesi oder 731 Col. ad Suevam für. C. an der Spree, ärger wimmelt, wie ein ordinärer Auctionscatalog, und zwar von solchen, die nicht an sich, sendern wenn man die Sache schon anderweitig weiss, zu erkennen sind, in Namen, Jahrzahlen, Formatangaben. Vieles dieser Art ist auch, da es beharrlich wiederkehrt gar nicht Druckfehler, sondern vom Vf. verschuldet, wie z. B. die in Hanau erschienenen Werke fortwährend mit Hannov. bezeichnet werden, als seien sie in Hannover erschienen (171 Bashuysen [wo zwei Schriften: Panegyricus dictus a J. M. Ranno und Encomium auct. J. C. Kempf in eine einzige: "Paneg. resp. J. C. Kempfio" verwachsen sind, während der Paneg. noch einmal unter Raino n. 1624 aus Wolf IV, 311 erscheint], 638 Francus [welches 8] 1039 Keckermann [welches s. a.], 1802 Schindler, 2017 Tossanus u. a.) wie 1603. 1604. 2075 Vignolius statt Vignalius, 1256. 1666 Trevaux statt Trevoux, 322 sum Epitome, 335 des Epitome u. dgl. steht. Die Zumuthung, ich habe auch im vorliegenden Fall einen Druckfehler erkennen sollen, übersteigt wirklich alles Mögliche; ich soll ihn daraus haben ersehen müssen, dass auf der nächsten Seite steht: "beide verdienen, nach Gesen., nochmale edirt su werden," und habe folglich wissen können, dass die Diss. de paronomasia gemeint sei. Da das Wort beide auf alles mögliche gehn, also die beiden jetzt vorhergehenden Dissertationen bezeichnen kann. so war kein Grund, Gesenius nachzusehen, in dessen Worten: "diess (drei) und mehrere andere verdienten noch einmal meammen gedruckt su worden " gar nicht einmal die Diss. de paronomasia erwähnt ist (die übrigens selbst wohl wieder ein "Druckfehler" für die Diss. de sol cas. ist). Gesetzt nun aber, ich hätte diesen "Druckfehler" erkannt, was in der Welt konnte ich dann anderes thun, als den Titel der Dissertation einfach nachtragen, und die zweite dazu? Dazu kommt endlich, dass es doch ein höchst curioser "Druckfehler" ist, da die Numern fortgehen, zu jeder einzelnen Schrift gesetzt und, wie die Einschiebungen mit b. c. seigen, nicht erst beim Druck eingefügt sind, sondern schon im Ms. des Vf. standen. Nichts aber kann für diese Art fruchtloser Rechthaberei bezeichnender sein als das Verfahren bei Vaters Handbuch der hebr. egr. chald und ar. Gr., welches ich angeführt. Nachdem er zuerst S. 165 "die Existens zines solchen Handbuchs für das Hebrdische entschieden in Abrede gestellt" muss er nachträglich S. 172 bekennen, dass ihn mittlerweile der Augenschein überzengt hat, dass es vorhanden ist und allerdings eine hebräische Grammatik enthält, nämlich die auch 1801 separat erschienene [die übrigens so wenig das Wort "1. Curs." auf dem Titel führt, wie das Lesebuch von 1799 das Wort "Th. II"]. Er sucht sich nun aus der Sehlinge zu ziehn, indem er triumphirt, "er habe auch hier\*) das Richtige errathen." Da er die Sache zur Sprache bringt, so wollen wir sie auf den wahren Thatbestand zurückführen. Von dem Handb. 1802 wusste er bei Anfertigung seines Buchs gar nichts, da er noch S. 165 der Antikritik seine Existenz leugnet, und rieth folglich auch niehts; was er in dem Buch errieth, war die äusserst scharfsinnige Vermuthung, dass ein "Handbuch 1817", welches den Titel führt: Handbuch der hebr. u. s. w. Gr. "wohl ein arabisches" sei, während sich doch aus dem Titel von selbat verstand, dass das Handbuch also auch eine hebr. Grammatik enthalten musste. Auch hier heisst es in der Vorrede: "Ganz umgearbeitet ist die Grammatik des Hebräischen, welche, sowie bei der ersten Herausgabe dieses Handbuchs, auch einzeln erschienen ist und swar jetzt mit Hinzufügung eines kurzen Lese- und Wörterbuchs." Dass ein bibliographisches Werk Bücher, bei denen der Satz derselbe ist und die durch irgend welche neue Zuthaten verschieden sind, besonders aufzuführen hat, und sei es auch nur, um dies zu constatiren, versteht sich von selbst und ist auch anderswo bei ihm geschehen z. B. bei 164. Balmes, 1164. 1167 Levita. Seines treffenden Instinctes berühmt er sich auch bei dem Falle des Johannes a S. Cruce, bei dem er die vollkommen richtige Anführung bei Fürst und Kayser unter Johans bemäkelte, und hat auch jetzt noch nicht begriffen, dass a soncto Josepho u. drgl. bloss Beisätze zu dem eigentlichen Namen sind, die es unrichtig ist, zum Ordnungsworte in der alphabetischen Reihe zu machen, weil sie einerseits gar nicht für sich bestehen können, andererseits in jeder Sprache mit verschiedenen Buchstaben anlauten, und wer auf lateinischen Titeln, wie z. B. Dereser (auf n. 473 = 476, wo aber der Vf. bloss Dereser giebt, so dass nun kein Theolog, Lehrer oder Buchhändler, der nicht gerade den bürgerlichen Namen kennt, die Dissertation bei ihm findet) Thaddaeus a Sancto Adamo heisst, sich auf deutschen Th. vom heiligen Adam nennt, ganz wie man deutsch Karl der Grosse, lateinisch Carolus Magnus sagt. Soll ich noch deutlicher reden, so ist es ihm ergangen, wie wenn ein "Bibliograph" gesagt hätte:

Quarti Decimi (?), Bened., Opera. Mein Concurrent hat: "Benedict der Vierzehnte", ich weiss nicht, aus welcher Quelle. Da das Werk lateinisch ist, so glaubte ich auch den Autornamen zurück

<sup>&</sup>quot;) Wie richtig ihm nämlich sonst das Errathen geräth, zeigt 125. Anton. Nebriss., von dessen in Saragossa 1547. 4 erschienenem Buche er "conjecturitt" es sei "Paris Saec. XVI" oder 1939 Sperback, für dessen Diss. [1788 resp. J. M. Prechtlin] er die Jahre "1750—70" "combinirt." [Die Diss. de idiotismis Hebraeis aus demselben Jahr fehlt].

übersetzen zu müssen, nachdem ich in andern Quellen unter Q., D. und V. vergebens gesucht,

und nachdem man den kenntnissreichen und scharfsinnigen Mann beschieden, er habe unter Benedictus nachsehen müssen, weiter fragte:

Aber warum sagt Rec. nicht, dass in den andern Quellen wirklich Quarti Decimi steht; wie ich mit richtigem Instinct, freilich mit Fragezeichen, errathen?

Da bleibt freilich nichts übrig, als die Waffen zu strecken, und sich der Bewunderung eines so richtigen Instinctes anzuschliessen. --Rücksichtlich Heidenheims bleibt unleugbar, dass dieser sein 200 ורלשורן so gedruckt hat, dass es mit einem neuen Begen anfängt und besonderes, vollständiges Titelblatt besitzt, was nur die Absicht haben konnte, dass es auch als eignes Buch existiren solite und folglich auch als eignes Buch so vorkommt. Fürst, der es aufführte, handelte also richtiger, als der Vf., der es nicht anführte; am wenigsten aber durfte der Vf. Fürst aus seinem richtigeren Verfahren gar noch einen Vorwurf machen, als ob' er etwas ganz Falsches und Unsinniges sage, und die hämische Absicht der Bemerkung gegen Fürst fällt auf den Vf. zurück. — Bei Büttner fragt er, warum ich nicht auch gesagt habe, dass Fürst eine andere Ausgabe nicht angeführt hätte. Die Antwort ist einfach; weil ich nicht von Fürst, sondern von seinem Buch und seiner Anmerkung über Fürst redete, aber gar keine Veranlassung hatte, von etwanigen sonstigen Auslassungen Fürsts zu aprechen.

Die Geduld des Lesers wird längst erschöpft sein und es weiterer Einzelheiten nicht bedürfen, um über Werth und Stichhaltigkeit der Einwendungen des Vf. ins Klare zu kommen. Noch beklagt sich derselbe, über die hebräischen Bücher als einen neuen und bedeutenden Bestandtheil seines Buches erfahre der Leser der Recension nichts. Ist auf diese nicht speciell eingegangen, so liegt der Grund darin, dass bei den bekannten ungünstigen Verhältnissen der Verbreitung der jüdischen Druckwerke eine umfassendere Controle nicht möglich war. Es hätte zwar davon in allgemeinen Phrasen geredet, und auf den Grund hin: quilibet praesumitur bonus, und da der Vf. hier in besonders günstiger Lage namentlich durch die Oxforder Sammlungen war, recht gern vermuthet werden können, dass dieser Theil viel besser ausgefallen wäre; aber ein nicht besser motivirtes Lob hätte doch für einen nicht ganz eitlen Menschen keinen Werth haben können, und einzelne bedenkliche Erscheinungen mussten zur Vorsicht mahnen. Um nur etwas anzuführen: eines der wichtigsten Werke für den alttestamentlichen Kritiker ist z. B. Norzi's Minchat Schai, und es wäre gewiss manchem erwünscht, aus dem Handbuche zu erfahren, wie man es sich verschaffen kann. Aber über Heidenheims leicht zugängliches Pentateuchfragment, in welchem ein Theil davon steht und das ohnehin wegen der Bearbeitung der Masora unter den sonst aufgenommenen jüdischen Masoracommentaren vor allem Berücksichtigung verdient hätte, findet man keine Notis, und über die noch jetzt im Buchhandel befindliche Ausgabe des ganzen, Wien 1813, die ganz irreleitende, dass sie ohne Text und unvollständig sei, während sie im Gegentheil zu der Textausgabe dieses Jahres mit Raschi und spanischer Uebersetzung laut des Titels und der Vorrede derselben als Anhang gehört und nach dem Catalog des Verlegers auch nicht allein verkäuflich scheint., und andererseits den Commentar in der Mantuaner Ausgabe, wie die Vergleichung lehrt, durchaus vollständig wiedergiebt.

Fassen wir schliesslich unser Urtheil zusammen, so werden wir unbeirrt durch den Ton, den der Verfasser anzuschlagen beliebt hat nach wie vor gern anerkennen, dass derselbe gewiss sehr viel richtige Titel und Angaben bietet, gans wie Fürst, zu dessen Buch vorliegendes das nächste Seitenstück bildet, dass es aber nicht allen, auch billigen Anforderungen entspricht. Wer sich zuvor die Mühe gegeben hat, die Fehler heraus zu corrigiren, die Lücken auszufüllen, hat ein brauchbares Buch in Händen; wer auf die Angaben der Vorrede hin ein vollständiges und richtiges zu haben glaubt, hat sich vorzusehen

J. Gildemeister.

. . . . . . . -• . . • .

# Ueber nabatäische Inschriften.

Von

#### Dr. O. Blau.

### §. 1.

Herr Levy hat sich durch den Aufsatz über die nabatäischen Inschriften (Ztschr. d. D.M. G. XIV. S. 363 ff.) ein unzweifelhaftes Verdienst erworben, das nämlich, mit der kritischen Sichtung des in den letzten Jahren so umfangreich angewachsenen Materials umsichtig vorgegangen zu sein und die Untersuchung dieser Denkmäler in sprachlicher und antiquarischer Hinsicht wieder angeregt zu liaben. Man sollte meinen, es müsse nunmehr die Möglichkeit gegeben sein, eine endgültige Ansicht über diese Inschriften zu gewinnen und den Charakter ihrer sprachlichen Eigenthümlichkeit ausser Zweifel zu stellen. Der Verfasser jenes Aufsatzes spricht seine Ueberzeugung dahin aus "dass Alles auf unseren Inschriften, was nicht Eigenname ist, aramäisches Sprachgut ist" (S. 379 Anm. 2) und dass "auch die Ableitung der Eigennamen sich zum grössten Theil aus dem Aramäischen herstellen lässt" (S. 385 f.).

Seine Beweisführung hat indess wenig Ueberzeugendes und

was sich seinen Behauptungen entgegenstellen lässt, sind

1) Bedenken paläographischer Natur gegen die Richtigkeit seiner Lesung von solchen Stellen in den Inschriften, auf die er sich hauptsächlich stützt

und 2) Bedenken sprachlicher Art selbst in den Fällen,

wo man seiner Lesung beipflichten kann.

Zur Hervorhebung und Beantwortung dieser Bedenken habe ich mich um so mehr verpflichtet gefühlt, als aus der Prüfung des nun vorliegenden Materials für mich lediglich die Bestätigung meiner früheren Ansicht der Sache (Ztschr. IX, 235 ff.) hervorgeht. Ich halte die Sprache jener Denkmäler am Sinai, in Petra und bis in den Hauran hinein für einen arabischen Dialect und bin der Meinung, dass selbst dasjenige angeblich aramäischer Nachbarschaft verdankte Eigenthümliche, welches dieser Dialect aufweist, nicht von dieser Nachbarschaft herzuleiten ist, sondern vom gemeinsamen Ursprung beider. Wie das himjaritische Idiom, das in manchen Einzelnheiten sich dem hebräischen nähert, ohne dass desshalb Jemand einen Einfluss des israelitischen Volkes Bd. XVI.

annehmen würde, die Südgränze des arabischen Sprachgebietes, so bezeichnet der Dialect unsrer Inschriften die Nordgränze desselben.

Auf diesem Grenzgebiete des Arabischen und Aramäischen haben wir es, wenn nicht alles täuscht, mit den Ueberbleibseln jener Schicht semitischer Bevölkerung zu thun, die bei arabischen Schriftstellern zwar von Aram dem Sohne Sems abgeleitet, aber gewiss nicht ohne guten Grund zu den eigentlichen Arabern gezählt wird, und welche unter andern die Tasmiter, العب العاربة Gadisiter, 'Amalegiter, Gorhamiter, 'Abiliter u. aa. umfasst. Die Trümmer dieser Stämme haben wir uns, wie es zum Theil auch namentlich für die 'Amalegiter historisch bezeugt ist (Al-Bekri bei Wüstenf. Reg. zu den genealog. Tabellen S. 405 und 211), als den Stock der arabischen Bevölkerung an und in den Gränzen Syriens vor und zur Zeit der Einwanderung der jamanischen und isma'ilitischen Stämme ebendahin zu denken. Sie stehen, wie ich unten zu zeigen bemüht sein werde, sowohl in ihrer Sprache als in ihrer Religion den Arabern dieser beiden grossen Familien in ihrer vorislamischen Erscheinung ausserordentlich nahe, sind aber doch nicht identisch mit ihnen. Es verdient gleich hier ausgeführt zu werden, dass wir in unsern Inschriften selbst Zeugnisse, und zwar ganz bestimmt historische Zeugnisse, über die Berührung der Verfasser mit jenen ismailitischen und jamanischen Stämmen haben, aus denen hervorgeht, dass die Gnen mit den andern gar nicht selten durch Heirathen verbunden waren, Zeugnisse, deren Prüfung von um so höherem Werth ist, als sie auch für die Bestimmung des Zeitalters ge-wisser Inschriften massgebend sein wird. So sicher nämlich es in der arabischen Genealogie, wenn einer vom Stamme Tamim den Namen Choza'î (Wüsteuf. Geneal. Tab. L. 13), einer vom Stamme Bâhila den Namen Codhá'î (ebenda G. 15) führt, ein Beweis dafür ist, dass ein ismaelitischer Araber eine Frau aus den jamanischen Stämmen Chozá'a, Codhá'a geheirathet hatte und der Sohn mit seinem Namen seine mütterliche Abstammung zur Schau trägt 1), so sicher dürfen wir die zahlreichen in unsern Inschriften vorkommenden Nisbehs in gleicher Weise als Metronymika deuten. Ich finde bis jetzt in den Inschriften folgende zwölf Beispiele, z. Th. nach berichtigter Lesung:

<sup>1)</sup> Andere Beispiele dieses Gebrauches, der den ismailitischen Stämmen eigen gewesen zu sein scheint, mir wenigstens in den jamanitischen Genealogien nirgends vorgekommen ist, sind: ein Chozái im Stamme Bakr (W. T. B. 22), ein anderer im Stamme Mozaina (J. 22), ein Himjari im St. Tamim (K. 15). Aehnlich ist es, wenn (H. 15) einer vom St. Abs den Beinamen der Jamaner erhielt, weil er sich einem jamanischen Stamme angeschlossen batte (Wüst. Rg. 189).

- l) אלצביר (Ibn Doreid leiske pr. Lin. 270. ¡Zamachschari Lex. Geogr. 126) Nisbeh vom Stamme אֹב Dhabba, einem Zweige der ismailitischen Familie Bl-Jas (Wüst. Tab. J, 8), dessen Stammvater nach Massgabe der chronologischen Grundsätze, die Wüstenfeld in der Vorrede S. VII entwickelt hat, auf ungefähr das Jahr 20 n. Chr. anzusetzen ist.
- 2) ביר (Leps. No. 56) vermuthlich von dem grossen ismailitischen Stamme Målik, dessen Ursprung auf Målik b. Qeis (Wüst. Tab. N, 10) zurückgeht, also auf circa 100 nach Chr.
- 3) אלוילי (Leps. No. 12 nach Levy's Lesung S. 417) "abstammend von einer Wälltin", Tochter des grossen und berühmten Stammes Wäll unter den Ismailiten, der von Wäll dem Vater Bakr's und Tagleb's (Wüst. B, 11) in der 11ten Generation, also um 140 n. Chr., seinen Namen hat.
- 4) מרציר (Leps. Nr. 101) von der Familie Farraç. Qâmûs 11, 390 (der türk. Uebersetzung Const. 1268—1272) sagt: "El-Farraç war der Stammvater eines Zweiges der Bahila"; es ist der غرّاف in Wüstenf. Tabellen G. 11, lebte um 140 n. Chr.
- 5) קחבר (Gr. 4. 128 nach Tuch S. 190 ff. wozu noch Grey 62 abg. bei Levy XXVIII. C.) war schon von Tuch mit seinem gewohnten Scharfsinn ganz richtig auf die Familie Qutaiba, gentile Qutabi, vom Stamme Bahila bezogen. Qutaiba ist der jüngere Bruder des eben unter No. 4 genannten Farraç (Wüst. Tab. G. 11) und also gleichfalls um 140 zu setzen.
- 6) טבקי (P. 37, 2. Levy S. 483). Im Qâmûs (III, 9) berichtet der Uebersetzer: בَلَبُقَة, Țabaqa war eine kriegerische Heldenfamilie vom Stamme ljåd. Aus der an derselben Stelle bezeugten Gleichzeitigkeit mit Schann b. Afçå (Wüstenfeld Tab. A, 11 Register S. 416) lässt sich entnehmen, dass der Ursprung dieser Familie ebenfalls in die 11te Generation von 'Adnan zurückreicht, also aus dem J. 140 n. Chr. datirt.
- 7) אברר (Levy S. 439 und 482) halte ich für בברר (nach Qâmûs: I, 640: "Banu-al-Obeid sind eine arabische Familie, die Nisbe davon ist Obadi, wie Hodali von Hodeil". In den Wüstenfeldschen Tabellen kommt nur ein Al-Obeid (so mit d. Artikel) vor, nämlich in der jamanischen Fa-22\*

milie der Banu-Kalb, deren Sitze bekanntlich an den Grenzen Syriens (Wüstenf. Reg. 265) waren. Gilt unser מכריר diesem, was jedoch nicht ausgemacht, so fällt der Ursprung dieser Abzweigung abermals auf 140 n. Chr. Da er (2, 21) in der 21sten jamanischen Generation steht.

- 8) איז איז (häufig in den Inschr. Levy S. 434). In der 23sten Generation der Jamaniter, also 220 n. Chr. (W. 12, 23), erscheint unter dem nach Syrien gezogenen Stamme des Amr-Mozeiqia ein Foçajja b. Sa'd, der einzige dieses Namens: von ihm sind genamt die אָנ יُנ בּיל , Banû Foçajja ein kleiner Stamm" (Qâmûs III, 897). Das Gentile מציר wird auch hier andeuten, dass der so Genannte mütterlicher Seits aus jenem Hause stammte.
- 9) בְרְפּר (L. 104 wo Levy's Vergleich mit hebr. בְּרְפּר wiss abzuweisen) ist Nisbe von شريف. Der einzige dieses Namens im Arabischen Alterthum, der als Stammvater einer Familie vorkommt, ist Schore if im Stamme Tamîm (Wüstenf. L. 13, im Register S. 420 verdruckt L. 14); er ist ungefähr Zeitgenosse jenes Foçajja (No. 8), also um 220 n. Chr.
- entspricht dem arabischen תֹבְיבׁ, welches (nach Wüst. Reg. 107 und Qamus III, 400) die Nisbe der Familie el-Baragim im Stamme Tamim ist. In den Tabellen stehen die ältesten Glieder dieser Familie in der 13. Generation (K, 13 ff.), also ungefähr 220 n. Chr. wie die beiden letztgenannten.
- 11) מגדיו (in mehreren Inschriften s. Tuch S. 144, Levy S. 462, auch Lepsius 164, 1, wo Levy es verkannte), wurde schon von Tuch a. a. O. richtig mit der Familie Banu Magd in Verbindung gebracht. Sie waren (nach Wüst. Reg. 279) Nachkommen des Rabi'a h. Amir und der Magd bint Taim el-Adram. Diese Stammmutter des berühmten Hauses steht in den Tabellen unter O, 14 im Stamme Galib, in der Generation, die um 260 n. Chr. gelebt haben wird.
- עבליר (theils so L. 15, theils mit dem Zusatz אבן (theils so L. 36. 165). Könnte man hier nun auch geneigt sein, zumal das אבן שבליר nicht auf ganz gleicher Stufe mit den andern Namenbildungen steht, an die zu den אבן שבליר בארוע (Qâmûs III, 278) zu denken, so bietet sich doch den obigen Analogien entsprechend ein wohl geeigneter Anknüpfungspunkt auch in der ismailitischen Genealogie. Nach Qâmûs III, 678 (vgl, Wüstenf. Reg. 38) war "Abla عَلَيْتُ ein

"Mädchen vom Stamme Quraisch, sie wurde nach.
"mals Stammmutter eines Hauses, dessen Glieder
"mit einem gemeinsamen Namen al-Abalât hiessen;
"die Nisbe davon ist Abalî wie Arabî vocalisirt."
Nach den chronologischen Daten, welche die Tabellen (K, 16. U, 19)
enthalten, kann dies Metronymicum nicht vor der letzten
Hälfte des vierten Jahrhunderts in Gebrauch gekommen
sein. — אבליר (S. 479. Z. 17 u. 29) ist wohl bloss Druckfehler
statt unseres עבליר, sonst müsste an den Stamm عالي eine ebenfalls quraischitische Familie, gedacht werden.

Nur ברגרי (Beer 42. Tuch S. 140), statt dessen Levy S. 480 Anm. 1. טרטרי lesen möchte, was er aber auch nicht zu erklären weiss, wie er überhaupt keine jener Nisbes erkannt hat, ist mir annoch dunkel.

Ob ferner auch אליםלר (Lt. 48, 2 nach Levy S. 421 Anm.) רכלביר (Levy S. 474), יכלביר (Leps. 25, 4 nach Levy) und ררור (P. 37. Levy S. 482) überhaupt zu dieser Classe gehören, muss auf sich beruhen bleiben, da keine dieser Lesungen ganz sicher ist. Hingegen darf

13) gewiss die Frage erlaubt sein, ob man nicht אבן אבן אבן (B. 76. 139) geradezu als abstammend von der bekannten Familie איל (B. 76. 139), welche ihren Namen von Nomân b. Gasr (Wüst. Tab. 2, 20 also um 100 n. Chr.) ableitet, deuten soll; die gewöhnliche Nisbeh dieser Familie ist allerdings (Qâmûs III, 993), aber andrerseits besticht es doch, dass wir wissen, dass diese Familie, wie die beiden andern unter No. 7 u. 8 aufgeführten jamanischen Familien, schon in sehr alter Zeit gerade in Syrien und im Hauran ansässig war (Wüstenf. Reg. 371). Ueberhaupt würde, wie ich nicht zweise, ein sorgsames Forschen über die Sitze der einzelnen Stämme in bestimmten Zeiten ergeben, dass alle eben aufgezählten Familien mehr oder minder in der Nähe der syrischen Gränze sesshast gewesen sind, als sie mit den Stämmen am Sinai in Connubium traten.

Einstweilen lassen sich aber schon zwei fruchtbare Betrachtungen an die gefundenen Metronymika anknüpfen. Es ist doch sicherlich nicht blosser Zufall, dass die zwölf mit Sicherheit lesbaren Nisbehs sich sofort alle als bekannten arabischen und zwar 10 ismailitischen, 2 jamanitischen Stämmen zukommend ergeben, und dass das ungefähre Zeitalter, bis in welches die einzelnen Familien sich zurückverfolgen lassen, sich ganz genau auf die Jahrhunderte concentrirt, in welchen auch aus andern Gründen (ich stimme hier mit Levy S. 401 und Tuch 174 überein) der grössere Theil der Inschriften am Sinai geschrieben sein muss, nämlich die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt. Das älteste Datum, welches aus jenen Metronymicis zu entnehmen, wäre c. 60 n. Chr., das jüngste c. 400, sofern seit dem

namengebenden Stammvater oder der namengebenden Stammmutter mindestens eine Generation verfloss, ehe die Nisbeh in Gebrauch kam. Besonders häufig sind zwischen diesen Extremen solche Stammnamen, die um 140 u. 220 n. Chr. entstanden, gewiss ein Fingerzeig dafür, dass je länger je mehr die Verheirathungen zwischen den Arabern der Umgegend und den Stämmen der Halbinsel des Sinai zunahmen, dass letztere mehr und mehr von dieser Zeit an in jene aufgingen, und ein Beweis, dass solche Inschriften nicht vor 140 resp. 220 n. Chr. abgefasst sind.

Aber auch in ethnographischer Hinsicht ist ein sicherer Schluss zu ziehen. So vielfältig nämlich der Verkehr mit jenen Ismailitern erscheint und so bestimmt daraus hervorgeht, dass beide Völker in Sprache und Sitte sich sehr nahe gestanden haben müssen, so bestimmt weist doch eben der Gebrauch der Metronymika darauf hin, dass die Bewohner der Sinaibalbinsel selbst nicht Ismailitische, nicht Jamanitische Araber waren, denn der Gebrauch der Nisbe als Eigennamen hat doch theoretisch, wie in den ismailitischen Genealogien praktisch, nur den Sinn, einen als mütterlicher Seits aus einem frem den

Stamm entsprossen zu bezeichnen.

Auch diese Erwägung führt uns daher zu der Annahme zurück, dass wir es hier mit der nachher verschollenen Schicht altarabischer Stämme zu thun haben, welche von den seit Christi Geburt zugewanderten süd- und mittelarabischen Volksabtheilungen allmälig verschlungen wurde. Die folgende Untersuchung wird einige neue onomatologische Anknüpfungspunkte für die zuerst von Tuch (S. 150) ausgesprochene Hypothese bieten, dass besonders die Amalegiter einen Theil dieser Bevölkerungsschicht ausmachten. Wir wissen ja anderweit (Al-Bekri bei Wüstenf. Reg. 405), dass 'Amalegiter es waren, welche die Belqa, den District nördlich von Petra, beherrschten, als die Qodha im ersten Jahrh. n. Chr. dort einwanderten, dass 'Amaleqiter es waren, welche bei der Einwanderung der ljäditen (vgl. oben unter מבקי no. 6) mit ihnen in Kampf geriethen (Reiske prim. lin. 117. 120. Wüstenf. Reg. 214). Wir wissen auch, dass jene Völkerschicht, wenigstens die "Gurhamiten und einige andere Bewohner von Jemen und Hadramauth, eine eigene altarabische, von der bimjarischen verschiedene Schrift besassen (Jaqut Mu'gam al-buldan in Ztschr. VIII, 599). Aber freilich zur Gewissheit wird sich Tuch's Hypothese erst erheben lassen, wenn einmal alle sagenhaften und geschichtlichen Nachrichten über jene Stämme im Zusammenhange verarbeitet sein werden. Durch den Umstand, dass auch die sogenannten Nabatäer in Petra - wie nun durch die Münzen bestätigt ist - sich derselben Schrift und Sprache bedienten, wie jene arabischen Stämme am Sinai und im Hauran, wird man sich aber um so weniger irre machen lassen, je mehr es klar wird, dass der Name Nabat, Anbat ursprünglich gar

keine ethnographische Bedeutung hat, sondern eine appellativische Bezeichnung, wahrscheinlich von ihren Wasserbaukunsten (نبط) entlehnt, gewesen ist; eine Annahme, bei welcher es sich völlig genügend erklärt, dass die östlichen Nabatäer nach ihren Sprachresten zur aramäischen, die westlichen zur arabischen Familie zählen. Die letzteren werden selbst nichts anderes sein als Nachkommen der alten 'amalegitischen Bevölkerung Peträas (Robinson Palaest. III, 127, 763). Wenn ich daher fortfahre, die Schrift unsrer Denkmäler nabatäisch zu nennen, so geschieht es jetzt unter ausdrücklicher Ablehnung jedes directen Bezugs auf die Nabatäer an den Tigrismündungen und deren "chaldäisch-nabatäischen" 1) Dialect, wohl aber mit Erinnerung daran, dass die arabischen Gelehrten, welche eine besondere nabatäische Schriftgattung kannten (Fibrist al-'ulûm Ztschr. XIII, 565 vgl. Jahresbericht f. 1845 S. 63) wahrscheinlich unsere Schriftart gemeint haben. Zur Deutung des Ausdrucks lingua Bessa, welchen Antoninus Martyr (bei Tuch Ztschr. III, 149) von dem sinaitischen Dialect gebrauchte, möchte darauf hingewiesen werden dürfen, dass als Vertreter Arabiens in ägyptischen Inschriften (Brugsch, Geogr. Inschr. I, 208. 221. II. B. 16, 64) eine dem Dusares vergleichbare Gottheit Bes erscheint, so dass Bessi ungefähr gleich Δουσαρηνοί (Steph. Byz. 237) wäre.

# §. 2.

Um ins Einzelne einzugehen, so erkenne ich zunächst als einen der lohnendsten Funde Levy's den an, das bisher verkannte Tet der nabatäischen Schrift richtig erkannt und dadurch mehrere Lesungen in der That verbessert zu haben. So ist es ihm unter anderem gelungen das früher von Tuch vertheidigte und damals allerdings nicht deutlich lesbare האז, הין "Pilger" als Schlusswort so vieler Inschriften zu beseitigen und festzustellen, dass der mittlere Buchstabe in diesem Worte ein D sein müsse. Wenn Levy somit ein Wort aus diesen Texten verbannt zu haben hofft, das seiner Ansicht von der Sprache und dem Sinne der Inschriften so sehr im Wege stand, so ist dasselbe trotzdem an zwei Stellen wirklich vorhanden, wo Levy's Lesung angefochten werden muss.

Zunächst ist nämlich in Leps. 12, 2 (abgeb. Levy Taf. 2 No. V) der Vatersnamen von Levy sicherlich falsch גרם אלבעל gelesen. Die betreffenden Zeichen in schönen festen Zügen ergeben vielmehr ליזיר הואר Zwischen dem vorausgehenden בין und

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung braucht schon Barbebraeus bei Asseman. bibl. orient.

I, 476. Der Ausdruck الكلدائية النبطية setzt doch fast unwillkürlich ein gegensätzliches "arabisch-nabatäisch" voraus.

dem 3 ist eine Lücke für einen oder zwei Buchstaben, welche ich zu יעלר oder da ein ארשר בר עלי auch sonst vorkommt (handschriftl. Copie aus Wady Mukattab von L. Ross) zu 🐤 ergänze. Das nun folgende זיר דואר, welches sich beim besten Willen nicht aramäisch deuten lässt, ist arabisch verstauden sehr leicht = زاير دواًر d. i. "Pilger zum Heiligenstein". דראת mit & suprascriptum, gerade wie in Gr. 11, 2 (Levy Taf. 2. XVI B. Z. 2) wo ich שבראלאה lese, בנור, לנפור, לעפור, was Fîrûzâbådî durch سم صنم und اسم منم erklärt (türk. Uebers. I, 861) und Zûzeni in den Scholien zu Amrilkais (Moallaq. 61), wo die ,die Jungfern vom Heiligenstein" beschrieben werden, عَذَارَى دُوَار folgender Massen orläutert: والدوار حجم كان اهل الجاهلية ينصبونه d. i. فيطوفون حولة تشبها بالطائفين الكعبة اذا ناوا عن الكعبة "der Duvar ist ein Stein, den die Heiden aufstellten "und um den sie dann Processionen hielten nach "Art der Processionen um die Kaabah, wenn sie "von der Kaa ah fern waren". Da überdies مرار als Eigenname vorzugsweise von Berggipfeln vorkommt (Zamachschari Lex. geogr. S. 139), so wird man bei unsrer Inschrift sich den "Heiligenstein" als einen der Berggipfel vorstellen dürfen, nach welchem unsere Pilger wallfahrteten. Das Schlusswort der Inschrift und dessen Bedeutung im Zusammenhang mit dieser Vorstellung wird gleich weiter besprochen werden.

Diese Inschrift ist übrigens recht instructiv, um zu beweisen, dass das Schlusawort nicht און oder און sein kann. Es ist vielmehr, wie Levy richtig fand, der mittlere Buchstabe ein D. Levy liest nun dies häufige Wort שלם und glaubt dies in Verbindung mit voraufgehendem שלם oder אין durch "zum Heil", "zum Besten" aram. שלם erklären zu dürfen. Ich vermag ihm iu dieser Lesung nicht beizupflichten und zwar vorwiegend aus

paläographischen Gründen. Massgebend für die richtige Lesung können nur die besonders deutlich und mit kalligraphischer Sorgfalt ausgeführten Inschriften, soweit sie in zuverlässigen Copien vorliegen, sein. Auf diesen allen aber ist das dem D voraufgehende Zeichen viel kleiner und gebogener als das dem D folgende und man kann daher füglich nur lesen: 5DD. Ich bitte meine Leser die betreffenden Inschriften, namentlich Taf. 2 II, A, Z. 2; Taf. 3, XXVI, A, Z. 2; Taf. 4, LI, Z. 4; XLIV 1), 1; XLV, 1; IX, 4; XVI, A, 5; XXVI, D; XXXVI, zuvörderst mit eigenen Augen zu prüfen und die in den meisten derselben anderweit vorkommenden Lamed und Bet zu vergleichen, und mir dann zu der folgenden Erörterung zu folgen.

Eine Hauptstütze für Levy's Fassung würde es sein, wenn in der bilinguis L. 127 (Taf. 3. XLV), wie er annimmt, מוֹם durch לי מֹץ מֹשׁם übersetzt wäre. Dem aber ist nicht so. Vielmehr ist dort das ἐν ἀγαθοῖ Uebersetzung des מֹבְּעֵשׁם von שֹׁבְּעֹם mit suffix. 3. m., wie man sagt שׁׁבָּעָם, beatus tu et felix, und Θυμαροῦ (nicht Τυμαροῦ wie Levy S. 471 druckt) ist Imperat. von Θυμαρεῖοθαι, dem man nach Theocrit. 26, 9 die Bedeutung "sich pflegen, sich erquicken, es sich behaglich machen (Scarlatos Byzantinos Neugr. Wörterbuch Athen 1839, S. 539 erklärt θυμαρέω = εὐαρεστοῦμαι) nicht absprechen wird, und wird im arabischen Text übersetzt durch ...

Der Stamm batal ist den meisten semitischen Dialecten gemeinsam. Seine Grundbedeutung ist feiern, Feierabend machen, Feiertag halten. Der Qâmûs sagt III, S. 143: "بطل بطلام n. act. الأجير) wenn er feiert, wenn er feiert, عطل "الذا تعطّل المائة selbst ist nicht schlechthin "otiosus fuit", sondern wird besonders von zeitweiliger Unterbrechung einer gewohnten Thätigkeit gebraucht, z. B. Ibn Gubair ed. Wright p. 154:

وتعطّل في تلك الساعة سائرُ الايمة من قراءة التراويح

mit Angabe des Moments der Unterbrechung, gerade wie auch المطلع selbst eine: solche zeitliche Nebenbestimmung liebt, z. B. Sacy Chrest. arab. Text II, S. 102: وبطلت بعد الميوم حجّتكن So ist dem تعطّل Sacy Chrest. Berggren, Guide arab. fr. p. 179. Und wie bei Hamdani Maq. 8 (Sacy Chrest. III, 86)

<sup>1)</sup> So auf Taf. 4 gedruckt statt XLIX.

حرب املنا عاطلًا وذهب عملنا باطلًا Sinn und Gleichklang in beide Wurzeln wieder zusammenbringt und wie maltesisch btala feriae, dies festus ganz dem in der orientalischen Beamtensprache so geläusigen تعطيل Feiertag gleichkommt, so ist nach Fleischer (Ztschr. II, 494) بطالة Synonym zu عطالة , dessen Bedeutung nach Scheich Nassif (ebenda 493) "Unterbrechung der Thätigkeit" sein würde. Von Personen scheint es in dieser Bedeutung dem spätern Arabismus nicht mehr ganz geläufig (Schultens Monn. Vett. Arab. p. 63). Ich finde bei Maqqari ed. Wright I, 414: باطل بالخم "feiernd beim Wein" — (θυμαρής οίνος). Ableitungen von dieser Grundbedeutung sind aber nicht selten; ه بطال z. B. in dem Sprichwort bei Berggren, Guide p. 594, wo der Gegensatz zur Händearbeit recht ersichtlich ' ist; إباطير, Zeitvertreib" Mutenabbi bei Sacy Chrest. III, 15. Scheich Fåris Kaside v. 31, in Ztschr. II, 251; Ibn Gubair 206 u. aa. — Von Personen übertragen steht so 503 Kohel. XII, 3: "es feiern die Müllerinnen". Ein wenig anders במל Esr. IV, 24 von den Bauten am Tempel (ähnlich וبطال von Festungswerken Kazwînî Athar el bilad bei Uylenbrock 21, von Caffeehäusern Sacy Chrest. I, 152 eigentl. ausser Thätigkeit setzen, abschaffen); und von den Tempeln selbst sagt Jacobus v. Sarug. Ztschr. XII, 119, v. 2: 12.01 02600 "sie feiern" wegen Mangel an Besuchen; und weiter übertragen: Ephraem. Opp. 111, 330 in der Pestode: "es verstummt, feiert, die Stimme" (vgl. بطل الكلام Sacy Chrest. III, 159). In den Targumim, sagt Gesenius (Thesaur. 1, 201), steht 522 häufig für שבה, ruhen, feiern. Bezeichnend ist auch eine Stelle der Mischna (Aboda Sarah ed. Ewald S. 407) wo es heisst: "Sonne, Mond, Sterne und Planeten sind Götter, denn sie feiern nicht" לא בְּמֵלֹר, — hezeichnend, sage ich, weil der theologisch-ethische Gebrauch des so geläufigen arabischen nichtig", "müssig" seinen Ausgangspunkt von derselben, باطل Anschauung nimmt. So sagt z. B. Beidhawi I, 213 zu Sur. 4, 54: und bekannt ist das والطاغوت يطلف لكلُّ باطل من معبود أوغيره Wort des Propheten über die 300 Götzen in der Kaaba (Sur. 17, 83).

Aus allen diesen Anführungen, denen Belesenere leicht treffendere Beispiele beifügen werden, ergibt sich für unsere Untersuchung mit Sicherheit, dass dem Nubatäischen das Wort beschafts in der Bedeutung des Feierns, Ruhens, Rastens zu vindiciren ist, gleichviel zunächst, ob dieser Dialect mehr zum Aramäischen oder mehr zum Arabischen hinneige.

Wenn nun sonach in fast jeder Inschrift von Feiertaghalten, oder Feierabend machen die Rede ist, so fällt einem doch unwillkürlich die Ansicht ein, welche Wetzstein (Reiseber. S. 134) vom Entstehen der Inschriften in der Ruhbe und Harra sich an Ort und Stelle bildete, und seine Worte "dass sie von den Arbeitern (Steinmetzen und Bauleuten wenn sie in die Heimath reisten und zum Baue zurückkebrten) zum Zeitvertreibe in den Ruhestunden und an den Feierabenden gemacht worden sind", scheinen wie für unsre Inschriften gesprochen, um so mehr als auch in einer der wenigen bisjetzt bekanntgemachten qodhaitischen, W. II, a, Z. 4, das Schlusswort unser in der Form بطائلون zu sein

scheint. Auch die Erklärer der sinaitischen Inschriften haben ja oft genug auf die Erscheinung aufmerksam gemacht, dass die hauptsächlichsten Gruppen "an solchen Stellen erscheinen, wo der Wanderer dem Schatten folgend in ihm seine Ruheplätze wählte" (Tuch Ztschr. III, 160) und "dass aus einer sorgsamen Vergleichung der entsprechenden Inschriften und der relativen Entfernungen von einander sich sichere Ergebnisse über die alte Marheleh und ihre Ruheplätze am Mittag und Abend gewinnen lassen." Kann doch auch Levy nicht umhin, anzunehmen: dass die Inschriften "bei jeder Rast im kühlen Schatten der Felsen eingegraben wurden" (S. 390). Ich meine, um diese Mittags- und Abendrast zu bezeichnen, konnten die Schreiber kein treffenderes Wort, als eben "Lygebrauchen.

Vergegenwärtigt man sich ferner, dass die ähnlichen Inschriften in den Steinbrüchen von Turá bei Cairo allem Anschein nach den dort beschäftigten Steinmetzen, in gleicher Weise wie jene an den Arbeitsstätten des "Weissen Schlosses" (Wetzstein S. 133), ihre Entstehung verdanken, und auch in den Inschriften am Sinai eine Anzahl von Namen und Prädikaten auf eine Handwerk treibende Bevölkerung hinweist (عضر) Steinmetz; عنور) Stein-

Berggren S. 553; خبان oder خبان Kalkbrenner; انجار Schmied, u. a.), von der eher als von einer blossen Pilgergesellschaft vorausgesetzt werden darf, dass sie die nöthigen metallenen Instrumente mit sich führte, mit denen diese Inschriften zum Theil so sorgsam in den Fels gegraben sind (punched or dotted out), so liegt die Folgerung nahe, dass die Mehrzahl unserer Inschriften und namentlich wohl alle die, bei denen die Verfasser ihren Stand nicht näher bezeichnen, von Arbeitern herrühren, die zwischen den Steinbrüchen und Bergwerken auf der Halbinsel und ihrer Heimath

hin und herzogen und in den Ruhestunden und Feierabenden sich mit Einzeichnung ihrer Namen beschäftigten. Damit soll nicht gesagt sein, dass der Zweck dieses Einzeichnens ein ganz müssiger gewesen sei. Vielmehr deuten einige Ausdrücke wie "Pilger", "Priester", Häuptling" und anderes darauf hin, dass an den dichteren Zügen der Bevölkerung nach den heiligen Stätten auf der Halbinsel auch andere Classen der Bevölkerung theilnahmen und gewisse religiöse Verrichtungen vollbrachten (btala maltesisch Festtag). So ziehen alljährlich die Schaaren armenischer Handarbeiter, welche im Winter ihr Brot in Constantinopel gefunden haben, im Frühjahr bei der Heimkehr in ihr Vaterland erst nach dem Wallfahrtsorte Utschkilisse (Dreikirchen) seitswärts der Strasse, um dort ihre Andacht zu ver-Tuch hat in dieser Beziehung (S. 158 ff.) reiche und treffliche Andeutungen gegeben, die sich gegenüber den Allgemeinheiten Levy's (S. 389 f.) vollständig aufrecht erhalten.

Die Form anlangend, so wird عناء, wie Tuch sein زائر nahm, nomen agentis sein, باطل ; nur an einer Stelle (Taf. 2.

## §. 3.

Levy's Vertheidigung seiner Ansicht, dass Dbw als Substantiv in der Bedeutung "Heil!" zu fassen sei, leidet an grossen Mängeln. Hauptgründe dagegen sind:

<sup>1)</sup> Es ist nicht bloss auffällig, sondern geradezu sprachlich unzulässig, dass dies nhw, "Heil dem N. N." den Namen ohne Präposition boder har nach sich haben soll. Der in Anm. 2. S. 406 gewählte Ausweg, dass man in allen jenen Fällen die Präposition stillschweigend zu ergänzen habe, kann um so weniger für stichhaltig gelten, als der entgegengesetzte Fall, wo das verlangte bsteht, keineswegs durch "vielfache" Beispiele, sondern, nachdem das eine (zu L. 49. S. 440) in der Anm. 1. S. 468 von Levy selbst ausdrücklich zurückgenommen ist, nur durch ein einziges sehr zweifelhaftes L. 64 bis, Z. 3 belegt ist, indem daselbst in einem sehr zertrümmerten Texte ein b, welches ebenso gut in die Zeile darüber gehören kann, an das non nom angehängt sein soll.

- 2) In G. 123. 141. Leps. 21, 2. 3. 163, 2. 3. also an vier verschiedenen Stellen steht nach Levy's Lesung (S. 406) מטב רשלם בישלם אינה המשה Glück und Frieden". Warum steht denn nie שלטב רלשלם wie bei einiger grammatischer Genauigkeit zu erwarten? Muthet uns Herr Levy eine zweite stillschweigende Ergänzung zu? Aber nicht genug: er bat auch
- 3) selbst wohl gefühlt, wie die Verbindung מלביי מוש Glück!" matt und unbeholfen ist; er hilft sich daher mit der Annahme, dass dem Schreiber, der mit מוש begann und mit שלם schloss, im Grunde vorschwebte, er habe vorher פכיר geschrieben, und glaubt (S. 407 Anm.), dass man in solchen Fällen דכיר stillschweigend supplirte. So hätten wir drei stillschweigende Ergänzungen in den denkbar kürzesten und kaum drei Worte umfassenden Sätzchen nöthig! und das nicht etwa einmal ausnahmsweise, sondern als Regel!
- 4) Levy geht in diesem Lapidarstyl sogar soweit, dass er, um zu beweisen dass bew eine Bitte an Gott enthält, von einem gewissen Mschu voraussetzt, derselbe habe in folgender Formlosigkeit, in der saubern Inschrift L. 122, 6 (Taf. II, C), sich zu verewigen sich die Mühe gegeben:

שלם אלה משר

Heil! Allah! Mschu!

Diese Lesung wiederlegt sich am einfachsten, wenn ich dafür vorschlage: שלם אלהמשנו, dessen deutliches ע Levy übrigens ganz übersehen hat, d. i. "سلّم الهميست "es grüsst Al-Hamisau", ein bekannter arabischer Name, den Ibn-Habîb arab. St. p. 37 الهَمَيْسَعُ, Qâmûs und Maqqari p. 187 الهُمَيْسَعُ, Reiske prim. lin. p. 121: Homaisa' schreiben. — Auch der anderen von Levy ähnlich gelesenen und erklärten Stelle (II, B) substituire ich die Lesung הכיר אלחבר, welcher Name — El-Haddagu مُحَدِّرُ مُعَلِّمُ , wie nach Qâmûs der Stammvater einer arabischen Familie hiess, sein wird.

5) Wenn the in griechischen Beischriften durch das  $\mu\nu\eta\sigma\partial\tilde{\eta}$  wiedergegeben wurde, so beweist das doch, dass es einen entsprechenden Sinn haben musste, also nicht die Bedeutung "Heil!", sondern dass es sich damit etwa so verhält, wie wir leicht sagen können: "es ruft sich N. N. in Deine Erinnerung zurück" statt "es grüsst Dich N. N."

Da hiernach Levy durch seine Vertheidigung der Beer'schen Auffassung des Dow der Sache keinen eben guten Dienst geleistet hat, so bleibt die Tuch'sche Ansicht unangefochten: "Die "Urheber der Inschriften wollten es sicher als Zeitwort

"d. h. es grüsst, gesagt wissen, und damit dem später kom-"menden Wanderer ihren Gruss widmen."

Anders ist es mit dem ebenso gebräuchlichen דכיך. hat schlechtweg angenommen, dies sei gleichbedeutend mit urn- $\sigma \vartheta \tilde{\eta}$ , und Tuch sowohl wie Levy nehmen es als ungefähr gleichen Sinnes wie Dim, jeder in seiner Weise. Mir scheint im Gegentheil, dass es, weit entfernt mit dem pow einerlei zu seyn, gerade, um mich so auszudrücken, der Gegensatz davon ist. Irre ich nämlich nicht sehr, so wird דכיר dann gebraucht, wenn einer sich eines vorher eingeschriebenen Bekannten erinnert und nun als Erwiderung auf den verstandenen Gruss seinen Gegengruss einzeichnet. Es ist hier auf eine Erscheinung aufmerksam zu machen, die bisher ganz unbeachtet geblieben ist und nähere Untersuchung durch künftige Reisende verdient, dass nämlich meistentheils in den grössern Gruppen von Inschriften, die an einer Stelle oder auf einem Steine zusammenstehen, die erste oder die ersten Einzeichnungen mit bbw beginnen, die letzten und darunterstehenden aber mit דכיר. So Leps. 25. 46. 55. 64 ter. 99. 120. 162, Z. 2. 3. 163 (besonders instructiv wegen der öconomischen Anordnung der Grüsse und Gegengrüsse), 165. Grey 80. 139. und andere. Zuweilen mag auch, je nachdem es der Raum gestattete, die mit דכית beginnende Zeile über das שלם statt darunter geschrieben worden sein (z. B. L. 55). Auch die Klammerzeichen geben hier gewiss häufig einen Wink für die Zusammengehörigkeit der Inschriften. Vieles wird hier noch zu entdecken sein, wenn man hierauf an Ort und Stelle sorgfältig achten wird. Ich erkläre diese Erscheinung, wie angedeutet, so, dass der später Rastende Namen, Handschrift und Gruss seines voraufgegangenen Bekannten erkannte und zum Zeichen des Verständnisses den Gruss "es grüsst" oder "μνησθή" mit dem Worte acceptirte: רכיה d. h. "Ein sich Erinnernder ist" N. N.

Es ist nämlich hei der Tuch'schen Auffassung des Do nicht bloss von vornherein fast unglaublich, dass sich nicht irgendwo eine Spur davon finden sollte, dass der später Kommende, dem der Gruss gewidmet war, denselben irgendwie erwiderte, sondern es ist auch sprachlich schwer zu rechtfertigen, dass im Arabischen ذكير passiven Sinn = דכור haben sollte. Vielmehr ist ذكير arabisch nur activ, einer der sich erinnert, der ein gutes Gedächtniss hat. Die Wörterbücher und der Sprachgebrauch sind einstimmig darüber. Ferner: es ist durch nichts erwiesen, dass dem רכיר in zweisprachigen luschriften das griechische  $\mu\nu\eta\sigma\vartheta\tilde{\eta}$  entspricht, und demnach ist L. 134, 5. b (S. 472) Levy's Uebersetzung ins Nabatäische eine müssige Bemühung. Auch No. 93, 96 (Lepsius) ist keineswegs schlechthin als eine bilinguis Levy verbindet sie zu Gunsten seiner Hypothese, räumt aber ein, dass die griechische Uebersetzung grammatisch unrichtig wäre. Vielmehr ist, wo  $\mu\nu\eta\sigma\vartheta\tilde{\eta}$  steht (L. 879. 92), es

durch eine angefügte Inschrift anderer Pilger, die mit מרכיר anhebt, beantwortet, und da in der wirklich bilinguen Inschrift L. 85. 86. עיחססיין sicher durch שנה wiedergegeben ist, so spricht beides lediglich zu Gunsten meiner Auffassung, dass nämlich עידים wiedergegeben und auf ersteres wie auf letzteres durch דכיר geantwortet wurde: memor fuit. Die eigenthümliche Phrase in L. 127 wird nachher noch weiter erörtert werden.

Bei dieser Erklärung der beiden gebräuchlichsten Anfangsworte der Inschriften gewinnen nun auch alle zusammengesetzten Phrasen einen correcten Sinn. So die öfters vorkommende Verbindung במל ושלם der Rast N. N. und grüsst (seinerseits), oder — פוני (seinerseits), der Schlussphrase im arabischen Briefstile. Noch voller und deutlicher wird der Ausdruck, wenn, wie zweimal 1), Gr. 1 und L. 68, steht: שלם "Eingedenk ist des Grusses"

Im letzteren Falle שלם als Substantiv zu nehmen, wird noch durch einen andern Umstand empfohlen. Parallel nämlich dem geht an ein paar Stellen L. 27 und 64 ter der

Ausdruck דכיר לעלם. Dies עלם ist = בור לעלם Merkzeichen; "Grenzstein oder Merkmal, welches man am Wege "aufstellt wie z. B. Meilenzeiger und Thürmchen u. dgl." definirt es der Qamûs. Waren die Inschriften selbst der Salam, so ist der Alam gewiss in den öfter dabei stehenden Figuren von Thieren u. dgl., besonderen Abzeichen, vielleicht auch einem Theil der von Levy sog. Klammern, Monogrammen der Schrift und kurz allem was nicht zum Salam gehört, zu Solche alamat dienten dann wie eine Art Wappen oder ausgemachtes Erkennungszeichen zwischen Bekannten und Gastfreunden zur Erinnerung und, an diesen Strassen, vielleicht gleichzeitig mit als Wegweiser, um dem Nachkommenden durch die Richtung des Thierkopfs oder der Klammeröffnung näher anzugeben, wohin der Vorausgegangene seinen Weg genommen batte, auch wohl um bei der grossen Gleichförmigkeit der Eigennamen Verwechselungen zu vermeiden. So zum Beispiel ist L. 64 bis das dazu gezeichnete Kameel das Dby des Schreibers und 64 ter דכיר לעלם bezieht sich darauf. So scheint mir auch Gr. 139, 2 (Tuch XX. Levy S. 438) דכיר ייבומר verstanden werden zu müssen: "memor fuit insignium ejus", nämlich des in Z. I genannten, obgleich die grammatische Form des letzten Wortes nicht ganz unzweideutig ist. Es kommt aber dieselbe Con-

<sup>1)</sup> L. 11 שלשל wird unten anders erklärt; L. 28, 3 ist das schliessende משלם wegen der Gestalt des ersten לשל unzulässig.

struction des רכיף in der Inschr. Gr. 145 = B. 62 vor, wo am Schluss zu lesen ist: רכיר שירו אוטר (Levy 461 Anm. 4) "es gedenkt Ojeidu seiner Heimath" רכיר שירו אוטר ; vgl. zur Sache Amrilqais Moall. v. 1 das בَבْת יו und desselben Ausdruck in einem andern Gedicht (ed. Arnold 1836 v. 51). — Unerklärt bleibt mir von verwandten Gruppen nur das מושר יי שור של (Levy S. 481), doch dürfte daran erinnert werden, dass יו in der Bedeutung "bis zu" nicht nothwendiges Merkmal eines nordsemitischen Dialectes ist, da es bekanntlich (Osiander Ztschr. X, 50) auch himjaritisch ist.

Incorrect scheint mir dagegen die Construction, welche Levy der Inschrift L. 34 gegeben hat, indem er הכיה was er nach S. 404 = זכהר nimmt, mit folgendem b vor dem Namen und zwar nur vor dem ersten, nicht aber den folgenden NN. propr. erscheinen lässt; zu geschweigen des verunglückten Versuches L. 64 ter Z. 2 (S. 449) auf aramäische Art zu lesen. Wird denn in so einfacher Rede das Subject des Satzes, der Nominativ, durch vorgesetztes 5 oder gar be eingeführt? Herr Levy ist es sich selbst schuldig, sich über diese beiden Satzbildungen auszusprechen. Ich lese in L. 34 تڪيرون oder نڪيرون als Plural, der, obwohl ungewöhnlich auch wo mehrere Namen als Subjecte folgen, sich doch als einmalige Ausnahme so gut wird rechtfertigen lassen, wie ein ander Mal der Dualis wor zwei Subjecten (nach Sacy gramm. arabe 11. §. 395. S. 237) steht (L. no. 105, Z. 1, wo ich nur so theile: שלמא גדיר vgl. Levy S. 461). Wegen der Wortstellung des Prädicates דכיר vor dem Subject, verweise ich auf Sacy Gr. a. a. O. §. 761. Ewald Gr. arab. II, §. 668.

Die mit Diw anhebenden Phrasen sind ebenfalls nach arabischem Sprachgebrauch leicht erklärbar. Sehr häufig steht das Diw vor folgendem, einfachen oder aus mehreren Namen zusammengesetzten, Subject ganz absolut "es grüsst", ohne Object (Leps. 103. 105. 106. 107. 111. 112 u. aa.). Zu diesen Fällen wo das Object (der "später kommende Wanderer" Tuch S. 176) nicht näher bezeichnet wurde, könnte man auch diejenigen rechnen, wo ausser Namen und Stammbaum des Schreibers die Inschriften nur das Diw und das schliessende in enthalten, indem man letzteres dann als Situationsaccusativ (Sacy Gr. II, §. 147, 1) zum Subject zöge. Allein es spricht hiergegen nicht so sehr der Umstand, dass bei zusammengesetzten Subjecten die erforderte Pluralform nicht sichtlich würde (denn es könnte ja dann jeden pluralis fractus von jeden gedacht werden) als vielmehr die Erscheinung, dass in mehreren Inschriften nach dem Namen und

vor dem hon noch ein oder mehrere Worte stehen, die nicht als Titel oder Apposition der genannten Personen betrachtet werden können, dagegen einen vortrefflichen Sinn geben, wenn wir sie als Object zu werden betrachten und mit ihnen das hon zusammennehmen, und gemeinsam erklären.

Es schliessen sich nämlich an das einfache "es grüsst N. N. den Rastenden" eine Anzahl vollerer Redensarten an, die Levy sämmtlich verkannt und grossentheils ganz unerklärt gelassen hat.

So erkläre ich die schon beigebruchte Lesung von L. 12: בינות בול בינות בינות

שלם ייעקדה בטל 85: בטל

d. i. es grüsst N. N. seinen Genossen, wenn er rastet (otiantem), אַבְּאָבֶׁה, wo אַבֶּבּ, Schutzgenosse, Bundesgenosse, ein Verhältniss bezeichnet, dessen Erwähnung nach dem, was ich oben über den Gebrauch der عَلَى bemerkte, sich leicht begreift und welches seine specielle sachliche Erläuterung darin findet, dass die عَكِيَّ thatsächlich das beduinische Symbol des Verhältnisses zwischen Hausherrn und Clienten ist (Wetzstein Reiseber. 148 Anm.). Der Schreiber widmet seinen Gruss seinem 'Aqid, der wohl desselben Weges ziehen sollte, in nabatäischer und griechischer Sprache. — In ähnlicher Weise verstehe ich L. 159: salutat Sadilah b. Schimrakhu (ממרחם) socium otiantem, ישם בשנר בשנר בשנר בשנו , "seines Gleichen".

So verbinde ich auch in L. 113 die Worte: משלמים ביריביר, es grüsst N. N. den, der sich seiner erinnern wird, wenn er (hier) rastet, hauptsächlich deshalb, weil an einer andern von Levy gänzlich missverstandenen Stelle, L. 149 zu Ende, noch vollständiger steht: سَلَم . . . قفي ذكير بطل ,es grüsst N. N. den später Kommenden, sich erinnernden, rastenden." Die ganze luschrift umschreibe ich nämlich, indem ich die zwischen den zwei Hauptzeilen stehenden Zeichen für Trümmer des im Namen אלמכקרר (Levy 8. 474) א und ב halte, so:

שלם גרם אלבעלי בר עמיו בר אלמבקרו קסי דכיר בטל Aehnlich endlich ist vielleicht auch L. 160, 2 das (१) מוט בטב durch "den Wanderer, wenn er ruht" zu übersetzen und an مواشى, مأش anzuknüpfen.

Alle diese Ausdrücke kommen nur nach wor und finden sich in den mit אום מולים anhebenden nicht. In ein paar Fällen, wo kein אים und überhaupt kein so allgemeines Object weiter im Satze dasteht, hat es mir sogar scheinen wollen, dass der Grüssende seinen Gruss einer bestimmten Person und zwar vermittelst der Präp. אים ביל gewidmet hat, doch bin ich der Sache nicht ganz sicher. — L. 102, eine der schwierigsten Inschriften, lese ich, unter der von Levy vorgeschlagenen Annahme, dass die halbverwischten Zeichen rechts erst später biuzu gekommen sind, in Z. 2. 3:

### שלם גרם אלהי על עמרעינא ברת עברברו

,, es grüsst Garmilah die 'Umraina Tochter des 'Abarbaru." Letzterer Name kehrt auch Levy S. 481 in Lt. 7, 1 wieder: zur Noth könnte man zu Anfang der 2. Zeile auch lesen צלי מרגינא, Diminutiv, von Margana, einem bekannten Frauennamen. — Derselbe Garmilah oder ein anderer (der Name ist nicht so selten wie Levy S. 460 angibt, der ihn z. B. auch L. 164, Z. 9 am Schlusse, במאלה כטל, verkannt hat) jedenfalls mit denselben verzwickten Schriftzügen und der Eigenheit seinen Vater nicht zu nehnen, weicht auch in L. 9 aus dem gewöhnlichen Geleise, wenn anders dort zu lesen ist:

שלם גרמאלה על בר עכרבר

wo letzterer Name statt עברכן, wie Levy conjicitt, auch nur Vermuthung, aber wenn richtig, wohl jener ברת עברברן verschwistert ist, zumal in Lt. 7, I der Name עברבר (vgl. den phönizischen Namen Ἀβαρβαρέη Nonnus Dionys. XL, 363) ebenfalls in Verbindung mit zweien Garmiläh, Bruder und Vater, steht; so dass 'es sich hier um Glieder einer und derselben Familie handeln würde.

Verschieden' von jenen allgemeinen Ausdrücken, Pilger, Wanderer, Genosse, Hintermann, die wir als Object des Grusses erkannten, sind einige an gleicher Stelle in den Inschriften stehende Wörter, die schon Tuch S. 140 als Titel und Apposition zu dem Namen des Schreibenden erkannte. Auch Levy lässt einige derselben gelten, obwohl er sich sträubt, sie als arabische Wortformen anzuerkennen. Es sind folgende: פרקן, אשרבר, אשרבר,

zweifelhaft s. Levy 381 Ann. 5), welche alle Tuch achon richtig erklärt hat, dann Leps. 133: רישר, Fürst, L. 64 bis: אלמבקרר der Hirt oder Viehzüchter L. 162, 2. ver- مُدَبِر = מרברו (wahrscheiulich Steinmetz (s. oben), مُدَبِر walter (s. unten), Grey 100. 172: קרחר = קוחר nicht sowohl "Augenarzt", wie Abulfeda Annal. II, 310, sondern nach Qamûs "Verfertiger der Trinkschalen", عُدُن – sämmtlich mit auslautendem 1; - ferner drei mit auslautendem N - welches, wie ich gleich hier bemerke, in meinen Augen nichts anders ist, als eine ebenfalls erstarrte und bedeutungslos gewordene Declinationsendung, nämlich das a des Accusativs neben den schon von Tuch gefundenen u des Nominativ und i des Genitiv - L. 25, 6: מבחא :(Gr. 1 (Tuch S. 134, Z. 3 zu Anfang): מבחא - Koch, weil ein sol- طابخ Kalkbrenner, schwerlich طابخ ches Gewerbe als ausschliesslicher Beruf unter den Verhältnissen jener Bevölkerung kaum denkbar, endlich L. 164, 5: בנרא == Zimmermann; — ein paar Mal aber, anscheinend ohne نحار alle Spur von Endung: z. B. 164, Z. 11 führt der שמו, der Z. ברא betitelt wird, den Beisatz נגר, von Levy verkannt, aber wahrscheinlich auch L. 166, 2 in derselben Form wiederkehrend; so auch L. 164, 7 am Schluss גרם, vielleicht בו, Dattelhändler; da wenigstens der Levy'schen Auffassung als Eigennamen in Verbindung mit Z. 8 und seiner daran geknüpften undurchdachten Bemerkung über "natu minor" gegen Tuch (Levy S. 478, Z. 4 v. u.) sich das entgegensetzen lässt, dass Zeile 8 nach der deutlichen öconomischen Anordnung der Inschrift und den gleichmässigen Schriftzugen vielmehr mit dem Anfang von Z. 7 zusammengehört, und die abgesonderte Inschrift bildet:

שלם חרישו 7. בר גרימו 8.

Zuletzt möchte ich zu diesen Standesbezeichnungen auch noch einen rechnen, dessen Deutung Levy ebenfalls aufgegeben hat, nämlich die in P. no. 36 (Levy Taf. 4. No. LV) nach dem Namen stehenden Worte, welche zu lesen sind: מַבּע שַּבעין d. i. עבעין oder בוֹפַי , Vorsteher der Siebenzig", des Siebzigerausschusses. Wem dies eine willkommene Erinnerung an die siebzig Aeltesten Israels am Berge Sinai (2 Mos. 14, 1. 14. Schem Rabb. c. 27) ist, der nehme sie dafür: mir ist es ein dem himjarischen מלך ארבעם König der Vierzig (Osiander

Ztschr. X, 57 Anm. 2) vergleichbarer Titel, beruhend auf einer Organisation und Eintheilung des Volkes, von der sich vielleicht eine Erinnerung, mindestens Analogie in der Sage von den 70 Tausenden des untergegangenen Stammes der Aditen (Herbelot b. 0. 11, 759) erhalten hat (vgl. übrigens im Allgemeinen die reichen Sammlungen Steinschneider's über die Zahl 70 in dieser Zeitschr. 1V, 145 ff.) 1).

Um auf die grammatischen Functionen des רכיר חסר noch mit einem Wort zurückzukommen, so habe ich keinen entscheidenden Grund zur Erledigung der Frage, ob, wo רכיר בטל steht, das Schlusswort als Object abhängig von לבבי, adject. verbale mit Genitiv (Sacy Gr. 11, S. 183), entsprechend dem בייבי סלפי oder als Situations-Accusativ oder als Apposition zum Subject anzusehen ist. Es ist das auch von ziemlich untergeordneter Bedeutung und wird nach Massgabe anderer Phrasen zu entscheiden sein, die wir gleich besprechen werden.

## §. 4.

Es liegen nämlich in dem jetzt zugänglichen Materiale schon mehrere Fälle vor, in denen die gewöhnlichen Redensarten des Grusses und Gegengrusses eigenthümlich modificirt erscheinen, Fälle die besondere Beachtung verdienen, weil sie die sichersten Prüfsteine der Richtigkeit des Verständnisses jener sind. Solche Variationen sind schon L. no. 87, e משלה, welches vermuthlich mit der vorgehenden Inschrift 87 b zusammenzunehmen ist, "grüssend"; und L. 121, 3. 4 — Tuch XI, 2 das משלה , "grüssend"; und L. 121, 3. 4 — Tuch XI, 2 das

ימרכרים, welches zu übersetzen sein wird: "eingedenk ist N. N. (gleichzeitig seinerseits) sich in (Anderer) Erinnerung rufend": (n. ag. II.) ذكير oder (passiv III.)

Ferner gehört dahin L. 14 (Levy Taf. 2 No. XI). Schon den Eigennamen des Vaters des Schreibers möchte ich anders lesen als Levy: mir scheint האלו בר בוכר, nicht ישלו בר בר בוכר dagestanden zu haben, ישלו arab. Eigenname Qâmûs III, 602); doch ist das unerheblich. Den appellativen Theil liest nun Levy (S. 418):

<sup>1)</sup> Eriunere ich mich recht, so kehrt die 70 auch in der spätern arabischen Versasungsgeschichte wieder; so verwalteten z. B. in der Lücke zwischen der Ichschididen- und Fatimiden-Dynastie in Syrien 70 Reichsobern das Land, wie ich irgendwo (wahrscheinlich in Sojuti's Chalisengeschichte Mscr. die mir jetzt nicht zur Hand ist) gelesen habe.

Was heissen soll: Von dem cancellarius N. N. nach seinem Worte (Wunsche) zum Heil! Bedauernswürdiger Reichskauzler der Nabatäer! keinen bessern Stil zu schreiben! Es liesse sich gleich von vorn herein darauf wetten, dass, wenn alles sonst in Ordnung wäre, der Uchersetzer den Schreiber missverstanden haben müsse. Es kommt aber noch insbesondere hinzu:

1) in Z. 3 zu Anfang ist ein Buchstabe, wahrscheinlicher ,

vielleicht auch n, ganz unberücksichtigt geblieben.

2) Die Stellung des Titels vor dem Namen ist in unsern Inschriften ganz ungebräuchlich; er steht, wie wir eben sahen, immer nach, dem allgemeinen semitischen Sprachgebrauch folgend.

- 3) Auch der Gebrauch des 5 auctoris ist unsern Inschriften fremd, daher nicht räthlich, an dieser einen Stelle ihn anzunehmen.
- 4) אבא, auch nicht das rabbin. אבא באל bätte anführen können, heisst gar nicht schlechthin Wort, Wunsch; abgesehen davon, dass ein chald. באם באבים, nirgends existirt.

5) Das שמב würde hier einmal ausser aller Construction stehen, — also wohl gar noch ein רכיר oder שלם, stillschweigend zu suppliren" sein!

Nehmen wir die Worte dagegen als einen Gruss und Zuruf au den Leser in arabischer Sprache, so gibt sich ungesucht der Satz:

لِمُذَّكِرٍ وَالِ كُلْمًا يبطل

Dagegen finde ich eine Parallele, einen ähnlichen Gruss wie in der ehen besprochenen Inschrift, in der bilinguis L. 127. 127 bis. Der Griechische Text lässt sich, wie er da steht, doch wohl nur lesen: μνησθη Αὐσος Ερσου. καλ(ε) εται. θυ-

μαροῦ ἐν ἀγαθοῖ. d. i. "Gedacht sei des Aus, S. d. Hars! Er wünscht: mach deinen Keif glücklich! (wegen καλεῖται vgl. Soph. Oed. Col. 1387: τὰς ἀρὰς ῶς σοι καλοῦμαι, der Fluch den ich dir anwünsche). Den morgenländischen Ausdruck Keifmachen wähle ich, der Verzeibung meiner Leser sicher, mit Absicht, weil in ihm gerade das Θυμαρεῖσθαι und και beide recht zur Anschauung gelangen. Die Pilger, die Arbeiter machen ihren Keif, pflegen des Leibes und der Seele in der Rastzeit, der Feierabendstunde, im Schatten des Felsens, wo sie dieser freundliche Bergmannsgruss: Glück auf! in doppelter Zunge einlädt, und gedenken gewiss des Schreibers. Solche Sprüche, an Ruheplätzen eingeschrieben, wollen aus dem orientalischen Leben herauserklärt sein, wie denn ihr Gebrauch im Morgenlande noch heute weit genug verbreitet ist. Auch der arabische Gruss besagt dasselbe und liest sich unschwer so:

### §. 5.

lst uns nach all dem Gesagten schon ein gut Theil des von Levy für aramäisch ausgegebenen Sprachgutes gleichsam unter den Händen entglitten und zu arabischem geworden, so dürfen wir wohl begründeten Zweifel hegen, ob von den S. 379 ff. besonders hervorgehobenen Aramaismen der Inschriften irgend etwas noch haltbar sei.

Levy legt, und mit Recht wenn es so wäre, ein Gewicht auf das Vorkommen des Pronomen relativum lw, und führt S. 449 als Stellen, wo er es mit Sicherheit angetroffen, die Inschriften L. 64 ter, 2; L. 87a und L. 12 an. Von diesen ist zunächst der Beweis aus L. 12 sehr geschwächt dadurch, dass er S. 417 die Erklärung dieser Inschrift selbst nur als "Vermuthung" gelten lassen möchte. Bei dem sehr schlechten Zustande dieser Inschrift und der dadurch bedingten Unsicherheit der Entzifferung, die wir unten, wo im Zusammenhang von den Eigennamen die Rede sein wird, mehrfach zu berichtigen Anlass haben werden, ist es allerdings bedenklich sich für eine so gewagte Bebauptung auf einen Eigennamen zu berufen, der selbst wenn er nicht anders zu lesen wäre als 7050, eine viel einfachere Erklärung in der Wurzel שלך (vgl. den so bekannten Eigennamen Soleik Qâmûs III, 94, der allein 3 Männer dieses Namens und einen aufführt) zulassen würde, als in der Annahme einer Composition, זכרבש "dem Chou gehörig", die kein Analogon in den Inschriften hat. - In 64 ter macht es fast mehr Schwierigkeiten zu verstehen, wie Levy sich die Construction des von ihm gelesenen דכיר של-תם -אל-בעל, also mit pron. rel. zwischen Prädicat und Subject des Satzes, da er בכל als nom. propr. nimmt, gedacht hat, als seine Entzifferung zu beseitigen. Hier die meine: ich zerfälle die Inschrift nach dem Kindruck, den zwei verschiedene Handschriften auf mein Auge machen, in folgende zwei (siehe die Abbildung bei Levy Taf. 3 No. XXI B):

שלם בורן כך עבידו אמירו פי שנת מאת על הלהת קימרין

d. i. es grüsst Bûr, S. d. Obaid, der Fürst. Im Jahre 100, am 3ten Mondwechsel. Und rechts davon

דכיר תים-אלה ברה דכיר עלם

d. i. es erinnert sich Teimiläh, sein Sohn, eingedenk des Merkzeichens. Eine Doppelinschrift, mit dem wichtigen Vermerk eines Datums versehen, von fürstlicher Hand; der Gruss erwidert von dem Sohne des Fürsten, eingedenk des "'Alam", als welches wir wohl jenes eigenthümliche Monogramm, das in den Namen ביור של אווים הוא של אווים הוא של אווים של אווים

seine Aussprache sei, sicherlich mit בית Mond, אומת Vollmondsnacht, und dem unverständlichen القمرهيس (Al Bekri bei Juynboll Marasid III, S. 345. Osiander Ztschr. X, 63) zusammenhängt und, wie die von Tuch S. 203 so glücklich erläuterte Inschrift אותר הרון, gewiss auf die festliche Begehung der Mondwechselfeier zu beziehen ist. Ueber den Gebrauch von אבל, גב zu ähnlichen Zeitangaben s. Gesenius Thesaurus II. p. 1025, ג. In graphischer Beziehung ist nur zu bemerken, dass das הוו מושרים durch dasjenige in אמירו völlig ausser Zweifel gestellt ist, überdies auch auf derselben Tafel No. XXXVII A, Z. 1 als solches wiederkehrt. — Ausser den Münzdaten der Peträer ist mir im Bereich unsrer Inschriftenlitteratur nur noch eine bekannt, in welcher mit Sicherheit ein Datum angegeben ist: es ist die erste der von Wetzstein (Reiseber. S. 67) in Salchat copirten, welche übrigens, soviel ich sehe mit der No. 2 daselbst zusammen eine Inschrift bildet. In No. 2 erkenne ich den Namen הוות עוברו ברותו Watîl b. Aklahu b. Rauhu, No. 1. Z. 2 f. steht deutlich

ל עשרין .... שנת יייי

d. d. .... Datirt und publicirt den 20sten ..... des Jahres .... — Monatsnamen und Jahreszahl wage ich nur desshalb hier nicht zu transcribiren, weil die veröffentlichte und eine von mir eingesehene handschriftliche Copie des Steines in den Stellen nicht übereinstimmen. Wegen ארוז בירה sehe man Rödiger zu Wellsted II, S. 399; ברה צרה:

Es erübrigt noch die dritte Beweisstelle für Levy's של L. 87a zu prüfen. Leider ist dies abermals eine nicht gut erhaltene Zeile, in der das שׁ sich in einem Eigennamen, אַברארביע, finden soll. Da das Nomen proprium weiter unten hesprochen wird, so ist hier nur anzuführen, dass die Buchstaben שׁ gerade an einer schadhaften Stelle stehen, an der sich jedenfalls noch Spuren eines andern von Levy übergangenen Buchstaben dazu gesellen. Wir denken damit das "pronomen relativum" שׁ abgethan zu haben.

einer vom Stamme الباءيّة (vgl. etwa الباءيّة Freitag Lex.

I, 239 von בֹּהֵוֹב Marasid I, 236). Gegen Levy's Lesung אָבחבא, bei welcher die folgenden drei Buchstaben unerklärt bleiben, und seine Identificirung von בחבר und בחף hube ich ausserdem zu bemerken, dass das angebliche בחברי L. 56 (T. 3 No. XXVIII, A), an welches Levy die ganze Polemik gegen Tuch anknüpft, gar nicht dasteht, sondern vielmehr בלכוי, dessen Initialen Levy ebenso misskannt hat, wie in dem bekannten Namen בלכוי בולבול entdeckte.

Jener בתבא führt uns zu dem כתבא welches die Inschrift L. 25 (wenigstens in Lepsius Copie, in einer handschriftlichen von L. Ross steht bloss and schliesst, und auf welches Levy ein grosses Gewicht legt, weil er in dem & das Merkmal des chaldäischen Status emphaticus erkennt (S. 381). Ich habe schon oben, wo ich מבחא hinzufügte, angedeutet, dass diese Endung, auf gleicher Stufe wie das auslautende i und stehend, keinen Anspruch hat anders als jene erklärt zu werden (vgl. auch das altäthiopische za = في , نر Ztschr. VII, 341 f.). Es ist überdem hervorzuheben, wie bedenklich die Inconsequenz ist, an drei Stellen einen Emphaticus anzunehmen, während in einer viel größern Zahl von Fällen, wo grammatische Genauigkeit ihn erheischte, nämlich an all den andern Titelwörtern, ein solcher nicht mehr vorhanden, vielmehr einmal wenigstens der der arabische Artikel אלמבקרו Leps. 64 bis, 3) unverkennbar ist.

Mit welchem Recht ferner Hr. Levy (S. 381, Z. 8) gerade die Wurzel אברם, die er nur in Eigennamen fand, als besonders für den Aramaismus sprechend, aufführt, wird nach folgenden Thatsachen zu beurtheilen sein. Levy behauptet (S. 413), dass die mit ברם zusammenhängenden Namen auf aramäisches Gebiet weisen, ich bestreite dies. Sehen wir uns zunächst in Arabien um, so begegnen uns bei Ibn Habib arab. Stämmenamen S. 25 u. 26: I) Garm b. Rabban vom St. Qodhâa, 2) Garm b. 'Alaqa vom St. Bagila, 3) Garm b. Sa'l vom St. 'Amila: 4) Garm = Thalaba in Tai; ebenda S. 27. 37: 5) Agram b. Nahis; bei Macrizi (Quatremère mém. sur l'Egypte II, 194) ein Malik b. (6) Garam. Ferner 7) Garim genannt Teimallat (Wüstenfeld Reg. 182) und 8) zwei arabische Familien Banu-Garim (Qamus III, 415); ein Compositum 9) Du'l-Girm bei Al-Bekri (s. Wüstenf, Reg. 259); endlich 10) ein nomen propr. masc. Mugarram (Qam. a. a. O. Z. 8). Von derselben Wurzel bildet das Aethiopische die Namen 11) Germä-Sor, 12) Germâ-Asfarê (v. l. Germâ-Safar) und 13) Germå-Sejûm (s. die altäthiopischen Königslisten bei Dillmann Ztschr. VII, 345. 350), sowie 14) Garîmâ (ebenda 348 Not.). Hiermit verglichen die Wiederkehr des einfachen גרם in unsern Inschriften (nach Levy S. 413: P. 28, 3), das arabisch geformte

Diminutiv Goreim (Levy S. 478), das a priori sehr Arabisch klingende Γαομάλβαλος (Lepsius 134, 2), und die analog gebildeten Egn. ברם אל הל לבר אל בעלי (schon nach Tuch's Deutung S. 202), so sollte man nicht meinen, dass es noch nöthig sei, nach andern Vergleichen zu suchen. Dem setzt nun aber Levy entgegen, nicht etwa den in Babylon vorkommenden Namen Γάρμος (Suidas 1, 593. Phot. Bibl. 74, 7), sondern einmal den in einer am Nil spielenden Mythe überlieferten Namen einer ägyptischen Königin (C. Müller fragm. H. Gr. 111, 502 übersetzt das τῶν κατ' Αίγυπτον βασίλισσα τόπων ganz richtig Aegypti regina) Γαρμαθώνη, die mindestens eben soviel mit den Garamanten als mit Aramäern zu thun hat, und sodann den mehrfach beglaubigten Namen Samsigeram. Wäre statt seiner die handschriftliche Lesart (Diodori exc. l. XXXV ed. Feder S. 35; ed. Müller fragm. H. Gr. 11 p. XXIV ff.) Σαμψυκέραμος mehr sicher, so würde ich

den Eigennamen شَمْسُ ٱلْمُكَارِمِ (Ewald Gramm. arab. 11, 5) damit

vergleichen dürfen. Aber auch jene mit בנו zusammenhängende Form beweist etwas ganz anderes als sie soll. Denn der Name kommt ausschliesslich in Emesa vor und die Emesener, die ihn führen, sind, wie auch Diodor a. a. O. andeutet, gewiss nicht Aramäer, sondern Araber. Ob die Angabe des Qâmûs (11, 370) und Kitab-al-Agani (Quatremère a. a. O. 11, 497), dass die ursprünglichen Bewohner Emesas Jamaniter gewesen seien, von so alten Zeiten verstanden werden kann, bezweiste ich zwar; aber wichtig für uns ist, dass in Marazid ul Ittilä 1, 320 unter

Art. محمد sich die Notiz findet: بيسم من أحدثه رهو حمص "Himç erhielt seinen Namen von seinem Gründer, der ist Himç b. Mokif der Amaleqiter" (vgl. Jaqut Moschtarik s. v. محمد) und hierdurch die Abstammung der emesenischen Dynasten gerade von jenem Volke beglaubigt erscheint, welches wir schon anderweit in Bezug zu den Eigennamen auf der Sinaihalbinsel getroffen haben (Tuch 150 f.), den 'Amaleqitern. So dreht sich Levy's Waffe mehr gegen ihn als gegen seine Gegner. Uebrigens halte ich auch Tuch's Deutung des عنه in den sinaitischen Compositis nicht für die richtige: das arabische Wörterbuch bietet in der Bedeutung, die Freytag unter der Wurzel محرم no. 5 (Lex. 1. 269. Qâmûs 111,

ultimus filius quem aliquis progenuit bewahrt hat, nämlich Zuwachs der Familie, einen um so sicherern Anhalt, als das ganz synonyme 🕰 Zuwachs bekanntlich ebenfalls in

جَرِيمة ,aufzählt und auch das derivat (جرم لاهلم أذا كسب : 414

Zusammensetzungen mit Götternamen gebräuchlich ist. Samsigeram شمس جَرَايم wäre sonach: soleil des cadets.

Was nach diesem Beispiele, durch die ebenfalls nur in n. pr. vorkommenden Wurzeln אור מות מותר angesichts der entsprechenden arabischen שהר und אור מותר angesichts der entsprechenden arabischen בע Gunsten des Aramaismus bewiesen werden soll (Levy 381) mag vorläufig auf sich beruhen, wie auch, was Levy durch אור (No. XX) neben ורוו (ebenda) zu erweisen im Stande sein würde, wenn jenes, was nicht der Fall, sich wirklich in einem Eigennamen fände. Die "ansehnliche Zahl" von lexicalischen Beispielen, deren er sich in Anm. 2 S. 381 gegen Tuch rühmt, ist wirklich gleich null, und es liegt uns nur das eine noch ob, das Wörtchen בע und die "grammatischen Flexionen הבור zu beleuchten.

Tuch (S. 142) vermeidet es sich bestimmt darüber auszusprechen, wie das na in unseren Inschriften sprachgeschichtlich anzusehen sei. Doch scheint er es, nach der Vergleichung mit dem von den chaldäischen Nabatäern erborgten برناس, als ein aus Berührung mit stammverwandten Dialecten abzuleitendes Lehnwort zu betrachten, glaubt aber jedenfalls es "aufrecht halten zu müssen, dass dieses כך für sich allein unvermögend sei, den arabischen Charakter der Sprache zu widerlegen." In der That wird es sich nicht läugnen lassen, dass selbst solche jeder Sprache unentbehrliche Grundwörter, wie sie zur Bezeichnung der nächsten Blutsverwandtschaft nöthig sind, durch conventionelle und sonstige äussere Anlässe aus einer Nachbarsprache entlehnt werden; wir baben in den erst kürzlich eingebürgerten Fremdlingen unserer eigenen Sprache, Onkel, Tante, Cousin neben Oheim, Base, Vetter schlagende Beispiele, die noch nicht beweisen, dass wir Franzosen wären. Dennoch halte ich es für gewagt, diesen Fall bier anzunehmen, weil die Voraussetzung, dass ein solcher äusserer Einfluss stattgefunden und in allen Schichten des Volkes ein einheimisches ( ) verdrängt und durch ein fremdes בר ersetzt haben könnte, sich zu der so scharf ausgeprägten natürlichen Frische des nationalen Lebens dieser Bevölkerung wenig schickt. Vielmehr war das 73 dieser semitischen Bevölkerungsschicht gewiss von jeher erb- und eigenthümlich. Sie hatte es aus den Ursitzen, welche die Semiten vor ihrer Spaltung in immer weiter auseinandergehende Zweige inne hatten, ebenso sicher mitgenommen, wie sie die Wurzel جری , برآ , ده creavit, von dorther überkommen und beibehalten hat, gleichviel ob man na eine Ableitung dieser oder umgekehrt das Zeitwort (vgl. enfanter, engendrer) ein Denominativ von jenem Urwort sein lassen will.

So wenig wie ברת ist natürlich auch ברת Tochter (Levy 376 und L. 102 nach meiner obigen Lesung) in unsern Inschriften ein Aramäisches Wort. Consequenter Weise punktire ich auch nicht יברה, sondern יברה und zweifle wenig, dass in L. 37, 5, wo man grammatisch richtig ein "seine Söhne" erwartet, das dort stehende בריות wirklich dies bedeuten soll, da ein Pluralis von 🗪 gebildet, wenn schon selbst im Aramäischen nicht in Gebrauch genommen, ja doch gar nichts undeukbares ist, - zugegeben jedoch, dass Schreiber eigentlich בכיה, den gewöhnlichen Plural com mit arabischem Suffix, schreiben wollte (ich habe die Copie nicht vor Augen). Sehr belehrend für grammatische Analyse der entsprechenden Formen in unsern Inschriften sind die Erscheinungen dieses בני mit Suffixen in den himjaritischen Texten. Nach Osiander's (Ztschr. X, 43. 48) Darstellung finden sich: mit dem Suffixum der 3. Person singularis בניהר, mit demselben im pluralis בכידומר, könnten sich aber nach Analogien ebenso correct finden: im Sing. בניהו bnd בניהו, im Plur. הכיחמר, in welchen allen בני sowohl den Genitiv als auch den Nominativ darstellt. Hiernach allein sind die beiden Bildungen zu beurtheilen, welche die Inschrift Lottin 7, 1 (Levy S. 481) enthält, und welche ihrem Ausleger soviel Schwierigkeit gemacht haben. Die Inschrist lautet nämlich:

שלם מחלמו בר גרם - אלה ובניהי גרם - אלהי ועברבר ובניהו מם

Das kann doch nichts anderes beissen als: "Es grüsst Muhallimu, S. d. Garmilah und seine Söhne Garmilahi

und 'Abarbar und deren beider Söhne." Levy geht mit den Worten in ganz unerlaubter Weise um: בניהר, sagt er, gibt gar keinen Sinn; es wird בנותי oder בנותי zu lesen sein; was ממ unter der Inschrift bedeutet, weiss er nicht anzugeben, und übersetzt beide Male "sein Sohn". Auf diese Art Willkur lässt sich schwerlich eiu Besonnener ein. Es ist vielmehr בניהר, ganz gleich dem himjaritischen, der plur. constructus שני mit suffixum 3. sing., dessen ursprüngliches û sich in î gefärbt hat; und בניהמר dürfen wir gewiss zunächst mit bimjaritisch בניהמם sammenhalten, so dass המו = המו aram. המון ware. Nun ist aber deutlich noch ein zweites p vorhanden, und da der Sinn ungezwungen einen Dual verlangt, so entsteht die Frage, ob wir nicht in הרמם das Suffix des Dualis = בע zu suchen genöthigt sind. Unser Material genügt nicht, diese Frage zu beantworten, aber es reicht völlig aus, um die Behandlung des pronomen suffixum als arabisch zu verbürgen. Nach demselben Gesetz nämlich, welches Osiander für das himjaritische aufstellt, ist es auch in unserm Dialect erlaubt das 7- des ursprünglichen ברה abzuwerfen und = » \_ bloss הן zu schreiben: so ausser ברה und בריה L. 85 בריה und auf den Münzen von Petra (Levy S. 373 Anm. 2) ביג שחתה und wenn dieses s an vorausgehendes auslautende \_ angehängt wird, so kann das, durch den Diphthong a-u durchgegangen, als blosses i erscheinen (s. die oben angeführten מביור, אוטנון, דלמור, ורחון. Von andern angehängten Pronomen ist bis jetzt nur בי in אלהגא Gr. 83 (Levy 438) aber zweifelhaft, gefunden.

Dagegen ist sicherlich nicht ein Pronominalsussix gebraucht — wosür es Levy (373 Anm. 2. 375, Z. 4) hält — wenn der Beiname des Aretas auf Münzen (Levy 370) אווי לי בין בין לי בין בין לי בין בין בין בין ב

als in den sinuitischen Inschriften gestattet, durch n. pr. שברה und andere Beispiele (Levy S. 429) erwiesen.

Es ist hier der Ort, eine auf paläographischer Kritik fussende Beobachtung anzureiben, die der arabischen Philologie einen Beitrag zur Geschichte der Entwickelung der Femininendung in den Stufen -, 8-, 8- liefern wird. Das sinuitische Alphabet hat zwei in der Form weit auseinandergehende und im Gebrauch unterschiedene Zeichen, welche man bisher beide für gleichbedeutend und dem n entsprechend nahm. Die eine ist h, die andere of oder d. Die erstere entspricht dem n, d. h. und ث in Wurzeln wie تتب (Grey 4. 62. 128), کتب (L. 25), ج.ث (L. 24. 35), ثبق (L. 25), aber auch in der Femininalendung der Namen מלת, שקמנת auf den Münzen, ואלת עלצת (L. 13 nach Levy's Lesung)', מלכת (L. 1), עלצת (L. 2) und den Appellativis חשבת (Münzen), מלכת Königin (Stat. constr. Münzen). Daneben aber wird seltener, jedoch soviel ich sehe, vorzugsweise nur als Endung von Femininis (מצה bei Tuch no. 11, und Grey 29), noon (L. 64 ter), now (ebenda), מאת (ebenda), ברת (L. 102) und zwar in Inschriften, die auch sonst manche Keunzeichen jüngerer Zeit trugen, jenes zweite Zeichen angewendet, welches auch graphisch dem arabischen s ausserordentlich nahe steht. Ich sehe in der Trennung dieser beiden T-laute den Uebergang zu der Periode, wo die Endung bloss a gesprochen und demgemäss wie im hebräischen neu-

arabisch s\_, geschrieben wurde, einer Periode, die nach jenem zu schliessen im eigentlichen Nabatäerlande schon gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts vor Chr., das Zeitulter jener Münzen, bereits eingetreten war. Aus dem Wortvorrath jener Münzen gehört hierher auch das קסה כסק (Levy S. 371), in welchem das מעה status absolutus ist und daher nicht obolus argenti übersetzt sein sollte, sondern nach Ewald Gramm. Arab. §. 568. Sacy II, §. 136 zu beurtheilen ist. Dass übrigens min wie 500 unarabische Worte sind, erschüttert meine Ueberzeugung von dem arabischen Charakter des Dialectes nicht im mindesten; denn beide sind wirklich nur Lebnworte, wie in- der Münzkunde so zahllose Termini technici, die mit einem Münzsystem, das nicht heimisch, einwandern; ja in der Schrift selbst kennzeichnet sich das 900 auch äusserlich als Fremdwort, indem zur Darstellung des D, eines Lautes den das Sinaitische nicht besass, ein besonderer nirgend anders als in diesem Worte vorkommender Buchstabe geschaffen oder erborgt wurde.

§. 6.

Nachdem in dem Vorstehenden der appellative Theil der Inschriften vollständig durchgemustert worden, und sich ungezwungen als arabisches Sprachgut erwiesen hat, erübrigt noch die ungleich leichtere Aufgabe, Levy's Verdienste um die Deutung der Eigennamen auf ihr richtiges Maass zurückzuführen. Levy hat selbst gefühlt wie unzulässig die Annahme wäre, dass ein Volk in der Bildung seiner nomina propria einem andern Dialect folgen sollte als dem, den es im gemeinen Leben spricht, zumal wenn es in der Schöpfung von Eigennamen eine solche Frische und lebendige Bewegung, soviel grammatisches Bewusstsein und soviel appellativisches Gepräge erkennen lässt, wie die Verfasser unsrer Inschriften. Levy ist daher nur consequent gewesen, wenn er einen Aulauf nimmt, die Etymologie der meisten Eigennamen aus dem Aramäischen herzustellen, wobei es sich dann freilich eigentbümlich ausnimmt, dass solche unleugbar arabische Formen, wie die Intensiv- und Diminutivbildungen, mitten in aramäischer Umgebung stehen bleiben müssen (S. 385). Um nun aber zu beweisen, dass er bei dieser Consequenz vom rechten, schon von Tuch angezeigten Wege wieder abgekommen ist und seine aramäischen Etymologien eine völlig vergebliche Arbeit sind, stellen wir uns die Aufgabe, eingedenk des Winkes, den er selbst S. 386, Z. 4, von wegen des Reichthums der arabischen Sprache gibt, möglichst eng und scharf abgegränzt dahin, dass wir uns bei der Lesung und Deutung der Eigennamen lediglich innerhalb des Gebietes der Onomatologie der arabischen Völkerfamilie zu halten haben und zur Vergleichung mit nabatäischen Namen nur solche beranziehen dürfen, die von Arabern entweder wirklich geführt oder deren Stamm doch von ihnen zur Bildung von verwandten Eigennamen benutzt worden ist. Gelingt es uns, unter dieser Beschränkung, zu einem überzeugenden Resultat zu gelangen, so ist der Beweis zu Gunsten der arabischen Nationalität der Träger dieser Namen so vollständig geführt, wie man nur verlangen kann. Es wird dabei, wie wir sehen werden, der Nebenzweck erreicht, auch den mythologischen Theil dieser Namen von den chaldäischaramäischen Elementen, die Levy erst hineingetragen hat, wieder zu reinigen, und die religiösen Alterthümer jener Bevölkerung als rein auf arabischem Boden wurzelud und innerbalb des vorislamischen Heidenthumes sich bewegend darzustellen.

Vorweg verdient nur die eine Bemerkung geschickt zu werden, dass es nicht überraschen und missverstanden werden darf, wenn, im umgekehrten Verhältniss zu jenen Inschriften, welche arabische Namen in griechischer Schrift aufweisen, sich zufällig auch einmal ein griechischer Name in nabatäischen Charakteren vorfindet. Dies ist bestimmt der Fall in L. no. 59, einer Inschrift, deren erste Zeile Levy merkwürdig missverstanden hat. Schon die einfache Betrachtung der zweiten Zeile "Sclave des Sadilah b.

A'la" hätte darauf führen können, einen Sclavennamen, einen ausländischen Namen in der ersten Zeile zu errathen - und der steht denn auch in der That da. Ich lese nämlich [? כביר מרשימר], und erkenne darin Θεότιμος (vgl. den ebenfalls aus dem griein der orientalischen Alexan- طوطيانوش in der orientalischen Alexandermythe). - Ein ähnlicher Fall ist vielleicht, d. h. sofern Levy's Vermuthung bezüglich des Samech richtig ist, in der letzten Zeile von L. no. 100 (abgebildet bei Levy T. 3. No. XXXVIII) vorhanden, wo die Buchstaben סלוכס einen Namen wie Silurus, Severus oder dergl. enthalten würden (vgl. CEVEPV Leps. no. 44) und der Schluss zu [5] zu ergänzen wäre. — Nächst diesen beiden würde ein analoger Fall, wo anscheinend ein ganz und gar unarabischer, aber doch semitischer Name auf einer Inschrift (L. 87a) vorkommt, durch die Annahme erledigt werden können, dass hier ein Fremdling aus aramäischer Heimath sich eingeschrieben habe. Dort steht nämlich nach Levy's Lesung - דברא של - בשל, und wird von demselben S. 455 nach chaldaischer Syntax, resp. nach der Redeweise der Mischnah analysirt und unanstössig befunden. Nur bleibt Hr. Levy einen Beweis schuldig, den nämlich, dass eine solche Verbindung wie "der Knecht welcher Baals" oder "Sein Knecht des Baal" als Eigenname denkbar ist. Er bezieht sich freilich auf eine ähnliche, überdies von ihm als "ganz arabische" bezeichnete Verbindung, die er (Anm. 1 zu S. 449) in L. 64 ter in den Worten -מירו של-חם-בעל entdeckt; allein bewiesen ist damit gar nichts, da er letztere Inschrift (s. oben) überhaupt unrichtig gelesen hat, und insbesondere auf dem Gebiet arabischer Onomatologie kaum einen Schritt zu thun vermag, ohne einen Missgriff zu begehen, für welche Behauptung ich gern erbötig bin die Beweise aus seiner Abhandlung beizubringen, wenn es gewünscht werden sollte. Ja ich behaupte dreist, dass im ganzen Bereich semitischer Namenbildung ein, nach der einen oder andern Analyse gebildetes nomen proprium, wie עברא־של־בעל, nir gend existirt. Es wird daher für 87ª nach einer andern Deutung gesucht werden müssen, welche freilich um so schwieriger ist, als die Gruppe, welche L. 3-3w liest, in der Mitte sehr verloschen ist und Reste noch eines vierten Buchstaben enthält.

Theilweise haben schon Tuch (a. a. O. S. 153) und Osiander (Ztschr. VII, 465) mit Recht darauf aufmerksam gemacht, wie die zusammengesetzten Eigennamen unserer Inschriften sich aufs engste an die aus der arabischen Vorzeit bekannten anschliessen, sowohl was die Form der Zusammensetzung anlangt, als die verhältnissmässig beschränkte Auswahl der dazu verwendbaren Ausdrücke. Beide Gelehrte behandeln indess nur diejenigen n. pr., deren zweiter Theil ein Götzenname ist; und es verdienen daher eine um so grössere Aufmerksamkeit diejenigen, deren zweiter Theil nicht Götzennamen sind, zumal die appellativische Deutung

solcher Namen gerade wieder ein Beitrag mehr zur Erkenntniss der dialectischen Eigenthümlichkeit eines Volkes ist. Hier stimmen nun die sinsitischen Eigennamen wiederum mit den Gesetzen und Gebräuchen der altarabischen Onomatologie überein.

Schon in vorislamischer Zeit nämlich finden wir, ganz abgesehen also von den neumuhammedanischen Beinamen -, den Gebrauch, ein Kind als einen Segen, eine Hülfe seines Stammes, seiner Fumilie zu bezeichnen. Der bekannteste hierher gehörige Name ist سعد العشية Sa'd-el-'Aschira "Segen des Stamms", den ein arabischer Heide führte (Wüstenfeld Register S. 390, wo dies Compositum allerdings etwas anders gedeutet ist; Ibu Habib 10. 31, 32. 49). Ein altäthiopischer Name (Ztschr. VII, 341) ist 'Auda-Amat d. i. "Zuflucht des Volkes. Nicht viel anders gedacht ist bei den Arabern: Anasel-Fawaris (Reiske prim. lin. p. 251) "Freund der Reiter" (vgl. Anas-allah Wüstenf. Register S. 82. Ibn Habib 10 انس الله). Dem entsprechend, wie wir schon sahen, ist der Beiname des Aretas auf peträischen Münzen (Levy S. 370) רתם עמה اخر عامة, Φιλόδημος, Δημόφιλος. Desgleichen möchte ich den von Levy unerklärt gelassenen Namen בשרכים (s. S. 482; wahrscheinlich ist er auch in Gr. 154 - Tuch no. VI enthalten) umschreiben und, da کیئر nach Qâmûs (III, 554)

ein himjaritisches Wort für "Genossen" ist, durch "Freude der stellt sich zunächst سعد العشيرة Zu سعد العشيرة שער קום (wie für שער תום L. no. 108 zu lesen sein wird) und die anderen Composita mit קום, welches Levy ganz willkürlich für einen Gottesnamen hält; es ist בבר קום Volk: also שבר קום = Diener des Volks, פרך קום (Levy S. 368 obwohl ich seine Lesung nicht ganz acceptire) عيد قوم Zuflucht des Vol-

kes (vgl. Ajjid-Allah Wüstenf. Regist. 52). Levy bat sieh zu dieser Apotheose, des ord bloss durch den wiederholt von ihm bekannten, irrigen Grundsatz verleiten lassen, dass auf בכר allemal ein Gottesname folgen müsse, eine Annahme, deren Unhalt-barkeit schon ein Blick auf die arabischen Namen 'Abd-el-Muttalib (Ztschr. VII, S. 32), 'Abd - Hind (W. Tab. A, 15), 'Abd-el-Haula (Wüst. Reg. 403), 'Abd-Dohman (ebenda 28) zur Genüge lehrt 1).

Eine andere Classe von Eigennamen, deren zweiten Theil nicht Götzennamen bilden, sind bei den Arabern die, wo an

<sup>1)</sup> Job halte alle diese und ähnliche jetzt für Composita nach Art des 'Abd-muttalib. Die Zusammensetzung mit Frauengamen dankt ihren Ursprung gewiss einer gntanten Sitte, die Knaben als Diener der Schönen zu designiren.

<sup>24</sup> 8d. XVI.

dieser Stelle ein Tempel, aedes, bedeutendes Wort steht: so z. B. 'Abd-el Kaaba (Wüst. Reg. 36), 'Abd-Rodan (ebenda S. 36 mit der Bemerkung "Rodhan hiess der Tempel eines Götzen", doch siehe Osiander a. a. O. S. 499) und vielleicht 'Abdel-Dar (Osiander ebenda S. 500 mit Fleischer's Bemerkung), welch letzterer, wie ich glaube, seinen Namen von der Verwaltung des الندوة (Wüstenf. Reg. S. 28), also gewissermanssen sich als Aedilis bezeichnend, entlehnte; Firuzubadi wird à la Levy den الدار صنى erst aus diesem, nur jenes eine Mal vorkommenden Namen, sich zurecht gemacht haben, wenigstens ist auch دوار Hengstenberg's (Amrilqais Moal. p. 59) Annahme, ال und بار und von einander abhängig zu denken, sehr problematisch. 'Abd-el-Kaaba nun vergleiche ich den von Tuch (S. 213) gefundenen Namen עבראלתא und halte diese Lesung trotz Levy's Einwendung (S. 420) für richtiger als עבראעלא, da das Ajin in der Inschrift selbst anders gestaltet vorkommt, und ich dem Grundsatz huldige, dass wenn irgendwo so in dieser Schriftgattung in zweiselhaften Fällen der Charakter jeder einzelnen Handschrift genau erwogen werden muss, so dass weder angenommen werden darf, dass ein und dieselbe Hand in einer und derselben Inschrift einem und demselben Buchstaben sehr von einander verschiedene Formen geliehen hätte, noch auch dass eine Form, die einmal in einer Handschrift einen eigenthümlichen Werth hat, nun ohne weiteres in jeder beliebigen andern denselben Werth haben müsse. Gegen dies Gesetz hat Levy öfters (ausser dem eben in Rede stehenden Fall siehe z. B. seine Taf. 2 No. X, wo genau dieselben Zeichen in Z. 2 ברמ:, in Z. 3 gelesen werden) gefehlt. Jenes 'Abd-el-Ta enthält, wie ich es verstehe, in seinem letzten Theile nicht einen Götternamen, sondern ein Appellativum, welches am nächsten mit hebr. אָה Tempelhalle vergleichbar ist. Ein semitischer Gott un nämlich, den zuerst Tuch (S. 213) annahm, dann Ewald (neup. Inschr. S. 15 des Sonderabdr.) in den neupunischen Inschriften mit der Variante & zu finden glaubte, und Levy nun in den nabatäischen unter sieben verschiedenen Schreibarten (S. 438 f.) מחיר, מהר, חהר, חהר, מחיר auftreten lässt, ein solcher Gott existirt überhaupt nicht. In den punischen Inschriften beweisen die drei dafür angeführten Eigennamen, אדרטא, אדרטא und מאשעםר um so weniger, als die übrigen Bestandtheile dieser Composita ja sonst nirgends mit Götternamen zusummengesetzt erscheinen; wäre ein anderer Beweis innerhalb des Phonikischen dafür vorhanden, so würde ich am ebesten noch den θεός Τάαυτος des Sanchuniathon ed. Orelli p. 38 vergleichen. Aber im Sinaitischen haben wir gewiss eine andere Lösung zu versuchen, wäre es auch nur darum, weil da wo das en am unverkennbarsten ist, in der laschrift Tuch XXI = Gr. 83: כהן אלה, eben der Zusatz אלה, der ja, wenn אה wirklich ein

Gott, ebenso überflüssig wäre als er es nach 572 und zahlreichen andern Götternamen ist, desto stutziger macht, je einstimmiger die Erklärer darüber sind, dass 75% allein in unsern Inschriften eine bestimmte Gottbeit bezeichnet. Es tritt nun hinzu, dass von allen den Namensformen die Levy dem nom. pr. 'Abd-Ta gibt, keine einzige mit Sicherheit zu lesen ist, ausser עברטחיר (Porph. 32. 35, 1), das schon nach allgemein sprachlichen Grundsätzen eine eigene Erklärung verlangt und diese gleich finden soll. Vielmehr ist Burckh. 15 (Levy, Taf. 3 no. XXIV. C.) statt עכרטא zu lesen: עכרחרת; L. 46 (ebenda XXIV. A.) = Gr. 145 wird, da dem and jedenfalls ein a vorhergeht, auch für nicht mehr als 2 Buchstaben in der Lücke bei Lepsius Platz ist, einer der Namen aus Wüst. Tab. K. 23 u. 20, wo drei Brüder Chabața, Sabata, Lahata und ein Vetter Nobâta vorkommen, zu erkennen sein; P. 17, 4 (Levy unter D.) ist eher alles andere als zu lesen, sie scheint vielmehr mit Lt. 63, 1 (XXI, B.) zusammen erklärt werden zu müssen. Unsere Untersuchung hat sich hiernach bloss auf die Form אח und die Ausdrücke, כהן תא [אנה בדר אלה כהן תא אלה [נאץ] zu beschränken. im 40. Cap. braucht &m, wie bekannt, häufig von den Hallen oder Seitennischen des von ihm beschriebenen Tempels. In dieser Bedeutung scheint das Wort eine weite Verbreitung gehabt zu haben und fast zum nom. propr. geworden zu sein, da die LXX. es beibehalten: τὸ Θέε; möglich wäre selbst, dass in einigen der zahllosen mit Ta- componirten nordafrikanischen Eigennamen (Gesen. Monn. Phoen. 427, der ta = הית nahm; Marazid I, 194 ff.), wie z. B. Ta-balta, Ta-sarte, חאר בעלת, חאר אשות, "sacellum Dominae", "sacellum Ascherae", dies an enteine genügende ثوى eine genügende ثوى eine ثاء einem sinaitischen على einem sinaitischen gleiche Bedeutung zugesprochen werden dürfen. Dana wäre nach Massgabe des להֵנִי הַבְּמוֹת 1 Kön. 13, 2 "Priester des Heiligthums", und voller הון חא אלה, Priester des Heiligthums Ilah's" oder "unsers Gottes", 'Abdel-Tå aber, wie Eingangs bemerkt, - 'Abd-el-Kaaba.

Hinsichtlich des מבר מחרי aber kommt die Lösung der Schwierigkeit von einer ganz andern Seite. אורים שלים bedeutet Hahn, gallus gallinaceus. Neben Adler, Pferd und Löwe als Symbolen des Sonnencultus (Osiander a. a. O. S. 473 f.) würde der Hahn ein passendes Seitenstück bilden und desto leichter in diesen Kreis von Vorstellungen hineingezogen werden können, als der Hahnencultus sowohl im ganzen semitischen Alterthum (vgl. Movers Phön. Rel. S. 384) ein siderischer Dienst war, als auch insbesondere der weisse Hahn der Jesiden, Melek Taos (s. Ritter, Erdkunde 1X, S. 758 ff. Wagner, Reisen nach Persien

scheinlich Epitheton des höchsten Gottes, wird von Levy in dem n. pr. עבר אעלי (S. 420 in Lt. 25, 2) richtig erkannt und anch richtig mit עבר אעלי וו עבר לעלי עבר אעלי (Lt. 28, 2 u. 38, 1) zusammengestellt sein (vgl. Levy S. 416). Da der Islam ein gut Theil der Epitheta Allahs sicherlich aus dem Heidenthum entlehnt hat, so dürfen wir auch die in nachmuhammedanischer Zeit vorkommenden u. pr. 'Abd-el-'Aly (z. B. Hadschi Khalfa ed. Flügel IV, 353), 'Abd-el-'Al (ebenda IV, 235) vergleichen. Ausserdem verbürgt das ebenfalls als zweiter Theil von Egn. im Himjaritischen vorfindliche אוני ביי ביי ביי (Osiander a. a. O. 59 ff.) seine vorislamische Existenz.

Auch hier ist so wenig als bei to eine nordsemitische Beeinfluszung der Religion anzunehmen. Die Angabe des وب im Dialect von Jemen Herr, بعل Qâmûs (III, 143), dass bedeutet, ist durch die inschriftlichen אבעל und בדלר (Osiander S. 42. 43) beglaubigt, und der Gottesname also, zumal mit dem Artikel (vgl. auch den Bergnamen شرف البعل Qamûs a. a. O. Z. 2 v. u. und den Ortsnamen בור בעל 2 Chron. 26, 7) gut arabisch. Neben den gewöhnlicheren, den Compositis mit nich ganz parallel gehenden, Garmal-bal, 'Abd-al-Bal, 'Aus-alba'l (so nach der griechischen Transscription L. 134 \( \textit{\textit{Tuo-}} μάλβαλος auszusprechen) findet sich ein selteneres Compositum עידאלבעלי L. no. 139. Levy (S. 473) erklärt es "festum Baali", da Tuch (S. 137) ein freilich nur ganz modernes n. pr. عيد so gedeutet hatte. Es ist aber vielmehr עיך in dieser Zusamder heidnisch - arabi- عُبِّدُ der heidnisch - arabischen Namen عَيْدُ الله und عَيْدُ (Wüstenf. Reg. 52 und Ibn Habib p. 30. 48), - ein um so bedeutsameres Zusammentreffen, je ausschliessticher diese Composita der vorislamischen Zeit eigen sind, und je deutlicher sich die von Tuch aufgestellten Gesetze عابلًا der sinaitischen Orthographie und Lautlehre (عابلًا and عابلًا ع שיר = פועל, וונק wie, זיר = פועל, וונק an diesem Beispiel erproben.

Zurückweisen muss ich dagegen den von Levy erfundenen Namen אמרח לבעלר "Akazie Baals" (S. 432 f.) nicht bloss weil er ganz unarabisch und auch unchaldäisch gedacht ist, sondern weil sich graphisch die mannigfachsten Schwierigkeiten dagegen erheben. Levy verbindet nämlich, um diese Lesung zu gewinnen, zwei Inschriftencopien Lt. 63, 1 u. P. 5, 4, deren Nichtzusummengehörigkeit ich zufällig beweisen kann. Während nämlich Levy den Schluss der Lottinschen (XXI. B abgebildeten) Copie für unrichtig hält, besitze ich eine von dem englischen Reisenden

L. Ross mir gütigst überlassene Copie dieser Inschrift aus dem Wady-Ledscha, welche so aussieht:

# ロるカルルの事とのた

und also erstens beweist, dass die Lottinsche Copie nicht so ohne weiteres zu verwerfen ist, zweitens aber auch, dass mit unserer identisch vielmehr P. 17, 4 (abgeb. unter XXIV D.), besonders kenntlich an der gleichen Beschädigung des Steines beim zweiten z, ist. Aus diesen drei Copien zusammen lässt sich aber keine andere Lesart herstellen als

שלם שמרת בר ערות

"es grüsst Samura b. Orwa", beides bekannte arabische Namen (Wüst. Reg. 412. 363), wogegen P. 5, 4 vielleicht dieselben Namen aber mit nachgesetztem 500 enthält.

רשרא, Dusares, einer der schönen Funde Levy's und will-kommene Bestätigung der Ansicht, dass die Culte der Verfasser der Inschriften arabisch waren. Nur hat mit diesem של weder das חשם in של שרחש, שרחשה der himjaritischen Inschriften etwas zu thun, noch auch ist eine Verkürzung des אישרו in דושרא zulässig, wie Levy L 65 und P. 7 liest; an letzterer Stelle wenigstens scheint mir בר כבל oder עבר לבדל gelesen werden zu müssen (s. die Abbildung bei Levy Taf. 3. XLII, C.).

ebenfalls sehr glücklich von Levy erkannt und geschickt mit קה Sonne combinirt, findet sich an mehreren Stellen, zu denen ich auch Burck. 15 (abgeb. XXIV, C) zähle, im n. pr. דבר־חרת, welches mit عبد حارثة lbn Habib p. 41 verglichen, ebenfalls durchaus auf den Boden arabischer Vorzeit steht. Man könnte sogar, namentlich in XV. B der Levy'schen Tafel אברחרת lesen, da dort am Schluss der Zeile noch ein Fragment von na sichtlich ist. Wegen des zu S. 423 als gleichen Sinnes mit unserm "Diener der Sonne" beigebrachten AMPICAMCOC aus Palmyra bin ich aber anderer Amsicht als Levy; der erste Theil ist nicht rad. ac colere, sondern face wie in مر بامرو القيس, Phallusdiener", verschieden von jussum in Amrallah, was modern ist (H. Ch. ed. Flügel III. no. 5575. 5704 u. ö.). Haben die späteren Araber dem نرث nur die Bedeutung "Löwe" gelassen, so wird auch das vermuthlich auf einer religiösen Symbolik beruhen (Osiand. VII, 475).

nx5n. Zu Tuch's und Osiander's Untersuchungen über diesen Namen würde ich wenig hinzuzusetzen haben (vgl. Ztschr. IX, 234), wenn nicht Levy die Sache wieder zu verwirren drohte, indem er aus einer schon von Tuch als unrichtig bezeichneten Glosse bei Ibn Doraid (S. 194) entuimmt, dass der Götze auch

was vielmehr sein Tempel ist, geheissen habe, und es ر خلصة daher für möglich bält, dass diese vollere Form auch als n. pr. von Personen gebraucht wäre. Es ist statt dessen aber מלצת חלצת zu lesen (s. Taf. 2. no. l, B. C) und ban zu vergleichen. Auch ist מצלש (ebenda Taf. 2. no. 11, A, 2) keineswegs offenbar eine weichere Aussprache des מלצח, sondern ein davon wurzelhaft عليف verschiedener Name entweder Ollaça, dessen Diminutiv der Camus (II, 386) als n. pr. zweier Stammhäupter in den Familien Harita und Gabala verzeichnet oder, was paläographisch noch genauer den Zügen angemessen scheint: علائه 'Olata Wüst. Reg. S. 351. Die ganze Lehre vom Wechsel der Buchstaben desselben Organs, besonders der Kehlbuchstaben in unsern Texten, die Levy aufstellt und als etwas charakteristisch Nabatäisches ausgibt, beruht auf Lesungen und Deutungen, von denea keine einzige haltbar ist, es sei denn, dass sie durch's Arabische verbürgt sei wie نبت = نبط (s. Gesen. Thes. p. 842).

אום. Dieses durch den heidnisch-arabischen, häufigen Namen 'Abd-Manâf (Wüstenf. Reg. S. 30) und die Notiz des Qâmâs s. v. אוֹם, dass שוֹם ein Götze war, verbürgte Idol wird ebenfalls den Arabern der Sinaihalbinsel zugesprochen werden dürfen, da der Name אלבר מכף zweimal (Taf. 2, IV, Au. B.) und einmal (ebenda C.) אלבו שוחים שוח

שהר שהר Neumond, vollends mit Artikel in den Bigennamen ברם האל-שהר (Tach 202), ist von Levy ganz willkürlich für speciell aramäisch ausgegeben worden: es ist: الشهر.

אור, Wadd, kommt gar nicht in Compositis, wohl aber allein als n. pr. vor und dürste von Levy richtig (S. 464) mit dem Idol ס oder ס zusammengebracht sein. Nur soll das Citat bei Levy a. a. O. Anm. 1 heissen, "Abd-Wodd Wüstenf. 37" statt "Abd-Wadd Wüst. Reg. S. 457". Möglicher Weise wird indess das מבר ורון dereinst bei einer bessern Copie von Grey 172, Z. 1 zu Tage treten.

Die bei Tuch S. 198 abgebildete Inschrift hat im Verein mit Gr. 100 jenem Gelehrten als Ausgangspunkt seiner Annahme eines sinaitischen Cultus des Qozah "des Indra der Araber" gedient. Von seinen Ergebnissen wird wohl unangetastet bleiben, dass der idumäische Kohle jä. Aber innerhalb des engeren Kreises arabischer Religion fand es schon Osiander auffallend, dass dieser Wolkengott als eine so vereinzelte Gestalt von Personification himmlischer Mächte erscheine (Ztschr. VII, 503). Dazu fügt nun Levy die nicht unrichtige Bemerkung, dass auch nach paläographischen Gesetzen nicht rip au jenen Stellen gelesen werden dürfe (S. 425). Freilich erlauben die Schriftzüge auch nicht zu lesen, wie er vorschlägt, sondern es ist in beiden Texten eigentlich nap gar nicht anzuzweifeln, da das eigenthümliche Zeichen für 7 z. B. Lepsius no. 14, I, dritter Buchstabe, ebenso gravirt ist und Levy's Annahme, es sei eine Ligatur aus 7, sich nir-

gends stichhaltig erweist; אורף aber ist = פראב "Verfertiger von Trinkschaalen", Qadehs, und gehört also zu den Standesbezeichnungen; namentlich Grey 100 ist ganz deulich: "es grüsst Boreiu, der Qaddah". Den nip werden wir samit aus unsern Inschriften wohl entfernen müssen; es gereicht gewiss jedem zur Befriedigung zu bemerken, dass es der einzige Cultusname ist, welchen Tuch nicht mit vollem Rechte aus unsern Texten herausgelesen hätte.

רת. Es fällt schon von vorn herein auf, dass in einem aramkischen Diulect die Wurzeln אים und חוד nach Levy's Deduction promiscue neben einander vorkommen sollten (S. 425 f.); ורח ist jedenfalls südsemitisches Sprachgut, wie sein Vorkommen im himjaritischen und äthiopischen beweist. Auch in unsern Inschriften scheint diese Form gesichert zu sein durch die Schlusszeilen der Inschriften Gr. 57 u. 117, die ich noch immer wie Tuch (203) appellativisch verstehe: שלח ורחר, "er vollendete seinen Monat", da bei der Levy'schen Correctur in Dim es doch merkwürdig wäre, dass das 2 an zwei verschiedenen Stellen von demselben Schreiber so arg verzeichnet sein sollte, zumal in einer dritten Inschrift L. no. 13 (Levy Taf. 2. X.) eine ganz ähnliche Phrase, wahrscheinlich mit dem auch von Qamus ineder gebrauchten Synonym شهر, steht, sofern ich lesen darf: שלח שהורה]

עמילת בר עמיו

d. i. سَلَحَ شَهُرَهُ عَمِيلُهُ بِرِ عَمَيو; und auch an einer vierten Stelle Burckh. 27, 3 wiederum vor einem deutlichen הורח, nicht שלם, sondern איש oder מלח oder מלח sondern איש בעו lesen ist. Ausserdem findet Levy

zwei Eigennamen ורחו in Lott. 35, 2 und הרחו G. 44, über deren Richtigkeit ich mir kein Urtheil erlaube, da mir die Lottinschen und Greyschen Copien nicht vorliegen. Ich bezweiste aber beide deshalb, weil an allen andern Stellen, wo Levy ורחר als n. pr. zu finden meint, anders gelesen werden muss. In G. 100 habe ich eben קרות in Schutz genommen; genau dieselbe Lesung ergeben auch die Zeichen in P. 19, 3 (Levy Taf. 2 no. XV, F.), und bleibt nur zweifelhaft, ob hier und Gr. 172 das קרחר appellativisch als "Töpfer" zu fassen, was es in Grey 100 deutlich ist, oder als Eigenname in gleicher Etymologie (vgl. auch den himjaritischen Königsnamen نر القيدحات) anzusehen sein wird. — Vollends unhaltbar aber und zwar aus paläographischen Gründen nicht minder als aus den angeführten sprachlichen, ist die Lesung Die Stelle Gr. 1 wo Levy es appellativisch in der Bedeutung "Monat" fasst (Anm. 2 auf S. 426) haben wir schon oben anders verstauden: דכיר עירו בר זירו טבחא לשלם "es gedenkt 'Aud b. Zeid, der Kalkbrenner, des Grusses" etc. Den Eigennamen בבר ירח in Gr. 57. 117 vermag ich schlechterdings nicht zu erkennen: beide Copien (abgeb. bei Levy Taf. 2 XV, E. a u. b) ergeben nur was Tuch S. 203 schon vollkommen richtig sah: עבירן, höchstens könnte man, wenn das schliessende lesen. Ebenso wenig عُبَيْرِدُ = ودره Vav beanstandet werden sollte, عُبَيْرِدُ endlich kann die Inschrift Gr. 79 (XV, D) als sicheres Zengniss für den Namen angeführt werden, da dort mit demselben Rechte עבד חרת gelesen werden darf.

ובכר. Von sachlichen Schwierigkeiten zu schweigen, die dies 125 als Gottesnamen selbst Hrn. Levy bereitet (S. 442 f.), stelle ich seinen Ausführungen nur die Thatsache entgegen, dass kein einziger der Namen, die er mit diesem Chyn in Verbindung bringt, irgend eine Nöthigung zur Annahme eines solchen unerhörten Gottesnamens enthält. Um mit אלככו (Levy XXVI, B) anzufangen, so gibt schon arabisches مُنْكُرُة ,, is qui non potest perfecto et diserto modo Arabice loqui ob impedimentum linguae et barbarismos" einen trefflichen und wenn man will selbst für die sprachgeschichtliche Seite unsrer Inschriften interessanten Sinn; sollte aber auch bier bet nichts anderes als Artikel sein und der Name also mit ככר (XXVI, A) identisch sein, so kann doch füglich nur an Rad. کی gedacht werden, von welcher nicht bloss der bekannte arabische Stamm Silv und ein anderer کنی mit dem Patronymicum کنان, sondern auch ein n. pr. feminin. كنّ (Wüstenf. Reg. 269) und als Name eines

Berges selbst كُنَّ (Qâmûs III, 696) gebildet werden (vgl. auch "Kenon 'Abd-al-'Aziz, chef des Bedjah" Quatremère mem. sur l'Egypte II, 145. 149). In XXVI. D kunn צברכן schon wegen der Form des angeblichen a nicht gelesen werden: nimmt man dagegen, was sehr nahe liegt, die beiden ersten Zeichen zusammen, so ergibt das den Namen חובה oder הוגר, der wie ich glaube auch L. no. 135 herzustellen ist und arubisch (s. Qamus II, 137: Jazîd b. Haubar el-Ḥàriti), insbesondere aber amale qitisch (Wüst. Reg. 405) فوبر lautet. Mit noch grösserer Wahrscheinlichkeit wird man in XXVI. C statt עברכן wohl עברת = عبدة (häufiges n. pr. masc. bei Wüst. Reg. 5. 6.) lesen müssen und endlich in VI, 2 = L. no. 9, ohnehin unsicher, ebenso gut oder بركان d. i. بركان (Qam. III, 74 Abu Çalih Burkân) lesen durfen. - Der zweite angeblich mit 70 zusammengesetzte Name ist nach Levy חברכן, "amicus Choni". Ohne daran anzustossen, dass jenes חבר mit andern Gottesnamen componirt nicht vorkommt, halte ich doch dafür, dass dieser Name gar kein Compositum ist, sondern als von einer quadrilitteren Wurzel gebildet, zu deuten ist. Ausgehend davon, dass an einigen Stellen selbst die Lesung modificirt werden und z. B. Leps. no. 24, 4. 47, 2 das deutlich dastehende חסררו gewiss auch für die Erklärung anderer beibehalten werden muss, zugebend aber, dass an andern Stellen wiederum die Schreibung חברכן nicht anzugreifen ist, crinnere ich an die beiden Quadri- resp. Quinquelittera Zecke, und an nomina propria wie حَبْرُكي Hidrigan (Wüstenf. Reg. 224), Zibrigan (ebenda 472) die gleicherweise aus solchen Quadrilitteris gebildet. So lange daher nicht stärkere Beweise für die Annahme eines sinaitischen Chon oder Chyn beigebracht werden, müssen wir Levy's Behauptung als ungerechtfertigt bezeichnen.

(vgl. XXIX), da namentlich auch beide Verfasser keinen Vatersnamen beifügen. Es bleibt also nur der vierte Name (XXX A) übrig, den Levy ישבים liest und in ein unbestimmter Bedeutung und einen Gottesnamen עום zerlegt. Es bätte wehl eben so leicht an ישבים, longis et robustis membris praeditus" (vgl. מסבר Jerem. 39, 3) gedacht werden können, oder, mit einer geringen Lautverschiebung, an den amale qitischen Kigennamen (Wüstenf. Reg. S. 405; fulsch Somaida bei Reiske prim. Lin. 146; nach Firuzabådi II, S. 602 ist er auch Frauenname, einer Zeitgenossin Muhammeds Sameida bint Qais, und Name eines Pferdes des Ibn-Qais b. Attâb). Auch kommt سَوْم allein als Eigenname vor (Ibn Doreid bei Reiske prim. lin. p. 262) und Saum-Ådu könnte nach vielen arabischen Analogien bedeuten Saum vom Stamme Åd,

הרא. Mit dem Vorkommen des Namens הראה in unsern Inschriften (L. 56 u. a. von Levy S. 416 citirt) hat es seine Er setzt auch ein אראר voraus, welches gleich arabischem مُرَاء ,, garrulus " oder ,, Palmschüssling " gedacht keine Schwierigkeit verursachen würde. Aber Levy führt uns שום - הראו und עבר הראו und שום - הראו vor, in denen es als zweiter Theil erscheint, und glaubt daher an المراع ,, daemon (شيطان sagt der Qàmûs) turpium somniorum suggestor habitus, also cauchemar, Alp denken zu müssen. Es kann dahin gestellt bleiben, ob nach solchem Dämon sich Jemand zu nennen Lust hatte; denn mit beiden Namen hat es eine andere Bewandtniss. In Lepsius II (abgeb. no. VIII) sind rechts die Buchstaben עלי, vielleicht Schluss eines אברבלי, sichtlich von einer andern Inschrift bineingerathen: der Rest ist zu lesen: שלם בהראו

Der so gewonnene Name i st bekannt aus ihn Habib 4, 27, Wüst. Reg. 104; bildet auch das Compositum Bahrawil Reiske prim. lin. 135; über dem בו ist ein angefangenes und misslungenes בי vom Schreiber selbst wieder ausgekratzt. — Was aber מום בו oder wie eigentlich zu schreiben wäre בוראר anlangt, so fällt zuerst auf, dass von den fünf Fällen, in denen Levy den Gebrauch von Doppel- oder Beinamen annimmt — ein Gebrauch der nach meiner Ansicht durch nichts erwiesen ist — drei solche Composita jenes בות enthalten sollen, L. 12, 3:

Da nun der 4te (Levy S. 428 Anm. 3 angeführte) Fall des Vorkommens solcher Doppelnamen, nämlich P. 84 so eben auch durch eine andere Lesart erledigt ist und der fünfte Grey no. 11: אמרי ראלי הוא seinen Grund wahrscheinlich darin hat, dass diese Inschrift eine der wenigen ist, die einen Christ gewordenen, vermuthlich neugetauften Nabatäer zum Verfasser hat (Levy S. 392), so dürfen wir mit Recht die Frage aufwerfen, ob nicht in L. 87b die Schwierigkeit anders zu lösen sei, als durch Annahme eines Doppelnamens, in welchem überdies sowohl das ממום אול מום מום אול אול ווא מום וו

#### חשף תום הראו בר זיד

and zu transscribiren: خُشُفَ تَوْمَ فُرَاد بِر زَيد nämlich خُشُف "viam eundo monstravit", تُوَايِمَ "vias, quae in latus ducunt" oder vielmehr wohl dessen Singular, der in den Arabischen Wörterbüchern die mir zugänglich, zwar nicht verzeichnet, aber gewiss 04. (Seitenweg als Zwillingsweg gedacht?) gewesen ist. Zur sachlichen Begründung wiederhole ich nur, was ich oben, ehe mir der Sinn dieser Inschrift erschlossen war, schrieb: "die Inschriften dienten mit als Wegweiser um dem Nachkommenden näher anzugeben, wohin der Vorausgegangene seinen Weg genommen hatte." Unser Hora b. Zeid sagt, dächt' ich, deutlich genug auf arabisch, freilich nicht aramäisch, dass er den Seitenweg eingeschlagen hatte. ist das zum Diminativ הראר gesuchte Grundwort, welches alleinstehend und dann gewiss nicht "Alp" bedeutend, als Bigenname auch Gr. 174 vorzukommen scheint (vgl. Levy 443 Anm.).

Es sind hiermit alle diejenigen zusammengesetzten Bigennamen erläutert, die an die religiösen Vorstellungen der Verfasser anknüpfen, oder anzuknüpfen schienen. Ich hoffe überzeugend dargethan zu haben, dass alle verkommenden Götternamen ausschliesslich dem Bereich des arabischen Heidenthums angehören und die Religion der Verfasser in nichts Wesentlichem verschieden von der der andern nordarabischen Stämme war, namentlich keine Beimischung babylonischer oder estnabatäisch-chaldäischer Elemente verräth.

Von anderweitigen Eigennamen, die von einiger Wichtigkeit für die anchliche Erforschung dieser Alterthümer sind, haben wir

die Patronymica oder Gentilicia, die in den Inschriften vorkommen, schon oben (S. 333) besprochen.

§. 8.

Es erübrigt nur noch, die einfachen Eigennamen in den Inschriften in ihrer Bedeutung für die ethnographische Untersuchung und für die grammatische Seite der Frage zu mustern und nutzbar zu machen. Für jenen Zweck kommt es nicht sowohl darauf an, jedem Namen eine Deutung zu geben, als vielmehr darauf, nachzuweisen, dass die Namen solche sind, wie sie bei den alten Arabern wirklich in Gebrauch waren; für den sprachlichen Theil aber darauf, aufrecht zu erhalten, was schon Tuch zum Theil ausgeführt hat, dass sie in ihrer Rechtschreibung und Aussprache ein unmittelbarer Ausfluss bewusster und lebendiger Wortbildung eines arabisch redenden Volkes und nicht etwa (womit sich Levy Anm. 379 hilft) von Aramäern entlehnt und bloss grabisirt sind. Und wären sie arabisirt, würde nicht schon dadurch bewiesen, dass das Volk, welches sie arabisirte, arabisch sprach? Es würde zu weit führen, in jedem einzelnen Falle Herrn Levy die Ungenauigkeit und Unpassendheit seiner Vergleichungen zwischen nabatäischen und aramäischhebräischen Namen vorzuführen; nur ungern, um an ein paar Beispielen zu erläutern, auf wie schwacher Grundlage sein Gebäude steht, folge ich ihm auf jenes Gebiet.

Zum Beispiel S. 412 bemüht er sich den von Tuch proponirten Vergleich zwischen אוש שות und arab. ביי בע entkräften und statt dessen die Aramäische Wurzel אים in איש in בעום herbeizuziehen, wonach sinaitisch אים einfach und in Zusammensetzungen "Stütze" bedeuten soll. Die Gegengründe beschränke ich mich aus den eigenen Anführungen Levy's auf derselben Seite 412 zu entnehmen.

- 1) "Der Namen wird griechisch (am Sinai nämlich)  $A\bar{v}\sigma\sigma\rho$  geschrieben"; ward also so, mit dem unaramäischen, rein arabischen Diphthongen ausgesprochen, während für win ein griechisches  $O\bar{v}\sigma\sigma\rho$  zu erwarten stände.
- 2) "Der Name kommt in Zusammensetzung und alleinstebend bei den arabischen, doch vorherrschend jamanischen Stämmen vor" (in Wüstenf. Reg. S. 89 f. sind 11 des Namens aus jamanischen, 4 aus ismaelitischen Stämmen verzeichnet), während der Nachweis, dass win in aramäischen Namenbildungen üblich war, fehlt.
- 3) "Der Name ist in him jaritisch en Inschriften (Osiand. X, 53) in Zusammensetzungen anzutreffen"; ich füge hinzu, auch in den altäthiopischen Königslisten (Dillmann Ztschr. VII, 341).

Wird Levy, um consequent zu sein, auch jenen arabischen und diesen himjaritisch-äthiopischen Namen aramäische Deutung unterlegen wollen?

4) "Djauhari erklärt الأَرْسُ durch "Geschenk" und "Wolf". Levy erklärt dies für eine bei den Arabern waltende Ungewissheit über dieses Wort und hält es, statt zwischen einem von beiden zu wählen oder die Deutung als gleichgültig auf sich beruhen zu lassen, für logischer, keine von beiden für statthaft zu halten. Das richtigere ist natürlich, wegen der Composita, ارس durch "donum" zu deuten.

Als zweites Beispiel wähle ich den so häufigen Namen לאמר. Herru Levy scheint dieser Name eine Participialform im Aramäischen hebr. און, nuch dem Chaldäischen און zu punctiren (S. 410). Damit aber stehn in unvereinbarem Widerspruch Levy's eigene Worte:

1) "Die Aussprache unseres hat gibt uns das syrische Chronikon in dem Königsnamen Val", also nicht chaldäische Participialform Väël, sondern mindestens eben so leicht aus Väïl, wie Tuch hat deutete, zusammengezogen.

2) "Auch auf himjaritischen Inschriften findet sich 'An" (Anm. 1) — also auf arabischem Boden als Eigenname verbürgt; oder waren auch dort chaldäische Participia in Gebrauch?

- 3) Nach S. 383 gehört Val in Edessa zu dem Volke, welches die Schriftsteller, welche er Anm. 3 aufführt, Araber nennen: also abermals der Name als arabisch verbürgt von Autoritäten, die wie ich unten zeigen werde, nicht ohne Weiteres zu verwerfen waren.
- 4) Eine aramäische oder chaldäische Wurzel און ist, soweit wenigstens meine Kenntnisse reichen, nicht nachweisbar; dagegen "leitet schon Bayer den Namen vom arab. לי valens, salvus her", einer Wurzel, die nicht bloss existirt, sondern auch in der That zur Bildung zahlreicher Nomina propria verwendet wird: אונים אוני

Noch ein drittes Beispiel sei an dem gleichfalls so häufigen Namen אמר statuirt. Levy gibt ihm verschiedene Deutungen:

Endlich, um noch an einem Beispiele zu zelgen, wie sich Levy aramäische Namen arabisirt denkt, führe ich seine Etymologie des so oft vorkommenden und von ihm richtig erkannten an. Nachdem er (S. 414) erinnert, duss in der arabischen Geschichte drei bekannte Männer den Namen Hantab geführt haben, fährt er fort: "Das Wort aber ist aber sehr leicht aus dem Chaldäischen herzuleiten, הן טַב "Wohlgefallen". Wir hätten demnach den Namen etwa Hentab zu lesen, was im Gauzen mit dem arab. Hantab übereinstimmt." Er neunt dies "ein treffliches Zeugniss" für den von ibm behaupteten Aramaismus. Er hätte sich aber aus dem Qâmûs oder selbst durch einen Blick in Freytag's arab. Wörterbuch 1, 436 belehren lassen können, dass ein hidschasisches Wort ist und eine dortige Ziegenart bedeutet (vgl. Levy S. 412 Anm. 1), dieses Thier aber nicht sowo z vom "Wohlgefallen" als vielmehr vom "Benagen der Holzsprossen" = حُطَّاب , minutas lignorum in arbore partes depascens" seinen Namen hat.

Genug: Eins gegen das andere abgewogen, wird die Wagschale der Gründe für arabischen Ursprung aller dieser Namen sicherlich die schwerere sein.

Ich gebe nun im folgenden eine Uebersicht derjenigen arabischen Namen, welche ich in den sinaitischen Inschriften wiederfinde, wobei ich mich an das Gesetz halte, dass die Consonanten des Abgad in beiden Dialecten einander genau entsprechen, die Dehnungsvocale aber im Sinaitischen in der Regel nicht geschrieben werden.

Die Gruppirung nach Categorien arabischer Nominalbildung wird zugleich in sich den Beweis leisten, dass eine völlig nach arabischem Zuschnitt durchgebildete Formenlehre hinter diesen Eigennamen steht. Wo ich die Namen selbst anders lese als Levy, werde ich die Inschrift genauer bezeichnen, sonst nur eine Blattseite in Levy's und Tuch's Abhandlungen.

أَعْل \_ ق : قَعْل \_ : قَعْل \_ : قعْل \_ ق : ق

ים n. pr. masc. Wüst. Reg. 89 f. = אושו Ανσος (s. S. 376).

n. pr. m. Qâmûs I, 776 == בורו Levy 448.

ה. pr. m. Wüst. Reg. 110 f. = בכרו Levy 450.

n. pr. m. Wüst. Reg. 113 f. = בשרו Tuch S. 186.

n. pr. f. QAm. II, 872. vgl. בקר Levy 467.

n. pr. m. (siehe oben §. 5) = גרם Levy 413.

נגיף n. pr. m. Wüst. Reg. 159. = ראבו Levy 422, Tuch 176.

n. pr. f. Wüst. Reg. 198. vgl. האלו Levy 443.

n. pr. m. Qâmûs III, 372. באלת Lepsius no. 79, Z. 1. vgl. אוו im Vorigen.

ה, n. pr. m. Wüst. Reg. 457. = ורו Levy 448.

n. pr. tribus. Qam. III, 376. vgl. רכלו Levy 431.

ט, n. pr. m. Wüst. Reg. 464. == ורדו Levy 479.

זירן ב. n. pr. m. Wüst. Reg. 466 ff. = זירו Levy, 396.

ה. pr. m. Wüst. Reg. 240. = חורו Levy 429.

n. pr. m. Qâm. I, 604. vgl. אלוי f. Levy 381 Anm. 4.

., n. pr. m. Wüst. Reg. 237. == זורו Levy 429.

n. pr. m. Ibn Habib 33. == בرّس Levy 409.

n. pr. m. Wüst. Reg. 264 ff. = צוֹב Xάλβος Tuch 183 f.

n. pr. montis Qamûs III, 696. vgl. ככר Levy 441.

n. pr. m. Wüst. Reg. 336. == נשרו Levy 437.

n. pr. m. Wüst. Reg. 334. = 1713 Levy 397.

n. pr. m. Wüstenf. Reg. 5. ברוח Levy Taf. XXVI, C. (S. oben §. 7).

Bd. XVI.

n. pr. m. Wüst. Reg. 96. בירו אלאס ה. pr. m. Wüst. Reg. 363. בירו Lott. 63, 1 = P. 17, 4 غروة n. pr. m. Wüst. Reg. 363.

איף א. pr. m. Wüst, Reg. 70 f. = ממרו Tuch 212.

תרחו בי"ב n. pr. m. Wüst. Reg. 163. == מרחו Levy 396.

n. pr. equi Qâmûs 1, 184. vgl. מרפי Levy 411.

n. pr. m. Wüst. Reg. 145. = שבות Levy 450.

נים זו. pr. m. Wüst. Reg. 371. בים Levy 462.

n. pr. m. Qâmûs 1, 474. = רוחר inschr. aus Salchat (s. oben §. 5).

ם ברח שיין, n. pr. m. Wüst. Reg. 388. == מברת Levy 429.

n. pr. m. Wüst. Reg. 409. = שלת Levy 447.

מערו ב n. pr. m. Wüst. Reg. 389 ff. = שבר Levy 482.

Nach derselben Form werden folgende, mir als arabische nomina propria nicht nachweisbare, gebildet sein: אמא (Tuch 190) = ייי (Tuch 190) בחבר (Tuch 190) אמא (Levy 481) אמא (Levy 481) אמא (Levy 481) אוריי (Levy 481) בייי (Levy 481) איי (Levy 481)

il. Nach der Form المناه nebst Varianten:

n. pr. m. Wüst. Reg. 87. = אויי Leps. no. 76, 4.

n. pr. m. Wüst. Reg. 479. = אבעל Levy 462.

ה. pr. m. Wüst. Reg. 63. = באל Lepsius no. 94, 2.

n. pr. m. Wüst. Reg. 63. = מבים Levy 417.

ซีรูเพ n. pr. m. Wast. Reg. 412. ==กาวช Levy 433.

Diesen schliessen sich wohl an מלבה (Tuch 194. Levy 402) nach dem Götzennamen בَلُتِ und dazu gehörig מלבה Levy 473; und

בעמה (Levy 487) vielleicht von צُבֹּה "Küssen" nom. unitatis (vgl. auch n. pr. كَبْعوم Qâmûs III, 551).

# : فاعل \_ : Nach der Form

ה pr. m. Wüst. Reg. 213. בוֹנְצֹא הוּ pr. m. Wüst. 458. בוֹנָא Levy 408.

n. pr. m. Wüst. Reg. 169 f. = שלבו Tucb 144.

n. pr. m. Wüst. Reg. 51. בידו Levy 429. Tuch 198.

n. pr. m. Wüst. Reg. 53. = עישור Ilevy Ztachr. XII, 216.

n. pr. m. Wüst. Reg. 281 ff. = יالك Münzen Levy XIV, 370.

ה. pr. m. Wüst. Reg. 121. = בושם Levy 421.

Hiernach lese ich auch משר (Levy 404 = שלש) , Steinmetz"; הובקר nach Tuch 191, Levy 428 = "liberalis". Problematisch ist אליר, welches nach Levy S. 427 in Leps. no. 25, 4 zu lesen wäre.

#### . : فعال \_\_ IV. Nach der Form

נקלט n. pr. m. Wüst. 159. Qâm. I, 606. בירון Levy 474 "Dido". أيهار n. pr. m. Wüst. 333. Qâm. III, 678. בירות Levy 467. בירות ה. pr. m. Wüst. 351. Reiske pr. lin. 181 בירות Leps. no. II, 2. Derselben Form scheint בירות (s. ob.) anzugehören.

#### V. Nach der Form 8\_ نعيل:

ת חל באבה n. pr. m. Wüst. Reg. 445. ברסו Leps. 163, 3 statt מרסו Levy 477.

n. pr. m. Qám. III, 547. = מות Levy 480.

מבט n. pr. m. Wüst. Reg. 44 ff. = צריר Leps. 10, 2 statt צריר ביי Levy Anm. 416. عُلَي n. pr. m. Wüst. Reg. 57 ff. בי Levy Anm. 416. مُطِرطة n. pr. m. fbn-Batûţa ביימא Levy 367 sweifelhaft.

Verschieden hiervon ist es, wenn wie z. B. ۱۲۱۰ (Levy 441) عنه das على das على Stammbuchstabe ist, nämlich Wz. زيد (Tuch 141), und also nach den orthographischen Gesetzen unseres Dialectes ausgedrückt werden muss. — Ein فعيل ist auch مربس نام Wüst. Reg. 206.

#### vi. Nach der Form فعال:

תרנו ביר חו n. pr. m. Qâm. I, 451. = חרנו Levy Taf. II B. statt זירחו n. pr. m. Qâm. II, 154. בירחו Levy 440.

n. pr. m. Wüst. Reg. 130. = מֹבּהׁשׁוֹם n. pr. m. Wüst. Reg. 130. ביהום Levy 455.

Kaiàu n. pr. m. C. l. no. 4558 = קרמו Levy 428, Tuch 138.

Demgemäss habe ich auch oben bereits קרחר mit מוש zusammengestellt, welches mir aber als Eigenname sonst nicht vorgekommen.

#### VII. Participialformen:

אלמבקרים ח. pr. m. Leps. 86. בין אלמבקרים הוא Tuch 138. בין הוא חולמר ח. pr. m. Wüst. Reg. 308. בין הוא Levy 481. בין הוא הייבין הוא הייבין הוא בין בין

## VIII. Imperfect-Bildungen:

n. pr. m. Wüst. Reg. 255 f. ביירו Levy 441. Tuch 141. لاهي n. pr. m. Wüst. Reg. 253. בילי Tuch 141. L. 477. 479.

1X. Intensiva der Form أَنْعَلْ , أَنْعَلْ : n. pr. m. Reiske prim. lin. 10. — אברטיר Levy Taf. 2, XVII C, 3. أَبْرَسَ Lovy Taf. 2, XVII C, 3. أَكْلُبُ أَسْ n. pr. m. Wüst. Reg. 55.

Bei dem häufigeren Gebrauch dieser Form zur Bildung von appellativischen Beinamen, die in den Genealogien nicht immer erscheinen, ist nicht bei allen das wirkliche Vorkommen erweishar: allein es gehören sicher hierher Namen wie אכברן (Levy 472. Tuch 137) = ווא natu major, אצערן (wie ich L. 161, 2 statt אלבעלר lese) = אלבעלר natu minor, beide als Distinctiva üblich z. B. Ibn Habib 32; אטהרר (Levy 478 nicht bloss: "gut semitisch", sondern speciell arabisch) 'jeb conspicuus, oder י סותה (Ztschr. IX, 281) אוגם (Žtschr. IX, 281) ist أَمْرُخ = אמרח ; أَتْمُ = (Tuch 137) אחמר (tetricus; אחמר eine Vermuthung Levy's (441 Anm.); אחרישר (ebenda 463) wabrscheinlich irrige Lesung statt און בשוו שוורשו mutus; auch glaube ich, dass statt אדר Levy 447. 450. 453. 456 überall theils الشُرَف , der Schwarze", theils أَسُونُ = אשור , der Schwarze", theils أَسُونُ zu lesen, möglicherweise auch אלכנר (Levy 3, XXVI, B) = נוצריים (ביי (s. oben) und ארכלן (wie Grey 139, 2 und Levy 2, IV C, 1 deutlich steht) vielleicht = 15, fidus hierherzuziehen sein wird. Pemininalbildungen, wie בהראר, sind anscheinend auch die nicht ganz sicher lesbaren Namen: הלחאר oder הדרואר Levy S. 420 und חרצאן ebenda 464.

# X. Diminutiva قعيثل ــ 3

Die Aussprache derselben nach arabischer Lautlehre ist im Bereich der Inschriften vollständig sicher verbürgt durch die griechischen Beischriften Bogaĩos (Tuch 199), OVEC (Leps. 81. 98) = (1. 98), COYHAOC (Leps.); alle andern Bemühungen diese Vocalisation zu deuten (Levy S. 430. 439) sind vergeblich. Die appellativische Deutung des Diminutiv in Genealogieu haben übrigens weder Tuch (S. 137) noch Levy (S. 478) scharf gefasst, wenn sie das "natu minor" als Verbältniss des Sohnes zum Vater fassen; das Diminutiv in Genealogien ist vielmehr

im Verbültniss zum älteren Bruder zu verstehen (vgl. z. B. Ihn Habib 40: خُطُبَة وخُطُيْبَة ابنا سفد und zahlreiche Beispiele in Wüst. Tabellen).

n. pr. m. Wüst. Reg. 371. ביישר Levy 435. 459 u. ö.

ה pr. m. Qámás III, 60%. בריבו בה Levy Taf. 2 no, KI, 2.

n. pr. m. Wüst. Reg. 117, = בשירו Tuch 186.

n. pr. m. Wüst. Reg. 186. בריר Levy 429 u. ö.

n. pr. m. Wüst. Reg. 160. = דאיבו Tuch 215.

הלימר בי חליפר n. pr. m. Wüst. Reg. 234. = הלימר Levy 463.

ה. pr. m. Qamûs II, 225. ברישה Tuch 191 f.

תליבר ב. n. pr. m. Wüst. Reg. 268, בליבר Levy 479.

ם מליחו בי n. pr. m. Wüst, Reg. 295, ביחו בעליחו Levy 450.

n. pr. m. Wüst. Reg. 340. == נמירו Tuch 213.

n. pr. m. Wüst. Reg. 342. בנידו Levy 414 f.

מומר בי ה. pr. m. Wüst. Reg. 370. ביומר Levy 479.

ت n. pr. fem. Qâmûs I, 731. = توليدة Tuch 198. Levy 415.

n. pr. m. Qamus III, 883. = ממר Tuch 184.

תמילה n. pr. m. Wüst. Reg. 357. בחלה Levy Taf. 2, X, 2 במילה n. pr. m. Qámás I, 221. בינר Levy 463.

Bei einer Anzahl anderer sind wenigstens die n. pr. bekannt, von denen das Diminutiv gebildet wurde: בריאר ביי (Tuch S. 199), בריאר ביי (W. R. 122) ברימר ביי (Levy 478), מֹבֹי (W. R. 122) ברימר ביי (Levy 451, vgl. Qâm. III, 691 wo בֹבֹי als Ortsname vorkommt), oder unsre Inschriften bahen selbst wenigstens den entsprechenden Namen aufbewahrt, wie אולר, ואל ; הריאר, הראר (Levy 438), אילה (Tuch 214).

#### XI. Quadri- und Plurilittera:

שמרחר בי n. pr. Qâmûs I, 547. בי Tuch S. 189.

:

11

ł.

ıl.

n.

Keinesfalls vermögen diese ganz vereinzelt stehenden Eigennamen irgendetwas gegen den mit obigen neunzig geläufigen arabischen Namen geführten Beweis, dass die Nomina propria der Inschriften, so gut wie der appellative Theil derselben, rein arabisch sind.

Ich schliesse mit einem Worte über die von Levy versuchte Ableitung der Endung 7 aus der aramäischen Heimath der

Nabatäer. Die dafür angeführten persischen (S. 383 Z. 25 sind sie wohl nur durch einen Druckfehler zu griechischen gemacht) Satrapennamen und der Name der Göttin 'Ataratu beweisen so wenig wie die S. 382 herbeigezogenen biblischen Namen, da dort überall das panz andere Functionen versieht (die persische einheimische Orthographie des Namens Tiribazus z. B. ist ja تير بازدي Vullers lex. pers. I, 488!) als die ausserhalb

des Stammes stehende Endung a unseres Dialectes. Die einzige brauchbare und schon von Tuch sehr glücklich hervorgehobene Parallele ist der auch Neb. 6, 6, der, wenn er ein aramäisch redender Nabatäer gewesen wäre, wie Levy (Anm. 382) meint, gewiss nicht so ausdrücklich als Araber bezeichnet werden durfte. Daneben stellt sich nun, dass Levy selbst (Ztschr. XII, 216 Anm.) das Vorkommen dieser Endung ain himjaritisch en Namen richtig gesehen (aber leider missverstanden) hat:

nww ist dort = عَامِشُ (s. oben unter III); und dass der arabische,

beziehungsweise 'am aleqitische Name 'Amr in seiner qoreischitischen Orthographie uns abermals auf nicht-aramäisches Gebiet führt. Halten nun, abgesehen von derselben Erscheinung in den qodhaitischen Inschriften, schon diese drei Exempel den Anführungen Levy's mindestens das Gleichgewicht, so gibt den entscheidenden Ausschlag der Umstand, dass dieselbe Endung und zum Theil an denselben Eigennamen sich in den edessenischen Königslisten mit solcher Bestimmtheit wieder findet, dass über die sprachliche Identität jener Edessener mit dem Volke, welches die Inschriften auf der Sinaihalbinsel verfasst und die Münzen zu Petra geprägt hat, kein Zweifel obwalten kann. Jene Namen (Levy S. 382) geben sich nun

sämmtlich אָב = בכרו (Wüst. Reg. 5), אָב = בכרו (s. oben), מענר

Stämme Retavi und Rhoali. In den letztern werde ich wohl nicht zu kühn sein die beutiges Tages noch in Syrien hausenden mächtigen Ruwala-Araber wieder zu erkennen (Wetzstein Reisebericht S. 138 ff.) und in den Retavi (l. Setavi) dann, vermittelst einer leichten Conjectur, die شتارى Staje-Beduinen, die Nachbarn der Ruwala (Wetzstein a. a. O. S. 32) im Hauran; also zwei Stämme, die, vor der Einwanderung der jamanischen Araber dort ansässig, noch heute in jenen Gegenden angetroffen werden - eine gewiss um so beachtenswerthere Thatsache, als einerseits aus den Genealogien der jamanitischen und ismaelitischen Familien und ihrer ganzen Geschichte soviel mit Gewissheit hervorzugehen scheint, dass die Rhoali- und Setavi-Araber nie zu ihnen gehörten (also zu einer dritten arabischen Völkerfamilie, deren letzte Trümmer sie vielleicht bilden), und andrerseits der trefflichste lebende Kenner Arabiens, Wetzstein (Reiseb. S. 5), gerade unter diesen Stämmen sehr merkwürdigen sprachlichen und ethnographischen Abweichungen von dem gewöhnlichen arabischen Typus begegnet zu sein bekennt.

Ueber die Araber in Edessa selbst dürfen wir noch ein weiteres Zeugniss den Nachrichten entnehmen, die sich über eigenthümliche Cultusformen jener Stadt finden: es werden von Kaiser Julian um 350 n. Chr. namentlich zwei Götter Αζιζος und Μόνιμος als edessenisch bezeichnet (s. die Stellen bei Movers Art. Phoen. Encycl. 399): beide aber sind sicher dem Namen nach arabisch: عبد العربي, beide selbst in den Islam als Epitheta Allahs übergegangen (vgl. die n. pr. عبد العربي Hadschi Chalfa ed. Flügel III, 268, 507. V, 471);

ja vielleicht ist sogar der neben diesen beiden als "Sonne" verehrte EPMHD bloss ein Missverständniss oder Copistenfehler statt EPZHZ, dem onn, nnn der Nabatäer. Wenn aber solche Culte von den Alten als phönikisch-kanaanitische bezeichnet werden, so ist das gewiss ein Fingerzeig mehr dafür, dass ihr Ursprung mit der Geschichte jener ältesten Völker, die, wie besonders die Amalegiter, mitten unter kanaanitischen Stämmen wohnend, mit diesen nur zu leicht verwechselt wurden, in Zusammenhang zu denken ist. In diesem Lichte besehen, ist es nun gewiss von hober Bedeutung, dass wir in der That jenen Culten des Aziz und Monim gerade nur dort wieder begegnen (Movers a. a. O.), wo 'Amale qiter anderweit als ansassig erwiesen sind, jenem in Emesa (s. oben S. 356), diesem in Palmyra, wo bekanntlich die Dynastie der Odenathus und Zabba 'amalegitisch war (Reiske prim. lin. S. 18). Auch in andern nordsyrischen Städten kennen wir diese Amalegiter um die Zeit unsrer Inschriften z. B. in Qarqisia (Abulf. Asnal. V. p. 16. Geogr. p. 160 ed. Schier) und "gegenüber davon" d. i. wahrscheinlich Birtha (Abulfeda histor. anteislam. p. 120) sowie in 'Azzân am Euphrat (Marasid III, 255. Qazwini Athar el-Bilad Clim. 4, S. 283 oberhalb Hit und in 'Addan Marasid III, 240 Art. (a), — kurz Andeutungen genug, die es rechtfertigen, wenn auch jene edessener Dynastie für eine 'a maleqitische gehalten wird. Das wäre eine eigenthümliche Bestätigung unserer Ansicht von der ethnographischen Stellung der sinaitischen Bevölkerung.

Es ist hier noch viel verschlossenes Wissen zu entsiegeln! Möge es auch hier per varios casus, post tot discrimina rerum bald gelingen, dass wir ebene Bahn und sicheren Grund vor uns sehen! Möge auch diese Kritik der Levy'schen Ansicht dazu mitgeholfen haben! Einer von uns beiden nur kann Recht haben.

Trapezunt im October 1860.

Einige Bemerkungen in Bezug auf die in dieser Zeitschrift Bd. XI, S. 730 und Bd. XII, S. 132 mitgetheilten Aufsätze über die Samaritaner.

Von

### .Dr. M. Grimbaum in New-York.\*)

In dem Aufsatze "der Berg des Ostens bei den Samaritanern" (1857, S. 730 ff.) findet Hr. Rahb. Bapoport es sehr wahrscheinlich, "dass die Samaritaner diese Benennung des Garizim an eine Bezeichnung im Pentateuch angelehnt, nämlich an den Vers Deut. 33, 15 בְּנֵית נוֹנְנֵי נְבֶעית עוֹנְי. Ich erlaube

mir, in Bezug hierauf noch Folgendes anzuführen.

In den Samaritanerbriefen wird der Garizim oft bloss mit בּבְעַת עּוֹלָם bezeichnet; so heisst es (Not. et extr. XII, 165) mit Beziehung auf das vorhergegangene MMMMMY weiter: · 当とて・ハマリブラ・ゴムリコゴ・ブゴムゴ・ムノコー: De Sacy bemerkt hierzu, es sei dies wohl eine Anspielung auf גבערת עולם (Deut. 33, 15), wo die Samaritaner גבערת וופפה lesen. In dem Briefe an Huntington (Eichhorn's Repertor. IX, 26) kommt ebenso der Ausdruck vor جبل גריוים וגבעת עולם, wo letzteres wohl als Apposition zu betrachten ist, wie es De Sacy (a. a. O. p. 210) auch übersetzt. Im ersten Hemistich des obigen Verses hat der sam. Text statt הררי, 'MJA in - nicht absichtsloser - Uebereinstimmung mit dem MIT Gen. 49, 26. Auch an letzterer Stelle liest der Samaritaner, wie es scheint, בָּבֶעַת statt und übersetzt: · 1월27. Das '메일찍 des Textes — so liest nämlich der Sam. statt הירי - wird hier im Sinne von "mein Berg" genommen. Gesenius (De Pent. Sam. orig. p. 20 u. 33) nimmt nun an, dass diese Deutung einer spätern Zeit angehöre, wie denn allerdings die samaritanisch-arabische Uebersetzung dieses Wort, entspre--wieder صاضنی und حبلی wieder سعه wieder giebt. De Sacy (in Mém. de l'acad. d. inscr. vol. XLIX. p. 36) ist hingegen der Ansicht, dass es in letzterer Stelle ursprünglich حاضى und später حبلي geheissen, und dass die Lesarten جبلي durch Pehler der Abschreiber entstanden seien; - dieselbe Les-

<sup>\*)</sup> Eingegangen im Mai 1860. Red.

art MAA (statt הורי nnd הורי) hat der Sam. auch statt הור Deut. 33, 19, wo er בְּנִים הָרִי יִקְרָאה liest, — in allen diesen Stellen mit Bezug auf den Garizim.

Dass die Samaritaner das अTP MT auf den Garizim bezogen, ergiebt sich am unzweideutigsten aus einer Stelle der sam. Chronik Abûlfath's (Paulus,' neues Repertor. I, 128), wo dieser Passus als einer der Beweisstücke angeführt wird, dass Garizim die Kiblah sei: ثم سمّاه للبيل القديم كما قال في بركة

Dass der Samaritaner aber das DIP in der Uebersetzung beibehielt, und nicht wie Num. 23, 7 mit コマコア型 パラング wiedergab, erklärt sich wohl daraus, dass קרם in der Bedeutung des Vorweltlichen, von Alters her (LXX: ἀρχῆς, Aquila: ἀρχῆ-Ser) einen ehrwürdigern und erhabneren Sinn gewährte, als die geographisch-enge Uebersetzung des Syrers 1). Liess man das Wort in seiner Ursprünglichkeit, so gestattete die Vieldeutigkeit des Dap dazu noch eine umfassendere, mehrseitige Auslegung, und es ist das analog dem Verfahren des Onkelos, wenn er, wie Geiger (Urschrift S. 457) bemerkt, das and Gen. 11, 2 mit קרמיחא wiedergiebt. - Bei dem begrifflichen Zusammenhange, der jedenfalls zwischen قبل) שחם (قبل) besteht, darf man vielleicht auch voraussetzen, dass die Samaritaner, wenn sie nur einigermassen mit der jüdisch-hagadischen Deutungsweise vertraut gewesen wären, nicht ermangelt hätten, קרם mit قبلة in Verbindung zu bringen, und so aus der Schrift die Bestimmung des Garizim als Kiblah herzuleiten. In weniger erzwungener Weise deducirt der von Schnurrer (Eichhorn Rep. XVI. 169) angeführte sam. Commentator aus dem von Jacob gebrauchten وفذا إعلاما : Ausdrucke "mein Berg", dass Garizim die Kiblabsei

لنا بان القبلة في دחלח יוסף التي في نابلس وهو جبل הר גריזים.

So sind die Samaritaner bemüht, nicht nur diese verschiedenen MTT soudern auch andere Stellen, in denen ein heiliger Berg vorkommt, so zu deuten, dass darunter der Garizim zu verstehen sei. Es liegt nun nahe, wie Gesenius (a. a. O. p. 30 N. 139 u. p. 33 N. 143) bemerkt, dieselbe Tendenz auch darin ausgesprochen zu finden, dass die Sam. das 7272 (Gen. 22, 2)

<sup>1)</sup> Ob übrigens die syrische Uebersetzung in tendenziösem Sinne zu nehmen sei, dürfte wohl fraglich sein; die Analogie mit dem anderen מות בורי קום lag doch ziemlich nahe. Auch die jüdisch-spanische Bibelübersetzung, der doch schwerlich Jemand eine polemische Tendenz unterschieben wird, fasst das מות in demselben Sinne auf, und übersetzt: Y de cabo de montes de Oriente.

AANY lesen und mit AAMBH übersetzen, und dem entsprechend in der samarit. Chronik behaupten, dass sowohl nach ihrer, wie nach der Juden Ansicht der heilige Berg ein hoher, ansehnlicher, weithin sichtbarer Berg sein müsse (جبل عالى وشاميخ). Auf diese Ableitung des Namens Moriah vom "Sehen, Schauen" (ראת, חזה) ist aber, wie Gesenius bemerkt, im Texte selbst sowohl Gen. 22, 14 als auch 2 Chron. 3, 1 - die Auspielung enthalten, und ähnlich dem شامخ spectabilis, altus, nehmen Symmachus, Aquila und die LXX das Moriah im Sinne von erhaben, weithin sichtbar, γη καταφανής, ύψηλή, also von καταφανής. Βεί Letzteren aber ist nicht wohl vorauszusetzen, dass sie - vielleicht mit Rücksicht auf den alexandrinischen Tempel - ein besonderes Interesse dabei gehabt, die Identität zwischen diesem, durch Ahraham geweihten, Moriah und dem Aμωρία (wie die LXX 2. Chron. 3, 1. lesen) aufzuheben. Das Bestreben der Samaritaner, ihren Garizim zu verherrlichen, giebt sich sogar in der Form des Namens kund, den er bei ihnen führt. Der Sam. übersetzt das biblische הר עיבל mit 29m♥ 9kV, lässt aber הר גרוזים unverändert, und bekanntlich wird von den Samaritanern letzteres immer als Ein Wort geschrieben, um das canonisch-biblische Gepräge nicht zu verwischen. Auf diese Weise ist der Name Aργαριζίν bei griechischen Schriftstellern entstanden (Gesen. 53 N. 181). Auch unter dem Mons Argaris bei Plinius - hist, nat. V, 14 (13) - ist wahrscheinlich der Garizim zu verstehen. Es wäre wohl möglich, dass durch samaritanische Schriftsteller zu denen vielleicht auch Theodot gehört, der die "δύ' οὖρεα έρυμνά" Ebal und Garizim poetisch schildert (Euseb. pr. ev. IX, 22) diese Form des Namens auch in weiteren Kreisen Eingang gefunden. Dieselbe Verschmelzung der Wörter שם בריזים und בריזים zu Binem Eigennamen zeigt sich auch in dem באָל הר גריזים der obigen Stelle (auch bei Abulfath kommt diese Form ein Mal vor) .هرجربردم oder جبل جريردم

Anknüpfend an den Berg Argarizim und an das des erlaube ich mir einen Uebergang zu dem Aufsatze des Hrn. Dr. Geiger "Zur Theologie und Schrifterklärung der Samaritaner" (Ztschr. 1858 S. 132 ff.) und einigen damit in Verbindung stehenden Stellen der "Urschrift". Der Αργαριζίν kommt nämlich auch in einer, vom Polyhistor Alexander angeführten Stelle des Eupolemus vor (Euseb. I. c. IX, 17), die von Movers (Phönizier 1, 557) erwähnt wird. Eupolemus erzählt von Abraham, ξενισθήναι τε αὐτὸν ὑπὸ πόλεως ἱερὸν Άργαριζίν, ὁ εἶναι μεθερμηνευόμενον ὅρος ὑψίστου. Movers vermnthet, dass Eupolemus ein Samaritaner gewesen 1); ganz in samaritanischem Sinne ist jeden-

<sup>1)</sup> Es ist wehl derselbe Eupolemus, der nebst Theodot u. A. von Josephus (c. Apion. 1, 23) erwähnt wird. Dachne, II, 221; C. Müller, fragmenta hist. grace. III, 208.

falls die Verbindung des Salem (Gen. 14, 18) mit dem Argarizim, und die Deutung des letzteren als "Berg des Höchsten". Wie so sich diese Deutung rechtfertigen lasse, und ob derselben vielleicht eine Verwechselung mit צריצים zu Grunde liege, kann gleichgültig sein; als wichtiger erscheint, dass Movers an diese Stelle, so wie an eine ganz ähnliche des Marinus (in Photius bibl. cod. 242, p. 345 ed. Bekker) die Behauptung knüpft, die Samaritaner hätten biw (Gen. 33, 18), übereinstimmend mit der Septuaginta, als Eigennamen aufgefasst und demgemäss übersetzt. Geiger ist der entgegengesetzten Ansicht, dass nämlich den Samaritanern der Satz: es kam Jacob nach Salem, einer Stadt Sichems, sich in "es kam Jacob friedlich nach der Stadt Sichem" verwandelt habe, und dass sie demgemäss ರಾಕ್ಷಿಟ್ satt ರಕ್ಷಿಟ್ lesen. Diese Textesänderung spricht allerdings zu Gunsten dieser Ansicht, auf der andern Seite aber ist es auffallend, dass die Sam. in der Uebersetzung, wo sie doch freier schalten konnten, diese Erklärung von Die nicht deutlicher ausgedrückt haben. Die Uebersetzung lautet nämlich: ツング・ハック・ツング・コアマグ・シャマン und bei unbefangener Betrachtung derselben ist man geneigt, Movers beizustimmen, dass obw Eigenname sei. Ueberhaupt ist nicht einzusehen, wozu denn die gewaltsame und ungrammatische Aenderung in בולש (satt בולשב) nöthig gewesen, da בוש in der Bedeutung "wohlbehalten, sanus et salvus" ohne alle Noth dasselbe ausdrückt. Es scheint demnach, dass gerade die Samaritaner dieses Dir als Eigennamen auffassten. Bekanntlich existirt noch jetzt ein Dorf dieses Namens unweit Sichem, ebenso kommt in der von Kirchheim (Karme Schomron S. 23) erwähnten Stelle des jerus. Talmud ein samaritanisches Dorf ubw vor. War also das Salem Jacob's eine Stadt Sichems, ao war dann auch das Salem des Melchizedek, das durch Abraham geweibte, ebenfalls das samaritanische Salem, und nicht Jerusalem. Denn dass den Samaritanern daran gelegen war, das Salem Melchizedeks sich selbst zu vindiziren, das ersieht man aus den Stellen des Eupolemus und Marinus; unterstützt wurde aber diese Tendenz eben durch die Annahme, dass Jacob "nach Salem, der Stadt Sichem's" gekommen sei. Eben deshalb zog, wie es scheint, die jüdische Partei die andere Deutung vor, Die nicht als Bigennamen, sondern als Adverbium zu erklären; Geiger weist solbst nach (Urschrift S. 234), dass die talmudische Tradition und sämmtliche spätere Erklärer das Wort Die in diesem Sinne aufgefasst, was eben nur zum Beweise dienen kann, dass die Juden - im Gegensatze zu den Samaritanern - Salem nicht als Stadtnamen gedeutet. - Dieser Gegensatz zwischen der sam. Deutung des abo als Eigennamen und der jüdischen — als Adverb — liesse sich vielleicht auch aus der von Geiger (Urschrift 234) angeführten Stelle über das He locale beweisen. Es ist wohl erlaubt,

diese mehrfach vorkommende Controverse 1) so aufzusassen, dass sie sich auf mehrere Bibelstellen bezogen. Auffallend ist es nun, wie Kirchheim (K. Sch. p. 31) bemerkt, dass bei dem Vorwurfe über die Nichtbeachtung des He locale gerade drei Beispiele gewählt werden, auf welche dieser Vorwurf nicht passt, während doch unzählige andere zu Gebote standen. Zwei dieser Beispiele שעירה, סכחה gehen aber gerade der Salemstelle vorher (Geo. 31, 16 und 17). Nimmt man nun an, dass sich die Controverse auch ein Mal um die Deutung von Diw gedreht, so führt der Opponent mit Recht die beiden Ortsnamen an, die dem Salem vorangehen; wenn letzteres ebenfalls ein Ortsname wäre, so שלמה wie seine Vorgänger, ein ה – oder haben und שלמה oder שלם lanten. Diesen Vorwurf konnte aber der Kuthäer nicht zurückgeben, dass nämlich nach der anderen Deutung bei פיף שכם ebenfalls die Praposition fehle, da das He locale oft weggelassen wird, wenn zu dem Eigennamen irgend eine Ortsbestimmung wie Stadt, Land, Wüste, Berg hinzptritt ..

Der samaritanische Text hat an vielen Stellen ein 7 oder wo es der hebr. Text nicht hat, und dies ist sogar an einigen Stellen der Fall, wo es die Aussprache modifizirt (Geseu. l. c. 69), und so liesse sich auf diese Weise vielleicht auch die Aeuderung in שלום erklären; aber trotzdem, dass die Sam. wahrscheinlich auch in alter Zeit die Vocale nicht streng unterschieden, und trotz des Phatacismus (wenn man dieses Wort, nuch der Analogie von Itacismus gebrauchen darf) der in ihrer jetzigen Aussprache vorherrscht, ist der Unterschied zwischen bim und bie doch zu gross, um ihn in diese Rubrik zu stellen. Minder gezwangen wäre vielleicht die Annabme, sie hätten ihr Salem desshalb in Schalom (aber immer als Ortsnamen) verändert, um Salem zugleich als Friedensstadt erscheinen zu lassen - wie eine Thuliche Deutung Hebr. 7, 2 und bei Philo (leg. all. 11, 57) vorkommt --- und so die alte Deutung von "Jerusalem" als "Stätte des Friedens" auf ihre Stadt zu übertragen. -- Wenn man aber auch annehmen wollte, dass der sam. Text vielleicht eine andere Tendenz gehabt als die Uebersetzung, und dass Die wirklich "friedlich" bedeute, so liesse sich diese mangelhafte Interpolation ntatt des einfachen bem "wohlbehalten" höchstens damit rechtfertigen, dass bei bir - im Gegensatz zu dem doppelsinnigen 2:0 - diese Bedeutung entschieden und unzweidentig hervortrete.

In der erwähnten Stelle des Eupolemus findet Movers ferner ein Anzeichen für die Richtigkeit seiner Behauptung, dass die Samaritaner "den israelitischen Jehova zugleich in Verbindung mit dem phönizischen Eljon oder εψιστος verehrten". Geiger (Urschrift S. 33) ist der Ansicht, dass γιλε Βεzeichnung

<sup>1)</sup> As. de Rossi, M. E. c. 56 p. 275. Wiener Ausg.

Gottes einer spätern Zeit angehöre und scheint die Stelle Gen. 14, 18 ff. — welche Ewald 1) für die älteste Urkunde bält als spätere Einschiebung zu betrachten. Die von Geiger (S. 33 N.) erwähnte plautinische Stelle würde nun für das Vorkommen eines שלירך überhaupt nichts beweisen, da dort nur von den Superi im Allgemeinen die Rede wäre; wohl aber spricht der Eλιούν in der bekannten Stelle des Sanchuniathon (in dem philonischen Fragment Euseb. pr. ev. 1, 10) für das hohe Alter dieser Benennung. Dieser Ἐλιοῦν erscheint - nach Hinweglassung der euhemeristischen Färbung - als der Erzeuger des Uranos und der Gê, und dies erinnert an den eigenthümlichen Ausdruck קנה נָאָרֶץ das dem עָּלִיוֹן (Gen. 14, 20. 22) als Epitheton beigelegt wird. Nicht minder scheint sich dieses Eljon in manchen Eigennamen erhalten zu haben; so findet dasselbe Jos. Scaliger (im Appendix zu L. de emend. temp.) in den Namen Pygmalion und Abdalonimus wieder, und ähnlich Movers (I, 224, 613. Encyclopädie, Phon., S. 383). Dasselbe Eljon liegt vielleicht auch noch anderen Namen zu Grunde: dem אב עלידן), dem Namen der Sonne bei den Cretensern (Hesych. s. v.); dem Namen Deukalion, wie bei Lucian (De dea Syr. 12.) der Gründer des hieropolitanischen Tempels und anderweitig der Sohn des Kretensischen Minos genannt wird. Für den Namen eines anderen Sohnes Minos', Νηφαλίων, lässt sich nun allerdings ein griechischer Ursprung nachweisen 2), aber bemerkenswerth erscheint es immerhin, dass diese Endung, wie es scheint, sumeist da vorkommt, wo sich ohnediess phönizischer Einfluss nachweisen lässt, nicht nur bei Personennamen, sondern auch bei geographischen Namen, wie z. B. bei den Vorgebirgen (diese wurden bekanntlich oft nach Göttern benannt) Idalion und Pedalion (Strabo XIV. 682 Cas.),

Die Benenung Gottes als ζύνιστος, scheint jedenfalls uralt zu sein; was aber das häufige Vorkommen des "ΰψιστος" in den Apokryphen betrifft (Urschrift S. 33), so bemerkt dieses auch Daehne (Gesch. d. alex. Rel. phil. II, 120) in Bezug auf das apokryphische Buch Esra. Daehne erklärt dieses ΰψιστος als in Einklang stehend mit der versöhnlichen Stellung, welche die Alexandriner dem Heidenthume gegenüber einnahmen, wonach ihr Gott der höchste und vollkommenste war, welchem die übrigen alle als dienende Kräfte unterworfen waren — eine An-

<sup>1)</sup> Gesch. d. V. Isr. I, 361, 1. Aufi. [2. A. I, S. 409, vgl. S. 73 u. 401. Dass das alonim bei Plautus und in dem Namen Abdalonim us gar nicht dem אלכיון entspricht, sondern dem מליים der grossen Inschrift von Sidon, wie jetzt unter uns wohl feststeht, war dem Vf. obigen Aufsatzes noch nicht geläufig. Red.]

<sup>2)</sup> Sonst wäre man geneigt, auch das  $\nu\eta\varphi\acute{a}l\iota\sigma\nu$  genanute Opfer auf semitischen Ursprung zurückzuführen.

sicht, die nach Daehne's Meinung (II, 69) sich auch in der Auffassung der heidnischen Götter als δαιμόνια kund giebt. Eine versöhnende und vermittelnde Richtung giebt sich nun allerdings auch in der Uebersetzung des Δτιτά Εκ. 22, 27 mit θεούς kund, aber im Allgemeinen bezieht sich die Ehrfurcht, die die Alexandriner den Göttern der Heiden zollen, nicht auf die heidnischen Götter, d. h. auf die von den Heiden verehrten Götter'), sondern auf die göttlichen Wesen, die Engel, die man sich gleichsam als Schutzgötter der übrigen Völker dachte²), wie das aus der Uebersetzung der Stelle Deut. 32, 8 hervorzugehen scheint (Daehne II, 62). Jedenfalls aber erklärt sich aus der Annahme dieser göttlichen Wesen das späterhin so häufige υψιστος, und so wie Letzteres Deut. 32, 8 in Bezug auf die

<sup>1)</sup> Wenn Daehne annimmt, dass Philo noch keine bösen Engel gekannt, und dass auch unter den δαιμόνια der LXX keine bösen Wesen zu verateben seien, so scheint dieses nicht ganz richtig. Philo sagt (De Somn. 455 ed. Col.), dass die Engel der Schrift dieselben Wesen sind, welche die Philosophen δαίμονες nennen; so wie aber die Menschen (οί πολλοί) gute und bose Damonen annehmen, so giebt es auch gute und bose Engel (De Gigant. 222). Die LXX übersetzen das hebr. מלילים nur an einer Stelle – Ps. 96 (95), 5 — mit δαιμόνια, sonst immer mit είδωλα und äbnlichen Ausdrücken, und zwar nicht nur da, wo entschieden von Götzenbildern die Rede ist, sondern auch in 1. Chron. 16, 26, der Parallelstelle zu Ps. 96, 5; dass sie aber unter diesen δαιμόνια böse Dämonen verstehen, ergiebt sich wohl daraus, dass sie auch שׁוִדִים (welches Wort in der Mischna als synonym mit 7 772, die Schädlichen, vorkommt) mit δαιμόνια übersetzen, so wie aus dem δαιμόνιον μεσημβρινόν Ps. 91 (90), 6. An letzterer Stelle veranlasste sie wohl der Gleichklang von ישׁר und של zu dieser Uebersetzung, während die jüdischen Paraphrasen auch das קטב מריך Deut. 32, 24 als Bezeichnung eines Dämons nehmen. (Der Talmud unterscheidet sogar diese beiden 30p als einen vor- und einen nuchmittäglichen Dämon.) Auch der Sam. scheint dieses מְקְיִיִּים, wie er liest, im Sinne von Rebellen, d. b. Dämonen zu nehmen, und es wäre also nicht nöthig, statt dessen zu lesen, wie Gesenius (De pent. Sam. p. 44) meint.

<sup>2)</sup> Diese, auch vielfach in den jüdischen Schriften vorkommende Vorstellung, dass die Engel über die Völker als deren Fürsten (TD) gesetzt seien, stützt sich, wie es scheint, zunächst auf den bei der Sprachenverwirrung (Gen, 11, 7) gebrauchten Pluralis. (T. Jonathan z. St. u. zu Deut. 32, 8; Jakut Gen. c. 8). 70 sind die Völkerstümme, und 70 Engel steigen bernieder. An diese Vorstellung von den 70 Völkern und Zungen (70 sind auch die Nachkommen Jacobs) und der ursprünglich einzigen bebräischen Sprache knüpft sich zugleich die Idee von der Erhabenheit der letzteren vor den übrigen 70. "So wie Gott" — sagt Bechaji zu Gen. 11, 9 — "der Gott der Götter, der Höchste (۱۳۶۶) unter Allen ist, so ist auch die hebr. Sprache über alle andern erhaben." Der Gegensatz zwischen der "lingua della grazja" und der "lingua della confusione" findet sich auch bei Dante ausgesprochen (De vulg. el. I, 6), der hierin wohl den KVV. folgt (Origenes homil. in Num. XI, c. Cels. 5, wo DIPD — Gen. 11, 2 — allegorisch genommen wird). Mit der hier ausgesprochenen Ausicht steht eine andere, auch von De Rossi — c. 56 — erwähnte Stelle Dante's (Parad. 26, 124), die einer spätern Zeit angehört, allerdings in Widerspruch.

Völker und die Engel (ἀγγέλων θεοῦ) gewählt zu sein scheint, (auch מלהים übersetzen die LXX oft mit Engel, wie Ps. 8, 6. 97, 7. 138, 1), so ist das מלירכיך und עלירכיך des Daniel durch den daselbst (Dan. c. 10) vorkommenden שׁר, Engelfürsten, und das τυμιστος des Sirach durch das ἡγούμενος (Sir. 17, 17) bedingt.

In Bezug auf den Gott עלירן bemerkt Movers ferner (a. a. 0. 558): "Die Samaritaner können daher auch von dem Tempel auf Garizim sagen, dass der Gott, dem er geweiht war, keinen Namen führe, und nennen ihn (Jos. antt. XII, 5, 5) ἀνώνυμον ἐν τω Γαριζείν λεγομένω όρει ίερον. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass sie den Cultus des unbenannten Gottes von den unter ibnen angesiedelten Sidoniern erhielten, und damit den Eljon des Melchizedek verglichen." - Geiger, immer von der Ansicht ausgehend, dass die Benennung דלירן einer späteren Zeit angehöre, führt (S. 34) dieselbe Stelle des Josephus an, und bemerkt dazu: "Sie (die Sam.) mochten sich für sich mit dem Gleichklange mit beruhigen, und dennoch den Griechen gegenüber den Schein bewahren, als ob sie ihren Tempel dem Griechengotte weihten." Wäre nun, wie Movers meint, der sam. עלירוז ein ganz anderer Gott als Jehova, so hätten die Samaritaner in ihrem Briefe an Antiochus darauf gewiss mehr Nachdruck gelegt, und auch Josephus, bei seinem Hasse gegen die Kuthäer, hätte diesen Umstand mehr hervorgehoben. Josephus sagt aber im Gegentheil ausdrücklich, dass die Samaritaner sich von Herzen dem Cultus des wahren Gottes, θεοῦ μεγίστου, gewidmet (auch in diesem, jedenfalls unbiblischen μέριστος liegt, wie in εψιστος, ein Anklang an χύδιστος μέγιστος und mehr noch an das römische Optimus Maximus). Es ist also wohl anzunehmen, dass unter dem àréνυμον ίερον der dem Jehova geweihte Tempel gemeint gewesen sei.

Dieses ἀνώνυμον ἱερόν erscheint aber nach einer anderen Seite hin als nicht unwichtig. Wie immer es auch mit der Richtigkeit dieses Briefes an den "göttlichen" Antiochus beschaffen sein mag— nach Josephus wäre Antiochus auf dieses Gesuch eingegangen, was der Stelle 2. Macc. 6, 2 widerspricht—, so viel ist gewiss, dass Josephus den Ausdruck ἀνώνυμον ἱερόν nicht gebraucht hätte, wenn nicht eine Berechtigung dazu vorhauden gewesen wäre. Dieser Ausdruck scheint jedenfalls zu beweisen, dass damals die Samaritaner, zum Unterschiede von den Juden, den Namen Jehova's nicht aussprachen. Sie konnten also, anscheinend mit Recht, auch den Unterschied hervorheben, dass der Gott ihrer Väter ein anderer sei als der der Juden: der Gott der Juden heisst Jehova, unser Gott ist namenlos.

Dass Gott namenlos sei, ist eine von Philo mehrfach ausgesprochene Ansicht. Selbst wenn es Philo nicht deutlich sagte, so könnte man es aus anderweitig geäusserten Meinungen desselben schliessen, so z. B. aus der Stelle (De leg. alleg. 1, 43 ed. Colon.), wo er sagt, dass Adam sich selbst keinen Namen

geben gekount, weil er sein eigenes Wesen nicht erkannt. Dieser Satz, der wohl mit der platonischen Vorstellung von der hohen Bedeutung des Namengebens (Cratylus 388 ff.) zusammenbängt, lässt wohl den Schluss zu, dass Gott, dessen Wesen, nach Philo, über alle menschliche Begriffe erhaben, der unerfassbar ist, auch namenlos sein müsse. Philo sagt es übrigens ausdrücklich (Daehne I, 138 f. II, 25): Von Gottes Wesen können wir uns keine Vorstellung machen, darum giebt es keine Benennung für ihn. In ähnlichem Sinne ist bei Proclus (De theol. Plat. II, 6. 11) Gott ἄγνωστος καὶ ἄδοητος. Der Uebergang von diesem ἄδοητος als unerfasslich, unaussprechlich (ineffabilis) zu der anderen Bedeutung im Sinne von ανεκφώνητος, d. h. zur buchstäblichen Auffassung des Begriffes "unaussprechlich" liegt nabe - ganz so wie umgekehrt Isidor (Orig. 7, 1) das ἀνεκφώνητος des Hieronymus - irrthümlich zwar - in der Bedeutung von adontos als "unbestimmbar" (indéfinissable) auffasst. In der That werden auch von Philo (Daehne I, 150) beide Ansichten in Zusammenhang gebracht: Für Gott giebt es keine adäquate Benennung, und darum ist auch das, was wir als Gottesnamen betrachten, Jehova, nicht auszusprechen 1). Der Widerspruch, der eigentlich darin liegt, dass Jehova nicht als eigentliche Benennung Gottes und dennoch für unaussprechbar gilt, mag vielleicht die Ursache sein, dass Philo dieser Ansicht nicht durchaus getreu bleibt; wie dem aber auch sei, so gehört diese Vorstellung von der Namenlosigkeit Gottes nicht Philo allein, sondern, wie Daehne nachweist (II, 28), der alexandrinischen Schule überhaupt an. Allerdings wird in den bekannten Stellen - Ex. 3, 15. 6, 3 - Jehova als der Name Gottes erwähnt, und der Beginn eines neuen Got-

<sup>1)</sup> Diese Ansieht Philo's gehört wohl auch zu den "stillschweigenden Citaten" (Daehne, Encyclopädie. Art. Philon) bei manchen Kirchenvätern. Sie sindet sich bei Clem. Alexandr. (Strom. V. 12. 13.) mit Auknüpfung an eine Stelle des Timaeus (28. C.), bei Dionysius Areopag. (De divi i nom. C. I, § 24 st.); bei letzterem, ähnlich wie bei Philo (De nom. mutat. p. 810 ed. Colon.), mit Anlehnung an das Wort NDD, Γανμαστόν (Jud. 13, 18), eine Deutung, die besser noch zu der jüdischen Erklärung dieses Wortes (ποιοπ) passen würde. Ebenso erwähnen die Namenlosigkeit Gottes Lactantius (De salsa rel. I, 6, 5.), Minucius Felix (Octav. p. 14) u. A. Justinus Martyr. (Apol. II, 6, ad Gr. cehort. 20.) entwickelt die Namenlosigkeit Gottes in anderer Weise, und sagt von den Benennungen Γεός, κύριος u. a., οὐκ ὁνόματά ἐστιν, ἀλλ ἐκ τῶν εὐποιιῶν καὶ ἔργων προερήσεις — eine Ansicht, die sich ähnlich im Midrasch (Exodus Rabba) ausgesprochen findet (ΝΠΡΟ ΣΟΝ ΣΕΥΣΟ ΣΕΣΟ ΣΕΣΟ ΣΕΣΟ ΝΙΕΝΤΙΙΙΑΤΕΙ (De Subtilitate I. 21) vorkommen. Wenn Ersterer gleichzeitig sagt, dass man eben so gut Gott jeden Namen beilegen könne, so sindet sich auch diese Ansicht bei Dionys. Areop. (a. a. O.), der das Εγωί είμι ὁ ῶν im Sinne von τὸ ὄν aussast. — Von den Erklärern zu Justin (ad Gr. cehort. 20) wird als Parallele auch daą πολυώνοννμος des Aristoteles (Munk, guide des égarés c. LXI. N.) angesührt.

<sup>1)</sup> Bekanntlich im Gegensatze zu שדי (Ex. 6, 3). Letzteres scheint mehr eine partielle Bedeutung zu baben - von שור oder שור wie es denn zuweilen paronomastisch mit TW verbunden vorkommt, und wie namentlich das Tu Ruth 1, 20 zu beweisen scheint. Eben dieser speziellen Bedeutung wegen konnte diese Bezeichnung vielleicht allen Semiten angehört haben. So erkennt Jos. Scaliger (Vet. grace. fragm. sel.) dasselbe Wort in dem bei Sanchuniathon erwähnten Sadid, mit welchem letzteren Gesenius (s. v. שרד) und Movers (I, 144; 657) אָגָאָה vergleichen. Jedenfalls aber dürfte von diesem Sadid das Wort Dir abzuleiten sein. Es wäre dann dieselbe bekannte Wandlung des Begriffes wie von Deva (Lussen, ind. Alt. I, 524 a. 755, Bopp vgl. Gr. I, 1257) in Daeva, إبدي (Mt. 9, 33. Joh. 8, 48 etc.) entsprechend dem δαιμόνιον, und wie sie das Wort δαίμων selbst darbietet. Dass dergleichen Nüancirungen des Begriffes nicht nur nacheinander, sondern auch nebeneinander vorkommen, zeigt sich an dem litauischen Deiwes, das, wie Schleicher (Lituanica in Abhdlg.d.k. k. Akad. 1853, XI, 1) sagt, büse Geister bezeichnet, während das von flepp und Lassen erwähnte Diewas dem ursprünglichen S. Devas entspricht. — Spiegel (Avesta 1, 9) vermuthet eine ühnliche Ursache bei der Wandlung von Ahura in Asura. Einem ähnlichen Göttergeschick ist es wohl auch zuzuschreiben, wenn Ormuzd, פֿרָשׁל (Cost) פֿרָשׁל Lorsbach Archiv 11, 282, 258) im Talmud als Sohn der Lilith, d. b. als "Sched" vorkommt. (Dass mit הור מיז nicht Hermes - במיז – gemeint sein könne, wie Musafia meint, ergiebt sich daraus, dass dasselbe Wort auch als persischer Personenname (Hormusda) vorkommt, so wie dass es in dem Aussprache eines Magiers als Gegensatz zu Ahriman erwähnt wird. Uebrigens scheinen diese beiden Namen Ormuzd u. Abriman ein Schwanken der Lesart erzeugt zu haben — Aruch ed. Lemberg I, p. 121. Ein handschriftlicher Aruch der Wiener Hofbibliothek hatt statt הורמית, הורמים das am Rande in דגרמין

<sup>2)</sup> ὧ μόνφ πρόςεστι τὸ είναι (De vita Mos. 476). Es erinnert dieser Ausdruck an Plato's: τῆ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προς-

zu χύριος keinen Artikel hinzuzufügen — was selbst da der Fall ist, wo der hebr. Text א הארוך hat — dürfte vielleicht die Absicht zu Grunde liegen, diese Benennung als κλήσις ολκία — wie dieser Ausdruck in Verbindung mit ὅνομα αλώνιον bei Philo De Abrah. 280 vorkommt — als individuelle Bezeichnung von dem Gattungsnamen ὁ κύριος zu unterscheiden 1).

Diese Anonymität gehört mit zu der mehr spiritualistischen Richtung einer spätern Zeit. Betrachtet man überhaupt die späteren Benennungen Gottes, so ist wohl nicht zu verkennen, dass sich in denselben - im Gegensatze zur Idee individueller Persönlichkeit, wie sie dem biblischen Jehova zu Grunde liegt mehr eine Richtung zum Unpersönlichen, Abstrakten, Universellen kund giebt. Während sich mit der Benennung Jehova die Vorstellung streng partikularistischer Nationalität verbindet, liegt in dem " $\bar{v}\psi\iota\sigma\tau\sigma\varsigma$ " (welcher Ausdruck auch im N. T. mehrfach vorkommt) eine gewisse universelle Tendenz. Der metonymische Ausdruck τωυ, der schon Dan. 4, 23 vorkommt, das οὐρανός des N. T., hat ebenso eine abstrakte Färbung; diese Benennung, welche zunächst wohl der damals mehr ausgebildeten Engellehre ibren Ursprung verdankt, erinnert unwillkürlich an die umschreibenden Ausdrücke für die majestas imperatoria der byzantinischen Zeit. In diese Kategorie gehört auch מקום, der "Ort". Die jüdische Haggada deutet das in mehreren Bibelstellen (Gen. 28,11. Ex. 33, 21) vorkommende מקרם, übereinstimmend mit Philo (De Somo. 447, 460. De conf. ling. 266) als Bezeichnung Gottes (nur dass die Haggada in ihrer Weise sich zugleich an die analogen Ausdrücke מענה — Ps. 90, I — und מענה — Deut. 33, 27 — anlehnt), und dieses מַקוֹם ist ein — namentlich in der Mischna häufig vorkommender - stehender Ausdruck für "Gott". Dieses τόπος, das räumlich wohl dasselbe ausdrückt, was δ ων in Bezug auf die Zeit, trägt nicht minder das Gepräge des Unpersönlichen und Abstrakten. Auf der andern Seite ist es auf-

ins (Tim. 38). Die an letzterer Stelle ausgesprochene Ansicht dürste vielleicht der Grund sein, wesshalb die LXX das אַרְכָּיִּא nicht wie Aquila mit Εσομαι übersetzten; das indefinite Präsens erschien ihnen für die Bezeichnung Gottes passender als das Futurum.

<sup>1)</sup> Auch im N. T. heisst es abwechselnd bald  $\varkappa \dot{\nu} \varrho \iota o s$  bald  $\dot{\delta} \varkappa \dot{\nu} \varrho \iota o s$ . Durch Hinzufügung des Artikels — wie in  $\dot{\delta} \vartheta s \dot{\delta} s$  und in  $\varkappa \dot{\omega}^{\pm}$  im Gegensatz zu  $\varkappa \dot{\omega}$  — wird  $\varkappa \dot{\nu} \varrho \iota o s$  zum "Herrn"  $\varkappa \alpha z$   $\dot{\epsilon} \dot{\xi} o \chi \dot{\eta} \nu$ , während bei der Artikellosigkeit sich mehr das monotheistische Princip auszusprechen scheint, indem der Gattungsname zugleich Einzel- und Eigenname wird. Die gothische Uehersetzung lässt — consequenter als der griech. Text — bei Guth und Prauja, wenn es den himmlischen Herrn bedeutet, stets den Artikel weg. (Grimm d. Gr. IV, 383.)

fallend, dass sich keine stereotype Benennung findet 1), die (ähnlich wie unser "der Ewige") dem ö w — das platonisch-philonische zò öv ist selbst wieder eine verallgemeinernde Sublimirung des ö w — entspräche, während doch die in jüdischen Schriften gewöhnliche Bezeichnung des Tetragrammaton als "Name des Sein's" (vrrz. w) dafür spricht, dass man mit "Jehova" traditionell den Begriff des "Seienden" verband. Dieselbe Vergeistigung, dasselbe Streben aus dem Concreten in das Abstrakte zeigt sich in den Umschreibungen, in denen jeder anthropomorphistische Ausdruck ängstlich vermieden wird.

So wie aber diese Umschreibungen zunächst und am Entschiedensten bei den Samaritanern und den Alexandrinern vorkommen, so liegt es in der universelleren, gleichsam kosmopolitischeren Richtung der Hellenisten und Samaritaner, wenn der Gebrauch, das Wort Jehova nicht auszusprechen, bei ihnen früher, allgemeiner und entschiedener geherrscht, als bei den palästinensischen Juden; dabei dürfte aber auch die ähnliche Sitte anderer Glaubenskreise mit von Einfluss gewesen sein 2). Mit

<sup>1)</sup> Ein Anklang an den Begriff der Persönlichkeit, Wesenheit und Selbstheit (av Ferzia), der dem "Jehova" zu Grunde zu liegen scheint, bat sich in dem Ausdrucke אני והו erbalten, der als Bezeichnung Gotten in einer von der Mischna erwähnten liturgischen Formel vorkommt, aber mehr einen mystischen Charakter hat. Die, auch in den Eigennamen 1773N u. s. w. vorkommende, Abkürzung 7.7 statt 87.7, ist, wie die Commentatoren bemerken, einer kabbalistischen Zahlensymbolik zu Liebe gewählt, vielleicht auch, weil 777 ein Bestandtheil des Tetragrammaton ist. Ebenso kommt 8777 -- zumeist in Verbindung mit אנר and אור — auch in der Bibel, namentlich bäußg beim zweiten Jesaias vor, um die ewige Wesenhaftigkeit Gottes (αὐτός) auszudrücken, wie auch die LXX das NIT Prov. 3, 34 geradezu mit xúgeos wiedergeben. - Aehnlich ist das 🤌 bedeutungsvoll bei den persischen Mystikern, sowie bei ihnen Gott allein es ist, dem das Wort "Ich" zokommt. ("Le Moi" ne convient qu'à Dieu" — De Sacy in Journal de Savans. 1822 Janv. D'Herbelot s. v. Allah.) Auch im Rigveda (As. res. VIII, 420) wird die schöpferische Weltseele mit "Er" hezeichnet, während nach dem Jadschurveda (das. 440) das erstgeschaffene Wesen "Ich" genannt ward, weil es zuerst gesagt: Ich bin Ich. Dieses "Er" scheint allerdings die Idee der Unpersönlichkeit auszudrücken, wie die indischen Religionsbücher auch sonst das Neutrum und andere abstrakte Formen gebrauchen, um das böchste Wesen zu bezeichnen (As. res. I, 243. Lassen, I, 774), bei dem Worte N171 scheint das jedoch nicht der Fall zu sein. Der Charakter der Unpersönlichkeit, den das Pronomen der 3. Person hat (Pott in der Encyclop. Art. Person), dürfte sich wohl nur auf die indogermanischen Sprachen beschränken; in den semitischen — in denen ja auch die 3. Person als die erste erscheint trägt die Form אות zu sehr das Merkmal der Verwandtschaft mit מיה und , man möchte sagen, das Gepräge der lebendigen Identität, als dass man sie als ein blosses Schattenbild der Person betrachten könnte.

<sup>2)</sup> Dass auch in den beidnischen Religionen die Scheu vor dem Aussprechen mancher Götternamen geherrscht — "die Götter lieben das Verborgensein" heisst es in der erwähnten Stelle aus den Vedas (As. Res. VIII, 424) —

Alexander, Alexandrien und dem Alexandrinismus beginnt ja überhaupt eine mehr nivellirende und assimilirende Epoche, die zu der früheren exclusiven Starrheit einen entschiedenen Gegensatz bildet, und so verdankt wohl das "lucerti Judaea Dei" des Lucan (Phars. II, 590) seinen Ursprung der Verbreitung hellenistischsamaritanischer Anschauungsweisen.

Die Auffassung des Jehova-Namens als ἄδόητον findet nun ihren Ausdruck in der Uebersetzung des Wortes בקב in der bekannten Stelle Lev. 24, 11 ff., woselbst dieses 373 dreimal vorkommt. Geiger (Urschrift 274) meint, dass ein Theil der Uebersetzer nur aus Aengstlichkeit den Ausdruck "aussprechen" gebrauche; bei den LXX und dem Sam. ist aber doch wohl die Uchersetzung im wörtlichen Sinne zu nehmen. Der Sam. hat bier nun ganz eigenthümliche Ausdrücke, gleichsam Kunstausdrücke — statt des Wortes "93 (993), mit dem er sonst פרש , נקב übersetzt und statt des 🗹 און פרש , נקב übersetzt und ähnlicher, mit denen er gewöhnlich die Ausdrücke für "Fluchen" wiedergiebt, übersetzt er das erste, dem קלל vorangehende כקב mit AIK, die beiden andern cgc mit #P. Das Wort AIK, das syr. con legit syllabatim, kommt in derselben speziellen Bedeutung (ההוגה השם) auch in der Stelle des Abba Saul (Urschrift 263) vor, und es ist kein Grund vorhanden, in diesem הגר mit As. de Rossi (M. E. VI, p. 66 Wiener Ausg.) mehr finden zu wollen, als das blosse Aussprechen. Das Wort #P hingegen lässt, wie es scheint, ebensowohl die Deutung "Verfluchen" zu, als die des "Aussprechens", übereinstimmend mit war. Für

ist bekannt. Deutliche Spuren davon zeigen sich in dem Geheimhalten des Namens der Schutzgötter, obschon dafür ein anderer Grund angegeben wird (Plin. hist. nat. 28, 2 al. 4; Macrob. III, 9), in der Formel: sive vos quos alio nomine fas est nominare (Macr. I, 9), sowie auch einzelne Gottheiten mit ἀδόητος bezeichnet werden, wie die Bona Dea bei Plutarch (Caesar c. 9 p. 108), und wie Persephone mehrmals κόρη ἄδόητος (die Erklärer zu Eurip. Hel. 1323) vorkommt — letztere vielleicht mit Bezug auf die Mysterien, τὰ ἄδόητα ἰσρὰ (Xen. Hell. VI, 3). Am Entschiedensten zeigt sich diese Sitte in λegyplen (Movers I, 540), wie auch De Rossi (M. E. c. VI, p. 60) auf diese Analogie hinweist. So scheut sich Herodot, wenigstens bei einzelnen Gelegenheiten (II, 132. 170), den Namen des Gottes auszusprechen, und ähnlich Cicero (De nat. Deor. 3, 56). Vielleicht auch ist die Benennung Ammun, der "Unbekannte, Verborgene", κεκουμμένος — Plut. de Is. et Os. c. 9 — in diesem Sinne zu nehmen; dafür spräche die von Plutarch angeführte, wenn auch anders gedeutete, Meinung des Hectaeus: τούτφ καί προσκαλλώνται. Hiermit ist ja doch wohl der Zuruf an Jemand gemeint, dessen Namen man nicht weiss oder nicht aussprechen will — ähnlich wie, wenigstens nach der Erklärung der jüdischen Ausleger, der Ruf "Εκβάτιας (Ruth 4, 1) einen Unbekannten, Verborgenen bedeutet.

Nimmt man an, dass dieses MPP, gleichbedeutend mit TIA, "Aussprechen" bedeute, so erscheint es auffallend, dass der Sam. für denselben wiederkehrenden Begriff eines Wortes (202) verschiedene Ausdrücke gebraucht. Es könnte das auf die Vermuthung führen, dass diese Uebersetzung aus zwei verschiedenen

<sup>2)</sup> Auch 77% bedeutet Fluch und Schwur; ebenso sind beide Bedeutungen vereinigt in dem von Gesenius (s. v. 920) angeführten sanskr. çap. —

Den in 9200 und بسب getrennten Bedeutungen des Schwörens und Fluchens dürfte eine allgemeinere, beide umfassende Bedeutung zu Grunde liegen; Ewald (Alterth. 16) vermutbet eine Urverwandtschaft zwischen çap und 920; die Form بسب könnte man sich alsdann als die vermittelnde und zugleich allgemeinere denken.

Versionen zusammengeflossen sei - vielleicht auch aus zwei verschiedenen Auffassungsweisen. Die Scheu vor dem Aussprechen des Wortes Jehova scheint nämlich bei den Samaritanern nicht durchgängig geherrscht zu haben. Bei Abulfath (Paulus, Memorab. וו, 74) wird allerdings das רָלַקָב, vs. 16, angeführt und darauf das Verbot des Aussprechens begründet; zugleich aber geht aus der ganzen etwas dunklen Stelle so viel deutlich hervor, dass bei einzelnen Veranlassungen, wie z. B. beim Priestersegen, der Jehova-Name allerdings auszusprechen sei. Letzteres stimmt nun ganz mit der jüdischen Tradition überein, die das שמי (Num. 6, 27) ausdrücklich auf das Tetragrammaton bezieht, von Seiten der Samaritaner aber giebt sich in dieser Ausnahmestellung schon ein gewisses Schwanken zu erkennen; nahmen sie das ינקב im Sinne von "Aussprechen", so konnten sie consequenterweise keine Ausnahme gelten lassen, da der Pentateuch selbst keine Unterscheidung macht. Dass die Samaritaner, wenigstens bei besonderen Anlässen, den Jehova-Namen wirklich aussprachen, ergiebt sich wohl auch aus der von De Sacy (chrest. arabe t. I. p. 334. 2. éd.) angeführten Stelle aus Abulfath, wonach die Dosithäer - im Gegensatze zu den Samaritanern - verboten, den

<sup>1)</sup> Auch aus einer — wie es scheint nicht ganz correcten — Stelle des dritten Briefes an Ludolf (Eichhorn Rep. XIII, S. 286) möchte man schliessen, dass die Sam. wenigstens bei gewissen Gelegenheiten den Jehova-Namen aussprachen; die Stelle heisst:

נאמר יהודה אלינכט אולנים או נשקל אדונאי כית היהודים באמר יהודים באמר יהודה אלינכט אולנאי כית היהודים Die daselbst S. 291 vorgeschlagene Lesart אלינס hat um so mehr für sich, als ביים ganz in derselben Verbindung auch bei Abulfath vorkommt; vielleicht aber ist es ein aus ביים gebildetes Wort, und soll hiermit eine Aussprache wie Jahvo besagt werden.

der anderen Sekten 1) erwähnt wird, gerade wie auch bei Abulfath (Paulus a. a. O. p. 74) die Verschiedenheit der Ansicht in Bezug auf den Gottesnamen als einer der Differenzpunkte zwischen Juden und Samaritanern hervorgehoben wird.

Mit der Scheu vor dem Aussprechen des Jehova-Namens, wie sie jedenfalls in späterer Zeit bei den Samaritanern herrschte, steht einigermassen in Widerspruch, dass dieselben gleichzeitig — in ihren Briefen z. B. — das Tetragrammaton unverkürzt und unverändert schreiben, während in den judischen Schriften diese Schreibung - zunächst aus Furcht, der heilige Name könnte ausgelöscht werden - soviel als möglich vermieden wird und statt derselben gewisse Abbreviaturen und Ligaturen angewendet werden, die sogar in den gedruckten Bibeln früherer Zeit vorkommen (Eichhorn, Einleit. II, §. 392). Dieser Gebrauch der Samaritaner entsprang aber vielleicht aus einem anderen scrupulösen Bedenken, aus der Schen die vierbuchstabige Form des Wortes (Am hat nur drei Buchstaben) anzutasten und zu verändern, so wie ähnlich die älteren griechischen Texte das hebr. Jehova in seiner Ursprünglichkeit beibehielten 2) (Gesenius de Pent. Sam. p. 11). Es ist die Ehrfurcht vor der Tetraktys, die sich auch darin kund giebt, wenn Clemens Alexandrinus (Strom. V, 6) es besonders hervorhebt, dass θεός vierbuchstabig sei.

Das Schima der Samaritaner, das sie sogar in ihren Liturgien statt "Jehova" gebrauchen (Geiger, Urschrift 262. N.), das also bei ihnen unmittelbare Benennung Gottes geworden, ist in dieser Beziehung ein ziemlich vereinzeltes Beispiel. Am mei-

<sup>1)</sup> Das von Geiger (Ztschr. XII, S. 138) angeführte במחבער במורדער במורדער בינו אל sist sich jedenfalls auch im entgegengesetzten Sinne erklären; für letztern spräche auch der — sonst überflüssige — Zusatz der "Schwörenden"; es ist nämlich vorauszusetzen, dass die Samaritauer bei einem feierlichen Akte, wie der Schwur ist, allerdings den Jehova-Namen aussprachen.

2) Aebnlich in der persischen Uebersetzung von Tawus. — Das Bestre-

<sup>2)</sup> Achnlich in der persischen Uebersetzung von Tawus. — Das Bestreben, die Vierbuchstabigkeit beizubehalten, war vielleicht der Grund, dass das lat. Deus im Spanischen zu Dios ward. Der Spanier — sagt Diez (W. B. p. 123) — wagte Deus nicht einen Buchstaben abzubrechen (Diez vergleicht damit das span. Espiritu, dem man das u liess). Der Holländer Bilderdyk (in seinen Bemerkungen zu Huydekooper) erklärt die altholländische Schreibart Godt istalt God) damit, dass man die Vierbuchstabigkeit habe beibehalten wollen. In Bezug auf den unveränderten Vocativ Deus spricht Grimm (D. Gr. I, 1071. 2. Ausg.) die Vermulhung aus, dass oft Anomalien der Formenlehre mit der Heiligkeit eines Namens zusammenhängen.

<sup>3)</sup> Eine Analogie zur Bezeichnung der Gottheit durch DD bietet das dem Δελ ὑψίστω entsprechende 7720 (ΝΑΟ) in den palmyrenischen Inschriften (Kopp, Bilder und Schriften II, 252 ff.), vielleicht auch das Σημηϊίον, mit dem bei Lucian (De dea Syr. 33) jenes Götterbild benannt wird, das nicht einen einzelnen bestimmten Gott, sondern, wie es scheint, die Gottheit überhaupt — gleichsam eine Gottheit in Abstracto — darstellte. (DD hat man ohnediess schon oft mit σημα und σημείον verglichen.)

sten Avalogie bietet allerdings das in ähnlicher Weise gebrauchte מבים, mit welchem u. A. auch Ludolf (Notae ad ep. Sam. p. 22) das Sam. Aus vergleicht; aber in dem Gebrauch dieser beiden Ausdrücke scheint denn doch ein Unterschied zu berrschen. Dun ahsolut für Gott zu setzen, ist, wie Geiger (S. 274) bemerkt, durchaus unbiblisch; aber, wenn der nach biblische Sprachgebranch dieses Wort in diesem Sinne angewendet hätte, so müssten die betreffenden Beispiele schlagender und häufiger sein, als sie es in der That sind. Mit dem Worte Dw ward zunächst nur das Tetragrammaton bezeichnet, nie Gott selbst; es kam wohl nie in der Liturgie vor, wie Adonai; es ward überhaupt, so zu sagen, nur in der 3. Person gebraucht, nicht in der zweiten. Als unzweideutige Bezeichnung des Tetragrammaton kommt omn unzählige Male im Talmud vor; wollte man annehmen, dass es an anderen Stellen geradezu Gott selbst bezeichnete, so widerspräche dem schon die anderweitige Verbindung mit Ausdrücken des Auslöschens (מחק), da die ängstliche Pietät es vermieden hätte, mit dem Worte pw, das wenigstens manchmal Gott bezeichnete, derartige Ausdrücke in Verbindung zu bringen. Auch in den Stellen Lev. 21, 11 ff. ist ebendesshalb mit Dw nur der Name Gottes, das Tetragrammaton, gemeint, nicht Gott selbst, und nur der Ausdruck στίπ, der Name (κατ' έξοχήν), könnte einer späteren Zeit angehören, und nur wenn man Dun in diesem Sinne nimmt, lässt כקב die beiden Bedeutungen, Aussprechen oder Fluchen, zu. Allerdings kommt, wie Geiger hemerkt, das Wort 333 sonst nie in Verbindung mit dem Worte "Namen" vor, aber der hebr. Sprachgebrauch, nach welchem zumeist der Name oder das Andenken (ספר, דֶּכֶר, שׁמּה) es ist '), das verflucht oder gesegnet wird, gestattet wohl, auch dieses bw im Sinne von "Namen" aufzufassen. So fasst auch Maimonides dieses bw in der Weise auf, dass damit nicht Gott selbst, sondern nur sein Name gemeint sei 2), und ähnlich die jüdische Tradition, der zufolge

<sup>1)</sup> Sollte nicht in der Stelle Prov. 10, 7 statt בַרָקב zu lesen sein יְבָקב ?

<sup>2)</sup> Moreh I. c. 64. Wenn Maimonides gleichzeitig sagt, dass das '72' (Ex. 3, 13) das Wesen Gottes bezeichne, so ist das wohl in Bezug auf seine Meinung, dass 177 — welches Syrer und Sam. in der That unübersetzt lassen — weil das blosse Sein ausdrückend, die adäquateste Benennung Gottes sei (eine Ansicht, die auch in einer — in Maracci Prodrom. p. 86 — angeführten Stelle Ibn Sina's ausgesprochen zu sein scheint:

פניפט וווו ולהפהפני צ בהאט ווו ביית ציאת וציית ולאחת . Der vom Scin bergenommene Name ist weder Altribut (שמש) noch Umschreibung. Das hebr. סכנר , das Geiger mit "Umschreibung" übersetzt, entspricht dem arab. בייגיי . Wenn Dietrich (in Gesen. W. B. s. v. ישור) vermuthet, dass מברן , wahrscheinlich Denom. von הופר , eigentlich bedeute: statt des zufälligen Namens das Wesen der Person u. s. w. nennen, so

die Todesstrafe nur bei Aussprechung des Tetragrammatons verhängt wird. - Die von Geiger angeführten talmudischen Ausdrücke קרשת ה', חלול השם beziehen sich auf Bibelstellen, in denen von Heiligung, Entweibung des göttlichen Namens die Rede ist (an anderen Stellen der Mischna heisst es: der Name des Himmels wird entweiht). Das biblische Dw hat sogar eine umfassendere Bedeutung als das nachbiblische, es drückt zugleich δόξα, Herrlichkeit, Ruhm aus (Dw steht mit sow vielleicht in demselben Zusammenhang wie, nach Pott, κλέος und inclytus mit xλύω und sława mit słowo), und wird so oft (wie רְבַרֵּוֹר) als umschreibende Bezeichnung Gottes gebraucht, aber dann steht es nie absolute, mit Ausnahme vielleicht der Stelle Deut. 28, 58, wo es der Samaritaner in der Uebersetzung weglässt, vielleicht weil es ihm neben Jehova ( Au. ) als Tautologie erschien. Was aber die Stelle 1 Chron. 13, 6 betrifft, aus der allerdings hervorzugehen scheint, dass man Gott selbst mit Dv bezeichnet, so ist da vielleicht pri zu lesen (Thenius zu 1 Sam. 6, 2), oder — was wahrscheinlicher ist, da man überhaupt nicht einsieht, was dieser Zusatz bedeuten soll - es ist diese Stelle eine corrumpirte Parallelstelle zu 2 Sam. 6, 2 (ähnlich 1 Kön. 8, 43) und fehlen die Worte יְהַוֹּה... פַלֵּין. — משם als deutliche Benennung Gottes scheint erst bei mittelalterlichen Schriftstellern vorzukommen 1).

möchte man dagegen einwenden, dass vielmehr nur das Vergleichen mit Etwas, die von einer einzelnen zufälligen Arhnlichkeit hergenommene Benennung ausdrücke, wie ja auch die کنید namentlich die vielen

poetisch-metaphorischen Zusammensetzungen mit , , u. s. w. nur figurative, bildlich vergleichende Benennungen sind. Dem Worte 33 selbst scheint der (für eine Grundbedeutung zwar etwas zu abstracte) Begriff des Vergleichens, und weiter der Appassung und Congruenz zu Grunde zu liegen.

<sup>1)</sup> In Bezug auf den Gebrauch von DWT bemerkte mir ein gelehrter Freund: 1) dass aus mehreren der von Geiger angeführten Mischna-Stellen nicht nur hervorgehe, dass DWT als Bezeichnung Gottes im Gebrauch gewesen, sondern dass auch der in einer Mischna-Stelle (Joma VI, 2 und der von einem Commentar angef. Parallelstelle aus dem jerus. Talm.) vorkommende Wechsel der Ausdrücke DWT und DWD vermuthen lasse, dass nach Ansicht der Mischna der Hohepriester selbst nicht immer den Jehova-Namea ausgesprochen, sondern, abwechselnd damit, DWT gesagt habe; 2) dass DW als Bezeichnung Gottes mit DW identisch sei, und ursprünglich "das Dort" habe bezeichnen sollen, dass z. B. das JUNN JUND DW gleich zu Anfang in Maimonides' Mischna Thora nicht DW, sondern DW zu lesen, und dass im Original wohl 2 gestanden; 3) dass eine Spur von der Bezeichnung Gottes durch DW schon in dem Segen Noah's (Gen. 9, 26 ff.) zu erkennen sei; der elymologische Zusammenhang zwischen dem Namen der Gesegneten und den Ausdrücken des Segens (oder Fluches) selbst sei hier un-

Auffallend ist es jedenfalls, dass die Samaritaner sich in dieser Beziehung nicht wie sonst an die Alexandriner anschliessen, und dass sie, im Gegensatze zu den Ausdrücken zuglog, لنيك, Adonai, ihr المنيس gebrauchten. Schon die Form dieses Wortes ist eigenthümlich; so macht Ludolf an derselben Stelle (1. c. p. 22), wo er, nach anderweitigen Berichten, das häufige Vorkommen des Wortes Schima beim samar. Gottesdienste erwähnt, zugleich die Bemerkung, dass sonst im Sam. die Form Aum gar nicht vorkomme (alias . . . . illis quidem non usitatum). In der That lässt die Sam. Uebersetzung sogar das pun, Lev. 24, 12, wo man doch zunächst Au erwartet hätte, unverändert (WMI AM), und ebenso wird der Name Sem mit dem bekannten Strichlein bezeichnet, um ihn von dem gewöhnlichen ", Name, zu unterscheiden. Aus diesen beiden Thatsachen dürfte man vielleicht den Schluss ziehen, dass die bekannte, schon von Jos. Scaliger (De emend. temp. VII, 661) und Ludolf widerlegte Aeusserung Ibn Esra's, die Samaritaner gebrauchten statt des Gottesnamens den Götzennamen Aschima - dass diese Vorstellung wenigstens in Bezug auf die alten Samaritaner nicht durchaus unbegründet sei. Möglich wäre es immerhin, dass die Vorfahren der Samaritaner - auf welche Letztere sich in ihrem Briefe an Autiochus beziehen, - wenn sie auch den Jehova-Cultus angenommen, doch statt des Namens Jehova den Namen ihres Aschima beibehalten hätten. Unter dem ἀνώνυμον ίερόν wäre dann der dem Aschima geweihte Tempel zu verstehen. Zwischen Aschima und ἄσημος — im Sinne von ἄγνωστος herrscht wohl derselbe Gleichklung, wie - nach Geiger's Ansicht — zwischen Eljon und Ελλήνιος, und so konnten die Sam. ihren Gott als aonuos, vielleicht auch als identisch mit dem atheniensischen θεὸς ἄγνωστος darstellen. Die Samaritaner wussten sich immer zu helfen, und dass sie witzig gewesen, liesse sich aus ihrer ganzen immerhin zweideutigen Stellung so wie aus einzelnen An-

zeichen entnehmen; recht witzig - wenn auch, wie es scheint, nicht ganz originell - ist z. B. die Geschichte von den kleinen Alexandern, die sie dem grossen Alexander als Tableaux vivants statt der verlangten Bildsäule präsentirten. Mit der Annahme, dass die Samaritaner den Jehova-Namen gar nicht gekannt, liesse sich vielleicht auch die Stelle Joh. 4, 22 erklären: ἐμεῖς προςχυνείτε ο ούχ οίδατε. — Die alten Samaritaner waren einmal Synkretisten; nimmt man dazu noch an, dass Aschima — wie Gesenius vermuthet - gleichbedeutend mit "Himmel" sei (das Wort klingt zugleich an die semitischen Formen für "Himmel" an), so wäre der Gebrauch von Aschima statt Jehova eine Vertauschung ziemlich homogener Vorstellungen; es wäre dann beinahe dem Verfahren der chinesischen Juden analog, wenn sie Jehova geradezu mit Tien übersetzen (De Sacy, Not. & extr. IV. 598). Ist es ja doch auch der Begriff Himmel, der ursprünglich dem Worte Dens zu Grunde lag (Pott, Et. F. I, p. 100. I. Aufl.) und der somit die Wurzel der romanischen Dio, Divo, Dieu etc. bildet. - Die späteren Samaritaner hätten dann mit leisem Uebergange Aschima in Schima umgewandelt und so wäre der ausgedehnte Gebrauch des letzteren Wortes erklärt.

Als Beschluss dieser Aphorismen möge einigen Bemerkungen über die Benennung "Samaritaner" hier noch eine Stelle gegönnt Im Itinerarium Benjamins von Tudela heisst es von den Kuthäern (ed. Asher p. 38): "Sie beobachten nur das Gesetz Mosis עשל man nennt sie Samaritaner (ובה כמו מאה כותיים שומרים תורת משה לברח וקורין להם שמריםנוש). Es scheint, dass dieses "Samaritanos" mit dem vorhergehenden שימרים in etymologischem Zusammenhange stehe. Dass Benjamin dergleichen etymologische Deutungen liebt, zeigt sich z. B. auch bei dem Wortspiel, das er bei Gelegenheit der Cyprier (p. 30) macht und mehr noch bei einem etymologischen 52, das bei Erwähnung des Ebal vorkommt (נהר עיבל יבל יבש ). Letztere Lesart findet sich zwar weder in der Ausgabe von Asher noch in der von L'Empereur, aber sie wird in den Noten zu Josephus (ed. Haverc. antt. IV, 8, 45) augeführt. Wie dem auch sei, so wäre in obiger Stelle ein Beispiel mehr, dass man den Namen der Samaritaner in Verbindung mit dem Zeitwort השם gebracht - eine Deutung, welche namentlich die syrische Form des Namens zulässt. Nach Busebius (Chron. can. II. ann. Abr. 1273) huben die Samariter (Samaritae) diesen Namen als Hüter des Landes. Epiphanius (I, haer. 9) gibt ausserdem noch die Deutung "Beobachter des mosaischen Gesetzes", und lässt, nach seiner Weise, Einem noch die Wahl übrig zwischen dieser Ableitung und der herkömmlichen von معظة ونواطير — "Schom'ron". Dieselbe Ableitung von "Hüten. - findet sich bei Macrizi (De Sacy, Chrestom. ar. 2. éd. I. p. III). Das Wort ממרים, Hüter des Gesetses, das also, ähnlich wie

die Benennung "Karäer", die Verschiedenheit der dogmatischen Ansicht ausdrückte, ward jedenfalls von den Samaritanern selbst adoptirt (Journal des Savans, Févr. 1833) und in ihren Briefen nennen sie sich wiederholt AMJAM (Ep. ad Ludolf. I & II. Not. & extr. XII, 163. Eichhorn Rep. XIII, 277). Das hebr. Wort שבורונים kommt, wie De Sacy (l. c. p. 5) bemerkt, nur Einmal in der Bibel vor; charakteristisch ist es jedenfalls, dass schon in der Stelle Esra 4, 1 die Umschreibung "die Feinde Juda's und Benjamins" gebraucht wird. Josephus (antt. IX, 14, 2) bezeichnet ausdrücklich "Kuthäer" als hebräische, "Samaritaner" (Σαμαρείται) als griechische Benennung. In dem Worte "Kuthäer" lag jedenfalls die Erinnerung an den fremdheidnischen Ursprung; Schom'ronim dagegen hatte mehr beimischen Klang, oder - angenommen dass man dabei wirklich an die Beziehung בת שמר gedacht -- es war eine ehrende Benennung, die man den "Kuthäern" nicht gönnte. So gerieth der Name Schom'ronim theilweise in Verschollenheit, und so kam es, dass Benjamin, wie es scheint, keine Ahnung von dem Zusammenhang der "Samaritanos" und "Schom'ronim" hat, und dass z. B. Maimonides (bei " السامة De Rossi c. 56. p. 274) ganz fremd von "dem Volke " spricht, ohne Andeutung ihrer Identität mit den wohlbekannten Schom'ronim.

Ueberhaupt aber sieht man bei dem Namen der Samaritaner, und damit in Bezug auf die Sekte selbst, Erscheinungen wiederkehren, die in ähnlicher Weise, auch bei anderen Sekten vorkommen. Das deutsche "Ketzer" mit seinen vielfachen Deutungen ist gleichsam ein Abbild all der Wandlungen, denen derartige Benennungen in Bezug auf Form und Inhalt unterworfen sind. Dass "Ketzer" ursprünglich nur Eine bestimmte Sekte bezeichnete, und dass es erst im Laufe der Zeit eine allgemeine Bedeutung erhalten, wird ziemlich allgemein angenommen. Cathari, Catharistae, Chazari, Cazeri, Gazari, Ketzer sind wohl verschiedene Formen einer und derselben Benennung. Entweder ist nun "Ketzer" eine leichte Umbildung von Gazari, der Nebenform von Cathari 1), oder Cazeri, Ketzer, ist eine absichtliche Verstümmelung von Cathari 2), mit dem Anklange an "Katze" als Anspielung auf die nächtlichen Zusammenkunfte. Jedenfalls giebt sich in den unzähligen Spielarten, in denen oft ein und derselbe Sektenname vorkommt, die Neigung des Volkswitzes kund, die Wörter zu verdrehen und umzudeuten; die Volkssage scheint mit Form und Inhalt des Namens zu spielen und allerlei Begriffe daran zu knüpfen. So hat denn "Ketzer" im Laufe der Zeit dieselbe schimpfliche Nebenbedeutung (κτηνοβάτης) er-

<sup>1)</sup> Mosheim R. G. v. II, c. 5 p. 578 der engl. Uebersetzung.

<sup>2)</sup> Detorta voce. Du Cange s. v. Cazeri.

langt, wie Bulgari, Manichäer 1) u. A., und es liegt im Wesen der Sache, dass mit der Zeit die Nebenbedeutung die Hauptbedeutung überlebt, und selbst Hauptbedeutung wird?). So hat sich im schwedischen Kättare (Adelung, Schwenck) der Nebenbegriff von "Ketzer", so im franz. Bougre der von Bulgari erhalten, und so lebt im "Manichäer" des Studenten die alte Nebenbedeutung Usurarius 3) fort. Sogar in der ursprünglichen Benennung "Cathari, Catari", gibt sich derselbe Hang zum spottenden Wortspiel zu erkennen, indem man dieses Wort mit "Kuter" und Catus ') in Verbindung gebracht; und gesetzt auch, dass dieses Wort "die Reinen" bezeichnete, so scheint in dieser Benennung eine gewisse Ironie enthalten zu sein, wenn auch nicht in der ursprünglichen Entstehung, so doch in der Uebertragung dieses Namens auf eine spätere Sekte; jedenfalls bildete die Benennung der xaJupol einen seltsamen Contrast zu den Gerüchten, die über die meisten dieser Sekten in Umlauf waren. Auch bei anderen Sektennamen, die von der Absonderung und Enthaltsamkeit hergenommen sind, wie bei den Benennungen der Pharisäer, der früheren Nazaräer (Ναζωφαΐοι )), der Encratiten, der Hemerobaptisten, Aquarii u. A., darf man vielleicht voraussetzen, dass der eine oder der andere dieser Namen - angenommen auch, dass die Sekte selbst sich ihn beigelegt - in ironischem Sinne zu nehmen sei. Auf der anderen Seite wieder scheint es, dass die stets geschäftige Sage ihr Gewebe an diese Benennungen anknüpft, und die Absonderung und strenge Lebensweise der Sekte nach ihrer eignen Weise ausschmückt und übertreibt. Epiphanius folgt wohl nur der Sage, wenn er die Enthaltsamkeit der Pharisäer, γραμματείς u. A. in einer Weise schildert, der die Wirklichkeit schwerlich entsprach.

<sup>1)</sup> Vocabula inhonesta ac infamia .... ex eodem nomine aliquantulum corrupto petita, quod haeretici ii ... in omni nefaria libidine volutari vulgo erederentur. Muratori, ant. it. V. diss. CO.

<sup>2)</sup> Haltaus gl. g. — Wachter.

<sup>3)</sup> Bulgaras vocabant nostri Usurarios omnes. Du Cange, Bulgari.

<sup>4)</sup> Du Cange s. v. Cathari; Soldan, Hexenprozesse, 141; Grimm, d. Mythol. p. 1019.

<sup>5)</sup> Von אפני (Sacy chrest. arab. I, 346), wie auch Act. 24, 5 wohl Nasiräer gemeint sind. Dass die eigentliche Form Nazioais sein müsste (Jud. 13, 5), ist bei der oft absichtlichen Entstellung derartiger Wörter kein Einwand. Bei den neben den Ebioniten von Epiphanius genannten Nazaräern könnte man an אבי, אבי, hüten, denken. Der Name Sadducäer enthält, auch wenn man ihn nicht von אבי ableitet (Sacy chr. ar. 1, 323), doch vielleicht eine Anspielung auf dieses Wort; möglich auch dass אבי (das. 349) eine Bezeichnung der Sadducäer war — von Simon — was Geiger's Ansicht (S. 26) entspräche. Auch das von Geiger (Zischr. 1858, p. 361) erwähnte אמשר (Sacy a. a. O. fov, 287, 313).

Bei den Samaritanern kommen nun ganz analoge Erscheinungen vor. Zunächst umgiebt auch sie ein Sagenkreis. Unter den vielen Sagen ist eine der ältesten die von der Taube; diese Sage bat sich bis auf die jüngste Zeit erhalten (Eichhorn Rep. 1X, 16) und kommt noch in den Berichten der französischen Consuln zu Anfang dieses Jahrhunderts vor (Not. et extr. XII, 43 ff.) und zwar in Verbindung mit der anderen Sage vom Götzen Aschima. Eine von einem der Consuln flüchtig ausgesprochene Vermuthung (S. 42), ,,que les Samaritains honoraient dans la colombe l'émissaire de Noë" - konte vielleicht in der That auf den Ursprung dieser Taube hinweisen. Nach einer samaritanischen Sage nämlich blieb der Garizim von der Sündfluth verschoot; so motivirt (Genesis Rabba c. 32) ein Samariter שמריר, u. ähnlich c. 821)) die Benennung des Garizim als des "gesegneten Berges" (שנ אנגלש, טורא בריכא bei Maķrîzî, Mas'ûdî und Abulfath) damit, dass das Wasser der Sündfluth ihn nicht bedeckt habe. Demnach lässt sich voraussetzen, dass die noachidische Taube ihr Oelblatt nicht auf dem Oelberge holte, auch nicht im Garten Eden, wie die judische Sage annimmt (Bochart, Hieroz. P. II, 1, 6. p. 28), sie pflückte es vielmehr auf dem Garizim, und es war ganz natürlich, dass man zur Erinnerung an dieses Ereigniss das Bild einer Taube auf dem Garizim aufstellte. Nach einer, auch von Creuzer (Symbolik II, 407, 3. Aufl.) adoptirten Ansicht stammt überhaupt die assyrische Taube die man schon oft in der sam. Taube wieder erkennen wollte (De Rossi c. 21) - eben so wie die Noah-Taube von der grossen Fluth her, und somit wären beide Tauben obnedies identisch.

Was die Benennungen Kuthäer und Samaritaner betrifft, so wird erstere rabbinisch auch in allgemeinerem Sinne zur Bezeichnung der Heiden gebraucht 2) (ähnlich wie ארכי ארכי, Syrer, und die syrischen gottesdienstlichen Ausdrücke, Gesen. Gesch. d. h. Spr. p. 58); an den Namen Schom'ronim oder Schom'rim scheinen sich aber ähnliche Sagen zu knüpfen, wie an andere Sektennamen. Dass die Samaritaner strengere Reinigungsgesetze befolgen, ist bekannt; während aber Benjamin von Tudela nur berichtet, dass sie sich vor jeder Verunreinigung durch Todte in Acht nehmen (מו מומאם מומאם מומאם etc.), erzählt sein Zeitgenosse der Karäer Hedessi (bei Wolf bibl. hebr. IV, p. 1090)

<sup>1)</sup> Auch im jerusal. Talmud kommt neben dem weit häufigeren כותאין einige Male שמריין vor.

<sup>2)</sup> Vielleicht ist es nicht absichtslos, wenn Maimonides (Morch III, 29, p. 192 ed. Scheyer), wahrscheinlich einer talmudischen Sage folgend, Abraham in MTTD erzogen werden lässt und wenn somit die Kuthäer als die ältesten Repräsentanten des Heidenthums — in seinem Gegensatze zum Judeuthum nämlich — erscheinen.

nach anderweitigen Berichten, dass sie jede Berührung Anderer als eine Verunreinigung betrachten 1). Es wäre möglich, dess auch hier der Name der Schom'ronim, d. h. die mediale Bedeutung עמר (φυλάττεσθαι) zu dieser ausschmückenden Sage die Veranlassung gegeben. Dieselbe Ansicht scheint auch der von Makrîzî angeführten Stelle Bîrûnî's zu Grunde zu liegen, wenn Letzterer sagt (De Sacy Chrest. arabe I, 197), dass die Samaritaner unter dem Namen اللامساسية bekannt seien, und dass sie nach der Berührung Anderer eine Abwaschung für nöthig halten. Eine andere Ideenverbindung scheint zu Grunde zu liegen, wenn Makrîzî und Mas'ûdî, Einen Schritt weiter gehend, meinen, die Samaritaner seien es, die den Ruf , will ertonen liessen. رقم الذين يقولون لا مساس (p. ١١٣, p. 343). Es ist das also derselbe Ruf (p. 339), mit welchem Samirî die Menschen von sich ferne halten soll (ان تقول لا مساس). De Sacy meint nun, dass nach der Schilderung, die Epiphanius von den Dosithäern giebt, zu diesen der Ruf مساس besser passen würde, als zu den Sa-, maritanern. Epiphanius giebt übrigens eine ganz äheliche Schilderung von den Ebioniten, und überhaupt kehren derartige übertreibende Darstellungen mehrfach wieder. Wenn die arabische Sage den Samaritanern dieses لا مساس in den Mund legt, so gab der Gleichklang mit Sämiri dazu wohl die Veranlassung. En liegt im Wesen der Sage, dass sie fortwährend verbindet und identifizirt; es ist als wolle sie in Ermangelung eines Bodens, auf dem sie wurzeln könnte, die Glaubwürdigkeit dadurch erringen, dass sie als Schlingpflanze Alles umrankt und auch des Entfernteste mit einander verbindet. Dadurch, dass Eine Sage in verschiedenen Formen und doch immer als dieselbe wieder auftaucht, wird sie gleichsam unsterblich, und jedenfalls gewinnt sie an Glaubhaftigkeit. Darum wird ihr der Gleichklang zur Congruenz; sie identifiziet aber nicht nur, sie knupft überhaupt Alles an bestimmte Namen an; sie hasst die Anonymität, und wo keine Namen vorhanden sind, schafft sie deren neue 2). Dadurch, dass Samiri und Samaritaner in Verbindung gebracht werden, wird Samiri selbst zur historischen Person, und der Fluch des Propheten hat sich erfüllt.

Ganz in derselben identifizirenden Richtung ist es, wenn Baidawi (angef. bei Sale) das السامري des Koran geradezu mit

<sup>...</sup> כי השמרונים ירחצו מטומאה קלה אם יגע אחד באחר מי (1 מרתם) שאינו מדעתם (מרתם)

<sup>2)</sup> So ist Såmirî (Weil, bibl. Legenden) einer der Streitsüchtigen in Aegypten, der Moses droht (Ex. 2, 13), während die jüdische Legende ihrerseits behauptet, die beiden anonymen Streitenden seien Dathan und Abiram gewesen.

"Samaritaner" erklärt!). Indem hiermit ein Samaritaner gleichsam als der erste Sektirer dargestellt wird, erhält zugleich die alte Sage von dem Götzendienste der Samaritaner eine neue Basis.

Bin anderes Beispiel von der etymologisch-mythologischen Verbindung der beiden Namen bietet die von Jos. Scaliger (De emend. temp. 664) angeführte Stelle aus Edrisi (Clima 2, Abth. 5). Dort wird der Ruf عمال علم المامري den Bewohnern der Insel Sämiri (جزيرة السامري, Scaliger übersetzt insula Samaritarum) zugeschrieben; diese sind samaritanische Juden (السامري), Nachkommen der Genossen des Sämiri (السامري), der Anbeter des goldenen Kulbes.

De Sacy findet eine überraschende Aehnlichkeit zwischen der Sage von Samiri und der vom ewigen Juden. Diese Sage erinnert aber auch an eine, in mehrfachen Variationen vorkommende Sage über den Ursprung der Zigeuner, wonach das rastlose Wanderleben derselben die Polge eines in Aegypten über sie ausgesprochenen Fluches ist. In der That möchte man die Alles mit einander verwebende Sage auch darin wieder erkennen, wenn Elias Levita (Tischbi s. v. כוחים) meint, die Zigeuner stammten wohl von den Kuthäern ab. Jedenfalls liegt, wie es scheint, auch den verschiedenen Benennungen der Zigeuner theilweise das Bestreben zu Grunde, diese ungewöhnliche Erscheinung als ein Verhängniss, als die Erfüllung eines ausgesprochepen Prophetenwortes darzustellen. So hat man ausserdem ihr Umherirren mit der schon von Ezechiel prophezeihten Auswanderung der Aegypter in Verbindung gebracht, eine Ansicht, der Borrow selbst (Zincali I, 162 ff.) nicht abgeneigt zu sein scheint. Andere (Pott. Zig. 1, 61) sagen, sie seien Nachkommen des Chaym 2), und dass sie, von einem Fluch getrieben, nirgends längere Zeit rasten können. Andere Benennungen scheinen sich an andere Stellen der Bibel anzuschliessen; wenn die Zigeuner in der Volkssprache auch Hagarener, Ismaeliten (Pott, 61) und im Rotwälsch (S. 28) Geschmeilim, d. i. Ismaeliten (ישׁמע אלים) genaunt werden, so rührt das vielleicht daher, dass man geglaubt, an den Zigeunern gehe das über Ismael (Gen. 16, 12) anngesprochene Wort in Erfüllung: "Und er wird sein ein Wilder unter den Menschen, seine Hand wider Alle, die Hand Aller wider ihn." Denn dieselben Erscheinungen wie bei den Sekten

<sup>1)</sup> Auch das سأمرى in dem von De Sacy (339) angeführten Gedichte Metanabhi's wird von v. Hammer mit Sâmirî, von De Sacy mit un Samaritain übersetzt; de Sacy hält letzteres für das richtige, weit kein Artikel vorgesetzt sei.

<sup>2)</sup> Die Vermuthung Pott's, dass mit diesem Chaym Cham gemeint sein könne, hat um so mehr Wahrscheinlichkeit, als auch bei arab. Schriftstellern (D' Besbelot s. v. Zeng III, 602 and Kibth II, 457) die Zigeaner Nachkommen des Cham genannt werden.

kehren natürlich auch bei den verachteten Stämmen und Kasten wieder, bei deu "verfluchten Racen", mit welchem Collectivnamen Fr. Michel die vielnamigen Cagots, Colliberts, Chuetas u. A. bezeichnet; auch hier zeigt sich oft dasselbe Ineinanderspielen der verschiedensten Benennungen, dasselbe doppelsinnige Spielen mit der Form derselben, dieselbe Verdrehung und Verstümmelung, dieselbe entstellende Sage, die den Gehassten bald ein odium generis humani¹) zuschreibt, bald ihnen allerlei moralische oder körperliche Gebrechen andichtet, und während die Sage, selbst eine ewige Krankheit, von Jahrhundert zu Jahrhundert sich forterbt, gefällt sie sich darin, den Ursprung dieser Gebrechen in die graue Vorzeit zu versetzen, sie als die Erfüllung eines ewighaftenden Fluches darzustellen, wie davon u. A. der Name der Gicheziten (Fr. Michel, hist. d. races maudites 1, 24, 272) ein Beispiel ist.

So zieht die Sage, wandernd wie die Völker selbst, von Ort zu Ort; wandernd, wandelnd, ewig wechselnd, ewig dieselbe.

<sup>1)</sup> Die zwei verschiedenen Aussaungen, welche dieser Ausdruck des Tacitus (ann. XV, 44) gestattet, indem man das odium in activer oder in passiver Bedeutung nehmen kann, sied eigentlich beide richtig, wenn auch nicht neben, so doch jedenfalls nacheinander. Es ist eine bekannte Thatsache, wie im Wechsel der Zeiten die Gehassten zu Hassenden werden, und wie die Mährchen, die einst über sie cursirten, von ihnen selbst in Bezog auf Andere adoptirt und mit gleicher Gehässigkeit in Umlauf gesetzt werden. Merkwürdig ist, wie wenig Erfindungsgeist bei all dergleichen berrscht, wie Eine Sage mit wunderbarer Dieselbigkeit immer wiederkehrt, und immer von Einer Partei gegen die andere geschleudert wird - es ist das ewige Mutato nomine de te fabula narratur. Während z. B. Artapan (C. Mütler fragm. III, 222) den ägyptischen König unter allen Menschen zuerst an der Elephantiasis aterben lässt (Plutarch ist demoach in Irrthum, wenn er — Quaest. conv. VIII, 9 — die Elephantiasis für eine neu entstandene Krankheit hült; sie ist im Gegentheil eben so alt, wie die Kleiderabzeichen, die - nach Artapan - König Chenephres erfand), während die jüdische Sage den König Pharao aussätzig werden, die Königstochter bless desahalb im Nile baden lässt, weil sie als Aussätzige das warme Bad nicht vertragen kann, und während sie überhaupt den Aussatz als specifisch ägyptische Plage betrachtet, wird von der anderen Seite bekanntlich der Auszug der Israeliten mit ihrem Aussatze in Verbindung gebracht, und Apion, das "Cymbalum mundi" (Plin. H. N. praef.) findet sogar im Sabbath die Sabbatosis verewigt, eine Zusammenstellung, bei der es wohl mehr auf ein witziges Wortspiel (wie sie auf diesem Gebiete so häufig sind) abgesehen war, als dass es dem Grammatiker mit dieser Ableitung Ernst gewesen wäre. Diese und äbnliche Sagen kehren auch in späterer Zeit oft wieder (Wolf B. H. III, 908. Fr. Michel 1, 25 u. sonst oft), und vielleicht ist hierin der Grund zu sachen, wesshalb in manchen Formularen des sog. Judeneids der Aussatz mehrfach vorkommt; so figurirt neben Dathan und Abiram auch der Syrer Naeman in einem Judeneid der Karolingischen Zeit (Pertz, monum. G. III, 194) und so bildet der Aussatz den Schlusspunkt der Verwünschungen in einem Judeneid in einem der Fueros del Reyno de Navarra (Fr. Michel I, 175 N.). Uebrigens konnte hier auch die Voratellung massgebend sein, dass insbesondere der Aussatz als göttliche Strafe zu betrachten sei, namentlich für die mit dem Munde begangenen Sünden.

Die vorstehenden Bemerkungen, zu denen die erwähnten Aufsätze sowie namentlich die "Urschrift" zunächst die Apregung gaben, wollen die bewährten Sachkenner mit Nachsicht aufnehmen, der Verfasser ist sich ihrer Mangelhaftigkeit wohl bewusst. Doch sei es erlaubt, als mildernden Entschuldigungsgrund den Grund und Boden zu erwähnen, auf welchem sie entstanden sind. Die Sonne des Orients reift natürlich im Westen nicht gleiche Früchte wie im Osten, mit andern Worten, New-York bietet für . dergleichen Untersuchungen nicht alle nöthigen Hülfsmittel dar. und ohne die Excerpte, die ich mir vor Jahren in Deutschland gemacht, würde mir hier Manches zu der Arbeit gefehlt haben. Doch möge bei dieser Gelegenheit gestattet sein, von den vielen verkehrten Ansichten über America, denen man oft in Zeitungen und Zeitschriften begegnet, Bine wenigstens als unrichtig zu bezeichnen - die Vorstellung nämlich, als werde in New-York Alles von den gewerblichen Interessen verschlungen, als wenn neben dem Negotium (nec-otium) das Otium keinen Platz fände. Die in alter Zeit besungene Hochzeit des Mercur mit der Philologia ist allerdings ein Ereigniss, das nicht jeden Tag vorkommt - es ist eine goldene Hochzeit; dass aber die Philologia - im antiken Sinne des Wortes - und Mercur sich recht gut neben einander vertragen, davon giebt u. A. auch New-York ein Beispiel. In der That, auch auf der nova tellus - mit Horaz zu reden - leben die alten Götter fort, und Griechen und Romer waren es nicht allein, welche die heimischen Schutzgötter in die Colonien mitnahmen. Et hic Dii sunt. Es fehlt in New-York weder an wissenschaftlichen Apregungen, noch auch an Anstalten zur Förderung wissenschaftlicher Bestrebungen. Unter den letzteren verdient die rühmlichste Erwähnung die Astor Library - diese grossartige, mit wahrbaft fürstlicher Munificenz ausgestattete Stiftung eines deutschen Kaufmanns, der sich damit den Dank Aller derer verdient hat, die nach Belehrung streben.

## Nachträgliche Bemerkungen.

- 1) Auch in der von Erpenius herausgegebenen arabischen Uebersetzung des Pentateuch ist das בַּרְבֵי פֶּנֶם (Deut. 33, 15) mit جبال المشري
- 2) Was den wechselnden Ausdruck θεός und ὁ θεός betrifft, so distinguirt Origenes (in Ioann. II, 2) zwischen diesen beiden von Johannes gebrauchten Formen. Obschon nun das Wort θεός (Passow s. v.) bei Homer bald mit, bald ohne Artikel vorkommt, so scheint dennoch dem artikellosen θεός eine andere Anschauung zu Grunde zu liegen, als dem "ὁ θεός". So findet auch Röth (Gesch. uns. abendl. Philos. II, 119 n. 126) in der Artikellosigkeit des "θεός" bei Thales u. A. eine unserer Vor-

stellungsweise entsprechende Ansicht ausgedrückt. Die von demselben Schriftsteller (II, 641, 650 ff. cf. I, 196) durchgeführte Behauptung, dass "die Ausdehnung, der unendliche Raum" bei den Pythagoräern eine Bezeichnung des göttlichen Urwesens gewesen sei, lässt vermuthen, dass das von Philo in ähnlichem Sinne gebrauchte τόπος (De somn. 447 u. a.) mit dieser pythagoräischen Vorstellung in Zusammenhang stehe; in der bei Röth (II. Note 1018) aus Proclus angeführten Stelle wird dieses Urwesen, die Alles umschliessende Unendlichkeit "χώρα τῶν είδῶν και τόπος" genannt. Dem philonischen τόπος begegnet man auch bei den KVV. (τόπος τῶν δλων — Theophil. ad Autol. II, 3, locus rerum ac spatium Arnob. adv. gent. I, 31) und ähnlich bei Dante (Parad. 29, 19, cf. 28, 95) "Ove s'appunts egni Ubi ed ogni Quando."

- 3) Der Zusammenhang zwischen den Begriffen "Zauber"
  und "Fluch" zeigt sich auch in dem Worte מוסל (מוסל), לאט (מוסל), das
  im Hebräischen Zaubern, im Syr. und Chald. Verfluchen bedeutet.

  Das arab. שש mit welchem Worte Saadias das מוסל Lev. 24,
  11 übersetzt stimmt auch in der Bedeutung secuit mit dem מוסל und מוסל und מוסל und מוסל של erklärt Burckbardt (Arab. proverbs Nr. 26) mit: reviling, calling opprobrious
  names, or swearing at a person (immer die Begriffsübergänge
  von Fluchen und Schwören) und E. Bocthor (s. v. malédiction)
- 4) Die von J. Scaliger angeführte Stelle Edrisi's steht genau so in der gewöhnlichen römischen Ausgabe. Jaubert, der such das Landers auffasst, scheint einen andern Text vor sich gehabt zu haben; er übersetzt (I, 134): "Celle, dite Samari, est habituée par une penplade des juifs samaritains; on les reconnaît pour tels, en ce que lorsqu'un d'eux veut en injurier un autre, il lui dit: La mesas (ne me touche pas). Ils descendent des juifs qui adoraient le veau d'or au temps de Moyse."

mit donner des malédictions.

# Lettre à Monsieur le Professeur H. Brockhaus sur quelques monnaies Houlagouïdes.

Par

#### M. Frédérie Soret.

### Monsieur!

Permettez-moi d'attirer votre attention sur quelques pièces Houlagouïdes d'un module et d'un poids inusités, que je viens de rencontrer dans un riche envoi de monnaies Orientales, la plupart persanes, acquises à Teheran par un numismatiste zélé, Monsieur le Colonel Brongniard; elles appartiennent aux dernières années du règne d'Oeldjeïtou et aux premières de celui d'Abousaïd; la réunion en assez nombreux exemplaires de ces types nouveaux. du moins quant à leur volume, fait présumer qu'ils proviennent d'une seule et même trouvaille: indépendamment de cette intéressante circonstance, les localités où ces monnaies ont été frappées appartiennent à celles qu'on rencontre le moins fréquemment, et l'une d'elles est non seulement nouvelle, mais présente une singularité tellement inattendue, que j'ose à peine ne pas croire à quelqu' illusion; les détails historiques dont j'accompagnerai sa description serviront à expliquer, sinon à justifier mon erreur; si j'ai pris le nom d'une localité pour un autre, c'est à de plus experts que moi qu'il appartient de lever les doutes que j'éprouve encore à cet égard et c'est afin de soumettre la question à un plus grand nombre de juges compétens, que je prends la liberté, Monsieur et savant confrère, de vous demander une place dans le journal de notre société pour l'essai que je mets sous l'égide de votre nom.

Les monnaies d'Oeldjeïtou que nous devons d'abord mentionner offrent toutes le même type déjà connu et dont la figure se retrouve dans plusieurs ouvrages en particulier Marsden Pl. XV fig. CCLXXVI. Castiglioni Pl. XII fig. 6. Il suffira de la décrire. Le champ de l'avers est renfermé dans un octogone formé par des arcs de cercle égaux dont la convexité est tournée au dehors. La légende circulaire est renfermée dans sept segments séparés les uns des autres par sept anneaux ayant chacun un point central, le tout enfermé par un filet circulaire en dehors duquel est un cercle en grènetis. — Le champ du revers est renfermé dans un hexagone composé d'arcs de cercle dont la convexité est aussi en dehors, il est occupé par le symbole Chiite. Autour est une légende circulaire continue renfermant la bénédiction des 12 lmams entourée comme à l'avers de deux cercles, l'un en filet continue, l'autre en grénetis. Le module de ces pièces atteint 31 millimètres et leur épaisseur est beaucoup plus conaidérable que celle des monnaies du même prince déjà connues dont le diamètre se rapproche le plus de celui-ci; nous parlerons de leur poids plus lois.

- lère Variété de l'au 714:

Av. Dans le champ:

ضرب في دولة المولى السلطان الاعظم ما لك رقاب الامم غياث الدنيا والدين اولجايتو محمد؟ خلد ملكه؟

Dans six des segmens extérieurs:

ضرب ا خاحر ؟ (قاحة) ا سنة ا أربعة ا محشر سبع ا مايد ا un ornement dans le septième segment.

Rv. Dans le champ:

Légende circulaire, bénédiction des douze Imams:

اللهمر صل على محمد وعلى وللسن وللسين وعملي ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى واللسن ومحمد

Le mot qui désigne la localité fig. I n'est malheureusement pas très-distinct, le ler élément peut être pris pour un ¿ ou même pour un un ; je ne trouve dans les ouvrages que j'ai à ma disposition aucun nom qui puisse s'adapter d'une manière tout à fait satisfaisante aux élémens qu'offre cette piece.

2º Variété. Chehristan? 714,

Av. Dans le champ:

ضرب في دولة المولى السلطان الاعظم مالك رقاب الامم غياث الدنيا والدين اولجايتو سلطان محمد خلد الله ملكة

ضرب شهرستان باید . . . Dans les segments:

Le mot Chebristan est en partie effacé, on ne peut distinguer le nom de la ville qui doit suivre, je présume, vu le peu d'espace, que ce doit être Yead جي on يود Djey 1).

Revers: ut supra.

3e Variété. Isferaïu, 714.

Avers et Revers: ut supra. Mais اسفرالهن.

L'ornement du septième segment est placé entre le nom de la localité et le mot sum.

Is feraïn est une ville du Khoraçan qui jusqu'à présent n'a été signalée qu'une seule fois sur une monnaie d'Arghoun décrite par Frachu dans le Bulletin historique de St. Pétersbourg T. IV p. 46 dont je dois la possession d'un second exemplaire à la libéralité du Général Comte Tchefkine.

4º Variété. à Nichapour 715 fig. 2.

Avers et revers: ut supra, mais dans les segments:

Dans le septième segment un ornement sous forme de lucs d'amour.

Le Cabinet Grand-Ducal possède un autre exemplaire de la même localite frappé l'an 714, dans lequel on voit distinctement les trois dents du w au troisième élément tandis qu'ici il est indiqué par les trois points diacritiques au dessus d'une ligne parfaitement droite.

Nichapour, nom moderne de Nisapour, est encore une ville du Khoraçan qui n'a été seulement qu'indiquée par Fraehn pour cette dynastie sur une monnaie incertaine envoyée à l'académie Impériale des Sciences par Mr. Rudolph de Fraehn. Voyez Nova Supplementa ad recensionem page 293. Cette

<sup>1)</sup> Son Altesse Royale Madame la Grande Duchesse de Saxe, a bien voulu enrichir le Cabinet oriental de Jena de quelques-unes des plus intéressantes pièces provenant du même envoi; parmi les Houlagouïdes il s'en trouve une frappée aussi à Chebristan, elle diffère un peu de la nôtre.

localité est désormais décidément acquise à la riche série des villes monétaires houlagouïdes ').

Monnaies d'Abousaïd.

lère Variété. Damaghan 717. fig. 3.

ضرب فی دولة المولی السلاطان) الاعظم ابو (سعید) خلد الله ملاکنه)

Les mots en parenthèse sont recouverts par la répétition d'une partie des deux premières lignes reproduites par un ressaut du coin-

Dans les segments il reste:

اضرب المعان افي شهور استة سبع ارعشم في شهور (sic) ضرب لده trois derniers mots proviennent du ressaut.

قاأن العادل

Au revers, le symbole sunnite en trois lignes dans un encadrement carré, et dans les 4 segments extérieurs la localité et la date. Notre monaite diffère des précédentes en ce que la localité et la date. Notre monaite dans les segments de gauche et de droite; au segment supérieur est le mot Mongol Khaghanou et en bas un oruement. C'est donc une monaite émise par ordre ou pour compte du Khaghan dans ses provinces nouvellement conquises qui étaient administrées par des gouverneurs spéciaux et qui n'ont été considérées comme formant un état spécial que pendant le règne de Mönghe Khan dont Houlagou fut le 1r vicaire en 654. Notre monaite me portant point de date, il nous paraît assez probable qu'elle a servi de prototype à celles de Tourakina et de Mönghe, et qu'elle été frappée pendant la domination d'Oughetaï de 628 à 639; on trouvera dans l'introduction de la monographie de Fraehn de II-Chanorum seu Chulaguidarum uummis page 4, les motifs qui out servi de base à notre conjecture.

<sup>1)</sup> L'envoi de Monsieur le Colonel Brongniard contensit une troisième monnaie houlagouïde frappée aussi à Isferaïn, n'appartenant pas à la catégorie de celles qui font l'objet spécial de cette lettre, mais d'un intérêt des monnaies connues sous le nom d'Houlagouïdes ont été frappées par les vicaires des Khagans ou Grands Khans des Mongols, pour leurs possessions dans le Khoraçan, l'Iraque Persique, l'Arménie etc. On ne consaît pas d'autres monnaies proprement dites des Khagans pour ces contrées, qu'une pièce avec date de Tourakina veuve d'Oughetaï, et d'autres au même type aussi avec des dates, de Mönghe Khan. Ce type est caractéristique: à l'avers dans un champ hexagone formé par les lignes qui figurent l'anneau de Saloman, on lit:

Rv. Dans le champ:

لا اله الا الله محمد رسول الله

et autour du symbole dans les quatres angles commençant à droite:

Dans les huit segments extérieurs le 1r verset Surat 61 du Coran :

Fraehn décrit une monnaie de Ghazan frappée à Dameghan l'an 701 (De II-Chanorum Numis etc. N. 99. p. 31) et hésite entre le nom primitif de Comisène, ou bien une ville du même nom située à l'occident de Tebriz: la provenance probable des monnaies que nous décrivons, comme aussi la plus grande proximité du Tabaristan de Teheran et du Khoraçan parle en faveur de la première des deux attributions.

2º Variété. Djordjan 717.

Av. Dans le champ: ut supra.

Dans les 4 segments supérieurs en commençant à droite:

ضرب جرجان : Dans les deux inférieurs

Rv. Ut supra.

Djordjan ville située entre le Khoraçan et le Tabaristan, ne paraît que sur un très-petit nombre de monnaies houlagouïdes, elle a été signalée en particulier par Fraehn sur une monnaie d'un type différent du nôtre et dont la date effacée en partie reste incertaine entre 717 et 719; il est probable que c'est la dernière qui doit être adoptée, vu le changement du type.

Les encadrements et les ornements qui accompagnent les légendes de ces deux premières variétés sont les mêmes que dans la pièce suivante dont nous donnous la figure.

3º Variété ville de? ou Medine!? 718. fig. 4.

Le mot parfaitement distinct qui désigne la localité ne me paraît pas pouvoir être lu autrement que مدينه sans l'article et cependant il n'est point suivi d'un nom de ville, ou bien, de ce qui serait plus significatif, des mots مرسول الله. Dans le segment suivant, on ne voit qu'un ornement dans lequel je ne puis reconnaître aucun élément de lettres arabes. Avant de décrire cette singulière monnaie dont le Musée de Jena possède aussi un exemplaire, permettez-moi, Monsieur, d'emprunter aux historiens

et plus particulièrement au 4e volume de l'excellente histoire dea Khalifes de M. Weil p. 302 — 314 quelques détails sur la situation de l'Hedjaz à cette époque; ils doivent servir à faire comprendre comment l'idée qu'il pourroit être indirectement question ici, de Médine la Sainte, a pu entrer dans mon esprit.

Bien évidemment les Mongols n'ont jamais été en possession réelle de l'Hedjaz, mais ils y ont prétendu, et pendant un court espace de temps, ils y ont exercé des droits de suzeraineté; c'est ce qui ressort des événements qui se passèrent à la Mekke vers la fin du régne d'Oeldjeïtou et dans les premières années de celui d'Abousaïd. Cette ville, la capitale de l'Islamisme, étuit alors gouvernée par des Cherifs indépendants, mais dès la première année du 8. siècle de l'Hégire des dissentions de famille avaient permis aux Sultans d'Egypte de s'immiscer dans les querelles et leurs Emirs ne tardèrent pas à traiter les Cherifs comme de simples vassaux. Les quatre fils d'Abou-Noumis mort en 701, Koumeitha, Houmeidha, Abou-l-qeith et Outeifa en se disputant le pouvoir suprême, ouvrirent une large porte aux usurpations des Egyptiens; les deux premiers princes, après avoir régné pendant quelques années en commun à la Mekke, furent dépossedés par l'Emir Beïbars en faveur d'Abou-l-qheith, et pendant le court règne de ce troisième prétendant, la suzeraineté des Merinites fut aussi momentanément reconnue; bientôt après les deux frères aînés remis en possession du pouvoir le maintinrent jusqu'en 713, où pour la seconde fois, Abou-l-qeith soutenu par les Egyptiens revint à la Mekke, en fut chassé par Houmeidha après deux ans, se réfugia à Médine, et finît par périr en 717 dans un combat contre les troupes de son frère. Cependant les deux aînés ne marchèrent plus d'accord. Houmeidha expulsé par Koumeitha se rendit auprès d'Oeldjeitou auquel il offrit la suzeraineté de l'Hedjaz à la condition que ce Prince lui viendrait en aide pour le rétablir dans la possession de la Mekke; ceci se passait en 715, et différents historiens racontent que l'Il-Khan accueillit très-favorablement cette ouverture et promit au Cherif l'envoi de troupes qui devaient occuper Médine et la Mekke; mais la mort du Prince Mongol survenue en 716 vint suspendre l'exécution de ce projet sans interrompre pour cela la marche secrète des négociations d'Houmeidha, qu'on vit tout d'un coup reparaître sur la scène au commencement de l'année 718; soutenu par des troupes Mongoles, il chassa Koumeitha de la Mekke et fit immédiatement proclamer Abousaid dans les prières publiques comme son seigneur suzerain; ce triomphe ne fut que de courte durée, les Egyptiens ne tardèrent pas à reparaître en force, le gouvernement de la Mekke passa en mains de leurs Emirs, puis fut de nouveau confié d'abord au Cherif Outeifa auquel Kontheitha fut adjoint plus tard, mais ces derniers événements sortent de notre sujet.

Le droit de suzeraineté n'était pas seulement constaté par les prières publiques, il fallait en outre qu'il fût reconnu par les Princes Vassaux sur la monnaie qu'ils émettaient; mais jusqu'à présent on n'a point rencontrée de monnaie frappée par les Cherifs de la Mekke de la race des Benou Ketades non plus que par ceux de Médine (Benou Muhennades ou Hachimides). A l'époque qui nous occupe, l'Emir régnant dans cette dernière ville s'appelait Mansour, et je ne connais aucun fait qui indique pour ce dernier une reconnaissance semblable à celle à laquelle Houmeidha avait dû se soumettre; mais, si l'on prend en considération l'esprit de conquête et d'invasion qui caractérisait la race Mongole, ne seroit-il pas possible d'admettre qu'à l'autre extrémité de l'Empire, le tuteur d'Abousaïd aurait eu l'idée de profiter de l'événement que nous venons de raconter pour constater la conquête anticipée des villes saintes? La mounaie qui nous occupe existe en plusieurs exemplaires en mains de M. le colonel Brongniard, elle provient de la même origine que les précédentes qui toutes ont été frappées dans le Khoraçan ou dans les contrées voisines; c'est donc évidemment dans les mêmes régions que cette dernière a été émise et qu'elle a circulé; il ne reste plus qu'à savoir s'il n'existe pas une localité de ce nom dans le Khoraçan ou le Mazenderan, et si l'on n'a pas frappé toutes ces monnaies dans un seul et même attelier en les attribuant à différentes villes, ce que je soupçonne avoir été le cas pour bon nombre des monnaies d'Abousaid: dans cette supposition, les Mongols considérant les Cherifs Houmeidha et Mansour comme de simples gouverneurs, auraient pris la licence de frapper monnaie portant des noms de villes qu'ils n'occupaient pas virtuellement. Nous trouverons dans la description même de notre pièce un autre indice qui semblerait venir confirmer cette assez étrange conjecture 1).

<sup>1)</sup> Le nom de la ville sainte est toujours écrit avec l'article lorsqu'il est employé seul; on comprend les motifs qui auraient sait écrire ici مدينه و المدينة et non pas المدينة, en admettant que les Mongols eussent eu l'intention de saire allusion à Médine; c'eût été une contrevérité trop évidente que d'employer l'article: nous avons déjà observé qu'on ne reconnaît aucun étément de lettres arabes dans les traits qui forment l'ornement; ils auraient un peu plus d'abalogie avec le Mongol, bien que dissicile à reconnaître. Supposons que tel soit le cas, cette manière tout à fait inusitée de déguiser le nom de la ville serait une preuve nouvelle de la vérité de notre hypothèse; il resterait encore à voir, si les mots شهوى dont la configuration singulière paraît offrir un double sens, ne pourraient pas s'appliquer à un troisième sens, qui serait un nom de ville; Monsieur le Pr. Stickel a pensé à l'is abour بالمنافعة qui se trouvait compris dans les possessions des floulagouïdes; mais pour avoir commis la double irrégularité de tronquer ce nom après la lettre ordinairement liée est de supprimir le — ou bien de le

La légende dans le champ de l'avers est la même que sur les deux monnaies qui précèdent.

En marge, on lit dans cinq des segments extérieurs, le sixième étant occupé par une espèce de lacs d'amour:

ضرب مدینه | ornement | فی شهور | سنه ثمان | عشرو | سبعهایة | ضرب مدینه

La formule شهور dans les mois de l'année, se rencontre quelquesois sur les monnaies Houlagouïdes, mais il m'est impossible de ne pas attirer votre attention sur la singulière manière dont le graveur a rendu ce mot; indépendamment de la liaison des deux dernières lettres, qui du reste est assez fréquente sur les monnaies de cette époque, la forme qu'affecte la lettre s est tout à fait différente de celle qu'elle prend sur les autres monnaies du même prince, en particulier au mot شهور (voyes par exemple f. 8); ici elle prend celle d'une ligne droite dans une position verticale, de manière à simuler un élif, en sorte qu'on peut lire شائع seroit-ce par bazard avec l'intention de rappeler par l'analogie de la prononciation, sinon de l'orthographe, le mois sa far منا fut précisément celui où le coup d'Etat avait eu lieu à la Mekke? (Weil p. 314.)

Le revers, sauf là différence dans l'ornementation, est aussi le même que sur les monnaies de Damaghan et de Djordjan; le symbole sunnite au centre, et dans les huit segments la sura 67, v. 1, mais les deux derniers mots: "

" sont réunis dans un seul segment, et le huitième est occupé par l'exclamation nouvelle sur la monnaie houlagouïde all compart de légende qui ae devraient pas l'être, en particulier l'éliph du mot all, de manière à donner en apparence la forme de all à l'exclamation, ce qui n'est pas admissible ici: je suppose que le trait placé au dessus du modit être le qui faute d'espace, n'a pas pu occuper sa place naturelle.

J'ai déjà dit un mot du poids considérable de ces nouveaux dirhems qui le rapproche de celui des roupies et dépasse de beaucoup celui des monnaies houlagouïdes connues jusqu'à ce jour; bien que les éléments d'après lesquels on pourrait baser une étude sur les divisions monétaires de cette époque ne soient pas bien nombreux, il ne me paraît pas superflu de saisir cette oc-

placer avant l'élif, il faudrait a fortiori recourir encore à notre explication et admettre un double jeu de mots intentionnel; l'interprétation la plus satisfaisante serait de rencontrer quelque part dans le Mazenderan, le Rhoraçan ou l'Eraque Persique quelque localité s'appelant Médine sans article; de même qu'on connaît des monnaies du Kipchak frappées dans la Ville,

casion pour résumer en peu de mots ce que l'examen comparatif des monnaies d'Oeldjeitou et d'Abousaid que je possède, a présenté à mon observation: je me bornerai aux types qui m'ont offert au moins deux aubdivisions.

Le poids moyen des quatre grosses pièces d'Oeldjeïtou est de 11,75 grammes, la plus pesante, bien qu'usée atteint 11,80 gr., ce qui pourrait bien porter à douze grammes le poids normal.

Je possède d'autres monnaies du même Prince au même type qui doivent correspondre au dirhem proprement dit, et dont le poids varie entre 3,37 gr. et 3,80 gr. plus ou moins usées, leur pormal peut avoir atteint 4 grammes; en tous cas, leur valeur doit avoir été le tiers de la pièce précédente.

Enfin d'autres pièces du même type pesant de 1,90 gr. à 1,95 sont des demis dirhems.

Je ne possède aucune subdivision du type d'Abousaïd décrit plus haut, il n'existe qu'une seule monnaie à moi connue pouvant s'y rapporter, elle est dans le Musée de l'Académie Impériale à St. Pétersbourg et Fraehn l'a décrite dans sa monographie N. 136, mais je n'ai aucun renseignement sur son poids, non plus que sur son module 1).

A défaut de ce type, d'autres qui sont déjà connus, présentent des rapports analogues à ceux que nous venons d'établir

avec une diminution graduelle dans le poids.

Entre les années 723-727 le type est: à l'avers, un cercle occupant le champ de la monnaie, et autour, une légende circulaire continue. Au revers, le symbole sunnite en trois lignes dans un encadrement carré, et dans les quatre segments extérieurs, les noms des imams.

J'en connais deux modules: celui du dirhem ordinaire, pesanteur moyenne 3,50 grammes, et un demi dirhem percé ne pe-

sant que 1,60, au lieu de 1,80 poids normal probable.

(Années 727-731.) A l'avers, le champ est un octogone formé par la réunion de huit arcs de cercle dont la convexité est tournée en dehors, et dont l'entre-croisement forme huit segments dans lesquels se trouvent la localité et la date. Au revers, le symbole et les noms des quatre Imams sont encadrés dans un octogone composé d'arcs de cercles dont la concavité est tournée en dedans.

La presque totalité des pièces à moi connues de ce type, sont du module ordinaire du dirhem; poids moyen 3,25; la plus pesante atteint 3,30 gr. Les deux seules subdivisions que je possède sont deux demi-dirhems, l'un de 1,62, l'autre de 1,60 gr. Mais ici nous retrouvons une monnaie qui correspond au triple dirhem de la première époque; ce sont deux pièces, l'une rognée

<sup>1)</sup> Les trois pièces d'Abousaïd pèsent Djordjan 11,10 gr. Dameghan 11,60 gr. Médine? 11,80 gr.

de Barau l'an 729, l'autre de Meragha 731 pesant 8,50 gr. et 9,53 gr.: ce qui suppose un abaissement d'énviron 2 gr. sur

le poids normal de ce genre de monnaie.

Enfin, le type qui fut adopté en 733 et qui porte l'an 33 de l'ère 11-Khanide, trop connu pour qu'il soit nécessaire, d'en donner ici la description, a aussi offert trois modules différents: Un triple dirhem frappé à Dameghan pesant 8,50 gr., les dirhems au module ordinaire, poids moyen 2,82 gr. Je ne connais pas la pièce qui devrait correspondre au demi dirhem, mais je possède une petite monnaie d'Ardebil percée et pesant seulement 0,67 grammes, qui est évidemment le quart du dirhem, son poids normal a dû être 0,70 gr. pour le moins.

Ces différents données sembleraient indiquer chez les Mon-

gols l'emploi du système duodécimal.

Mais il est temps de mettre un terme à cet essai que je recommande à votre indulgence. Agréez etc.

Janvier 1862.

# Ueber die Altindische Handelsverfassung.

Von

#### Prof. Ch. Lassen.

Um diesen Gegenstand zu erforschen, liefern die dem Manu und dem Jagnavalkja zugeschriebenen Gesetzbücher die einzige sichere Anleitung. Aus ihnen lernen wir die Stellung der Kanfleute im indischen Staate kennen, so wie die Gesetze, durch welche der Handel geregelt wurde und die Stufe der Entwickelung, welche derselbe zur Zeit ihrer Abfassung erstiegen hatte. Unter ihnen stellt das zweite einen mehr fortgeschrittenen Zustand des Handels dar und gibt sich auch dadurch als ein späteres kund. Wenn ich in der folgenden Abhandlung ausschliesslich auf diese zwei Schriften Rücksicht nehmen werde, so bestimmen mich dazu folgende Gründe. Die einheimischen Schriften aus dem langen Zeitraume zwischen der Abfassung dieser Gesetzbücher und der Zeit der Muhammedaner gewähren erstens nur dürftige Beiträge zur Beurtheilung der späteren Zustände des indischen Handels. Von Biuen Thsang zweitens erfahren wir allerdings, dass mehrere indische Städte Mittelpunkte des Indischen Handels bildeten; allein von den sonstigen Verhältnissen desselben nichts. Die Berichte der muselmännischen Schriftsteller drittens setzen uns zwar in den Stand, eine ziemlich vollständige Geschichte des von ihren Glaubensgenossen mit Vorderindien und den östlichen Ländern betriebenen Handels zu schreiben; die durch die Beherrschung indischer Gebiete von muhammedanischen Fürsten herbeigeführten Aenderungen in den älteren Zuständen des indischen Handels sind jedoch dem Zwecke dieser Abhandlung fremd. Diese Bemerkung gilt viertens in noch böherem Grade von den Mittheilungen der europäischen Schriftsteller über den in Rede stehenden Gegenstand; durch die Europher wurde nämlich eine vollständige Umwälzung in dem früheren Betriebe des indischen Handels dadurch bewirkt, dass sie nicht mehr die indischen Waaren dereh die Vermittelung der Araber, Venetianer und der Genuesen sich verschafften, sondern nach der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien sie selbst von dorther nach Europa brachten.

Den Kaufleuten wird es vorgeschrieben, die Güte und die Menge der Waaren, so wie die Vortheile und Nachtheile zu Bd. XVI. 28

kennen, welche in den verschiedenen Ländern bei dem Ankaufe und Verkaufe derselben obwalteten; welcher Gewinn oder Verlust bei dem Verkaufe derselben wahrscheinlich erwartet werden konnte, um danach die geeigneten Zeiten und Oerter zum Ankaufe und Verkaufe zu wählen!). Sie sollen sich Kenntniss vom Steigen und Fallen der Preise der Edelsteine, der Perlen, der Korallen, des Eisens, der Gewebe, der Wohlgerüche und der Gewürze verschaffen, so wie genau mit den Maassen und Gewichten bekannt sein. Sie sollen ferner die zweckmässigste Art ermitteln, um die Waaren aufzubewahren, und wissen, wie viel Lohn den Dienern zu zahlen sei. Endlich müssen sie auch der verschiedenen Sprachen der Menschen kundig sein. Da diese Vorschriften nur die sich allmählich entwickelnden und zuletzt zu Gesetzen erhobenen Zustände des Handels sein können, liefern sie den besten Maassstab, um uns eine richtige Vorstellung von dem Zustande desselben im alten Indien zu geben. Es erhellt daraus, dass der Handel ein Geschäft geworden war, bei dessen Ausübung besondere Erfahrungen und Kenntnisse erfordert wurden und welches, um mit Vortheil betrieben werden zu können, eine kluge Berechnung der günstigen oder ungünstigen Bedingungen erheischte. Es geht ferner aus dem ältesten Gesetzbuche hervor, dass zwischen den einzelnen indischen Ländern ein lebhafter Verkehr bestand, welche die Handelsleute häufig besucht haben müssen, weil sie nur dadurch in den Stand gesetzt wurden, die in ihnen herrschenden Sprachen zu erlernen und die Preise zu erkundigen, welche in von einander weit entfernten Handelsplätzen obwalteten. Es tritt uns demnach ein Zustand des Handels entgegen, wie er sich nur nach einer vieljährigen, eifrig betriebenen Thätigkeit auf diesem Gebiete des praktischen Lebens ausgebildet haben kann.

Das dem Jågnavalkja zugeschriebene Gesetzbuch führt uns einen bedeutenden Fortschritt in der Entwickelung des Handels vor die Augen, indem es bezeugt, dass mehrere Kaufleute sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinigten, deren-Verhältnisse zu einander genau durch gesetzliche Bestimmungen geregelt worden waren. Wenn Kaufleute des Gewinnes wegen in Gemeinschaft ein Geschäft unternehmen, so sollen Gewinn und Verlust nach dem Verhältniss des von jedem beigesteuerten Vermögens oder nach Uebereinkunft vertheilt werden 2). Wenn einer von ihnen einen Verlust verursacht, indem er ein von den andern verbotenes oder nicht bewilligtes Geschäft unternimmt oder durch Unachtsamkeit, so soll er den Verlust ersetzen; wenn er etwas vor Verlust schützt, so soll er den zehnten Theil davon bekom-

1) Man. dh. c. IX, 329-332.

<sup>2) 11, 259; 260</sup> und 250. In der ersten Stelle sind die Worte "von jedem beigesteuerten" von dem Erklärer ergänzt.

men. Bin Mitglied eines solchen Vereins von Kaufleuten, welches unehrlich verfährt, wird vom Gewinne ausgeschlossen; ein unfähiges muss das Geschäft durch einen andern führen lassen. Für Kaufleute, welche sich verbinden, um Waaren durch einen übermässigen Preis auszuschliessen oder sie dazu verkaufen, ist die höchste Geldstrafe festgesetzt 1).

Wenn die vorhergehenden Gesetze die Stellung der Kaufleute im Indischen Staate und die von ihnen verlangten Eigenschaften darstellen und die Vorschriften mittheilen, welche für die Verhältnisse der sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen vereinbarenden Kaufleute gelten, so betreffen die folgenden nur Beziehungen einzelner Kaufleute ihren Geschäftsgenossen gegenüber. Ich beschränke mich dabei auf die Angaben des spätern Gesetzbuchs über diesen Gegenstand, weil sie die vollständigsten sind?). Ein Kaufmann, der den Preis einer Waare erhalten hat und unterlässt sie dem Käufer zu überliefern, soll gezwungen werden, dieselbe abzuliefern, zugleich mit einer Entschädigung (für die Nichtablieferung). Wenn der Käufer ein Ausländer ist, dann soll der im Auslande gewöhnliche Gewinn (hinzugefügt werden). Es kann der Wiederverkauf von schon verkauften Waaren stattfinden, wenn der ursprüngliche Käufer sie nicht annehmen will. Wenn Schaden durch die Schuld des Käusers entstebt, soll dieser ihn tragen. Jeder Schaden, welcher Waaren durch eine Handlung des Herrschers oder durch Zufall zugefügt wird, soll der Verlust des Verkäufers sein (wenn er seinen Verkauf nicht bereut), und wenn er versäumt hat, die Waare abzuliefern, wenn sie verlangt wird. Wenn Jemand eine Waare verkauft, die schon einem andern verkauft worden ist, oder eine beschädigte Waare als nicht beschädigt verkauft, soll die Geldbusse der doppelte Werth (des verkauften Artikels) sein. Ein Kaufmann, welcher aus Unwissenheit über das Steigen und Fallen der Preise einen Kauf macht, darf. denselben dennoch nicht rück-

<sup>1)</sup> L'eber die böchste Geldstrase weichen die beiden Gesetzbüchgr von einander ab. Nach dem ältern VIII, 138 beträgt sie tausend pana, dagegen nach dem jüngern II, 365 zehntausend und achtzig. Nach beiden (VIII, 136 u. II, 364) hat ein kupsernes pana das Gewicht eines karsha. Nach dem ältern beisst es auch kärsbäpana, siehe meine "Ind. Alt." II, S. 454, N. 6 Ein karsha hat das Gewicht von 175 oder 176 Gran. Kärshäpana ist daher ein zusammengesetztes Wort und muss ursprünglich ein Stück Kupser von jeuem Gewichte und Werthe bedeutet haben, ehe es sür kupserne Münzen in Gebrauch gekommen war.

<sup>2)</sup> Jägnav. db. ç. II, 254—258. Die eingeklammerten Worte sind Ergänzungen des Erklärers. Einige von den obigen Vorschriften müssen wegen des Zusammenhanges später wiederholt werden. Die Bestimmung ebend. 269, dass Personen, die gebrauchte Sachen verkausen, eingekerkert werden können, bezieht sich natürlich nicht ausschliesslich auf Kausleute, und lässt sich kaum durch die Voraussetzung rechtsertigen, dass diese Strase uur dana verhängt wurde, wenn eine betrügerische Absieht obwaltete.

gängig machen; wenn er dieses that, wird er bestraft mit dem sechsten Theile (des Preises).

Die noch übrigen bierher gehörigen Gesetze solleu einem dreifachen Zwecke Vorschub leisten. Sie theilen erstens die Massregela mit, welche ein indischer König zu treffen hat, um die Richtigkeit der Maasse und Gewichte und den vollen Werth der Münzen aufrecht su erhalten; sie machen uns zweitens bekannt mit den Obliegenheiten der Beförderer von Waaren zu Lande und zu Wasser und mit den Frachtgebühren, welche die Handelsleute jenen für ihre Hülfsleistungen zu gewähren haben; sie geben drittens Auskunft über die Abgaben, welche die Kaufleute an die Regierung zahlen mussten, und über die Bestrebusgen indischer Könige durch Festsetzung von Preisen, einerseits den Kaufleuten einen angemessenen Gewinn zu verschaffen und andererseits ihre übrigen Unterthanen vor Uebervortheilungen von Seiten der Kaufleute zu schützen.

Hinsichts des ersten Punktes bekunden beide Gesetzbücher eine sehr lobenswerthe Sorgfalt der Gesetsgebung für die Aufrechterhaltung eines gesetzmässigen Haudelsbetriebs. Der König hat dafür Sorge zu tragen, dass die Maasse und Gewichte gehörig bezeichnet und alle sechs Monate wieder untersucht werden müssen!). Wer durch Masss oder Gewicht um den sechsten Theil betrügt, muss zwei bundert papa Strafe bezahlen und im Verhältnisse, wenn er um mehr oder weniger betrügt 2). Wer eine Wage, ein Maass oder eine Münze verfälscht oder diese anwendet, muss es mit der Kriegung der höchsten Geldstrafe bussen 3). Es waren Prüfer der Münzen angestellt; wer eine richtige für falsch oder eine falsche für richtig erklärt, dem wurde die höchste Geldstrafe auferlegt.

Die Fracht für die Beförderung der Wasren war zweitens durch Gesetze festgesetzt. Für die Beförderung derselben auf grossen Flüssen richteten sich die Frachtsätze nach der Verschiedenheit der Jahreszeiten und der Oertlichkeiten 1). Für das Uebersetzen von Waaren über Flüsse wurde für schwer beladene Wagen das Fahrgeld nach dem Werthe der Waaren regulirt; für die unbeladenen wurde nur ein geringes bezahlt.). Ein Fuhr-

<sup>1)</sup> Mân. dh. ç. VIII, 403. 2) Jâgnav. dh. ç. II, 244. 3) Ebendas. II, 240 u. 241. Das hier für Münzen gebrauchte Wort lautet: nanaka. Ich habe in meinen Ind. Alterth. II, S. 575 N. 5 von diesem Namen gehandelt und gezeigt, dass ihr Name nicht von dem der Göttin

Nanaia auf den indoskythischen Münzen abzuleiten sei.
4) Mân. dh. ç. VIII, 406. Kullûka Bhaţţa erläutert diese Bestimmung dahin, dass dabei auf die Stärke der Strömung Rücksicht genommen werden müsse, sowie darauf, ob es die trockene Sommerzeit oder die Regenzeit sei. 5) Ebend. 404 u. 405. Die übrigen Bestimmungen über das Fahrgeld

für Menschen können weggelassen werden, weil diese zum kleinsten Theile Handelsreisende gewesen sein werden.

mann, welcher Landzölle erhebt, indem er sie als Fahrgeld bezeichnet, muss dafür eine Geldbusse von 10 paņa entrichten 1). Der Besitzer eines Wagens, der sich verpflichtet hatte, Waaren für eine nach der Entferuung der Orte oder der Zeit festgesetzte Pracht irgendwohin zu befördern und in Beziehung auf die Zeit und den Ort seine Verpflichtung nicht erfüllt, erhält die Fracht Dieses letztere Gesetz setzt einerseits eine regelmässige, durch eigens sich damit abgebende Fuhrleute bewerkstelligte Beförderung der Waaren zwischen den verschiedenen Städten des Festlandes voraus 2); andererseits bezeigt dieses Gesetz, dass dieser Verkehr durch gesetzliche Bestimmungen geregelt und durch sie die Verpflichtungen und die Rechte der Kaufleute und der von ihnen benutzten Gehülfen genau abgegränzt und gesichert waren.

Bei der Beförderung der Waaren auf dem Meere galten nicht die für die Fortschaffung derselben zu Lande festgesetzten Frachtpreise 3). Der dafür angegebene Grund ist, dass, weil der Gang der Schiffe auf dem Meere vom Winde abhängig und nicht von den Leuten nach ihrem Willen gelenkt werden könne. es kein Wegemaass gebe, wie auf den Flüssen, nach welchem die Frachten berechnet werden können 1). Bei Verträgen dieser Art gelten die Aussagen von Männern, welche der Meeresfahrten kundig waren und es wussten, wie die Fracht mit Rücksicht auf die Zeit und die Entfernung des Ortes zu regeln sei; diese Aussagen gelten auch bei Gerichten als gültige Richtschnur!).

 <sup>1)</sup> Jágaav. db. c. II, 263.
 2) Mán. db. c. VIII, 156. Der Erklärer erläutert diese Bestimmung durch folgende Beispiele: Wenn der Besitzer eines Wagens übernimmt, Salz oder etwas anderes nach Varånaçi zu führen, soll er so oder soviel Geld dafür erbalten; dieses ist eine Bestimmung nach dem Orte. Wenn er sich verpflichtet, Waaren innerhalb eines Monates abzuliefern, soll er so oder soviel Fahrgeld erhalten; dieses ist die Bestimmung der Fracht nach der Zeit.

<sup>3)</sup> Mân. db. ç. VIII, 406. 4) Nach dem Commentare Kullâka Bhatta's zu d. Stelle.

<sup>5)</sup> Mån. dh. ç. VIII, 157. In der Auffassung dieser Stelle glaube ich sowohl von dem indischen Erklärer, als von Sir William Jones in seiner Uebersetzung dieses Gesetzbuchs und von Burnouf in J. M. Pardessus Collection des lois maritimes VIII, p. 386 abweichen zu müssen; sie sind beide dem Erklärer gefolgt. Dieser erklärt samudrajûnakuçalaih durch geschickt in Reisen auf Wegen des Festlandes und Wegen des Moeres; seine Worte lauten: sthulapatbagalapathajananipunaih; er schiebt daher willkürlich das Wort Festland in den Text ein. Auch stimmt diese Auffassung besser mit der Ausicht des Verfassers des Gesetzbuches überein, von welchem 406 ausdrücklich hinzugefügt wird, dass die daselbst gegebene Bestimmung nur für die Plüsse gelte und eine Beziehung auf das Meer dabei nicht annehmbar sei. Der Erklärer bemerkt dazu, es solle in solchen Fällen die berkömmliche Fracht angenommen werden. Für die Beförderung der Waa-ren auf den Flüssen waren wahrscheinlich Tarife abgefasst, in denen nach der Entsernung der grösseren Schwierigkeit oder Leichtigkeit der Fahrt und der Verschiedenheit der Jahreszeiten die Fracht genau angesetzt war.

Wenn auf einem Schiffe etwas durch die Schuld des Schiffers verloren ging, so musste der Verlust gemeinschaftlich von ihnen ersetzt werden, indem jeder nach dem Verhältniss seines Antheils dazu beitrug; diese Verpflichtung fiel dagegen weg, wenn der Verlust durch einen Sturm oder andere vom Willen der Schiffer unabhängige Ereignisse verursacht wurde. Bei der Bestimmung der Höhe der Fracht bei Seefahrten wurde es wohl zuerst dem Kaufmann und dem Besitzer des Schiffes überlassen, einen Vertrag zu schliessen und in Fällen von Streitigkeiten zwischen ihnen werden Experten zu Rathe gezogen worden sein. In dem ältesten Gesetzbuche werden die Seefahrer Dasa genannt; die mit dem Schiffe Reisenden dagegen naujajin. Aus dem Gebrauche des ersten Worts kann geschlossen werden, dass in der ältern Zeit die Seeleute aus einer verachteten Kaste genommen wurden; später scheinen sie mehr geachtet worden zu sein, wenigstens nach der Ansicht des Scholiasten 1).

Auch in den obigen Bestimmungen gibt sich die Gesetzlichkeit kund, welche alle Seiten des altindischen Lebens durchdringt. Die eigentliche Heimath der indischen Kultur, Hindustån und in ihm besonders Madhjadeça, von wo aus die arischen Inder nicht sowohl durch die Gewalt der Waffen, als durch ihre Ueberlegenheit in der Erkenntniss des Göttlichen, der Götterverehrung und der Wissenschaft, sowie in den Künsten des Lebens sich das südliche Land unterworfen haben, ist von der Natur auf das Freigebigste ausgestattet und besitzt mehrere grosse schiffbare Flüsse, deren Wichtigkeit für den Handel sich geltend machen musste, sobald sich ein lebhafter Verkehr zwischen den einzelnen Theilen des weiten Landes entwickelt hatte. Es musste daber auch das Bedürfuiss eintreten, ihre Benutzung von den Kaufleuten durch gesetzliche Anordnungen zu regeln, um sie einerseits vor unbilligen Forderungen der Schiffer zu schützen, andererseits aber auch diesen ihre Rechte zu wahren. Bei diesen Bestimmungen finden wir die nöthige Rücksicht auf die eigenthümlichen Verhältnisse der indischen Länder genommen. Solche Bestimmungen wurden auch für die Verschickung von Waaren auf Landstrassen nöthig. Ich hahe anderswo gezeigt 2), dass die Inder es frühe verstanden, Landstrassen zu bauen und für die spätere Zeit erfahren wir von dem alle übrigen griechischen Berichterstatter von indischen Dingen durch die Genauigkeit und den Umfang seiner Kenntnisse davon übertreffenden Megasthenes, dass eine grosse Strasse von dem westlichen Grenzflusse Indiens bis zur Hauptstadt der Prasier Palibothra führte. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese Strasse bis zu den Mündungen

<sup>1)</sup> Mân. dh. ç. VIII, 408 u. 409.

<sup>2)</sup> Siehe meine Ind. Alt. II, S. 521; dann S. 524, wo die einzelnen Angaben von dieser Strasse mitgetheilt und erläutert sind; endlich S. 258.

des Ganges fortgeführt war und durch andere Strassen die wichtigsten Städte der indischen Länder mit einander verkehrten. Der für das Wohl seiner Unterthanen so eifrig sich bestrebende Açoka hatte an den Landstrasseu in der Entfernung von einem balben kroça Brunnen graben und Haine von Mango- und Feigenbäumen pflauzen lassen, damit die Reisenden ihren Durst löschen und von den Mühseligkeiten ihrer Reisen ausruhen könnten. -Anders verhält es sich mit der Benutzung des Oceans für die Versendung von Handelsgütern. Wenn es dem europäischen Geiste gelungen ist, durch seine Erkenntniss der Naturkräfte und ihrer Gesetze das stürmische Meer sich unterwürfig zu machen und der Gewalt der Stürme siegreich Trotz zu bieten, so waren in jenem fernen Alterthum die Menschen noch der Naturgewalt unterthänig und die Beschiffung des Meeres voll Gefahren. Der Erfolg von Seereisen war unsicher. Das Gesetz musste daher den Verhältnissen zwischen den Kaufleuten und den Seefahrera einen freiern Spielraum lassen und dem Urtheile der Sachkundigen musste manches überlassen werden.

Der dritte Punkt, über welchen die Gesetzbücher uns belehren, ist das Verhältniss der Regierung der Kaufmannschaft gegenüber. Nach genauer Erwägung der Entfernung der Oerter, aus welchen die Waaren herbeigeführt worden waren oder nach welchen sie ausgeführt werden sollten; ferner der Dauer der Zeit, während welcher sie aufbewahrt worden waren und der Unkosten, welche die Aufbewahrung verursacht hatte; endlich des Gewinnes, welchen der Verkauf der Waaren bringen würde, bestimmt der König die Einkaufs- und Verkaufspreise aller Gegenstände des Handels 1). Diese Bestimmung wurde nach dem Verlaufe von fünf Tagen oder nach dem Ende jedes fünften Monats wiederholt 2). Es wurde dabei das Gutachten von Kaufleuten eingeholt. An den Waaren des eigenen Landes sollte der Kaufmann fünf vom bundert verdienen; an ausländischen zehn von hundert, wenn er sie sogleich verkauft 3). Wenn diese Maassregel nach europäischen Begriffen als ein ungerechter Eingriff in die freie Bewegung des Handels getadelt werden muss, so lässt sie sich unter den drei folgenden Gesichtspunkten rechtfertigen. Durch diese Beschränkung konnten erstens die eigenen Unterthauen vor Uebervortheilungen von Seiten der einheimischen und ausländischen Kaufleute geschützt werden. Zweitens wurde den letztern, wenn sie weite und mühselige Reisen unternommen batten, ein angemessener Gewinn für ihre Mühen durch das Ge-

<sup>1)</sup> Man. dh. c. VIII, 401 und 402.

<sup>2)</sup> Jagnav. dh. c. 11, 251. Nach dieser Stelle geschah diese Feststellung täglich und nach 261 eignete sich der König den zwanzigsten Theil des Preises zu.

<sup>3)</sup> Ebendes. II, 252.

setz bewilligt. Es musste drittens den Königen daran gelegen sein, dass fremde Kaufleute, welche ihre Reiche besuchten, von ihren Unterthanen nicht durch unmässige Forderungen benachtheiligt wurden. In Uebereinstimmung mit diesem Grundsatze wird verordnet, dass ein König, nachdem er die Kosten der Waaren hinzugerechnet hatte, einen Preis festsetzen sollte, welcher den Käufern und Verkäufern erwünscht war 1). Die Kosten sind nach dem Erklärer die Fracht, die Zölle und andere. Nach denselben Erwägungen, nach welchen die Preise der Waaren von den Königen regulirt wurden, bestimmten sie auch die Abgaben, welche von den Handelsleuten entrichtet werden mussten?). Dabei gilt der Grundsatz, dass sowohl der König als die Kaufleute und die übrigen Unterthanen, welche von dem Ertrage ihrer Arbeiten leben, einen ihren Leistungen angemessenen Gewinn erbalten sollen 3). Auch bei diesen Bestimmungen sollen Sachkundige zu Rathe gezogen werden, welche die Preise der Waaren kennen '). Der König nahm den zwanzigsten Theil des reinen Gewinns für sich in Anspruch. Wenn ein Kaufmann aus Gewinnsucht Handelsartikel ausführt, deren Ausfuhr verboten ist und bei welchen der König das Verkaufsrecht sich vorbehalten hat, sollen alle diese Waaren confiscirt werden. Handelsleute, welche der Entrichtung der Zölle sich dadurch zu entziehen versuchen, dass sie zur unrechten Zeit sich einstellen oder das Zollamt umgeben, die zu verbotenen Zeiten kaufen oder verkaufen oder endlich die Zuhl der Waaren uurichtig angeben, müssen den achtfachen Werth derselben als Strafe erlegen. Wenn erwogen wird, dass auch in europäischen Staaten Handelsartikel, die zu den unentbehrlichsten Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören, z. B. Salz und Tabak, ausschliesslich von den Regierungen verkauft werden, wird man das von den indischen Königen beanspruchte Recht von gewissen Waaren sich das Verkaufsrecht vorzubehalten als einen sehr mässigen Gebrauch ihrer Gewalt betrachten. Auch bei uns kommen Ausfuhrverbote von gewissen Gegenständen des Handels vor und die Strafen für die Uebertretungen der Zollgesetze sind bei uns nicht weniger strenge, sodass in diesen Beziehungen die altindische Handelsgesetzgebung einen Vergleich mit der unsrigen nicht zu schenen braucht und behauptet werden darf, dass in altindischen Staaten der Handel durch sie in seiner freien Bewegung keineswegs gebemmt worden ist. Es muss ihr nachgerühmt werden, dass sie

<sup>1)</sup> Ebendas. II, 256

<sup>2)</sup> Mân. db. ç. VIII, 427 u. 488.

<sup>3)</sup> Man. dh. ç. VIII, 128, wo nicht der Kaufmenn allein genannt wird, sondern auch der Verrichter von Werken. Nach dem Commentare sind auch Ackerbauer und andere ähnliche Menschen zu verstehen.

<sup>4)</sup> Ebend. VIII, 398-400 and Jagnav, dh. c. II, 261-262.

sich zur Aufgabe stellte, der Unredlichkeit im Bandel durch zum Theil strenge Strafen zu steuern. Wer durch Beimischung von zu ihnen nicht gehörigen Bestandtheilen verfälschte Waaren als unverfälschte oder werthlose als werthvolle verkauft, wer sich eines falschen Gewichts oder Maasses bedient oder die Mängel der Waaren verheimlicht, wird bestraft 1). Wer eine umgetauschte Waare unter Siegel oder verfälschte Waare in einer Hülle verkauft oder zum Unterpfande gibt, muss eine Geldbusse dafür entrichten 2). Die Geldbussen sind diese: Wenn der Werth unter einem paņa ist, beträgt sie funfzig paņa; wenn ein paņa, hundert paņa; wenn zwei paņa, zweihundert paņa; die Geldbusse steigt im Verhältniss des Werthes. Die höchste Geldstrafe wird denen aufgelegt, welche, obwohl bekannt mit dem Steigen und Fallen der Preise, sich zum Nachtheile der Arbeiter und Künstler verbinden, um Preise nach ihrem Gutdünken festzustellen. Strafbar ist auch ein solcher Kaufmann, der Käufern, die denselben Preis bezahlen, Waaren besserer oder schlechterer Art, oder Waaren zu verschiedenen Preisen verkauft. Für das letztere Vergehen und für die Verfälschung der Waaren wird die erste oder die mittlere Geldstrafe auferlegt. Die erstere beträgt zwei hundert und funtzig, die letztere fünf hundert pana. Es möge noch erwähnt werden, dass dieselbe Strafe auch der erlegen muss, der Edelsteine durchbohrt oder Perlen durch verkehrte Durchbohrung verschlechtert 3). Ein solcher, welcher Heilmittel, Oelwaaren oder Salz oder Wohlgerüche oder Korn oder Zucker, oder andere verkaufbare Gegenstände verfälscht, wird zu einer Geldbusse von sechzehn pana verurtheilt. Wer bei Erde, Leder, Edelsteinen, Garn, Eisen, Holz, Rinde oder Kleidern schlechter Waare das Ansehen von guter gibt, den trifft das Achtfache des Verkaufes als Strafe. Es ist schon früher erwähnt worden, dass wer durch falsches Maass oder Gewicht um den achten Theil betrügt, eine Geldbusse von zwei hundert pana entrichten muss und im Verhältniss mehr oder weniger nach dem

<sup>1)</sup> Mån. db. ç. VIII, 209 u. IX, 280; dann Jåg. db ç. II, 244. In der ersten Stelle heisst es, dass entfernte und verborgene Waaren nicht verkaust werden dürsen, welches darin seinen Grund haben wird, dass dadurch ihre Febler leicht verheimlicht werden könnten.

<sup>2)</sup> Jåg. dh. ç. II. 247—249. Der Erktärer führt für den ersten Fall als Beispiele an Krystalle statt Juwelen in einem Korbe und für den zweiten Fall Kampher oder Moschus. E. Roer's Uebersetzung dieser Stelle: "For him who changes a covered basket, or who gives in pledge or sells counterfelt drugs in a wrapper etc." verträgt sich nicht mit den Worten des Textes. Sårabbånda bedeutet ein natürliches Geräth zur Aufbewahrung von Gegenständen, z. B. ein Sack aus einer Haut zur Aufbewahrung von Moschus. In demselben Gesetzbuche wird ausserdem 241 bestimmt, dass der Prüfer von Münzen, welcher eine richtige Münze für falsch erklärt, oder eine falsche für richtig, die höchste Strafe zahlen soll.

<sup>3)</sup> Mân. dh. ç. VIII, 138.

verschiedenen Werthe des Gegenstandes 1). Es möge schliesslich daran erinnert werden, dass in dem jüngern Gesetzbuche die Verhältnisse der Käufer und Verkäufer zu einander und der zu gemeinschaftlichen Unternehmungen sich verbindenden Handels-

leute durch gesetzliche Bestimmungen geregelt sind.

Die vorhergehende Darstellung der altindischen Handelsverfassung veranlasst folgende allgemeine Bemerkung. richtig zu heurtheilen, müssen wir vor allen Dingen den europäischen Maassatab aus der Hand legen und uns im Geiste nach dem fernen Lande und in die frühe Zeit versetzen, für welche sie bestimmt war. Trotzdem, dass die altindische Staatsverfassung durch das Kastensystem den Eindruck eines künstlichen Organismus macht, darf angenommen werden, dass die Sitten schlicht und im Allgemeinen unverdorben zu den Zeiten waren, in welchen die zwei ältesten Gesetzbücher zusammengestellt wurden. Dieser Zustand der Sitten wird auch dem Handel zu statten gekommen sein. Bei dem auswärtigen Handel mit Vorderindien betheiligten sich fremde Völker in kaum bemerkbarer Weise und die Beziehungen der einheimischen Kausteute zu einander waren wenig verwickelter Art. Zwei vom Handel untrennbare Missstände: Uebervortheilungen und Verfälschungen der Waaren werden damals noch zu den seltenen Ausnahmen gehört haben. Ueber die Zahl der Artikel, die zu jener Zeit Gegenstände des Handels bildeten, lässt sich kein genügendes Urtheil fällen, weil in den ältesten einheimischen Schriften nur dürftige Angaben darüber enthalten sind und das brauchbarste Hülfsmittel, pämlich die Aufzählung der von den indischen und den fremden Völkern dem Könige Judhishthire bei seinem Krönungsopfer gebrachten Geschenke keineswegs als vollstäodig gelten kann 2). Es leidet jedoch keinen Zweifel, dass die Zahl der damals in den Handel gekommenen Waaren keine sehr beträchtliche war. Für jene Zeit konnten daher die einfachen, meist allgemein gehaltenen gesetzlichen Bestimmungen über den Handel genügen, die uns in jenen zwei Gesetzbüchern vorliegen. Seitdem hat der Handel einen riesenhaften Aufschwung genommen und bildet nebst der Industrie die eigentlichen Angelpunkte, um welche sich die Politik der neuern Staaten dreht. Von einander weit entfernte und durch Abstammung, Sprache, Religion, Gesetze und Sitten sehr verschiedene Völker treiben Handel mit einander; die Verbältnisse der ihnen entsprossenen Handelsleute und die Beziehungen derselben zu ihren Geschäftsgenossen sind daher höchst mannigfaltiger und verwickelter Art geworden. Ausser Eisenbahnen und Dampfschiffen leistet in der neuern Zeit

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 429.

<sup>2)</sup> Von diesem sich in Mahabharata befindenden Verzeichnisse habe ich gehandelt in meiner Ind. Alterth. II, S. 515.

dem Handel Vorschub der zwar schon ältere, dem Alterthum jedoch unbekannte Gebrauch der Wechsel, durch welche sowohl die Bezahlung der Waaren, als das Reisen sehr erleichtert wird. Wenn einerseits der Handel einen grössern oder kleinern Theil der Bevölkerung eines Landes ernährt und einen kleinern Theil desselben bereichert, so führt der reiche Gewinn, den er bringt, mehrere Nachtheile herbei: gewagte Speculationen, dadurch bewirkte Verluste und Bankrotte, Betrügereien und Verfälschungen der Waaren; die letztern sind zum Theil so raffinirt, dass sie nur von Kennern der Chemie oder Technologie aufgedeckt werden können. Die Zahl der Waaren ist jetzt so angewachsen, dass es höchst schwierig sein würde, sie sämmtlich aufzuzählen. Eine unausbleibliche Folge von diesem so sehr veränderten Zustand des Handels ist die gewesen, dass die neuere Handelsgesetzgebung viele Punkte berücksichtigen muss, welche den indischen Gesetzgebern fremd geblieben sind, und dass das Handelsrecht zu einem besondern Zweige des Rechts ausgebildet worden ist. In Uebereinstimmung hiermit finden wir, dass in solchen neuern Staaten, in welchen der Handel sich einer grösseren Blüthe erfreut, dieser in allen seinen einzelnen Erscheinungen durch besondere Gesetzbücher geregelt ist und dass besondere Minister die Interessen desselben wahrnehmen.

# Phönikische Analecten.

Von

Dr. O. Blau.

3.

# Der Opfertarif von Carthago.

Davis, Carthage and her remains. London 1861. S. 296 ff.

Von größester Bedeutung für die phönikische Alterthumsund Sprachkunde ist eine in den Ruinen Carthago's entdeckte Opfertafel, ein Seitenstück zu der Opfertafel von Marseille. Leider ist davon bis jetzt nur ein Fragment gefunden worden und von Davis im vorigen Jahre veröffentlicht. Die von dem Herausgeber hinzugefügte Uebersetzung und Erläuterung ist völlig werthlos: er bezieht den Inhalt irrig auf Menschenopfer. Schlimmer ist, dass auch die von ihm mitgetheilte Copie allem Anscheine nach nicht treu ist, da er nicht bloss ausdrücklich angibt, sondern auch durch seine Uebersetzung beweist, dass das Original des Fragmentes 12 Zeilen enthielt, während das mitgetheilte Facsimile deren nur 11 zählt. Sehe ich recht, so ist durch eine unverzeibliche Nachlässigkeit des Stechers der Platte die 7te Zeile ausgelassen. Das Facsimile hier zu wiederholen, unterlasse ich desshalb in der Hoffnung, dass bald eine treuere Copie bekannt gemacht wird, und vielleicht auch weitere Fragmente der Inschrift zu Tage kommen.

In ausserordentlich zierlichen, reinen und deutlichen Charakteren, deren Lesung eine durchsichtige Worttrennung vorzüglich erleichtert, enthalten die vorliegenden elf Zeilen Bruchstücke einer Verordnung über die von jedem Opfer an die Priester zu entrichtenden Geld- und Naturalabgaben. Für das Verständniss des Einzelnen leistet ein Vergleich mit der Marseiller Inschrift die besten Dienste. Es lässt sich nämlich deutlich genug erkennen, dass hinsichtlich der Reihenfolge der einzelnen Opfergattungen und des Gegenstandes der Verordnungen beide Inschriften fast ganz parallel gehen und zwar entspricht der Inhalt der einzelnen Zeilen sich folgendermassen:

| Carthag. | Zeile | 1  | vgl. | Massil. | 1  | 2  |
|----------|-------|----|------|---------|----|----|
| ,,       | >>    | 2  | "    | 23      | 3  | 4  |
| >>       | >>    | 3  | ,,   | >>      | 5  | 6  |
| ,,       | ,,    | 4  | 39   | "       | 7  | 8  |
| >>       | "     | 5  | ,,   | "       | 9  | 10 |
| "        | ,,    | 6  | ,,   | **      | 15 |    |
| 29       | "     | 8  | ,,   | "       | 11 |    |
| ,,       | "     | 9  | >9   | >>      | 13 |    |
| 31       | ,,    | 10 | >>   | >>      | 12 |    |
| "        | ,,    | 11 | ,,   | "       | 14 |    |
| ,,       | , ,,  | 12 | "    | ,,      | 18 |    |

Es ergibt sich hieraus, dass der carthogische Tarif, namentlich in seinem ersten Theils weniger umfassende und weniger eingehende Bestimmungen enthielt, als der massilische. der Anordnung des letztern und nach der Sten Zeile unsrer Inschrift ist anzunehmen, dass die Angabe der einzelnen Gebühren den Schluss der Zeilen bildete und also links von dem erhaltenen Fragment die Ansätze des Gewichtes der den Priestern gehörenden Fleischportion und der zu zahlenden Geldsumme standen. Denn dass eine solche Tarifirung der Zweck unsrer Inschrift war, leuchtet aus der Ueberschrift Z. 1 und der letzten Zeile (12) deutlich ein. In der massilischen Tafel ist die wiederkehrende Formel folgende: "Bei einem Stier (Kalb, Widder u. s. w.) ohne Fehler, wenn er Brandopfer oder volles Rettungsopfer ist, gehören den Priestern an Geld 10 (5 u. s. w.) Sekel für jedes; und vom Brandopfer wird bei der Darbringung beseitigt folgende Abgabe1): an Fleisch 300 (150 u. s. w.) Miskal, und zwar beim Brandopfer geschnitten und gebraten?); die Haut aber und das Gekröse und die Füsse und die Fleischreste gehören dem Eigenthümer des Opfers.

Dass in der carthagischen Inschrift die entsprechende Formel knapper und kürzer ist, lässt sich zwar erkennen; doch lässt sich nicht sicher veranschlagen, wie viel an der linken Seite gegen das Ende der Zeile hin, verloren gegangen sein mag. Mir ist es wahrscheinlich, dass links ungefähr ein Drittheil des ganzen Steines abgebrochen ist. Mit mehr Sicherheit lässt sich mit Hülfe der massilischen Tafel der Anfang der Zeilen unseres

<sup>1)</sup> ייכן למצלת פן המשאת , wörtlich: flat in offerendo (nom. actionis v. בניסוו amotio portionis hujusce. Nach ז ist in Z. 6 ein deutliches Interpunktionszeichen, daher es nicht mit שאר zur Bezeichnung des Genitivverhältnisses zu verbinden ist.

Also nicht roh ausgewogen, sondern, worin ein grosser Vortheil für die Priester lag, Nettogewicht nach dem Zerstücken und Braten. Vergl. 1 Sam. 2, 15.

Textes wiederherstellen; wobei massgebend für die Länge nach rechts hin die 4. und 5. Zeile des Fragments sein dürfen.

Indem ich in Klammern [] einschliesse, was ich mit Sicherheit ergänzen zu können glaube, lese ich die Inschrift wie folgt:

| <b>-</b> i | בעה המשאהה אש סנ[א השפם בן]                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| સં         | [באלף כלל אם ציצת וכן הע]רת לכהנם ותברת לבעל הזב[ת ]            |
| က          | [באיל כלל אם צועה וכן ה]ערה לכהנם והברה לבעל הזבת               |
| 4          | [ביבל אם בעז כללם אם]צועה וכך ערה העום לכהנם והאמ[רם לבעל הובח] |
| 5.         | [באמר אם בנדא אם ב]צרב איל כללם אם צועה וכן הערה לכ[תנם ]       |
| <b>.</b>   | [בכל זבח אש יזב]ח רל מקנא בל יכן לכהן מנם:                      |
| 7.         | [ אינל משאת כהנם:]                                              |
| œ          | [כף ראג. אם]בציך כסף זר וו פמ אחר:                              |
| 6          | [בכל צועת א]ש יעמס פנת אלם כן לכהן קצרת ויצלת:                  |
| 10.        | [ועל קרמ]ת קרשת ועל זבח צר ועל זבח שמן]                         |
| 11.        | [רשל חלב] רשל חלב רשל זבח במנחה רשל ז[בח בלל]                   |
| 12.        | [ילמשאת אש]אי בל שת בסס ז ונתן [לסי הכתבת אש]                   |
| 13.        | [                                                               |

#### und übersetze:

- Z. 1. In Gemässheit der Verordnung über die Abgaben welche aufstell [te N. N. der Sufet Sohn des N. N. . . . . ]
- Z. 2. Bei einem Stier ohne Fehler, wenn er Brandopfer ist, gehört die] Haut den Priestern und der Aufbruch dem Bigenthümer des Opfers......
- Z. 3. [Bei einem Widder ohne Fehler, wenn er Brandopfer, gehört das] Fell den Priestern und der Aufbruch dem Eigenthümer des Opfers.....]
- Z. 5. [Bei einem Lamm oder einem Böckchen oder einem] Hammel ohne Fehler, wenn sie Brandopfer sind, gehören die Felle den Prie[stern und . . . . .]
- Z. 6. [Bei irgend einem Opfer, das da opfert einer der] arm an Vieh, gehört dem Priester nichts davon.
- Z. 7. [...... nicht ..... Abgabe für die Priester ......
- Z. S. [Bei. Fischen (?) oder] bei Federvieh (wird entrichtet) an Geld 2 Zur für das Stück.
- Z. 9. [Bei jeglichem Brandopfer, wel] ches einer darreicht den Göttern gebührt den Priestern geschnittenes und gebratenes Fleisch.
- Z. 10. [Für Erstlinge] die geweiht werden, und für ein Opfer von Lebensmitteln und für ein Opfer von Oel [an Geld?...]
- Z. 11. [Und für Schmalz] und für Milch und für ein Opfer mit Spenden und für ein [Opfer von Teig .....]
- Z. 12. [Und was Abgaben belrifft, die] nicht festgesetzt sind in dieser Tafel, so gibt man [nach dem Wortlaut der Schrift, welche . . . . . . . . ]
- Z. 13. [... N. N. der Sufet, Sohn des N. N. und ihr Collegium.]

## Erläuterungen.

 phönikischen &: in der Bedeutung "aufstellen". Hierauf folgte der Name des oder der Sufeten, welche die Verordnung erlassen hatten.

- Z. 2. Die Ergänzung des Anfangs dieser und der folgenden Zeile ergibt sich hauptsächlich daraus, dass die 4. und 5. Zeile ihren Anfang ganz ohne Zweisel aus Mars. Z. 7 u. 9 entlehnen und hiernach, um der Gleichmässigkeit der Phrase und der gleichen Länge der Zeilen willen, der Ansang von Mars. Z. 3 in unserer zweiten, der Ansang von Mars. Z. 5 in der 3. Carth. wieder hergestellt werden müssen. 55 hier wie in der Mars. hinter den Namen der Opferthiere, bezieht sich bloss auf deren körperliche Vollkommenheit, synonym dem 5727 im alttestamentlichen Opferritual. 17372 dagegen nehme ich mit Hitzig als synonym des hebr. 753, nämlich als Zusammenziehung aus 17372, welches in gleicher Weise partic. sem. von 722,
- ,,aufsteigen" wäre, wie לַלָּה von יָבֶּלָה eigentl. "das Aufsteigende" bedeutet, und dann technischer Ausdruck für Brandopfer wurde. -- Die Construction אם צועה וכן, anhebend wie Lev. 1, 3. 10. 14, weicht von der in der Marseiller Tafel gewöhnlichen etwas ab, da dort durch die auseinandergehenden Bestimmungen über zweierlei Formenides Opfers, בים כלל und ברכז, und durch die zwischen geschobenen Ansätze der Gebühren an Fleisch und Geld, die Verordnung über die Ueberbleibsel des Opfers erst am Schluss der einzelnen Sätze zu stehen kommen, während sie in dem carthagischen Tarif vorangeschickt werden. -In der Sache, dass die Haut des Opferthiers beim Brandopfer dem Priester zufiel, stimmt das carthagische Gesetz mit dem mosaischen (Levit. 7, 8. Mischna Zebach. 12, §. 3), wogegen in Massilia die Haut dem Darbringer des Opfers zugesprochen war. - Dem letzteren fielen nach carthagischem Gebrauch nur die מברח zu, ein Ausdruck, der in der massilischen Tafel nicht vorkommt, allem Anscheine nach aber dieselben anatomischen Theile umfasst, welche dort (Mars. Z. 4. 6. 8) durch בילבם וחפימם ואחרי השאר d. i. "Gekröse (arab. شلب), Füsse und Fleischreste" bezeichnet werden. Die etymologische Deutung des fraglichen Ausdrucks von aram. בחבר hebr. שבר begegnet sich mit dem deutschen waidmännischen Worte "Aufbruch", welches ich in der Uebersetzung gewählt habe, und das in der That eben jene Theile, als Lunge, Magen, Eingeweide und ungeniessbare Abfälle des ausgewaideten Wildes bezeichnet. Hebraisch
- Z. 3. Bei Ergänzung des Anfangs dieser Zeile kann es zweifelhaft bleiben, welche Gattung von Thieren hier genanst war. Die entsprechende Zeile 3 der Marseiller Inschrift führt hier Kalb und Widder auf; in usserer Zeile ist indess nur für

würde שבירה oder שבירה entsprechen können.

eises oder das andere Raum, und nach Lev. I dürfte, wie mir scheint, bei specieller Aufzählung eher das Kalb entbehrlich sein, als des Schafvieh.

In Z. 4 ist sicherlich nur vom Geschlechte der Ziegen die Rede; מַזָּל unseres Textes umfasst gleichmässig die zu Anfang von Mars. Z. 7 genannten יבל und יבל, und es bestätigt sich somit, was Movers, abweichend von Munk und R. Akiba, auch aus anderen Gründen folgerte, dass 53 im Phonikischen den Ziegenbock bedeutete. - In der Angabe der Theile, die beim Ziegenopfer dem Eigenthümer gehörten, steht in dieser Zeile, gerade wo sie abbricht, ein dunkler Ausdruck, dessen Initialen DAT, vielleicht auch 'ERT sind. In jenem Falle wird man vielleicht das rabbin. אמורים zur Erklärung herbeiziehen dürfen, welches nach Maimonides bei Munk (Journal Asiat. 1847. Decbr. 8. 496) gewisse zu verbrennende Theile des Opferthiers bezeichnete; in letzterem Falle würde man etwa an das hebr. אָשָׁרָא denken dürfen, welches David nach vollendetem Brandopfer dem Volke austheilen liess (2 Sam. 6, 19. 1 Chron. 16, 3) und worin mehrere Ausleger, der Vulgata folgend, gewisse Fleischportionen erkennen wollen.

Z. 5 schliesst sich ganz genau an Mars. Z. 9 an, da glücknoch voll- צרבאיל noch vollständig enthält. Ueber die Bedeutung desselben ist von den Auslegern der Marseiller Tafel vielfach abweichendes, aber unbefriedigendes vorgebracht worden. Namentlich scheint mir die von Movers und Ewald versuchte Deutung von צרב als Junges eben so misslungen, wie die Annahme, dass 3m hier den Hirsch bedeute, da die Opfer von Hirschen und Hirschkälbern in Seestädten wie Carthago und Marseille schwerlich zu den gewöhnlichen gehörten. Violmehr nehme ich 5rk hier, wie Z. 3 (Mars. Z. 5), nur in der Bedeutung des hebr. and kann nicht umbin בא glauben, dass ארב von rad. ארב die Bedeutung von castratus hat, synonym dem hebr. בהורת (Lev. 22, 24), das ebenfalls eigentlich percussus, dann castratus bedeutet. Es kann höchstens die Frage entstehen, ob die Annahme castrirter Thiere zu Brandopfern überhaupt zulässig war? ob nicht in meiner Deutung des 372 ein Widerspruch mit dem überall vorausgesetzten und in unseer Zeile besonders als Epitheton deutlichen 513 läge? Im mosaischen Ritual war allerdings die Darbringung von castrirtem Vieh schlechterdings untersagt (Lev. a. a. 0.); doch weist schon das besonders betonte Verbot in demselben Verse: "in eurem Lande soilt ihr solches nicht thun" darauf hin, dass bei den Heiden die Opferung castrirter Thiere auch in Gebrauch Die Definition des jüdischen Dran wie des phönikischen 550 liegt vielmehr in v. 21. 22 des angeführten Capitels im Leviticus: das Opferthier soll keinen Fehler, keinen Schaden, keine Bd. XVI.

- Z. 6 kehrt wörtlich in Mars. Z. 15 wieder, wo ausführlicher, weil an späterer Stelle, erst nach den Vorschriften über andere als vierfüssige Opferthiere, steht:
  - בכלן זבח אש יזבח דל מקנא אם דל צפר בל יכן לכהן .... Das fehlende Schlusswort zur Abrundung des Satzes liefert in dankenswerther Weise unsre Inschrift 535, in welchem wir die phönikische Form eines hebräischen מַנָהָם oder אָם zu erkennes haben. Grammatisch, wie sachlich haben die meisten, wenn nicht alle Erklärer der Marseiller Inschrift diesen Satz falsch verstanden, wenn sie רל מקנא als "Mageres vom Vieh", als Mageres vom Geflügel" fassen und Object des Opferns sein lassen. Vielmehr ist 'a 57 Subject des Relativsatzes, und soll in diesem Paragraph, wie Lev. 14, 21: אם דל הרא, zu Gunsten des Unvermögenden, Dürftigen, eine billige Ausnahme von der Regel verordnen; die Priester sollen von dem Opfer des Armen überhaupt gar keine Abgabe erheben. Ich kann auch Mars. Z. 15 nicht anders übersetzen als: "Bei irgend einem Opfer, das da bringt einer der arm an Vieh oder arm an Geflügel, soll den Priestern nichts davon gebühren."
  - Z. 7 übersetzt Davis wie folgt: The abolition of the place of mourners. Provision is made for the priests' portion. Da er seiner Uebersetzung keine Transcription vorausgeschickt hat und an allen andern Stellen seine Uebersetzung den Sian verkannt hat, so ist es nicht einmal möglich zu errathen, welche punische Wörter er hier vor Augen gehabt hat. Der Schluss der Zeile im Fragment war vielleicht מון שואל מון שואל שואל מון שואל שואל מון שואל לון שואל שואל מון שואל מון שואל שואל מון שואל
  - Z. S'steht wiederum genau auf dem Boden von Mars. Z. 11, die freilich ihrerseits dem Erklärer viele Schwierigkeiten bietet. Der Anfang, aus dem ich unsere Zeile ergänzen zu müssen glaube, lautet dort:

ייים דאגנן אם צץ ...

Re fehlen vorn 2 bis 3 Buchetaben, mit denen das noch erkennbare ק zusammengehören wird. Fälschlich hat man darin צפר אגנן was Movers durch "Sumpfvogel" erklärt, מר אנכן, Gartenfrüchte" (Munk) und anderes gelesen; der zweite vorhandene Buchstube ist sicherlich 7. Mir scheint in 287, nach phonikischer, auch Nehem. 13, 16 erhaltener, Rechtschreibung eher ag "Fisch" als irgend etwas anderes zu liegen; 77, dessen erstes Nun übrigens so auffallend klein gerathen ist, dass es fast wie ein Schreibsehler aussieht, dürfte dann leichter bloss Bildungssilbe sein, als nochmals für sich 732 "Fisch" bedeuten. — In Yx erkenne ich, anknüpfend an Yx Jerem. 48, 9 "Gefieder", den generellen Ausdruck für "Federvich". Für die Annahme, dass in Mars. Z. 11 jedenfalls von Geflügel und nicht von Blumen die Rede ist, spricht mit Bestimmtheit die 15te Zeile derselben Inschrift, wo die in den ersten Zeilen specificirten Vierfüssler unter dem Namen מקנא zusammengefasst und der Familie der Vögel now entgegengesetzt werden. Kaum nöthig zu bemerken ist, dass die Ausdrücke aus und nin in der Marseiller Tafel weder Vögelarten noch Gewächse bezeichnen, wie viele Erklärer angenommen haben, sondern nach dem Zusammenhang pur Opferarten, "Giessopfer" und "Schauopfer", bedeuten können. - Von Fischen und Gestügel wurde nach massiliotischem wie nach carthagischem Gesetz keine Naturalabgabe für die Priester gegeben, sondern nur eine Geldsumme. Mit den Worten אחת בין וו כן אחד schliesst unsere Zeile. Entsprechend lautet die Bestimmung in Mars. Z. 11: דבע שלשת זר וו באחר, die nach der Analogie von Mars. Z. 7, wo es heisst: וורןן, an Geld ein Sekel und 2 Zur", nur übersetzt werden kann, wie Munk thut, "an Geld 3 sc. Sekel und 2 Zur". Das Wörtchen ar selbst, dem Begriff nach mit hebräisch אגורה und אגורה als kleine Scheidemünze zu vergleichen, dürfte etymologisch zu הזר, iol "manu cepit", wie אגר בע אגורה gehören, wenn es nicht als nächstverwandt mit איר, אוע Kiesel, Amos 9, 9 auch granum geducht werden muss. — Was immer der Geldwerth dieser Münze gewesen sein mag, aus unserer Zeile erhellt soviel, dass der Tarif der Abgaben in Carthago bedeutend niedriger angesetzt war, als in Marseille. Denn während dort die gleiche Gattung Opfer 3 Sekel und 2 Zur, also, sofern der Zur, wie Gera, der 20ste Theil eines Sekels gewesen, 17 Zur zahlte, entrichtete sie zu Carthago nur 2 Zur. Der Grund dieser Verschiedenheit ist darin zu suchen, dass in Carthago, wie oben zu Z. 2 bemerkt, die Häute und Felle den Priestern zusielen, und die Anrechnung des Werthes derselben, den sie als bedeutender Handelsartikel hatten, die Gebühren an Geld um so viel niedriger zu stellen erlaubte.

In Z. 9 kehrt wörtlich (nur 30 statt 170) die Bestimmung wieder, die Mars. Z. 13 enthält und welche ich so verstehe,

dass - was in der Marseiller Tafel Z. 4. 6. 8. 10 bei den einzelnen Sätzen ansdrücklich ausgeführt ist - überbaupt von jedem Brandopfer die den Priestern gehörenden Fleischtheile zerlegt und gebraten (מצרת und רצלת sein sollten. Da in unserer Inschrift überhaupt nur die Opferart חשוב, nicht aber auch, wie in der Mars., die 550 wegenannte berücksichtigt ist, so genügte die allgemeine einmalige Bestimmung über die Beschaffenheit derjenigen Stücke, welche die Ehrenportion zu bilden betten, vollkommen. Man hat, wie ich glaube, mit Unrecht dem אש יככס מנת אבו im mars. Texte die künstliche Deutung untergelegt, als stunde יצמס fur שמט und als handelte es sich hier um eine neue Bestimmung über solche Opfer, welche von sundigen Menschen dargebracht würden. Dy ist für mich einfach Synonym von אררם und bezeichnet die Handlung des opfernden Priesters, durch welche er die Opferetücke vor den Göttern, auf dem Altar emporhob. בלבר אלים im Sinne von מכר אלים stelle ich nach Massgabe des mars. Textes in der carthagischen Inschrift her, obwell Davis sowold im Facsimile statt no vielmehr non gibt, als auch in seiner Uebersetzung "daughter of the Gods" diese Lesung voraussetzt. Steht wirklich non auf dem Stein, so würde מר erübrigen, eine ähnliche Lautvertauschung wie Lept. א ברכא statt אס ,,der Arzt" auzunehmen.

Z. 10 bedarf aur weniger Erläuterung, da die einzelnen Ausdrücke aus Mars. Z. 12 bekannt und dort nicht leicht misszuversteben sind. Ich verweise besonders auf Munk Journ. As. a. a. 0. S. 505 ff., der sowohl in der Deutung der einzelnen Wörter das Richtige getroffen als auch mit der Bemerkung, dass die praep. 52 eigentlich vor jedem Substantiv dort hätte wiederholt sein sollen, völlig gerechtfertigt dasteht, indem unser Text

die Präposition wirklich repetirt.

Z. 12. In dieser, wie in der entsprechenden (18.) Marseiller Zeile hängt die richtige Erklärung von der Fassung des od ab. Die einen erklären es durch "District", die andern durch "Hand". Btymologisch bedeutet das Wort von rad. Dop sich ausbreiten

(verwandt aram. פָּבֶּה, hebr. הַשָּבֶּ) zunächst Fläche. In topographischem Sinne tritt diese Bedeutung noch zu Tage in einzelnen Ortsnamen, wie פס דמים 1 Chron. 11, 13, Φασαήλ, Φάσηλις u. aa.; übertragen auf Handfläche und Fusssohle kennt es der biblische Hebraismus und Aramaismus, und für seinen Gebrauch im Phönikischen liesse sich vielleicht anführen, dass noch im heutigen Berberdialecte Nordafrikas afus die Hand bedeutet. Aber freilich liegt auch von der Grundbedeutung Fläche eine abgeleitete: "Platte, Tafel", wie sie sich hier fast unwillkürlich aufdrängt, gar nicht fern, vgl. בָּלָה von בָּלָה. Und wenn wir also 7 DD in diesem Sinne fassen durfen, so ist das sehr willkommen, indem damit eben die Steinplatte gemeint ist, auf der unser Decret steht und sich das Ganze aufs allerbeste dabin abrundet, dass zuletzt eine Verweisung auf das bestehende anderweitige Gesetz in Betreff derjenigen Abguben erfolgt, welche in diesem Tarif nicht speciell aufgeführt seien. - יו ist mit Movers u. AA. als phönikisches Aequivalent des hebräischen 🗦 verstärkt durch ארן ארן (welch letzteres auch in dem Tyrischen Eigennamen איזבל) anzusehn.

Z. 13 wird nach Analogie von Z. 19 der Marseiller Inschrift vermuthlich den Namen der Behörde enthalten haben, welche das eben in Bezug genommene Gesetz erlassen hatte. Doch enthält

unser Fragment keine Spur mehr davon.

Es ist nicht anzunehmen, dass unterhalb noch viel verloren gegangen wäre, zumal wenn der Inhalt von Mars. Z. 20. 21 im carthagischen Texte schon in Z. 7, also am Ende des ersten Abschoitts, statt am Ende des Ganzen stand.

Ueber die Zeit, in welcher unser Tarif abgefasst wurde, lässt sich aus dem erhaltenen Fragmente nichts Sicheres schliessen. Die Schriftzüge erinnern in ihrer Reinheit und Eleganz an die besten sicilianischen Münztypen, ohne ein irgendwie alterthümliches Gepräge zu tragen. Soweit die andern carthagischen Schriftdenkmäler eine chronologische Folge der Schriftentwickelung überblicken lassen, möchte ich unsern Opfertarif nicht unter das 4te Jahrhundert v. Chr. hinab setzen.

# Sessuto.

Ein Beitrag zur Süd-Afrikanischen Sprachenkunde,

geschöpst aus meiner sechszehnjährigen Erfahrung.

Von

## Christian Schrumpf,

Missionär der Pariser Missionagesellschaft in Süd-Afrika.

Erste Abtheilung.

# Physiognomie der Sessuto-Sprache.

Vorbemerkungen.

Sehr merkwürdig ist immerhin die Sprache der Bassuto sammt den ihr nah verwandten Mundarten des Setlapi (oder Setschuans) Serolong, und weil, wie solches neuerdings die Beschreibung der Reise des Dr. Livingstone ins Innere Süd-Afrikas herausstellt, dieselbe mit wenig Abänderungen weit über den Ngami-See hinaus (20° südl. Br.) von den verschiedenen Völkerschaften, die auf der östlichen Hochebene Mittel- und Süd-Afrikas wohnen, geredet oder doch verstanden wird.

Vergleichungen des südafrikanischen Dialekts, der uns vorliegt, mit dem Wenigen 1), was wir aus Adelung's Mithridates von der Congo- oder Londa-Sprache wissen, beweisen hinlänglich, dass sich auch hier grosse Aehnlichkeit zwischen beiden in Charakter, Wort- und Satzbildung, ja in den Ausdrücken selbst herstellen lässt. Dasselbe kann auch in Bezug auf die Kisuaheli-Sprache, mit der uns Dr. Krapf in seinen Elements of Kisuahelilanguage, bekannt macht, gesagt werden.

Es ist für den Augenblick unser Vorhaben nicht, ein vollständiges grammatisches System dieser recht patriarchalisch einfachen, aber auch logisch gebildeten Redeform aufzustellen. Wir wollen nur versuchen für den geneigten Leser und Sprachforscher einen Abriss derselben in möglichster Kürze hier zu geben.

<sup>1)</sup> Ueber die genannten Sprachen und andere Südafrikas von präfigiren dem Charakter sind wir längst nicht mehr so unwissend, als Hr. Schrampf anzunehmen scheint. Man sebe nur z. B. im Register unserer Ztschr. Bd. X., Afrika" die Verweisungen auf Südafrikanische Sprachen.

D. Red.

Dass die Sprache eines in seiner rohen Halb-Civilisation lebenden Volkes, mit welcher wir zu schaffen haben, blutarm ist an religiösen, wissenschaftlichen und Kunstausdrücken, brauchen wir kaum zu sagen. Nur lange Umschreibungen, und dann die Einverleibung hauptsächlich holländischer Wörter in die Sessuto-Sprache (ein Aushilfsmittel zu dem diese Schwarzen, seit sie in Beziehung mit den meist holländisch redenden Colonisten stehen, ihre Zuflucht nehmen) können da nur nothdürftig dem über die Materie sich erhebenden Gedankengang zur Krücke dienen.

Um zum Beispiel das Wort ewig wieder zu geben sagt der Mossuto: o sa eeng kaë, d. h. wörtlich: es nicht geht welches wohin. Man fühlt gleich wie schwach und unbestimmt in solchem Kleid dieses ewig vor dem Geist jener Leute fort und fort schweben muss. Die nämliche Unbestimmtheit und märchenhaftes Dunkel (möcht' ich sagen) waltet über dem Begriff eines Wortes wie Molimo (Gott), was eigentlich sogen will Er drohen. Wer ist damit gemeint? Der im Himmel wohnt? Oder einer der Melimo (Plur. von Molimo), Götter oder Gespenster der Verstorbenen, die von dem Mossuto als in den oberen Felsklüften und Berghöhlen sich aufhaltend gedacht werden? Mit Abanderung der Vorsylbe mo in le (was oft der Fall ist in den afrikanischen Dialekten) haben wir lelimo, der Menschenfresser. Somit wäre der lebendige, heilige Gott in den Augen der alten Bassuto (Plur. von Mossuto) ein Saturn etwa, der seine eigenen Kinder verschlingt.

Für Wörter etwa wie Schlüssel, Muster, Zelt, Kessel, Schürze, Rock, welche der sich ihnen aufdrängenden europäischen Civilisation angehören, bilden die südafrikanischen Akademiker nach dem Batavischen: selotele, paterone, tente, ketele, vorsoekotolo, roko und indem sie grosse Vorsorge tragen, wo möglich immer zwischen je zwei zusammenstehenden Consonanten einen Selbstlaut einzuschieben.

Alle Ausdrücke hingegen, die auf das Hirtenleben, die Viehzucht, welche diese Völkerschaften betreiben, Bezug haben, finden sich in oft so üppiger Fülle in ihrer Sprache, dass ein Nicht-Einheimischer, bei der Abwesenheit aller schriftlichen Urkunden, wehl nie dazu kommt, solche alle aufzufassen. Jeder Ochse, jede Kuh, jedes Kalb und Thier unter einer Heerde von Hunderten von Stücken Rindvieh wird mit einem dasselbe bestimmt bezeichnenden Namen belegt. Das Alter, die Farbe und Grüsse des Individuums, Läuge und Richtung seiner Hörner und Ohren, das Tragen des Kopfes, die Stellung der Hinter- und Vorderfüsse veranlassen seine Benennung. Es bildet diese praktische Thierkunde ein tiefes südafrikanisches Studium, welches das dreijährige Kuäblein anfängt, wenn es die kleinen Kälbchen des Vaters zur Weide treibt, und während seines Lebens bis zum hohen Alter

hinauf mit grossem Wohlgefallen fortsetzt. Das Kalb helest im Sessuto namane oder auch namanyane, je nachdem es dem männlichen oder weiblichen Geschlecht angehört. Später wird es zum lerolle oder lerobane. Mit 3 Jahren ist's ein pholuana (junger Ochse) oder sotole (junge Kuh); dann endlich wird ihm die Benennung pholu und khomo. Ein Zng- oder Trag-Ochse heisst pelesa (von belesa, auf dem Rücken tragen). Den Stier nennt man pogo. Alte Stücke belegt der schwarzbraune Hirte mit seinem geringschätzendes lekeku und lekekugali (Greis und Greisin) oder auch dem bo-mè und bo-'ntate (Mutter- and Vaterschaft). Die jungen (seiner Augen Lust) sind ihm die bans, Kinder von nye o le nye o (dem und jenem). Nebenbei laufen dann noch die Farbe aussagenden Bezeichaumgen: e 'nehn, er schwarze (Ochse), e chuaza, sie schwarze (Kah); e kaen, es rothes (Männchen), e kunuana, es röthliches (Weibchen); e chame er weissgraue; e tsetla, e tsetlana, er, sie gelbe u. s. w.

Wir haben uns nicht ohne Vorsatz bei dieser Hirtensprache der Bassuto aufgehalten. Die Viehbeerde ist der Mittelpunct des crass materiellen Lebens solcher Leute. Dieser Umstand ist gewiss nicht ohne Einfluss auf die Ausbildung ihres Idioma gewesen. Der Mossuto nennt ja selbst seine Gehilfin und Ehefrun mit vollem Mund und in allem Ernst: khomo ea ka (Kuh von mir); weil sie von ihm etwa vermittelst eines Preises von 10 bis 15 Rindern angekauft ist, und er sie somit als ein Zins tragen sollendes Capital ansieht. Der Oberhäuptling, indem er von einigen ibm Untergebenen, auf die er zählt, redet, vergleicht diese ohne weiteres mit den Zitzen der Kuh, an denen er saugt (litsuelo tea khomo tse ki li anyang). Ein blutiger Streit zwischen felndlichen Heereshaufen wird oft im Sessuto als das belustigende Schauspiel eines Hörnerkampfes zweier mächtigen von Wuth estflammten Stiere dargestellt. Man trägt noch Sorge dabei als etwaige Morallehre, dem durch Begütigungsversuche den beiden Gegnern sich Annähernden zu bemerken, "dass er zusehen möge, nicht als erstes Opfer der Stierwuth zwischen den drobenden, spitzen Hörnern zu fallen".

Wir werden als Anhang zu unserm grammatikalischen Versuch über die Sessuto-Sprache einige ausgewählte Stücke der durch mindliche Ueberlieferung bewahrten Litteratur der Bassute, sammt deren wörtlicher Uebersetzung und Analyse, den angehonden Philologen vorlegen. Wir bemerken hinsichtlich jemer Productionen der Eingebornen voraus, dass sie, wie solches gewöhnlich bei unsern Weinen der Fall ist, nach dem Terrain (terroir) riechen, auf dem sie gewachsen sind. Die poetischen Versuche der Sessuto-Litteratur, welche durchgängig Selbstlob enthalten, und die weder Reim noch regelrechtes Versmanss kennen, sind gewöhnlich sehr sehwülstig. Doch ist das da und dort durchscheinende komische Talent des Nationalgeistes daria nicht au

verkenten. In ihren Pabeln oder vielstehr Jagden (lichumo), wie die Bassute ihre Märchen beissen, sind manche practische Anweistingen zu einem umsichtigen Betragen und einige gute Witze enthalten. Aber auch viel Anstüssiges, das bezeitigt werden muss, findet sich da vor.

Wir blicken endlich mit zuversichtlicherem Sinn auf die litterarischen Leistungen bin, welche die evangelische christliche Mission, neben ihren anderweitigen erfreulichen Resultaten nur Bildung, Veredlung und Fentstellung der Sprache wie des Geistes der Basante zu Tage gefördert hat. Arbeiten gleich der wohlgelungenen Uebernetzung hauptsächlich des Neuen Testaments, sowie einer Auswahl aus den geschichtlichen und Lehrbüchern des Alten Test., enmmt einem nicht Selbutleb sondern Gotteslob singenden Liederbuch, von denen wir auch weiterhin Proben liefern wollen, können nicht anders denn eine dem Sauerteig ähnliche Wirkung auf den künftigen Gedankengang dieber Bewohner der Wüste hervorbringen.

Was anderweitige Beobachtungen über Sitten, Gebräuche, Volksleben, religiöse und sittliche Zustände des Bassuto-Volkes betrifft, welche dem Sprachforscher von Interesse sein dürften, so verweisen wir diesen auf die vom Verfasser bereits veröffentlichten Südafrikanischen Missions- und Reisebilder 1).

Indem wir aber nunmehr zum gegenseitigen Gedankenaustausch übet Südafrikanische Philologia schreiten (der Verfasser meint, dass Andere Gleichartiges über anderweitige Süd- und Mittelafrikanische Dialecte liefern dürsten) mitsen wir's nicht machen wie jene zwei eingebornen Briefträger der Missionare Meffat and Livingstone. Sie waren von zwei entgegengesetaten Puncten ausgegangen (der eine von den Ufern des Ngami-Sees, der andere von Khutuman), um auf einem gewissen Centralpunct zusammenzutreffen und dort sich die ihnen jederzeits anbefohlenen Briefpakete zur Welterbeforderung in den entgegengenetzten Directionen einzuhändigen. Der treffliche Ortseinn, welcher den afrikanischen Naturen inne wohnt, führt auch die Boten sicher und glücklich zu der verabredeten Stelle in der Wüste fast zu gleicher Zeit. Aber was geschieht jetzt? Nach dem ersten gerättschvollen Willkommet werden die verhäugnissvollen, sich gleich sebenden Papierrollen (deren Aufschriften den Trägern als Hieroglyphen gelten) zusammen hinter einen Baumast gesteckt. Bin Tag oder zwei werden sodann der Ruhe gewidmet und mit Schwatzen, Schlafen und Aufauchen der Mittel zur Befriedigung eines kräftigen Appetits verbracht. Zuletzt denkt jeder der zwei Betschunn an seinen Rückzug und die Vollendung seines Botenamtes, das für den einen und den andern darin bestehen soll,

<sup>1)</sup> Zu baben bei Buchhändler Kräuter, Schildsgasse 8 und in der Niederlage christlicher Schriften, Alter Fischmarkt 30.

das Packet des Cameraden seinem resp. Herrn zurückzubringen. Aber siehe, da wählt jeder der Zwei, aus Versehen, gerade wieder das von ihm selbst Mitgebrachte und trägt es nach Hause zurück. Man kann sich leicht die peinliche Verwunderung denken, welche den zwei Correspondenten in der Wüste verbehalten war, - als jeder statt der heissgewünschten Mittheilungen des fernen Freundes, nach einer wohl Hunderte von Meilen messenden Wanderung der ausgeschickten Boten, sein eigenes Geschreibe aus dem Postsack hervorzog. - Nicht das Feathalten (es sei aus Verschen oder Manie) am eigenen Gedankengang im menschlichen Wissen (das immer nur Stückwerk ist), sondern der freie gegenseitige Austausch des Selbstgeschauten und die intelligente Wechselwirkung des Selbsterfahrenen kann allein den nach Klarheit ringenden Forscher befriedigen, und den Gemeinschatz der Wissenschaft wahrhaft bereichern. Nur er wird auch uns endlich einen rechten Begriff der Verwaudtschaftsgrade der verschiedenen afrikanischen Idiome erlangen helfen.

# l. Das Sessuto-Zeitwort.

- 1. Das Zeitwort spielt eine Hauptrolle in der Sessuto-Sprache. Preilich kann der Reichthum an Zeitformen in ihren feinen Unterscheidungen hier nicht gross sein, da der Mossuto ju nicht einmal ein Wort hat, das Zeit bedeutet. Das motla (Plur. metla), das oft für Zeit gesetzt wird und das bald diesen Sinn beiläufig hat, bald Ein Mal (wie in motla o le mong), dann wieder vielleicht (wie in motlo mong) sagen will, ist ein zu unbestimmter Assdruck. Die Handlung kann aber darum doch mit vielerlei Nuancen und Bestimmungen sich ausdrücken, durch gewisse Modifikationen des Zeitworts, wie wir solches bald sehen werden.
- 2. Im Sessuto ist a die Endung aller Zeitwörter fast ohne Ausnahme, und von den daraus gebildeten Nennwörtern gehen die allermeisten auf o aus. Beispiele: phela, leben (bophelo, das Leben); tseba, wissen (tsebo, das Verständniss); bolaea, tödten (polao, der Mord); leleka, wegjagen (teleko, die Verbannung).
- 3. Eine, aber nur scheinbare Ausnahme von dieser Regel scheint das Hilfszeitwort go ba le (haben oder vielmehr sein mit) zu bilden. Aber offenbar zeigt ja schon unsere richtig angenommene Schreibart, sowie die ganze Structur dieses Verbs, dass es nichts anders denn eine Zusammensetzung des Verbum substantivum go ba (sein) und der Präposition le (mit) ist. So ist ki na le bogobe, ich bin mit Brot, gleichbedeutend mit: ich habe Brot; und ich habe Schmerzen gibt der Mossuto wieder mit seinem ki na le botluku (ich bin mit Schmerzen). Daraus erhellt, dass das le in go ba le nicht Endsylbe, sondern eine dus Zeitwort frei begleitende Partikel ist.

4. Die Zeitwörter erleiden oft eine Veränderung der Anfangssylbe. Durch das Einschalten eines zweiten Pronomen zwischen das Zeitwort und das diesem vorstehende persönliche Fürwort, sowie durch die hierbei nothwendig gewordene Contraction, wird oft das I der Anfangssylbe in I, das b in m verwandelt.

Beispiele: bona oder go (wie das englische to) bona bedeutet schen; ki bona heisst: ich sche; ki mona, ich ihn sche: on 'mpona, er mich siehet. Hier ist im ersten Fall durch das Hinzutreten von mo (ihn) das b in m verwendelt und mo be in 'mo contrahirt. Im zweiten Beispiel ist das erscheinende a in na (oa na bona, er mich siehet) zu m geworden; das a ist weggefallen und das dem b (in bona) sich nähernde m hat jenes zu p gemacht. Gleichartiges findet Statt mit den Vorsylben le, la, le in Zeitwörtern wie lesa, lassen; laela, befehlen; lopolla, erlösen. Ki lesa bedeutet: ich lasse; Imper. 'ntesa oder u 'ntese (du mich lasse). So ki laeln, ich befehle; u 'ntaetse (du mir befohlen hust); ki itaelu (ich mir befehle). Ki lopolla (ich erlöse); o 'ntopollotse, er mich erlöset hat. An diesen drei Beispielen sehen wir, wie das i der Vorsylbe durch die Influenz des hinzutretenden Consonanten des Personalpronomen 'na (ich, mich, mir u. s. w.) zu t wird, während der Vokal des letztern wegfällt und die zwei Wörter, Fürwort und Zeitwort, zu Binem verschmelzen.

5. Da alle Zeitwörter dieselbe Budung haben, so setzt man schon vornus, dass sie alle nach einer Conjugation geben. Das ist auch wirklich der Fall mit der wohl zu merkenden Eigenthümlichkeit jedoch, dass sie auf zweierlei Weise ihr Präteritum und die davon abhängigen Tempora bilden. Die allermeisten bei denen dem Budvokal die Consonanten t, thi, m, n oder die Selbstlaute e, o, u vorausgehen, haben durchgängig ile in der vergangenen Zeit. Beispiele: bathla suchen, Perf. ki bathlile, ich habe gesucht; teamala, gehen, Perf. ki teamaile; uthlua, hören, Perf. ki utbluile u. s. w.

Die andern, welche die weniger zahlreiche Classe bilden, und deren Budsylbe mit s oder to anfängt, verwandeln im Perfectum das a des Infinitive in itse. So 'nten, herausgeben, Perf. ki 'ntsitse, ich habe herausgegeben. Tlosa, wegnehmen, Perf. u tlositze, du hast weggenommen, Plusquamperf. u nu u tlositze, du hattest weggenommen.

Binige Zeitwörter auf la verändern im Perf. a in etse, wie robala (schlafen), ki robetse, ich habe geschlafen. Die auf gala haben getse. Beispiel: bonngala, erscheinen, Perf. ki bonagetse, ich bin erschienen.

Bona, sehen; bildet unregelmässig seine vergangene Zeit auf e. Ki bone, ich habe gesehen. Ema, aufrechtstehen (Perf. ki eme); emara, trächtig sein, n. a. m. folgen derselben Anomalie. Der Mossuto kann sich nicht enthalten schelmisch zu 6. Um die zukünftige Zeit seiner Verben zu bilden, gebraucht der Mosento ein Fragment des Zeitworts thla, kommen. Beispiel: ki thla ea, ich komme geben, für ich werde gehen; ki thla bala, ich komme lesen, für ich werde lesen.

Dessgleichen dient im Sessuto zur Bildung der bedingenden Zeit das defective Verbum ka, können. Beispiel: nku be ki ea, u ka be u ea, a ka be a ea: ich kann sein ich gehe, du kannst sein du gehest, er kann sein er gehet (statt: ich würde gehen).

Für Herstellung des Imperfect, Plusquamperf. n.s.w. werden als Vorsatzpartikel Stücke des Hilfszeitworts ha oder na gebraucht. Man setzt zu diesem Zwecke zwischen das eigentliche Zeitwort und eines der solches begleitenden persöulichen Fürwörter ki, u, o, re, le, ha das na (sein), das sodann zu Gunsten des Wohllauts je nach den vorkommenden Vokalen sich abändert, und also seinen Vokal a bald in e, u oder o verwandelt. Diese Operation lässt demnach die Formen ki ne ki, u nu u, o no o, re ne re, le ne le, ha ne ba als Vorzätze des Verbs in der kurz- und längstvergangenen Zeit vor Auge und Ohr treten.

Beim Subjunctiv wird geba und gebane (dass) vergesetzt und der Endvokal a in e abgeändert. — Der Imperativ sieht dem Infinitiv gleich.

7. Einen Hauptreichthum der Sessute-Sprache bilden die abgeleiteten Zeitwörter, deren jedes primitive Verb eine gewisse Anzahl ins Leben treten lässt. Jedes dieser derivirten Zeitwörter bezeichnet die durch das Wurzel-Verbum angedeutete und durch das Subject ausgeführte oder erlittene Handlung auf ganz absonderliche Weise. Die Beispiele, welche wir anfähren wollen, werden die Sache besser erläutern als jede weitere Erklärung.

Beispiel: sebetsa (das einfache Zeitwort) bedeutet arbeiten. Von diesem leitet der Mossuto ab:

- a) sebeletsa, arbeiten für (sc. einen): u 'nsebeletse, du für mich arbeite;
- b) sebeletsana, für einander arheiten: ba sebeletsana, sie helfen sich gegenseitig aus;
- c) sebetsisa, arbeiten machen: u 'ntsebesise, mach mich arbeiten;
- d) itsebeletsa, für sich selbst arbeiten: itsebeletseug, lasst uns für uns selbst arbeiten.

So bona, schen: bone la heisst demnach schen für oder nach Einem oder Etwas, bonisa bedeutet schon machen, ipona sich selbst schon, iponela auf sich selbst schen, sich prüfen, bontsa, beleuchten, bensiaisa, scharf sehen und beobachten, bonagala, gesehen werden (oder erscheinen). Das alles entspringt sammt den entsprechenden Substantiven pono (Gesicht), pontso (Zeichen), ponano (gegenseitige Anschauung), ponagalo (Offenbarung) aus dem Wurzel-Verb bona.

Solcherlei Operationen geben einen grossen Gewinn ab für das Sessuto-Wortregister. Doch verdient bemerkt zu werden, dass diese und noch mehr andere Formen, die vom Zeitwort können gebildet werden, natürlicher Weise nicht alle von jedem verhauden oder im Gebrauch sind. Manche Form wird ja schon durch die Grundbedeutung der Wurzeln ausgeschlossen.

8. Die Passivform wird erlangt durch Einschaltung eines o zwischen den Endvokal a und den ihm vorausgehenden Consonanten oder auch Selbstlaut. Beispiele: kia rata, ich liebe, kia ratoa, ich bin geliebt; ki tsaba, ich fürchte, ki tsayoa (mit Veränderung des b in y Wohlklangs halber), ich bin gefürchtet; ki tsamsea, ich gehe, go tsamseoa, es ist gegangen.

Oft kommt auch die Passivform ega und gala vor, wie bei rata. Statt ratoa, geliebt sein, setzt der Mossuto öfter ratega; statt uthluoa, gehört sein, zieht er gern uthlua-

gala vor.

Die Conjugation des Passivum ist übrigens ganz dieselbe

wie die der Activform.

9. Die Verneinung in Verbindung mit dem Zeitwort bietet dem Anfänger grosse Schwierigkeiten dar, weil sie auf die verschiedenartigste Weise mit ga, si, se, sa, ke ke, ka ke, se ke u. s. w. wiedergegeben wird.

Beispiele: ga ki uthlue, nicht ich weiss (Praes. Ind.),

ki ke ke ka uthlua, ich kann nicht wissen (Futur.), ga nka ke ka uthlua, ich würde nicht wissen (Condit.), ki sa thlo uthlua, ich werde nicht gewusst haben (Fut.?),

ki ne ki sa tsebe, ich hatte nicht gewusst (Plusquamperf.).

Schema des Sessuto-Zeitworts,

#### I. Ruma, schicken.

Indicativ.

Subjunctiv.

Activ. Passiv. Activ. Passiv.

Gegenwärtige Zeit.

kia ruma, ich kia rungoa, ich bin goba ki rume, dass goba ki rungoe, dass schicke, geschickt, ich schicke, ich geschickt sei

ua ruma, du ua rungoa, du bist goba u rume gob, u rungoe schickst, geschickt,

oa ruma, er oa rungoa, er ist goba a rume — o rungoe schickt, geschickt,

# 456 Schrumpf, Sessuto. Bin Beitrag z. Sud-Afrikan. Sprachenkunde.

| Indicativ.                                                                     |                                                                                                             | Subjunctiv.                                                                                       |                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Activ.                                                                         | Passiv.                                                                                                     | · Activ.                                                                                          | Passiv.                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Gegenwärtige Zeit.                                                             |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Rea rama, wir<br>schicken,                                                     | rea rungoa, wir<br>sind geschickt,                                                                          | gobs re rume                                                                                      | goba re rangee                                                                          |  |  |  |  |  |
| lea ruma<br>ba ruma                                                            | lea rungoa<br>ba rungoa                                                                                     | - le rame<br>- la rame                                                                            | — le rasgoe<br>— la rasgoe                                                              |  |  |  |  |  |
| Kurzvergangene Zeit.                                                           |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Ki ne ki ruma,<br>ich schickte,<br>u nu u ruma<br>o no e ruma                  | ki ne ki rungoa,<br>ich war geschickt,<br>u nu u rungoa<br>a na a rungoa                                    | dass ich schickte,<br>goba u nu u reme                                                            | goba ki ne ki rungor,<br>dasa ieh geseh, wäre,<br>goba u nu u rungoe<br>— a na u rungoe |  |  |  |  |  |
| re ne re rama<br>le ne le rama<br>ba ne ba ruma                                | re ne re rungoa<br>le ne le rungoa<br>ba ne ba rungoa                                                       | - le ue le rume                                                                                   | goba re ne re rungoe<br>— le ne le rungoe<br>— ba ne ba rungoe                          |  |  |  |  |  |
| Vergaagene Zeit.                                                               |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| hi rumile, ich habe geschickt, u rumile o rumile re rumile le rumile be rumile | ki ramiloe, ich bin<br>geschickt worden<br>u rumiloe<br>a rumiloe<br>re rumiloe<br>le rumiloe<br>ba rumiloe | goba ki rumile, dass, ich gesch. hätte, — u rumile — o rumile — re rumile — le rumile — ba rumile | goba ki rumilor,<br>dass ich gosebickt<br>worden sei,                                   |  |  |  |  |  |
| Längstvergangene Zeit.                                                         |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Ki pe ki rumile,<br>ich hatte ge-<br>schiekt                                   | ich war geschickt                                                                                           | obaki ne ki ramile,<br>dass ich geschickt<br>hätte                                                | gobaki ne ki rumiloc,<br>dass ich geschickt<br>worden wäre.                             |  |  |  |  |  |

### Zakünftige Zeit.

### Bedingende Zeit.

ki thla ruma, ich werde schicken, werde gesch. werden, würde schicken, u thla ruma u ka be u ruma u ka be u ruma

#### Futurum II.

#### Conditional II.

i ne ki thla ruma ki ne ki thla rungoa uka be ki rumiloe aka be ki rumiloe ich werde ge- ich werde gesch. ich würde ge- ich würde geschickt achickt haben, worden sein, schickt baben, worden sein.

### Imperativ.

### Infinitiv.

Ruma, schicke.

A re rumeng, lasst uns schicken.

Rumang, schicket.

Act. go ruma, zu schicken.

Pass. go rungoa, geschickt sein.

#### Participium.

Act. Präs. Rumang, schickend. |Pass. Rumile, geschickt. |Pass. Rumilee geschickt sein.

#### 11. Ntsa, herausgeben.

Indicativ. Subjunctiv. Activ. Passiv. Activ. Passiv. Gegenwärtige Zeit, Ki ntsa ki ntsoa goba ki ntse goba ki ntsoe Kurzvergangene Zeit. ki ne ki ntsa ki ne ki ntsoa goba ki se ki ntse goba ki ne ki ntsoe Vergangene Zeit, goba ki ntsitse ki nisitse ki ptsitsoe goba ki ntsitsoe-Längstvergangene Zeit. ki ne ki atsitse ki ne ki ntsitsoe goba ki ne ki atsitse goba ki atsitsoc Zukünflige Zeil. Bedingende Zeit. 1. ki thia ntsa ki thia nisoa 1. nka be ki ntsa nka be ki ntsoa 2. ki ne ki thlantsa ki ne ki thla utson 2. nka be ki ntsitse nka be ki ntsitsoe Imperativ. Infinitiv. Particip. Ntsa nisitse go ntsa go nisoa ntsitsoe a re piscag

III. Hilfszeitwort go ba, sein.

Indicativ.

Präs. kin le, ich bin goba ki be dass ich sei goba u be oa le, er ist goba n be rea le, wir sind lea le goba le be goba ba be

Imperfect.

ki ne ki le, ich war u nu u le

eniseng

goba ki ne ki be, dass ich wäre

a na a le

Perfect.

ki bile, ich bin gewesen Plusquampersect.

goba ki bile, dass ich gewesen sei.
Futurum.

ki ne ki bile, ich war gewesen.

Conditional.

ki thia ba, ich werde sein.
Infinitiv.

'nka be ki le, ich würde sein. go ba, zu sein.

Particip.

leng, seiend. bile, gewesen.

IV. Go ba le, sein mit (haben).

Praes. ki na le, ich habe. Imperf. ki ne ki na le, ich hatte.

Perf. ki bile le, ich habe gebabt. Plusquamperf. ki ne ki bile le, ich hatte gehabt.

Futur. ki thla ba le, ich werde Condit. ska be ki na le, ich würbaben. de baben.

Subj. Pr. goba ki be le, dass Infinit. go ba le, haben. ich habe.

Partic. Pr. bang le, habend. für Imper. u be le, habe.

Verg. bile le, gehabt.

10. Das Zeitwort wird übrigens vielste als beschreiben des Beiwort gebraucht, was die längst gefühlte Armuth an Beiwörtern verschwinden und zugleich die Rolle des Sessato-

Verbs immer in der Grammatik wichtiger macht.

Beispiele: Einstodtes Thier wird im Sessuto mit pofolo e shulleng (Thier es getüdtet welches) wiedergegeben. Er ist hungrig und durstig sagt der Mossuto: o lapile 'me o nyoriloe (er hat gehungert und er hat gedürstet). Sein Kopf ist schwach wird übersetzt tlogo es gae e fokolo (Kopf von ibm er schwächt).

## II. Daş Füşwort.

1. An den den thätigen oder leidenden Zustand des Subjects ausdrückenden Sessuto-Redetheil reiht sich natürlich das Fürwort dieser Sprache an, mit welchem wir ja bereits im Vorhergehenden theilweise Bekanntschaft gemacht haben.

In Gesellschaft des Zeitwortes trufen wir dus persönliche Pronomen in Gestalt von ki, kia, 'nka, ka für die erste, von u, ua für die zweite und o, a, oa für die dritte Person der Einheit, sowie als rezerea, le lea, und ba für die corre-

spondirenden Personen der Mehrzahl.

2. Setzen wir jetzt alle Erscheinungsformen der drei persönlichen Fürwörter, sammt dem, was man als ihre Bildungsfälle betrachten könnte, hierher:

∫von mir, oa (ea) ka, oa na, oa me Sing. I. (ich) Na, ki, kia, ka, nka {za mir, go na; (von dir, oa gao II. (du) U, ua, uena \zm dir, go uena; {von ihm, oa gae zu ihm, go ena; III. (er, sie, es) A, o, ea, e, ea, ena, mo ∫von uns, oa rona Plur. L. (wir) Re, rea, ra, rosa zu uns, go rona; Svon euch, oa lona II. (ibr) Le, lea, lons )zu cuch, go iona; fvon ihnen, oa bona III. (sie) Ba, boa, bona zu ihnen, go bena.

3. Ausser dem Personal-Pronomen existiren eigentlich keine andern Fürwörter im Sessuto.

4. Um die Pronomius possessiva und demonstrativa auszudrücken, findet der Bewohner des innern Afrika am einfachsten, die persönlichen Pürwörter mit einigen sie modificirenden Vorsätzen zu gebrauchen. So zum Beispiel statt zu sagen: mein Haus, sagt er Haus von mir (nthlu es ks). Anstatt mit einem "mein Herr" redet er seinen Vorgesetzten durch Herr von mir (Mong a ka oder Mongali os me) an. Meine Frau ist ihm Frau von mir (messli os me); dein Herz — Herz von dir (pein es gao); sein Garten — Garten von ihm (tsimö es gae).

In einem Satz wie der: "lasst ihn" wird das mo (der dritten Person) angewandt: mo leseng (ihn lasst). Dasselbe ist der Fall bei "sie lieben ihn", ba mo rata; er folgt ihm, oa mo latela.

- 5. Das hinweisende Fürwort wird sofort im Sessuto dadurch hergestellt, dass dem Pronomen personale der Vorsatz ki (das ist, oder hloss der, die, das da) vorausgesetzt und dazu oft das Fürwort verdoppelt wird (des ausserordentlichen Nachdrucks wegen).

  Z. B. dieser Mensch ki motu ena (das Mensch er) oder auch motu ena eo (Mensch er er); jene, bona bao (sie sie) oder ki bona (das sie).
- 6. Das zurückbeziehende Fürwort wird unter der Form eng oder ng den Zeitwörtern in der Regel angehängt. Z. B. Der, welcher gekommen ist, en tblileng (er gekommen ist welcher); der Auftrag, welcher ihm geworden ist, taba tse a li laetsoeng (Sachen sie er sie befohlen ist welche).
- 7.. In dieser Sprache existirt noch obendrein eine ganz absonderliche Partikel, welche füglich als Pronomen betrachtet werden dürfte, und den Namen eines den Sinn aufklärenden oder die Uniform des Objects beständig vergegenwärtigenden Fürworts zu tragen verdient. Es ist das die durch den ganzen Satz (ja selbst oft durch eine Reihenfolge von Sätzen) hindurch gehende Wiederholung der Präfize oder doch des Consonanten derselben, welche jede Zweideutigkeit hinsichtlich des Objects, das genannt ist, unmöglich macht.
  - Z. B. (se) Fate se sethala sena se si ke se rengon. Ki
    Baum er grün er er nicht soll er abgehauen sein. Ich
    se ratile hagolu, ka baka la moriti oa sona. Se chuanetse
    ihn geliebt habe viel, von wegen des Schattens von ihm. Er gehört sich
    ki mo se ka tlola se khatlise mathlo a rona.
    darum er kann fortfahren er erfreue Augen von uns.

Hier geht das Präfix von fate (= sefate) se sorgfältig wiederhelt durch alle diese Satzbildungen hindurch, um beständig uns in Brinnerung zu rufen, dass fort und fort von diesem sefate (Baum) und von nichts Anderem die Rede ist.

Im Folgenden ist es das Präfix le (von lenchue, Wort), das alle nachkommenden Pronomius, Adjective und Partikeln zwingt, seine Uniform anzulegen. (Ev. Joh. I, 1. 2. 3.) Z. B. Lenchue le ne le le tsimologong, me lenchue le ne le go Molimo, me lenchue le ne le le molimo. Lona le ne le le go Molimo tsimologong, uto taotle li ntsoe ki lona etc.

Wäre das Wort (Stimme) lenchue als stark (kholu) oder mit einem andern Beiwort bezeichnet, so müsste dieses kholu auch wieder wegen des Präfixes le in leuchue das le annehmen und sieh uns also in der Form von legolu darstellen: lenchuel le legolu (Stimme sie stark).

Die Hauptschwierigkeit für Jeden, der diese Sprache kennt, besteht darin, beständig jedem Wort seine richtigen Pronomina Bd. XVI. 30 zu geben, ohne sich hierin zu irren. Denn leicht kann man den Plural statt des Singulars, oder ein und Pronomen (es sei Demonstrativ, Relativ, Interrogativ oder personale) nennen.

#### Ш.

## Das Hauptwort.

So kommen wir jetzt, in unserer uns für diese Sprache au rationellsten erscheinenden Ordnung an das Sessute-Neuwert, dessen grammatikalische Betrachtung, durch das über das Zeitwort und Fürwort bereits Gesagte, um Vieles vereinfacht und grleichtert wird.

1. Die Substantive in der Sessutosprache enden alle auf einen Selbstlaut. Gewöhnlich ist die Endung auf o. Z. B. selomo (Abgrund), tato (Wille), molomo (Mund), Chuanelo (Schick-Itchkeit), khetso (Handlung), leitlo (Auge), khomo (Ochse), khotso (Friede).

Doch giebt es auch Endungen auf alle übrigen Vokale.

Z. B. auf a enden: mogatsela (Frost), mogatse (Gatte, Gattin), mariga (Winter) mofutumela (Hitze), tema (Stück Feldes etc.), 'ntoa (Krieg), taba (Neuigkeit), thaba (Berg) etc.

Auf e gehen aus Wörter wie: bothle (Schonheit), bobe (das Böse), mele (Körper), tsetse (Flob), moseme (Natte), motse (Stadt) etc.

Auf i haben wir: metsi (Wasser), mofamagali (Königin), khotsi (Zufall), boloï (Zauberei), morali (Tochter) etc.

Auf w: motu (Mensch), mofu (d. Todte), leufu (Puss),

motsutsu (Augenblick) u. a. m.

- 2. Die Bildung der Hauptwörter, die meistens von Verben herstammen, geschieht folgender Maassen: Es wird gewöhnlich der Endvocal des Zeitworts a in o umgewandelt und dem Wurzelwort, wenn das neuentstehende Nennwort ein Individuum bedeuten soll, mo oder le, wenn eine Eigenschaft oder etwas Abstraktes, bo oder go vorgesetzt. Manchmal wird auch nur der das Verb beginnende weiche Consonant gegen seinen bärteren Correspondenten umgetauscht.
- Z. B. Rata, lieben; davon tato (Wille), merati (Liebende), lerato (Liebe), morata (Brei).

Phela, leben, davon: bophelo (Leben), mopheli (Lebendige). Sebetsa, arbeiten: taebetso (Arbeit), mosebetsi (Arbeit und Arbeiter) etc.

3. Einige Nennwörter scheinen von einfachen Wurzelsylben abgeleitet, welche letztere wir nur noch als Adjective kennen. So böthle (Schönheit) von 'nthle (schön), bobe (der Böse) von 'mpe (bös).

4. Das Sessuto-Hauptwort hat eigentlich keine Formen weder für Genus, noch für Numerus und Casus.

- 5. Selbst die Eigennamen im Sessuto bezeichnen kein Geschlecht. Oft wird das Sessuto-Kind vor zeiner Geburt zehon mit einem Namen belegt und trägt ihn, gleichviel ob es ein Knabe oder Mädchen ist. Zum Exempel hat etwa eine Sessuto-Frau eine zehwere Schwangerschaft, so nennt zie ihren zukünftigen Säugling 'Mpolaile (du hast mich getödtet). Fällt die Epoche der Niederkauft in Kriegszeit, so muss das Erwartete (es zei männlichen oder weiblichen Geschlechts) ein oder eine Ntoa (Krieg) oder Khang (Zank) oder Fakane (Feinde) heissen. Herrscht Theusrung im Lande, so giebts ein ader eine Thlala (Hunger), Lapa (hungern), Tloka (Mangel) etc.
- 6. Freilich hilft sich auch wieder unser Afrikaner mit Anbängsylben wie gari oder gali (von mosali, Weib) und ana (von nguans, Kind), um das durchaus Weibliche (das schwächere oder auch productive Element) von dem Männlichen zu unterscheiden. Der khomo ist dem Mossuto ein Rind, oder auch jedes andere Stück Vieh, ohne Unterschied des Geschlechts. Durch komogali bezeichnet er aber ganz bestimmt das Weibchen. 'Nguana bedeutet ein Kind (Knabe oder Mädchen); 'nguan an a bezieht sich dann unzweifelhaft auf ein Mädchen.
- 7. Ferner macht der Mossuto auch da selbst einen Geschlechtsunterschied, wo für einen Europäer solcher gar nicht existirt; ein Umstand, der uns unwillkürlich zum Lächeln zwingt.

So zum Beispiel nennt er die linke Hand, den linken Fuss: lechogo le letsegali, leutu le letsegali (die Hand sie weibliche, der Fuss er weiblicher). Monna o motuna (Mann er männliche), setunya se setunana (Flinte sie männliche) reden dann, demselben Princip gemäss, von der Kraft, der Solidität, welche gutgeheissen und bewundert werden.

- 8. Der Pinral der Substantive wird gebildet durch einfache Vorsetzung des Präfixes li vor die Singularform (khomo Plur. likhomo), oder auch durch Verwandlung des Präfixes se in li (seto, Glied; lito, Glieder), des le und bo in ma (leru, Wolke; maru, Wolken; bosaoana, Eitelkeit; masaoana, Eitelkeiten), und das mo in ba (motu, Mensch; batu, Menschen; Mosuto, der Mossuto; Basuto, die Bassuto).
- 9. Die Biegungsfälle des Substantivs werden durch die vor oder nach gesetzten Pronomina positiva oder ihre Vorsätze ersetzt. Z. B. og khomo bedeutet des Ochsen und von dem Ochsen; go khomo, dem Ochsen; tsa likhomo, der und von den Ochsen etc.
- 10. Natürlich richten sich die Partikeln, die zur Aushülfe für die Biegungsfälle gebraucht werden, nach dem Präfixe des Wortes, dessen Modificationen sie veranlassen sollen. Z.B. statt lenaka oa khomo (Horn des Ochsen), wird gesetzt lenaka lakhomo, und im Plural manaka akhomo. Das lin lenaka ver-

anlasst das Erscheinen des I vor oa, welche beide sofort in la contrahirt werden. Auf ma im Plural muss a folgen.

Statt tlogo oa motu (Haupt des Menschen) wird gesagt, tlogo ea motu. Tlogo ist nackend oder hat nichts, das für Artikel oder Präfix angesehen werden kann. E ist sein Suffix oder Pronomen. Hieraus ergiebt sich, dass der Genitiv des Objectes eigentlich durch das Substantiv ausgedrückt ist.

11. Die Nennwörter im Sessuto werden oft als Adjective gebraucht. Z. B. motu o bogale (Mensch er Zorn) für der Mensch ist zornig; mele on me o bothluku (Körper von mir er Schmerz) für mein Körper ist krank oder wund.

12. Aufstellung der Sessuto-Declination.

Sing. Nom. u. Acc. motu, der Mensch, den Menschen. Gen. u. Abl. oa mota, des und von dem Menschen. Dat. go motu, dem oder an und zu dem Menschen.

Plur. Nom. u. Acc. batu, die Menschen.

Gen. u. Abl. oa (oder tsa) batu, der, von den Menschen. go batu, den Menschen. Dat.

Sing. Nom. u. Acc. selemo, das Jahr. Gen. a. Abl. oa selemo, des Jahres, von dem Jahre.

Dat. go selemo, dem Jahre. Plur. Nom. u. Acc. lilemo, die Jahre. Gen. u. Abl. ea (eea oder tsa) lilemo, der Jahre, von den Jahren. Dat. go lilemo, den Jahren.

Sing. Nom. u. Acc. nto, das Ding. Gen. u. Abl. ea nto, des Dings, von dem Dinge.

go nto, zu dem Dinge. Dat. Plur. Nom. u. Acc. linto, die Dinge.

Gen. u. Abl. ea (tsa) linto, der Dinge, von den Dingen. Dat. go linto, den Dingen.

Sing. Nom. u. Acc. lemati, der, den Tisch. Gen. u. Abl. os lemati, des Tisches, von dem Tische. Dut. go lemati, dem Tische.

Plur. Nom. u. Acc. mamati, die Tische. Gen. u. Abl. oa (tsa) mamati, der Tisebe, von den Tischen. Dat. go mamati, den Tischen.

IV.

## Das Beiwort.

1. Die eigentlichen Beiwörter sind verhältnissmässig wenig zablreich im vorliegenden Idiom. Wir haben achon bemerkt, auf welche Weise der Mossuto solche nothdürftig ersetzt, essei durch gewisse Verbformen oder durch Substantive.

Z. B. du bist falsch, übersetzt der Mossuto: u bogata (du Falschheit). Er ist gewandt oder listig, wird gesagt: o bothlale (er List). Iu diesen zwei Sätzen wird das Beiwort auf recht energische Weise durch ein correspondirendes Hauptwort ersetzt.

2. Die Endungen der Beiwörter bestehen, gleich deuen der Substantive, in einem oder dem andern der gebräuchlichen Vocale. Einige gehen auf a aus (wie thala, grün; thata, hart; ncha, neu etc.); andere auf e (so athle, schön; 'mpe, schlecht; monate, süss); wieder andere haben u zur Endung (kholu, gross; cheu, weiss; 'nchu, schwarz). Eudlich endigen einige wenige in o und i: sio, abwesend; soto, aschgrau; malimabi, unglücklich etc.

3. Das Adjectiv wird immer dem Hauptworte nach, nie vorgesetzt. Z. B. der grosse Mann, motu o mogolu (Mann er gross). Das atarke Pferd, pitsi e mathla (Pferd es stark oder Stärke); die schöne Sonne, letsatsi le lethle (Sonne oder

Tag sie schön).

4. Das Beiwort nimmt gewöhnlich das Präfix desjenigen Substantivs an, welches durch dasselbe beschrieben wird. So verändert das Adjectiv kholu (gross), je nach dem es begleitet ist, sein Präfix. In nto e kholu, Sache sie gross; motsi o mogolu, Stadt sie gross; lenaka le le golu, Horn es gross; sekoti se segolu, Loch es gross; mautu a magolu, Füsse sie gross; bongata bo bogolu, Menge sie gross; melao e megolu, Gesetze sie gross etc., sehen wir zur Genüge die Veränderungen, welchen die Sessuto-Beiwörter oder vielmehr ihre Präfixe jeden Augenblick sich unterziehen müssen.

5. Wie durch die vorstehenden Beispiele dargethan ist, wird das Adjectiv mit dem Substantiv verbunden durch das Präfix oder

durch den Repräsentanten des Präfixes dieses Substantivs.

6. Was bei den Beiwörtern die Vergleichungsformen betrifft, so wird für den Comparativ der Verbalbegriff go sita (übertreffen) angewandt, oder auch einfach go (über) zwischen den zwei zu vergleichenden Gegenständen gleich nach dem Beiwort, das die Natur des Vergleichs bestimmt, eingeschaltet. Im ersten Fall sagt der Mossuto das deutsche "der ist länger denn jener" mit ena oa sita nyeo ka bolelele (der er übertrifft jenen durch Länge). Im zweiten wird derselhe Sinn erlangt durch ena o molelele go nyeo (der er lang über (zu) jenem).

7. Die adjectiva numeralia in der Sessuto-Sprache sind sehr weitläuftig und etwas unbeholfen. Desswegen ist eben das Zählen, wenn die Zahl der zu zählenden Gegenstände beträchtlich

ist, eine für den Eingebornen fast riesenhafte Sache.

Beim Aufzählen, wenn es über Hundert geht, müssen in der Regel immer drei Munn zusammen die schwere Arbeit verrichten. Kiner zählt dann an den Fingern, welche er einen nach dem andern aufhebt, und damit den zu zählenden Gegenstand andeutet oder wo möglich berührt, die Einheiten. Der Zweite, hebt seine Finger auf (immer mit dem kleinen Finger der linken Hand beginnend und fortfahrend bis zum kleinen Finger der Rechten) für die Zehner, so wie sie voll werden. Der dritte figurirt für die Hunderte.

8. Mit den ersten Zahlen engue (eins), peli (zwei), tara (drei), 'ne (vier), tlanu (fünf) etc. würde man schon auskommen. Aber mit acht, e robileng meno e le meli (d. h. wörtlich: "es sind gebrochen, welche sie sind zwei Finger), so wie mit neun, e robileng mono o le mong (es ist gebogen Finger er ist einer), fallen wir in die schwerfälligste Zählmethode, die man sich denken kann. Die Arithmetik wird somit für den Mossuto zu einer Operation, die unendliche Zeit und Geduld erfordert. Denn wenn man nun 888 (was schon eine schöne Länge im Deutschen hat) in Sessuto ausdrücken will, so hat man sich mühsam durch folgende Satzreihen durchzuarbeiten: makholu a robileng meno o le meli a nang le mashume a robileng meno meli, le metso e robilong mono e le meli (Hunderte sie sind gebrochen, welche Finger, sie sind zwei, die sind mit Zehner sie sind gebrochen, welche Finger zwei, und Wurzeln (Einheiten) sie sind gebrochen welche sie sind zwei).

Für zwanzig sagt der Messuto: zehn sie sind zwei, mashume a le mabeli; für dreissig, zehn sie sind drei, mashume a le mararu etc. Die Hunderte werden auf dieselbe Weise behandelt; lekholu, hundert; makholu a mabeli, hundert sie zwei etc. Sekete benennt das Tausend; likete tse peli, sind zwei Tausend u. s. f. Sekete sa likete (das Tausend der Tausende) Million ist hier natürlich die unerreichbare, unendliche Zahl.

9. Wir geben sofort ohne anderweitige Bemerkungen das Schema der Zählmethode der Bassuto:

## a. Cardinalzahlen.

Engue, eins, peli, zwei, taru, drei, 'ne, vier, tlanu, fünf, tseletse, sechs, shupa, sieben, robileng meno meli, acht, robileng mono o le mong, neun, shume, zehn, leshume le motso o mong, 11, leshume le metso e meli, 12, lesbume le metso e meraru, 13, leshume le metso e mene, 14, leshume le metso e metlanu, 15, leshume le metso e tseletseng, 16, leshume le metso e shupileug, 17, leshume le metso e robileng menomeli, 18, leshume le metso e robileng mono o le mong, 19, mashume a le mabeli, 20, mashume a mareru, 30, lekholu, 100, makholu a mabeli, 200, makholu a mararu, 300, sekete, 1000, likete tse peli, 2000, sekete sa likete 1,000,000.

## b. Rangzahlen.

oa bong, der erste,
oa bobeli, der zweite,
oa boraru, der dritte,
oa boshume, der zehnte,
oa boshume le motso o mong, der elfte,
oa bomashume a mabeli, der zwanzigste,'
oa bolekholu, der hundertste,
oa bomakholu a mabeli, der zweihundertste,
oa bosekete, der tausendste.

c. die auf die Frage wie viel antwortenden Zahlen.

gang, einmal,
habeli, zweimal,
haroru, dreimal,
haleshume, zebnmal,
haleshume le motso o mosg, elfmal,
ha mashume a le mabeli, zwanzigmal,
ha lekholu, hundertmal,
ha makholu a mabeli, zweihundertmal,
ha sekete, tausendmal.

#### V.

## Umstandswörter.

1. Der Umstandswörter und hauptsächlich solcher, die zusammengesetzt sind, gibts eine grosse Zahl im Sessuto.

2. Wir heben hier nur die beständig in Gebrauch vorkommenden Adverbien hervor:

ymale, jetzt,
yunio, yuana, also,
yualeka, gleichwie,
ka mella, immer,
go be go thle, damit,
teng, darin, kiteng, recht,
le teng, sogar,
ka morao, nachber,
kapa-kapa, entweder oder,
e ka be, vielleicht,

kae le kae, da und dorthin, ga, bei, se, sehon, gape, wiederum, hagolu, viel, sehr, hanyenyana, ein Bischen, e bathlile, beinahe, fela, nur, bloss, kaofela, ganz, völlig, 'nto e ngue, gleichviel,

## 466 Schrumpf, Sessuto. Ein Beitrag z. Süd-Afrikan. Sprachenbunde.

go lekane, genug,
go khalo, so viel,
bakakang; äusserst,
ka bakala, wegen,
ea ba, siehe da,
go-gothle, gut, recht so,
go talimana le, gegenüber,

kimo, danu, also, golimo, oben, tlase, unten, kuano, bier, mane, dort, mose kuano, diessseits, mose oane, jenseits,

moo, da, dort etc.

3. An diese schliessen sich die Verneinungs-Adverbien an: Ché, nein; ga se, nicht; ga go ka kae, nirgends; ga go ka motla o le mong, niemals; ga go, kein; ga go leto, nichts; ga go esu, noch nicht; ga go motu, niemand; go se go kae, ohne Säumen (bald); ga go lekane, nicht genug etc.

4. Die Sessuto-Fragadverbien sind folgende: ing, king, was? mang (ki mang), wer? neng, wann? go yuang, kae, wo?

go kae, wie viel?

#### VI.

## Vorwort.

1. Als Präpositionen finden wir hier: ki, ka, durch; das erstere wird gewöhnlich gebraucht, wenn von Personen, das zweite, wenn von Sachen die Rede ist.

Z. B. durch diesen Menschen, ki motu eo; durch diesen

Wagen, ka koloï eo.

١

Go (wie teng'), zu, von, in, nach, gegen. Z. B. zum Fluss, go noka oder nokeng. 'ng, in (wird den Substantiven oder Verben angehängt). Z. B. lefung, im Tode, von lefu und ng le, mit. Z. B. ich gehe mit ihnen, kia taamaea le bona.

2. Diese Präpositioneu ühen weiter keine Wirkung auf die

Form der Wörter, denen sie vorstehen.

#### VII

## Bindewort.

Sessuto-Conjunctionen, die summt den Adverbien und Präpositionen bei unserer Analyse näher ins Auge gefasst werden können, sind:

> ha, goyane, wenn, leha, oder, empa, aber, etlare ha, ekare ha, wann, gore, damit, le, und (für Wortverbindung

le, und (für Wortverbindung). Z. B. Wasser und Feuer, metse le mollo.

me, und (für Satzverbindung). Z. B. er läuft und fällt, a titima 'me a oa.

## VIII.

Als Interjectionen werden gewöhnlich gehört aus dem Munde der Männer: oae; aus dem der Weiber: be; von beiden: chè, obe, thle, hè. Zum Schluss dienes grammatischen Versuchs fügen wir die Bemerkung bei, dass der eigentliche Artikel im Sessuto nicht existirt. Was als Fragment desselben augesehen werden kann, kommt bei den Fürwörtern vor. Ferner erinnern wir, dass die einfachen Functionen des Participiums unter der Rubrik des Zeitworts angedeutet sind.

Klapp- und Schnalztöne hat das Sessuto nur einige wenige und unterscheidet sich somit durchaus von der Kaffer- und Buschmannssprache (dem setebele und seron), obgleich diese auch wie-

der viele Annäherungspunkte un unser Idiom darbieten.

Mit dem Setschuana hat das Sessuto grosse Aehnlichkeit in Wort- und Satzbildung, Charakter und Ausdrücken. Wer eines dieser Idiome versteht, ist bald auch des andern mächtig. Die Hauptverschiedenheiten der zwei Sprachen bestehen darin: 1) dass wo der Mosanto f hat, der Motschuana ein h setzt (z. B. Sessuto: mafura, Fett; fèla, nur; Setschuana: mahura, hèla); 2) wenn der Mossuto eine grosse Hinneigung zum l zeigt, so ist seinem Zwillingsbruder im Setschuana das schnurrende r immer am willkommensten (darum aber gleichen sich doch immer likhomo und rikhomo (Ochsen), so wie felile, balile und herile, barile (ich habe geendigt, gelesen); 3) feinere, leichtere Formen des Sesanto, wie die etwa, welche uns in tsua (herausgehen), esu (von Haus), boletsoe (gesagt), bilitsoe (gerufen) entgegentreten, werden im Setschuana mit den den Mund füllenden choa, echu (etschou) buleleckoe, birichoe wiedergegeben; 4) der Guttural-Laut g, den der Mossuto geschwächt und angenehm klingend ausspricht, erscheint beim Motschuana in höchst unangenehmer Härte. Die Ohren sausen einem gleich bei dem blossen Gedanken an die schreienden, hämmernden Chacho (gago, du) und Chachue (gague, er), die man beständig im Betschuana-Land, bei den Batlapi, Barolong etc. hören muss.

Das Sessuto, wie das Setschuanu, besitzt die Buchstaben unseres europäischen Alphabets, mit Ausschliessung jedoch der folgenden: d, g, v, w, x, z, die nur bei ganz irrationeller Schreibart von Ausländern hier und da in Gebrauch genommen

worden.

## Zweite Abtheilung.

## Kleine Sessuto-Chrestomathie.

Hier liegt uns zuvörderst ein Theil eines historischen Vortrags vor, den wir einem jungen Mossutohäuptling verdanken. Ich hatte den Mann gebeten, mir einen Abriss der Geschichte seines Stammes vorzulegen, sowie er sich in den Ueberlieferungen des Volkslebens erhalten hat. Er rief einen seiner Gefährten herbei, der ihm als Controle dienen sollte, um die Haupt-

momente seiner geschichtlichen Mittheilungen zu berichtigen, setzte sich zu meinen Füssen nieder und hub nach einigem Nachdenken seine Erzählungen also an:

Taba 1) tsa 2) ba puti. Neuigkeiten der vom Gemsbocke.

Bakhoanyane 3) ba ne 4) ba loantsa 3) ba ga Khoasa, Sie von Khoaniane sie sind sie bekümpsen sie beim Khoasa, bagolu ba Palatsa. Ba ne ba loana ka baka la go taèka Voreltern vom Falatsa. Siè sind sie kriegen von wegen dem zu zanken pofu 1). Ga 7) tlöloa 4) ba ga Khoanyane; ba tlogetse 9) linto Elendthier. Es sind überwunden sie bei Khoaniane; sie haben verlassen Dinge tsa bona le 10) likhomo tsa 11) bona; ha tsamaea feelleng 12), ba von ihnen und Rinder von ihnen; sie gehen Wüste kinein, sie aa ye 13) leto 14). Ba ne ba e ya litueba, ba nyala ka nicht essen Ding. Sie sind sie es essen Mäuse, sie heirathen durch tsona 15), gobane ba ne ba si ato eo ba e yang. sie, denn sie nicht sie nicht Ding es sie es essen.

Me 16) moo ba gagile teng ba lema 17) mabele 18).

Und wo sie gebaut haben, darin sie ackern Kafferhorn.

Lebitso la teng 19) ki "linakeng". Teng moo go shuetse
Name des darin dêr "In Hörnern". Darin da es ist gestorben

Kolenye, mor 3a 20) Khoanyane. Me yuale ba tloga teng, ba
Kolenie, Sohn von Khoaniana. Und jetzt sie gehen weg darin, sie

<sup>1)</sup> Taba (Sache, Wort, Erzählung, Ereigniss): steht im Plural, wie solches das folgende ten beweist, obgleich das Präfix li mangelt. versetzt baputi in den Casus des Genetivs. Baputi: puti, Gemsbock; baputi, Münner vom Gemsbock. Jeder Stamm der Bassuto trägt einen Thiernames. 3) Khoanyana ist Eigenname. Die vorgesetzte Partikel ba (Plur. von mo) macht aber daraus ein Collectiv-Substantiv (die Khosnianer). 4) be see vom Hilfszeitwort go na (sein) versetzt das Verb ins Imperfect. 5) loantsa, 6) pofe, ist ganz nackt obne Präfix. Effectivform von loans, streiten. Wir sehen hier, wie das Seasato-Nennwort ohne Artikel stoht. Se, li, me, ba, ma, le sind blos Vorsätze, nicht Artikel. 7) Ga, Variation des unbestimmten Pronoms go (es).

8) tlolos, springen über einen, durch Sinuausdebnung "überwinden".

9) tlogetse Perf. in etse von tlogela (welches seinerseits von tloga, entfernen, herstammt); tlegela heisst weggehen für. daher verlassen, verlieren. 10) le (and) verbindet zwei Worte. 11) likhomo tsa (nicht en oder on) wegen li Präf. von khomo. (S. II, 8 der Gr.) 12) feelleng, feella von fela (blos) = Ort wo nichts ist, ng (von teng) dorin ist angehängt. 13) ba sa ye, die Verneinung so zwischen proof. pers. und Verb eingeschoben verwandelt den Endvokal des letztern von a in e. leto gleich 'nto und selo. Singularformen von linto. 15) nyala ke, es wird für die Frau ein Kaufpreis gegeben, gewöhnlich Rinder, hier Mäuse. 16) me, Bindewort zwischen Sätzen. 17) lema für yala, ansäen. 18) mabele, Plur. von lebele. 19) leng, vielarlei Bedeutung: le teng, so auch; ki teng, so recht (es ist darin wie der Pfeil im Schwarzen); teng mo, da nun. 20) mor 'a kontrahirt von mora oa.

fitla thaba' bosigo 21). 'Musi 22) on teng e bile 23) Tibela. erreichen Berg von Nacht. Beherrscher von darin es ist gewesen Tibela. ba na le <sup>2 4</sup>) ntoa <sup>2 5</sup>) le Mapetla. Ki ka fitlile Siehe da sie sind gekommen sie sind mit Krieg mit Mapetlauern. Das so mo ba gagileng teng. Tibela a tsuala 26) Monyane le bara wie sie gebaut haben darin. Tilela er zeugt Moniane und Söhne ba bang<sup>27</sup>) ba batlanu<sup>28</sup>). On botselela<sup>29</sup>) e ne e le 'ntate<sup>30</sup>) Er Sechate es ist es ist sie fünf. Ba khotsa 3 1) go Mapetla; ha ba se 3 ?) ba Sie haben genug bei Mapetla; als sie schon sie oa Mokhuane. von Mokhuane. ba es thaba' khotsitse ba kutla bosigo sind befriedigt worden darin sie kehren zurück sie gehen. Berg von Nacht le likhomo tse ba li alimiloe 33). Go tioliloe mit Ochsen sie ihnen sie vernichtet werden. Es ist fortgefahren es ist teng 3 4). geblieben worden darin.

Nageng 34) ea Baputi ba tlagetsoe 36) ka 37) fakane, 'me Im Land der Baputi sie sind begegnet worden durch Feinde, und ntate oa Mokhuane, a leng mora oa Tibela, a tloga mona Puteng, Vater von Mokhuane, er seiend Sohn von Tibela, er verlüsst hier im Puti, a thla Petla ka baka la go bitso a ki morèna oa teng, Polane. er kommt Petla von wegen dem zu gerufen sein durch Herrn von darin, Polane. O bitsoa ka baka la bongaka 33), a thle a forise 39) Polane Er ist gerufen von wegen des Arztgewerbes, er komme er heile Polane ka tlare 40) tsa gae. durch Arzueien von ihm.

Yuale a fitlela, a gage teng ka 'nga ane '1) ea thabana'-'2),

Jetzt er kommt für, er baut darin auf Seite jene von Berylein vom

morèna; a tsuala teng Mokhuane, 'me a shua '3) le teng. Ga

Herrn; er zenyt darin Mokhuane, und er stirbt auch darin. Es

<sup>21)</sup> Ba filla thaba bosigo mit Auslassen von go (vor thaba). Eigentlich mobusi von busa. 23) e bile bezieht sich nicht auf 'musi, sonst musste o stehen. 24) ba na le 3. P. Präs. Ind. von go ba le, sein 25) nton, Subst. von loana, kriegen. 26) tsuala, zeugen 27) ba bang, Pl. von e mong, ein anderer. 28) batlanu, und gebären. 27) ba bang, PI, von e mong, ein anderer. 28) battunu, auch das Zahlwort nimmt das Präfix des Objects an, tlanu heisst fünf, ba ist vorgesetzt wegen bara. 29) Das rangbezeichnende Zahlwort oa bong, der Erste etc. 30) ntate von rata, lieben; u' ntate, du mich liebe. 31) khotsa (von khora, satt sein, derivirt), d. h. satt machen; davon khotso, 32) se, Umstandswort zwischen die zwei Pronomina pers. einge-33) alimiloe, das Geraubte wird als Entlehntes genannt tioliloe, intsoe, zwei Passivformen. 35) nageng: nagn (Fe i d), mit Präp.
'ng (in). 36) tlagetsoe, Perf. Pass. von tlagela, erscheinen sc. Einem
(Wurzelv. tlaga) im Pass. begegnen. 37) ka. das fakane wird als Sache 38) von 'ngaka, Arzt (üher bo, s. Gramm. II, 2). thie, a forise, Subjunctivformen (goba ist weggelassen). 40) tlare statt 41) nga ane, jenseits; diesseits heisst ka nga kuana. thabana, diminutiv von thaba. 43) shua heisst sterben, oft auch leidend agip.

sala Mokhuane, e be e le ena motlanka, ga si '') ena mong '5) bleibt Mokhuane, es sei es ist der Knecht, nicht nicht er Herr oa fatse +6). 'Me ha a thla bitsoa +7) musong +A) mona ki vom Land. Und wenn er kommt gerufen sein in die Regierung hier das ka baka la tsenyo ea fakane 49). Fakane a felisitse 40) von wegen der Verwüstung der Feinde. Feinde sie haben vertilgt Menschen kaofèla 51). Ga seetse 52) Mokhuane, a phela ka baka la gobane Es ist geblieben Mokhuane, er lebt von wegen dessen, dass a ea go khotsa baroeng 53), le banna 54) ba batlanu. Banna er geht zu sättigen bei Buschmännern, mit Männer sie boa ki Morosi, le moenae 3 5) Motemokhuana le Rantaka 5 6) sie das Morosi und Bruder von ihm Motemokhuane und Vater von Ntaka le Sepere le Lipholu. Me ha ba se ba le mon ba thlapisitse 57) und Sepere und Lipholu. Und als sie schon sie sind da sie haben schwimmen gekuchuo 48). Go uchuoa khomo tsa bokoni. Me ba bangata 49) macht Raub. Es ist gestohlen Ochsen des Kafferlands. Und sie ba khalantsoa 60) ki fakane. Bona ba ba uthlua 61), ba thla go sie sind zerstreut durch Feinde. Die sie ihnen gehorchen, sie kommen zu Ha go baloa banna e bile ba leshume, ka morao a e Wenn es gezählt wird Männer es sind gewesen sie zehn, darnach sie es ba mashume a mabeli 62). sind zehn sie zwei.

Ha go ka bolelloa ka nga e ngue, ki go re 63): Mosheshe
Wenn es kann yeredet sein von Seite sie nudern, das zu sayen: Moschesch
a ba uthlua le ena. Me a etsa thlomelo 64) eu 'ntoa, a fitla a
cr sie hört auch cr. Und cr macht Layer des Kriegs, cr langt an er
gapa 64) basali le likubo 66). Gobane a fumane 67) likhomo li
raubt Weiber und krosse. Denn er hat gefunden Ochsen sie

<sup>44)</sup> gn se, doppelte Verneinung. 45) mong, Abkürzung von mongali. 46) fatse, ohne sein Präfix Ie. Der Mossuto liebt das Austassen des Praf., um seiner Rede mehr Varietat, Ziorde und Nerv zu geben. 47) a thia bitson (das Futurum). 48) muso statt phuso. 44) fakane, grausame Peiade = lira (Sing. sera). 50) felisitse, Perf. v. felisa, derivirte Form von fela, enden; somit felisa: enden machen oder vertilgen. 51) kaofela d. h. ka go fela (bis zu enden) ganz, völlig. 52) seelse Perf. von sala, bleiben. 53) baroa mit angehängtem ng (in). 54) banoa.
Plur. v. monna. 55) moenae, contrahirt von moena oa gue. Moena ist der jüngere Bruder. 56) Ra- bedeutet Vater (wie Ma, Mutter). Einem Eigennamen vorgesetzt, bezeichnet es den Vater des Genannten. pisitse, Perf. von thiapisa (Rifectivform von thiapa, schwimmen). 58) Kuchuo, Subst. von uchua. stehlen. 59) bangata von aguta, Garbe oder Reisbündel, daher die Idee vom Vielen, die sich an mongota im Singular und ha oder li-ngata im Plur. knöpft. 60) khalantson, Passiv der Effectivform von khalana, zerstreut sein. 61) uthlua, hören und gehorchen. a mabeli, zwanzig. 63) ki go re (wie go toe). 64) 62) mashume 64) thlomelo .vos thloma, pflanzen (eigentl. die Pflanzung für etwas). 65) gapa davon khapo, 66) Likubo, die biegsam gemachten Thierfelle, welche den Bass. zur Kleidung dienen. 67) fumane, Perf. von fumana, ein Zeitwort auf na, welches das Perf. auf ne bildet.

le sio, li gapiloe ki Matebele. Taba 6 8) eo e tlagile sind weg, sie sind geraubt worden durch Kaffern. Ereigniss es es ist erschienen nageng e pele 6 9) a Tolomane, ea bitsoa mabeleng. Ka morao im Land es vor von Tolomane, es ist genannt,, im Kafferkorn''. Darnach die ba puti ba sala 7 0), ba etsa ntoa ba gapa go bakoni, ba isitse vom Gemsbock sie bleiben, sie machen Krieg sie rauben bei Kaffern, sie haben gelikhèto 7 1) taa likho mo go Mosbeshe ba etsa khotso. Ki moo führt Auswahl der Ochsen zu Moschesche sie machen Frieden. Das da khopano ea baputi le Mosheshe ka mo ba khopaneng ka teng etc. Bund der Baputi mit Moschesche, wie sie sich verbunden haben darin etc.

#### 11.

Diesem Bruchstück eines geschichtlichen Vortrags wollen wir jetzt Stücke aus einer Fabel (oder Märchen) folgen lassen, das der mündlichen Ueberlieferung angehört, und welches die Bassutomütter häufig ihren aufhorcbenden Kindern erzählen, um ihnen die Zeit des langweiligen Vogelscheuchens in den Sorghofeldern abzukürzen.

# Chumo 1). Jagden.

Bouthluanyane 2) bo na le mogoluanee: tlolo. Me yuale Hasengeschlecht es ist mit Gevatter: Kaninchen. Und jetzt ba etsa mollo 3) ka go besa ka khabane 4). Ha ba se ba o sie machen Feuer durch zu legen mit trockenem Dünger. Als sie schon sie es besitse mouthluanyane a re go tlolo: a re besane 5); u mpese 6) angeschürt haben Hase er sagt zu Koninchen: lass uns uns braten; du mich brate pele. Me tlolo o nka mouthluanyane a mo besa. Me ha eo a suerst. Und Koninchen es nimmt Hasen es ihn bratet. Und als er er utblua mollo o re: tlolo u nchule 7), ka cha, nguanesu 9)! spürt Feuer er sagt: Kaninchen du zieh mich heraus, ich brenne, Verwandter! Me tlolo a chula mouthluanyane. Mouthluanyane a nka tlolo Und Kaninchen es holt heraus Hasen.

<sup>68)</sup> taba, nicht zu verwechseln mit thaba, Berg. 69) pele, vor, daher oa pele, der Vorderste. 70) ba sala, Perf. seetsv. 71) likhèto von kheta, auswählen, bei Seite thun zu irgend einem Zweck. Der Erzähler will sagen, dass die Leute für den gefürchteten Moschasch das Beste von der Beute bei Seite thaten um denselben ihnen gewogen zu machen. In der religiösen Spr. musste kheta für "heiligen" gebraucht werden. Makhetoa bedeutet die Heiligen (bei Seite Gethauen). Molimo o khetegileng, der heilige Gott.

<sup>1)</sup> Chumo, Jagd. Die Märchen der Bassuto sind gewöhnlich wundervolle Jagdgeschiebten; darum wird für Fabel "Jagd" gesetzt. 2) Bo-uthluanyane; bo fasst den Gesammtbegriff in sich von all dem was den Eigenthümer des Namens, dem es vorangesetzt ist, betrifft. 3) mollo oder häufig molelo, Plur. mello. 4) khabane, getrocknete Mistscheiben, die zur Feuerung dienen. 5) a re besane, Imperativ v. besana (einfache Form besa, schüren), gegenseitig sich die Wirkung des Feuers verspüren lassen. 6) u 'mpesa == u na bese. 7) u nebule für u na gule. 8) Nguanesu, costrahirt von 'nguana ea hesu (Kind von uns).

le ") ena, a 'mesa 10) ifo 11). Tiolo a re: mouthluanyana ka auch er und ihn bratet Fenerplalz. Kaninchen es sagt: Hase! cha. Mouthluanyane a re: ga ki na sebaka 12), tlolo, er sagt: nicht ich bin Raum, Kaninchen, ich bin Hase tibetsoe 13) ki 14) leyee sa go chula. Me tiola a cha, a verhindert worden durch Stein vom hernussiehen. Und Koninchen es brennt, es butsoa 15). Me mouthluanyane a mo gula, a ya 16) nama ea er ihn heraushall, er isst Fleisch von Und Hase gae, a ikhetsetsa 17) liphala ka masapo 18) a gae. Me a letsa 19) ihm, er macht für sich Pfeifen mit Beinen von ihm. Und er macht weinen liphala, 'me a re: Pfeisen, und er angt:

> pi pi, phalanana <sup>20</sup>) tsa botlola pi, pi, Pfeifchen vom Kominchengeschlecht Tlolo ki moshanyana <sup>21</sup>) Kaninchen es junges Bürschehen A empe <sup>22</sup>) a se ke a bötsoa <sup>23</sup>) Es aber es nicht war es träge Ka mesa, a bötsoa. Ich es brate, es ist yar.

Ha morao nkhetuana a choga lethseng? () ha a uthlua Frosch er erhebt sich aus Teich als er hört Darnach phala tsa mouthluanyane, a re: bela! thlo 25) kuanu, mouthl.! Hasen, er sagt: Hola! komm Pfeifen vom hierher, IInse! Mouthl. a ea me nkhetuana a re: A nke ki bone 26) phala tea Hase er geht und Frosch er sagt: Lass mich sehen Heifen von gao, mouthl. Mouthl a nea nkhetuana liphala. Nkhetuana a Ца**ге.** Hase er giebt Frosch Pfeisen. Frosch er re: pi, pi etc. sngt : Pi, pi etc.

Nkhetuana a balega ka<sup>2</sup>) liphala tsa mouthl. a kena Frosch er flieht mit Pfeifen vom Hasen er geht hinein

<sup>9)</sup> le ena, und er (für auch er). 10) a 'mesa für a mo besa.

11) ifo (Ort, wo Feuer gemacht wird) hier ohne vergeheade oder angehängte Präposition. Sonst wird gesagt ifong, im, auf dem Heerd. 12) ga ki aa sebaka: beliebte Entschuldigung der Bassuto. 13) ki tibotsoe, Perf. Pass, der Relativform von tiba: tibela. 14) leyoe, Stein, Plur. mayoe. Lettapa bedeutet Kieselstein; lefika, Felsstein etc. 15) a butsoa wird von der reifen frucht gesagt. Durch Sienausdehaung: gar zein, dann auch träg, faul sein. 16) a ya. Sonst sagt der Mass. auch ichella, für sich selbst essen. 17) etsa, machen; ikhetsa, sich machen; ikhetsetsa, für sich selbst machen. 18) Masspo, Plur. von lesapo (das Beig). 19) letsa von lie oder lela, weinen; letsa weinen (tönen) machen. 20) Das Diminativ von phala. 21) moshimane, Knäblein, motlaukana, Jüngling. 22) empe für empa. 23) botsao, hier Trägheit, träg. 24) lethseng; lethsa (Plur. mathsa) mit angehängter Präpos. 'ng (in). 25) thlo, Imper. von thla. 26) Subjunctivformen. 27) ka, durch, wogen, mit.

lethseng. Me mouthl a sala a suabile 2 s) a re go nkhetuana: in Teich. Und Hase er bleibt er ist betrübt er sayt zu Frosch: Moshimane, tegoe 29)! n nka phala tsa ka. U ratang 30) i U Kleiner Schlingel, du! dunimmst Pfeifen von mir. Du liebst was? Du rebetse 31) yualeka phiri 32)! Nkhetuana a re go mouthluan.: hast geschlafen gleich Wolf! Frosch er sagt zu Hasen: U ka nkbetsang 33)? Ha u sa tsebe go thlapa? Mouthi. a Du kaunst mir machen was? Wenn du nicht weisst zu schmimmen? Hase er ea, a aka bokasii ba khakana. Ka mothlomong a ea a fumana geht, er nimmt Schwärze der Talakspfeife. Ein ander Mal er geht er findet a chogile, nk**hetu**ana a robetse ka tuko go lethaa, Frosch er ist hermusgekommen, er hat geschlasen bei Seite von Telch, 'me a mo tlotsa sebonong \* 4). 'Me yuale nkhetuana a sitoa und er ihn bestreicht im Hintertheil. Und jetzt Frosch er ist untüchtig go rota 35). 'Me ea bitsa mouthl. le sich zu beissen und seine Bedürfnisse zu verrichten. Und er ruft Hasen me ea re: Thio, nke phula tsa guo. Me nkhetuana a tibulioa 36) under sagt: Komm, nimm Pfeifen von dir. Und Frosch er ist geöffnet ki mouthl. Me mouthl. a ea moraka 37), a fumana teng batu durch Hasen. Und Hase er geht Vichposten, er findet darin Menschen ba ileng mane le mane, me a beca morisana a masie sind gegangen da und dorthin, und er ist gesetzt Hirtenjunge der 2jiffri-'Me ha a se a ile nageng aboee motse gare 3 \*) gen Kälber. Und als er schon er ist gegangen ins Feld er kehrt wieder Mittags gae, a bea kubo ea gae sabakeng 3 4) sa gae e sa le e heim, er setzt Ueberrock von ihm in die Stelle von ihm er noch ist er lebetse 40) marolle. A fumana balebeli ba robetse. hat bewacht Kälber. Er findet Huler sie haben geschlafen. Er ist litlofana, lipitsa tse tleetseng lebese le maß 41). 'Me yunle Milchgut, Töpfe sie haben gefüllt welche Milch und Sauermilch. Und jetzt motsegare oa tlotse balebeli 42) bao ku mafi etc. etc. Me mansiboea mittags er bestreicht Wächter sie mit Sauermilch etc, etc. Und Abends

<sup>28)</sup> a sala a suabile, er bleibt traurig zurück.

29) tegoe für ki uena.

30) u rata 'ag.

31) robetse, Perf. von robala.

32) phiri, Wolf, bedeutet auch Geheimniss, weil der Wolf im Versteckten heranschleicht.

33) u ka 'nkhetsang: hier hat ka seine primitive Bedeutung (können).

34) sebono, der Sitz (le siège).

35) rota, rinnen, Wasser lassen; pitsa ea rota, der Topf rinnt; 'nguana o rotile, das Kind hat sich nass gemacht.

36) tibulla von tiba (verbindern). Die Anhängsytbe ulla oder ölöga verneint, was durch das Wurzel-Verb augesagt ist. Darum heisst tibulla das Hinderniss wegnehmen.

37) moraka, der Weideplatz, wo man das Vieh hauptsächlich im Spätjahr und Winter bewahrt.

38) Motsegare, gebildet aus motse (gleich letsatsi), Sonne, und gare, mitten.

39) sebaka, die Stelle; sebakang, in der Stelle.

40) e lebetse, Perf. von lebela, bewachen (Wurzel-Verb leba, scharf sehen, beobachten).

41) maß, immer in der Pluralform gebräuchlich. Leß heisst feines Mehl.

42) balebeli, Plar. von molebeli (Subst. von lebela).

barica ba bagolu ba fitla, ba fumana litlofana tsa bona li se li Hirten sie grosse sie kommen au, sie finden Milchtöpfe von ihnen sie schon sie 'Me ba botsa go balebeli, ba re: sind trocken. Und sie fragen an Wächter, sie sagen: Das welcher litlofana ? Balebeli ba re: ga re tsebe ea yihat gegessen Milchtöpfe? Wächter sie angen: nicht wir wissen er hat geleng litlofana. Me mouthl. a phakisa a araba a re \*3):
gessen welcher Milchtöpfe. Und Hase er eilt, er antwortet, er spricht: A re bonaueng \*\*) . . . . es nang le mafi Lasst uns uns einander ansehen, er welcher ist mit Sauermilch. . . . . . . e thia ba ki ena a yileng litlofana. Me ba fumana masi er kann sein der er hat gegessen Milchtöpse. Und sie finden Sanermilch go molebeli o moug; 'me banna ba 'motsa 15) ba re: Ki uena an Wächter er einer; und Männer sie ihn fragen sie sagen: Das du yileng linto tseo ka gobane se fumane pontso go nena. er hat gegessen Dinge die das weil wir haben gefunden Zeichen bei dir. 'Me mouthl. a etse taba 16) moo ka matsatsi a otle etc. etc. Und Hase er macht Ränke hier an Tagen sie allen etc. etc.

#### III.

Wir gehen ferner zu den poetischen Versuchen der Sessuto-Litteratur über, indem wir Einiges aus den Gesängen und Declamationen (litoko, Lobeserhebungen), welche in den Zwischenräumen der Nationaltänze vorgetragen werden, mittheilen. In den Südafrikanischen Reisebildern ist schon eines der ältesten Stücke gegeben. Hier folgt Neueres:

## a) Toko en Tseyon. Lob des Tseyon.

Tipa 1) e khaoga ka nthluan' a Lechala 2).

Messer es schneidet in Hütte von Letchala.

Bogale ba pota thaban' a 2) Lechala.

Zorn er umläuft Hügel von Letchala.

Kate 4) e 'nchuase 5), ki nyologa.

Fallstrick er hat mich gefangen, ich steige hinauf.

<sup>43)</sup> a phakisa, a araba, a re; wir bemerken die drei also zusammengestellten Zeitwörter (er eilt, er antwortet, er spricht, statt: er antwortet eilends). 44) boaana, sich besichtigen einer den andern. 45) 'motsa für mo botsa. 46) taba, neue tolle Streiche. — Sonderbar ist's wie verschieden die Reputation eines Thiercharakters unter verschiedenen menschlichen Gesellschaften sein kann. Kein europäischer Aesop bätte sich mit einer gleichartigen Schilderung des Hasen populär gemacht. Es scheiat aber, dass die langen Ohren des Thiers den Bassuto ein Merkzeichen listiger Gewandtheit sind.

<sup>1)</sup> Tipa, eigentlich messen; hier gleich lerumo, Spiess. 2) Lechala der Festname des Tseyoa, der uns seinen Kriegsruhm vorsingt. 3) bogale be pota thabana bezieht sich auf die Raubhorde, welche die auf einer Anhöhe gelegene Wohnstätte des Autors umringt. 4) kate wie tape oder leraba, das als Vogelstrick gelegte Haarseil. 5) e 'nchuasa von chuasa,

Thebe 6) tas rona li legtes morpag?), Schilde von uns sie sind geblieben im Gebüsch. Ramatsikiai ; Empa go sa bua Aber es noch spricht Vater von Matsibisi; A na a tihela ); a lapla ) Morpej, Er ist er verhindert; er wirst des Loos Morosi, A re: se le pontseng 10). Ba ea go bona Er sagt: es ist offenbar. Sie gehen nach ihnen Tlaka 11) ja fofa la motse oa Ralikhang. Schilfrohr es fliegt aus Dorf vom Vater des Stroits. Ra-matha o tibela lipere tsa batu 12). Vater-Schnellläufer jagt Pferde for Loute. Beng 13) ba lipere 14) ba suaba molapong 142); Herrn der Pferde oie trauore im Back; Khomo, ha li fete 'nthlu ea lekhoa 15), Rinder, wenn sie passist haben Haus vom Weissen, Korenete 16) oa li tela 16) tlase. Kornet er sie verläugnet dounten. Khomo tsa nkha ka lefota 18). Ochsen sie riechen nach angebranntem Bett. Ha li uthlua, li thla boloa 19). Wenn sie riechen, sie kommen geraubt sein. Taka a mor' a Molitsane, khuana! Camerad vom Sohn von Molitanne, Weisagefleckter!

listig fangen. Der Beraubte vergleicht sich einem in die Falle gerathenen Vogel, der nach allen Seiten bis farenbrukommen sucht. 6) thabe, die von anssesnannten Ochsenhäulen gebildeten Kriegsschilde. 7) morung, moru ausgespannten Ochsenhäuten gebildeten Kriegeschilde. ng (in). 8) a tibela, er verhindert die Leute muthlos 9) laola, Looswerfen; litaola, die Loose. 10) se le (der Wald) und ng (in). zarückzukehren. pontseng, das Wort des Wahrsagers, der vertrösset aufs baldige Finden des Gesuchten. 14) tieka soviel wie motso (Pfeil) hier. 12) o tibela lipere tea batu, Er jagt das Vieh anderer Leute weg. NB. Bei dem Verfolgen der Diebe, welche sie beraubt behen, fallen die Baputi auf eine den Colonisten angebörige Heerde von Pferden; nun rauben die Beraubten ohne weiteres das was ihnen in die Hände fällt, nod jagen damit nach Hause zurück ohne sich ferner um die Kaffer-Diebe zu kummern. 13) beng für bengali (Plur. von mongali, Horr). 14) lipare, ain aus dem Hollandischen (de paarden) eingeschmuggelter Ausdruck. Das correspondirende Wart im Sessuto ist pitsi (Pl. lipitsi), eigentlich des wilde kleins Pferdehen oder Zehra. 14 s) mola-pong = molape (der Welsbech) 'ng Pripos. in. Noka heisst der Bach, nokana, eis Flüssehen; seliba, die Quelle. 16) Lothon (Plur, makhon), Bezzishaung für Europier. 16) Korenete, der hellindische Vieldkornet oder unterste Civilbeamle. 17) tela, verlängern, gut agin lasson. Hier bedeutet as: vom Verfolgen der Spar des genanhten Viche abstehen. Die wenig mit der Moldenthet des Teoros aufriedenes von ihm bestohlenen Weissen, die ihm nachgesilt masen, stehen von der Verfolgung ab und kehren wornig wieder nach Haus zurück. Sie fühlten sieh vermothlich nicht sterk ganng, die Riicher in ihren Berglasten aufqueschen. 48) lefote, das verbrannte, seblechtriechende Fett (mafura, gewöhnliches Fett; lethlothio, Lichterfett). 19) bolea wie gapuez, geraubt seiu.

## 476 Schrumpf, Sessuto. Ein Beitrag z. Süd-Afrikan. Sprachenkunde.

Mokhata oa luma 2°).

Mokhata er tönt.

Khomo oa batepu

Ochse von den Kaffern

O uthlua monate 2¹)!

Er fühlt (od. schmecht) süss. etc.

b) Toko en Ntabanyane. Lob von Ntabaniane.

Khomo en batu ba leng mokoloko 1).

Ochse von Leuten sie welche sind Reihen-Zug.

Ba tlaga soleng<sup>2</sup>) sa tuta. Sie erscheinen im Rücken der Höhe.

Chunyana oa reka molati 3) Chuniana er kauft Beiweib

Thebe e patsoa, e tama Schild er weissgesleckt, er weissbraum

En rata go pranta ')! Er liebt zu schwatzen!

A e na ka 4 a), e lethlalo s) Er kann nicht, er Haut

La khomo ea makhoa Vom Ochs vom Weissen.

Le matha ka botlale Er läuft schnell mit Weisheit.

Moshimane 6) a mofotla Knabe von Mofotla

A ba a boea ka hotlale, a checha, Er ist er kehrt zurück mit Weisheit, er eilt.

<sup>20)</sup> o uthlua monate, süss schmecken; zweiselhaster Sina: es kasa gemeint sein, dass der Ochse wohl sei, oder auch, dass sein Kleisch gut schmecke (den Dieben). Die hier gegebene Lehre ist keinessalls brillante Moral.

<sup>1)</sup> Mokoloko (von koloka, in einer Reihe einer nach dem andern gehen) Reihenfolge.
2) soleng (solo, der Ameisenhaufen), auf dem Bergrücken.
3) oa reka molati, er geht mit seinen Cameraden auf den Viehraub aus, um mit dem Geraubten dann eine Coneubine zu bezahlen.
4) thehe e reta go praata: ein beissender Witz. Das den Weissen abgenommene Vieh ist abgeschlachtet und aufgezehrt worden. Die Felle desselben dienen jatzt obendrein den aufs Nene auf Raub-Ausgehenden zu Vertheidigungswaffen. Diese nun möchten auf dem Raubzug, bei Annäherung an die Meierböfe, laut in der Weissen Zunge praten, d. h. den Freunden zurufen: "Seid auf eurer Rut!" Aber "still nur." sagt der Dichter zu jedem derselben, "da hist aur ein stummes Fell des Ochsen der Weissen, du wirst nichts aus der Schule schwatzen."
4a) a e na ka für ga e na mathla, es hat nicht Kraft.
5) e lethlalo (sc. fela, nur), es nur tedte Haut.
6) Meshimane, der Held ist noch ein ganz junger Knabe.
7) a been ka botlale: Klug aber kehrt er mit Beute beladen zurück.

Se ritse 3), taka ea Ralebenya. Er bückt sich, Camerad des Vaters vom Blitz. Pitsi tsa tloga e sa le ka lobane. Pferde sie weichen es schon ist am Abend. Tsa kikitlela 9) Maluti, Sie galoppiren nach Bergspitzen, bo kanatela liathla 10), Blutiger Schweiss er träuselt herunter für Hände, Bo leboga 11) sa Manesa. Er lobt das vom Manesa. O na a lebogoa ki mae 12). Er ist er gelobt ist von Mutter von ihm. Mamonyofi 13) a re: go-gueba 14) go gothle Mutter der Hornisse sie sagt : Tauschhandel ist schön Go guebeng lifelle 15) Makhoeng, Im Einhandeln Felle im Land der Weissen, Ha li tsoakanya 16) le lipitsi tsa batepu. Wenn die gemischt sind mit Pferden der Kaffern. etc.

### IV.

Nach Beschauung des natürlichen Geistes und heidnischen Elementes in der Sprache und den litterarischen Leistungen der Bassuto wird gewiss der Philolog nicht ungern das ernstere Gewand sich ansehen, das tiefer gehende Gedanken bei ihrer Uebersiedlung in das so fremdartige Idiom anlegen müssen. Wir wählen zu diesem Zweck vorerst Einiges aus der Sessuto Bibelübersetzung. Ev. Matth. XXII, 2—14:

<sup>8)</sup> se ritse, eigentl. sollte stehen segole se ritse, wie ein Krüppel geht er gebückt. Um sich den nachsetzenden Bauern zu entziehen läuft er gebückt zwischen dem niederen Buschwerk hin.

9) tsa kikitela: der Wortklang vergegenwärtigt recht das Geräusch der Pferdebufen, welche im Getrappel auf die Felssteine der Bergwände aufschlagen.

10) liathla (sing. seathla).

11) bo leboga: der bokata (fettiges Blutwasser, das beim Ausnehmen der Eingeweide den Schlächtern an den Armen kleben bleibt) lobt sa Manesa das (vgl. nitsoeng, Ausgeführte) des Manesa. Manesa benennt sich jetzt der Held und Autor des Loblieds: "Mutter des fruchtbaren Regens". (Pula ea na: der Regen fällt. Nesa, regenen machen.)

12) O na a lebogoa ki mae (ma a gae): aber auch seine Mutter erscheint jetzt mit Lob und Schmeichelreden und wird zum Schluss redend eingeführt.

13) Mamoniofi (die Matter des Mopiofi). Moniofi (Wespe, Horniss) ist ein anderer Ehrenname des älteren Bruders Ntabanyane's, Tseyoa.

14) Gueba, umtauschen, einhandels.

15) lifelle von dem holläudischen de vellen; sonst sagt der Mossuto matlalo.

16) tsoakanya, mischen machen (von tsoaka, mischen); ha li tsoakanya, wenn sie gemischt worden.

"Das ist ein prächtiger Handel," sagt die Mutter des Lobredners.

"wenn die Felle der im Parteikrieg den Weissen abgenommenen Ochsen und die Kaffer-Pferde gemischt erscheinen und also von meinem Jungen zum Kraal eingetrieben werden!"

# Sechuates 1) sa bogalie). Gleichniss vom Verlobungfest.

2. Muso oa magelimo 3) o chuana le morène 1) a etsetsang 1) es gleicht mit Herrn Reich von Himmeln er welcher macht 3. Me a roma ge bitua ba neng mora oa gae bogali. für Sohn von ihm Verlobungsfest. Und er schickte zu rufen sie welche sind begetsoe 6) go thia bogaling 7), empa ba gana 8) go sie sind eingeladen worden zu kommen zur Verlobung, aber sie wollen nicht zu 4. A ba a roma bablanka ba bang, a re: bolellang Er ist er schickt Diener sie andere, er angt : Sagt für kommen. bonang\*) ki lukisitse 1\*) mokete os begetsoeng, sie welche gerufen worden sind, sehet ich habe bereitet Fest von ka, liphõla tsa me le linonneng 1 1) tsa me li thabiloe mir, Ochsen von mir und Mastvieh von mir sie sind geschlachtet gento tsotle li se li lukile, ithleleng (2) bogaling. worden Dinge alle sie schon sie sind zwecht, sitzet zum Verlobungefest. 5. Empa bona ba nyelisa, 'me ba ea e mong tuimong oa gae, sie sie verachten, und sie gehen einer in Garten 6. Me ba bang ba chuara 1.4) e mong papatsong 13) ea gae. von ihm. einer in Handel Und sie andern sie ergreifen batlanka, ba ba soma ka matinpa, 'me ba ba bolasa. 7. Me Diener. sie sie höhnen mit Schimpfreden, und sie sie tödten. morèna ha a uthius litaba tecas, a galefa 15), 'me a roma Herr als er hört Neuigkeiten die, er sürnt , und er schickt makhothia 16) a gae, a keta babelaï bao, 'me a chesa motse Kriegeschaaren von ihm, er vertilgt Mörder sie, und er verbrennt Stadt 8. A nto 17) bolekka shatlanka ha gene: bogali he Er darnach spricht für Diener von ihm: Verlobung sie oa bona. von ihnen. lukisitsoe, empa ba neng ba schon sie ist zwecht gemacht worden, aber sie welche sind sie grausam worbona e ne e se 18) ba bo ba chuanelang. 9. Bang ka don für sie es ist es nicht ist sie die welche würdig sind.

<sup>1)</sup> Sechuantso, Bild; von chuana (gleich sein) und chuantsa, gleich machen, abbilden.

2) bogali, das Verlebungsfest bei den Bassute.

3) Magolimo (Plur. von legolimo).

4) Morèna von rèna, regieren.

5) Die den Zweck bezeichnende Form von etsa (machen), machen für.

7) begetsoe, Perfect. Pass. von begela, einladen.

7) bogali, mit angebängter Präpos.

10 (m).

8) ba gana, nicht wollen. Perf. (uuregelmässig) ki ganne, ich habe nicht gewollt.

9) bonang, Imper.

2. Plur. von bona, sehen.

10) ki lukisitse, Perf. Effectivform von luka (gerade ausgeben).

11) linonacong, nonne, fett; nontsa, fett machen; li (sie) aonne (fett) ng (daria) ==
Sie im Fetten.

12) ithleleng, Imper. von kudela (primitive Form late).

13) papatsong von baputsa (Primit. bapa, gleich stehen), gleichen machen

(weil die Rauchartikel im Tauschbandel verglichen worden).

14) Chuara, greifen; chuarisa, greifen machen; chuarela, greifen für, vergeben.

15) Galefa, davon khalefo, Zorn (gleichbedeutend mit tlouama und fetoga bogale).

16) lekhothla, der Versammlungsort; makhothla, die Versammelten.

17) 'nto, kontrahirt von ha 'ntano.

18) Neue Verneinungsmethode.

baka lena makopaneng a litsela, 'me le hiletae 10) bogabing wegen dem in Vereinigungen von Wagen, und ihr rujet für inz Verlobungsfest ba le thlang go ba fumana. 10. Eaba batlanka bao ba en sie ihr kommt welche zu sie finden. Siehe Diener sie sind gehen litseleng, ba bokella botle bao ba ba fumanang, ha babe le ba in Wege, sie versammeln alle sie da sie sie finden welche, sie böse und sie bathle, me 'nthlu en bogali en thala 21) batu ba lulang gute, und Hous von Verlobung es füllet Menschen sie sitzen welche liyong. 11. Me itze morèna ha a kena go hona ba lutseng 22) in Speise. Und siehe Herr als er kommt zu ihnen sie sind essen ge-

liyong, a bona motu a sa aparang<sup>23</sup>) kubo ea bogali. wesen in Speise, er sieht Mensch er nicht anzieht welcher Kleid von Verlobung. 12. Me a re go ena: Molekane, u kene yuang mona, u se Und er sagt zu ihm: Camerad, du gehst ein wie hier, du nicht Me a tloka puo 2 4). 13. Ea ba morina na kubo ea bogali? bist Kleid von Verlobung? Und er mangelt Rede. Siehe da Herr o re go batlanka: Le 'mofe 2 4) mantu le machogo, le mo nke, er sayt zu Dienern: Ihr ihm bindet Füsse und Hände, ihr ihn nehmt, me le mo latiele lefifing le ka nthle, mo lilelo<sup>26</sup>) li u. ihr ihn werfet für in Finsterniss sie da draussen, wa Thranen sie kommen teng le litsikithlano 27) tan meno 28). 14. Gobane ba sie welche darin und von Zähnen, Klappen Denn ale ba bangata, empa ba khetiloeng ga ba bakae29). gerufen sind welche sie viele, aber sie ausgewählt werden nicht sie sie wohin.

Als Muster christlicher Poesie in der Sessuto-Sprache mögen nun einige Liederverse des Gesaugbüchleins, das in unsern Basauto-Kirchen im Gebrauch ist, folgen:

No. 16.

1 Mopi, musi 1), maballi 2)!

Schöpfer, Regierer, Versorger!

Linto lin gu lebōga;

Dinye sie dich loben;

U tleetse botsabegi 3).

Du hast angefüllt Schrecklichkelt.

U emere 4) go pölöga

Du bist schwanger geworden mit erlösen

<sup>19)</sup> Makopanong, von kopana, vereinigen; kopane oder lekopano, die Vereinigung, Plur. makopano; 'ng, Präp. 20) biletsa (die zweckandeutende Porm von bitsa), refen für. 21) thlala, füllen; tblatsa, voll machen. 22) lutseng, Perf. von lula mit anhängender Präpos. 23) apara, kleiden; spesa, anziehen; ikhapesa, sich selbst anziehen; aparela, umhüllen, verblümen und verstecken. Perf. von apara apere. 24) a tloka puo für k hutsa, still schweigen. 25) le mofe, contrah. von le mo befe. 26) lilelo von Ua od, lela, welnen; sello od, solelo, das Weinen. 27) litsikitblano (von tsikitbla und tsikitblana, gegon einander aufschlagen), Sing. tsikitblane, das Knirschen. 28) meno, Plur. von leino. 29) ga ba kae, nicht sie webin, d. h. nicht viele, (Go kae heisst wie viel? Go se go kae, es nich t es wohln oder bald.)

<sup>1)</sup> musi von mobusi zusammengezogen. 2) maballi von baballa, verpflegen. 3) botsabegi von tsabega (gefürchtet sein) mit dem vorgesetzten bo das die Eigenschaft anzeigt (s. Gramm. III, 1). 4) emere, Perf. von emola, schwanger == trächtig sein.

Tsotle li re go uena
Alle sie sagen zw dir
U Ntate! U morèna!
Du Vater! Du Herr!
4. Ntate, mora le moea!
Vater, Sohn und Geist!

Gotle's) go toe u molima; Ueberall es ist gesagt du Gott; Gotle lialleluya,
Ueberall die Halleluja,
Lefatseng le ka golimo
In Welt und da droben
Khale le go sa feleng 6)
Vor Alters n. zu nicht endigen wo
Lia boka ea leng 7)
Sie loben den welcher ist.

V.

Zum Schlusse unserer kurzen Sessuto-Schau können Auszüge aus einer Epistel dienen, die einer unserer Bassuto-Zöglinge (dem wir die Lese-'und Schreibekunst eingelernt haben) von unserm alten, bei sechszehn Jahren von uns hesorgten Missionsposten des innern Südafrikas aus, erst kürzlich an den Verfasser dieses Artikels geschrieben hat.

Go¹) Menher²) Schrumpf le yefrouw³) le bana kaofèla!

An Herra Schr. und Frau und Kinder allesammt!

Kia la lumelisa ha e le go rata⁴) ga Molimo ha ki sa

Ich Euch grüsse da es ist das Lieben von Gott dass ich noch
filoe⁵) sebaka sa go kopanya puo⁶) le bona. Ki fela ki
gegeben worden Raum er zu verbinden Rede mit Euch. Ich eben ich
sa phelile ka tuso ea Morèna 'me kia itumela ¹) ha ki
noch habe gelebt durch Hilfe vom Herra und ich freue mich wenn ich
uthlua le sa phelile. Me pelu ea ka e sa rata go boela
höre Ihr noch habt gelebt. Und Herz von mir es noch liebt zu wieder-

ki bonana le lona. Ki kopa go Molimo go re a ke kehren ich sche gegenseitig mit Euch. Ich bitte zu Gott damit er möge a le lumelle sebaka sa go kutla ha e le go rata ga gae. er Euch zulasse Raum er zurück zu kehren wenn es ist das lieben von ihm. Leha e le kopanong e sa feleng re thle re bonane Oder es seie in Versammlung sie nicht endigende wir kommen wir schen ein-

teng. Ga kia ka ka ba le sebaka sa go le 'ngolla ka ander dort. Nicht ich kann ich bin mit Raum um Euch zu schreiben von baka la mefokolo e bileng go na, bakeng sa weyen den Schwachheiten sie welche gewesen sind in mir, hinsichtlich der

<sup>5)</sup> gotle oder ku gotle von ganz. Davon dann botle, alle (von Menschen), tsotle, alle (von Dingen). 6) go sa feleng (welches nicht endigt) von fela, endigen. 7) en leng, 3. Sing. Präs. Ind. von go ba (sein) mit anhängendem 'ng (das zurückbeziehende Fürwort).

<sup>1)</sup> go, zu, an.
2) Das aus dem Holländischen genommene Mijnbeer (Herr).
3) Ebenfalls aus dem Holländischen entlehnt Jefrouw (Frau).
4) go rata, lichen und wollen.
5) filoe, Perf. Pass. von fa, geben.
6) kopanya puo, Sprache verbinden für zusammen reden.
7) itumela, sich selbst freuen; boitumelo, die Freude (taba, beisst auch sich freuen).

nyalo \*). Gobane ga rea ka re lumellana \*) le lefatse go etsa Heirath. Denn nicht wir können wir übereinstimmen mit Welt zu thun ka taelo ea Morèna. Ki teng pelu ea ka e kileng e fokola, nach Gebot vom Herrn. Darin Herz von mir es ist gewesen es schwach, nach Gebot vom Herrn. 'me ga kia ka bona tuso ha ki rata go etsa ka bokhopo. und nicht ich kann sehen Hilfe wenn ich liebe zu thun auf krumme Weise. Empa ga ki rata go etsa ka taelo ea Molimo, ... Ga kia ka Aber nicht ich liebe zu thun nach Befehl von Gott . . . Nicht ich kaun ka le lebala, baruti ba ka. Likhotatso tsa lona ga kia ka ich Euch vergessen, Lehrer vor mir. Ermahnungen von Euch nicht ich kann ka li lebaba. Li ntse li le pelung ea ka ka metla . . . ich sie vergessen. Sie noch sind sie sind im Herzen von mir auf immer . . . le lona mane Capa, ha ki fitla aroganeng Metleng ki Zur Zeit ich bin geschieden worden von Euch dort Cap, wenn ich komme gae ki fitletse me 10) o shuile . . . . Molimo o ke o le heim ich habe gesunden Mutter sie ist gestorben . . . Gott er sei er Euch tiise 11) taebeletsong ea ona le litsietsing tsa mele oa lona. im Werk von ihm und in Schwierigkeiten des Körpers von Euch. stärke Me le re rapelle go Molima, o' thie o re buluke tseleng Und Ihr für uns bittet zu Gott, er komme er uns bewahre im Weg ea mogao qa ona. Le lumelise bana botle. Ki na Samuel moru-der Gnade von ihm. Ihr grüsset Kinder alle. Ich bin Sam. Jüngertoana oa lona. lein von Euch.

Bethesda, motseanong (April) 6, 1859.

## Druckfehler.

Seite 450. Z. 10: oder auch mit dem bo-mè statt "oder auch dem bo-mè" , 32: dem mit Begütigungsversuche st. dem dorch Begütig.

<sup>8)</sup> ba keng sa nyalo, der junge Mossuto meint, dass er in Versuehung gewesen sei sich nach der alten heidnischen Gewohnbeit, durch Ankauf der Fran, zu verheirsthen, während das Christentbam, das durch seine Lehrer gepredigt wird, gegen diesen demoralisirenden Gebrauch ankämpft. 9) lumellana, gegenseitig übereinkommen (von lumela, glauben, zugeben). 10) me für ma. Mutter; mao bedeutet: deine Mutter; mao seine Mutter. 11) tiisa (von tia, festhalten), festhalten machen.

<sup>464 ,, 4:</sup> fingert st. figurirt
,, 21: Mossuto st. Messuto |
469 ,, 14: vermiethet st. vernichtet ,,

## Zur Geschichte von Assur und Babel.

Ethnographisches.

Von

Herta Stadtratt A. Schenehaer if Zürich.

Bs ist längst auerkannt, dass, um in die amyrische Ceschichte, in welcher man sich fast durchgehends zwischen den Widersprüchen der verzehiedetten Autoren bewegen muss, Liebt und Zusammenhang zu bringen, zwei Bpochen scharf auseinander zu halten sind; die Auflösung der assyrischen Herrschaft über die ihr mehr als ein haber Jahrtausend unterworfen gewesenen Völker des oberen Asiens, und der Untergang des Reiches von Niuns, welcher mit der schliesslichen Einnahme dieser Haupt-Die Unterscheidung dieser beiden Wendestadt zusammenfällt. punkte des Verlaufs assyrischer Geschichte ist der wesentliche Vorzug der Nachrichtelt Herodots. Nach dem grossen Abfall der Unterthanen waren die Assyrer auf sich selbst beschränkt; sie besassen indess noch ihre zwei Metropolen Ninus und Babylon. Allein das Reich ist nunmehr nach denselben in zwei Theile gespalten. Das Reich von Babylon war ebensowohl ein assyrisches, wie dasjenige von Ninus. Babylon war ebensowohl eine eigentliche Metropole Assyriens, als Ninus. Herodot (lb. I, 178. 188.) und Strabo (lb. 16, pag. 743. Cas.) bezeugen es ausdrücklich. Der erstere sagt u. a. (lb. 1, 102), Phraortes sei gegen die Assyrer gezogen, und zwar gegen diejenigen Assyrer, welche Ninus besassen. Es gab also noch andere Assyrer, eben diejenigen von Babylon, welche man über denen von Ninus fast vergessen zu wollen scheint: Wir sind uite wohl befugt, von zwei assyrischen Reichen zu sprechen, in welche sich die Nation nach jenem Schlage spaltete. In welchem Verhältniss standen nun diese zwei Reiche zu einander? Man hat öfter angenommen, die babylonischen Könige seien blossé Statthalter der Nineviten gewesen. Allein ausdrücklich ist dieses nur von Sanheribs Soha Von den Uebrigen wäre es erst zu erweisen. Dass berichtet. z. B. Salmanassar die Suprematie über Bubel besessen habe, lässt sich nicht ohne weiteres aus 2 Kön. 17, 24. darthun. Der König von Assur, welcher Colonisten aus Babel nach Samaria verpflanzte, kann ebensowohl Asarhaddon sein (vgl. Esra 4, 2).

Die Vergleichung der Fragmente des Boronns mit den Königsnames des Ennon und der Bibel ist hier vorzugsweise massgebend. Die Bibel neunt seche Könige von Asur. Dieser Titel lässt es aber ungewiss, ob ein solcher in Ninive oder in Babel, oder über beide Reiche regierte. Denn auch der König von Babel ist als solcher schon König von Assur. Im Allgemeinen lässt sich über ebige Frage se viel sagen, dass das Reich von Babylon seit der Aera Nabonasser's längere Zeit hindurch unabhängig vom ninevitischen war. Zur Zeit Sanberib's stehen die beiden Reiche in entschieden feiadseligem Verhältniss zu einander. Der Kampf entrobeidet sich zu Gunsten von Ninus. Beide assyrische Reiche sind soit Acordanes wieder in Biner Hand vereinigt und bleiben es bis sum Fall von Nieus. Mit Ninus geht der eine Theil der wiedervereinigten Monarchie verleren. Aber noch hört das assyrische Reich nicht auf zu sein; noch ist ihm die andere Metropole, Babylon mit seinem Gebiete, geblieben. Der Abfall Nabopolassar's geochah in dynastischem Interesse. Babylonien blieb der Nation erhalten und gelangte unter der neuen Dynastie sogar su glänzender Machterweiterung. Erst mit dem Fall der zweiten Metropole bat das assyrische Reich sein Ende erreicht.

Wenn wir das Reich von Babylon auch nach dem Falle von Nitus ein assyrisches nenneu, so scheint diess im Widerspruch damit zu stehen, dass wir um jene Zeit eine Herrschaft der Chaldäer in Babylon finden. In welchem Verhältniss standen Assyrer und Chaldäer zu einander? Lässt sich über Herkunft und Nationalität der Bisen und der Andern etwas Sicheres ermitteln?

Was zuerst die Assyrer betrifft, so führen die Nachrichten der Klassiker dieselben gleich als ein eroberndes, herrschendes Volk auf, lassen es aber im Ungewissen, woher sie ursprünglich gekommen seien. Babylonien war nach Ktesias ihre erste Eroberung, nicht ihre ursprüngliche Heimath. Dort, auf dem Boden eines uralten Reiches, welches die Bibel nach Nimrod benennt, fanden sie eine kuschitische Bevölkerung vor. Von dort aus gesehah ihre weitere Ausbreitung. Ninive ward der Bibel zufolge von Sinear aus gegründet; alse kann die Landschaft, in der Ninive lag, wo man sie auch suchen möge, nicht als ihr Stammland gelten. Welches war denn ihre ursprüngliche Heimath? Wir erlauben aus eine Vermuthung hierüber.

Wir erlauben uns eine Vermuthung hierüber.

Unter den Königsnamen des Kanon, welche nach dessen Ueberschrift und dem Obigen zufolge als ausyrische betrachtet werden dürsen, ist der Name Porus besonders bedeutsam. Einen Porus, König von Assur, kennt auch die Bibel. Oder sollte nicht dieser Name ganz regelrecht in das bebräische Phul umgeschrieben werden können? Wir halten übrigens den Phul der Bibel nicht für den Mitregeaten Chinzir's, sondern glauben anderswonsachgewiesen zu haben, dass Phul kein anderer König als Nabonasser selbst zei. Perus, Päru ist Name eines der Stammväter

der fünf indischen Stämme und weist nach dem Gebiet der arischen Inder, zunächst nach dem Penjäb hin. Hier wohnten die Völker, welche von den Indern in Madhyadeça als Bähika bezeichnet werden, d. h. als Völker, die zwar mit ihnen stammverwandt waren, aber ausserhalb des heiligen Landes wohnten, und ohne das brahmanische Gesetz zu beobachten lebten.

Zu diesen Bâbîka gehörten u. a. die Oxydraker, die zu Alexanders Zeit im Penjab und zwar zwischen dem Akesines und Hydaspes und bis zum Indus hin wohnten. Lassen (Ind. Alt. II. S. 172.) glaubt, dass sie erst in einer relativ spätern Zeit dahin eingewandert seien. Sie kommen nämlich in verschiedenen Gegenden vor. Plinius (H. N. VI, c. 16. s. 18.) nennt sie zwischen den Derbikern am Oxus und den Baktrern, also viel weiter nach Norden. So erwähnt sie Ptolemäus (VI, c. 12, 4) unter dem Namen Όξυδραγκαι in Sogdiana. Ihr Name kommt in mehrfachen Formen vor. Strabo (lb. 15, p. 687. 701.) nennt sie Svoquani. Dass diese mit den Oxydrakern identisch sind, erhellt daraus, dass beide in derselben engen Verbindung mit den Mallern zusammen genannt werden. Wegen der Umgebung, in welcher sie aufgeführt sind, lassen sich auch die Exodoor oder Exodoor des Dionysius Periegetes (v. 1142.) mit jenen identificiren. Diese Form ohne anlautenden Vokal schliesst sich an Xudraka, den Sanskritnamen der Oxydraker an. Das Fehlen der Ableitungssylbe ka ist unwesentlich. Das strabonische  $\Sigma v \delta \rho a - \kappa a \epsilon$  weist ferner darauf hin, dass man auch die Zodou Diodors (lb. 17, 102.), welche unterhalb der Einmündung des Pancanada in den Indus wohnen, und die Dospos im nördlichen Arachosien (Ptolemaens VI, 20, 3.) als möglicherweise damit zusammengehörend herbeiziehen darf, obschon Lassen (Ind. Alt. I, 799 f.) die letzteren mit den Çûdra zusummenbringt. Von den Zvooaxaı hinwieder sind wohl nicht verschieden die Ydouxai oder die indischen Miethstruppen der Perser (Strabo lb. 15, p. 687.). - Nun vermuthen wir, dass zwischen den Oxydrakern und Assyrern Zusammenhang besteht. Aus 'Οξυδρα konnte im Munde des Hebräers wohl Assur werden, worin d sich dem folgenden r assimilirt hat. Dedpor aber, oder Σοδραι verhält sich zu 'Οξυδρα-και wie Συριοι 20 Acovoici, wovon ersteres nur eine anfänglich ganz gleichbedentende Abkürzung ist. Nach Strabo (lb. 16, p. 737.) gab es ja Historiker, welche die Beherrscher von Babylon und Ninus geradezu Syrer nannten.

Die Oxydraker sind als Bâbîka ein Volk arischer Abstammung. Sie sind, aus ihrem Vorkommen in Sogdians zu schliessen, wie andere arische Stämme aus Iran nach den Indusländern eingewandert. Lässt sich nun auch die arische Abstammung der Assyrer nachweisen, so ist freilich der Beweis der Zusammengehörigkeit dieser beiden soweit entlegenen Völker noch lange nicht geleistet, aber doch ein erstes Hinderniss weggeräumt,

welches unsere Vermuthung von der Identität beider von vorneherein ausschließen müsste. Es war einzig die schlichte Wahrnehmung, dass Oxydra- und Assur Namen sind, die sich vollständig decken und identisch sein können, welche uns auf jene Vermuthung geführt hat. Wir glaubten sie aber aussprechen zu sollen, weil es sich wohl der Mühe lohnt, jede Spur zu verfolgen, welche einen neuen Anknüpfungspunkt zwischen dem arischen Indien und dem westlichen Asien bieten könnte.

Die Frage über die Nationalität der Assyrer ist in neuster Zeit so entschieden worden, dass man sie entweder geradezu als Semiten, oder doch als ein Mischvolk mit überwiegenden semitischen Elementen betrachtet (M. v. Niebubr, Gesch. Assurs und Babels S. 146. 321.). Und gewiss hat bei den Assyreru, seit sie sich bleibend in sog. semitischen, oder vielmehr hamitischen Ländern niedergelassen, eine starke Mischung mit sog. semitischen Elementen Statt gefunden. Hier kommt weniger in Frage, was die Assyrer im Lauf der Jahrhunderte geworden sind, als wer sie ursprünglich waren. - Wenn aus Personennamen ein Schluss auf die Nationalität gestattet ist, so ergäbe sich die arische Herkunft der Assyrer ans ihren uns erhaltenen Namen. Schon längst hat man das arische Element in den Namen des Regentenkanon anerkannt. Wir wollen nicht behaupten, dass alle diese Namen arisch, es mögen auch sog. semitische darunter sein. ladess möchten wir zu ihrer Erklärung aus dem arischen einen Beitrag liefern.

Xir Lipo; liesse sich mit skr. binsra reissendes Thier, zusammenstellen, wenn man die assyrischen Namen unmittelbar aus
dem Sanskrit herleiten dürfte, und ihnen nicht das Zend eine
Stufe näher stände. So ist zunächst an skr. sinha Löwe, zu
denken, welchem zend. hinza entspräche. Beide Wörter führen
übrigens auf denselben Stamm hins verletzen, tödten zurück.
Wie die indischen Fürsten oft mit Tigern und Löwen verglichen
werden, so wäre der Löwenname auch einem assyrischen Fürsten

als chrenvolle Auszeichnung beigelegt.

Μαρδοκεμπαδος wird, glauben wir, irrig geradezu mit Merodach Baladan identificirt. Es sind zwei verschiedene Zusammensetzungen, die nur den ersten Theil miteinander gemein haben. Mardokempad halten wir für Mardokananm paiti (skr. pati) Herr der Mardoka's (gen. plur.). Wer aber diese Mardoka's seien zeigt wohl die andere Zusammensetzung Merodach Baladan, d. h. Merodach der Bala-Tödter; bala entweder verhärtetes vala Wolke, oder geradezu skr. bala die personificirte (feindselige) Macht, ein Dämon wie Vritra, die den Segen der Regenwolke zurückhaltende Gewalt. dan von der Wurzel dhan — ban tödten. Ist sonach der Baln-Tödter dem Indra vergleichbar, der mit seinem Blitzstrahl die Wolken öffnet, dass sie den Regen herabgiessen, was liegt denn näher, als bei den Mardoka's an die Marut's zu

denken, die Windgottheiten, die dem Indre in seinem Kampf gegen den Wolken- oder Schlangendämen beistehen? Mardekompad wäre sonach ein assyrischer Rudra, der gefärchtete Beherrscher der Sturmwinde, Marutfürst. Er heisst aber auch geradesu Merodaeb, d. i. der Marutische schlechthin, ein Gott ersten Ranges in Babylon, neben Bel (Jerem. 50, 2.).

Wie die Marut's vom Zerreiben, Zermalmen (Wurzel myi und myid) benannt sind, so waltet diese appellative Bedeutung in Μεσησιμοφδακος vor, welches von Hitzig gewiss treffend durch Zertreter der gressen Schlange erklärt worden ist (Ztsehr. Bd. VIII, S. 217.). Nur ist Mardok, Mordak, Merodach zunächst eine Ableitung von Marut mittelst der Ableitungssylbe ka.

Evil-Merodach, Εὐειλμαφαδουχος (Joseph. c. Ap. 1, 20.), die vierte Zusammensetzung dieser Art, möchten wir in ihrem ersten Theil mit hu-vîra (skr. su-vîra) vergleichen und sonach das Ganze erklären als der heldenreiche oder heldenkräftige Marut, d. h. Zermalmer.

'Πλουλαΐος mag ein semitischer Name sein, wie 'Ελουλαΐος, der tyrische König zur Zeit Salmanassars. Wenn indess Benfey (Monatsnamen, S. 126. 180, Anm. 1.) den Monatsnamen Einl mit zend. haurvat vergleichen konnte, da cerebrales t mit l wechselt, so mag auch für Ilulaeus eine ähnliche Ableitung, etwa von zend. aurvat Renner, Pferd, möglich bleiben, wehei sich an das Sonnenpferd Arvan der Veden denken lässt.

Nαδιος und Αρχεανος haben wohl ähnliche Bedeutungen: der zu Preisende und der Besungene. Nadius von √nad tönen, preisen, nådya. Arkean etwa von √rik, ric, ein Particip. pass. arkyåna besungen.

 $B\eta\lambda\iota\beta o\varsigma$  und  $P\eta\gamma\epsilon\beta\eta\lambda o\varsigma$  enthalten, so scheint es, den Namen des Gottes Bel. In letzterem Namen könnte überdies ein raja, König, stecken. Wir fangen freilich an zu zweifeln, dass der babylonische Bel ursprünglich identisch mit dem kanaanitischen Baal gewesen und nicht vielmehr erst durch spätere Synkrasis mit demselben verschmolzen worden sei. Unter den Würtern, die bei der Erklärung aus dem Arischen in Betracht kommen könnten, führen wir an zend. vairya, nach Burnouf derjenige, von welchem man Gewährung seiner Wünsche erflehen muss, also gleichsam ein personificirter Wunsch wie in unserem Alterthum. Zunächst heisst vairya der Anzubetende, das entsprechende skr. vårya das Erwünschte, das höchste Gut. Belibus erinnert an eine Form wie varivas Verehrung im Sinne von Geschenk, Segen. Wir brauchen kaum zu bemerken, dass diese Deutungen nur Versuche sind, den Sprachkennern, deren Aufmerksamkeit wir auf diese Namen lenken möchten, zur Berichtigung und Brgänzung vorgelegt.

Anaquiva Jioς wird kaum etwas anderes sein als: ein anderer Nadius, wie wir sagen Nadius II.: apara == alius.

Nun die mit Nobe zusammengesetzten Namen. Ver allem Nebukadnezar, webei wir die Form Nabucodrossor zu Grunde legen, wie jn auch die Bibel eine Form Nebucadrezsar kennt. Wir theilen Nabu-cod-resser. Nabu bringen wir mit skr. napat, zend. napa (Nominativ napô) zusammen. Die eigentliche Sedentung dieses Wortes ist Enkel, in den Veden gewöhnlich binter apam, Enkel des Wassers, eine Sezeichmung des Feners, nach der Verstellung, dass des Peuer aus dem Wasser, der Blitz aus der Wolke erzeugt werde. Den letzten Theil rosser halten wir für eine Ableitung der Wurzel ruc leuchten, wovon eich skr. rucira, leuchtend, findet. Der mittlere Theil cod ist längst mit persischem khodå verglichen worden, dieses bekanntlich aus zend. qadhata selbaterachaffen, unerschaffen - entstanden. Nabucodrossor ware sonach: das Feuer, der leuchtende Gott. Wir setzen dabei freilich voraus, dass die Vorstellung vom Fener als Enkel oder Spross des Wassers den Ariern so geläufig gewesen sei, dass sie beim Ausdruck "Spross", besonders wenn in Verbindung mit dem Begriff des Leuchtens gesetzt, gleich an das Wassererzengte Fener dachten, auch wenn die Bezeichnung apam wegblieb, so dass das Wort napô, "Enkel" als stehende Bezeichnung des Feuers galt. Agni heisst mituater geradenu: der kräftige Bakel, ohne dass apam beigefügt ist. Stellte sich dies als unstatthaft heraus, so liesse sich Nabo vielleicht als skr. nabhas (nabho), Wolke, Himmel, fassen, und der Name Nabukodrossor wäre zu erklären als: der unerschaffene (qadhata) leuchtende Acther, wobei die Vorstellung von dem glänzenden Leibe des Varuna zu Grunde läge.

Der erste und letzte Theil des Namens Nabu-cod-rossor findet sich in Nabonasser, das wir gleish Nabornsser nehmen, mit Vertauschung der liquidae n und r. Dem Obigen zufolge wäre die Bedentung: leuchtendes Feuer, oder der leuchtende Aether.

— In Laborosoarchod ist cod-rossor umgestellt, labo == nabo, wie Labynetus gleich Nabonedus. Nabonadius, der preiswürdige Nabo, in einer der vorgeschlagenen Bedeutungen: Feuer oder Aether.

Für die Deutung von Nabo als naptar apäm spricht vielleicht die Zusammensetzung Neboschasban (Jerem. 39, 13). Für den zweiten Theil derselben bietet sich Choaspes, skr. svaçva, "mit schönen Pferden versehen", cho aus hussu entstanden. Dem naptar apäm, dessen gewöhnliches Beiwort aurvatagpa, "der mit raschen Pferden" ist, entspräche Nebo mit schönen Pferden. Wasser und Feuer durchdringen sich in diesen Vorstellungen wechselseitig. Das aus dem Wasser geborne Feuer mehrt hinwieder als Agni "die Tropfen des Wassera." Durch die Wasserquellen aber werden schöne Pferde gezengt; daher können diese dem Nebo in solcher Verbindung zugeschrieben werden.

Nabopolasar und Thiglath-pileser baben den zweiten Theil

der Zusammensetzung mit einander gemein, Thiglath hat schon Gesenius für identisch mit dem Namen Tigris gehalten, der im Persischen Pfeil bedeutet, von der Wurzel tik laedere, tig, tij, schärfen. Pileser, Polasar ist uns puras-çara, Burgen, Wolkenspalter, von çrî findere, pur, Feste. Der erste Name wäre also: das Feuer — der zweite: der Pfeil des Blitzgottes, der die Festen oder Wolken spaltet.

Nergal-scharezer (Jerem. 39, 13.), derselbe Name wie  $N_{R}$ . ριγασσολασσαρος, in welchem das schliessende l in Nergal dem folgenden s assimilirt, die liquidae r und l in scharezer vertauscht sind. Für nergal, transponirt rengal, bietet sich y rij, rösten. rinj, glühend. Die Ableitung rinjra, welcher rengal geradezu entspräche, findet sich freilich im Sanskrit nicht, aber doch rijra glübend. Nergal, wenn man die Versetzung von r und n zugiebt, ware sonach: der Feuerrothe, Glühende, später Bezeichnung des Planeten Mars, Πυρόεις; in der alten Zeit gewiss ein Beiname Agni's. - Scharezer könnte man versucht sein in sar-ezer zu trennen und "Herr des Feuers" zu erklären, ezer für skr. athar, zend. åtar, Feuer, genommen. Allein wir trennen lieber schar-rezer und fassen rezer als skr. rucira, leuchtend, wie in Nabokodrossor, schar durch den Uebergang von schahr aus khshatra, Herrscher entstanden. Das Ganze hiesse: "der Glühende (Agni), der leuchtende Herrscher".

Es verstehf sich wohl von selbst, dass bei dieser Zusammenstellung mehrerer Formen desselben Namens die Identität der Personen, die denselben Namen trugen, nicht behauptet sein soll.

Wenn man sich mehr und mehr überzeugt, dass man bei diesen assyrischen Namen auf dem Boden vedischer Auschauungen steht, so lässt sich auf den Kreis dieser Vorstellungen von dem Kampf des blitzführenden Gottes mit dem Wolken- oder Schlaugendämon auch noch der Name des assyrischen Feldherrn Tharthan (Jesaj. 20, 1.) beziehen. Tharthan ist wohl der Schlaugenbezwinger Thraétaona, der Held Feridun. Sollte nicht von diesem Heros der iranischen Mythologie auch die Völkerschaft der Dardanier benannt sein (Herodot 1, 189.), durch deren Gebiet der Gyndes floss? Gyndes, der laut rauschende, hu-nada, von vnad tönen, wie khosrau aus hugravô.

Wenn wir nach dem Bisherigen die Assyrer als ein ursprünglich arisches Volk betrachten, was lässt sich über die Nationalität der Chaldäer sagen? Eine besondere Schwierigkeit scheint uns darin zu liegen, genügend zu erklären, wie die Griechen dazu gekommen sind, den hebräischen Namen Khasdim durch Χαλδαΐοι wiederzugeben. Darüber weiterhin Biniges. Für jetzt lassen wir den Chaldäernamen bei Seite und halten uns an das biblische Khasdim.

Wie schon berührt finden wir gegen Ende des 7. Jahrhunderts vor; Chr. eine Herrschaft der Khasdim in Babel. Die Assyrer

sind in den Hintergrund getreten. Statt der Gefahr vor Assur zittert Palästina jetzt vor den Khasdim. Wer sind denn diese Khasdim? Es drängt sich die Wahrnehmung auf, sie seien auch dem Worte nach nichts anderes als die Kschatrija's von Babylon. Khasd, anders punktirt klisad, halten wir für dasselbe Wort wie zend. khshaeta, skr. kshaita, wie das mehr abgeleitete k'hshayathiya der persischen Keilschriften. Die Bedeutung aller dieser Formen ist Herrscher, oder zum herrschenden Stamm gehörend, von der gemeinsamen Wurzel kshi berrschen. Das mit obigen gleichbedeutende skr. kshatriva kommt zunächst von kshatra. Herrschaft, einer Ableitung derselben Wurzel kshi mittelst der Ableitungssylbe tra. Das persische k'hshayathiya muss jedenfalls diese weitere Bedeutung neben der engern: König, gehabt haben. In der grossen Inschrift von Behistun und in der von Rawlinson mit A bezeichneten ersten der kleinern (Journal of the royal asiat. soc., vol X., p. I. u. XXIII.) zählt Darius seine Vorfahren auf und sagt, achte seines Geschlechtes seien k'shayathiya gewesen. Dieses sollte man nicht mit reges übersetzen; denn gerade die Aufgezählten waren nicht Könige, wohl aber Glieder des herrschenden Stammes, principes (vgl. Herodot, lb. VII, 11.). Die genannten Formen khahaêta, kabaita, k'hahayatiya glauben wir nun nicht bloss in dem hebr. khasd oder khaad zu erkennen, sondern wir halten dafür, auch die Griechen baben dieses Wort mit Umstellung von kah durch Exv9-ng wiedergegeben. Nun verstehen wir, wie man sagen konnte: Persae qui sunt originitus Scythae (Ammian. Marcell., lb. 31, 2.). Ihre k'hshayatiya, denken wir, waren eben diese Skythen, und Veraulassung, dass man das gause Volk so bezeichnete. Scythae, Khasdim begriff nicht die ganze Nation in sich, sondern nur eine Abtheilung derselben, war nicht Volks-, sondern Standesname. So finden wir, dass derselbe bei unter sich ganz entlegenen Völkern vorkommt. Die pontischen Skoloter hatten ihre Skythen, d. h. ihre kshatrija's, ihren Herrscherstamm, wie die Assyrer in Babylon ihre khasdim, die Perser ihre k'hshayathiya's. Da Herodot dem griechischen Sprachgebrauch folgt, welcher den skythischen Namen auf die ganze Nation der Skoloter ausgedehnt hat, so bezeichnet er den herrschenden Stamm derselben stets als die "köuiglichen Skythen" (lb. 4, 20, 22, 56, 57, 120.). Nun ist aber "königlich" gewiss nichts anderes als die Uebersetzung von "Skythe", kshaita. Wenn wir uns dem griechischen Sprachgebrauch anschliessen, so dürfen wir die eigentliche Bedeutung von Skythe nicht aus dem Auge lassen. Schon längst hat man Zusammenhang zwischen den Khasdim Habakuks, den ungenannten Hirtenvölkern des Jeremias (c. 6, 3.) und den Skythen Herodots vermuthet, die um 630 v. Chr. das westliche Asien verheerten. Durch obige Deutung dieser Namen wird die Zusammengehörigkeit der genannten Stämme näher begründet. Dies führt noth-

wendig auf die Frage nach der Nationalität der Skythen. C. C. Niebuhr ist in seiner Untersnehung über die Geschichte der Skythen (kleine Schriften, S. 395.) davon ausgegangen, dass uur demjenigen Theil der weitverbreiteten Nation, der sich nach Europa gezogen und sich die Länder vom Don bis an den later unterworfen babe, der skythische Name mit Recht zukomme. Das asiatische Skythien trage diesen Namen nur durch Missverstand der Macodonier, die den Jaxartes für den Tanais bielten. Atlein die Sache lässt sich auch umkehren. Weil die Macedonier den skythischen Namen in jenen Gegenden hörten, so konnten sie glauben, am Tanais zu sein. Jedenfalls ist die Existene aziatischer Skythen so gut bezeugt, dass wir ihre Erwähnung nicht blossem Missverständniss zuschreiben dürfen. Die ouropäischen Skythen aber, die Niebuhr allein als solche anerkennt, erklärt er nach den Beschreibungen, die Herodot und Hippokrates von ihrem Aussehn, Körperbau, Lebensart und Sitten machen, geradezu für ein mongolisches Volk. Nun sind ihre Sitten afferdings abschreckend genug; es ist aber nicht zu vergessen, dass sie sich bei der Uebersiedelung des Stammes in ein kälteres Klima wesentlich ändern konnten. Auch M. v. Niebnar hält die Skythen für Tataren (Geschichte Assur's und Babel's, 8. 124, Apm. 1. S. 150, A. 8.). Wir erblicken in ihnen vielmehr ein Glied der arischen Völkerfamilie, welches freidich in der Nachbarschaft so äusserst roher Völker, wie die Androphagen geschildert werden, ebenfalls verwilderte. Grade die uns erhaltenen skythischen Worte und Namen indessen, welche nach Niebnar Vater und Sohn den Beweis für ihre nordasiatische oder tatarische Abstammung vollenden sollen, scheinen so gebaut, dass sie webl noch einmal ziemfich vollständig aus unsern indegermanischen Sprachen erklärt werden könnten. Wir machen auch hierin einen

Vor allem ist der Name des höchsten Gottes der heiligen Schriften Zoroasters, des weisen Mazdao, zu erkennen in Gausμασάδας und 'Οκτα-μασάδης (Herodot, 1b. 4, 59. 80.). dami, weise, welchem Θαμι entspräche, ist freilich selbst synonym mit Ormuzd, sodass Mazdao als Eigenname zu fassen ist, bei welchem die appellative Bedeutung aurücktritt. 'Osta, der Anfang des zweiten Namens, ist wohl zendisches ankhta oder ukhta, gesprochen, angerufen, von der Wurzel vac; also: der "Mazda" genannte. - Unter den übrigen von Herodot angestihrten Götternamen liesse sich Ταβιτί, die skythische Hestia, als die Himmelsveste, das Firmament fassen, eine Ableitung der skr. Wurzel stambh, befestigen, mittelst der weiblichen Endung ti und mit Abfall des anlautenden s. Die Wurzel stambh wird gerade von Feststellen des Himmelsgewölbes in den Veden gebraucht. -Olrosvoog bedeutet vermuthlich: Burgen -, A. i. Welkenspelter. Mit olto vergleicht eich skr. vidu, Veste, im Sinn von Wolke;

mit συρος skr. çara von Wz. çrî, spalten. Der skythische Oironvoog würde sonach genau dem assyrischen Pileser entsprechen, und wäre dem Apollo wohl in dessen Eigenschaft als τοξικός un die Seite gestellt. - Σκωπασις (Herodot, lib. 4, 120.) könnte "Herr der Erde" heissen, wenn man annehmen dürfte, dass neben dem sonst in skythischen Namen vorkommenden paiti, Herr, auch die andere Form, die sich im griech. noois findet, gebräuchlich gewesen sei. Σκω wäre durch skr. kshå, Erde, zu erklären. Für Idar Ivogog bietet sich Wz. thwereg creare, und skr. idå, Erde, Weise, Opfer; also etwa: Schöpfer der Erde. -Der Name des dritten Königs, der gegen Darius focht, des Ταξυχις erinnert an skr. taksh, bauen, zimmern, und könnte ebenfalls ursprünglich ein Gottesname, Bezeichnung des Schöpfers als Bildner sein, ein skythischer Tvashtri, Zimmerer, oder geradezu Takshaka, der Baumeister der Götter. - Άριαπειθης (Herodot, 4, 76.) erklärt sich von selbst als airya-paiti Arier-Fürst. Dieser paiti findet sich auch im Namen Σπαργαπείθης, bei dessen erstem Theil allenfalls skr. sphurj, donnern, tosen, in Betracht fiele, so dass das Ganze bedeutete: Herr des Donners, oder des Tosens der Winde, ein skythischer Marutfürst 1). -Tagycraog, der skythische Adam, ist wohl auch seiner Bedeutung nach der Erdgeborne. Der erste Theil liesse sich geradezu mit lat. terra, der zweite mit skr. jan, gignere zusammenhalten. -Τράσπιες (Herod. 4, 6.), der Name einer der vier Stämme, klingt an skr. tura, schnell, und açva, zend. açpa an, also: "die mit raschen Pferden". Парадата, Bezeichnung des königlichen Stammes, ist wohl eine Ableitung von einem Wort wie skr. para eximius, vgl. lat. prae, unser: vor, für; also: die Vornehmen, - Auch andere skythische Wörter stehen nicht ganz vereinzelt in unsern Sprachen da: oloo, Mann (Herod. 4, 110.), bat skr. vîra, lat. vir, unser wer; πατά, tödten, ebenso skr. bådh, qualen, griech. πατέω, πατ-ασσω, selbst frauzös.: battre zur Seite. Mit apipu, eins (Herod. 4, 27.), können wir freilich höchstens "er" in unserm "erster" und etwa die Endung ma einiger Ordinalien in Skr. und Latein vergleichen; es ist aber auch nicht tatarisch, wenigstens könnte man es nur gezwungen mit einem der drei verschiedenen Grundwörter für die Einzahl in letzterer Sprachfamilie zusammen bringen (Schott, das Zahlwort in der tschudischen Sprachenclasse).  $\Sigma no\tilde{v}$ , Auge, gemahnt an lat. specio, island. spå, unser spahen, sodass das Auge als Spaher gesasst wäre. - Auch die Namen der Flüsse in Skythien tragen kein anderes Gepräge, als die bisher betrachteten. Borysthenes lautet in seinem ersten Theil wie zend. bereza, berezat, erhaben, mächtig, vielleicht glänzend. Υπύχυρις scheint ein Compositum aus

<sup>1)</sup> Der litthauische Donnergott Perkunas, skr. Parjanyas, scheint eine erweiterte Form von sparg, mit Abfall des anlautenden s.

Bd. XVI.

Wz. vip giessen, und kara machend, etwa: Ergüsse machend. 'Yργις von Wz. srij, ausgiessen. Τυρας, das weitverbreitete dur, Wasser. Γεβρος und Τάναϊς sind wohl vom Rauschen, Tönen benannt; zum ersteren vergleiche man akr. gar (gri), rufen, jar rauschen, lat garrio, γηρύω; zum letztern skr. stan, στενω, tonare, tönen. Wir legen indess auf diese Flussnamen für unsern nächsten Zweck kein entscheidendes Gewicht, da sie zum Theil auch von den Kimmeriern, die dieses Land vor den Skythen innehatten, herrübren könnten. So nannten ja die Skythen den Tanais wie den im fernsten Osten fliessenden Jaxartes Silis. Es ist dies wohl allgemeiner Flussname. Wir haben auch in Zürich eine Sihl, die ihren Namen zwar von undeutschen Kelten, aber gewiss nicht von Tataren bekommen hat. Es lässt sich dazu skr. çal, çêl, sal vergleichen, worin der Begriff der Bewe-

gung, des Laufens liegt.

Der Name endlich des mittleren ibrer drei Archegeten, Arpoxais (Herodot 4, 5.), verknüpft die europäischen Skythen wieder mit ihren asiatischen Stammgenossen und leitet auf die letzteren zurück. In Arpoxais ist der biblische Arphachsad zu erkennen (1. Mos. 10, 22. 24.), wovon der medische Arbakes eine dritte Form aufweist. In allen drei Formen glauben wir ein gunirtes skr. ribhukshin zu erkennen, sodass die Participialform ribhukshant oder -kshan dem arphakhshad, ribhukshin dem Αρποξαίς entspräche. Ribbukshin ist Beherrscher der Ribbus, jener nährenden Genien des Wachsthums oder eher noch jener erfinderischen, schöpferischen Wesen, die den Göttern ihre kunstvollen Geräthe anfertigen. Die Ribbus sind schon dem Worte nach gewiss nichts anderes, als unsere altdeutschen Elben oder Elfen. Elbe, Alp möchten wir daher nicht mit άλφός, weisses Hautmal, sondern mit ἄλφω, ἀλφαίνω zusammenstellen, darin nicht den Begriff der Weisse, sondern der Erfindungsgabe, Kunstfertigkeit sehen (vgl. Grimm, Mythol. 2. Ausgabe, S. 413). In Arpoxais, Arphachsad hätten wir also einen Elberich, Elbkönig; denn die Punktation khshad entspricht genau dem oben bei khasd angeführten skr. kshaita, zend. khshaêta, herrschend, königlich. Das Bedeutsame ist, dass Arphachsad, in dem schon das Alterthum den Archegeten der Chaldäer, d. h. der Khasdim erblickte, in der Linie Sems, als Stammvater der Hebräer erscheint. Hier reicht der conventionelle Begriff des Semitischen nicht aus. Arphachsad ist ein arisches Wort, der ihm zu Grunde liegende Begriff den Völkern unserer Sprachfamilie eigenthümlich. Wie beisst er denn ein Sohn Sems? Wer sind denn die Semiten? Wir würden sagen: die Semiten der Bibel sind Völker arischer Abstammung, die aber in ursprünglich hamitischen Länder hamitische Sprache angenommen haben, und so in die Mitte gestellt, das Bindeglied zwischen den sogenannten Indogernamen und den Hamiten bilden. Linguistisch fallen ja die sogenannten Semiten des ge-

wöhnlichen Sprachgebrauchs durchaus mit den Hamiten zusammen. Dass dessen ungeachtet in der Bibel Semiten und Hamiten so scharf unterschieden werden, muss seinen Grund in etwas anderem als in der Sprache, eben in der Abstammung haben. Die laraëliten oder der palästinensische Zweig der Hebraer haben zwar die hamitische Sprache Canaans angenommen; allein ibre arische Abstammung ist in Erinnerung geblieben, da ihr Stammvater aus der Heimat der Khasdim - wir denken zunächst an Babylonien -Eine Spur ursprünglicher Gemeinschaft in hergeleitet wird. Sprache und Vorstellungen zwischen Hebräeru und Indogermanen scheint in der Erwähnung der Nephilim (1. Mos. 6, 4.) übrig, die im Hebräischen keinen passenden Sinn geben wollen, aber verständlich werden, wenn man an das aus der Nephele, der Nebel wolke geborene Kentaurengeschlecht denkt. Aus unserm Alterthum sind die Nibelungen zu vergleichen.

Das nähere Bingehen auf ihre Namen sollte zeigen, dass die Skythen arischer Herkunft seien und es rechtfertigen, wenn sie in die Untersuchung über die Khasdim von Babel herein gezogen worden sind. Dass die Khasdim ursprünglich kein Volk waren und von den Assyrern in ihrer seitherigen Heimat angestedelt wurden, sagt die vielbesprochene Stelle Jes. 23, 13. Dieses Zeugniss ist der Annahme günstig, dass Khasdim Standes-, nicht Volksname sei. Damit steht nicht im Widerspruch, wenn sie bei Daniel sowohl als bei Strabo bald als Volksstamm, golov, bald als die gelehrte Priesterkaste erscheinen. Der Herrscherstand konnte mit der Zeit in die beiden Stände der Krieger und Priester sich trennen, wie sich bei den grischen Indern allmälig ein besonderer Priesterstand bildete. In Babel aber waren die Bedingungen der Entstehung eigentlicher Kasten eben so wohl vorhanden. Babel war ja der Ort der Sprachenvermengung, hier trafen Stämme von zwei grossen Völkerfamilien zusammen, die Dynastien des Berosus zeigen, wie verschiedenen Nationen seine successiven Beherrscher angehörten. Der Grundstock der Bevölkerung war kuschitisch (1. Mos. 10, 8. 10. Micha c. 5, 5.), die letzten Eroberer arische Assyrer. Dass es in Babel eine besondere Priesterkaste gab, war von jeher bekannt. Das Vorhandensein eines eigenen Herrscherstammes sollte die Erklärung des Namens Khasdim nachweisen.

Die Chaldaer, statt deren wir die Khasdim substituiren dürfen, bewohnten nach Strabo (lb. XVI, p. 739, 767.) eine ausgedehrte Landschaft im südlichen Babylonien, die bis an den Persischen Golf reichte und die Sumpfgegenden am Euphrat einschloss. Es fällt diese wohl grösstentheils mit der Landschaft Satrapene zusammen, welche Curtius (lb. 5, c. 2, 1.) zwischen Babylon und Susa erwähnt, und die daher benannt sein wird, dass sie den Kachatrija's als Wohnsitz angewiesen war. Denn der ganze Stand der letztern und nicht bloss die Statthalter der

einzelnen Provinzen können unter den Satrapen verstanden werden. Die grosse Macht und Bedeutung der Khasdim in Babylon zeigt sich daraus, dass sie bei der Erledigung des Thrones unter ihrem eigenen Vorsteher die Regierung in die Hand nahmen (Joseph. c. Ap. I, c. 19). Ihre grosse Anzahl und Macht war ohne Zweifel die Ursache, dass hier in Babylon der assyrische Name vor dem ihrigen zurücktrat, ohne indess gänzlich von demselben verdrängt zu werden.

Wie konnten aber die Griechen sie Chaldaer nennen? Die Annahme, die ursprüngliche Form sei Card, woraus theils Casd, theils Cald geworden, hat gegen sich, dass aus Casd zwar Card werden könnte; aber nicht umgekehrt. Wir glauben nicht, dass die Khasdim mit Karduchen oder Kurden zusammenhangen, sondern vermuthen, khasd = kshaita, Herrscher, sci in eine Form des gleichbedeutenden aramäischen schalat, "berrschen" übersetzt, und dieses von den Griechen mit Anschluss an einen vorhandenen Volksnamen in Χαλδαΐοι umgeschrieben worden. — Der ursprüngliche Standesname Khasd, Skyfhe, konnte leicht zum Volksnamen werden. In ersterer Bedeutung scheint er gefasst werden zu mussen, wenn Arsakes, der Stifter des Partherreichs, ein Skytbe heisst (Strabo, lb. XI, p. 515.). Zwar werden die Parther selbst von den Skythen abgeleitet; allein Arsakes scheint von Geburt nicht den Parthern, sondern den Daern angehört zu haben (Justin. hist. lb. 41, c. 1. c. 4, 6.). Aus Cornelius Nepos (Datames, c. 1 u. 2.) wissen wir, dass die Dynasten Paphlagoniens Skythen waren; denn die Mutter des Datames, die diesem Geschlecht angehörte, heisst eine Skythin. In Kleinasien scheint dieser Standesunterschied zwischen den arischen Herrschern und den alten Landesbewohnern, wie z. B. den Kariern, noch lange festgehalten worden zu sein. So werden noch im Colosserbrief (c. 3, 11.) βάρβαρος und Σχύθης einander entgegengesetzt, wo unter den erstern die nicht arische Bevölkerung verstanden scheint. Das Verhältniss dieser kleinasiatischen Skythen, als der Nachkommen der alten Herrscher, zu jenen mag in demjenigen der ebenfalls sporadisch vorkommenden Radschputen zu der übrigen Bevölkerung, z. B. in Guzerat, eine etwelche Analogie besitzen.

## Denkschrift über eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen, welche zu Jerusalem gemacht werden könnte.

Von

### Dr. th. Otto Thenius, zu Dresden.

## Vorbemerkung.

Nachdem der Verfasser zunächst bei einer Regierung und darauf bei einer mit reichen Mitteln versehenen wissenschaftlichen Gesellschaft vergeblich dafür sich bemüht hat, dass auf Grund des im Nachstehenden Durgelegten an Ort und Stelle Untersuchung vorgenommen werden möchte, hat er auf den Rath und Wunsch des ihm befreundeten um die Kenntniss Palästinas und Jerusalems hochverdienten Dr. Tobler sich bestimmt, die Ergebnisse seiner Forschung der Oeffentlichkeit zu übergeben, damit denjenigen, welche durch ihre Verhältnisse in den Stand gesetzt sind, der Sache am Orte selbst nachzugehen, hierzu Veranlassung und Weisung gegeben, zugleich aber auch für den Fall zufälliger Entdeckung Zeugniss niedergelegt sei über das, was durch wissenschaftliche Forschung schon früher aufgefunden worden ist.

Unter den archäologischen Entdeckungen der Neuzeit stehen unstreitig diejenigen voran, welche in dem Lande der alten Assyrier bei dem heutigen Mossul auf der Stätte, wo einst Ninive stand, theils von Botta, theils von Layard durch Aufgrabungen der dort vorbandenen Schutthügel gemacht worden sind. Es ist durch diese Entdeckungen wie die allgemeine, so die Culturund Kunstgeschichte in der erfreulichsten Weise gefördert, und auch der heiligen Geschichte hier und da eine willkommene Ergänzung, Bestätigung oder Aufhellung gebracht worden. Während nun aber die Ergebnisse dieser Entdeckungen im Ganzen doch mehr ein allgemein wissenschaftliches Interesse haben, so könnte auch ohne Aufwendung von Kosten, wie sie im alten Assyrien nüthig gewesen sind, im heiligen Laude, in Jerusalem eine Entdeckung gemacht werden, welche für die biblische Wissenschaft, für die heilige Archäologie, für die Geschichte des Gottesreiches von der grössten Bedeutung sein würde, nämlich die Auffindung der Stätte, in welcher David und Salomo sammt der Mehrzahl ihrer königlichen Nachfolger ruhen.

Bereits vor 18 Jahren habe ich in Illgen's Zeitschrift für die historische Theologie, 1844. Heft I. in einer Abhandlung: "Die Gräber der Könige von Juda" hauptsächlich auf Grund der heiligen Schrift die Lage und vermuthliche Beschaffenheit dieser Gräber in einer Art, wie es bis dahin nicht geschehen, nachgewiesen.

Nach dem in dieser Abhandlung Dargelegten sind die Grabstätten der jüdischen Könige weder, wie noch in neuerer Zeit de Saulcy (s. Revue archéologique 1852. I. p. 92 ff. 157 ff. 299 ff.) bat behaupten wollen, an dem Orte, welcher auf vielen alten und neuen Plänen von Jerusalem mit "Königsgräber" bezeichnet ist (eine Viertelstunde nördlich von der Stadt, rechts von der nach Damaskus führenden Strasse) noch auf dem Berge Zion in dem unteren Theile eines dicht bei der Moschoe En-Nebi Daud gelegenen Gebäudes, welches an der Stelle der hochberühmten alten Zionskirche (traditioneller Ort der Abendmahlseinsetzung, coenaculum) steht, wie die Muhammedaner vorgeben, sondern im Innern des Zionsberges zu suchen. Hier waren dieselben, nach dem, was sich aus den verschiedenen alttestamentlichen Notizen ergiebt, in der Art im (Kalkstein-) Felsen ausgehauen, dass jeder König eine besondere Grabkammer hatte, die verschiedenen Kammern aber ein Ganzes bildeten, welches, da nach dem Zeugniss der heiligen Schrift zehn Könige David, Salomo, Rehabeam, Abia, Assa, Josaphat, Ahasja, Amazia, Jotham und Josias (?) sowie der Hohepriester Jojada dort bestattet sind, einen beträchtlichen Umfang haben musste, und zu welchem ein Gang führte, der allem Vermuthen nach eine im Ganzen horizontale Lage hatte. Das in späterer Zeit durch Herodes den Grossen prachtvoll aufgebaute Portal dieses Gauges hat sich der noch vorhandenen sogenannten Quelle Siloah schräg gegenüber am südöstlichen Abhange des Zionsberges, am Ausgange der von Josephus als Tyropoeon bezeichneten, zur Zeit mit tiefem Schutte ausgefüllten Schlucht hefunden, welche zwischen dem genannten Berge und dem des Tempels (Moria) von Süden nach Norden abfällt.

Das Stringente des für diese Ansetzung des Einganges der Königsgräber geführten Beweises liegt darin, dass die Beschreibung, welche Nehemias Cap. 3. von dem Wiederaufbau der Mauern Jerusalems giebt, bei welcher Vers 16. die "Gräber Davids", als in der Nähe der "von der Stadt Davids herabführenden Stufen gelegen" (V. 15.), erwähnt werden, sowie die Schilderung desselhen von dem Umzuge zweier einander entgegengehenden, im Tempel zusammentreffenden Dankchöre auf den Mauern Jerusalems (Cap. 12, 31—40.) mit den anerkanntermassen noch vorbandenen Oertlichkeiten in der Art zusammen-

trifft, dass der Eingang an der bezeichneten Stelle sich befunden haben muss, und eben dieser Beweis ist vorher von Niemandem auch nur angedeutet worden.

Das Ergebniss der biblischen Untersuchung hinsichtlich der Lage der Königsgräber wird nun aber auch durch eine nicht geringe Anzahl der gewichtigsten Zeugnisse seit der apostolischen Zeit bestätigt, und es ist von besonderer Wichtigkeit, dass nach einer vielfach für Fabel erklärten, aber sichtbar geschichtlichen Grund habenden Erzählung, welche sich in dem Reisewerke des Rabbi Benjamin von Tudela findet - er reiste von 1160-1173 - der Eingang zu jenen Gräbern von einem Maurer beim Steineausbrechen aus der alten Zionsmauer, deren Gang noch jetzt zu erkennen ist, zufällig wieder aufgefunden worden ist. Diesen Zeugnissen können noch zwei inzwischen mir bekannt gewordene hinzugefügt werden. Es führt nämlich Theodoret zu I Kön. 2, 10. als eine Bemerkung des Josephus (die ich bis jetzt nicht bei diesem habe auffinden können) an, "dass das Grabdenkmal — es ist jedenfalls der oben erwähnte Portalaufbau Herodes d. Gr. gemeint - nach der Seite von Silanh hin (παρά την Σιλοάμ) sich befinde, eine höhlenähnliche Gestalt habe, und königlichen Luxus kundgebe"; und noch auf dem Plane des Venetianer Marino Sanuto († 1329), welchen auch Titus Tobler in seiner Planographie von Jerusalem, Gotha 1857. S. 6., aufgenommen hat, ist der Eingang zu den Königsgräbern fast genau an derselben Stelle angemerkt, wo derselbe von mir auf dem der Erklärung der Bücher der Könige beigegebenen Plane verzeichnet ist.

Meine Abhandlung über die Königsgräber ist von dem preussischen Licentiaten Kraft, welchem das Glück zu Theil geworden, auf Kosten seiner Regierung Jerusalem zu besuchen, in dessen "Topographie von Jerusalem, Bonn 1846" nebenher erwähnt, dabei aber im Contexte dieser Schrift vollständig und ohne erhebliche eigene Zuthat benutzt worden. Hiernach konnte Raoul Rochette in seinen Observations aur les tombeaux des Rois à Jérusalem (Revue archéolog. 1852. I, 22 ff.) - deren völlig auf die meinigen hinauskommende Ergebnisse im "Auslande" 1852. Nr. 112. als etwas ganz Neues angekündigt wurden --- indem er meine Schrift nicht selbst eingesehen hatte, die von mir gegebenen Nachweise als die des Herrn Kraft ansehen, und diesem das Lob glücklicher Combination und der Aufstellung und Begründung einer neuen und wichtigen Ansicht spenden. Ich habe hierüber bis jetzt öffentlich nichts bemerkt, und bin zufrieden gewesen, dass Autoritäten wie R. Rochette und Quatremère (Mémoire sur le monument, qui, à Jérusalem, est appellé Les tombeaux des Rois und Additions au mémoire sur les tombeaux des Rois a. a. O. p. 92. 157.) die von mir aufgestellte Ansicht bestätigt haben.

Es hat dieselbe nun aber durch das, was seit dem Erschei-

nen meiner Abhandlung von neueren Reisenden bemerkt und beigebracht worden ist, noch weitere Bestätigung gefunden, und es können hiernach mehrere Wege angegeben werden, auf welchen man in die Königsgräber gelangen könnte.

Die erste auf meine Abhandlung der Zeit nach folgende nicht unwichtige Notiz findet sich in G. Williams the holy city, Lond. p. 421. Hier heisst es: "What the Mahomedanians have to shew no Christian knows, but the Sheik of the Tomb of David — en Nebi Dâûd — does certainly profess to be the guardian of a chamber below ground, which is worth seeing", und es dürfte das below ground, wie sich weiter hin ergeben wird, wohl von einer ungleich tiefer gelegenen Localität, als die S. 496 erwähnte zu verstehen sein.

Der in seinem Ancient Jerusalem A new investigation into the history, topography and plan of the city, environs and temple. Cambridge 1855. ausführlich auf den Gegenstand eingehende Joseph Francis Thrupp (M. A. vicar of Barrington and late fellow of Trinity College, Cambridge), welcher mein "Vorexilisches Jerusalem und dessen Tempel" (s. Anhang zu den Büchern der Könige), wiewohl er dessen keine Erwähnung Chut, um desswillen in den Händen gehabt haben muss, weil er die von mir dort gegebene völlig eigenthümliche Darstellung einer der aus Erz gegossenen Tempeleingungssäulen mit offenbar absichtlichen kleinen Veränderungen sich angeeignet hat, ist bei der Bestimmung der Lage der Königsgräber auf einen Abweg gerathen, der von mir hereits a. a. O. S. 16. §. 8. als solcher erwiesen worden ist. Er schreibt bei Besprechung der S. 496 erwähnten Beschreibung des Nehemias p. 160.: We are next brought to the place over against the sepulchres of David (Neh. 3, 16.) and we are thus led to seek these sepulchres across the valley in the western declivity of the temple-hill. As they were undoubtedly of considerable extent, they must necessarily have run beneath the outercourt of the temple. And this conclusion is confirmed by a remarkable passage in the prophecy of Ezekiel (43, 7. 8.). It can only be the sepulchres of David and his successors to which Ezekiel here aludes, it can only have been these which, as he describes, were divided from God's house by a single wall. We might be tempted to think of the tombs of Manasseh and Amon; but these were gardentombs, and therefore probably isolated. It will be shewn herafter that the outercourt of the temple was not regarded as consecrated ground; and the language of Ezekiel thus compels us to suppose that the royal sepulchres extended beneath the temple-hill as far as the limit of the inner sanctuary or sacred enclosure. And would the ground be thoroughly explored beneath the south-western part of the Haram, there no doubt at the present day the sepulchres might still be found.

Diese ganze so zuversichtlich hingestellte Hypothese wird schon durch die Erinnerung über den Haufen geworfen, dass David und dessen Nachfolger in dem Theile der Stadt bestattet worden aind, welcher "Davidsstadt" benannt ward.

Von besonderer Erheblichkeit ist das, was von dem jüdischen Dr. med. Ludwig August Frankl zu Wien in seinem "Nach Jerusalem" Leipzig 1858, beigebracht worden ist. Denn während sich aus seiner Beschreibung des angeblichen Davidgrabes S. 190., in welches er durch besondere Begünstigung des Pascha von Jerusalem gelangte, nachdem dasselbe jüngst von dem Herzoge von Brabant und dem Erzherzoge Max besucht worden war, klar ergiebt, dass das von ibm Gesehene dasselbe sei, was schon von Felix Faber und Quaresmius (s. Königsgräber S. 48 ff.) beschrieben worden, sind zunächst die von ihm beigebrachten zwei jüdischen Legenden "der Dolch" S. 194. und "die fromme Wäscherin" S. 196. für die fragliche Oertlichkeit sehr bedeutsam. Die erste Legende nämlich setzt voraus, dass Davids Grab wirklich im Bereiche der Moschee en-Nebi Daud sich befinde, und dass man in dasselbe durch eine mit einem Rande umgebene Oeffnung binabblicken könne; eine Oeffnung, welche gross genug ist, um einen Mann durch dieselbe an einem Seile hinabzulassen. Nach der andern Legende aber ist dieselbe Gruft durch eine unterirdische Pforte zugänglich, und man kann aus derselben durch lange, unterirdische Gänge nahe bei der Zioussynagoge herausgelangen. Hiermit trifft nun in merkwürdiger Weise zusammen, was Dr. Frankl S. 122 ff. berichtet hat. Er erzählt dort von einem Besuche in dem auf Zion gelegenen Garten des inzwischen verstorbenen spanischen Juden Don Jose Perez. Die Lage dieses Gartens ist deutlich angegeben, denn er sagt, dass er von Ausserzion her durch das Zionsthor herein abwärts durch wüste, verödete Schutthaufen an die kleine Pforte einer gemauerten Garteneinfassung und durch jene Pforte zu einem Hause auf der unebenen Höhe gelangt sei, bei welchem eine der fünf Palmen, die in Jerusalem vorhanden seien, sich befinde, und schreibt weiterhin: "ein Theil des Gartens ist von der Stadtmauer umgeben, neben der in einer Versenkung riesige Cactus 1) wuchern. Wir gingen über die Stadtmauer" - also, wenn obige Wegangabe richtig ist, nach Ansserzion - "wo uns hinter den Schiessscharten Stufen auf- und Stufen niederführten. Tiefer hinab, in den Felsen hinein, unter der Stadtmaner, machte uns Don Perez auf eine Ausmauerung aufmerksam, in der einer judischen Ueberlieferung zu Folge Nachmanides Rambam" - ein Rabbi des 13. Jahrhunderts - ,, als er nach Jerusalem kam, Gottesdienst gehalten

<sup>1)</sup> Cactusgebüsche sind auf dem später zu erwähnenden Plane von Barklay an der südöstlichen Zionsmauer angemerkt.

haben soll. Sollte nun hier nicht die Vermuthung nahe liegen, dass in der Nähe eben dieses Ortes (die älteste unter den nuch jetzt vorhandenen jüdischen Synagogen kann gar nicht weit von demselben entfernt sein), der aus der zweiten Legende sich ergebende verborgene Ausgang der Königsgräber sich befinde, und dass der erwähnte Gottesdienst auf Grund traditioneller Kunde davon eben dort abgehalten worden sei?

Mit der aus der ersten von Frankl mitgetheilten Legende sich ergebenden Beschaffenheit der Oertlichkeit stimmt in überraschender Weise überein, was Mislin, infulirter Abt von St. Maria von Deg in Ungarn und Canonicus der Kathedrale zu Grosswardein, in Les saints lieux. Paris 1858. T. II. p. 360. schreibt: J'ai demandé aux Turcs qui nous accompagnaient s'il n'était pas permis de descendre dans le sépulcre de David. Ils ont répondu que cela n'était permis à personne, pas même aux mahométans, qu'il est toujours fermé; qu'on n'enlève la pierre, qui en bouche l'entrée qu'une fois par an, pour jeter dans le sépulcre les présents, que le Sultan envoie de Constantinople et qui consistent ordinairement en tapis richement brodés; qu'ordinairement il n'en envoie qu'un ou deux, mais que cette année il en a envoyé six magnifiques: qu'il arrive toujours de grands malheurs à ceux, qui en approchent; qu'un ouvrier trop curieux, qui travaillait à des réparations extérieures il y a pen d'années, ayant relevé la pierre pour regarder ce qu'il y avait dessous, est devenu aveugle. Diess erfuhr Mislin bei seiner ersten vor 1855. gethanen Reise. Am 1. April 1855. besuchte er das (angebliche) Grab in Begleitung des Kiamil Pascha. Br bezeichnet den Ort als Krypte des Conaculums (s. S. 496. u. Königsgräber S. 41 ff. insbes. S. 44.) als einen niedrigen gewölbten Raum, zu welchem man auf 6 bis 8 Stufen gelange, und giebt an, dass der bezügliche Sarkophug (es ist ihm erlaubt worden, die Decken desselben aufzuheben) ungefähr 7 Fuss hoch und 14 Fuss lang aus unpolirtem grauen Marmor gefertigt sei, und in der Mitte der Vorderseite ein Medaillon von dunklerer Farbe trage. In der Meinung nun, dass die oben bemerkten Aussagen seiner früheren türkischen Begleiter auf diesen Ort sich bezogen haben - er hätte wohl inne werden können, dass jene Aussagen zu dieser Localität nicht passen - fügt er hinzu: Certainement rien n'y rappelle l'antiquité. Pour conserver quelque crédit à ce tombenu, les musulmans font bien de le soustraire à tous les regards. Es lässt sich aber eben aus dem Zusammentreffen jener Aussagen mit dem, was sich aus der jüdischen Legende über die Beschaffenheit der Oertlichkeit ergiebt, fast mit Sicherheit schliessen, dass die Türken sich wirklich im Besitze der Königsgräber, welche ziemlich tief unter der Moschee en-Nebi Daûd liegen müssen, sich befinden, um dieselben aber desto sicherer neugierigen Forscherblicken zu entziehen, die unter der alten Zionskirche gelegene Krypte für das, nur einzelnen Auserwählten zu zeigende, Grab Davids ausgeben 1).

Diese Vermuthung wird zur Gewissheit, da sich in A Handbook for travellers in Syria and Palestine. London 1858. p. 142. §. 48. "Tomb of David" (p. 144.) die Bemerkung findet: the gardians of the moskee say the real tomb is underneath.

Hierzu kommt endlich eine Bemerkung, welche Titus Tobler (dritte Wanderung nach Palästina im Jahre 1857. Gotha 1859. S. 338.) gemacht hat. Daselbst ist zu lesen: "Die Mauer, ' welche den sehr angenehmen Garten" -- des bischöflichen Schulhauses der Anglicaner, zweihundert Schritte südwestlich von Bn-Nebi Daud - "vom Begräbnissplatze scheidet, unterbricht für einen Augenblick die Verfolgung der Felswund. Hier gelangen wir denn an dieser zu einer alten, oben eine Felsencisterne deckenden, und südlich neben einer andern Cisteppe gelegenen Felsentreppe von 18 Stufen, die Ost-West hinabsteigt. Diese Stufen, etwas grob ausgehauen, sind 4 Fuss lang, 9" hoch, 11" breit. Wohin die Treppe, die sich in den Schutt verliert, führen mag, weiss Niemand, man untersuchte sie noch nie bis ans Ende" - die Engländer haben an diesem Orte nach Tobler's Bemerkung völlig freie Hand! - "die Treppe führte, soviel sich nach dem jetzigen Stande der" (topogruphischen) "Kenntnisse vermuthen lässt, ausser der Stadt hinaus. Uebrigens kann sie nie eine gangbare" (!) "gewesen sein, weil sie sonst abgetreten wäre, und dafür zeugt auch die rohe Arbeit."

Sobald ich diess gelesen hatte, schrieb ich, da die Treppe gerade in der Gegend gelegen ist, von welcher aus ich in der Abhandlung über die Königsgräber vorgeschlagen hatte, die Untersuchung in Angriff zu nehmen, unter Hinweis auf diese Abhandlung an Dr. Tobler. Zu meiner Freude las ich in seiner Antwort: "Auch nach meinen Untersuchungen ergiebt sich, dass der Eingang in die Königsgräber auf Zion (Aussenzion) und zwar an dem Südosthange, gesucht werden müsse." Fährt derselbe nun auch fort: "Die von mir beschriebene Felsentreppe nördlich des anglicanischen Friedhofes führt höchst wahrscheinlich nicht in die fraglichen Gräber": so fragt es sich doch noch, ob dieselbe nicht tiefer unten wieder die Wendung nach Ost nimmt, und der von Tobler selbst bemerkte Umstand, dass dieselbe nicht abgetreten ist, und darum keine gangbare gewesen sein kann, dürfte der Annahme, dass dieselbe zu einem nur selten

<sup>1)</sup> Es ist übrigens auch die Lebereinstimmung bemerkenswerth, in welcher die Aeusserung der türkischen Begleiter des Abtes: qu'il arrive toujours de grands malheurs etc. mit dem Inhalte der ersten unter den jüdischen Legenden steht, nach welchem die drei Ersten, welche in die Grust hinabgelasses werden, ums Leben kommen.

betretenen Orte führte, weit günstiger sein, als der von Beaumont I, 308 ff. angeführten, dass man es hier mit "den" bei Nebemias erwähnten, "von der Stadt Davids herabführenden Stufen," die jedenfalls ein öffentlicher Weg waren, zu thun habe, sowie ja übrigens "die rohe Arbeit" (und die beträchtliche Höhe der einzelnen Stufen) auf ein hohes Alter schliessen lässt.

Darüber nun, dass die königlichen Grabstätten noch jetzt, und zum Theil wohl sogar unberührt (R. Rochette: Ils y dans la montagne de Sion — sont encore cachés, si non intacts) noch vorhanden sind, kann kein Zweifel sein. Weder die erste noch die zweite Zerstörung Jerusalems kann diese Stätte vernichtet haben, indem Josephus ihr Nochvorhandensein zu seiner Zeit bezeugt; die beiden Einzigen, welche nach dem Zeugnisse dieses Schriftstellers in dieselbe eingedrungen sind, der Hohepriester Johannes Hyrcanus und Herodes der Gr., sind nicht bis zu den eigentlichen Grabkammern θήκαι, 1. (3.) gelangt, indem diese "unter der Erde durch mechanische Vorrichtung (μηχανικώς) so verborgen waren, dass die in das Denkmal (τὸ μνημα) Eintretenden nichts davon gewahr werden konnten"; im 12. Jahrhunderte sind sie noch vorhanden gewesen nach der Erzählung des oben erwähnten Rabbi, und an einen Einsturz im Innern kann schon nach der Beschaffenheit des Kalkfelsens überhaupt, noch weniger aber um deswillen gedacht werden, weil die sehr beträchtlichen Aushöhlungen eines Steinbruches, dessen Gänge unter einem grossen Theile der nördlichen Stadt sich hinziehen, und welcher erst in der neuesten Zeit mehrfältig besucht worden ist - er hat allem Vermuthen nach die Steine zum Baue des ersten Tempels aus der nächsten Nähe geliefert wie für die Ewigkeit gegründet noch völlig feststehen.

Auf die Frage, wie man in diese Grabstätten gelangen könute, ist Dieses zu antworten.

Würde von der türkischen Regierung Aufgrabung des Tyropöon verstatttet, so würde man am Ausgange desselben zwar jedenfalls das  $\mu\nu\tilde{\eta}\mu\alpha$  des Herodes, wenn auch in Trümmern, auffinden, aber wegen der eben erwähnten absichtlichen Verbergung der eigentlichen Grabkammer vermuthlich nicht weiter als Hyrkanus und Herodes kommen. Sicherer würde man auf dem Wege zum Ziele gelangen, den ich bereits am Schlusse meiner Abhandlung in Vorschlag gebracht habe, wenn man nämlich versuchte, von oben oder von der Seite her in die Grabstätten zu gelangen. Dieser Versuch könnte in der Art gemacht werden, dass von da, wo die von Dr. Tobler erwähnte Treppe endet, in das Innere des Zion in der Richtung nach Nebi Dâûd ein schräg abwärts gehender Stollen allmälig ausgearbeitet würde, durch welchen man allem Vermuthen nach auf eine oder die andere der Kammern stossen würde. Diese Arbeit könnte, da die Engländer da, wo die Treppe liegt, freie Hand haben, ungestört, und, weil

unterirdisch, unbemerkt vorgenommen und das ausgebrochene Gestein zu Baulichkeiten verwendet werden. Gleichzeitig wäre jedoch zu untersuchen, ob nicht die von Dr. Frankl erwähnte Ausmauerung im Felsen unter der Stadtmauer den Verschluss eines besonderen gebeimen Ausganges aus den Grabstätten bilde.

Dass dieselben ausser dem öffentlichen Zugange im Tyropöon einen nur für die Glieder des Königshauses bestimmten Zugang von oben herab auf einer Treppe gehabt haben werden, ist überaus wahrscheinlich, und nach dem, was von Mislin beigebracht worden ist, befinden sich die Türken im Besitze dieser Treppe, es könnte sich daher auch fragen, ob nicht durch Erkaufung der Willfährigkeit des zum Wächter der Moschee gesetzten Scheik

zum Ziele zu gelangen wäre.

In jedem Falle aber würde auch die blosse genauere Untersuchung des Sud- und Ostabhangs des Zion nicht erfolglos bleiben; denn der König Hiskias ist nach 2 Chron. 32, 33. an dem Aufwege der Gräber der Kinder Davids d. i. an dem Wege der bei diesen Gräbern emporführt, und Usias nach 2 Chron. 26, 23. "bei seinen Vätern im Acker der Begräbnissstätte, welche für die Könige bestimmt war," also jedenfalls auch ausserhalb dieser Stätte begraben worden, und von den Königen Joram und Joas ist 2 Chron. 21, 20 u. 24, 25. ausdrücklich angegeben, dass sie zwar in der "Davidsstadt", aber nicht unter den übrigen Königen bestattet worden seien. Nun sind aber auf dem, hinsichtlich der topographischen Darstellung nach Robinson's Urtheile unter allen genauesten, Plane J. T. Barklay's (Jerusalem and environs. Philadelphia 1856) am Südabhange des Zion Tombs angemerkt, die auf keinem andern Plane sich vorfinden, sowie hier (wie auf andern Plänen) eine Stelle des Südostabhanges mit Jewish cemetery bezeichnet, ausserdem aber angegeben ist, dass an eben diesem Abhange bis zur gegenüber liegenden Seite des Ophelvorsprunges (der südliche Abhang des Tempelberges) Fields of grain, figs, olives etc. sich hinziehen, und es lässt sich daher wohl annehmen, dass an dem Ostubhange des Zion, um den es sich voruehmlich handelt, und für welchen schon die dasige Anlegung eines jüdischen, jetzt wie es scheint nicht mehr benutzten Begräbnissplatzes, bedeutungsvoll ist, Nachforschung ziemlich unbemerkt werde angestellt werden können. Hierbei verdient unstreitig das alle Beachtung, was der genannte (amerikanische Missionär) Barklay in the City of the great king etc. Philadelphia 1857. p. 215. bemerkt hat. Nachdem er berichtet hat, dass es seiner Tochter vergönnt gewesen, das traditionelle Davidsgrab zu besuchen (die Beschreibung sowohl als die beigegebene Abbildung beweisen, dass dieselbe an keinen andern Ort geführt worden ist, als in den, welchen Mislin, Frankl u. s. w. gesehen haben) fährt er fort: A candid review of all the facts of the case constrains me to abandon the view I once

entertained as to the genuiness of the site and brings me confidently to the conclusion, that the Tomb of David is several hunderd yards east of the traditional locality 1). It is not even positively known, that there are such extensive and well executed excavations at the traditional site as would at all justify the tradition — even were all other matters more strictly in accordance with the demands of the case. There are several other small but quite well executed sepulchres as also several natural caverns a short distance below Nebi David and it is not at all improbable that the tomb now claimed to be David's is indeed a royal sepulchre, but the property of one of the leprous or dishonored kings instead of that of the great prophet — king of Israel. (In der letzteren Vermuthung dürfte er sich jedoch nach der Aeusserung Mislin's über den Mangel aller Spuren des Alterthums bedeutend irren.)

Uebrigens kann ich nicht unerwährt lassen, dass man sich wohl auch von einer genauen Durchforschung des Ophelrückens und namentlich des Gartens der Aksa, die bis jetzt soviel ich weiss noch Niemand angestellt hat, einige Ausbeute versprechen könnte, indem ich zu 2 Kön. 21, 18. nachgewiesen habe, dass der König Manasse vermuthlich darum, weil das Erbbegräbniss des Zion keinen Raum mehr darbot, diesem gegenüber im Festungsgraben des Ophel ein neues angelegt hat, in welchem ausser ihm selbst sein Sohn Amon und möglicher Weise auch Josia und Jojakim (s. zu 2 Kön. 21, 26. 23, 30. 24, 6.) bestattet worden sind.

<sup>1)</sup> Wenn er diess von dem (früher) öffentlichen Zugange verstanden wissen will, so ist sein Schluss richtig; allein wie schon bemerkt, birgt die traditionelle Localität allem Vermuthen nach den für die Könige reservirten Privatzugang der von oben berabführenden Treppe.

## Eine malayalische Romanze.

Von

#### Dr. G. Gundert.

Der ungeschriebenen Poesie indischer Völker bat man bis jetz kaum einige Aufmerksamkeit gewidmet, von dem drawidischen Volkagesang ist vollends nur wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen. Hört man doch in Indien selbst vielfach die Behauptung, dass das eigentliche Dichten ausgestorben sei, dass das Volk nur in den Werken der alten grossen Dichter lebe, und alles neuere Versemachen auf Bearbeitungen der von ihnen überlieferten Stoffe, auf geistlose Nachahmungen ihrer Formen Man übersieht dabei, dass neben der Kunstsich beschränke. dichtung, die freilich sehr an den alten Mustern klebt, der Volksgesang seinen Platz behauptet und immer behauptet hat. Unendlich viel wird überall gesungen von Bootsleuten und Fischern, von Palankinträgern und Tagelöhnern, von den Weibern beim Pflanzen und Ernten des Reises, von Leuten jeder Kaste und jedes Alters. Vieles ist improvisirt, Anderes erbt sich von Geschlecht zu Geschlecht fort, niemand schreibt es nieder. Namentlich werden in Malabar viele Lieder gesungen, welche sich auf historische Begebenheiten beziehen. Dazu gehört z. B. das Lied vom Tschåliam Fort (bei Wêpûr), welches der Samûri von Calicut in Verbindung mit andern Fürsten (1571) nach hartnäckiger Vertheidigung einnahm und zerstörte; die erste Capitulation, zu der die Portugiesen in Indien gezwungen worden sind. Sodann das Leben des grossen Seeräuberkönigs Cugnáli (jung Ali) von Côtakal (südl. von Wadagara), dessen Feste im Jahre 1599 von den Portugiesen im Bunde mit Naverfürsten erstürmt wurde. Bruchstücke dieser Lieder kann man noch auf den Gewässeru der Küste singen hören, schriftlich sind sie kaum vorhanden. Sie zeichnen sich durch grosse Volksthümlichkeit aus und üben bedeutende Macht über die Gemüther der Ungebildeten, während die Vornehmen sie mitleidig belächeln. Doch haben auch Nayer sich in dieser Dichtungsweise ausgezeichnet, unter den Neuern besonders der Tatscholi Kuruppu, dessen Lieder in Jedermanus Munde sind. Derselbe hat vor etwa 60 Jahren im Kadattuwei

naqu (hinter Mahe) gelebt; in einigen Liedern persisiirt er schon die neue Herrschaft der Engländer (seit 1792). Als eine Probe dieser Romanzen, wenn man ihnen den Namen geben will (das Volk heisst sie einfach patu, Gesang), folgt hier das Lied von Kelappan, das aus dem Munde etlicher Malayalen niedergeschrieben worden ist.

Die Form desselben ist ganz ungekünstelt, die Sprache so einfach als möglich. Im Ausdruck findet sich nur wenig Wechsel, die herkömmtichen Rangunterschiede werden so genau beobachtet, wie in der Sprache des gewöhnlichen Lebens. Sanskritworte kommen nur in der Form vor, welche die Aussprache der Ungebildeten ihnen giebt (z. B. kerandam für grantham, varattanam für vartamanam, inam für indriyam). Das Versmaass ist sehr ungebunden. In der Erzählung werden alle Sprünge vermieden, der Fortschritt bewerkstelligt sich langsam, damit der Hörer ja immer orientirt bleibe. Dennoch lässt sich in der Wahl des Stoffes, wie in seiner Behandlung, der geborene Dichter nicht verkennen. Sollte der geduldige Leser ein anderes Urtheil fällen, so schiebe er lieber den Fehler auf die unvollkommene, fast wörtliche Nachbildung, welche hiemit geboten wird.

Dieses Lied ist vor andern zur Probe gewählt worden, weil es so ziemlich den ganzen Umfang des eigenthümlichen Nayerlebens schildert, wie es vor etwa 100-200 Jahren im alten Kêrala blühte. Die Nåver (Nåvaka) sind die alten Grundbesitzer des Landes, zugleich die Kriegerkaste in den kleinen Feudalstaaten Malabars. Ihre innige Verbindung mit der Hierarchie der Brahmanen ist bekannt. Weitaus die meisten Brahmanen des Landes unterhalten mehr oder minder feste Verbindungen mit Nayerweibern, da nur der älteste Sohn als Erbe des Familienguts eine Ehe mit einer Brahmanentochter eingehen darf. Die Näyermädchen kommen natürlich nicht ins brahmanische Haus, sondern empfangen Besuche von ihren Liebhabern im Hause ihrer Mutter, ihre Kinder sind Nayer. In Polge dieser Wirthschaft ist bei den Nayern die Neffenbeerbung (marumacka-tayam) eingeführt. Sie ist in vielen andern Kasten gesetzlich geworden, ja sogar die muhammedanischen Kolonisten (Tschonagas oder Mapillas) haben sie sich aufdringen lassen. Die Nävertochter bleibt, auch wenn sie einen Nayer heirathet, gewöhnlich in ihrem Erbgut, und ihre Kinder sehen den Oheim als das Haupt der Familie (karanavan) an. Die mannigfachen Verhältnisse, die sich aus diesem Grundzug des Naverlebens ergeben, finden sich nun im vorliegenden Liede skizzirt oder doch angedeutet. Wir sehen, wie eine solche Verbindung geschlossen wird, in Kelappan's Bewerbung um Kunki, das Leben einer Nayerin, wenn sie beim Manne wohnt, ohne doch den Zug zum Familienhaus verschmersen zu können, in den Auftritten mit Kelappan's Schwester; das Heranwachsen der Kinder und ihre Abhängigkeit vom Opkel in

Willu und Dairu, welcher letztere zugleich die Rolle des friedlichen, zur Wissenschaft hinneigenden Nayers übernimmt, während sein Bruder, der waffengeübte Kelappan, uns das Ideal des ehrliebenden, achnellbesonnenen, kühn dreinschlagenden Nåyerjünglings vorführt, der in innigster Herzensfreundschaft mit seinem Kannan lebt, durch seine Wagnisse zur Selbstverbannung genöthigt, in den Dienst eines Radscha tritt, aber die Anhänglichkeit ans Mutterhaus nie überwindet, zufrieden, wenn er endlich darin sterben kann. Sein Schwager dagegen, der grimme Wâlu, bietet das Bild des landgierigen, unversöhnlichen Baronen, wie sein Onkel, der Nambi Kanaran, den durch Erfahrung gewitzigten friedfertigen alten Ritter vorstellt. Ueber beiden Grossen ragt der verehrte, doch wenig vermögende Radscha des Ländchens, dessen Verkehr mit seinen Nägern und Brahmapendienern uns offen vorliegt. Dabei werfen wir einen Blick auf das frühere Verhältniss der Nåyer zu dem fremden, doch eingebürgerten Element der muhammedanischen Kolonisten, ehe es durch die Eroberungen der Maisurfürsten und deren Folgen verhittert worden ist. Wir belauschen sie alle in ihrem häuslichen Kreise und in den Beschäftigungen des Friedens, sehen sie in der Aufregung der Leidenschaft und im blutigen Zusammenstoss, und begleiten sie in den Tod, den Sûpi (Jusuf) bis er unter Recitation von Koranversen auf den Kirchhof getragen wird, den Kelappan bis zur Verbrennung in der südlichen Ecke des Gartens, von wo die Gebeine in das heilige Aschenfeld von Tirunelli getragen werden.

Ein Kärtchen möge die Lage der Hauptorte andeuten, welche im Lied erwähnt werden.



### Kêlappan vom Garten 1).

Dairu vom Garten, der junge Knabe, - Willu, das Kind von der Felsenfurth, beide gingen zur Schule zum Schreiben 2). Wie sie so auf dem Boden schrieben, stritten sie einmal wegen des Raumes. Dairu vom Garten, der junge Knabe, gibt dem Willa eine Ohrfeige. Weinend erhebt sich der Kleine vom Boden, gebet binaus und wandelt weiter, hin zu der Felsenfurth, versteht sich. Fragt der Gebieter der Felsenfurth, Wâlu, der grimmige Asuran3) alsbald: "Kind von der Felsenfurth, mein Willu, warum weinest du denn, mein Junge?" Darauf sagt ihm der junge Willu: "Herr von der Felsenfurth, mein Oheim 1), Dairu vom Garten, der junge Knabe, hat mir eine Ohrseige gegeben; seine fünf Finger schwellen am Backen, immer noch brennen sie mich, mein Oheim." -Alsbald sagt ihm der junge Wâlu: "Kind von der Felsenforth, mein Willu, die vom Garten Kelappan und Dairu, haben mir neune, nicht eins nur gethan's); neune bereits habe ich ihnen vergeben. Wenn ich kann, so werde ich, mein Willu. einmal dieses von ihnen schon fordern. Du aber musst nicht weinen, mein Willu." Und er tröstet ihn mit seinem Zuspruch.

Dairu vom Garten, der junge Knabe, schreibt nicht weiter, auch er erhebt sich, geht nach Blumeck in Edatscheri. Sagt der Nambi<sup>6</sup>) Kanaran von Blumeck: "Dairu vom Garten, mein junger Erbe, warum kommst du, statt weiter zu schreiben? Warum trübt sich dein glattes Gesichtchen? Sonst war's wie eine reife Areka?), jetzt ist es zu einem Topfe geschwollen. Hat dich der Lehrer geschlagen, mein Junge?" — Wie er es hört, der junge Dairu, gibt er zur Antwort, Dairu, der traute: "Nein, nicht hat mich der Lehrer geschlagen." Wiederum fragt ihn der alte Nambi: "Warum weinest du denn, mein Junge?" Darauf erwiedert der junge Dairu: "Höre und merke, mein junger Oheim:

Kêļu, Kêļan, Kêļappan sind die üblichen Formen des Namens Kéraļa, wie sie schon im Kelebuthras der Klassiker angedeutet sind.

<sup>2)</sup> Da der Schulusterricht mit dem Schreiben im Sand anfängt, beisst die Schule gewöhnlich das Schreibzimmer, und aller gegebener Unterricht "Schreiben".

<sup>3)</sup> Påra-kadawu, die Felsenfurth, steht unter einem Baron der Klasse der Walunnon, "Gebieter", woraus die Benennung Walu (Walu) abgekürzt ist. Im Liede heisst er Asuran wegen seines unbarmherzigen Sinnes,

<sup>4)</sup> Ammômman, Mutterbruder, auch Kâranawan "Familienbaupt" genaant.

<sup>5)</sup> Eines onnu, neun, onpadu (10-1), wegen gleichen Anlauts gern verbunden.

<sup>6)</sup> Der alte Kanûran (Karunâkara), ein Nambi oder Halbbrahmane, ist Herr der Grafschaft Édatschêri "Mittelmarkt", zu welcher die Häuser Blumeck (pûckôdu) und Garten (tôţtam) gebören. Er wohnt in Blumeck, seine Schwester mit ihren zwei Söhnen, seinen Erben, im Garten.

<sup>7)</sup> Die reise Arekasrucht ("Adacka") mit schöner, gelber Farbe.

Willn, das Kind von der Felsenfurth, ging mit mir zusammen, mein liebster Obeim, hin in die Schule, um mit mir zu schreiben. Wegen des Raumes kam es zum Streite und wir stiessen uns um den Lernplatz. Da hab ich eine Ohrfeige gegeben Willu, dem Kinde von der Felsenfurth. Weinend ist er davon geganges." Alsbald sagt ihm der alte Nambi: "Dairu vom Garten, mein junger Erbe, musst du denn auch das Land umkehren")? Ist doch Wâlu, der Felsenfurth Herr, eurer älteren Schwester Gatte! Neune, nicht Bins nur habt ihr gethan ihm. Lange schon lüstet es ihn, den Wâlu, nach Edetschêri's Palmenwipfeln. Edatschêri's Wall zu ersteigen und zu erobern, die schöne Grafschaft, trachtet der Wâlu schon viele Tage! Sage nur mir nichts von dieser Sache?)!"

Zu ihnen tritt der junge Kêlappan, hört es und fragt sogleich, der traute: "Liebster Oheim Kanaran vom Garten, warum
zürnt ihr denn mit dem Kleinen?" Und ihm erwiedert der alte
Nambi: "Kêlappan, junger vom Garten, so höre: Wâlu, der
grimmige Felsenfurthherr, eurer älteren Schwester Gatte, —
Neune, nicht Eins nur habt ibr gethan ihm, den gelüstet nach
Edatscheri, möchte herein in die schöne Grafschaft, trachtet darnach schon viele Tage. Nie hab' ich ihm eine Brücke geschlagen; Dairu hat jetzt sie übergeleget." Sagt alsbald der junge
Kêlappan: "Höret und merket es, liebster Oheim, zürnet doch
nicht mit meinem Bruder. Kommt durch uns etwas Ungeschicktes, soll durch uns auch die Hülfe sich finden."

Weiter spricht der junge Kêlappan: "Liebster Oheim, Kanaran von Blumeck, habt ihr geböret die Nachricht, mein Oheim? wie vom Citroneuteiche der Vetter, schwer erkrankt, sich so übel befindet? Alles ging, um die Kraukheit zu sehen; ich hab' ihn noch nicht besueht, mein Oheim!" — Alsbald sagt ihm der alte Nambi: "Trauter Kêlappan, du vom Garten, wenn der Felsenfurth grimmer Gebieter, Wâlu, der Steinerne, blutlosen Auges<sup>3</sup>), heute dir irgend begegnet, o Neffe, so zerstückt er dich, trauter Junge, wie der Ichneumon die Schlange veratücket. Welchen Weg gebest du denn, mein Junge? Gehst du entlang dem Påloyam-Reisfeld, eile hindurch und komme schuell wieder."

Sprieht der trante Kêlappan zum Freunde: "Kannan, von Edatscheri, mein Lieber, willst du nicht mit mir gehen, mein Kannan? Gürte dir auch das Messergehänge um", und der trante Kêlappan und Kannan gehen dahin in rüstigem Schritte über den Wall von Edatscheri, über der Grafschaft Gränse nach

<sup>1) = &</sup>quot;grosses Unheil anstiften."

<sup>2) = &</sup>quot;Lass mich aus dem Spiele,"

<sup>3) &</sup>quot;Blutloses Auge", sprichwörtlich für einen, der von Barmherzigkeit keine Anwandlung kennt.

<sup>4)</sup> Das Messergehäuge steht zogleich für Schiessbedarf und die übrige Ausrüstung. Unbewaffnet ging der Nåyer überhaupt nicht aus.

Nordwest in das Land von Kadattuveinadu 1). - Eilig schreiten die Jünglinge vorwärts, dort entlang dem Paloyam-Reinfeld,

auf dem langen, erhabenen Raine 2).

Sieht mit Augen der junge Kelappan, wie von dorten ein Haufe sich nahet. Und er fragt, der traute Kelappan: "Kannan von Edatscheri, mein Lieber, wer ist der Haufe, der dorther sich nahet?" Ihm erwiedert der junge Kannan: "Trauter Kelappan, du vom Garten; jener Haufe, der dorther sich nabet, ist der Felsenfurth grimmer Gebieter mit Adiôdi Kunkan von Schneckheim" 1). Sagt ihm drauf der traute Kêlappan: "Kannan von Edatscheri, mein Lieber, fürchtest du etwa dich vor dem Tode?" - "Tranter Kêlappan, du vom Garten, ich bin schon zum Sterben gerüstet". -Sagt ihm drauf der junge Kêlappan: "Kannan von Edatscheri, mein Lieber, höre und merke es, mein junger Kannan, wenn der Felsenfurth grimmer Gebieter, und Adiodi Kunkan von Schneckheim mit den 500 getreuen Leibwächtern 1) freundlich uns von dem Wege ausweichen, dann auch weichen wir ihnen vom Wege. Wenn sie die Hand zum Turban erheben, hebest du auch die Hand zum Turban. Lassen das Aufgeschürzte sie nieder, lässest du auch das Kleid sich senken 5). Ziehen sie aus dem Gehänge das Messer, dann ziehst du es auch aus dem Gehänge. Spannen sie etwa den Hahnen des Robres, spannest du alsbald auch den Laufen sie Brust gegen Brust herüber, werfen wir auch die Brust entgegen."

Wie sie noch redeten, kam's zur Begegnung. Wâlu, der grimmige Felsenfurthherr, mit den 500 getreuen Leibwächtern, wich vom Wege nicht aus, versteht sich. Kelappan wich auch nicht aus, versteht sich. Der vom Garten, der traute Kelappan und der treue Edatscheri Kannan - liefen gerade gegen die Sänfte des Gebieters der Felsenfurth. Walu fiel über den Rain ins Reisfeld. Sagt der Gebieter zur selben Stunde: "Du vom Garten, mein junger Kelappan, beinahe hätte von deinem Gehänge mir das Messer den Schenkel geschlitzet." Kelappan gibt auf der Stelle die Antwort: "Grimmer Waln der Felsenfurth, beinabe wäre das Schwert, das du schwingest, mir auf meinen Nacken gefallen." Sagt der Gebieter zur selben Stunde: "Du vom Garten, mein junger Kêlappan, ist zwischen uns denn kein Unter-

2) Gewöhnlich zieht sich durch die Reisselder ein Fusspfad dem Wasser entlang auf einem höheren Rain.

König von Kadattuweinådu gehört.
4) "500 Trahanten, Männer seines Reiches."
5) Das Kleid des Mannes wird oft aufgeschürzt zur Arbeit, øder wena er über Feld geht. Höflichkeit erfordert, es sinken zu lassen, wenn er einer bedeutenden Person begegnet.

<sup>1)</sup> Kadattuweinadu, "das Land des Passes". Kadattuweinadu, erstrecht sich zwischen den Flüssen von Mahe (eig. Mayy-ali "Tintenmundung") und Wadagara vom Meer bis an die Ghats.

<sup>3)</sup> Adiôdi, eine andere Nâyerklasse, zu welcher ursprünglich auch der

schied?" Kelappan giebt auf der Stelle die Antwort: "Grimmer Gebieter der Felsenfurth, und was ist denn der Unterschied, Waln? Seid ihr doch mein älterer Schwager! Wenn ihr der Sohn, den Wilyari gebar, seid, hat mich Ackamma geboren, mein Waļu! Euch auf der männerreichen Felsenfurth, mich beim Onkel im goldreichen Blumeck. Kann ich mit Gold doch Männer mir kaufen!" Sagt der Gebieter zur selben Stunde: "Kelappan, du vom Garten, mein Schwager, heute bist du nun so, Kêlappan! Neune, nicht Eins nur hast du gethan mir. Wohl ersteig ich den Wall Edatscheri's." Kelappan gibt auf der Stelle die Antwort: "Ihr Gebieter der Felsenfurth, seid ihr ja doch mein älterer Schwager! Kommt ihr wohl nach Edatscheri, werd' ich im Tempelhof Alatscheri euch ein Fest hereiten von Alt-Reis!). Kommt ihr so leicht nach Edatscheri, so gibts Pulver und Kugeln zu essen." - "Zucker ist in den Kugeln, Kelappan." - "Erst im Essen schmeckt er, Gebieter." - Sagt der Gebieter zur selben Stunde: "Sei's, wenn möglich, mein junger Kelappan!"

Damit schieden sie von einander. - Der vom Garten, der traute Kêlappan, ging nicht zu dem Citronenteiche, rechtsum schwenkt er und schreitet zurück nach Edatscheri Blumeck, versteht sich. Fragt zur Stunde der alte Nambi: "Du vom Garten, mein trauter Kêlappan, was hat sich Alles begeben, mein Junge?" Kêlappan giebt auf der Stelle die Antwort: "Liebster Oheim, Kanaran von Blumeck, höre und merke es, junger Oheim! Als ich mitten durch's Paloyam-Reisfeld, auf dem lungen erhabenen Raine, hinschritt zu dem Citronenteiche, kam der Felsenfurth grimmer Gebieter und Adiodi Kunkan von Schneckheim, mit 500 getreuen Leibwächtern, uns entgegen von jener Seite. Ich ging weiter von dieser Seite, bis wir dort auf einander stiessen. Walu wich nicht vom Wege, versteht sich, - ich auch wich nicht vom Wege, versteht sich. Brust auf Brust wir liefen zusammen. Waļu fiel von dem Rain ins Reisfeld. Dann gab's zwischen uns zornige Worte, denn wir sprachen von Haus und Ehre. Kurz der Felsenfurth grimmer Gebieter will Edatscheri's Wall ersteigen." - Auf der Stelle gibt Nambi zur Antwort: "Dairu vom Garten hat's angebahnet; gingst du, ihn vollends herauszusordern?" - "Er ist herausgefordert, mein Oheim. Walu kommt nun nach Edatscheri. Was ist zu thun, mein junger Oheim? Etwas Reis muss angeschafft werden. In Edatscheri, der schönen Grafschaft, ist ja von Reis jetzt nirgends Vorrath." Auf der Stelle gibt Nambi zur Antwort: "Trauter Kelappan, du vom Garten, Sûpi der Tschonagan 2) von dem Schlanghof, den ich

<sup>1)</sup> Altreis, mit besonderer Sorgfalt aufbewahrt, schickt sich allein fürs Mahl der Fürsten und Edelp.

<sup>2)</sup> Sûpi (Yûsuf) ist ein Tschônagan (Yavanaka), d. h. Muselman. Die Häuptlinge der Colonisten in Malabar hatten den Ehrentitel Mâpiila "Schwie-

von kleinauf herangezogen, gab ihm ja oft eine Hand voll Reises, stammt von unserem Edatscheri. Freilich hat er das Land verlassen, ist zur Felsenfurth hingezogen; dort hat er in der Felsenfurth-Stadt sieben Stück Kaufläden eröffnet, wäget Gold aus und wechselt Münzen, hat auch sonst noch allerlei Handel. Wenn zu dem Tschonagan du jetzt gingest, gäb er gewiss den nöthigen Reis mir."

Wie er es böret, der junge Kêlappan, geht er, zur Rechten und Linken begleitet!), zu der Felsenfurth rüstigen Schrittes. Sûpi, der Tschonagan von dem Schlanghof, hat dort auf dem herrlichen Markte sieben Stück Kaufläden eröffnet, wäget Gold aus und wechselt Münzen. Der vom Garten, der traute Kêlappan, gehet dorthin zum offenen Laden; Sûpi betet da auf der Matte. Doch der Tschonagan sieht ihn mit Augen, richtet sich auf von der Matte des Betens, geht zum trauten Kelappan vom Garten und ergreift und schüttelt die Hand ihm. An der Hand hat er bald ihn geführet, bietet ihm einen Dreifussschemel. Kelappan setzet sich auf den Schemel. Mit dem Betelgruss ihn bewirthend 2), sagt der Tschonagan zu ihm, der traute: "Trauter Kelappan, du vom Garten, dich zu sehen gelüstet schon lange mich. Dreimal schrieb ich dir schon ein Palmblatt, viemals bist du doch zu mir gekommen. Warum kommst du bei Sounenhitze?" - Sagt zu ihm darauf der junge Kêlappan: "Höre und merke es, Tschonagan, lieber, Walu, der Felsenfurth grimmer Gebieter, hat sich heute mit uns gezanket. Walu hat sich zum Kampfe gerüstet; dazu fehlt es uns nun am Reise. In der schönen Stadt Edatscheri ist jetzt nirgends von Reis ein Vorrath."

Sagt der Tschönagan auf der Stelle: "Junger Kelappan, de vom Garten, lass dich dieses nur nicht verdriessen." Alsbald sagt ihm der junge Kelappan: "Das allein branch ich, Tschönagan, lieber." Damit schieden sie von einander. Kelappun ging nach Blumeck, versteht sich.

Als am Morgen das Gras aufgehet 3), geht der Tschonngan Süpi von Schlanghof, bringt Lastträger in Eile zusammen, lässt sie den Reis in Strohbündel 4) packen. Wie sie am User die Bündel packen, sah's mit Augen der Felsenfurth Herr, und er sagt auf der Stelle, der Walu: "Kunkan von Schneckheim,

gersobn", daber heissen die syrischen Christen Nasrâni Mâpillas, die Juden Tschûda mâpillas, die Araber Tschônaga Mâpillas.

<sup>1)</sup> d. h. Er hat durch eine leichte Bewegung der Hand sich das Geleite seiner beiden Schutzgötter erbeten.

<sup>2)</sup> Besuchenden wird zum Gruss Betel (wett-ila, "das blosse Blatt") angeboten.

<sup>3)</sup> Stehender Ausdruck für "Sonnenaufgang".

<sup>4)</sup> Der Reis liegt im Magazin aufgeschültet und wird zum Verkauf in grosse Strohbundel von gleichem Maass gepackt; ein Lastträger nimmt zwei dieser "Uuda" auf den Kopf.

mein Mann des Geschäftes, zu wem wird man die Reisbündel tragen?" Sagt der Mann des Geschäftes: "'a ist für Kêlappan, den vom Garten." Wie er es höret, befiehlt jung Wâlu: "Kunkan von Schneckheim, mein Mann des Geschäftes, nimm alsbald in Beschlag die Reisbündel, bringe sie her und gib keines zurücke." Sogleich gehen sie, legen Beschlag auf alle Reisbündel und nehmen sie mit sich. Die Lastträger laufen in Eile zu dem Tschönagan Sûpi von Schlanghof und erzählen ihm, was gescheben. Wie er das höret, so geht er in Eile bin zu der Felsenfurth, versteht sich: "O ihr Gebieter der Felsenfurth, warum nehmet ihr denn meinen Reis weg? Seid ihr um etwas Reis verlegen, an der schönen Schwelle von Blumeck regnet es immer gar viel des Reises¹), bald wäre dort eine Düte gefüllet." Wie er es hört, der grimme Wâlu, da übermannet ihn gleich der lagrimm — und den Tschönagan hauet er nieder.

Wie jung Kêlappan höret die Nachricht, sagt er dem Oheim nichts, versteht sich, gebet zur Rechten und Linken begleitet, nach der Felsenfurth rüstigen Schrittes. Deren Gebieter sieht ihn mit Augen, wie er daher kommt, und sagt zur Stunde: "Kunkan von Schneckheim, mein Mann des Geschäftes, siehst du vom Garten Kelappan kommen? Lass ihn die Leiter nicht ersteigen!"2) Wie die Nayer die Worte vernehmen, halten sie Wacht an der Schwelle Leiter. Sagt zu ihnen der junge Kelappan: "Höret und merket es alle, ihr Nayer, wenn ihr mir aus dem Wege nicht weichet, mache ich euch meiner Klinge zur Speise 3)." Siehet nicht auf des Tschonagan Leichnam, stürzet hinan und ersteiget die Leiter; 22 Nayer zerhauet Kélappan in 44 Stücke, dringet ins Haus bis ins Westzimmer, suchet den Walu und findet ihn doch nicht. In den südlichen Flügel eilt er; dort auch findet er nicht den Walu. Kelappan steigt ins obere Stockwerk, suchet und dringet bis zur Schlafkammer. Dort auch stehen die Felsenfurth-Nayer, halten die Wacht vor der Schlafkammer. Kêlappan tödtet auch diese Nåyer; Kêlappan's Zorn will nimmer enden; denn der Wahu ist nirgends zu finden. Und er steiget herah vom Stockwerk, dringet in den Garten von wilden Bananen, wo er Bananen und Reben 4) zerhauet.

Aber Tschiruta, die vom Garten, siehet von oben den Bruder mit Augen, springt auf einmal hinab die Treppe, eilt und stellet sich plötzlich vor ihn hin; Tschiruta sagt, das traute

<sup>1)</sup> Segnen, gewöhnl. Bezeichnung der Freigebigkeit.

<sup>2)</sup> Jeder Nåyer wohnt in seinem Erbgut hinter einem Erdwall, der je nach der Bedeutung des Besitzers niederer oder höher ist. Der Eingang wird durch eine Treppe oder Leiter ermöglicht, welche zunächst in das "Schwellenhaus" oder Wachthäuschen führt.

<sup>3)</sup> Das Schwert heisst rûmi, eine Damascenerklinge.

<sup>4)</sup> Pfefferreben.

Mädchen: "Nächster Bruder, Kelappan vom Garten, bei mir beschwöre ich dich und bei dir, haue nicht in die Bananen und Reben. Wehrte dir ja und du hast's nicht gehört." Und sie that einen Eid und sagte: "Bei mir und bei dir, mein Goldbruder, und beim Fusse des lieben Oheims, des Kanaran von Blumeck, Bruder, haue nicht in die Bananen und Reben. Sind doch fünf oder acht der Kinder, und auch ich bin noch da, Goldbruder, und das ist es, wovon wir leben." Und es sagt ihr der junge Kelappan: "Wenn ihr nicht habet, wovon zu leben, will ich euch nach Edatscheri mitnehmen."

Und hinaus geht der junge Kelappan, nach dem Tschonagan noch zu sehen. Wie er den Tschonagan siehet mit Augen, füllet sich ihm das Auge mit Thränen. Weiter schreitet der junge Kelappan bis zu der Stadt der Felsenfurth und dort segt er, der traute Kelappan: "Höret ihr Tachonager, der Stadt Bürger, habt ihr denn nicht vernommen die Nachricht? Kommt doch alle, mich zu begleiten. Denn den Tschonagan Supi vom Schlanghof habt ihr singend hinauszutragen." Wie sie es hörten, so kamen sie alle, eilig gingen sie hin und trugen auf der Babre den Sûpi, singend, brachten ihn hin zu des Tschonagan's Hause. Jammernd schrien die Mutter und Schwestern. Sagt zur Stunde der junge Kêlappan: "Höret und merket es, meine Umma's 1), ihr braucht nicht überaus zu jammero. Euer Beschützer bin ich, versteht sich. Ich will euch geben, wovon zu leben; werdet nicht darben, ihr meine Umma's." Kelappan tröstet sie mit den Worten und sie begruben den Tschonagan Sûpi. Noch spricht er mit des Tschönagan Ehefrau, heist sie ruhig verborgen wohnen und dann nimmt er von ihnen den Abschied.

Nach Edatscheri Blumeck geht er, siehet Kanaran, den alten Nambi, und er sagt ihm die Nachricht, versteht sich. Wie er die Worte vernommen der Alte, schlägt er sich an die Brust und sagt ihm: "Trauter Kelappan, du vom Garten, einen Tschönagan hab ich von Kindheit auf gross gezogen, mein junger Kelappan. Nicht im Kriege und nicht im Aufstande ist mein Tschönagan nun gefallen. Nein, ihr beide, ihr seid die Ursache; meinen Tschönagan habt ihr getödtet." Weiter redet der alte Nambi: "Junger Kelappan, du vom Garten, bei mir schwörich und bei dir schwörich, in Edatscheri darfst du nicht bleiben, wandere du in irgend ein Land aus. Bleibst du in meinem Edatscheri, bei mir schwörich und bei dir, Junge, dann wandrich in irgend ein Land aus."

Hörts' und sagt der junge Kelappan: "Kannan von Edatächeri, mein Lieber, gürte dir gleich das Messergehänge um! Kommst doch mit mir, schnell mein Kannan." Eh' sich im Munde die Zunge geleget, ist Kelappan schon auf der Strasse; Kannan folgt

<sup>1)</sup> Umma heisst in Malabar jede Muhammedanerin.

ihm von Edatscheri, beide grüssen noch kurz zum Abschied und sie gehen mit einander zum Garten. Sagt zur Mutter der traute Kelappan: "Du vom Garten, o eigene Mutter"), für mich ist kein Bestand im Lande, darum gehe ich, eigene Mutter." Wie sie es hört, so weinet sie bitter, und es sagt ihm die eigene Mutter: "Kelappan, du vom Garten, mein Goldsohn, Alle wünschen von ganzem Herzen: fort mit dem rauchenden Feuerbrande! Und so gehst du denn wie ein solcher?"

Sagt alshald der traute Kêlappan: "Dairu, vom Garten, o mein Goldbruder, für mich ist kein Bestand im Lande, darum geh ich in irgend ein andres. Bis ich gebe und wiederkomme, mag der liebe Kanâran von Blumeck, unser Obeim, hier leichtlich sterben, dann hältst du ihm die Jahrestrauer, trägst die Gebeine nach Tirunelli?) und legst dort ihm den Opferkuchen. Stirbt vom Garten die eigene Mutter, dann hältst du ihr die Jahrestrauer, trägst die Gebeine nach Tirunelli und legst dort ihr den Opferkuchen. Höre noch weiter, mein lieber Junge: Nach Kutyädi³) gedenk ich zu gehen, mag dort wohl ein wenig verweilen. Gibst du mir wohl auch etwes zum Abschied?" "Was soll ich denn dir geben, Altbruder?" "Willst von den Lenden die goldene Kette du ablösen und schenken, mein Junge? Kann nicht lange hier stehen und reden." Dairu löste sie ab und gab sie; Abschied nahm er und ging von dannen.

Ueber den Wall von Edatscheri schritten sie, über der Grafschaft Gränze, ins Kadattuvei-Land nach Nordost, dringen durch Kommilis schönes Gehöfte, unten vorbei an Kakkampalli, durch den Markt von Nådapuram hin, bis sie kommen zum Schlosse Kntyådi. Wie sie dem Schlosse sich eben naben, ging der König Kutyådi's zu baden. An der Treppe des Teiches verehret Kêlappan dreimal, faltet die Hände vor der Sohle, dem Scheitel und Leibe 4). Und der König geruht zu reden: "Kunkan von Spielort, mein Mann des Geschäftes, welcher Nåyer ist's, der mich verehret?" — Es unterfängt sich der Mann des Geschäftes: "Owa Herr, mein gnädiger König, Kêlappan vom Edatscheri-Garten, Kêlappan ist's, der verehret Oli 3)." — Weiter geruht der

tung beider Worte steht noch nicht fest.

<sup>1) ,</sup> mich geboren habende Mutter" zum Unterschied von den Tanten, die auch Mutter beissen.

<sup>2)</sup> Die Todten werden in der südlichen Ecke des Geböstes verbrannt und die Gebeine in einer Matte nach Tirunelli (S.'Sri Sabyâmalaki), dem Haupttempel der Provinz Wayanâdu auf den Ghats, getragen und dort beerdigt.

Kuttiyâdi, Kutyâdi, Ort am Fuss des bekannten Passes, der ins Wayanâdu binaufführt. Hier und in Kuttipuram residirt die Familie des Râdschâ von Kadattoweinâdu.

Der König wird mit mehrmaligem Zusammeolegen der Hände auf der Brust und eigenthümlichem Auseinanderschaellen derselben begrüsst (toluga).
 owa und oli, stehende Formen der Anrede von Fürsten; die Bedeu-

König zu reden: "Kunken von Spielert, mein Mann des Geschäftes, mancher Näyer schon hat mich verehret, dech noch keiner, wie der es gethan hat." Sprach's und brachte das Bad zu Ende.

Kêlappan muss zum Schlosse ihm folgen, in das berrliche obere Stockwerk, auf den Teppich darf er sich setzen. Und der König geruht zu reden: "Du vom Garten, junger Kelappan, was ist der Grund, dass du gekommen?" Es unterfängt sich der junge Kêlappan: "Owa Herr, mein guädiger König, ich kam, mich anwerben zu lassen." Alsbald geruht der König zu reden: "Trauter Kélappan, du vom Garten, magst bei uns in der Reibe essen und mit fürstlichem Gele dich salben !)." Es unterfängt sich der junge Kêlappan: "Brauche nicht Reis in der Reihe zu essen; mir genügen drei Bambu vom Hartreis"?). — Und der König geruht zu reden: "Trauter Kelappan, du vom Garten, das ist dein schädelgeschriebenes Schicksal! 3) Hat doch der Nambi Kanaran von Blumeck täglich vielen den Reis zu vertheilen! misst er ihn nicht 500 Nayern?" - Weiter geruhet er noch zu reden: "Kunkan von Spielort, mein Mann des Geschäftes, nimm nur Kêlappan zu dem Gewölbe, lass ihm geben drei Bambu vom Hartreis." Wie er es höret, der Manu des Geschäftes, nimmt er Kêlappan alsbald mit sich, gibt ihm dort im Gewölbe zu essea, und lässt ihm die drei Bambu ertheilen.

Weiter sagt der traute Kêlappan: "O mein König vom Schloss Kutyâdi, hier weiss ich weder Weg noch Stege, kenne kein Haus, wo man mir kochte." Alsbald geruhet er ihm zu sagen: "Pattar, mein Koch der Dienerreihe"), führe den Kêlappan nach Kutyâdi, geh zu der trauten Kunkitschi von Spielort, richte dem Mädchen du meinen Befehl aus, dass sie dem trauten Kelappan vom Garten seinen Reis abnehme und koche, dass er am Abend zu essen habe." Wie er es höret, der Pattar-Jüngling, nimmt er den trauten Kêlappan vom Garten, sammt dem Kannan von Edatschêri, in die Strasse des Orts Kutyâdi. Dort liest eben das Mädchen von Spielort, Kunkitschi, im Râmâyanam-Liede. Wie der junge Kêlappan vom Garten sie zuerst mit den Augen erblicket, da entfallen mit dem Blick ihm die Körner. — Kunkitschi, die vom Spielort, erhebt sich und begrüsst ihn, wie es sich schicket. Sagt zur Stunde der Pattar-Jüngling: Junge Kun-

<sup>1)</sup> Der König hat die böhere Dienerschaft im Auge, welche in einer Reihe (pakkam) isst.

Rêlappan bescheidet sich mit dem gewöhnlichen Taglohn von 3 Naåi Reis (eines zu 4444 Reiskörnern), wie er jedem dienenden Näyer verabreicht wird.

<sup>3)</sup> In den Suturen des Schädels soll einem Jeden sein Schicksal vor der Geburt eingeschrieben worden sein.

<sup>4)</sup> Ein Pattar (Bhatta, Brahmane mit der Hinterlocke) ist gewöhnlich der Koch des Königs.

kitschi, du von Spielort, höre und merke es, trautes Mädchen, Kuttipuram's gewältiger König 1) hat mich heauftragt, dir zu sagen, dass du dem trauten Kélappan vom Garten seinen Reis abnehmest und kochest, und bei dem Abendmahle aufwartest."

Wie sie es hört, Kunkitschi, das Mädchen, kocht sie ihm schnell den Reis für den Abend. Sagt ihm dann die traute Kunkitachi: "Junger Kelappan, ihr vom Garten, nun beliebts euch, den Reis zu essen?" Alsbald sagt ihr der junge Kelappan: "Junge Kunkitschi, Kind von Spielort, wer denn gibt dir deine Bekleidung?"2) — "Höre und merke es, junger Kelappan, wegen mir sind schon Geringe im Lande, und auch Grosse im Lande gekommen. Doch mein Oheim, der Kunkan von Spielort, hat an Keinem Gefallen gefunden. Nicht dass ihnen Vermögen fehlte." Alsbald sagt der junge Kelappan: "Traute Kunkitschi, Kind von Spielort, lass mich dir die Bekleidung geben!" Sogleich erwiederte die junge Kunkitschi: "Trauter Kelappan, ihr vom Garten, ich hab' an euch ein grosses Gefallen. Hört es der Obeim, so ist's ein Fehler. Mit dem Oheim solltet ihr sprechen." Alsbald sagt der junge Kêlappan: "Traute Kunkitschi, du von Spielort, wenn nun dein Oheim, Kunkan von Spielort, heute nach Hause zurückkehret, musst du ihm irgend ein Gleichniss sagen; etwa der junge Kelappan vom Garten habe den Abendreis nicht gegessen, diese Andeutung solltest du sagen. Lass mich nur die Bekleidung geben!" "Mir ist's lieb, mein junger Kelappan, hab' an euch ein grosses Gefallen." Und er gibt ihr zu Kleid und zu Salbe 3), badet und isst und legt sich schlafen.

Als am Morgen das Gras aufgehet, kommt Adiôdi Kunkan von Spielort über die Schwelle; ihm sagt das Mädchen: "Junger Oheim, Kunkan von Spielort, für den Kelappan vom Garten batte ich Reis zu kochen zum Abend. Aber er hat ihn nicht gegessen." — Alsbald sagt ihm der Adiôdi: "Trauter Kelappan, du vom Garten, warum assest du nicht zu Abend?" Darauf erwiedert der junge Kelappan: "O Adiôdi, Kunkan von Spielort, wenn ich auch den Abendreis ässe, wer ist's, der mir das Zubehör schaffe? ') Hört Adiôdi, Kunkan von Spielort, wer gibt denn der trauten Kunkitschi zur Bekleidung und zu der Salbe?" Alsbald sagt ihm der Adiôdi: "Trauter Kelappan, du vom Garten, wegen ihr sind schon Geringe im Lande, und auch Grosse im Lande gekommen. Doch an Keinem fand ich Gefallen. Nicht,

<sup>1)</sup> Kuttipuram, jetzt die Hauptresidenz des Radscha von hadattuweinadu.

<sup>2)</sup> Nåyerweiber nennen den Oheim, "den der zu essen gibl", den Gatten, "den der die Bekleidung schafft".

<sup>3)</sup> Zur Bekleidung gehört auch die, oft kostspielige Salbe, mit dere Einreiben das grosse wöchentl. Bad eingeleitet wird.

<sup>4)</sup> d. h. nach dem Essen den Betel reiche u. s. w., ein Zeichen der Vertraulichkeit, das sich nur für die Gattin schickt.

dass ihnen Vermögen fehlte!" Sagt alsbeld der junge Kelappan: "Kunkan von Spielort, Mann des Geschäftes, darf ich heute der trauten Kunkitschi, der von Spielort, Bekleidung geben?" Sogleich sagt ihm der Mann des Geschäftes: "Trauter Kelappan, du vom Garten, an dir hab' ich ein grosses Gefallen." Also wohnt er dort von da an.

Wie sechs Monate nun vergangen, sagt der Gebieter der Felsenfurth: "Kunkan von Schneckheim, mein Mann des Geschäftes, hast du wohl auch gehöret die Nachricht? Kêlappan sei gewiss nicht im Garten, er sei irgendwo in Kutyâdi. Jetzt muss ich Edatscheri ersteigen. Rüste doch alles zum Kriege geschwinde. Morgen, sobald das Gras aufgehet, gibst du den Nâyern der Felsenfurth ihren Sold und den Reis zum Auszug. Lass sie frübe ein Mahl einnehmen und sich in unserem Schlosse versammeln. Höre noch Eins, mein Mann des Geschäftes: schnell lass den Elephanten, den weissen, von dem Bauholzmarkte berholen, dass er bis zu der Tschättan-Feste zwei Kanonen kin-überziehe. Lass die Mauern auch wohl bewahren."

Der Adiödi Kunkan von Schneckheim rüstet in Eile das Kriegsgeräthe, lässt das Blei in Kugeln schneiden, lässt das Pulver von andern reiben und die Rohre von andern abwischen, den Elephanten auch holt er in Eile, dann gebt Jeder zum Baden und Essen. Morgens sobald das Gras aufgehet, sammeln die Nâyer sich alle in Haufen. Wie der Tag sich neiget zum Abend, lassen sie ziehen die beiden Kanonen. — Tachiruta siehts, die Traute, mit Augen, und das Mädchen fragt auf der Stelle: "Grimmer Gebieter der Felsenfurth, ziehet ihr etwa nach Edatscheri? Wollt ihr mein Edatscheri beschiessen? Kêlappan von dem Garten, mein Bruder, fand ja keinen Bestand im Lande, ist nun fort, mein nächster Bruder. Was wollt weiter ihr, junger Wâlu?"

Alsbald sagt ihr der junge Wâlu: "Tschiruta, liebes Mädchen vom Garten, werde ich denn so thöricht handeln? Werd' ich dein Edatscheri beschiessen?" Und der Gebieter der Felsenfurth tröstet mit freundlicher Rede das Mädchen: "Nachts wir geben, die Schweine zu jagen", bis das Mädchen es hielt für Wahrheit.

Und der Gebieter der Felsenfurth, mit Adiddi Kunkan von Schneckheim, und 500 getreuen Leibwächtern, ziehet hinaus der Mauer entlang. Vor dem Eingang der Tschättan-Feste kommt er an bei dämmerndem Abend, und er schiesset aus beiden Kanonen. Schiessen sie doch wie der Reis, den man röstet '), gegen den Wall von Edatscheri. Blumeck erwiedert mit keinem Schusse.

<sup>1)</sup> Vergleichung mit dem knatternden Ton.

Der vom Garten, der traute Kelappan, schläft gar feste im westlichen Zimmer, sich vergessend dort auf dem Lager. Wie er den Schuss hört, fährt er zusammen, richtet sich auf und sitzet und horchet. Kunki, das traute Mädchen von Spielort, rüttelt er auf und weckt sie, versteht sich. Sagt zu ihr der traute Kelappan: "Kunkitschi, trautes Kind von Spielort, ich höre in Edatscheri schiessen. - Walu, der Felsenfurth-Herr ist es, der jetzt mein Edatscheri beschiesset und ich bin noch nicht in Edatscheri! Dairu, mein Goldbruder vom Garten, kann schon todt sein, ohne dass ich's weiss. Kunkitschi, öffne doch gleich die Thure!" Alsbald sagt ihm Kunki, die junge: "Kelappan, ihr vom Garten, mein Liebster, seid ihr doch immer derselbe, mein Liebster! Wer nur irgendwo jagt und schiesset, wo man immer von Schiessen höret, sagt ihr jederzeit auf der Stelle: "man schiesst gegen mein Edatscheri!" Kelappan antwortet ihr zur Stunde: "sag mir nichts mehr, mein liebstes Mädchen, nach Edatscheri geh ich und komme." Alsbald spricht zu ihm Kunki, die Traute; "Kelappan, ihr vom Garten, mein Liebster, in der Mitternacht dickstem Dunkel, da die grause Tschamundi 1) umgebt, wie nur könnet ibr gehen, mein Liebster? Höret noch weiter, Herzensfreundchen: schon 6 Monate wohnet ihr bei uns, seit 3 Monaten trag ich ein Kindlein, sollt ihr das gute Kindlein nicht sehen ?" Sagt ihr drauf der junge Kelappan: "Kunkitschi, trautes Kind von Spielort, öffne die Thüre mir alsbald, Mädchen!" Doch sie öffnet die Thür mit nichten. - Kêlappan öffnet sie selbst und eilet vom Westzimmer hinab ins Freie. Kunkitschi eilet ihm nach, das Mädchen, hält ihn fest am Schosse der Seide. Kelappan rufet mit lauter Stimme: "Ho mein Kannan von Edatscheri, komme doch mit mir geschwinde, Kanuan!" Kannan hört es und steiget hernieder. Kunkitschi doch lässt die Seide nicht fahren, Kélappan schneidet im Nu den Schoss ab.

Und schon gehen sie rüstigen Schrittes eilends hin zum Schlosse Kutyådi. Aber der König schläft im Gemache. Kêļappan dringet durch zum Gemache. Wie der König im Schlosse Kutyådi Kêļappan da mit Augen erblicket, da geruhet der Traute zu sprechen: "Kêļappan du, mein Jünger, vom Garten, warum gehst du im dicksten Dunkel Mitternachts, da die Tschämundi umgeht?" Schnell unterfängt sich der junge Kêļappan: "Owa, Herr, mein gnädiger König, — Wâļu, der grimmige Felsenfurth-Herr, trachtet lange schon nach Edatschêri, nach den Palmenwipfeln der Grafschaft, möchte so gern Edatschêri durchziehen. Schiessen hör ich in Edatschêri, — Wâļu ist es, der jetzt es beschiesset. Der von Blumeck, Kapāran mein Oheim,

<sup>1)</sup> Die Tschamonda, Form der Kali.

ist noch immer ein zarter Knabe. Und ich bin noch nicht in Edatscheri. Mein Edatscheri besuche ich, öli." Alsbald geruhet der König zu sagen: "Trauter Kelappan, du vom Garten, wie kannst du im Mitternachtsdunkel nur so allein hingehen, mein Junge? Besser, ich mache mich auch auf die Reise." — Gleich unterfängt sich der junge Kelappan: "Owa Herr, mein gnädiger König, in der Mitternacht dickstem Dunkel darf der König sich nicht aufmachen. Wenn ich mein Edatscheri erreiche, sind vom Oheim erzogene Näyer an 500 bereit mir zu folgen, und von mir erzogene Näyer sind 300 hereit mir zu folgen."

Als der König dies Wort vernommen, so geruhet er zu befehlen: "Höre, o Kunkan, mein Mann des Geschäftes, was nur in unsrem Gewölbe sich findet, Pulver und Kugeln, nimm allen, was nöthig; dazu 500 getreue Leibwächter, und auch du selber, mein Mann des Geschäftes, geh mit der Mannschaft und geh mit dem Zeuge, gib du dem Kelnppan treues Geleite." Wie er gehöret, so ging der Geschäftsmann, schon ist er an dem Gewölbe und öffnet's, nimmt draus Pulver und Kugeln, was nöthig, dazu 500 getreue Leibwächter. Der Adiedi Kunkan von Spielort, und vom Garten der traute Kelappan, grüssen zum Abschied und gehen zusammen.

Schreiten sie doch schon rüstigen Schrittes am Puraméri-Bergfusse vorüber, dringen durch Kommilis schönes Gehöfte; vorwärts gehen die Nâyer in Eile, bis zu der Mauer der Tschâttan-Feste. Wie sie so längs der Mauer binziehen, sieht der junge Kêlappan mit Augen schon den Gebieter der Felsenfurth, und die 500 getreuen Leibwächter; schiessen sie doch wie der Reis, den man röstet.

Seitwärts zieht sich der junge Kêlappan, an den Kannanteich gehn sie zusammen, schiessen nun gegeneinander die Nâyer. Lustig knallt es, wie Reis, den man röstet. Bis zu dem Krähen des kräftigen Hahnen, schiessen sie gegen einander die Nâyer. Und die 500 getreuen Leibwächter um den Gebieter der Felsenfurth, fallen und liegen da alle im Blute.

Spricht der Gebieter der Felsenfurth: "Kunkan von Schneckheim, mein Mann des Geschäftes, der von dem Garten, der traute Kêlappan, ist ja nicht mehr im Garten zu Hause. Wer denn ist es, der uns so beschiesset?"

Wie er das höret, der Mann des Geschäftes, steiget er auf den Feigenbaum, spähet hinüber zum Kannanteiche, sieht das geblümte Tuch und den Turban des von dem Garten, des trauten Kêlappan. Sah's mit Augen der Mann des Geschäftes, und er berichtet es unverzüglich: "O du Gebieter der Felsenfurth, dieses geblümete Tuch und der Turban des von dem Garten, des trauten Kêlappan, sind hier deutlich zu sehen — er ist es."

Der Adiodi Kunkan von Schneckheim greist nach dem siberbeschlagenen Rohre, ladet es sorgsam, er zielt und drückt. Trifft doch den Kelappan nicht mit dem Schusse, aber den Kannan von Edatscheri. Wo der gestanden, da stürzet er rücklings. Sah's mit den Augen der junge Kelappan, greist nach dem silberbeschlagenen Rohre, ladet es sorgsam, er zielt und drückt, trifft den Adiodi am rechten Schenkel. Wie er es merket, der Schlaue von Schneckheim, nimmt er das silberbeschlagene Rohr, ladet es sorgsam, er zielt und drückt, trifft mit dem Schuss gerad' in die Stirne den vom Garten, den trauten Kelappan.

Wie er es merket, der junge Kêlappan, löset er ab das geblümete Tüchlein, bindet es fest auf das Loch der Kugel, zieht aus des Schildes Höhlung ein Palmblatt und mit eigener Hand so schreibt er: "Junger Gebieter der Felsenfurth, was wir vermochten und nicht vermochten, haben wir nun erfahren und lassen's. Höret noch eins, o junger Gebieter, seid ja der Mann meiner älteren Schwester. Wenn von der Mauer der Tschättau-Burg ihr jetzt nicht in Eile zurück euch begebet, werde ich nimmer euch Schwager nennen. Mit mir geht es noch heute zu Ende: hat doch die Kugel die Stirne getroffen!"—So hat er auf das Palmblatt geschrieben und durch die Näyer den Brief übersendet.

Als der Gebieter der Felsenfurth von dem Näyer das Blatt empfangen und es gelesen, da sagt der Gebieter: "O Adiödi, Kunkan von Schneckheim, hürst du die Nachricht, mein Mann des Geschäftes? Dem von dem Garten, dem trauten Kêlappan, ist in die Stirne die Kugel gedrungen. Haben wir also, o Mann des Geschäftes, wirklich ermordet den trauten Kêlappan! Hätt' er doch lieber mich niedergeschossen! Wie soll ich Tschiruta, der vom Garten, sagen ein Wort, das ihr's andeute? Wenn das Mädchen die Nachricht erfähret, wird sie sogleich das Land umkehren. Gehn wir in Eile, mein Mann des Geschäftes. Eilig gehet der junge Gebieter.

Spricht von dem Garten der traute Kêļappan: "Höret ihr Nåyer vom Schlosse Kutyådi, gehet in Eile zurück nach Hause. Nimmer reicht mir die Zeit zum Schreiben an den König vom Schlosse Kutyådi. Geht und bringet ihr selber die Nachricht. Kunkan von Spielort, du Mann des Geschäftes, sage doch nichts dem lieben Mädchen, meiner trauten Kunkitschi von Spielort." Spricht's und geht in rüstigem Schritte nach Edatscheri's Garten, versteht sich.

Wie er nun kommt zu der Gartenheimath, sitzt an der Schwelle die gute Mutter. Als sie ihn sah und deutlich erkannte, sagt die traute, die eigene Mutter: "Junger vom Garten, mein trauter Kelappan, wann bist du von Kutyadi gekommen? Warum kommst du, mein Sohn, von Kutyådi? Wenn der Felseafurth grimmer Gebieter, heute dich irgend, Kêlappan, findet, so zerstückt er dich, Herzensjunge, wie der Ichneumon die Schlange zerstücket. Wâlu, der steinerne, blutlosen Auges, ist schon gestern des Nachts gekommen, hat mit Macht Edatscheri beschossen, hat geschossen bis jetzt, Kêlappan." — Drauf antwortet der junge Kêlappan: "Hör und merke, o eigene Mutter, weil Edatscheri ich hörte beschiessen, konnte ich gestern Nacht nicht schlafen. — Wo aber ist denn Dairu vom Garten, mein Goldbrüderchen, eigene Mutter?" Darauf sagt ihm die eigene Mutter: "Im Westzimmer ist er, Kêlappan."

Zum Westzimmer hin geht er, versteht sich, steht an der Thür und ruft dem Jungen: "Dairu vom Garten, o mein Goldbruder, — öffnest du nicht die Thüre, mein Dairu?" Wie er es höret, der junge Dairu, riegelt er alsbald auf die Thüre. Fragt ihn gleich der junge Kêlappan: "Dairu vom Garten, o mein Goldbruder, warum bist du denn im Westzimmer? 1) Hast du noch so viel Angst, o Junge? Weil Edatscheri ich börte beschiessen,

konnte ich gestern Nachtnicht schlafen. Klopfe und breite mir's Bett, mein Dairu." Dairu klopfet und breitet das Lager.

Sagt zu ihm drauf der traute Kelappan: "Dairu vom Garten, o mein Goldbruder, seit ich gegangen bin nach Kutyadi, habe ich nimmer gehört deine Verse; hörte dich gern das Råmåyanam Wie er es hört der junge Dairu, nimmt er den Bündel von Blättern der Palme, zündet den Docht der Kettenlampe, schlägt das Buch auf und sieht nach der Losung 2), bricht in Weinen aus Dairu der Junge, und es fragt ihn der traute Kelappan: "Dairu vom Garton, o mein Goldbruder, warum weinest du, lieber Junge? Was ist denn Alles im Buche zu finden?" - Alsbald sagt ihm der junge Dairu: "Mein Altbruder, Kêlappan vom Garten, als ich das Buch aufschlug, da fand ich: denen vom Garten ist nahe der Tod; lese ja da vom Karugu-Grase 2); Einen müssen wir sicher verbrennen." Drauf antwortet der junge Kêlappan: "Musst du denn darum weinen, mein Jungef Deren vom Garten sind es ja Viele. Sollte man etwa im Garten nicht sterben? Hör' und merke nun Dairu, mein Junge: seit ich gegangen bin nach Kutyadi, habe ich Tschiruta, die vom Garten, nimmer gesehen mit Augen, du weisst es. - Gerne hätt' ich das Mädchen gesehen. Schreibe doch gleich, o Dairu, ein Palm-

<sup>1)</sup> Im Westzimmer, dem mittleren des Hauses: das junge Volk wird gewöhnt, es als den Aufenthaltsort der Ahnen heilig zu halten.

<sup>2)</sup> Zur Losung wird das Buch aufgeschlagen und auf dem getroffenes Blatt von der 7ten Silbe der 7ten Linie zu lesen angefangen.

Das Karugu-Gras (s. Dârvâ, Agrostis linearis) wird zu den Leichen-Ceremonien der Nåyer gebraucht.

blatt." — Dairu schreibt in Eile das Palmblatt, gibt den Brief in der Nayer Hände, und fängt an zu plaudern, der Junge.

"Mein Goldbrüderchen, Dairu vom Garten, höre, wenn Tschiruta kommt, das Mädchen, lass sechs Monate sie nicht gehen 1). Wenn der Wâlu dann irgend was sendet, nimm vom Wâlu du doch kein Geschenk an. Weiter noch höre, mein junger Dairu: da in Kutyadi ich wohnte sechs Monde, liebte ich Kunki von Spielort, die junge. Schon drei Monate trägt sie ein Kindlein. Feire du ihr das Tamarind-Trankfest 2). - Wie er das höret, der junge Dairu, bricht er in Weinen aus Dairu, der Junge: "o welch' Todesreden mein Bruder!" - Sagt ihm darauf Kelappan der junge: "böre und merke, mein junger Dairu, hat doch der König vom Schlosse Kutyådi eben mich abgesendet mit Auftrag! Soll für ihn auf die Cardamom-Berge, und Cardamomen und Sandelholz sammeln; Jungfrau und Wassermann sind sie zu haben 1); wann sie geerntet, dann darf ich erst kommen. - Weiter noch hore, mein junger Dairu, willst du mir das Ramayanam singen? Singe mir's doch und lass mich's hören." - Das Ramayanam singet ihm Dairu; unter dem Singen stirbt Kêlappan.

Während sie dort so sind beisammen, macht sich Tschiruta auf zum Garten, über die Schwelle steiget das Mädchen, und es fraget die traute Schwester: "o vom Garten du eigene Mutter, nächster Bruder Kelappan vom Garten! Wo ist der Bruder, o eigene Mutter?" - Sagt ihr drauf die eigene Mutter: "Tochter, er ist im westlichen Zimmer." - Ins Westzimmer bebende sie stürzet: "Nächster Bruder, Kêlappan vom Garten, wann bist du von Kutyadi gekommen? Warum kommst du, mein Herz, von Kutyadi ?" Der vom Garten, der traute Kelappan, hat kein Wörtchen ihr zu erwiedern. - Frägt das Mädchen Tschiruta weiter: "Warum schweiget mit mir mein Bruder? Weil ich so komme, fast ohne Geschmeide? Weil ich kein frisches Kleid anlegte? Ach, dir ist's schwach von Magenleere!" - Und in Kile geht die vom Garten, Tschiruta, und setzt Reis aufs Feuer, siedet, kühlt und bringt ihm den Reisschleim '): "Nächster Bruder, Kêlappan vom Garten, trinke, mein Hersensbruder, den Reisschleim!" - Und sie rüttelt den Jungen und weckt ihn. Todt liegt Kêlappan auf dem Lager. "Ajo, Ajo!" schreiet das Mädcheu, und sie jammert gepressten Herzens.

<sup>1)</sup> Die ersten sechs Monate nach einem Todesfall sind die Zeit der strengsten Trauer.

Das pulikudi (s. punsavanam) gefeiert im sechsten Monat einer ersten Schwangerschaft.

<sup>3)</sup> Die Monate Sept. und Febr. sind im Mal. die gewöhnlichen Ernte-monate, auch des Reises.

<sup>4) &</sup>quot;Canji" das gewöhnliche Frühstück.

Wie das böret die eigene Mutter, stürzet sie in das westliche Zimmer, und es jammert die eigene Mutter: "Kêļappan, du vom Garten, mein Goldsohn! Bist du ermordet, Kêļappan, mein Junge? — Ach, ich warnte, so viel ich vermochte, und du welltest nicht bören die Warnung! — Ja, der Felsenfurth grimmer Gebieter, Wâļu, der steinerne, blutlosen Auges, hat dich betrogen, mein trauter Kêļappan." — Solches sagte die eigene Mutter. Wo sie gestanden, da fiel sie zu Boden. — Alle jammern gepressten Herzens. — Anf dem Brandplatz dort nach Süden!) bäufen sie Int und Murikku zum Holzstoss?), und verbrennen ihn drauf mit Sandel. So nun waren sie dert beisammen.

<sup>1)</sup> Die südliche Ecke des Guts dient zum Verbrennen der Todten.

<sup>2)</sup> Întu (cine Cycas) und Murikku (Erythrina) bieten ein leichtes Brennholz.

<sup>(</sup> $\lambda$  soll das eigenthümliche rl des Drawida-Alphabets vertreten; in Kuttipuram und Kuttiyådi ist das tt eigentlich rr.)

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Beiträge zur Geographie und Alterthumskunde Nordpersiens.

Vor

## Dr. med. et phil. J. C. Häntzsche<sup>1</sup>).

Im Juni und Juli 1858 bereiste ich die noch sehr wenig von Europäern besuchten Gebirgsgegenden von Dilman, Ambarlu und Rudbar kaswini, sowie das noch von keinem Christen betretene samamische Hochgebirge in Tenekabun, hauptsächlich um die dortigen Thermen zu untersuchen, was mir freilich nur theilweise gelang. Dagegen wurde ich mit einigen Alterthümern bekannt, von denen man in Europa zum Theil noch nichts weiss. Leider gestattete die persische Gastfreundschaft, die ich in Digin genoss, nicht, Alles selbst näher zu besichtigen; ich verschob diess auf spätere Zeiten, die aber nun schwerlich mehr kommen dürsten. Im October 1858 kam der berühmte Numismatiker und russische Ingenieurgeneral v. Bartholomäi auf seiner Reise von Tiflis nach Teheran durch Rescht und wurde betreffs dortiger Alterthümer an mich gewiesen. Leider konnte ich ihm die gowünschte Auskunst nieht ertheilen, da ich zwar die südkaspischen Gegenden in statistischer, geographischer und physikalischer Hinsicht bereist, auf die Alterthumer aber nur nebenbei geachtet hatte. Auf meinen nachfolgenden Reises, zamal auf der bald darauf nach dem Osten Nordpersiens unternommenen grösseren, widmete ich nun auch den Alterthümern mehr Aufmerksamkeit, indem ich zum Theil selbst Beobachtungen darüber anstellte, zum Theil von zuverlässigen Leuten Nachrichten einzog. Sehr zu Statten kam mir hierbei - besonders als Schutzmittel gegen die gewöhnliche Lügenbaftigkeit - ausser meiner Jahre lang erworbenen Kenntniss des Landes und seiner Sitten, der persischen und der tatarischen Sprache, meine Eigenschaft als Arzt, die den Argwohn und das tiefe Misstrauen der Orientalen ablenkte, welche Philologen und Archäologen von Fach gewöhnlich für geheime politische Sendlinge oder für Schatzgräber halten. Münzen, die auch der russische Akademiker, wirkl. Staatsrath Dr. Dorn, im December 1860 in Rescht mit sehr geringem Erfolge suchte, finden sich dort wenige und nur zu unsinnig bohen Preisen. Sehr alte Inschriften - die neueren hielt ich nicht der Mübe

<sup>1)</sup> Hr. Dr. Häntzsche, der nach einem zehnjährigen Aufenthalte in der Türkei und Persien sich jetzt in Dresden niedergelassen hat, ist auch der ursprüngliche Verfasser des Aufsatzes in Bd. XII, S. 309—314: Der Aufstand in Rescht im J. 1865.

D. Red.
34\*

des Abschreihens werth — und gut erhaltene Ruinen giebt es bei dem Alles sehnell zerstörenden fouchtheissen kaspischen Socklima eben so wenig.

So kann ich denn im Nachstehenden niehts anderes liefern, als ein Verzeichniss von Ruinen und Namen aus Nordpersien, die ich selbst an Ort und Stelle resp. gesehen und gehört habe, deren Deutung und Verwerthung aber ich als Laie den Orientalisten überlassen muss. Die ursprängliche Orthegraphie und wirkliche Aussprache habe ich, so weit thunlich, nach gewähnlicher deutscher Schreibweise wiederzugeben versucht, was mir um so nöthiger scheint, da durch Entlehnung geographischer und anderer Notizen aus französischen, besonders aber englischen, auch russischen Reisewerken die orientalischen Namen in deutschen Werken leider häufig genug entsetzlich veranstaltet worden.

### I. Persisches Turkmanenland.

- 1. Hasan Kuli, von den Persern gewöhnlich Huse'in Kuli genannt, am Ausfluss des Etrek in den kaspischen See. Man will dort alte Ziegel und Münzen gefunden haben; vgl. Ritter's Erdkunde, 8. Theil, S. 367<sup>2</sup>).
- Gumbede Kâwâs Weschmegîr, im S. vom Gurgân, nahe as seinem linken Ufer, zwischen den grossen Turkmanenstämmen der Geklan und Jamut; vgl. Ritter's Erdkunde, 8. Theil, S. 358.
- 3. Alte Stadt Dschurdschân, "nahe dem Gumbede Kâwûs; vgl. Ritter's Erdkunde ebendaselbst.

#### II. Persische Provinz Asterabad.

- 4. Tope Kal'ahkohne. Ein Hügel, wo früher eine besondere Verschanzung gestanden haben soll, innerhalb der Wälle der Stadt und Pestang Asterâbâd, auf der Ostseite.
- 5. Kafah Chandân. Vor der Stadt Asterâbâd ein stampfer, fast viereckiger Hügel, von dem aus einer oben noch sichtbaren Oessauag ein unterirdischer Gang der Sage nach in die Stadt führen soll.
- 6. Charâbeschehr, auf dem Wege von Ges nach der Stadt Asteråbåd und auf der Grenze der Buluks Sedenrustak und Anesan, kurz hinter Imåmsådeb Kåsim. Ein bewachsener grosser Platz im Walde und theilweise auf der Strasse, mit sehr steinigem Boden, wie von Ueberresten alter Grundmauern, äbnlich manchen Stellen in Reï bei Tehråz. Nachrichtes fehlen ganz.
- 7. Radegån auf dem Elburs-Passe von Barkela. Zwei thurmähnliche Ruinen, angeblich mit Inschriften. Ich sah sie nicht.

#### III. Masanderån.

8. Dochehre Kulbad, auf der Grenze der persischen Provinzer Asteråbåd und Masanderån. Ein niedriger Erdwall mit trockenem Grabes, im Walde, der sieh vom Elburs-Gebirge bis zum kaspischen See berabzieht und zwei Durchgänge mit soliden Erdbrücken hat, einen mehr am Gebirge, den anderen weiter unten auf der Unterlandstrasse von Asteråbåd nach Masanderån. Wall und Graben wurden in früheren Zeiten zum Schutze Masanderåns gegen Turkmanen-Einfälle gezogen.

<sup>1)</sup> Ich citire dieses Werk immer nach der 2ten Ausg., Berlin 1838.

- 9. Ruinen mit Reilinsebriften angeblich auf den waldigen Gebirgen von Dudunke, Tschebärdunke und Hesärdscherib.
- 10. Viele Tepe (Hügel), ähnlich denen zwischen Kaswin und Tehran, die ehemals Telegraphenstationen gewesen sein sollen, und ähnlich den nord-deutschen Hünengräbern, zwischen Kulbad und Sâri.
- 11. Eschref. Auf dem Platze der Stadt soll früher ein Gut Charekusån gestanden haben, welches einer alten Frau gehörte und welches Schah Abbas I. nach und nach zu einem Städtchen erweiterte.

Paläste, nuamehr in Verfall, von Schath Abbas I. in Eschref, im Jahre 1612 nach Chr. erbaut. Nahe dabei auf einem Hügel Seffabad.

- 12. Dåråbkafab, Dörfehen zwischen Eschref und Såri, etwas von der Strasse seitwärts, den Bergen zu, in einem Thale. Früher sollen dort Ruinen eines Schlosses gewesen sein, welches man einem Dåråb (Darius) zuschreibt. Fast gegenüber, etwas mehr nach Eschref zu, und auf der anderen Seite der Strasse, sind einige Steine im Felde, bei denen mehrere Jahre vor meiner Anwesenheit der damalige Provinzialgouverneur Ardeschir Mirså (jetzt in Gilan) von Såri aus fruchtlose Schatzgrübereien angestellt hatte.
- 13. Schäter Gumbes (كُنْكُ mit عُلَى etwa zwei persische Farsang (Parasangen) vor Såri, an der Strasse, im Walde, etwas erhöht, in einem kleinen Steinbau, der sich angeblich über dem Grabe eines Schäter (Läufer) des Schah Abbäs erhebt. Der Schah versprach ihm seine Toehter und Mitgift, wenn er in einem Tage von Asteräbäd bis Såri vor ihm herliefe. Aus Reue liess der Schah hier seine Reitpeitsche fallen, nach der sich der Schäter bückte, wobei er todt zusammenbrach und auch hier beerdigt wurde. Aehnliches soll der Sage nach zwischen einem Läufer und Schah Abbäs bei Sultanieh und anderwärts in Persien geschehen sein. Vgl. auch Nr. 40.
- Pule Tedschenråd, die von Aga Muhammed Chân erbaute grosse Brücke über den Tedschenfluss vor Sâri.
- 15. Såri solt sehr att sein, von Såråje herrühren und sich früher bis Schåter Gumbes erstreckt haben. In der Mesdschede Dschåme' ein Stein, sis Ueberrest des früheren Gottesdiestes der Gebern daselbst. Nahe dabei ein Platz des früheren Gumbese Feridån und etwas weiter davon der Platz des ebenfalls spurlos verschwundenen Grabes seiner drei Söhne, Sch Gumbes, meist aber Gumbese Selm u Tår genannt.
- Ferahåbåd. Ruinen des von Schah Abbås I. erbauten und von den Kosaken 1668 nach Chr. zerstörten Dschehânnemå.
- Meschhediser am Ausflusse des Bâbul in den kaspischen See.
   Imamsådeh Ibrahîm Abû Dschewâb.
- 18. Amul. Alte Brücke über den Heras. Imamsådeb Kawameddîn und Spuren der alten Burg von Dschemschid.
- 19. Tachelandar in Kudschur, nahe bei dem kaspischen See und dem Elburs-Gebirge. Eine Farsang etwa SWS, vom Dörfehen Huskuti (auf Deutsch: der grosse Wasserbehälter), bei dem sich ein ehemaliges sehr grosses längliches, jetzt fast ausgefülltes Bassin befindet, ist im Walde zu beidem Seiten des Weges ein dieht bewachsener, rundlicher, oben etwas

vertiester Hügel mit trockenen Erdgrüben, von denen besonders der rechte ties ist. In der ersten Felsenwand dahinter, etwa 4-5 Mannslängen vom Boden, ist ein Loch (eine Art Lug in's Land), von wo der Diw sesid, den man als Riesen schildert, obwohl dieses Loch sehr eng und niedrig ist, auf die Strasse geschaut haben soll. Man sicht von dort in der Richtung nach dem kaspischen Soe zu stins siache Erdhügel, die sieh his zum nahen Dorse Dusdek am Dusdekrüd (Diebssluss) erstrecken. Den Eingang zu diesem alten Räuberneste vertheidigt vom kaspischen Soe her das Murdäh (wörtlich: todte Wasser) von Tsehelandar.

20. Asbetschin in Tenekabun, nabe bei dem kaspischen See in Walde und wenig vom linken- Ufer des Flusses Asbetschin entfernt. Die Spuren einer viereckigen, nach den vier Haupthimmelsgegenden errichtet gewesenen kleinen Festung bestehen in einigen grossen harten Ziegeln auf einem wenig breiten, fast ausgefüllten Graben mit Andeutungen der Eckthürmehen. Bei dem nahen Imämsädeh Seid Ali ein angeblich früher zur Burg gehöriger Brunnen unter einem wilden Granatenstrauche. Die Burg sell von Türken herrühren, von Osmän Schah; vor einigen Jahren hier durchgereiste Russen aber, sagte man, hätten behauptet, sie rühre von Chinesen her, worauf freilich der Name hindeutet.

#### IV. Gilån.

- 21. Das angeblich site jetzt noch von Juden bewohnte Dorf Afermedschän liegt im Gilaner Bezirke Raneku, etwa eine Farsang SOS. und S. von Rudeser.
- 22. Rudeser. 1) Auf dem Begräbnissplatze von Rudeser grub ver mehr als zwanzig Jahres ein indischer Derwisch einen grossen Schatz aus einer musuimanischen grossen Gruft aus, die halb geöffnet heute noch besteht. 2) Die älteste Stadt Labidschan soll hier in der Nähe gestanden haben, auf dem rechten Ufer des Norad, nahe am kaspischen See, etwa da, wo jetzt die Mahalle Puleser steht, welcher Platz früher fiere fistan biess. Erbauer Haup (?), Sohn Noah's. Diesen gesprächsweise gemachten Augaben des Mîrsâ Mahmed Ali Chân von Lahidschân, Besitzers des Basars von Rudeser, ist nicht zu trauen. - 3) In Rudeser selbst sagte man mir. dass auf der Stelle des heutigen Dorfes Rudeser eine griechische Statt gestanden habe. Eine angeblieh musulmanische Stadt soll da gestandes haben, wo jetzt das Dorf Timmedschan ist, eine Farsang etwa WSW, von Rudeser, auf dem directen Wege von Rudeser nach der Stack Lahidachan. Zwei noch gute Amarets (عمارت) davon (?), sowie Dörfer. sollen nahe dabei auf einem Platze steben, der mir in Rudeser mit dem Nemen Kerefistån bezeichnet wurde. In T. und K. soll man mehrmals altes Gold gefanden baben. Meiner Vermathung, dass der Platz eigentlich Kaferistån heisse, wurde in Radeser von mehreren Seiten mit Bestimmtheit widersprochen. Nach allem scheint mir die älteste Stadt auf dem Platze Kerefistan, die minder alte, wohl musulmanische dagegen auf dem Platze des heutigen Borfes Timmedschan gestanden zu haben.
- 23. Ueberreste von dem auf Befehl des Nådir Schah von Captain Elten erbanten einzigen persischen Seeschiffe, von dem ich ein grossen Stück Eichenholz mitnahm, in einem östlichen Mardab vor der Mündung des Sefferad.

- 24. Lahidschan. Tachte Gebr in dem grossen Mesdsched. Früher, we die Beherrscher des Baiepisch noch unabhängiger waren, als der heutige Chân von Labidschân ist, soll die uralte Stadt Labidschân auf dem grossen freien Platze vor dem beutigen L. und zwar auf dem linken Ufer des Wassers von L. gestanden haben, während die heutige Stadt auf dem rechten Ufer desselben Wassers liegt. In persischen Büchern las ich, dass die uralten Ruinen von L. noch am nahen Waldhügel Schahnischin (an dessen Fusse sich ein Imamsadeh erhebt) zu finden seien, was ein Irrthum ist. Nach vielen mündlichen Angeben in L. selbst soll Chân Ahmed, Schwiegersohn von Schah Abbas I., ein Gebäude (Amaret), von dem nichts mehr zu sehen ist, auf der kleinen Insel errichtet haben, die sich auf dem Sabsmidan (سبو ميدار.) befindet, welcher im Sommer die Bäche des naben Schahnischin aufnimmt und dann als Reservoir für Reisbewässerung dient. Ausserdem soll auf dem Schabnischin ein Amaret gestanden haben, von dem auch nichts mehr zu schen ist, welches zu Anfange der Regierung des letzten Mahmed Schah dert errichtet worden sein soll.
- 25. Sijakel, Dorf, auch von Juden mit bewohnt, im unteren Gebiete von Dilman. Das dertige Amaret des Abulfeth Chan von Dilman beisst Kniahser und befindet sich binter einem Bächlein. In der Umgebung findet man beim Graben oft alte Münzen und Geräthe; einmal fand man auch grosse Urnen, die man zersehlag und nicht weiter beachtete.
- 26. Im oberen Dilman fand ich nichts Altes. Man sagte mir nur, dass sich in einer nahen unzugänglichen Felswand ein Räuberaest befunden habe, was noch aus einem Eingangsloche oben in besagter Felswand zu erkennen sei.

Die Bewohner von Dilman aprechen nur persisch, nicht zugleich gilanisch, noch tatarisch, erschienen mir offener, wahrer und überbaupt besser, als andere Perser, und sind, nach ihren eigenen Angaben, vor etwa 200 Jahren von Seüstan hierher versetzt worden. Sie tragen hier kurze spitze Mützen, ähnlich den Schirasern, und sind ein kleines, ziemlich kräftiges, bräunliches Volk. Die Frauen sind nicht besonders hübsch.

- 27. Rudbår (Rudbår mendschili oder Seïtân Rudbår). Dasige Gräber enthalten Werkzeuge, Sasanidenmünzen u. s. w., welche die Frauen der Galesch an Hals und Armea tragen.
- 28. Ueberreste einer Brücke über den Sesidråd, etwas unterhalb Rudbår, und nahe dabei dicht am rechten User des Sesidråd die einer kleinen Burg, Kyskal'ah (Mädchenschloss), welcher Name sich auch bei Sultanich, in Baku, in Konstantinopel, im Kankasus und anderwörts wiedersindet.
- 29. Roscht, Kieine Ruine links am Wege nach Enek, auf einem Bügel, wird den Russen, von der Zeit ihres Besitzes von Gilân her, zegeschrieben, ist aber wohl nur ein verfallenes Bad. Grabstätte Sulâmândarch nabe bei Rescht.
- 30. Tesieb, Derf, 3 Farseng NO. von Rescht. Kurz davor sollen eisige Hägel im Walde, in denen men Münzen, Waffen u. s. w. gefunden haben will, die Stelle einer alten Stadt bezeichnen.
  - 31. Heher kenischer Ziegelthurm mit Wendeltreppe, oben zerbrochen,

sonst ziemlich gut erhalten, bei Minårbåsår in Gesker. Als ich sach dem Erbauer fragte, wurde mir mehrfach Tschemenek genannt, von dem man weiter nichts wusste.

32. Canal hei Gulgah, zwischen dem Murdab von Enseli und dem kaspischen See, von Hedaïet Chân gegraben, jetzt versandet. — Am Ausflusse des Kâsimâbâd in den kaspischen See, im gilaner Buluk Raneku liegen noch grosse Steine aus dem dortigen Elbursgebirge, die Hedaïet Chân zum Bau eines Schlosses für sich nach Enseli bestimmt gehabt batte.

#### V. Talysch.

- 33. Kalahbin im persischen Kerganrud Talysch, oberhalb des rechten Ufers des Lisar. Burg auf einer Anhöhe mit einem sehr tiefen, wasserhaltigen Brunnen. Augenscheinlich Ueberreste von Bädern, gut erhalten. Nabe dabei auf einem freien Felde eine runde Mauer, sowie am Walde einige Hügel, die Bescstigungen getragen haben mögen. Sie solt von Jakub (nach einigen dortigen mündlichen Augaben ein Jude), König von Lisar, herrühren, nach anderen von den Abbasiden. Offenbar ist sie musulmanischen Ursprungs. In der dortigen Gegend besinden sich die meisten schögen und schönsten Frauen und Mädchen (jüdischer Abkunst?), die ich in ganz Persien sah. Dagegen sind die Männer dort gar nicht hübsch und deshalb noch eisersüchtiger als anderwärts in Persien.
- 34. Festungsspuren ohne Namen, auf einem Hügel dicht am rechten Ufer des Astaraffusses im persischen Astara Talysch.
- 35. Festung im Tartarendorfe Tschacherli im russischen Tallysch, dicht vor der Steppe von Moghân, viereckig, mit Gräben, hebes Wällen und zwei Thoren. Jetzt befindet sich dort die Pflanzung Annettine des Herrn Moritz Kositzki. Sie wird Peter dem Grossen zugeschrieben. Auch bier sieht man sehr schöne Tatarinen.

#### VI. Aderbeidschan.

36. Ardebil. Grabmal des Scheich Sefi Haïder und des Schah Ismaël; vgl. Sketches on the shores of the Caspian, by W. R. Holmes. London 1845.

#### VII. Chorásán.

- 37. Dâmghân. Hekatompylon. Vgl. Ritter's Erdkunde, 8. Theil, S. 465 ff.
- 38. Girdekûh am nördlichen Fusse des Elbursgebirges. Von Dâmghân aus 3 Farsang und von dem von Dâmghân auch drei Farsang entferatea Dorfe Dowletâhâd aus eine Farsang aufwärts, im Gebirge auf einem Felsen, den man dort Girdekûh nannte, sollten sich die noch ziemlich erhaltenen Ruinen eines Schlosses und Amârets aus sehr alten Zeiten mit Bassins u. s. w. finden. Als ich am 21. März 1859 von Dâmghân aus über das auf demselben Wege gelegene Dowletâhâd nach dem auf der Karawanenstrasse im Bezirke Dâmghân, nicht weit vom Dörfehen Gusche gelegenen grossen Abambar und Karawanseraï (von Schâh Abbâs gegründet und jetzt ziemlich reparirt) kam, welches etwa 6 Farsang SW.-50-WSW. von Dâmghân liegt, sah ich Girdekûh auf der zweiten unteren Felsreihe des Elburs gauz deutlieb in N.-12-NON. liegen. Von Gusche aus ist es 4 Farsang, nämlich 3 F.

bis Dowletabad, von we eine F. noch hinauf nach Girdekah. Vgl. Ritter a. a. O., S. 464 u. 582.

39. Lasgird zwisches Semnûn und Dehnemek. Die aus gewissen Ursachen spottweise sogenannte Boghlukal'ah (die kothige Feste) ist eine hobe, runde, bartgewordene Erdburg mit einem eigenthümlichen Dorfe dariu. Die Bewohner, welche ausser der persischen noch eine besondere Sprache reden, sollen keine reinen Musulmanen sein. Vielleicht sind es Kurden; wenigstens ähnelten einige der dortigen schönen Prauen manchen Kurdinen.

Viele ähnliche Burgen, die, gleich der erwähnten, den Gebern zugeschrieben werden, ziehen sich von hier bis Rude der Mahalle Châr,

40. Schäter Gambes, zwischen Lasgird und Dohnemek. Vgl. N. 13 und Ritter a. s. O., S. 458.

#### VIII. I r & k.

- 41. Dere Char, sehr öder Gebirgspass zwischen Mahalle Char und Weramin, die Pylae caspiae Arrians. Vgl. Ritter a. a. O., S. 456 u. 457.
- 42. Ueberreste der grossen Stadt Reï bei Tehrân. Vgl. Ritter a. a. O., S. 595 604.
- 43. Stadt Kaswin. Altes Mesdsched in Ruinen, angeblich schon in verislamischen Zeiten erbaut.
- 44. Tarum. Gebr Kafahsi am Kysyl Usen, drei Farsang westlich von Mendschil. Scheint doch islamischen Ursprungs zu sein. S. Ritter a. a. O., S. 638.
- 45. Bezirk Rudbar Kaswini oder Kaswin Rudbar. Das Dörfchen Digin oben auf dem linken Ufer des steilen Germarad gelegen, der sich weiter unter in den tosenden Schahrud auf dessen rechtem Ufer ergiesst, ist 8, in gerader Richtung aber nur etwa 7 Farsang NO. von der Stadt Raswin gelegen und gehörte 1858 noch dem persischen Prinzen Sultan Selim Mîrsa in Kaswîn. Dicht dabei, links über dem absteigenden Wege nach Kaswin findet man auf einem kleinen ziemlich ebenen Hügel die Ueberreste einer kleinen Burg von fast ovaler Form, deren mit Kulk verbandene Grundsteine noch sichtbar sind und die in der Länge etwa 50, in der Breite 25 Fuss misst. Das Wasser soll von dem hinter Digin gelegenen Hügel dabin geleitet worden sein, wovon man früher noch Sparen an beiden Hügeln bemerkt haben will. Das Dörschen Badescht am rechten Ufer des Schahråd liegt etwa 1 Farsang OSO. von Digin, viel tiefer und scheint mir jetzt noch von Ismaëliten bewohnt zu sein. WSW. etwa 4 Parsang von Badescht soll auf dem linken Ufer des Schahrad, hoch und nur auf sehr sehlechten Pusswegen erreichber, die noch ziemlich gut erhaltene Ruine von Kal'ab Kamer liegen, die, wiewohl noch zu Kaswin Rudbar gehörend, mit zu den Burgen des benachbarten Alamût gerechnet wurde.
- 46. Bezirk Alamât, ebenfalls im nördlichen Abfalle des Elburs. Die jetzt noch leidlich erhaltene, bekennte Burg des Alten vom Berge ist etwa 2 F. ONO. von Badescht und ungefähr eben so weit von Digin entfernt. Sie liegt also ziemlich weit vom rechten Ufer des Schahrâd und sehr hoch auf einem kahlen Berge, der gleich dem darunter liegenden Dorfe den Namen Hesårchâni führt, während die Burg, welche ich leider nur von fara sehen

konste, weil sich kein Führer dahm finden wollte, obwohl der Fassweg dahin gut war, mir mit dem Namen Néwiser bezeichnet wurde. Zwei Farsang weiter von dieser Burg, mehr nach NO. und nur auf schlechten, mit Pferden nicht zu passirenden Wegen erreichbar, soll an einem anderez Flüsschen Germarûd (nicht dem bei Digin) and etwa eine Farsang NON. von dem dortigen Dorfe Germarûd, ebenfalls im Bezirk von Alamût noch eine Burg des Alten vom Berge liegen, welche ich gar nicht zu Gesichte bekam und die man mir in Badescht mit dem Namen Andescht bezeichnete. Vgl. Ritter's Erdkunde 8. Theil, S. 576—587, 592 u. 594.

Dresden, im Mai 1862.

## Catalog einer Sammlung japanischer Bücher.

Von

#### H. G. C. v. d. Gabelents stud. jur.

Im Folgenden gebe ich ein Verzeichniss der in der Bibliothek meines Vaters befindlichen japanischen Bücher, welche zum Theil wenigstens noch nicht bekannt sein dürften.

Ho - lan - tee - wei. Holländisch-japanisches Wörterbuch.
 Bände, 1855.

Man wird sich von der Grösse dieses Werkes einen Begriff machen, wenn man weiss, dass dasselbe aus mehr als zweitausend Doppelhlättern besteht, auf deren jedem gegen sechzig Wörter und Redensarten japanisch erklärt sind. Leider sind diese Erklärungen nicht rein japanisch, sondern auf jenes bei den Japanern selbst so beliebte Gemisch von Japanisch und Chinesisch berechnet; z. B.

deez, deeze, dit. aantooneude voormam. the yeu schi (dieser, diese, dieses. pron. demonstr.) (the oder schi) also ganz chinesisch. Erst weiter unten kommt das japanische: kono....ue als Genitiv des Pronomen demonstr.

Das ganze Buch ist sehr schön in Holz geschnitten, jede Sprache in ihren Charakteren, das Holländische in lateinischer Cursivachrift. Die Ordnung ist die des holländischen Alphabets.

 An English and Japanese and Japanese and English Vocabulary, compiled from native works by W. H. Medhurst. Batavia. Printed by Lithography 1839.
 3 Hefte.

Es ist dies der erste Englisch-Japanische Theil des Medharst'schen Wörterbuches. Jedenfalls ist dies Buch weder in Batavia, noch lithographisch gedruckt; das Messer des japanischen Holzschneiders ist nicht zu verkennen. Wir bebon es also mit einem japanischen Nachdruck des im Jahre 1830 auf Batavia lithographisch erschienenen Medhurst'schen Werkes zu thun. Das Vekahular ist nach Gegenständen geordnet, jede Seite ist in 3 Columnea getheilt, von denen die erste das Englische, die zweite die Aussprache des

Japanischen in englischen Buchstaben, die dritte das Japanische in Katakana-Schrift, zuweilen mit beigegebenen chinesischen Zeichen enthält. Auf diese Art sind gegen 5500 Wörter erklärt.

In seinem Aeussern ähnelt das Buch dem vorigen: es besteht ebenfalls aus Doppelblättern des fasrigen, seidenartigen und zähen japanischen Papieres, und die lateinische Schrift ist ebenfalls cursiv gedruckt.

Sin zoo zi lin gjök ben. (Chinesisch-japanisches Wörterbuch.)
 1853. IV, XXXVI und 359 foll. Quer-Oktav.

Im Jahre 1834 gab Hr. von Siebold in Leyden ein lithographirtes Buch unter demselben Titel heraus, welches aur in hundert Exemplaren abgezogen ist. Ich habe dasselbe mit dem jetzt zu beschreibenden Werke verglichen: soweit ich gesehn habe, stimmt die Zahl und die Reihenfolge der chinesischen Charaktere in heiden Ausgaben vollkommen überein. Allein Hr. v. Siebold hat aur die japanische Ausgrache der chinesischen Charaktere gegeben, er hat unterlassen, die entsprechenden japanischen Ausdrücke, die unser Originaltext outbält, mitzutheilen.

Letzterer hat folgende Einthellung: Jede Seite ist durch neun perpendikuläre und sechs horizontale Linien in 54 Felder getheilt. In diesen Feldern stehn nach Radikalen geordnet, die chinesischen Charaktere in fetter Druckschrift, rechts davon die japanische Aussprache in Katakana-Zeichen, links in der Regel ein ähnlich ausgesprochenes chinesisches Zeichen in kleiner Schrift und der Accent (die Stimmbiegung) in einen Kreis eingefasst. Die untere Hälfte des Feldes nimmt dann die japanische Erklürung ein, und, wenn dieser Raum nicht ausreicht, so wird das folgende Carré zu Hilfe genommen. Auf diese Art sind zwischen dreissig- und vierzigtausend chinesische Zeichen erklärt.

Dass das Buch ausserdem ein Verzeichniss der Radikale und der schwerzufindenden Zeichen enthält, versteht sich von selbst.

Sin seu kau sei tai zoo fo zi lin gjök bei tai sen. (Vollständiges Chinesisch-Japanisches Wörterbuch.) 1857. Quer-Octav.
 V, XXXVI und 579 fell.

Dem vorigen in seiner Einrichtung ganz ähnlich, nur viel vollständiger. Nach meiner Berechnung muss es gegen fünfzigtausend Zeichen enthalten. Der Druck ist deutlicher als in dem kleineren.

Tai sen sau in sets' you sif'. (Japanisch-Chinesisches Wörterbuch.) 1855. Quer 8. 331 und 9 foll.

Die Wörter sind nach der Reihenfolge der Irofa geordnet, und zwar so, dass innerhalb der mit einem Zeichen aufangenden Wörter die Zahl der Sylben die Reihenfolge bestimmt, eine Nachahmung der chinesischen Methode. Jede Seile ist in sieben perpendikuläre Columnen getheilt. Das Japanische Wort steht in Firakana-Charakteren am weitesten rechts. Darauf folgt das entsprechende chinesische Zeichen in japanischem these, darauf die Aussprache des chinesischen Wortes in Katakana-Schrift, endlich das ebinesische in correkter Druckschrift.

Das Wörterbuch enthält über vierzigtausend Artikel.

Nach Umfang und Ausstattang zu urtheilen scheint es zu No. 3 zu gehören.

- 6. Tai sen one in sets, you sif 1848. Quer-8., II Bde. 574 foll.
  Wieder in seiner Einrichtung genau wie das vorige, nur viel reicher:
  es muss gegen siebenzigtausend Artikel onthelten. Der Druck ist auch hier
  besser als bei dem entsprechenden kleineren. Mit No. 4 scheint es ein
  Ganzes zu bilden.
- 7. Ga sijok' yen kakf' sin siyo. (Kleines chinesisches und japanisches Wörterbuch für den Unterricht) 1855, 8., II Bde, 241 foll.

  Zunächst der Titel. Derselbe bedeutet Wort für Wort: "Elegant (ga) gewöhnlich (siyok') Lebre für die Jagend (yen kakf') neues Bach (sin siyo).

Die Einrichtung des Buches ist eigenthümlich: Die Ordnung ist zunächst die der Japanischen Irofa, aber unter jedem Buchstaben sind wieder die Wörter nach ihrer Bedeutung in folgende Ketegorien eingereiht: 1) Himmel und Erde, 2) die Zeit, 3) Aemter, 4) Namen, 5) menschliche Verhältnisse, 6) Körper und Körpertbeile, 7) Kleidung, 8) Essen und Trinken, 9) Geräthschaften und Kostbarkeiten, 10) Lebende Geschöpfe, 11) Pflanzen, 12) Zahl und Mass, 13) Sprache (enthält auch Verba, Partikeln u. s. w.).

Die Eintheilung jedes Artikels ist folgende: Zuerst kommt das chinesische Wort in correkter Druckschrift und hieranter steht das entsprechende japanische Wort in Estakana. Gleichwohl ist das Buch ein japanisch-chinesisches Vokabular und natürlich für Europker wenig brauchbar.

Die Ausstaltung ist vorzüglich; der Druck zeichnet sieb durch Schärfe und Eleganz vor den meisten andern aus.

Die Vorrede ist übrigens bier, wie bei allen vorber genannten jepanischen und ehinesischen Wörterbüchern, in chinesischer Sprache abgefasst.

8. Kotoba no ya tsimata ("Die acht Wege der Rede"). 1807, 8. II Bde. zusammen 102 foll. nebst Nachtrag II Bde. zus. 71 foll.

Eine japanische Grammatik ganz in japanischer Sprache, und zwar, wie wohl alle rein japanisch geschriebenen Werke, in der schwierigen Firokana-Schrift; begreißlich also, dass ich über den, gewiss sehr interessanten Inhalt nichts Näheres auzugeben vermag. Dass das Buch viele Paradigmata entbält ist leicht zu erkengen.

 Wa kan san sai deu e (Grosse Chinesisch-japanische Encyclepädie. 80 Bde. 1714, 8., CV Riuen.

Ein vollständiges Inhaltsverzeichniss dieses eben so wichtigen als umfänglichen Werkes hat Abel-Rémusat im eilsten Bande der Notices et extraits etc. Paris 1827 gegeben.

Ich theile bier zwei Vokabulare aus dem 13. Hefte dieser Encyclopädie in Uebersetzung und Umschreibung mit.

#### 1. Lutschu-Wörter.

Sonne oteda Wein osake
Mond otsuki kanasi Mahlzeit mesi
Buddha fotoke kanasi Mann okega
Gottheit kame kanasi Weib o ïnako
Wasser ofeï Vater seumaï
Fener omatsu Mutter an maa

älterer Bruder sui za jängerer Bruder otsutou Sebwert fouten Kleid i buku

#### 2. Jezo-Wörter.

Senne touki Vater fanhe Mond tsuki Matter fapo Stere tsireri älterer Bruder yubi Borg kimita jüngerer Bruder agi Meer alsui Jungfreu matsurufekesi fliessendes Wasser fetsu Oheim itsiya Wasser watsuka Japanese siyamo Fener anbe Officier fusitsuba Wind rera Fisch tsitsufu Regen abutaasi Vogel tsiafu Schnee ubasi Kranich sararu Morgen (?) tatsuatsufu Eber (?) kuma Nacht ukura eine Art Fisch sinbe gut firuka ein Gebäck sito amamo schlecht ufan Wein yayasake 1 sinetsufu Thee tsiya 2 tantsufu Tabak tanbako 3 retsufu Kleidung tsimetsufu 4 inetenfn Seide siyaranbe 5 asikene scidnes Kleid sendokake 6 iwamu Messer, Schwert tetsi 7 aruwan Haus taise 8 taubeaan 9 sinesan Mann otsakai Weib menokosi 10 wan be

Die Einrichtung dieser Wörtersammlungen ist folgende: die Bedeutung ist durch ehinesische Cheraktere ausgedrückt, rechts daneben steht das estsprechende Wort der fremden Sprache in Firekana-Schrift, darunter dasselbe in correkter chinesischer Druckschrift, die hier nafürlich nur phonetische Geltung hat und nach japanischer Art auszusprechen ist. Eine grössere 111 Vokabela enthaltende coreanische Wörtersammlung sowie eine kleine mongolische theile ich nicht mit, weil man für beide Sprachen schon viel bessere Hilfsmittel hat.

#### 10. Toi hio. 3 und 12 foll.

Es ist dies eine kleine japanische Ausgabe der "grossen Lehre", des ersten unter den vier klassischen Büchern der Chinesen, nach der gewöhnlichen Reihenfolge. Bekanntlich haben die Japaner verschiedene Methoden chinesische Bücher herauszugeben: entweder rein chinesisch, oder mit Bemerkungen über die Reihenfolge der Wörter nach japanischen Grundsützen, letzteres dann wieder beld mit, batd ohne japanische Interlinearversion. Dies ist hier der Fall. Links von dem fettgedruckten chinesischen Texte stehen die Zeichen für die Construktion, rechts die zum japanischlesen des Textes nöthigen Wortendungen, für welche natürlich meist das Chinesische

nichts Entsprechendes hietet, und von Zeit zu Zeit die japanische Erklärung des ganzeu Wortes. Auf gleiche Weise sind die achr kurzen Anmerkungen für den japanischen Leser eingerichtet. So sonderbar uns dies Verfahren erscheinen mag, das müssen wir einräumen, dass der des Japanischen Kundige an derartigen Ausgaben ein treffliches Mittel zum Verständniss schwieriger chinesischer Texte besitzt.

- 11. See-schw. X Hefte. I Heft Vorreden.
  - 12. I-king. VII Hefte.
  - 13. Schi-king. VIII Hefte.
  - 14. Schu-king. VI Hefte.

Ich sasse diese vier Bücher zusammen, weil sie augenscheinlich Einer Ausgabe angehören; bei allen ist die Einrichtung dieselbe: jede Seite ist durch einen Querstrich in zwei ungleiche Theile geschieden; die untere, etwa drei Viertel der Seite einnehmende Abtheilung enthält den chinesischen Text sett gedruckt nebst Zeichen für die japanische Construktion (wie bei der eben beschriebenen Ausgabe des tsi-hio). Auf den Text solgen dann die japanischen Anmerkungen in Firokana-Schrist. Der where Theil der Seite enthält eine Uebersetzung in das Japanische, ebensalls in Firokana und stark mit chinesischen Worten, die wieder in die Irosa umgeschrieben sind, versetzt. Die chinesischen Charaktere sind hier nach den Regeln der japanischen Construktion geordnet; nehen ihnen steht ihre Bedeutung eder japanische Aussprache und zwischen ihnen alles das, was der chinesische Text nicht ausdrückt, was aber der japanische Leser suppliren muss. Man sieht, diese ganze ohere Abtheilung ist eine genauere Aussührung dessen, was im Text durch wenige dazwischengeschobene Zeichen angedeutet war.

# 15. Yamato bumi (Ji pen schu ki). 15 Hefte.

Nach Siebold (Catalogus No. 17) enthält dies Werk die Annalen von Japan von 661 vor Chr. bis 696 nach Christi Geb., wie diese im achten Jahrhundert von Oho Ason Omaro, jüngerem Sohn des Kaisers Tenmu, in chinesischer Sprache zusammengesteilt worden sind.

Das mir vorliegende Exemplar ist ebenfalls der Hauptsache nach chinesisch, aber sehr stark mit japanischen Worterklärungen versehen, is den ersten Heften so stark, dass sich gewiss manche Seiten ebensegut japanisch als chinesisch lesen lassen; gegen das Ende werden diese Interlineseversionen immer dünner. Die Behauptungen des Textes werden mit vielen Citaten belegt: "i schu yue" (ein Buch sagt) ist der regelmässige, Anfang der "eingerückt" gedruckten Stellen. Zwischen dem Texte trifft man hie und da klein gedruckte Bemerkungen.

Das Buch fängt, nebenbei gesagt, mit der Erschaffung der Welt an and stimmt hierin allem Anscheine nach mit den beiden Werken, aus welches Titzingh (Annales des empereurs du Japon, pg. XI) die mythische Vorgeschichte Japans schöpfte, mit dem Sin danne maki und dem Dan nifes si wörtlich überein.

16. Jipen schu ki tung teching. 23 Bände. 8.

Ein Commenter zu dem vorigen, von fast dem doppelten Volumen.

Der erste Band enthält eine RinLeitung in das Yamato bumi; die zweite Vorrede ist vom Jahre 1748 datirt.

17. E fon narabi no woka. 2 Bde. 1737, zus. 113 Bl.

Ein in dieses Buch hineingeklebter Zettel sagt: "Te fon so kis oka, Collection d'anecdotes historiques en deux volumes; le premier en contient cent trente buit et le second cent neuf."

Also sehon zwei Titel; ich bemerke, dass der von mir angenommene auf einem dem ersten Bande voranstehenden Bilde chinesisch und japanisch gedruckt ist, dass aber der auf dem Deckel aufgeklebte Titel mit "tsuretsure" anbebt, was nach Medhurst solitary heisst, und endlich, dass au den Rändern der Blätter als Titel die einfache Sylbe tsu zu lesen ist.

Das Buch enthält zwischen den Text zerstreut neunzehn Holzschnitte, die, so rob sie ausgeführt sein mögen, immerhin ein günstiges Zeugniss für die Malkuust der Japaner gegenüber der chinesischen ablegen: die Perspective ist besser gewahrt, die Figuren, die ganzen Gruppen sind lebendiger, sprechender.

Der Text ist in Firakana gedruckt.

18. An sei sits. 15 Bl. 12.

Kalender auf das Jahr 1861. Der Titel enthält die Jahreszahl: er heisst wörtlich: Das siehente (Jahr) — sits — (der Regierung) Friede und Ordnung — an sei —.

19, Hoa niao tu hoëi. 1806. 3 Hefte. 4.

Coloriste Abbildungen von Vögeln und Blumen. Ich kann hier nur wiederholen, was ich oben bemerkte, die Formen sind so treu, die Stellungen der einzelnen Vögel so voll Leben, wie auf chinesischen Holzschnitten wohl nie.

20. Ta Ji-pen kuo kiün yü ti teiuan tu.

Karte des japanischen Reichs, 4' 8" lang und 2' 3" breit (rheinisch). Die Gradeintheilung ist nach europäischer Weise, freilich nur durch gerade Linien bemerkt, die einzelnen Distrikte sind durch verschiedene Farben von einander unterschieden; die Bezeichnung der Berge, Flüsse u. s. w. erinnert an unsere Karten aus dem vorigen Jahrhundert; die Städte sind je nach Grösse und Bedeutung durch verschiedene Gestalten und Farben bezeichnet; die Strassen und die Entfernungen der einzelnen Ortschaften von einander sind angegeben.

#### 21. Fei teien techang ki tu.

Plan von Nagasaki 2' 3". lang, 17" breit. Die Strassen der Stadt sind weiss gelassen, die Häuser aber gelh, das Meer blan gemalt, und auf diesem sieht man europäische Schiffe neben den Dschunken der Japaner einhersegeln.

Auch dies Specimen japanischer Kartographie gemahnt an unsre älteren Arbeiten der gleichen Art: dieselbe Tendenz Plan und Bild zu verbinden, aber auch wohl derselbe Mangel an Genauigkeit la den Grössenverhältnissen.

Im Allgemeinen bemerke ich, dass die japanischen Bücher ausserordentlich billig sind. So kostet das Wörterbuch No. 4 nur zwei Itsiboe's, das sind ungefähr ein Thaler zehn Silbergroschen.

# Mandschu - Bücher

#### augezeigt von

#### H. C. C. v. d. Gabelentz, stud. jur.

Den Mandschu ist es nach der Unterjochnung Chinas ähnlich ergangen, wie den Römern, als sie Griechenland erobert hatten: die Sieger traten anter den geistigen Einfluss der intelligenteren Besiegten. Es giebt keine mandschuische Literatur, wie es keinen eigenthümlich mandschuischen Styl gibt; der Mandschubegnügt sich, die Schätze der chinesischen Cultur seinen Landsleuten zugänglich zu machen: er übersetzt. Und in der That, als Uebersetzer hat er nicht Unbedeutendes geleistet; wir selbst müssen ihm für diese Thätigkeit dankbar sein: alle Mandschu-Uebersetzungen sind für uns authentische, sie sind genem bis zur Peinlichkeit; und die Mandschu-Sprache ist in ihrem Bau unendlich klarer als die chinesische; — kurz, die Sprache der Amurländer bietet die bequemste Brücke in die Literatur des Mittelreiches.

Die Bibliothek meines Vaters hat erst kürzlich wieder anscholichen Zuwachs an Mandschu-Originaldrucken erhalten und von diesen, sowie von den sehon früher hier befindlichen einschlagenden Sachen erlaube ich mir-auf den folgenden Seiten eine Notiz zu geben.

# 1. Mandechu isabuha bithe. X Hefte.

Ein leider unvollständiges Exemplar des bekannten, von Amyot übersetzten, von Langlès herausgegebenen mandschu-chinesischen Wörterbuchs.

#### 2. Mandschu gisun be niyetscheme bithe. VIII Hefte.

Ein starker Nachtrag zum vorigen und ganz so wie jenes eingerichtet: die Mandschu-Wörter sind nach den Anfangssylben und diese wieder nach dem Alphabete geordnet. — Der Druck ist herzlich schlecht.

#### 3. Tsing wen tien yao. IV Hefte.

Es ist dies ein eigenthümliches opus, das man am besten als ebinesischmandschuisches Phrasenbuch bezeichnen wird. Rs ist eine Sammlung von etwa sieben bis acht Tausend aus je vier Wörtern bestehenden chinesischen Sätzen und Redeusarten. Diese wieder sind lexikslisch, und zwar nach dem jedesmaligen ersten Worte der chinesischen Wortgruppe geordnet. Aber auch hierin wieder hat das Buch seine Eigenheiten: statt der gebräuchlichen 214 Radikale legt es eine ganz aparte Reihe von 181 Schlüsseln (pu) zu Grunde, in welche der geneigte Leser sich erst hineinzustudiren hat. Was der Verfasser aber mit seiner Anordnung gewollt hat, ist mir unklar. Ein en Zweck muss doch das Buch haben: entweder soll es zum Nachschlagen sein, oder zum Lernen. Soll es jenes, wie kann man dann einen Satz herausfinden, besonders, da die Phrasen oft mit ganz zufälligen Wörtern, wie Zahlwörtera oder Negationen heginnen? Will es dieses, so lag doch die Anordnung nach Gegenständen am nächsten!

Bekanntlich halten es die Chinesen für eine stylistische Schönheit, mehrere gleichlange Sätze, namentlich viersylbige aufeinander folgen zu lassen 2).

<sup>1)</sup> Schott, Chines. Sprachlebre, pag. 76.

Dies mag erklären, warum der Verfasser gerade diese Form für seine Phrasen wählte, der durch Gebrauch oder Weglassung von Partikeln leicht zu genügen war.

# 4. Tsing wen ki meng bithe. IV Heste.

Diese Mandschu-Grammatik in chinesischer Sprache ist von A. Wylie in's Englische übersetzt worden 1). Das Werk zerfällt in vier Bücher:

- 1. Schriftlehre.
- 2. Mandschu-Gespräche mit chinesischer Interpretation.
- 3. Die Lebre von den Mandschu-Partikeln, worunter der Chinese, dem Geiste seiner Sprache entsprechend, auch die Bildungssylben des Mandschuversteht.
- 4. Zusammenstellungen der ähnlich klingenden aber Verschiedenartiges bedeutenden Mandschu-Wörter, sowie der Synonymen der Mandschu-Sprache.

## 5. Tsing wen ki meng bithe. IV Hefte.

Dasselbe Werk, ebenfalls vollständig, aber aus zwei verschiedenen Ausgaben zusammengesetzt.

Vom zweiten Heste dieser Grammatik besitzt mein Vater noch zwei Exemplare aus andern Ausgaben. Möglich, dass dieser Theil, die "Praxis", wie unsere Grammatiker ihn nennen würden, — der von den Chinesen am meisten gebrauchte, weil der praktischste ist.

#### 6. Tanggo meyen. IV Hefte.

Die hundert Abschnitte sind eine Sammlung von hundert kurzen Erzählungen ähnlich unsern Lesebüchern für Kinder und entweder sollen sie ein solches sein, oder zur Erlernung der Mandschu-Sprache dienen. Und in der That sind sie Inhalt und Form nach dem zweiten Theil des tsing wen kinneng sehr ähnlich, und das erste Kapitel, dessen Aufang ich hier nach meines Vaters Uebersetzung mittheile, scheint selbst zu sagen, dass das Buch dem Sprachunterrichte dienen soll. Dasselbe beginnt:

Dondschitschi, si te mandschu bithe datschimbi sembi; umesi sain. Mandschu gisun serengge, musei mandschusai udschui udschu oyonggo baita; utbai nikasi meni meni ba i gisun i adali, bahanarakô otschi ombio? inu, waka otschi ai? bi dachuwan aniya funtscheme nikan bithe datschiha, tetele umai dube da tutschikekô.

Ich höre, dass du jetzt Mandschu-Bücher studirst; das ist sehr gut. Die Mandschu-Sprache ist für uns Mandschu die allerwichtigste Sache; sollte man sie nicht ebenso lernen, wie die allgemeine Sprache der Chinesen? Js, warum sollte es nicht? Ich habe länger als zehn Jabre chinesische Bücher studirt und bin bis jetzt noch nicht über den Anfang hinausgekommen u. s. w.

Ein Buch unter änlichem Titel, nämlich dehi meyen (vierzig Abschnitte), Unterhaltungen über Philosophie enthaltend, befindet sich auf der berliner Bibliothek.

<sup>1)</sup> Translation of the Tsing wan United a children transmar of the Manchu Tartar I havinge; with &c. — Shanghae Inc.

Bd. XVI.

#### 7. Liyan dschu dschi. I Heft, 61 Blätter. 1728.

Die "angereihten Perlen", — dies bedeutet Ligan decht decht —, sind ein dreisprachiges tutti frutti der verworrensten, seltsamsten Art. Ba werden Gegenstände der Moral, der Geographie, der Naturgeschichte, der Geschichte, u. s. w. u. s. w. in bunter Reihe nacheinander und durcheinander in chinesischer, mongolischer und mandschnischer Sprache abgehandelt. Aber der Herausgeber sagt:

Wenn ich die Schreibert des Buobes betrachte, ist sie angenehm und klar, wenn ich die Gedanken untersuche, sind sie deutlich und tief, scharfsinnig in der Darstellung der Dinge, vollkommen in der Entwickelung der Gegenstände! 1)

Triglottische Bücher aus China gebören zu den Seltenbeiten, darum möge hier eine Beschreibung der äusseren Einrichtung des Liyan dachu dacht Platz finden. Alle Seiten sind quer durch getheilt. Oberhalb der Linie steht der chinesische Text mit mandschuischer Interlinearversion, darunter die mongolische Vebersetzung, welche ganz im Mendschu-Duktus gedruckt ist.

Der Anfang des Werkehens in Mandschu und Mongolisch möge hier eine Idee von dem Inhalte geben; freifich eine mangelhafte; denn die Probe genügt noch nicht, um zu beweisen, dass das Buch eigentlich gar keinen bestimmten Inhalt hat:

#### Mandachu.

Umesi taifin dachalan de, shka tachi uldengge usiha, yangsangga tugi tutschime, na tachi ferguwetschuke dacheku sabingga maise bandsebime, irgen elbe, dachaka elgiyen, dorolon dachurgas - i tatschihiyan yendembi. dachalan wasika de, na faktschame, alin uledacheme, ambula bisan, umesi biya ome, ulin wadachifi, irgen mohofi, handacha girutu-i doro mnkiyembi.

# Mongolisch.

Masi engke üye dur, oktargei dar gereltu odun kiged, üdschesküleng egöle urgun, gadsehar etse gaichamsiktu tariya sain belgetu bogotai töröked, irgen amur, et elbeg, yosumal dachirom yabudal-un surtagol kökdachimui. tachak tachöb bolbasu, gadsehar ehagaran, agolan embüridschu, yeke üyer, ülemdachi gang bolon, et barahdadschu, irgen ügegüreged itschimdekü aondschiyan medekü yosun sünümüi.

#### Uebersetzung.

In einem Zeitalter grosser Rabe kommen am Himmel glänzende Sterne und schöne Wolken hervor; aus der Erde wächst herrliches Getreide hervor und Waizen von guter Vorbedeutung, die Völker sind in Frieden, die Dinge in Ruhe, die Lehre der Sitte und des Rechtes gedeiht. Wenn aber das Zeitalter in Verfall kommt, spaltet sich die Erde, Berge fallen ein, grosse Ueberschwemmungen oder grosse Dürre tritt ein, die Vorräthe schwinden, die Völker gehen zu Grunde, die Gesetze der Enthaltsamkeit und Scham werden verletzt.

<sup>1)</sup> Ich brauche nicht zu sagen, dass ich diese Uebersetzung, sowie überbaupt alle Angaben über noch nicht bekannte oder übersetzte Werke, meinem Vater verdanke. Gerade solche Werke aber sind es, von denen ich Anszüge geben zu müssen glaube.

Ohne absusction geht der Verfasser weiter, Perle an Perle reihend. Ich hebe nur noch eine Stelle auf Blatt 21 herver, damit die Welt erfahre, was man im fernen Osten unter Metamorphosen versteht. Die Ansicht des Verfassers geht dahin:

Die Thiere unterliegen der Veründerung und dem Wechsel. Die Feldmans verwandelt sich in eine Fledermans, verfaulte Kräuter verwandeln sich in Glühwürmer. Wenn kleine Vögel in das grosse Wasser gehen, werden sie Austern, wenn Fasane in das grosse Wasser gehen, so werden sie grosse Seeschnecken.

Genug des Unsinns!

#### 8. San ts' ging. II Hefte. 1795.

Eine leider recht schlecht gedrackte chinesisch-mandschuische Ausgabe des bekannten Drei-Wort-Buchs, mit weitläufigen Commentaren.

#### 9. Adschige tatschiko bithe. VIII Hefto.

Rine reich glossirte Ausgabe der "Rinderlehre" (Siao Mo) in chinesischer und mandschuischer Sprache. Man vergleiche hierüber Riaproth, Verzeichniss u. s. w., pag. 140; irrig ist hier die Angabe, dass das Werk im vierten Bande der Mémoires concernant les Chinois stehe.

Dasam-i nomen (Schu-king). VI Hefte. 1760.
 Blosser Text chinesisch und mandschuisch.

#### 11. Sae achu. X Hefte.

Chinesisch-mandschuische Ausgabe der bekannten vier klassischen Eüeber achst dem Commentar des Tschu-hi. Es ist dies die erste mandschuische Uebersetzung der ses-schu, die noch stark mit chinesischen Wörtern versetzt ist. In dem mir vortiegenden Exemplare fehlt der ganze zweite Theil des Mongtse.

# 12. Han-i araha ubaliyambuha duin bithe. 'V Befte. 1846.

Eine neuere von Kian-lung revidirte Uebersetzung der ass-schu mit chinesischem Text, aber ohne Anmerkungen; eine Verbesserung der eben gepannten, in weicher namentlich die chinesischen Lehnwörter aus dem Mandschu-Texte ausgemärzt sind.

Diese Ausgabe zeichnet sieh durch schönen Druck aus.

# 13. Enduringge tatechihiyan. I Heft. 1724.

Das beilige Edikt. S. Klaproth's Verzeichniss, pag. 144. Ausser den dert engeführten Uebersetzungen von Milne, Staunton und Leontieff findet sieh eine Notiz über das Buch nebet Uebersetzung und Analyse des ersten Kapitels in Hsin chiag lu er book of experiments, by Th. Fr. Wade. Hongkeng 1859, III Hefte fol., die mandschuische Uebersetzung der drei ersten Kapitel ist bereits in Notices et extraits, tome XIII und die des 13. Kapitels in Meadow's translations from the Manchu, Canton 1849, dort mit französischer, hier mit englischer Version berausgegeben.

# 14. Ubaliyambume simnehe timu bithe. 1. Baud. 68 Blatt. Examenaufgaben.

Es ist dies die Copie eines auf der Wolfenbütteler Bibliothek befindlichen mandschuischen Buches von moral-philosophischem Inhalte. Als interessantes Specimen möge hier das neunte Rapitel Platz finden.

Bithesi-i dschergi ilhi be simnehe timu.

Enduringge mergesei tatschin-i amba gônin, tondo hiyooschun tschi dulenderengge akô; tondo hiyooschun serengge, abkai endeheme, na-i dschurgan, tume baita-i fulche da, dasan wen-i tuktan deribun, erebe waliyafi tatschin setschi, terei tatschin odschorougge, inu angga schan-i miyamigan yangse dabala, ai wesibun sere babi. tuttu ofi enduringge niyalmai tatschibiyan tutabuba tatschin ilibuhangge, hing goitschuka narhôn getuken, abkai fedschergi niyalma be gemu toudo hiyooschun-i amba dschurgan be ulbifi, amala fulche ilifi doro bandschinaha manggi, yabubutschi atschanarakôngge akô, badarambutschi isinarakôngge akô ombi.

Tuttu seme terei oyonggongge geli aitererako de bi. aitererako ofi tuttu tehutschi, yargiyan mudschilen ome, hairan ginggon, ten-i banin tschi, tutachindschimbi.

Tulergi serebuhe arbun dursun waka, tutschi butschi unenggi baita ome, idschin wekdschin urunakô umesi atschanara de gamambi.

Arame miyemire untubun yangse

Aufgabe für die Klasse der Schreiber.

Der grösste Gedanke der Lehre der beiligen Weisen geht nicht über die Rechtschaffenheit und kindliche Liebe hinaus. Rechtschaffenheit und kindliche Liebe sind die Haupttugenden des Himmels, die Richtschnur der Erde die Grundlage aller Dioge, der Anfang der Gesetze und Vorschriften, Eine Lehre, welche dies unbeachtet liesse, würde nur ein Schmuck des Mundes und der Ohren sein; wie könnte man sie erhaben nennen? Was daher von dea beil. Männern als Gebot überliefert. als Lehre festgestellt ist, ist aufrichtig, passend, scharfsinnig und klar, sie lehrt allen Menschen in der Welt die grosse Vorschrift der Rechtschaffenbeit und kindlichen Liebe und nachdem dann die Grundiage feststeht and die Regel begründet ist, ist sie, wesn sie befolgt wird, stets passend, wena sie ausgebreitet wird, zu Allem zureichend.

Daher besteht ihre Wichtigkeit in ibrer Untrüglichkeit. Da sie untrüglich ist, so entsteht, wean man sie festhält und aufrichtigen Herzens ist, Liebe und Ehrfurcht aus der innersten Natur.

Sie ist nicht eine nach aussen sieh zeigende Erscheinung, sondern eine zum Vorschein kommende wirkliche Sache; Aufzug und Einschlag sind daber in grösster Uebereinstimmung.

Wenn man obne leeren Schmuck wake, butu emban-i mudschilen tschi der Verstellung von dem verborgenen baita yabun de isitala, gônihadari einsamen Herzen bis zu den Thaten damu edschen, niyaman-i dschalin, und Handlungen kommend mit jedem bosun be watschihiyame beyebe wa- Gedanken nur des Fürsten und der

liyatai ome, unenggi be akômbume Eltern wegen seine Kräfte bis zum ohode, boode otschi sain dschui ombi, gurun de otschi gulu amban ombi. uttu otschi teni beye baitalan yooni akônaha tatschin be baha, enduringge mergesei tondo be tatschihiyaha, hiyooschun be tatschibiyaha gonin be dschurtschehekô ombi kai.

Tode anstrengt, and die Wahrheit erschöpft, so ist man im Hause ein guter Sohn, im Reiche ein aufrichtiger Beamter. Auf diese Weise bat man die Wesen und Gebrauch vollkommen durchdringende Lehre erlangt und ist von dem Sinn der durch die heiligen Weisen gelehrten Rechtschaffenheit und kindlichen Liebe nicht abgewichen.

#### 15. (Ohne Titel). I Heft. 1853.

Dieses sehr splendid gedruckte Hestchen enthält je zwei Abhandlungen über eine Stelle aus dem Tschung-yung und eine aus der Geschichte der Dynastic Schang. Der chinesische und mandschuische Text siud apart, und zwar je eine Arbeit schwarz, die andere roth gedruckt. Möglich, dass wir es hier mit Examenarbeiten zu thun haben.

# 16. Sing li dechen tsian bithe-i heschen. III Hefte, 1753.

Der Sing-li-techin-teiuan ist ein Werk naturphilosophischen Inhalts, welches die Ansichten der älteren und der neueren Gelehrten in Gesprächsform einander gegenüberstellt. Hieraus ist das mir vorliegende Buch ein mandschuischer Auszug. Ueber den Inhalt des Originals handelt Schott (Verzeichniss u. s. w., pag. 44 ff.) ausführlicher und vom ersten Heft des Mandschuwerkes hat mein Vater in der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes eine Uebersetzung gegeben.

# 17. Singli. IV Hefte. 1732.

Ebenfalls ein naturphilosophisches Werk in chinesischer und mandschuischer Sprache. Ueber den Inhalt ist meines Wissens noch nichts Genaueres bekannt. Der Text ist von Dscheo-tse und Dschang-tse, die beide unter der Dynastie Sung (960-1278) lebten, der Commentar dazu von Dschu-tse.

# 18. Dai liyao gurun-i suduri. VIII Hefte. 1644.

Die "Geschichte der Dynastie der grossen Liao" ist eines der ersten in China gedruckten Mandschu-Bücher. Auf kaiserlichen Befehl ward das Werk vom Amban Hife und den drei Staatsräthen Dechamba, Techabuhai und Wang wen kui übergetzt (vgl. Klaproth's Verzeichniss, pag. 34). Der wesentlichste Inhalt ist der Histoire générale de la Chine von Mailla einverleibt.

Eigenthümlich ist der Duktus des Mandscu-Druckes; man sieht, dass man damit angefangen bat, die Charaktere ganz so in Holz zu schneiden, wie sie geschrieben wurden.

Leider ist das höchst werthvolle Buch an manchen Stellen arg lädirt. Bei der Wandelbarkeit des chinesischen Papieres müssen Incunabeln aus dem Reiche der Mitte doppelt selten sein.

# 19. Gin ping mei. XLVIII Hefte u. 100 Kapitel. 1708.

Gin ping mei, die Geschichte des reichen und leichtsinnigen Specereienbändlers Si-men-king, ist eins der sogenannten vier grossen Wunderbücher, ein Roman, der sich über die Vorurtheile der Sittlichkeit und Schicklichkeit hinwegzusetzen weiss und sich auf dem Gebiete von Wein und Liebe bewegt. Verfasser ist, seltsam genug, ein Bruder des Kaisers Kang-si. Der vortreffliche Regent sah sich genöthigt, das Werk seines eigenen Braders zu verpönen!

Unser Exemplar ist eine mandschuische Uebersetzung des Buches; hin und wieder sind die chinesischen Worte beigegeben, namentlich da, we der Uebersetzer solche in den Mandschutext hinübergenommen hat. Die chinesische Sprache eignet sich durch ihre lautliche Armuth vortrefflich zu Wortspielen man kann eine und dieselbe Reihe von Sylben oft auf zwei ganz verschiedene Arton verstehen. Dies weiss der chinesische Dichter zu benutzen: in denselben Sylben vereinigt er den eigentlichen und den bildlichen Ausdruck; das Klagelied einer Mutter enthält die Werte: "Der Tod raubte der Mutter ihre Kinder", aber diese Laute tragen zugleich das Bild: "Der Sturm raubte dem Baume seine Blätter," - Der Witz der Chinesen bewegt sich ebensogut in Wortspielen wie der unsrige, er hüllt in dieselben Laute den obseonsten Sinn neben dem unverfänglichsten. Solche Stellen nun übersetzt der Mandschu nicht, sondern er umschreibt sie blos in seiner Schrift, damit ja dem Leser kein Reiz des Originals entgehe! Man begreift, wie wünschensworth es bei solchen Gelegenheiten sein muss, die Charaktere des Originals zur Hand zu haben.

Die Tendenzen der Geschichte mögen sein, wie sie wollen, immerhia lernt man daraus das Leben des Mittelreichs von einer eigenen Seite kennen. Der chinesische Leichtfuss und die chinesische Rokette sind uns Europäern noch neue Figuren. Nächst Si-men-king ist die schöne aber leichtsinnige Pan-gin-liyan Hauptperson des Romans. Hier ihre Beschreibung:

Pan-gia-liyan datechi dachulergi dukai tule tehe Pan Tsaifung ni ninggutschi sargan dechui adechigen techi uthai hanin hotschikon bime geli bethe bobihangge adschige odschore dschakade, tuttu Gin liyan seme gebulehebi.

Ini ama akô oho manggi, eniye bandschire de mangga ofi uyun se de uthai Wang halangga Dschoo siowan hafan-i boode untschaft fithere utschulere be tatschibuba. An-i utschuri geli bithe bôlibume hergen arabume tatschibumbi.

Pan-gin-liyan datschi sure sektu sede uthai faitan nirume, yasa dasame, fun fiyan idschume, fitschame fitheme behei weile be behanarakongge akô.

Pan-gin-liyan war ursprünglich die sechste Tochter des vor dem sädlichen Thor webnesden Pantsaifung; da sie von klein auf schön von Gostalt, auch ihre Füsse eingeschnürt und klein waren, so hatte man sie Ginliyan genannt.

Nach dem Tode ihres Vaters wurde es der Mutter schwer, sich zu ernähren, deshalb verkaufte sie sie mit neun Jahren in das Haus des Maudaria Wang Dschoo siowan, wo sie musiciren und singen lernte. Bei Gelegenheit lernte sie auch lesen und schreiben.

Da Pan-gin-liyan von Natur gescheidt off, dechuwan dechuwe, dechuwan ilan und verständig war, so lernte sie mit zwölf und dreizehn Jahren schon die Augenbrauen malen, die Augen schmökken, sich weiss und roth schminken und elle Künste einer Musikantin.

Bithe bahaname, hergen takambi. Udachu be atschabume idachia, beye de kiyab seme etufi, goimarame gohodome kobtschibiyadame arbuschambi.

Sie verstand Bücher und wusste die Sebriftzeichen. Das Haupt angemessen frisirt, den Körper in ein knapp anliegendes Kleid gehüllt, sich zierend und kokettirend wusste sie sich ein Ansehen zu geben <sup>1</sup>).

Hier möge folgende Sentenz aus der Einleitung Platz finden:

"Ein drei Zoll langes Füsschen in einem schön geschnürten Seiden-"stiefel, ist eine Schaufel und Hacke, die die Erde bewegt, um ein "Grab zu machen."

Pan-gin-liyan batte das Unglück, an einen gutmüthigen aber schwächlichen Mann, einen Knirps, Namens U-da-lang, verheirathet zu werden. Der Schriftsteller erzählt (fol. 43 desselben Hefts):

Niyelma akô utschuri kemuni schan po yang sere utschun be utschulembi, terei gisun:

"Nenche dschalan be gonitschi salgabuhangge tascharahabi, bi simbe haha-i adali tuwambihe, mini beyebe bi tukiyetscherengge waka, gaba adarame funghowang de dschuruletschi ombi.

"Mini beye uthai gulu aisin-i adali bime, boihon-i dolo umbuha, tere serengge emu farsi teischun dabala; mini gese aisin-i betscho de duibuletschi ombie?

"Tere emu farsi ehe webe bime, ai hôturi de, mini ere nimanggi gese acheven gu-i beyebe tebeliyembi?

"Uthai hukun-i buktan de liyang dachhi orho bandachiba adali, erebe dahame, emu dachalan de adarame bandachimbi. Mini dolo abai urgun akô! Suwe dondachi! Mini beye uthai emu farei aisin-i felse, adarame tachifaha boihon de adandachibasi?"

Wenn niemand dabei war, sang sie immer das Lied Schan po yang, welches so lautet:

"Wenn ich an die vergangenen Zeiten denke, so ist mein Schicksal verfehlt. Ich habe dich für einen Mann angesehn, mich selbst rühme ich nicht. Wie kann der Rabe mit dem Phünix verglichen werden?

"Ich selbst bin wie das reine Gold, das im Schooss der Erde begraben lag, Jener aber ist nur ein Stück Messing; kann es mit meiner Goldfarbe verglichen werden?

"Da er nur ein Stück gemeines Gestein ist, durch welches Glück umarmt er meinen schneeweissen Edelsteinleih?

"Wie eine auf einem Misthaufen wachsende Glückseligkeitsblume, so leben wir, in einer Generation. Wie freudlos ist es in meinem Inuern! Hört mich! Ich bin ein goldener Mauerziegel, wie ist er mit dem Erdbewurf zusammen gokommen?"

Die Unglückliche aucht sieh zu entschädigen:

Pan-gin-liyan inenggidari U da-i genebe amala bidai fedsebile ilif dungga use saime, ini tere dachuwe

Pan-gin-liyan stand täglich, nach dem Uda ausgegangen war, unter dem Thürvorhang, biss Meionenkerne auf, steckte

<sup>1)</sup> Heft I, fol. 40.

adschige bethe be dschortanggi tutschibufi balama urse be yarkiyambi,

Inenggidari ini dukai dschakade, niyalma bali gisun bandschibufi yobodome utschaleme, emu farsi sain hônin-i yali, ainu indahôn i angga de tubenehe seme? hatschin hatschin-i yobo gisun be gisurerakônggeakô. ibre kleinen Füsse geflissentlich hervor, und lockte damit leichtsinnige Menschen au.

Täglich gab es deren, die an ihrer Thüre unbesonnene Reden führten, scherzten und sangen; sie sprachea: Wie ist so ein Stück gutes Hammei-fleisch einem Hunde in's Maul gefallen? Und dergleichen Scherze mehr. (Heft I, fol. 44.)

#### 20. Si siyang gi. IV Hefte.

Die "Geschichte vom westlichen Pavillon" ist ein Drama, wie es scheint ebenfalls von unmoralischer Tendenz, welches von der Liebe des jungen Gelehrten Tschang-ktün-schui zu der schönen Ing-ing handelt. Genaueres über den Inhalt und Oekonomie des Stückes siehe in Schott's Verzeichniss (pag. 92).

Kaiser Rien-lung verbot das Buch in einem Edikte. Er sagt: "Zur Zeit der Gründung unsrer Dynastie, als das Studium der chinesischen Literatur unter uns Aufnahme fand, wurden die fünf Ring, die Soc-schu, die Reichsgeschichte und ähnliche Werke in der Uebersetzung gedruckt und in Umlauf gesetzt; jetzt aber gibt es verächtliche Leute, die sich, statt wahre Geschichten zu übersetzen, mit dem Schui-bu, dem Si-siang-ki und ähnlichen Novellen befasst haben, deren Lektüre die Leute zum Laster führt. Da in solchen Büchern die Laute des Originals in einzelnen Mandschu-Sylben umgeschrieben sind, so bleiben alle Zweideutigkeiten stehen. Dergleichen Thutsachen tragen Schuld an der Entsittlichung der Mandschu, und sind deshalb gedachte Bücher hiermit strengstens verboten."

Das Exemplar meines Vaters ist eine in China selbst verfertigte, allerliebst geschriebene Copie des chinesischen und mandschuischen Textes.

21. Erin forgon-i ton-i bithe. (Das Buch der Berechnungen der, Zeiten)
II sehr grosse Heste.

Es ist dies ein mandschuischer Kalender auf das Jahr 1813. Der erste Theil enthält astronomische Bestimmungen, für die verschiedenen Theile China's, der Mandschurei und der Mongolei, sowie für Korea, die Liukin-Inseln u. s. w.; der zweite, wie es scheint, abergläubische, namentlich astrologische Verheissungen für die einzelnen Tage des Jahres. Das Buch ist sehr eng und ganz abscheulich gedruckt.

22. Eclipsis solis ao domini 1669, Imperatoris Kang hi octavo, die primo lanae.... id est die 29mo Aprilis ad meridianum Pelin r. e. r. e. ron imajo adumbrata die geno im digitorum in S. e. is imperii Serre's provin ils arctorum. Auct. P. Perd. Vervest. Socis Iesu in regia Pekinensi astronomia praefecto.

Eine Rolle 4' rheinisch lang in chinesisch-mandschuischem Texte mit mehreren Abbildungen der Sonnenfinsterniss. Den Inhalt gibt der lateinische Titel an. Die Rolle ist offenbar in China gedruckt.

# Ueber einige phönikische Münzen.

Nach einem Briefe des Herrn Jacob Zobel de Zangroniz in Madrid an Dr. E. Hübner in Berlin.

- Was meine Bestimmungen phönikischer Müszen betrifft, die ich hier untersucht habe, so lege ich Ihnen die einleuchtendsten in aller Kürze vor.
- 2) Zu der Münze bei Gaillard Catal. seiner eignen Sammlung 1854 pl. I, 2 p. 10 No. 218 fand ich ein anderes Exemplar (auf eine ältere Ebusus-Münze gestempelt) in der Sammlung Cerdá (Madrid), echt tingitanischer Fabrik und Schrift. Die Legende ist 2/x/ >>> TMKI = Timici in Mauritanien.
- 3) Ebenso Gaillard pl. I, 8 p. 16, 223, auch mauritanischen Ansehens, vgl. Kupferm. des Ptolemaens (Mionnet tom. VI p. 609, No. 92). Die Aufschrift ist (50) d. i. 1922 BBÅT = Babba (Julia), welches kaiserliche Münzen schlug.

# Note

on de Lagarde's edition of the Syriac Text of S. Clementis Romani Recognitiones.

Dr. de Lagarde correctly describes the ms. B. (Add. 14,609) as defective and misbound. The volume must have come to the British Moseum in that condition, fol. 113 being marked fol. 122 or, fol. 130 or, fol. 142 po, fol. 150 or, fol. 158 or, fol. 166 or, and fel. 176 or, and fel. 176 or, fol. 150 or, and fel. 176 or, since its arrival, a quire of eight leaves has been added to it, and it now awaits its turn to be arranged. As Dr. de Lagarde has collated his copy three times with the two mss. (see his preface, p. V.), it is remarkable that he should on each occasion have passed over six leaves of B., namely those at present numbered 153 to 158 inclusive, forming part of the quires marked or and or considering the value of the work, I have thought it as well to try to supply this deficiency by collating this portion of the Ms. with Dr. de Lagarde's edition. I have not, however, taken note of such slight variations as \$\Omega\$0, \$\Omega\$2; \$\Omega\$2, \$\Omega\$3, with its derivatives; and the like.

Fol. 155 commences with the words | 20 (L.'s edit. p. 22, l. 21) and goes as far as | 20 , | (p. 22, l. 31). Varients: p. 22, l. 22. (001/212/20), | 20/22 (001/20) (20/22) (001/20) (20/22) (20/22) (20/22) (20/22) (20/22); l. 26. | 26/22); l. 26. (20/22); l. 27. (2000, 20/22); l. 32. B. omits (2); l. 33. oppl; l. 35. (20/212), (20/22). Page (22), l. 2. (l. 21); l. 35. (20/212); l. 36. (20/21); l. 5. | 20/21); l. 6. (20/21); l. 7. (20/21); l. 8. 1/22); l. 11. (1/2 / 1/2) | 20/21); l. 14. | 20/22); l. 15. | 20/22); l. 18. (20/22); l. 28. (20/21); l. 28. (

Folios 156, 157, and 158, begin with the words pairs 122 (L.'s edit., p. 22, l. 16) and go as far as pass 222 pl? 120 (P. 23, l. 17). Variants: page 223, l. 16. pairs; l. 25. lp. parts; l. 26. pl. parts; l. 27. parts; l. 28. 28. 29. or 20; l. 31. parts; l. 32. 223 pr. pl. 20 pr. pl. 33. parts pr. page 233, l. 34. pr. page 233, l. 3. parts pr. page 233, l. 3. page 233, l. 3. page 233, l. 12. page 233, l. 14. page 233; l. 15. page 233; l. 14. page 233; l. 15. page 233; l. 16. page 233; l. 17. pr. page 231, l. 18. pr. page 231, l. 18. pr. page 331, l. 18. pr. page 331, l. 18. pr. page 331, l. 18. page 331, l. 31. page 332, l. 31. page 331, l. 31. page 332, l. 31.

سسعكذا؟ : 1. 14. عارب المعارضة؟ : 1. 15. المعرن المعنى المعارضة : 1. 19. المعنى المع

W. Wright.

#### Nachwort.

Vorstehende Variantenliste mag Manchem unsrer Leser auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen. Wir baben sie aber zum Abdruck gebracht, weil sie zu einem Texte gehört, der in mehrfacher Beziehung unsre ganze Aufmerksamkeit verdient. Wenn wir hier auch das historisch-theologische Interesse beiseit lassen, welches der Inhalt der sogenannten "Recognitiones Clementis Romani" in Anspruch nimmt, so ist schon das von Belang, dass wir in de Lagarde's Ausgabe eine syrische Uebersetzung eines grossen Theils jenes merkwürdigen Buchs vor uns haben, welche älter ist als die lateinische des Rufinus, oder wenigstens gleichzeitig mit derselben. Denn Rufinus übersetzte das Buch nach seiner Rückkehr aus Palästina, d. i. nach dem Jahre 397, und Ein Jahr nach seinem Tode schon wurde die eine der beiden Hss. geschrieben, welche den syrischen Text enthalten, nämlich im J. 411, welches Datum in der Hs. doppelt bezeugt ist. (S. W. Curcton, the festal letters of Athanasius, London 1848, preface p. XVIII sq.) Der syrische Text verdient abèr um so mehr Beachtung, da Rufin, wie er selbst sagt, is seiner Uebersetzung manches weggelassen bat, und nun zu untersuchen ist, in welchem Verhältniss beide Uebersetzungen zu einander und zu dem griechischen Texte der Clementinen stehen. Aber auch für des Aufbau eiser Geschichte der syrischen Sprache giebt die Vergleichung eines so alten Godex mit den Hss. jüngerer Zeit manche brauchbare Beobachtung an die Hand. So, um nur beispielsweise etwas anzuführen, was sich auch aus den von Hrn. Wright collationirten Blättern ergiebt, hat an allen Stellen, we als Lesart der jungeren Hs. angeführt ist, der ältere Text die vollere Porm (auch samar. مادادی), und zwar ist dieselbe in jener alten in Edosse . geschriebenen Hs. vom J. 411, der ältesten datirten syrischen Hs., die wir kennen, durchaus herrschend, wie man aus den nun vollständig gedruckt

vorliegenden Texten derselben erseben kann, z. B. in der Theophania des Eusebius ed. von Sam. Lee (London 1842) lib. 1, c. 6. 37. 45 u. a. St., in de Lagarde's Ausgabe des Titus Bostrenus contra Manichaeos (Leipzig b. Teubner 1859) S. 2, Z. 25. 26. S. 3, Z. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 13 t. s. w., in dessen Clemens (Leipz. 1861) S. 6, Z. 33. S. 7, 1. S. 18, 28, S. 26, 26 u. s. f., and in Rusebius' history of the martyrs in Palestine, von Cureton edirt (Lond. 1861) S. 1, Z. 12. 13. 15. S. 2, Z. 18. 20 u. a. Nur zu dem einen dieser vier Texte, zu dem des Clemens, hat sich eine zweite bedeutend jüngere Hs. zur Vergleichung dargeboten 1), aus welcher de Lagarde fleissig und unverdrossen alle, auch geringere, Abweichungen netirt hat. Dass er jene sechs Blätter übersah, muss man wohl aus dem ungeordneten Zustande erklären, in welchem sich die Hs. damals befand. Genug, überall ist fleichfalls مدتے dar. Die Form نعدی ist fleichfalls wenigstens vorherrschend in den von Assemani herausgegebenen Atta marty- v rum (z. B. P. I. S. 98, Z. 34. 35. S. 108, Z. 23. S. 112, Z. 19. 21. S. 115, Z. 11. 12), sie ist da jedenfalls aus der älteren der beiden von Assemani benutzten Hss. geflossen, welche die Jahrzahl 474 trägt, während die andere nach Assemani's Schätzung um 300 Jahre jünger ist (s. Assem. l. c. P. I, pracf. p. XXXVII. P. II, S. 228). Hier kommt aber daneben auch öster vor, z.B. P. I. S. 90, Z. 2. 24. 28. S. 107, letzte Z., selbst in den Acten des Simeon Stylites, von welchen Assemani ausdrücklich sagt, dass er sie aus der alten Hs. genommen bat, P. II. S. 283, Z. 19. S.305, Z. 4 v. u. S. 317, Z. 14, sechs Mal in sechs auf einander folgenden Zeilen eb. S. 397, und beide Formen kurz hinter einander S. 327, Z. 14. Wo aber Assemani's Texte mit den von Cureton berausgegebenen einmal wörtlich zusammenstimmen, da baben beide لعدلي), Ass. II. S. 179, Z. 6, vgl. Cureton S. 6, letzte Z. Wenn nun hier nicht Assemani unwillkürlich - oder auch willkürlich, denn die Assemani's sind nicht immer diplomatisch genau beim Abdrack ihrer Texte, - die ihm geläufige jüngere Form eingemischt bat, so wird wohl anzunehmen seyn, dass zu der Zeit und an dem Orte, wo der Schreiber vom J. 474 schrieb, ein allmäbliger Uebergang von der älteren und längeren Form zur kürzeren stattfand. In den Stücken, weiche de Lagarde unter dem Titel Analecta syriaca herausgegeben hat (Leipz. u. Lond. aus der (معلى 1858) atebt regelmässig معلى, doch hat er S. 8, Z. 13 alten Hs. H., die vor dem J. 553 geschrieben ist, in seinen Text aufgenommen. In den eigenthümlichen Evangelienstücken, die Cureton im J. 1858 herausgab, sind beide Formen gleichfalls gemischt, jedoch so, dass die jüngere nur etwa halb so oft vorkommt als die ältere.

In den gewöhnlichen meist maronitischen Grammatiken zeigt sich von

<sup>1)</sup> Auch zu mehreren Stücken der Märtyrergeschichten liegen Duplicate im 2. Theil von Assemani's Acta Martyrum vor, jedoch mit stärkeren Ab-weichungen, so dass man darin wohl zwei verschiedene Uebersetzungen erkennen muss, s. nachber.

keine Spur, auch nicht bei Barbebraeus, selbst in dessen grösserer Gramnatik habe ich diese Form nicht bemerkt.

Dem von Wright so häufig verzeichneten Cor entspricht in der alter Hs. Calor, wie auch de Lagarde diese Differenz sonst immer notirt hst. Van und Vasso mit o erscheinen in unsren früher gedruckten Büchern selten, z. B. 2 Reg. 22, 13. Ephr. I, 379. D. Abrah. Ecchel. Eutych. vind. P. II. p. 250. Berhebr. horr. ad Jes. 1, 1, beständiger in dem seltneres Derivat Oalisaan (omeine, penitus) Ephr. I, 375. A. Berbebr. chron. p. 31. lin. 3 und sogar in Cast. lex.; bäufiger sind Van und Vasso in den aus Nitrischen Hss. gestossenen Drucken von Cureton, de Lagarde u. A., immer jedoch abvechselud mit Van und Vasso, und so habe ich's selbst in gasziungen Hss. gestuden.

Möchten diese Bemerkungen, die ihren Gegenstand freilich noch wenig erschöpfen, solchen Gelehrten, denen mehr syr. Hss. zugänglich sind als mir, Aulass geben, auch auf dergleichen Einzelheiten zu achten und darübet Mittheilungen zu machen. Unterdessen ist auch uns Audern ein grosses Feld zo syrischen Studien cröffnet durch eine gute Anzahl neuer Drucke, welche uns die jüugste Zeit gebracht hat. Ich kann nicht unterlassen, hierbei insbesondere die ausserordentliche Thätigkeit de Lagarde's hervorzuheben, der in einem Zeitraum von ungefähr zehn Jahren sechs Bände bisher unbekennter und durchgebends auch dem Inhalte nach belangreicher Texte mit dem mühseligsten Fleisse aus Hss. abgeschrieben und mit gleichmässiger Ausdauer und noch dazu grösstentheils auf seine Kosten durch den Druck veröffentlicht hat ,, with that great care and accuracy which gives so much value to all the Syriac texts which he has edited", - so urtheilt W. Cureton von de Lagarde's Arbeiten. Dazu ist, ausser einigen einschlägigen griechischen Texten, zuletzt noch seine bandliche kritische Ausgabe der syrischen Apokryphen des A. T.'s gekommen (Leipzig bei Brockbans, 1861). Aber - wie Wenige unter uns betheiligen sich an diesen Schätzen! Sind es viel mehr als die Drei oder Vier, die ihre Anerkennung so angestrengter Arbeit öffentlich ausgesprochen haben? B. Rödiger.

# Die äthiopischen Handschriften der k. k. Hof-Bibliothek in Wien.

Von

#### Dr. Friedrich Müller.

#### A. Bibel.

- I. (Cod. Aethiop. XVI.) Codex in klein Quarto sof Pergament, aus 110 Blättern bestehend. Die Schrift klein, zierlich und alt. Enthält:
- a. Fol. 1b-5b. Astronomisches, die heil. Bücher und die Zeitrechnung Betreffendes.
  - b. Pol. 5b-10a. Ein Stück aus dem Dersåna båbl von Abå Wagris.
- c. Fol. 10b-11b. Aussprüche der Weisen über die Fleischwerdung
- d. Fol. 11 b—12 b. Weitere Aussprüche der Weisen, die aber mit dem Vorigen nicht zusammenzuhängen scheinen. — Daran reihen sich die Gebete — 16b.
- e. Fol. 17 b-62 b. Der Prophet Daniel mit einem Commentar, der nach jedem Satze des Textes folgt.
- f. Fol. 62 b—84 a. Die kleinen Propheten mit einem Commentere der Art wie bei Daniel.
  - g. Fol. 84a-103 b. Massbafa-falåsfå (Buch der Philosophen.)
  - h. Fol. 103b Ende. Gebete, von späterer Hand geschrieben.
- II. (Cod. Acthiop. XI.) Codex in klein Quarto and Pergament, aus 179 Blättern bestehend. Die Schrift mittelgross, schön und deutlich. Enthält:
- a. Fol. 3b—158b. Die Psalmen David's mit den in Ludolf's Ausgabe abgedruckten Stücken. Dabei ist das, was sonst als Anhang vorkommt, dem Psalter eingefügt, und zwar folgt auf jeden zehnten Psalm eines der Gebete und nach jedem 30sten Psalm ein Absehnitt aus dem hohen Liede.
- b. Fol. 159 a-173 a. Lob der Jusgfrau Maria für die sieben Tage der Woche.
  - c. Fol. 173 a-179 b. Lob und Anbetung der Jungfrau Merie.
- III. (Cod. Aethiop. XV.). Codex in klein Quarto auf Pergament, aus 107 Blättern bestehend. Die Schrift klein sber deutlich. Enthält:
- a. Fol. 2a-98b. Die Psalmen David's sammt dem bei Ludolf Abgedruckten.
  - b. Fol. 98b-107a. Lob der Jungfrau Maria wie oben.
- IV. (Cod. Actbiop. XIII.) Quartcodex auf Pergament aus 200 Blättern bestehend. Die Schrift gross und sebön. — Enthält:
- a. Fol. 3a-179b. Die Psalmen Davids sammt dem in Ludolf's Ausgabe Abgedruckten.
- b. Fol. 180a-191 b. Lob der Jungfrau Maria für die sieben Tage der Woche.
  - c. Fol. 192a-197b. Lob und Anbetung Maria's.
  - d. Fol. 197b-198b. Loblied an den beil, Antonius.

- V. (Cod. Acthiop. X.) Schöner Codex in grossem Quart auf Pergament aus 156 Blättern bestehend. Die Schrift gross, schön und dentlich. Enthält:
- a. Fol. 3a-11. Einleitung in die Evangelien in etwas kleiaerer, aber schöner Schrift. Fol. 5b-6a. befindet sich der Brief des Eusebius au Carpianus.
- b. Fol. 13a—156a. Die vier Evangelien. Matthäus. (13a—53a.) Markus. (53a—77b.) Lukas. (80a—120a.) Johannes. (122a—156a.) Vor einem jeden Evangelium befindet sich eine kurze Einleitung.
- VI. (Cod. Acthiop. XX.) Octaveodex auf Pergament, aus 117 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift schön gross und deutlich. Enthält:
  - a. Fol. 2a-112a. Das Evangelium Johannis.
  - b. Fol. 112a Ende. Gebete.

# B. Historisches, Legenden, Ethisches.

- VII. (Cod. Acthiop. XIX.) Codex in Folio auf Pergament, aus 139 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern hestehend. Die Schrift gross und alt. Enthält:
  - a. Fol. 1a-45a. Geschichte Alexanders von Macedonien.
- Fol. 45b—50b. Abû-šâkir's Geschichte Alexanders von Macedonico.
- c. Fol. 51a—56a. Worte Christi an seine Apestel beim letxtes Abendmahle.
  - d. Fol. 56b-65a. Geschichte der Schöpfung.
  - e. Fol. 65a-139a. Masshafa fal åsfå (Buch der Philosophen).

VIII. (Cod. Acthiop. VIII.) Codex in klein Quarto auf Pergament, aus 82 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift mittelgross, schön und deutlich. — Enthält:

- a. Fol. 2a-60 b. Leben des heil. Gabra-Manfas-Qedas.
- b. Fol. 61a-81b. Wunder des heil. Gabra-Manfas-Qedûs.
- IX. (Cod. Actbiop. XIV.) Quartcodex auf Pergament, aus 144 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift gross, schön und deutlich Su lesen. Enthält:
  - a. Fol. 1 b-3a. Dersån über den Teufel der Hurerei.
- b. Fol. 3a- Eode. Geschichten und Sprüche der heil. Väter.

# C. Liturgisches, Rituale, Gebete.

X. (Cod. Aethiop. IX.) Quarteodex auf Pergament, aus 267 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift gress, schön und alt. Enthält:

Fol. 3a-265b. Organ on Mariae. Für die sieben Tage der Woche: Montag (3a-48b). Dienstag (49a-95b). Mittwoch (96a-140h). Donnerstag (141a-185b). Freitag (185b-225b). Sonnabend (225b-246a). Sonnatag (246a-265b).

Das Exemplar ist mit Noten von Ludolf's Hand versehen.

XI. (Cod. Acthiop. I.) Quartcodex auf Pergament, aus 128 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift gross, schön und deutlich. - Enthält:

Fol. 3a-126a. Organon Mariae. Für die sieben Tage der Woche: Montag (3 a-24 a). Dienstag (24 a-43 a). Mittwoch (43 b-64 b). Donnerstag (64b-86b). Freitag (86b-106b) Sonnabend (107a-119a). Sonntag (119a-126a).

Vor und hinter dem Werke befinden sich Gebete und Anrufungen.

XII. (Cod. Acthiop. XII.) Quarteodex auf Pergament, aus 121 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift gross, sobon und deutlich. - Enthält:

Fol. 1a-119. Organon Mariae für die sleben Tage der Woche. - Wie die vorigen. Am Rude der Handschrift befinden sich zwei Blätter mit Gebeten beschrieben.

XIII. (Cod. Aethiop. XXIV.) Codex in klein Quarto aus 19 Blättera bestehend; davon bilden Fol. 1-72 den ursprünglichen Codex und Fol. 73-89 in 8. sind erst später angehängt. Die Schrift ist klein, aber schön und deutlich. Ueber dem Texte befinden sich durchgehends musikalische Zeichen. - Enthält:

- a. Fol. 1a-71b. Lections-Abschnitte für das ganze Jahr.
- b. Fol. 73a-88b. Hymnologium für das ganze Jahr.

XIV. (Cod. Acthiop. XVIII.) Quartcodex auf Pergament, aus 157 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Davon sind Fol. 1-11, sowie Fol. 150-157 von späterer Hand geschrieben. Die Schrist ist gross und deutlich. - Enthält:

- s. Fol. ta-11. Lefåfa-Ssedeq; eine Reibe von verschiedenen Gebeten.
  - b. Fol. 12a-148b. Rituale für die Verrichtungen der Kirche.

XV. (Cod. Aethiop. III.) Quartcodex auf Pergament, aus 155 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. - Enthält:

Fol. 2a-154b. Gebete für die sieben Tage der Woche: Montag (Fol. 2a-19b). Gebete des heil. Basilius. Dienstag (Fol. 20a-48a). Gebet aus dem Dersan des heil. Ephrem d. Syrers. Mittwoch (Fol. 48a-70b). Gebet aus dem Dersan des heil. Ephrem. Donnerstag (Fol. 71 a-97 a). Gebet, zusammengestellt aus den Sprüchen des heil. Johannes Aragawi manfasawi. Freitag (Fol. 98 a-118b). Gebet des Aba Schenuti. Sonnabend (Fol. 119a-136a). Gebet aus koptischen Lieders vom Erabischofe von Alexandrien Abana Athanasius zusammengestellt. Sonntag (Fol. 137 a-154 b). Gebet des heil. Cyrillus, Erzbischof von Alexandrien.

Am letzten Blatte (155 a) findet sich ein Gebet.

XVI. (Cod. Aethiop. IV.) Quartcodex auf Pergament, aus 104 auf jeder Seite in zwei Columnen getheilten Blättern bestehend. Die Schrift klein und zierlieb. - Entbält:

a. Fol. 3a-85a. Dersån des heil. Cyriacus, Bischof von Behensa über das Leben des heil. Victor, . Bd. XVI.

36

- 5. Fol. 89b-48a. Dersin des heil. Pichalehas.
- c, Fol. 98 a-103 av Bersån des Aba Sebenuti.

XVII. (Cod. Acthiop. II.) Schöner Foliocodex auf Pergament, aus 212 Blättern bestehend. Die Schrift gross, schön und deutlich. — Enthäft:

- a. Fol. í å-6b. Kidán za-nagh (Motgengebet). Für die einzelnen Tägé der Woche.
- b. Fol. 7a-166a. Gebete für die siehen Tage der Weche: Montag († ä-186.) Gebet des heil. Basilius. Dienstag (19a-366). Gebet aus dem Derson des heil. Ephrem d. Syrers. Miltwoch (37a-496). Gebet aus dem Derson des heil. Ephrem. Donnerstag (50a-696). Gebet zusammengestellt aus den Sprüchen des heil. Johannes Aragawi manfasawi. Preitag (70a-826). Gebet von Abs Schenuti. Sonnabend (83a-92a). Gebet aus Adplischen Liedern vom Erzbischofe von Aldxandrien Absan Athanasius zusammengestellt. Sonntag (93a-106a). Gebet des heil. Cyrikus, Erzbischof von Alexandrien.
- c. Fol. 107a-120a. Gebete des heil. Simou stylita an die Jungfreu Maria.
- d. Fol. 121a-202b. Organon Mariae. Für die sieben Tage der Woche, mit angefügten, Maria betreffenden Gebeten.
- e. Fol. 203a-212. Lob der Jungfrau Maria. Für die einzelnen Tage der Woche.

XVIII. (Cod. Acthiop. XXII.) Sedezcodex auf Pergsment, aus 69 Blättern bestehend. Die Schrift klein und zierlich. Gegen die Mitte zu hat der Codex durch Wasser gelitten, ohne jedoch dadurch unleserlich zu sein. — Enthält:

Fol 1a-69. Gebete.

XIX. (Cod. Acthiop. XVII.) Codex in klein Quarto auf Pergament, aus 225 auf jeder Seite in zwei Columnea getheilten Blättern bestehend. Die Schrift ist gross, schön und deutlich. — Enthält:

- u. Fot. 24-194. Rid an 2a-hagh (Morgengebete für die einzelnen Tage der Woche).
  - b. Fol. 20a-224, Gebete au Cristus, Maria und mehrere Heilige.

XX. (Cod. Acthiop. XXIII.) Codex in Sedez auf Pergament, aus 23 Blättern bestehend. Die Schrift gross und sehön. — Enthält:

- a. Fol. 1a-19b. Kidan za-nagh (Morgengebete für die einzelnen Tage der Weche).
  - b. Fol. 20a-23a. Wunder der heil. Jungfrau Maria.

# D. Zaubergebete etc.

XXI. (Cod. Acthiop. V.) Sedezerdex unf Pergament, aus 136 Billitera bestehend. Die Schrift schön und gross, maachmal theils verwischt, theils surch die von der entgegengesetzten Seite abgedruckten Züge etwas unleserlich. — Butbält:

Fol. 1a-136a. Sieben Gebete nach den Tagen der Woche (l. Fol. 1a-42a. II. Fol. 43a-58b. III. Fol. 59a-90a. IV. Fol. 91a-101a-

V. Fol. 101 a-105 a. Vl. Fol. 106 a-121 b. VII. Fol. 122 a-136 a) unter dem Namen Bartos oder Ssalöta-regêt bekannt.

Vor und nach den einzelnen Abschnitten befinden sich theilweise Verzierungen. — Vorau 4 Papierbl. v. Ludolf's Hand beschrieben.

XXII. (Cod. Acthiop. XXI.) Sedezcodex auf Pergament, son 163 Blättern bestehend. Die Schrift gross, schön und deutlich. — Enthält;

Fol. 2a—163 a. Bartos oder Ssalota-regêt wie Cod. V. .... Auf Fol. 1 befindet sich das Bild Maria's mit dem Jeaukinde. .... Die mystischen Names Gottes und der Engel, die in dem Büchleiq vorkommen, sind von späterer Band ansradirt.

Fol. 4a-49h. Gehate und Zauberformein.

Auf Fol. 1---3 befinden sich, von nauer Hand geschzieben, jihalische Spielereign, abento zuf Fol. 3 b eine mit Tinte ausgeführte rabe Malerei.

# E. Chronologisches.

XXIV. (Ced. Acthiop. VI.) Codex in klein Quarto auf Pergament, ans 38 Blättere bestehend. Die Schrift ziemlich gross und deutlich, wahrscheinlich von einer europäischen Hand. — Enthält:

- s. Fol. 1a-3a. Ein Bruchstück eines chronologischen Werkes,
- b. Fel. 4a—21b. Zeittafeln und zwar 28 Tafeln, deren jede einen Meedoyelus umfasst, und 7 Tafeln zur Bestimmung des Neumondes, der Epakten etc.
- c. Pol. 22 a—32 a. Ein Werk über den Computus paschalis von Demetrius, Erzbischof von Alexandrien.
  - d. Fol. 32 b-33 a. Bin Fragment über Chronologisches.

Von diesen 24 Handschriften sind 3 schon von früher her in Wien befindlich, sämlich Cod. Acthiop. V u. IX (im vorstehenden Verzeichniss 21 u,
10), die von Ludolf, und XXI (22), die von Tengungl stammen; Nr. XXIV
(13) wurde 1842 von einem Kaufmann angekauft; die übrigen waren Eigenthum des ebemaligen Consuls in Chartum, Dr. Reitz, nach dessen Tode sie
von dem Generalconsul Huber erworben und der kaiserlichen Bibliothek zum
Geschenke gemacht wurden.

# Aus Briefen an Prof. Brockhaus

von Hrn. S. Grimablet, franz. Viceconaul in Certon.

Colombo, 16. Octobre 1860.

J'étais convaincu il y a peu de jours, non pas seulement par le témoignage de Turnour, mais sur le témoignage de Burnouf lui-même, qu'il n'existait pas de commentaire de l'abhidhânappadîpikă, car je m'en éteis informé sans succès à plusieurs pandits qui ont la réputation d'être sort

instruits; Rask évidemment ne l'avait pas rencontré dans ses recherches, car il n'aurait pas manqué de se le procurer; et malgré moi je croyais bien qu'il fallait renoncer à le trouver. Néanmoins au moment que je m'y attendais le moins j'ai reçu deux exemplaires de ce commentaire tant cherche, l'un en caractères birmans, assez vieux, corrigé, et qui me paraît excellent, et l'autre en caractères singhalais, et tout aussitôt j'en ai entrepris la transcription, ce qui n'est pas une petite affaire, car le birman à qui j'ai donné la préférence n'a pas moins de 180 olles, petites à la verité. J'ai découvert un autre dictionnaire pali jusqu'ici inconnu en Europe, je crois, texte et commentaire, c'est l'Ekakkhara-Kosa, composé à l'imitation du petit dictionnaire sanscrit de ce nom, que je ne possède pas malheureusement, car il n'a été imprimé que dans le Kalpa druma. Du Pali je n'ai qu'un mes, tant du texte que du commentaire, l'un et l'autre en caractères birmans, car dans Ceylan ce dictionnaire est à peine connu de nom. J'en ai fait déjà une transcription. J'ai fait aussi une transcription que je crois correcte du dhâtu-manjûsa, qui est en vers, et du dhâtu-pâtha; et on doit m'envoyer dans peu de jours un commentaire, le dhâtu-attha-dîpanî, en caractères bir-, mans: il est fort rare ici.

Je suis occupé en ce moment à faire une copie de ma transcription des Sûtras et des Vârtikas de Kaccâyana, et de Pada-Rûpa-Siddhi. J'ai fait pour les Sûtras et pour le Pada-Rûpa-Siddhi des index de toute sorte sur le modèle de ceux de Böhtlingk pour le Pâṇini et surtout pour le Vopadeva. Les exemples cités dans les Vârtikas et le Rûpa-siddhi sont sans nombre, et j'espère avec le secours d'un pandit que je sais venir de l'intérieur et que j'attends sous peu de jours pouvoir donner l'indication exacte de l'origine de chaque exemple dans un index spécial.

Nous attendons dans quelques jours un nouveau gouverneur Sir Charles Mac Carthy, et il se pourrait qu'il autorise seulement l'impression de quelques textes palis. Dans ce cas je publierais: 1. le dipavamsa qui est le plus ancien livre pali historique que nous connaissions; 2. les extraits des commentaires de Buddhaghosa qui a largement puisé dans le dipavamsa; et 3. le mahâvamsa qui n'a été écrit que pour faire oublier le dipavamsa: c'est de lui que parle Mahânâma dans son second vers: porane kato 'p' eso, etc., et le commentaire tout entier moins l'introduction. Je ferai précéder le tout d'une préface résumant les renseignements historiques trois fois répétés plus ou moins identiquement dans ces trois séries de textes, qui se complètent et se corrigent l'un l'autre.

Malbeurousement le texte du dipavamsa est très difficile à fixer. Selos toutes les apparences il n'y a jamais eu, au moins depuis bien long-temps, dans Ceylan, qu'un seul Mas. de cette histoire, c'est celui que Padoris Modeliar rapporta il y a cinquante ans de Birmah et dont Turnour s'est servi. Or ce Mss. est perdu, ou plutôt quelques recherches que j'en ai faites moimème, ou qui ont été faites pour moi par les Agents du Gouvernement, n'ont pu le retrouver, et je n'ai en mains que deux copies qui en ont été faites. Les vers cités par Buddhaghosa en plusieurs passages de ses atthakathâs et ceux que cite le commentaire du Mahâvamsa présentent de nombreuses variantes. Il faudra donc se borner dans cette première édities à

reproduire le texte avec ses obscurités, et les variantes, laissant à d'autres le soin de corriger, ce que je n'oserai jamais de faire. Pourtant je ne désespère pas de découvrir d'autres Mss. et peut-être même d'une autre provenance, ce qui serait essentiel. Quoiqu'il en soit le dipavamsa, correct ou non, doit devenir la base de nos recherches sur l'histoire des premiers siècles du Buddhisme et l'histoire de l'Inde. C'est une véritable chronique métrique, dans un style clair, précis, plein de répétitions, donnant plus de faits que de mots, en un mot méritant tous les reproches que lui adresse l'auteur du Mahâvamsa, mais par cela même d'autant plus précieux pour nous.

Il ne se public pas de livres ici, sculement de temps en temps quelque texte singhalais avec paraphrase en langue moderne. Ils se tirent à un très petit nombre et se vendent à haut prix. Le Pali n'est cultivé que par les prêtres et par très peu: on compte ceux qui sont capables de traduire un texte. La plupart lisent le Pali comme les moines lisaient le latin, sans l'entendre. Le sanscrit est généralement plus cultivé, par tous ceux qui ont quelque prétention à connaître leur langue, car durant la domination des souverains venus du dekkhan, le sanscrit a envahi la langue singhalaise au point que c'est plutôt du sanscrit que du singhalais : c'est le cas pour les livres en prose. La traduction du Milinda-Pañba par ex. qui est un des livres les plus populaires est tout à fait inintelligible pour qui ne sait pas le sanscrit, de même que bien des livres tures que je pourrais citer à qui ne sait ni le persan ni l'arabe, mais sculement le turc. Aussi le sanscrit est-il fort étudié. La grammaire en usage est la Sarasvati. On l'approud par coeur, ainsi que l'Amarakosha. L'un et l'autre sont accompagnés d'une glose singhalaise. Les livres de médecine, d'astrologie, d'astronomie sont en sanscrit: il n'en existe guères d'autres. Les enfants apprennent dans les écoles des Satakas. On en a imprimé une, Vyasakûra etc. accompagnée d'une traduction et d'une glose. L'autre livre sanscrit imprimé est un traité de médecine en vers attribué à Madhava, le frère de Sayana: il est accompagné d'une traduction et d'une glose singhalaise. La Rhétorique (alamkara) de Dandi, l'auteur du dasa kumara, est très répandue. Certaines parties au moins mériteraient d'être imprimées autant que j'ai pu en juger en le parcourant rapidement, celle particulièrement relative au pracrit. Il y a une prosodie sanscrite, le Vitta-ratnâkara. J'en ai fait saire une transcription correcte, ainsi que d'un commentaire écrit vers 1400 de notre ère, par un maître d'école de mes amis, qui sait bien le sanscrit. Cette prosodie n'est pas connue en Europe, et Ariel seul en a cité quelques vers (J.As. 1848) dans les notes du Caura etc.

Colombo, 16. Juillet 1861.

Je suppose que vous avez reçu ma dernière lettre du 15. Octobre de l'année passée, et si depuis vous m'avez écrit je-n'ai pas reçu votre réponse, mais vous ne devez pas en être surpris, il n'y a pas de voie moins sûre que la poste anglaise dans l'inde. Pour moi il y a longtemps que je me serais

rappele à votre souvenir si favais trouve quelque voyageur se rendant soit In Allemagne soit en France à qui j'eusse pu confier diverses copies que je vous avais annoncées, mais las d'attendre j'ai pris la liberté d'adresser us petit bahier & S. E. M. Thouvenel, notre ministre des affaires étrangères, Te priant de vous les faire remettre par l'entremise de notre Consul à Leipzig. Je vous envoie le ler livre des sûtras de haccayana; il y en a buit en tout. Le premier est relatif au sandhi, et il a donné son titre à Pouvrage entier - Sandhi-Kappa. Je n'en ai pas trouvé d'autre dans The wombreux Mas. que J'ai collationnés, tant birmans que singhalais, ni dans les gloses singhalaises — je me suis servi de deux, les seules que j'ai pu me procurer, - ni dans le grand commentaire pali. Kaccayana-Vannana. Le Veritable titre doit etre Raccayana sutta, ou suttani. Ma transcription est complète, et corrigée aussi exactement que j'ai pu la faire, et je ne vous en adresse une copie que parce que je suis persuade qu'elle est aussi parfaite que possible. Quant aux sutles je n'ai pas de doutes sur la correction du texte; je n'en ai pas non plus à l'égard des vartikas; mais je n'assurerai pas que les exemples soient tous corrects, 1. parce qu'ils sont trop courts pour être toujours parfaitement intelligibles et que j'ul rarement pu les vérifier dans les livres où ils ont été pris, 2. parce que les gloses singualaises se contentent d'expliquer les suttas We les vartikas, et gardent le silence le plus absolu sur les exemples à l'appui des règles. Le grand commentaire pali ne traite que des suttas, wolt qu'il soft antérieur aux vartikas, ou qu'il n'en tienne aucun compte. Les vartitus, à ce que j'ai lu dans un des Commentaires du kaccayana-bheda, sont l'ouvrage de deux auteurs différents, Sankanandi et Payoga-Brahmadatta. 'Il me paraît que l'un a fait la glose des suttas, et l'autre a ajouté ensuite les exemples, mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Les suttas sont 'partout identiques dans tous les Mas, que j'ai consultés; ils sont reproduits, quoique dans un ordre différent, dans le Rûpa-siddhi, et en partie seulement daus le Balavatura. 'A l'égard des vartikas je n'ai trouvé dans les Mss. 'birmans et singhalais que des variantes insignifiantes, mais j'ai presque tou-Jours suivi le texte des premiers, car outre que les Mes, birmans sont 'tous, j'entends tous ceux que j'ai vus, beaucoup plus corrects que les Mss. 'singhalais, ces derniers, au moins la plupart de ceux qui se trouvent dans les provinces maritimes, ont élé copies sur des Mss. birmans. Dans les provinces du Centre au contraire, à Kandy, on ne rencontre que des Mss. pro-'venant de Siam, en caractères dits de Cambodge, ou des copies de ces Mss., apportes il y a un siècle. Car je dois vous dire en passant que vers le milieu du siècle passé il ne se trouvait plus dans l'île de Mss. palis: ils avaient été détraits dans les provinces maritimes par les Portugais et dans le Centre par les rois d'origine tamoule fanatiques Indous. Le petit nomble qui'uvait été comervé, et j'en ai va plusieurs, étaient tout à fait inintelligibles, tout le texte avait été corrompu. On attribue la destruction des Mas. palis à Râgasiogha qui régou de 1581 à 1592. Dans le deraier siècle Kirtisri Ragasingha se convertit au Bouddhisme, et il envoya en 1753 une ambassade à Siam pour rapporter des Mss. J'ai la liste de tous ceux qui furent apportés et qui sont conservés dans le temple de Dalada à Kandy.

où se gande la famanse dent. C'ast d'eax que proviennent les sopies de tous les Mas. qui se trouvent à Kandy ou dans l'intérieur de l'île, at aussi à Mature et dans tous les papsales de la secte dite de Siam. Lemque au commencement de ce siècle Kapagame, plus connu sous le pom de Padoris Moodeliar, résolut d'affrançair sa caste de l'exclusion dont la frappait l'aristocretie de Kandy il ella so feice ordonner bhikkha à Ave, et il rapporte en 1812 une collection de Mas. qui se garde dans le voisinage de Gaile, à Dadala: elle comprenait les trois Corpoilles (ti-pitaka) complètes, tous les atthekathas, nu grand nombre de commentaires plus modernes, et sous les orverges de gasmaire que Madoris avait pu se proqueer. Rien ne peut se comparer à la heapté de ces Mes. qui sent remarqueblement corrects, j'en panle sciemment, car on on a fait un chtalogue pour moi et j'en ai la libre disposition. Plus des deux tiers ne se trouvent pas dans les Mes. genus de Siam. J'ai aussi à ma disposition une magnifique collection de Mes. dont le roi de Birman a fait préasat il y a quelques années à men ami Dhamma-Khanda pendant son séjour à Amarapoora. Beaucoup de Mas. birmens ent élé apportés isolément, et plusiours m'ont élé communiquée, car vien p'égale la libéralité et l'obliganne à mon égard des prêtres des previsees maritimes, i'entends caux de la secte dite d'Amarappora, qui se distipage de l'autre par un caprit de tolérance et un singulier désir de s'instraire. Je die up désie, our à de rares exceptions près ils sont tous singulièrement ignorants, et ceex qui passent pour les plus savants ne savent pas grande chose. J'en parle par expérience, car tous ceux que j'ai consulté, lorsque j'étais dess l'emberras, pour corrigor le texte soit des suttas du Kacchyana, on du Rûpa siddhi, ou de l'abbidbana-ppadipika, n'ont pu m'être d'ancua accours et j'ai taujours été réduit à mes propres ressources, ce qui me rend assez défiant. Le joindrai à mon édition des suttas: 1. un index alphabétique des auttas, 2. des exemples, et j'en indiquerai l'origine qu je le neux, 3. un index des termes de grammaire, enfin A. un index verboram complet. J'ai pris peur modèle l'édition de Panini et de Vopadeva de Böhtlingk. Le transil est terminé depuis plusieurs meis. Je a'sjontersi pas de netes, car je vondrais faire suivre immédiatement la publication du Rapesiddhi exactement sur le même plan, qui tiendra lien d'un commentaire, car cette grammaire résume tons les travanx antérieurs, particulièrement : le grand commentaire, Kaccayana-Vannava : le Nyâya , un célèbre traité en vers anivi d'anne glose , et un autre immense traité, Pirutti pakaraņa, que je ne connais pas; mais je jejudrai au texte du Râpesidehi quelques extraits de son propre commentaire.

2

Ľ

-

٠.

:31

5 5

ŧ

4.7

125

, e

(1)<sup>3</sup>

۳

تنابح

, le

:: Pr :: Ir

e 10

1112

15 10

Ŋ.

yies i

Ma !

erist.

, li

[#£. "

الكويل

, le <sup>12</sup>

ya e

e imi Ida if Je viens de commencer ici l'impression du texte de l'abbidhâna-passipika en caractères singhalais avec une traduction anglaise. Ily jaindrai le texte de l'ek'-akkhera-kosa; et s'il est passible j'imprimerai les commentaines de l'an et de l'antre. J'ai du tika de l'abb. ppadipika dens bons Mes. Jes seuls qui soient dans l'île, tous denx birmans. Quant au texte, je l'ai corrigé avec teut le soin imaginable, et je l'ai collationné avec tous les-Mes. que j'ai pu me precurer et du texte et de la glose singhalaise. La coule imprimerie ici qui passède des caractères pour imprimer le pali, car l'alphabet singhalais ne seffit pas, l'imprimerie de la mission Wesleyanne est si déanée de resseurces que le texte de l'abbidhas, une douzaine de fauilles fire cavirgn, ne sera pas

publié avant six mois. Les caractères sont neufs, et aussi parfaits que possible: on n'en a jamais fondu d'aussi beaux. Ils font honneur au chef de la mission Wesleyenne, le respectable M. Gogerly, qui connaît plus à fond le Bouddhisme et le pali qu'homme du monde, de l'aveu des prêtres eux-mèmes. Matheureusement il a soixante et dix ans, et il a usé sa vie à faire une traduction de la Bible en singhalais. M. Gogerly est d'origine allemande, et il a commencé sa vie comme imprimeur. Je connais peu d'hommes plus instruits, plus consciencieux, plus parfaitement respectables sous tous les rapports.

Quant au dipavamsa, j'en ai trois Mss. les sculs qui existent dans l'île, et sans les divergences qu'il y a entre eux je les croirais copiés aur le même Mes. rapporté par Nadoris Modeliar d'Ava et qui est perdu. C'est celui dont parle Turnour, mais il s'est servi d'une copie faite à son usage en caractères singhalais et corrigé et altéré par les deux prêtres dont se servait Turnour pour faire ses traductions. J'ai cette copie entre les mains. Le texte du dipavamsa est partout clair et facile, mais dans certaines parties il est si corrempu qu'on ne peut ni l'entendre ni le corriger; heureusement ces parties n'ont aucun intérêt historique : ce sont par ex, le récit des deux voyages fabuleux de Buddha à Ceylan. Pour le commentaire du Mahavamsa je n'ai qu'un Mss. birman, assez bon, rapporté aussi par Nadoris: c'est celui dont parle Turnour, quoiqu'il se soit servi d'une copie singhalaise, d'origine singhalaise sûrement, et étrangement corrompue. Le dhêtupada est compilé par Mogallana, et je crois bien que c'est le même Mogallana qui est l'auteur de l'Abhidhana-ppadipika, qui n'est sûrement qu'une traduction palie de l'Amarakosha, comme il est aisé de s'en convaincre par la comparaison. Tous les Mss. portent le nom de Mogallans, et le nom da roi de Ceylan qui régnaîte de son temps, mais l'abbidhana-pp. a sûrement été compilé dans l'inde: il y est à peine fait mention de Ceylan, et pas une ville de l'île ne se trouve dans l'énumération des villes et peuples de l'Inde, que l'en chercherait en vain dans l'amarakosha.

J'ai commencé à recueillir des Mss. du Vimâna-vatthu, du Presa-Vatthu, des Ityetta et des Avadânas et des commentaires que personne à ma connaissence, même dans l'île, ne connaît: aussi sont-ils rares. Quant à faire faire des copies il n'y faut pas songer, au prix qu'elles coûtent. J'ai calculé qu'une copie du ti-pitaka, des althakathas, et des principaux ouvrages grammaticaux ne coûterait pas moins d'une dougaine de mille francs.

J'ai la liste complète de trois collections de Mss. venus d'Ava: celle apportée par Nadoris, une autre qui se trouve à Ambegabapitia, près de Cosgodde, sur la route de Galle à Colombo, et enfin celle de Dhamma-Khanda. Toutes trois sont indépendantes l'une de l'autre, et toutes trois ont été formées d'exemplaires choisis. C'est là qu'il faudrait puiser les éléments d'une copie complète et exacte. Avec le temps j'acheverai le catalogue que j'ai commencé par ordre alphabétique et par ordre de matières, avec l'introduction, le titre des chapitres, et la conclusion de chaque ouvrage, sur le modèle du catalogue de Copenhague. J'ai tâché de persuader à quelque rêtre de faire ce travail, mais en vain. Quand je leur expose mes vues à ce sujet, leur mentrant ce que j'ai déjà fait, ils admirent, reconsaissent

l'utilité, la nécessité d'un pareil travail, mais aucun ne veut l'entreprendre ni même en faire une portion, car l'argent n'est rien pour de gens qui n'ont pas de besoins, et qui, s'ils en avaient, seraient bien empêchés de les satisfaire, astreints qu'ils sont à une règle d'une rigueur inouïe et qu'ils observent strictement. Quant à en charger des novices, il n'y faut pas songer; et je ne peux pas leur demander de transporter à Colombo des centaines de volumes bien autrement lourds et encombrants que nos livres imprimés. J'en suis fâché de tous ces empêchements, car un des principaux desiderata est certainement une bibliographie exacte et complète de la litérature palie.

# Brief des Herrn von Beurmann an Prof. Fleischer.

Galo, den 24. Februar 1862.

Obgleich ich in Folge meines kurzen Aufenthaltes in diesen Gegenden noch nicht im Stande bin, die Fragen, die Sie die Güte gehabt haben, mir zu übersenden, vollständig zu beantworten, so beebre ich mich doch mit dieser Sendung das, was ich darüber weiss, Ihnen mitzutheilen.

Das arabische Sprachgehiet reicht in diesen Gegenden etwa bis zum 29. Grade nördlicher Breite und umschliesst vollständig die Gruppe dez Augila-Oase, mit Ausnahme des Ortes Augila selbst, in welchem die Berber-Sprache die berrschende ist. Die nächste Oasengruppe in südlicher Richtung, Namens Kufara oder Gebabo (ersteres ist der Tibbu-, letzteres der arabische Name), ist gegenwärtig unbewohnt, und das darauf folgende Gebiet von Waganga gehört schon zu Dar-Saleh und ist ausschliesslich von Kraan bewohnt, die früher im Besitz von Fara waren (ku scheint der Artikel zu sein, da viele Namen bald mit bald ohne das Vorschlags-ku ausgesprochen werden), in Folge der von Tripoli und Bengasi aus angestellten Sklavenjagden aber dieses Gebiet verlassen mussten und sich an ibren jetzigen Wohnort zurückgezogen haben.. Auf diese Weise ist ein sieben Breitengrade umfassender Strich Landes vollständig unbewohnt, und nur zur Zeit der Dattelerate ziehen die Bewohner von Galo, die Magabra, nach Gebabo und kehren zurück, sobald sie ibre Arbeit daseibst beendet baben. Die Magabra rechnen sich nicht zu den Arabern, obgleich sie die arabische Sprache angenommen baben, sondern betrachten sich als ein eigenes Volk; während die Bewohner der dritten und kleinsten Oase Schecherreh sich zu den Sowaye-Arabera zählen.

In der Sprache derselben, sowie in der der wirklich an der Küste der Syrte wohnenden Araber glaube ich allerdings Spuren von Deklination und Conjugation 1) bemerkt zu haben, behalte mir darüber aber noch ein weiteres Urtheil vor.

ln der Aussprache des ج u. خ schliessen sie sich auch ganz dem Magrib au, selbst in der Schreibweise (عصاص und خدا), wodurch der

<sup>1)</sup> Nämlich durch Endvocale; nach diesen hatte ich gefragt. Fl.

Das Wort normale الموس ist spwohl hier als in dem achr nahe atchenden maltesischen Dialekt in der Bedeutung von Mücke, Muskito bekannt, und zwar versteht man darunter namentlich die kleine Art, die man bei uns auch Mucken nonnt.

Zur Verstärkung der Negation wird auch bier das engehöngte of gebraucht, oder statt dessen auch die Zusätze buk oder hot 3): ich weisse nicht ann ma arifsch;

ich weiss gar nichts davon, ann ma arif buk, oder ann ma arif hot.

In Malta ist im letzteren Falle die Anbängung von schen gebräuchlich: ann ma arifschen ).

Von einer ältern Abstammung wussten diejenigen Scheebs, die ich darüber befragt habe, nichts; doch hatte ich bis jetzt im Hause des englischen Consuls auch zu wenig Gelegenheit, mit denselhen zu verkehren. Sie sind in einzelne Pamilien abgetheilt, von denen die bauptsächlichsten mit ihren Wohnsitzen folgende sind:

Schibli bei Sohnm.
Rewadik bei Umbaschi.
Schilman bei k. Feraschit.
Hawagir bei Tell-i-mun.
Negagre bei k. Mualeh.
Fuaris bei Sin el Hamra.
Fergan bei Sidi Keilani.
Amaem bei Dagafila.
Archüt bei Chuebia.

Mawaleh bei Gemines.

Gedadra bei Gebel et meschair.

Meschait bei k. Foraschit.

Gemele bei k. Galambu.

Amamra bei Gemines.

Mogarbe bei Ainagan.

Alch.

Zuije bei Ugila.

Hamra.

Scheitat an der Syrte.

Silani.

Etnigim bei Gemines.

A-u-aneme bei Gebel achder.

Fisseyat bei Gebel achder.

Gedarme bei Gebel Raschoe.

<sup>1)</sup> Wörtlich eau d'orge, Gerstenwasser. Fl.

<sup>2)</sup> Nämlich vor den Formen des Imperfectum. Fl.

<sup>3)</sup> Hinsichtlich ihrer Abstammung und ursprünglichen Bedeutung soch räthaethaft. F l.

<sup>4)</sup> D. h. مُبَيَّة, wovon jenes ن die äusserste Verkurzung ist. Fl.

Den grössten Theil dieser Oertlichkeiten werden Sie auf meiner Karte dieser Gegenden, die ich zur Veröffentlichung an Herrn Dr. Petermann in Gotha geschickt habe, finden.

Von alten Heldenliedern hebe ich noch nichts in Erfahrung bringen können, indessen worde ich bei meiner Rückkehr diesem Punkte noch speciell meine Aufmerksamkeit sebenken.

Das hier circulirende Celd ist das in der Türkei übliche und führt auch dieselben Namen: Marin-Theresien-Thaler, Real; Türkischer Thaler, Megidi; Piaster, Girsch; Pfeanig, Fadda. In der Rechnung sind eigenthümlich: Mahbab = 20 Piaster türkisch und Girsch el-arab = 21 Piaster türk.

Das Gebiet der Berber-Sprache ist hier äusserst klein und für viele Ausdrücke ist das arsprüngliche Wort ganz verschwunden; so namentlich sind die Zahlwörter ganz von den arabischen verdrängt. Bei Hornemann habe ich einige Worte im Siwaher- und Schitha-Dialekte gefunden, für die ich die betreffenden Augilaer-Ausdrücke beifüge:

| Deutsch.         | Auģila.        | Siwah. | Sebilh n. | Arabiseb. |
|------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| Kopf             | tignani        | achlè  | eghf      | ras.      |
| Hear             | schabr, suf 1) | taun   | tet       | suf.      |
| Hand             | fass, fassam   | Tuss   | éfus      | id.       |
| Wasser           | imia           | amen   | amao      | moje.     |
| Sonne            | itfakt         | itfakt | tafogt    | schams.   |
| Riodvich         | fanas          | Runest | tefoast   | bagger.   |
| Berg             | logum *)       | idrarn | adarar    | ģebel.    |
| Dattel           | tina           | tena   | tini      | boleb.    |
| getrockn. Dattel | lachbub        | _      |           | tammer.   |

Sollte ich genöthigt sein, mich längere Zeit hier aufzuhalten, so werde ich soviel als möglich von der Sprache zu lernen suchen und Ihnen weitere Mittheilungen darüber zugeben lassen.

Behufs der Unterschiede im Wortscheut würden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie mir ein Exemplar der Bde. IV u. XII der Ztschr. der DMG. durch das englische Consulat in Bengasi zuschickten<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> D. h. شعر Haar, صوف Wolle. Fl.

<sup>2)</sup> Im Original steht über dem g ein kleines & zur Bezeichnung der Aussprache. Fl.

<sup>3)</sup> Ich hatte Herrn v. Beurmann mit Beziehung auf die Verschiedenheiten des arabischen Wortaccents nach Lane und Wallin (s. Ztschr. IV, S. 183-186, und XII, S. 670-673) um Beobschtung über diesen Punkt bei Gen afrikanischen Arabern gebeten. Fl.

# Aus einem Schreiben des Herrn Graham.

Cairo, den 24. Juni 1859.

Als ich im vergangenen Herbste auf meiner Durchreise nach Wien die Ehre hatte, Ihre Bekanutschaft zu machen, versprach ich Ihnen, Inschriften und dergleichen Sachen aus meinen fernen Wanderungen mitzutheilen. Den Winter brachte ich in Oberägypten zu, dort erwartete ich keine semitischen Inschriften zu finden, meine Aufmerksamkeit war stets auf die Hieroglyphen gerichtet. Um so grösser war meine Freude, als ich an drei verschiedenen Stellen Inschriften in phönicischen Charakteren entdeckte. Die wichtigeren waren auf einer der Säulen des Tempels von Abu Simbel. Ich babe sie hier copirt (Nr. 2, 3, 6, 7, 8). Diese fünf kurzen Inschriften scheinen echt phönicisch zu sein. Ueber Nr. 4 bin ich sehr in Zweifel und Nr. 1 besonders kommt mir sehr fremdartig vor.

Ich habe zwar irgendwo gelesen, dass der Duc de Luynes einige Inschristen in phönicischer Sprache aus Nubien gesammelt hat, aber sein Werk ist hier nicht zu finden. Es wäre übrigens nicht ohne Nutzen, diese Inschristen in der "Zeitschrist" zu publiciren, wenn auch einige derselben schon veröffentlicht worden sind.

N. 1, 4 und 9 sind sicher noch anbekannt, denn ich babe sie an entlegenen Stellen auf der Ostseite des Nil in der Nähe von Semneh gefunden. Die griechische Iuschrift Nr. 5 stand unmittelbar über Nr. 6 und beide mögen vielleicht einen Zusammenhang haben. Ich gedenke den ganzen Sommer in Aegypten zuzubringen, um meine arabischen und hieroglyphischen Studien fortzusetzen. Im October hoffe ich nach Geddah und Mokha zu reisen und später wieder einmal Theben zu besuchen. Im Winter war ich se glücklich, eine bisher noch ganz unbekannte Oase zu entdecken drei Tagereisen vom Nil auf der Höhe von Qalabshah, d. i. einige Minuten nördlich des Wendekreises des Krebses. Ich fand dort durchaus keine Spuren von Alterthümern; aber eine nicht unwichtige Entdeckung war die eines versteinerten Waldes von einer in diesen Gegenden heut zu Tage ganz unbekannten Baumart.

Im Frühjahr 1860 hoffe ich meine Reise nach Nineweh und Babylon zu machen. Bin Engländer, Major Macdonald, der sehr lange auf dem Sinai-Gebirge Untersuchungen gemacht bat, ist vor Kurzem bier angekommen mit reicher Beute beladen. Er hat 800 sinaitische Inschriften abgedruckt, und zwar sollen dies lauter neugefundene Inschriften sein (!?).

Auf die Copien der Inschriften können sie sich verlassen, sie berahen auf Abdrücken, die ich zuvor davon genommen habe. Sie scheinen, wie die sinaitischen Inschriften, meist blos Personen-Namen zu enthalten. So z. B. liest man in Nr. 7 deutlich:

Ben 'Abd Ba'al.

Doch sind manche der Buchstaben eigenthümlich und gleichen weder den Zeichen, die auf Esmunazar's Sarkophag zu Sidon gefunden worden sind, noch der späteren punischen Form. Der Verfasser von Nr. 4 hat sich den Spass gemacht, seinen Namen in einen ägyptischen Königsschild einzurahmen. Nr. 1 sieht wie altäthiopisch aus.

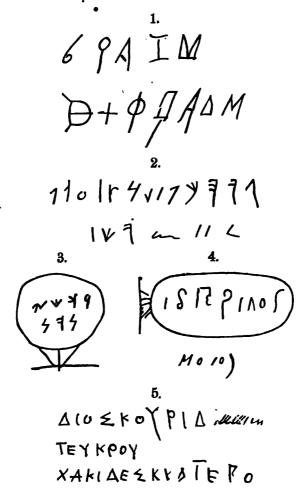

und unmittelbar unter dieser griechischen Inschrift:

6.
7mm 1477210811
3/1) < 747774025

マンタリングリークリーファイフライイ クロタタタロケタ 8. バートヤンロントファー・ソケト FFフタロ ×55くろう

T T N H < T <

# Ueber die Ponahs.

#### Von Dr. A. Bastian.

Neben den Pagoda-Seen Rangoons lebt im Dorfe Thep-biu-goun (das Dorf des weissen Baumes) eine Colonie Ponahs, die in den früheren Kriegen der birmesischen Könige, mit denen Kathai's nach der Eroberung Manipore's, als Gefangene fortgeführt wurden. Sie sind dem grösseren Theile nach Weber in Baumwolle oder Seide, und halten Kuhheerden, deren Milch von den Müdchen und Frauen is der Stadt verkauft wird. Die Mieuer finden ihren Unterhalt ausserdem im Wahrsagen und werden bei silea wichtiges Lebensverbältnissen von den Birmesen consultirt, auf deren Theater der Ponah stets als der Typus des Gelehrten spielt. Die Frauen haben die birmesische Tracht angenommen, aber die Männer (die zugleich das Haar auf der Stirn abrasiren) tragen das weisse Lendentuch Hindostan's, das Halsbaad und die brahminische Schnur. Heirathen aus der Kaste, obwohl häußg vorkommend, sind verboten, ebenso alle Fleischspeisen. In ihrer Kapelle sah

ich, neben einer Pigur Maha-Vischnu's, die Dreieinigkeit Juggernauth's und die in den westlichen Tempeln gebrauchte Trompetenmuschel. Ausser gedruckten Büchern (Vischnu-puranas) besitzen die Ponabs einige alte Manuscripte in der Kathai-Sprache (die sie, neben der birmesischen, unter sich reden) und aus einem derselben (nekromantischen Inhelts), das, wie sie sagten, aus Manipore mitgebracht sei, sind die beifolgenden Blätter copirt. Die Ponahs am Hofe Ava's, die dort als Staats-Astrologen fungiren, sind gewöhnlich Brahminen aus Benares, und Birma, obwohl ein buddhistisches Laud, wird noch gewissermassen nach den Institutionen Menu's, worauf der Gesetzes-Codex gegründet ist, regiert. Die indischen Ueherreste an den Tempel-Rainen Pagan's hat Capt. Yule beschrieben.

## Semitischer Ursprung der Sternzeichen 2, 4, 3.

Als eines kieinen Beitrag zur Zeichen- und Schriftenkunde erlaube ich mir den geehrten Lesern der Zeitschrift folgenden Versuch zur Erklärung dreier der fünf bekannten alten Sternzeichen, nämlich der Venus Q, des Jupiter 24 und des Mars of mitzutheilen, indem ich den geehrten HH. Mitgliedern der Gesellschaft, die an Hülfsquellen keinen Mangel leiden, weitere Forschungen der Art anempfehle. Ehe ich zu den einzelnen Zeichen selber übergebe, erlaube ich mir, folgende zwei Sätze vorauszuschicken, von denen sich der eine auf die semitische Schrift, der andere auf Abkürzungen und Buschstabenzusammensetzungen bezieht.

1) Die semitische Schrift ist bekanntlieb, wie die ägyptische, aus Bildern der Gegenstände entstanden, deren Namen den damit bezeichneten Laut zum Anlaut haben, als: Ο == γγ Auge (vgl. griech. o und δφθαλμος)

aus welchem Verfahren sich Abweichungen leicht erklären, wie

אביע, פּנְּנֶב , Rebe, wofür aber der ältere Name behalten ist; ungefähr dasselbe Zeichen für verschiedene Laute haben wir in dem ärbiopischen Ž für n (vgl. hebräisch ゼロス, Schlange), auch phönizisch und dem lateiwisch-griechischen № entsprachend, — ﴿ > phöniz.-hebräiseh f (vgl. hebr. תְלַנְיָתָן , westur jedoch der Name לֶלֶנָת Genug, — O für »,

<sup>1)</sup> Bedeutete The, sowie The vielfeicht "Joch", vgl. Riebter 3, 31 wenigstens die Gestalt des äthiopischen A, das man freilich, gestützt auf seinen Namen the, für eine so zu sagen "demotische" Vereinfachung des Bildes eines Lüwen helten könnte, somnat, wenn man das Zeichen A des Sternbildes des Löwen vergleicht, unterstützt diese Ableitung.

- + für ה, 4 für 's sind bekannte Zeichen. Auch 9 für 's ist nicht anbekannt. Lindberg (de inscriptione melitensi phoenicio-graeca. Havniae MDCCCXXVIII) stellte als ursprüngliche Gestalt △ auf, gleichsam den Grandriss eines Zeltes (האבים בית), dessen Eingang (etwa des Windes wegen) seitwärts gemacht wäre, also dass in dem ⊿ der Makkabäerzeit noch sehr viel von der Urgestalt zu sehen sein würde, weniger schon in dem mehr zugerundeten samaritanischen 分, das unserm 9 entspricht.
- 2) Ich mache hier auf eine Abkürzungsweise aufmerksam, die aus dem Arabischen bekannt und auch sonst nicht ganz ungebräuchlich ist, die nämlich, für ein Wort, oder eine ganze Redensart den Anfangs- und den Endbuchstaben zu setzen. Aus dem Arabischen sind bekannt של היי , für של היי , ערי , ער
- 우, dem Zeichen der Venus gleich ist, das nach Obigem ក(ា្កឃុំ)១ gelesen werden kann. — Suchen wir auf diese Weise weiter zu erklären, so findet sich für
- 24, das Zeichen des Jupiter, wenn wir es in die Bestandtbeile 9 und 4 zerlegen, die Lesart 52, wozu wir uns das 2, wenn wir es nicht für eine blosse zur Verzierung angebrachte Verlängerung der Schenkel des 4 nehmen wollen gestützt auf die syrische Schreibweise 22. etwa als denken können.

Wie es nun aber in der ägyptischen Hieroglyphensehrift Lautzeichen, wie den sitzenden Adler, und Begriffszeichen, wie den sliegenden Adler (oder Geier) giebt, so möge man es auch nicht als unfolgerichtig verdammen, wenn ich

Gottheit bezeichnenden Pfeil erkläre, da im Arabischen sowohl dea Planeten Mars, als einen Pfeil bedeutet. Den Bildungen aswohl dea Planeten Mars, als einen Pfeil bedeutet. Den Bildungen aus zu erklären; die Bedeutung könnte man sich versucht fühlen, bei der Wurzel הקבע ("rebellis fait", Gesen.) zu suchen, wenn nicht das 7 hier lautles wäre. Der Kriegs- und Donnergett wurde vielleicht sowohl als Pfeilschütz, als mit Keule, oder Hammer bewaffnet gedacht, wie Thor, und es ist die Frage, ob hier nicht die Gebiete des Sonnengettes und des Donner- und Kriegsgettes in einander greifen, was der "Ferntreffer Apollon" vermuthen lassen könnte. Isdra's Name marutwat und das Jerem. 50, 2 vorkommende 77 12 (wenn wir letzteres

nämlich nicht aus מלרה, התלי, דין העלי, דין אולין, דין דין trotz der Endnug דין — für einen semitischen Namen des Kriegsgottes erklären) könnten uns sogar mit Recht, oder Unrecht auffordern, Beziehungen der indischen und der semitischen Götterlehre weiter nachzusorschen, wozu nach die lautliche Uebereinstimmung des Sanskritnamens der Venus çukra (vgl. Ztsch. der DMG. für 1861, S. 718 l. Z.) mit פרפי (vgl. ebd. S. 391 Z. 25.) ein neues Gewicht hinzabringt, welches letztere sich vermittelst der arabischen Wurzel ברול (עוג zurückzusühren ist." — Möchten nun die ausgesprochenen Sätze bald durch die Theilnahme Berusener berichtigt, oder zur Gewissheit werden 1).

1) Ein Freund erlaubt mir über den angeregten Gegenstand seine Bemerkungen mitzutheilen. Brs.

"Von den jetzt bei uns üblichen Planetenzeichen giebt es eine alte Erklärung, die sich auf keinen bestimmten Urheber zurückführen zu lassen scheint und vermuthlich die Ueberzeugung der alten, diese Zeichen noch im vollen Bewusstsein ihrer Bedeutung gebrauchenden Astronomen selbst ausdrückt. Dieser traditionellen Erklärung gemäss wurzeln diese Signaturen in der griech ischen Mythologie, und sind die Zeichen für Sonne, Mond und Erde ( ) b Verflüchtigungen der Vollbilder dieser drei Himmelskörper selbst, die Zeichen der übrigen Planeten dagegen Verflüchtigungen der Bilder der den betreffenden Gottheiten beigelegten Embleme, nämlich das Zeichen des Merkur ( ) der Caduceus, das der Venus ( ) der Metallspiegel der Schönheit, das des Mars ( ) die Lanze oder auch der Pfeil des Kriegsgottes, das des Jupiter ( ) der scepterführen de Arm des Rimmelskönigs, das des Saturn ( ) die Sichel oder Sense des menschenmähenden Gottes der Zeit. Rücksichtlich des Zeichens () trifft also die Vermuthung des Verf. mit der traditionellen Erklärung zusammen, so dass nur noch gefragt werden kann, ob eine Berufung auf semitische und indische Vorstellungen unter den obwaltenden Umständen überhaupt nöthig ist.

Das Princip, nach welchem nicht nur diese, sondern auch die übrigen astronomischen und chemischen Signaturen gebildet sind, ist, wie eine grosse Zahl derselben (z. B. © ) § und die Thierkreiszeichen) unverkennbar zeigt, das der Bezeichnung der Sachen durch das ihrem Bilde Charskteristische. Es ist dasselbe Princip, welches auch bei der Erfindung der Schrift gewaltet hat, und nach welchem die Astronomen, welche seit der Entdeckung des\_Uranus so ungeahnt viele Aufforderung zur Erfindung neuer Namen und Signaturen von Planeten erbalten haben, bis auf den heutigen Tag verfahren sind, und welches in ganz analoger Weise sich auf dem Gebiete der Buchstabennamen kundgiebt, wenn sich alte Vollnamen wie Gim el, Lam ed in Gim, Lam verflüchtigt haben. Wenn nun dem gegenüber der Verf. die beiden andern Planetenzeichen Q und Z statt nach jener durchgreifenden Analogie zu beurtheilen lieber aus Abkürzungen altsemitischer Namen der beiden Gottheiten Astarte und Bel entstanden sein lassen will, so hätte er wohl ver allen Dingen einen sehr gewichtigen Grund anzuführen gehabt, um dessenwillen jenes andere so weitgreifende, so ganz naturgemässe, durch eine Tradition unterstützte und in so vielen ähnlichen Zeichen seiu Walten mit unverkennbarer Deutlichkeit beurkundende Prineip nicht auch auf diese beiden Zeichen Anwendung leiden solle.

In abstracto lässt sich wohl die Möglichkeit nicht bestreiten, dass man in den ersten Zeiten der Schreibkunst einen Consonanten beliebig durch Bd. XVI.

37

## Auszüge aus Briefen an Prof. Rödiger. Von Horra Dr. Amtonio Coriani.

Mailand, den 7. Febr. 1862.

- Ihrem Wunsche zu entsprechen, gebe ich einige Nachricht über die Fortsetzung unsrer Monumenta sacra et profana. Gegen Ende März hoffe ich den Druck des zweiten Fascikel im Local der Bibliothek und auf Kosten derselben zu beginnen. Dem günstigen Votum des Collegiums der Doctoren der Bibliothek stimmten auch die Conservatoren sofort bei, obgleich von dem eraten Pascikel bis jetzt nur 42 Exemplare verkauft sind, was indess bei einem eben erst angefangenen Buche solchen Inhalts nicht gerade verwunderlich ist. Was ich für den zweiten Fascikel bestimmt babe, ist Folgendes. Zuerst die Stücke des syrisch-hexaplarischen Textos der Geneele, welche in einer He, des Brit. Mus. erbalten sind und ungefähr ein Dritttheil dieses Buches ausmachen. Die Hs. ist alt, aber ausserlich in einem sehr schlechten Zustande, so dass ich wohl daran verzweiselt wäre, sie ganz zu lesen, wenn es mir nicht meine Uebung im Lesen von Palimpsestem erleichtert hätte. In Betroff der Correctheit gehört sie zu den besseren, dech steht sie darin dem Cod. Ambrosianus wie auch dem Cod. des hexapl. Exedus im Brit. Mus. etwas nach. Die Randbemerkungen sind nicht sehr zahlreich, doch ergänzen und berichtigen sie hier und da die Hexapla Montfaucon's und die Appendix von Holmes. Zur Vergieichung wird ein Capitel der Genesis aus dem Cod. Sarravian. im dritten Bande von Tischendorf's Monumn, dienen können. Um den Text der Hs. mit diplomatischer Genauigkeit wiederzugeben, habe ich dieselbe noch einmal von vorn bis hinten mit moiner Abschrift verglichen, und die Stellen, über welche mir bei Auserbeitang meines Commentars noch ein Zweisel aufstieg, wird Dr. Wright für mich nochmals vor dem Abdruck nachsehen. Meinen kritischen Commentar

das Bild eines je den Gegenstandes, dessen Name mit demselben anlautete, bezeichnet habe, und dass man erst allmälig sich dahin geeinigt habe, für jeden einzelnen Consonanten immer nur das Bild eines und desselben Gegenstandes anzuwenden. Dieses zugegeben, so ist auch in abstracto es als nicht unmöglich zu betrachten, dass von einem einzelnen Consonanten die Gestalt des Schriftzeichens von dem einen der ursprünglich nach Belieben gebrauchten Bilder hergenommen sei, der Name desselben aber von einem andern, früher obenfalls im Gebrauche gestandenen, herrühre. Alse ist es wohl nicht schlechthin für unmöglich zu erklären, dass man zur Bezeichnung des Consonanten Dursprünglich eben so gut das Bild des Auges (172) als das der Tranbe (22) angewendet habe, und dass von ersterer Bezeichnungsart der Name übrig geblieben sei, während die bebräisebe Figur des Buchstabens von dem ursprünglich ebenfalls zu seiner Bezeichnung im Gebrauche gewesenen Bilde der Tranbe herrühre. Aber in conservet. A. h. im gegebenen Falle, wie er vorliegt, ist hieran gar nicht zu denken, da die hebräische Figur P und die sieh an dieselbe nesebbliessenden der Ebrigen semitischen Sprachen sehr deutlich das Bild eines Auges ist, nar nicht des en face, sondern en profit geneichneten: p. "

werde ich in derselben Art balten, wie im ersten Fascikel; dech werde ich die Holmes'schen Namern nicht alle aufzählen, dafür aber die publicirtea griechischen Uncialtexte, die alten Ausgaben nebst den alten Versienen überall selbst vergleichen. Gern wollte ich auch die aus dem syrisch-hexaplarischen Texte gesiessese arabische Uebersetzung des Härith vergleichen, da dies bei Holmes so ungenügend geschehen ist; aber nach den Proben, die ich davon habe, scheint sie sehr wenig nützen zu können, und ich mag ihretwegen den Druck nicht verzögern.

Diese Arbeit wird den grössten Theil des zweiten Fascikels ausmachen. Ausserdem werde ich darin noch die wenigen Capitel der Genesis geben, welche die bei Holmes mit Nr. VII bezeichnete griechische Hs. der Ambrosiana ses dem fünften Jahrh. enthält, und ein kleines syrisches Fragment, das zur Parva Genesis gehört, aus einer Hs. des Brit. Museums vom achten Jahrh. Die Vorrede soll, wie ich wenigstens denke, etwas über die Familien der griechischen Hss. der Genesis enthalten, und eine Bemerkung über die Recension des Jakob von Edessa nach einigen Auszügen, die mir vorliegen.

Nun noch ein paar Worte über meine Reise. In London, we ich mich länger als drei Monate aufhielt, ist mir die Empfehlung au Ihren gelehrten und so überaus gefälligen Wright von grossem Worth gewesen. Ich habe dert alle syrisch-hexaplarischen Has. copirt und mehr als die Hälfte daven auch schon collationirt. Ausserdem habe ich verschiedene andere, besonders Peschito-Has. untersucht und bin dadurch in meiner guten Meinuag von dem God. Ambrosianus B. 21. Inf., von welchem ich im ersten Fascikel ein Facsimile gab, noch mehr bestärkt worden; er ist der Codex princeps der Peschito A. T.'s, und meinen Plan, auf Grund desselben später eine neue Ausgabe zu veranstalten, halte ich jetzt um se fester. In Paris bin ich nur kürzere Zeit gewesen und habe sie hauptsächlich darauf verwendet, Auszüge aus der erwähuten Recensien des Jakob von Edessa und aus Dienys Barsalibi's Commentar über das A. T. zu machen, welchen letzteren die kaiserliche Bibliothek erst neuerlich erworben hat.

#### Von Herrn Dr. Land.

Amsterdam, den 30. Jan. 1862.

— Das Mandaltische Glossar, über welches Sie Näheres wissen möchten 1), betrifft allerdings den Dialect der segen. Johanneschristen und ist wahrscheinlich von irgend einem römischen Missionar zusammengestellt; die Erklürung ist in arabischer und italienischer Sprache. Ich werde mich bemühen, es zur Ansicht zu erhalten, und Ihnen dann eine Notiz darüber schieken. — Der Druck meiner "Anecdota syriaca" ist bereits über die Prolegemenn hinaus, welche auf 100 Gressectavseiten eine "Narratio de codd. syriacis Londini exeminatis" und "Observationes palaeographicae" mit 28 Tafeln enthalten. Dazu kommen noch die sämmtlichen kleineren Sachen,

<sup>1)</sup> S. oben Bd. XVI, S, 277.

um den ersten Band abzuschliessen, welchen ich zum Herbet liefern zu kösnen hoffe. Der zweite Band, der neben den syro-palästinischen Texten eine genaue Untersuchung der Cureton'schen Evangelien enthalten soll, wird nicht so bald fortig worden; es können aber inzwischen die "Historia miscellanea" und Joannes von Ephesos (zusammen Bd. 3-6) in die Druckerei wandern.

### Aus einem Briefe des Prof. Chwolson an Prof. Fleischer.

St. Petersburg, den 8/20 Mai 1862.

- "Prof. Flügel's Mani, S. 154 Z. 18 u. 19, beschuldigt mich, in den Ssabiern, I, S. 132, einen starken Irrthum von Hammer's in dessen L'ebersetzung der Notiz des Fihrist über Manes und die Manichäer "dem eingesehenen Texte gegenüber nachgeschrieben" zu haben. Aber der Text der betreffenden Stelle des Fihrist war mir gar nicht bekannt; nur die, Bd. l. S. 125 u. 126, Anm. 4, abgedruckte Textstelle hatte ich durch besondere Gefälligkeit der Herren Dozy und Kuenen aus dem Leydener Codex abschriftlich mitgetheilt erhalten. Meine ausdrückliche Erklärung hierüber, I, S. 123, Anm. 3, lag Herrn Prof. Flügel vor; ich will indessen glauben, dass ibn dieselbe, als er jene Worte schrieb, nicht gegenwärtig war. Ebe man aber solche Anschuldigungen veröffentlicht und durch den Druck gewissermassen verewigt, sollte man doch wenigstens volle Gewissbeit darüber haben, dass man dem Anzuklagenden nicht gerade in der Hauptsache Unrecht thut.

Aus verschiedenen Gründen, deren Auseinandersetzung mich zu weit führen würde, hatte ich die Ueberzeugung gewonnen, dass ich wenig oder gar keine Aussicht habe, die nabatäische Laudwirthschaft bier durch die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften herausgegeben zu sehen, und batte diese Ueberzengung gelegentlich gegen Herrn Prof. Wright privatim ausgesprochen. Welcher Ausdrücke ich mich dabei bedient habe, erinnere ich mich allerdings nicht mehr, weiss aber positiv, dass ich nicht gesagt habe, die Akademie lehne die Herausgabe ab (Ztschr. XVI, S. 277 Z. 5 q. 6); denn da ich der Akademie als solcher nie einen Antrag dieser Art gemacht habe, so konnte und kann natürlich auch von einer Ablehnung ihrerseits nicht die Rede sein. Das Missverständniss ist wohl einfach daraus zu erklären, dass meine Worte auf dem Wege durch das doppelte Medium einer Lebersetzung in das Englische und einer Rückübersetzung in das Deutsche natürlich ohne Wissen und Willen der beiden Correspondenten - ihren ursprünglichen Sinn verloren haben" 1).

<sup>1)</sup> Aus Petersburg geht uns die Erklärung zu, dess die oben S. 277 abgedruckte Correspondenznachricht, dass die dortige kaiserl. Akademie die fernere Herausgabe von Chwolson's Schriften ablehne, durchaus ungegründet ist D. Red.

# Gründung einer Professur des Sanskrit an der Universität in Edinburg.

Einer der gelehrtesten und edelsten Förderer der altindischen Studien in England, Herr Dr. John Muir, hat an der Universität seiner Vaterstadt eine Professur des Sanskrit und der Vergleichenden Sprachwissenschaft, durch Schenkung eines bedeutenden Capitals, gegründet. Wir theilen hier das bezügliche Document im Original mit, um es dauernd für die Geschichte unserer Wissenschaft zu bewahren.

Numb. 7192.

### The Edinburgh Gazette.

Published by Authority.

TUESDAY, JANUARY 28, 1862.

#### SCOTTISH UNIVERSITIES COMMISSION.

At Edinburgh, the Eighteenth Day of January Eighteen hundred and Sixty-two Years.

Ordinance, No. 25. Edinburgh, No. 6.

Whereas, by Deed of Mortification, dated the Seventeenth Day of January Eighteen hundred and Sixty-two, John Muir, Esquire, Doctor of Laws of the University of Edinburgh, Doctor of Civil Law of the University of Oxford, and late of the Bengal Civil Service, now residing in Edinburgh, being, as therein mentioned, desirous that a Chair or Professorship of the Sanskrit Language, Literature, and Philosophy, and of Comparative Philo-. logy, should be instituted and endowed in the University of Edinburgh, did, for the Considerations mentioned in the said Deed, assign, transfer, and make over to and in Favour of the University of Edinburgh, subject to the Conditions therein mentioned, and hereinafter set forth, all and whole the Sum of Porty thousand Rupees, invested, as therein mentioned, in Promissory Notes, bearing Five per cent. Interest, payable half-yearly by the Governor-General of India in Council, with the Interest that was, at the Date of the said Deed, or might thereafter become, due upon the same, and the said Promissory Notes granted for the said Sum, with full Power to the Senatus Academicus of the said University to procure the same transferred to their own Names, or to the Names of any of them, in Trust for the University, and also to uplift, discharge, convey, and re-invest the same, subject to the Control and Review of the University Court of the said University, as prescribed by the Act of the Twenty-first and Twenty-second Years of the Reign of Her present Majesty, Chapter Eighty-three, intituled "An Act to "make Provision for the better Government and Discipline of the Universities "of Scotland, and improving and regulating the Course of Study therein; and "for the Union of the Two Universities and Colleges of Aberdeen", but in Trust always for the Use and Behoof of the Professor for the Time being of the said Chair of the Sangkvit Language, Literature, and Philosophy, and of Comparative Philology, who should receive the free annual Proceeds of the said Sum, in whatever Way the same might come to be invested; but providing and declaring, that the foregoing Endowment was made on the following Conditions, viz., First, That the Commissioners for the Purposes of the said recited Act should forthwith, by an Ordinance, found a Chair or Professorship of the Sanskrit Language, Literature, and Philosophy, and of Comparative Philology, in the University of Edinburgh, and should recommend to the Commissioners of Her Majesty's Treasury to pay, out of such Moneys as might be provided by Parliament for the Purpose, the Sum of Two hundred Pounds per annum to the said Professor, and that the same should be so paid; and, in Default, at any Time, of Payment of the said annual Sam of Two hundred Pounds, by the same running into Arrear for more than Twelve Months, that then the foresaid Grant and Assignation should stand void, and the said Fund of Forty thousand Rupees, in whatever Way invested at the Time of Default as aforesaid, should revert to him, the said John Muir, his Heifs, and Assigns, and the said Senatus Academicus of the University of Edinburgh, should convey the same to him, or his Heirs, or Assigns: Second, That, upon the first Occasion of an Appointment to the Chair, the Right to nominate and appoint the Professor should belong to the said John Muir, and that thereafter the Patronage of the said Chair should be vested in Her Majesty, and Her Successors: Third, That the said Professor of the Sanskrit Language, Literature, and Philosophy, and of Comparative Philology, should be bound to teach and instruct Students in the Sanskrit Language, Literature, and Philosophy, and in Comparative Philology, and also to deliver in each Winter Session at least Pifteen Lectures on Comparative Philology, which, in addition to the regular Students of his Class, might be attended by such other Persons as should desire to attend the same, on Payment of such Fees, as should be sanctioned by the University Court; and further, that the said Professor should be bound to instruct such of his ordinary Students, as might desire it, in the Principles of Hindu Law: Fourth, That the Interest accruing on the said Sum of Forty thousand Rupees, subsequent to the last half-yearly Payment thereof immediately preceding the Date of the said Deed, and the annual Sum of Two hundred Pounds to be provided by Parliament as aforesaid, and such Fees from Students, as might be sauctioned by the University Court of the University of Edinburgh, should be paid to the said Professor, the said Interest and Government Salary at the usual half-yearly or quarterly Periods of Payment, as the case might be, and the Students' Fees at the usual Period: And whereas the Commissioners under the said Act are empowered, inter alia, to make Ordinances in order to found new Professorships, where they are required, and also to provide by whom the Right of presenting or appointing to such new Professorships shall be exercised; and the Commissioners of Her Majesty's Treasury are empowered by the same Act to pay, out of such Moneys as may be provided by Parliament for the Purpose, such Sums of Money as the Commissioners under the Act shall recommend to be paid, inter alia, for the Endowment of new Professorships: And whereas

it is expedient that a Professorship of the Sanskrit Language, Literature and Philosephy, and of Comparative Philology, should be founded in the University of *Edinburgh*: The Commissioners under the said Act statute and ordain, as follows:—

I. There shall be a Professorship of the Sanskrit Language, Literature, and Philosophy, and of Comparative Philology, in the University of Edisburgh; and the Professor shall be a Professor in the Faculty of Arts in the said University.

II. Subject always to the Conditions mentioned in the said recited Deed of Mortification, there shall be attached to the said Professorship the net Interest or annual Proceeds of the said Sum of Forty thousand Rupees, mortified by the said John Muir, Esquire, as aforesaid, or of the Fund in which for the Time being the same may be invested; and, in addition, the Sum of Two hundred Pounds, to be annually voted by Parliament.

IN. The Right of presenting or appelating the Professor, on the first Occasion of an Appointment to the said Professorship, shall belong to the said John Muir, Esquire, and, failing him, to Her Majesty, Her Heirs, and Successors; and, thereafter, the Patronage of the said Professorship, and the Right of presenting or appointing the Professor, shall be vested in and exercised by Her Majesty, Her Heirs, and Successors.

In Witness whereof, these Presents are sealed with the Seal of the Commission.

JOHN INGLIS, Chairman. (L. S.)

Ihre Majestät hat die Schenkung genehmigt, das Parlement die Besoldung bewilligt, und Hr. Dr. Muir hat von seinem Rechte Gebrauch machend zum erstenmale die Professur besetzt, und zwar durch einen deutschen Orientalisten, Herrn Dr. S. Theodor Aufrecht, den gelehrten Erklärer der altitalischen Sprachdenkmäler, als gelehrter Kenner des Sanskrit allen Fachgenossen bekannt.

### Die syrischen Zahlzeichen,

wie sie in älteren Hss. zur Numerirung der Pergamentlagen eder Hefte (گراسة), wie auch zur Zählung von Hymnen, Sentenzen u. dgl. angewendet werden, sind denen, welche sich mit den syrischen Hss. im Britischen Museum beschäftigt haben, nichts Neues. Da sie aber meines Wissens in Deutschland noch nicht publicirt sind, so lasse ich sie hier abbilden, wie sie von meinem lieben Freunde W. Wright zusammengestellt und mir mitgetheilt sind:

| . 1         | • III            |                 |
|-------------|------------------|-----------------|
| , •         | 1 <b>117</b> 13  | 25              |
| ľ           | 2 <b>۲۲-7</b> 14 | O <sub>26</sub> |
| PI          | 3 -7 15          | 27              |
| 44          |                  | P  0 28         |
|             | 5 17             | PP-0 29         |
|             | 6 11 18          | 70 30           |
| -           |                  | 00 40           |
| ۲۱          | 8 • 20           | 700 50          |
| PP-         | 9 0 21           | <b>000</b> 60   |
| 7 1         | 0 PO 22          | .7000 70        |
| <b>17</b> 1 | .1 Ylo 23        | 0000 80         |
| <b>17</b> 1 | .2 <b>PPO</b> 24 | 70000 90        |
| ۲۳          | <del></del>      | 100             |

Wright fand solche Zahlen bisher nur in Hss. des 6. und 7. Jahrb.'s und meint dass sie später selten vorkommen; bis jetzt fand er die meisten davon beisammen in Ms. 14581 des Brit. Mus., fol. 12b—23a. Wie sich Wright's Angaben zu den von Dr. Land gemachten Beobachtungen verhalten (s. oben 8. 264), wird sich erst ergeben, wenn Letzterer den ersten Band seiner Anecdota veröffentlicht haben wird, worin die paläographischen Dinge zur Sprache kommen. Die Aebnlichkeit dieser Zahlzeichen mit den palmyrenischen im System und 'in der Art der Zusammensetzung, wie einigermassen auch in den Figuren, ist augenfällig und tritt besonders in der weit reichenden Anwendung der Zwanzig und in der Gestalt der 5 und der 100 bervor. Auffallend ist das Zeichen für 2, weil es ganz dem arabischen Figleicht; vielleicht ist es aus zwei Strichen II entstanden. E. Rödiger.

## Das Alphabet.

| Organische (           |         | d.<br>linguales | C.       | b.   | a.<br>guttur |   | Alphabetische Ordnung.          |
|------------------------|---------|-----------------|----------|------|--------------|---|---------------------------------|
|                        |         | rung met de     | parat.   | IAU. | Rustur.      | • |                                 |
| L exiles               | durae   | 7               | ä        | 3    | 88           | 1 | Rind, Haus, Kameel, Thür,       |
| 1-9                    | molles  | T               | -        | ٦    | ה            | 2 | Pfeil, Hacke, Schwert,          |
| II. densae 10—90       | asperae |                 |          |      | п            | 3 | Schlupfwinkel, Schlange,        |
|                        | durae   | 3               | <b>-</b> |      | •            | 4 | Hand, Handfläche, Stachelstock, |
|                        | molles  | D               | 3        | 23   |              | 5 | Wasser, Fisch, Netz,            |
|                        | asperae | 72              |          | Ð    | y            | 6 | Auge, Mund, Speise,             |
| III. densiores 100—400 | durae   | 7               | P        |      |              | 7 | Nacken, Kopf,                   |
|                        | mollis  | ש "             | •        |      |              | 8 | Zahn,                           |
|                        | aspera  | ת               |          |      |              | 9 | Halt.                           |

Die Namen sind erst gegeben nachdem die Tasel bereits sestgestellt war. Nebeneinander stehende Buchstaben wurden mögliehst derart benannt, dass die Association der Vorstellungen dem Gedächtniss es leichter machte, die Buchstabengruppen zu behalten. Durch die Namen der ersten vier sollen die Gutturalen und Palatalen einerseits, die Labialen und Lingualen andererseits näber zusammengesasst werden; leicht bätten sich sonst z. B. statt ADM und Dinge, die mit IPI und IDI gleichartig waren, gefunden: DIN, AR. Heisst wohl der Pfeil, verwandt mit IPI streben (äbnlich iös, eigentlich ein Adjectiv, von welchem auch iöτηs Bestrebung). Pi ist wohl nicht bloss Nacken, sondern auch Stecken, als Wasse. IPI hängt wohl, wie ADM mit IDI, so mit IDI, biegen, zusammen, syr. u. arab. NDI, Good und Steus et ansractus vallis, terrae pars insexa; danach

Nicht gleichen Härtegrades sind  $\supset$  und D; ersteres ist hier k, letzteres f.  $n = \mathring{\smile}$ .

### Bibliographische Anzeigen.

Descripcion del Reino de Granada bajo la dominacion de los Nasaritas, ancada de los autores árabes, y seguida del texto inédito de Mohammed eba Aljathib, por Don Francisco Javier Simonet. Madrid, Imprenta nacional, 1861. 214 und P. S. in Octav.

Wir begrüssen diese Arbeit des Herrn Simonet (seit Aufang dieses Jahres Professor des Arabischen an der Universität Granada) als ein erfremliches Zeichen dass auch endlich in Spanien das Studium der arabischen Sprache zu neuem Leben erwacht und dass man da recht wohl die Nothwendigkeit fühlt, die für die eigene Landesgeschichte so wichtigen arabischen Worke zu studiren, herauszugeben und zu übersetzen. Sie zeigt aber zugleich wie sehwer es ist, in einem Lande wo es nie eine Schule, eine Uebarlieferung, wenn man so sagen darf, gegeben hat, sieh in diesem Studium zurrecht zu finden.

Das Werk zerfällt in zwei Theile: eine Zusammenstellung der geographischen Notizen welche sich bei arabischen Schriftstellern über die granadinisehen Ortschaften finden, und einen zum ersten Male herausgegebenen Text-

معيار الاختبار والاختبار الاختبار الاخ wovon die Bibliothek des Escurials die einzige in Europa bekannte Ha. besitzt (in Casiri's Catalog no. 551). Makkari (was dem Heransgeber unbekaunt geblieben ist) erwähnt dieses Werk im fünften Buche seines zweiten (noch nicht herausgegebenen) Theiles; er neant es eine Makama wed bedauert es mit seigen andern Büchern in Afrika gelassen zu haben; da er jedoch die Artikel über Ceuta (bei Simonet S. PA-P.) und Micnésa copirt hatte, so giebt er diese beiden. Und eine Makama ist es denn auch allerdings. Ueber die Einkleidung lässt uns Simonet in Ungewissheit, da er nicht bloss die Vorrede unterdrückt hat, sondern auch kein Wort darüber sagt; aber so viel geht aus dem Texte selbst hervor, dass es ein Gespräch ist zwischen Iba al-Hatib und irgend einem Andern. Letzterer wird vom Verfasser über die guten und schlechten Eigenschaften jeder Stadt und Ortschaft in Andalusien und Mauritanien befragt und antwortet dann ausführlich in gereimter Prosa. Die Gesprächsform ist übrigens sehr einfach, da Ibn al-Hatib nie über das von dem Andern Gesagte eine Bemerkung macht. Aus diesem Buche hat Simonet die erste Hälfte, welche über die Ortschaften Andalusiens handelt, herausgegeben, aus der zweiten Hälfte aber, über die Städte Mauritaniens, nur den Artikel über Ceuta, weil diese Stadt jetzt den Spaniera gehört.

Trots allem rhetorischen Schwulst, ist das Büchlein interessant und anzichend. Nirgends findet man eine so genaue und unparteiische Schilderung Andalusiens im vierzehrten Jahrhundert, und diese kann dazu dienen, manche poetische aber unwahre Vorstellung zu beseitigen. Ueber die Rohheit der Einwohner mancher Orte wird sehr geklagt; viele der kleineren Städte waren recht eigentlich Räuberhöhlen. Auch scheint die Reinlichkeit selbst in den grossen Städten, wie Malaga und Granada, viel zu wünschen übrig gelassen au haben. - In der ersteren waren die Strassen eng, schmutzig und voll Koth, das Brunnenwasser faul, so dass man es nicht trinken konnte. Von Granada heisst es: "Die Kälte ist da so streng, dass sie die Lebenswärme auslöscht und die Lippen verbindert den empfangenen Gruss zu erwiedern. Die Preistaxe der Lebensmittel lässt (die Stadt) vielfache Trübsal empfinden und ihr Feind (die Christen) reicht (ihr) die Becher des Kriegs mit (dem Zuruf): "Nimm und gieb!" Dazu die Strassen, deren Verwahrlosung in die Augen füllt und deren Oberbau sich von dem Unterbau nicht mehr tragen lässt; die Beklemmung, welche Jedermann in ihr fühlt, er befinde sich in dürftigen oder ia behäbigen Verhältnissen; die Steuern welche den Wohlstand verjagen und hinaustreihen; dazu ferner Unfreundlichkeit gegen Nachbarn und Unhöflichkeit gegen Besuchende; ärmliche Beschaffenheit der Wohnbäuser, Theurung von Holz und Kalk, Stockung der Gewerbe bei drängender Noth, rohe Vernachlässigung der letzten Rubeplätze, der Grabstätten, und abnehmende Länge der Lebensdauer; ungescheute Verläumdung Anderer in den Abendunterhaltungen und Geriogschätzung hervorragender und würdiger Männer; wetteisernde Gier nach Landbesitz und geizige Zurückhaltung von Silber und Gold, ja von Wasser und Feuer,"

Eine eigentliche Uebersetzung dieses Werkchens bat zwar Simonet nicht geliefert, aber in seiner geographischen Abhandlung doch so viel daraus mitgetheilt, dass man in den meisten Fällen seben kann wie er den Text auffasst. Dahei kommen denn freilich manche Abenteuerlichkeiten zum Vorschein. So sagt z. B. Ibn-al-Hațib auf der ersten Seite des Textes, wo er über die بلدُ التَّأَذِينَ ؛ على السردين ، ومحلَّ الدهاء :Fischerstadt Marbella spricht والتأمين، لمُطّعم الحوت السمين، وحدقاتها مغرس العنب العديم "Eine Stadt wo man die Leute (statt zum Gebete) " القرامين الى قبة ارامين zum Essen der Sardellen zusammenruft, ein Ort wo man betet und Amen sagt für denjenigen der fette Fische zu essen giebt. Ihre Gärten sind der Ort wo jone Traubon wachson, die bis zur Mittagalinie nicht ihres Gleichen haben." Simonet übersetzt dies so: "Ein Land des Gebetes für die beiligen Monate und ein Ort der Aprufung und des Glaubens für Nahrung der grossen Pische." Dazu in einer Anmerkung: "Er will sagen dass Marbella der Schauplatz vieler scindlichen Einfälle war, wobei die Moslimen ihr Leben in Gefahr brachten und Viele von beiden Seiten umkamen," Dann: "Ihre Gärten sind mit Roben bepflanzt, die unvergleichliche Trauben geben. Aber sie ist augleich ein Zeit wo das Blut ungestraft vergossen wird"; wosu der Uebersetzer binzufügt: "Ohne Zweisel durch die vielen Angrisse der Feinde."

An dieser verfehlten Uebersetzung ist wohl zum Theil Freytag's Lexicon schuld. Darin fehlt das Wort سردين; es steht aber bei Pedro de Alcala (unter sardina pece conocido), bei Dombay (Gramm. linguae Mauro-Arab. S. 68) und kommt oft bei Ibn-Baţûţa vor. Das spanische sardina, wovon es herkommt, und die "fetten Fische", welche in dem folgenden Satze erwähnt werden, hätten Simonet darauf führen können; aber er hält es offenbar für einen Plural des Collectivums سرد, die Reihe der drei auf einander folgenden heiligen Monate, - ohne zu bedenken, dass, wenn dieses Wort überhaupt einen Plural von sich bildete, dies kein Plur. sanus masc., sondern ein Plur. fractus sein müsste, da سرك nichts anderes als der in coaereter Bedeutung gebrauchte Infinitiv von سَرَك ist. Dass تأمين mit Glauben statt mit Amen sagen übersetzt ist, mag auch seinen Grund in Freytag's Lexicon habon, worin die letztere Bedeutung allerdings steht (I, S. 60, Z. 1), aber nicht da wo man sie suchen sollte; sie ist übrigens ziemlich häufig, z. B. 'Abd-al-wahid S. [A], Z. 3, Ff1, Z. 8, Fol, vori. Z., Makkarî, I, S. vfr, Z. 8, in welchen Stellen das Wort, gerade wie bier, mit verbunden ist; s. auch Baidawi, I, S. S., Z. 15 u. 16. Endlich bat Simonet, statt قَبِيٌّ durch Mittagslinie zu übersetzen (vgl. über den Ursprung dieser Benennung Reinaud, Géogr. d'Aboulféda, I, S. CCXXXV fgg.), daraus gemacht: "ein Zelt wo das Blut ungestrast vergossen wird." Wie er dazu gekommen ist, kann man sehen wenn man Freytag's Lexicon unter وريري aulschlägt.

Wenige Zeilen weiter, wo er von der Festung Sohail spricht, sagt Ibaal-Hatib: "وأسهلت بين يدية قراه ماثلة بحيث يراة ,, Ihre Dörfer
liegen in der Fläche umber, so stehend, dass sie dieselbe sehen kann", um
damit anzudeuten, dass die Festung auf einer Anhöhe, die dazu gehörigen
Dörfer aber in der Ebene liegen. Simonet übersetzt: "Ihre Bewohner sind
dem heiligen Lesen des Korans ergeben." Wie dies in jenen Worten liegen soll, kann ich nicht errathen; nur soviel sehe ich, dass er in sig
ihre Dörfer, Freytag's 2 lectioni sacrae deditus gefunden hat.

Diese Bemerkungen zu der Uebersetzung der ersten Seite des Textes werden genügen, dem Leser eine Vorstellung von der ganzen Uebersetzung beizubringen. Seitdem Hammer-Purgstall todt ist, sind wir in Mittel- und Nordeuropa an dergleichen Dolmetschungen nicht mehr gewöhnt, und sie wärden, wenn sie hier erschienen, mit Recht einer scharfen Rüge verfallen. Es wäre aber unbillig, Herrn Simonet wie unser einen zu behandeln; ein sich selbst üherlassener Spanier hat Schwierigkeiten zu überwinden, von denen wir, an guten Unterricht und strenge Methode gewöhnt, kaum eine Ahaung

haben. — Die zweite Hälfte des von Ibn-al-Hatib angeführten Verses über Beza, السطة:

ist übersetzt: "die in ihrem Namen die Buchstaben tha und sin bat", und dazu bemerkt: "Diese Buchstaben haben ohne Zweisel eine besondere Bedeutung, auf welche der Dichter anspielt, die ich aber nicht verstehe." Bei uns weiss Jedermann dass ab und and die Namen der zwanzigsten und sechsunddreissigsten Sure des Korans sind. So würden wir auch wohl alle die بصرة علوم اللسان، وصنعاد لخلل لخسان، " Worte im Artikel Couta: übersetzen: "Sie ist ein Basra für die Sprachwissenschaften und ein Şan'â أنبصرة,, für die schönen gewebten Kleider", nicht aber, wie Simonet, meinen, "كبصرة, eben- منعاء am meln" und منعاء ebenfalls ein Infinitiv von مُنتُع: "Verfertigung". Ferner ist die starke Bergfestung al-Karak bei uns so bekannt, {dass ich den sehen möchte, der الكُرُكُ الذي يون عليه: :durch die Worte Ibn-al-Hatib's über Cartama sich verleiten liesse, im Wörterbuche کرک aufzusuchen, dann, wenn or کرک nomen ludi" fande, zu meinen, dies könne wohl ein Pfünderspiel sein, und demnach zu übersetzen: "Bin Pfand von grossem Werthe." Gewiss, auch wir machen Schnitzer, ein jeder zu seiner Zeit; so häufig jedoch, wie in diesem Buche, sind sie in den unsrigen hoffentlich nicht. Aber wie gesagt, man darf Herrn Simonet nicht mit demselben Massstabe messen, wie unsere Gelehrten. Die höchst ungünstigen Umstände, unter denen er arbeitet, in Betracht gezogen, ist es schon viel, dass er wirklich einige Sätze richtig verstanden und wiedergegeben hat, und jedenfalls ist seine Arbeit, mit denen Casiri's, Conde's und selbst Gayangos' verglichen, ein bedeutender Fortschritt. Dazu kommt dass wir ihm dankbar sein müssen für die Herausgabe eines nicht unwichtigen Textes, welcher ohne ihn wohl noch sehr lange unzugänglich geblieben wäre.

Ohne uns daher weiter bei der Uebersetzung aufzuhalten, wenden wir uns jetzt zu dem arabischen Texte.

Die Hs. des Escurials ist alt, denn sie ist im Jahre 1469, also noch kein ganzes Jahrhundert nach des Verfassers Tode, geschrieben. Sie mag auch ziemlich gut sein, denn von den vielen Fehlern der vor uns liegenden Ausgabe scheinen die meisten dem Herausgeber, nicht der Handschrift anzugehören. So sind manchmal Buchstaben verwechselt, die zwar wir, nicht aber die Araber ungefähr auf dieselbe Weise aussprechen. Geben wir einige Beispiele davon! S. Iv heisst es: "Ihr Boden beschämt des Bauen, auch wenn dieses mit Sorgfalt geschieht; daher fallen ihre Mauern ein, wenn man sie aufrichtet, und ihr Graben verschlingt (durch Einsinken des Erdreichs) die untersten Theile derselben"; — hierauf folgt: نام المقادلة المقادلة

was bedeuten würde: "darum ist sie der beste Wohnert"; silein man sieht gleich dass der Schriftsteller gerade das Gegentheil hat sagen wollen and dass also nicht عبر , sondern بين أنجالكا , sondern بين gelesen werden muss: "darum ist sie kein guter Wohnort". S. 19, im Artikel über Ceuta, steht: المحالف المحا

Wie viele und welche Vocale die Hs. hat, kann ich nicht bestimmen; man wird aber am besten thun, diejenigen, welche in der Ausgabe stehen, hinwegzudenken; denn sie sind grösstentheils unrichtlig. Mit den grammstischen Hegeln über die Endvocale scheint der Herausg, nicht vertraut zu sein und status constructus von status absolutus nicht unterscheiden zu können. So schreibt er S. إ. المعارفة العراف عنه العراف عنه العراف عنه العراف عنه العراف عنه العراف إلى العراف إلى العراف إلى العراف إلى العراف إلى العراف العراف إلى العراف العرا

Auch was die Consonanten betrifft, ist der Text, wie er da steht, an manchen Stellen ganz und gar unverständlich. Es ist also die Aufgabe der Kritik, ihn zu berichtigen und das Buch lesbar zu machen. Dies wolfen wir jetzt hier versuchen. Unsere Aufgabe ist aber keine leichte, denn Ibn-al-Hatib ist ein schwerer Schriftsteller. Zu den gewöhnlichen Schwierigkeiten des metaphorischen Styls kommen bei ihm noch zwei andere: erstens dass er viele zu seiner Zeit längst veraltete Wörter gebraucht, deren Sian er selbst bloss aus den Wörterbüchern und vielleieht nicht immer richtig kannte; zweitens dass er in andern Fällen aus dem Sprachgebrauche seiner Zeitgenossen Wörter oder Bedeutungen hernimmt, welche in unseren Wörterbüchern nicht verzeichnet sind. Ferner ist ein zum Theil durch einen europäischen

Herausgeber verderbter Text nech schwieriget zu verbestern als eine schlerhafte morgenländische Handschrift. Alles zu emendiren ist mir denn auch nicht gelungen, und ich glaube dies ausdrücklich bemerken zu müssen, damit man nicht glaube, dass ich die Fassung des Textes an einigen Stellen, zu denen ich nichts bemerke, billige. Vielleicht wäre gerade für diese das Einsehen der Hs. nothwendig. Auf meine Bitte hat jedoch mein geehrter Freund, Hr. Prof. Fleischer, den Text auch seinerseits studirt und seine Bemerkungen zu den meinigen hinzugestigt, wodurch dann manche Stelle, auf die ich vergebliche Mühe verwendet hatte, berichtigt worden ist. Bei dieser kritischen Musterung will ich auch, soweit es nöthig scheint, diejenigen Stellen besprechen, deren Uebersetzung eielge Schwierigkeit macht. Die salschen Vocale lasse ich meistens unberücksichtigt; jeder deutsche Orientalist wird diese auf den ersten Blick verbessern.

- S. v, Z. 3. فحق wird wohl vom Herausgeber verschrieben sein für وكيف لا يتعلّف الدام، 10. و عد الدام، حكم الدام، حكم الدام، حكم الدام، حكم الدام، والنفوس بمعرة عدواه جاهله، والنفوس بمعرة عدواه جاهله، والعام، الحكم الدام (d. h. الكُأُمُ st. والكُأم (d. h. الكُأم) الذام (d. h. الكُأم)

und قيمية. Um aber die Stelle zu verstehen, ist zu bemerken, dass die Aussätzigen in den moslimischen Stüdten in einem abgesonderten Viertel ausserhalb der Mauern wohnen; s. Jackson, Account of Marocco, S. 155. Ibaal-Hatib sagt also: "Wie sollte nicht der Tadel eine Stadt treffen, in welcher die Elephantiasis häufig ist, deren Elendsviertel (d. h. das von den Aussätzigen bewohnte Viertel) stark bevölkert ist, während die übrige Bevölkerung von der Gefahr der Ansteckung keine Notiz nimmt?" — Z. 12. Ia diesem Verse muss مُنْعَى نَامِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

S. A. Z. 5 اللهُ 1. طَالَهُا . Dies ist kein Druckfehler, denn der Herausg. hat Lib gelesen, olme zu bedenken dass hier kein Accusativ stehen kann, طالما فرعت اليه نفوس الملوك الاخائم واللخائم اللك المعن اليه نفوس الملوك الاخائم اللك المائم . auf diese wuaderliche Weise وشُقَتْ عليه أكياسُ المرائم ، في الصرائم ، "Sie war gewöhnt ein mächtiger Aufrührer zu sein, dessen Hülfe die Herzen der vorzüglichsten Könige mit Schätzen anflehten", während der Sinn ist: "Seit langer Zeit haben sich die guten Könige, wenn ihre Seele voll Bangigkeit war, mit ihren Schätzen in dieses feste Schloss geflüchtet, und Viele, die es belagerten, sind in Nöthen vor Angst und Verzweiflung (oder vor Aerger und Ingrimm) umgekommen." Hestige und schmerzliche Gemüthsbewegungen sprengen nach morgenländischer Ansicht die Galle oder das Gallensäckchen; s. Kosegarten's Chrestomathie S. 60, Z. 13 u. 14; 1001 Nacht, Bresl. Ausg., I, S. 293, vorl. Z., II, S. 55, Z. 3 u. 4 (vgl. Abbadid. I, 8. 391, Z. 10 u. 11), S. 183, Z. 9, S. 230, Z. 2 u. 3, IV, S. 9, Z. 1. — Z. 14 أَخُذُ احد 1. أَخُذُ بِي vgl. S. ٢٩, letzte Z. - Z. 15 المِنْيُ 1. المِبْنَى 1. أَخُذُ [Z. 18 قدمت المناه با وقدمت [Z. 18 مَتْ مَا وقدمت المناه [Z. 18 مناه [Z.

S. 9, Z. 1 طيرة تستنف الطيرة تستنف oder مقدم, was den mimlichen Sinn giebt: — Z. 2 مُشرًا الشر الشر المقدم بين المقدم المحلوب المقدم Weizen in dieser Stadt umgekehrt ausgesprochen werden muss, nämlich عمل Dummheit; der Weizen ist so selten, dass es eine Dummheit ist, davon zu sprechen ألم المقادم المقادم

<sup>1)</sup> Wenn der Vs. die vollständige Umkehrung im Sinne gehabt hat, so bedeutet der Satz wohl vielmehr: statt Weizen giebt es in dieser Stadt

rolgt, همرفوع kann nicht mit Bach مرفوع kann nicht mit Bach verbunden werden. Ich lese هما المنفوعة kann nicht mit Bach verbunden werden. Ich lese هما المنفوعة يعدم المنفوعة والمنافع cygl. meine Abbadiden, II, S. 115, Z. 7) und in einem Verse Rosafi's (bei 'Abd-al-wahid S. lov, Z. 3 v. u.): حمد والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المناف

S. I., Z. 8 المخور المخابها قد قرطت Die Worte المخور المجابها قد المخور المجابه المحابق المجاب والحور المجاب المجاب المجاب والحور المجاب المج

لو الله يبقى على الدهور قرط آذان الحسان الخور "Blieben diese Trauben ewig unverändert, so würden aie den schönen schwarzäugigen Mädchen zu Ohrgehängen dienen."

الخور , Uebrigens hat sich der Schriftsteller hier einen unreinen Reim

Dummheit. Da aber die ganze Stelle eine Schilderung der dort herrschenden grossen Hitze enthält, so scheint die partielle Umkehrung (s. Mehren, Rhetorik, S. 248 u. d. W. قُلْب , Ḥarirî 1. Ausg., S. 114 u. 111 im Commentar) d. h. die blosse Metathese oder Buchstabenversetzung gemeint zu seyn, nämlich

auf النور ي ي su Schulden hommen heeen. Der felgende Setz gebirt zu denjenigen, über welche ich noch nicht zu entscheiden wage 1). — Z. 10

1) Offenbar but Iba-al-flath in dieser Stelle auf jenen Vers Bu-ur-Ram's oder einen ähalichen angespielt, aber durch seinen paronomastischen den Scharfsinn meines gelehrten Freundes, wie ich fürchte, irregeführt. Erstens ist ein مُدِيس ومُاتِس أَنْت ومُاتِس noch nachzuweisen; zweitens reimte ein Humanist wie Ibn-al-Hafib schwerlich 195 nicht wie û, sonders و und أَنور und إلغَوْر und النَوْر und النَوْر durchgängig wie ô ausgesprochen worden sein, so dass dort , und , wie und au in Französischen, ungefähr den austlichen Laut hatten", so folgten doch die arabischen Gelehrten des Abend- wie des Morgenlandes in rhetorischen und poetischen Kunstwerken nicht der in ihrer Heimath und zu ihrer Zeit üblichen Aussprache des gewöhnlichen Lebens, sondern den für das Hocharabische aller Länder und Jahrhunderte gleichmissig gestenden Begeh der Schule; — drittens ist ein hypothetischer Satz mit indirecter Verneinung, wie bei jiha-ur-Rûmî, etwas Anderes als eine durch 🔌 verstäckte direct bejahende Aussage, wie bei Ibn-al-Hatib. Hier liegt eine wirkliche Thatsache vor: "Die Perlenschnüre ihrer Weintrauben haben die Ohren der Zürgelbäume und Silberpappeln mit Gehängen verziert" d. h. die sich um diese Bäume wie Perlenschnüre schlingenden fruchtbeladenen Weinreben schmücken deren äussere Zweige mit ihren Trauben wie mit Ohrglocken. Man fless und lässt in südlichen Ländera den Weinstock unter Bäumen emporwachses und diese mit seinen Reben umschlingen; bekannt sind die "ulmi maritee", die "arbores maritae", die "ulmi vitibus maritatae" der Römer, und das es mit dieser "Vermühlung" im heutigen Italien noch ebense gehalten wird, weiss jeder der auch nur bis in die Lombardei gekommen ist. Der Zürgol- oder ehemals Lotusbaum, المُيْس (nicht ,, الميس), daber im Spanischen almez oder almezo, franz. alizier (s. Bocthor u. 4. W.), Celtis australis L., hat Prof. Willkomm in Andalusien noch jetzt mit diesem Schmack behängt gesehen. Wer kink Kamas u. d. W. المسلم bestimmt das allgemeine مسم شاجر عظيم Firûzâbâdi's, "Nomen arboris magnae" b. Freytag, näher finhin, dass dieser Baum derjenige sei, welcher auf altgriechtsch Lotes مرطوس, auf tärkisch wilder abor, falsch تركيده ببان ببرى اغاجي heisse.) الخور bei Freytag (und daraus bei Makkari, I, S. المور ( die Weissoder Silberpappel, vom syrischen Jou (s. Seetzen's Reisen, IV, S. 84, Z. 3 u. 4, Wetsetein in dieser Ztschr. XI, S. 478, Anm. 5), dient den Weinstock auch in der Umgegeut wen Danaskus zur Stittte und Leiter (s. Wetsstein ebendas. S. 477, Z. 16-23). So ist auch S. 11, Z. 1, des واعناب زانست اللتات [منها] عقود der Hdschr. in den Worten اللتات nicht mit Simonet in اللبات zu verwandeln, sondern nur etwas genauer

وتَوَاحُم ا وتواحم ا وتواحم الله وتواحم الله وتواحم الله وسابك الله وسابك الله وسابك الله وسابك الله وسابك الله وتواحم الله وسابك وسابك الله وسابك وسابك الله وسابك

8. إلى كربية للمرايا العدو للجرى بحب العوالى ist, wie die folgenden Genitive zeigen, مُنْبِعُ عنا العدو الجرى بحر العوالى ist, wie die folgenden Genitive zeigen, مُنْبِعُ عنا العدو الجرى بحر العوالى العدو الجرى بحر العوالى العدو الجرى بحر العوالى Der Ausdruck وَجُرُّ العوالى der Ort wo die Speere nachgeschleift werden, ist nicht ungewähnlich und steht z. B. bei Mutanabbi ed. Disteriei, S. of., vs. 1, Ibn-bakân in meinen Abbadiden, I, S. 172, Z. 3 v. u. und Makkarî, I, S. ٣٠٠, Z. 4 v. u., wo جَرُّ zu lesen ist. — Letzte Zeile. Bluol ist richtig und nicht in خراك عناسة مدينة إصيلة وشعب للمحاسن وفصيلة كالمحاسن وفصيلة

عَنْصر جباية giebt keinen Sinn; es ist عَنْصر جباية zu lesen, wie S. IA, Z. 3 richtig steht. Statt des hier sinnlosen المطول ist كالمعلول zu lesen; dieses ist synonym mit العلّل (denn so muss dieses Wort ausgesprochen werden). [Z. 10 النوم 1. ال

S. إن القطّف 1. والقصّف in der allgemeinen neueren Bedeutung Kurzweil, angenehmer Zeitvertreib, Tändelei; vgl. S. f.,

von كُنُّ jedenfalls ein Baum der eine Art Harz oder Gummi erzeugt. Zur Verbindung der عند mit dem موصوف ist das oben eingesetzte معند المدال الدواعها مبتسمة ist das oben eingesetzte معند المدال الدواعها مبتسمة ist das oben eingesetzte وعقائل الدواعها مبتسمة behrlich. — Der folgende, ganz unverdächtige Satz معند المدال الدواعها مبتسمة bedeutet: "und die Edalfrusen ihrer Prechtbüume lächeln mit Enthüllung des innern Mundes der Bfüthen" d. b. jene Bäume enthüllen durch Enthüllung ihrer Blüthen deren Inneres, wie edle Frauen durch Oeffinung der Lippen beim Lächeln ihre Perlenzähne und deren Umgebung.

Z. 11, wo عُصْرُ dem مَّ entgegengesetzt ist, wie sonst وَعُصْرُ وَلَا عَلَى . Z. 10 m. 11 وَعُصْرُ وَرَاتِ . لا مَصْرُ وَرَاتِ . [الح الطبيب الحيالة الغيوث . Z. 12. أنها محيلة الغيوث . Eli أنها محيلة الغيوث . Hier ist zu lesen الأرب والمحيلة (vgl. auf dieser Seite Z. 5) in uneigentlicher Annexion mit مُحْمِيلة , was auch von den drei folgenden Redegliedern gilt: "sie ist ein Ort wo die Regengüsse bloss Miene machen zu kommen" (aber nicht wirklich kommen). — Z. 13 مُنْحَرِبة المنتخربة المنتخربة المنتخربة .

S. fo, Z. 3 النَّدْرَ فَي النَّدْرَ فَي النَّدْرَ فَي النَّدُرَ فَي النَّدُرَ فَي النَّدُرَ فَي النَّدُرَ فَي النَّدُرُ فَي النَّدُرُ فَي النَّدُرُ فَي النَّدُرُ فَي النَّدُرُ فَي النَّدِرُ فَي النَّادِرُ (s. 8, Z. 14, und S. 122, Z. 3 v.u.), wie spüter und heutzutage (a. Bocther u.d. W. Rarement) يُداوِقُ بِالسَّلْفَةُ عَلَى النَّادِةُ النَّادِرُ السَّلَافَةُ عَلَى النَّادِ النَّدُ الْفَلَافَةُ عَلَى النَّادِ النَّادِرُ النَّادِرُ النَّادِرُ النَّادِرُ النَّادِرُ النَّادِرُ وَنِ السَّلَافَةُ عَلَى النَّادُ اللَّهُ النَّهُ النَّادِرُ وَنِ السَّلَافَةُ عَلَى النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّةُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّلُولُولُ الْمُعُلِّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنَالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّل

<sup>1)</sup> Ich halte das von Hrn. Prof. Dosy statt jenes Unwortes vermuthete. nachher aber wieder aufgegebene كالم المناه المناع

Ueber تخلّف vgl. mein Glossar zu Ibn-Badran, S. 89. Statt قلل ist علَّا zu lesen. Der Schriftsteller sagt: "Sie ziehen das zum unordentlichen Leben gehörende Zechen den Freuden des Chalifats (wir würden sagen: des Thrones) فللمجون به يسوق وللفسوق الف فسوق ، vor." - Z. 7 u. 8. فللمجون daher stoht das lustige, فللمجون بع بُسوي، وللفُسوس الف سوق. ٤. ا Leben dort boch in Flor und die Lüderlichkeit hat tausend Märkte". Vgl. فنفقت به للمحامد سوي، وبسقت : Makkari, II, S. ماء , Z. 6 a. 7 Das zweite Parallelglied der Textstelle bildet. ثمرات احسانه ای بسوی eine Paronomasie von der Art جناس التركيب, s. Mehren, Rhetorik, وعلى وجود فسوافهم In dom Satzo تُبَيّنُ vielmehr يُبَيّنُ In dom Satzo ' طلاقة وجه bei Freytag und طليق الوجه , vgl. وجوة bei Freytag Weyers Spec. S. 37, Z. 1, Kartas ed. Tornberg S. 0, Z. 16. - Z. 12 Hier ist zu lesen . ووعدُها يتكلُّم بمره نيع٬ وحلبها يشقى بالسفيد٬ die وحُلْبُها das folgende لجبلهم kann nichts anders sein als اودَعُدُها verständigen Leute (المُوفَا im Ramus), wie denn auch der Gegen-تَشْقَى , cin Collectiv ist, so muss man حُلْب ein Collectiv ist, so muss man lesen. Der Sinn ist: "Das gemeine Volk spricht da mit vollem Munde (d. h. aus bohem Tene) und die verständigen Leute haben ihre Noth mit den Unverständigen." — [Ebendas. u. Z. 13. In den Worten محياها تكموس حية und in ihrem Leben liegt die Schlange : الحُور und وتحيَّاها 1. الحَوْر دُيم des Verderbens im Hinterhalte." Fl.]

S. 17, Z. 1 وحشى المحتادة العبادة الع

vgl. Sur. 56, V. 17 u. 22. — Z. 10 ; وولدانها L ولدانها S. Iv, Z. 1 مريوها لتوقّع الكروة دليل L وعريوها لتوقّع الكروة دليل L خير

wie gewöhnlich dem عزيد وملاهم ومتوهو ومعود - [Z. 3 v. u. والسقى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى به المتعلى به المتعلى المتعل

كبوس Statt . وكبوس افلها مستسلمة لما الله يصنع S. In, Z. 2 (ein Wort das die Sprache gar sicht hat) wird in der Hs. wohl ganz einsteh vgi. S. 10, Z. 3 v. v. - Z. 6 وفوارها على stehen. - Z. 4 وفارها على stehen. - Z. 4 نفوس فهوة Ein Wort . الله انها ضيقة الاحواز والجهات كثيرة المقابر والفهوات" existirt nicht; der Herausg, übersetzt: "wo viele Gräber [sollte heissen: Grabstätten] und Höhlen sind." Die beiden letzten Wörter sind gewiss uarichtig, dean warum bei Andarax mehr Grabstätten sein sallten als irgend anderswo, ist nicht abzuschen. Liest man nun المفاير Höhlen statt المفاير so mochte das folgende Wort wohl, wie Pref. Fleischer vermuthet, Dietelle sein, also Höhlen und Erdschlünde, wenn anders Reiske's B [L 8,40] fovea, bei Freytag, richtig ist. Und dass es dies ist, scheint mir ganz unzweifelhaft. Ich glaube ein anderes Beispiel davon gefundes zu haben, und zwar bei unserem Schriststeller selbst. Er sagt nämlich in seiner Autobiographie, die ich im zweiten Bande meiner Abbadiden herausgegeben babe, we er von seiser Befreiung aus dem Gefängnisse spricht (Abbad, II, S. 161): حَسْبَ ما قلتُ عند إقالة العثرة والخلاص من الهبوة : (S. 161). sowohl die Berliner Hs. als auch die Pariser, die einzige welche mir bei der Herausgabe zu Gebote stand; allein jesst bier durchaus nicht. Nus hat aber Makkari, der im zweiten (nicht herausgegebenen) Theile seines Buches diese Autobiographie in einem viel correctoren Texte giebt, an dieser Stelle Span, wodurch der Sian ganz richtig wird. Denn das Ibn-al-Hatib seinen Kerker eine Grube nennt, ist vallkommen in der Ordnung; ebenso bedeutet , eigentl. Cisterne, anch Gefängniss, wie das davon abgeleitete spanische algibe noch jetzt (s. Engelmann, Glossaire des mots espagnols dérivés de l'arabe, S. 39) عال الفرح 1. الفرح الف

<sup>1)</sup> Hinsichtlich des المايي bin ich durch Vergleichung der Stelle S. !!, عن ومُشاهد عن ومُشاهد عن ومُشاهد عن wieder zweischaft geworden. المايي فرى ومُشاهد و wieder zweischaft geworden. ومُوع و المايي و المايي

Z. 8 عَمْرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

S. [1, Z. 6 "المقى الذى يسلُّ الحَلَّة ويضاعف الغَلَّة . Statt des sinnlosen يسلُّ ist نُسيُ يسلُّ الحَلَّة ويضاعف الغَلَّة . Statt des sinnlosen يُسيُّ ist نُسيُّ يع العجم يعد العجم يعد المحالية يعد المحالية يعد المحالية واعد 1. [Z. 12] . ومقرور 1. ومقرور 1. [Z. 13] . [Z. 14] . ومقرور المحالية واعد 1. [Z. 14] . ومقرور المحالية واعد المحالية المحالية

 Z. 12 مجاني المحاني المح

S. M, Z. 1 العُمَات. العُمَات. العُمَات. العُمَات. Diese
Worte bedeuten: "Da sitzt der Sultan des Frühlings um Heerschau zu halten
über die Rebellen", nicht aber "um die Sorgen der Seele zu vertreiben",
wie Simonet übersetzt. Der Sultan des Frühlings ist nämlich die Rose und
die Rebellen sind die andern Blumen, wie deutlich aus diesen Versen in
Tausend und Einer Nacht, ed. Macnaghten, IV, S. fol bervorgeht:

لِلْوَرْدِ عندى مَحلُّ لانَّه لا يُسمَسُلُّ كُلُّ الرياحين جُنْدُّ وهو الاميم الاجلُّ إِنْ غاب عَرُّوا وتاهوا حتَّى اذا جاء ذَلُوا

Und S. Pov: قَلْتُ للورد ما لِشُوْكِ لِيُؤْذِي كُلُّ مَنْ مَسَّة سريعَ الجراج الجراج قَالَ لَي مَعْشَرُ الرياحين جُنْدَى انا سلطانها وشَوْكى سلاحى

Z. 2 واستنجى اوراستنجى المنتجى المنتج

المُونَى فاسحارها نغمات الوُرى . Dieses ist so zu lesen: المُونى فاسحارها نغمات الوُرى . Dreimal kann aus dieser Stelle das Wörterbuch vervollständigt werden. Es fehlt nämlich darin die Bedentung von نفمات الله etteifern mit (c. accus.), worüber ich schon gesprochen habe Abbad. I, S. 228, Anm. 16, S. 355, Anm. 167; zu den da angeführten Stellen füge man noch Ibn-Haiyân in meinen Notices sur quelques man. arabes S. 180, Z. 2 v. u. und in der Oxforder Hs. des Moktabis fol. 50 r., Makkari, I, S. ۱۳۳, Z. 15, und S. ۱۳۰, Z. 1. Dann fehlt bei Freytag المنافعة على المنافعة على

auch weil der Fuss فأعلات in diesem Metrum selten vorkommt, nicht richtig. Der Vers gehört aber zu den Stellen, deren besonders auf dieser Seite viele sind, welche ich noch nicht emendiren kann.

S. Pr., Z. 1 اطرفها المرافها المرفها المرفها

ist sinnlos. Auf الخيال المطلق استشهدته الغيث ما انتحل الخيال رزورًا ist sinnlos. Auf الخال (denn so ist zu lesen statt نا) muss natürlich im zweiten Hemistich ein Verbum folgen. Man lese also الغيث statt الفيث, und spreche den Vers so aus:

واذا الجمال المُطْلَقُ ٱسْتُشْهِدتُهُ أَلْعَيْتَ ما ٱنْتَحَلَ الْحَيَالُ وَزُرًا

"Wenn du zum Augenzeugen der absoluten Schönheit (Granada's) gemacht wirst, so verwirfst du das was die Phantasie sich fälschlich angeeignet und herausgeputzt hat", d. h. die ursprünglich aus der Wirklichkeit entlebnten, aber von der Phantasie verkünstelten Schönheitsideale. — Die Worte

machton mir Schwierigheit; aber Hr. Prof. Fleischer meint, es sei عَلَى وَهَا مِهَا كُوهَا أَنَّ فَاتَ machton mir Schwierigheit; aber Hr. Prof. Fleischer meint, es sei مَاتَ وَهَاتِ مَامَاتِ مَاتَ اللهُ اللهُ

S. Ff, Z. 4 من العنافية العنافية المنافية المنافية إلى العنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافئة والمنافئة المنافئة المنافئة

- 8. ۴٨, Z. 3 علم المعلوب المعل

der Thronsitz der entschleierten geschmückten Braut. — Letzte Zeile. Statt lailun ist mit Makkari lailun zu lesen.

Z. 3 والرجوة, s. oben S. 584. - Z. 6 والرجوة, wie man aus der Uebersetzung sieht, ein Druckschler statt والوجوه (Makk. unrichtig Das Wort السَّحَون muss السَّحَون ausgesprochen werden, als Collectiv von دار الناسية ولخامية ، wie Makkari, I, S. ۲.۸, Z. 17. - Z. 7 مُعَنَّلُهُ الناسية على الناسية على الناسية الناس دار الناشية الناشية : Mekkari bet dies so المصرمة للحرب الناشية " bei Simonet kann un- الناشية . Das الناشية möglich riehtig sein; aber auch bei Makkari ist der Text feblerhaft. Das letzte عيشانا ist ohne Zweiset مناه , denn بالناشية oder تأسف jung erklären, الفتنة jung erklären, nicht aber das erste. Dafür lese ich الناشبة sowohl bei Simonet als bei Makkarî, nămlich die Bogenschützen; vgl. Ibn-al-Hatib in der Ihâța الحدور Z. 8 . - الرَّماة الناشبة الدارعة : (Gayangos' Hs. fol. 160 v.): 1. المنصوب 1. mit Makkeri. - 2. 9 المنصوب 1. المنصوب 3. ob. 8.584. - 2. 10 ألاتحراف hat derselbe besser الانصراف mit Makk. Statt القاليم القاليم القاليم التالم . وثمرة امتثال قوله عليه السلام إنّ الله يأمر بالعدل والاحسان 2. 12 Das hier stehende علية السلام vor einer Koranstelle wäre eine Blasphemie, denn der Korau ist ja Gottes, nicht des Propheten Wort. Makkarl hat diese anetessigen Worte natürlich nicht, und der fromme Ibn-al-Hatib hat sie gewise nicht geschrieben; ich möchte selbst bezweiseln dass ein derartiges Verseben von einem moslimischen Abschreiber herrühren könne, und bin geneigt es auf Rechnung des Herausg. zu setzen. Hat dennoch die Hs. diese Worte, so hätten sie gestrichen werden sollen. - Z. 3 v. u. Statt -jolz المساكهم giobt er الازمان, und statt الرمان bat Makk. الازمان teres scheint mir besser. - Z. 2 v. u. الموهوم المالوهوم المراكوم المراكوم

8. 4. رفيقة 1. قبقة 1. الحديث 1. ال

Wir gehen jetzt zum andern Theile des Baches, der geographischen Abhandlung, über. Als Spanier hatte hier der Verf. einen grossen Vortheil: es war für ihn leichter als für einen Fremden, die atten arabischen geographischen Namen zu erklären, welche oft nur noch an irgend einem Baueshofe haften. Freilich hat ihn auch in diesem Theile seine mangelhafte Komtniss der Sprache zu manchem Irrthume verleitet. So war ich sehr verwandert gleich im ersten Artikel zu lesen dass der berühmte arabische Häuptling des neunten Jahrhunderts, Sauwar, die Alhambra gebaut habe. Ich wusste wohl dass er diese Feste, als sie in dem Bürgerkriege beinahe verwüstet worden war, wieder aufbauen liess 1), nicht aber dass er sie zum erstea Male gebaut hätte; im Gegontbeil, die Alhambra ist ganz gewiss viel kiter 2). Wie ist aber auch Simonet zu dieser Meinung gekommen? Er beraft sich auf einen Vers in meinen Notices sur quelques man, arabes, S. 81:

سما لبنى للحمراء اذ حان حينهم جَمَّع كمثل الطود ارعن رافل "Er (Sauwar) erhob sich gegen die Söhne der Fremden, als ihre Zeit gekommen war, mit einer bergähnlichen, grossen und atolzen Schaar." Dies ist nun nach Simonet ein unbestreibares Zengniss (testimonio incontrevertible) dafür, dass Sauwar die Alhambra gebaut babe. Er hat oumlich bloss auf die drei ersten Worte geachtet: سما ليني للمواه, und übersetzt diese: "Er richtete das Gebaude der Alhambra auf." Statt an بُنْو Sobne, hat er, unbekümmert um das Metram, an بنى bauen, gedacht; wie er sich dann aber das Folgende zurechtgelegt hat, darüber wage ich keine Vermuthung. Beiläufig sei bemerkt, dass in den Gedichten aus diesem Siehe meine Notices S. 258, الحُمْراة oder بنو الحُمْراة letzte Zeile) immer die Spanier bezeichnet. Im Allgemeinen wird oder 1 1 für die Fremden, die Nicht-Araber gebraucht und int gleichbedeutend mit الحجم. So beisst es bei Zamahsari, sowohl im Mofessal ed. Broch, S. I, als im Asas al-balaga (unter ), Mohammed sei . In letzterem Buche findet man auch: المبعوث الى الاسهود والاحمر und Mubarrad hat im Kâmil (Ha. رَيْسَ في الْحَمْراه مثَّلُهُ اي في الحجم S. 309): الحجم الحمراء . Man sieht also dass im angeführten Verse von der Albambra gar nicht die Rede ist.

Auch persönlich könnte ich mich über den Verf. beklagen. Er sagt zwar in der Vorrede dass er meine geographische Abhandlung im ersten Theile der zweiten Ausgabe meiner Recherches benutzt hat, erlaubt sich dann aber sie im Buche selbst, ohne weitere Nengung, so zu plündern, dass, wer mein Buch sieht vergleicht, vieles von mir Gefundene für ein Ergebniss der Forschungen Herrn Simonets halten muss. Dies geht so weit, dass er Stellen aus Büchern die er wohl nie gesehen hat in einer Weise anführt, als ob nicht ich, sondern er selbst sie entdeckt bätte. Bei uns würde man ein solches Verfahren mit einem harten Names belegen, aber fer

Darüber ausführlich in meiner Histoire des Musulmans d'Espagne,
 S. 218 fgg.

<sup>2)</sup> Siehe ebendaselbst, II, S. 212, 219.

einen Spanier sind auch in diesem Falle milderade Umstände vorhanden. Er hat über das schriststellerische Suum cui que nicht unsere strengen Begriffe, und man muss schon zusrieden sein, wenn er nicht das ganze Buch eines Ausländers — wie das denn wohl vorhommt — für das seinige ausgiebt.

Einige Bemerkungen über den ersten Artikel, — denn darauf müssen wir uns beschränken, — mögen hier noch ihren Platz finden.

Ich hatte in meiner Abhandlung die Meinung vertheidigt, das alte Eliberia oder Ilbira, bis zum Anfange des elsten Jahrbunderts die Hauptstadt der Provinz, sei nicht identisch mit Granada. Diese Meinung war durchaus nicht neu, und wenn ich in dieser Sache einiges Verdienst habe, so ist es nur dieses, dass ich eine alte Meinung gegen die Zweifel späterer Gelehrten vertheidigt und, wie ich glaube, auf stärkere Beweise als die bis dahin vorgebrachten gestützt babe. Der Verf. bingegen behauptet, Granada sei eine Verstadt von Eliberis gewesen und Eliberis babe da gestanden, wo jetzt derjenige Theil Granadas steht, welcher el Albaizin heisst. Ob seine Beweisführung irgend Jemand überzeugen wird, scheint mir sehr fraglich; ja ich gebe noch weiter und bezweifle, dass sie den Vf. selbst überzeugt hat; denn er schliesst mit den Worten: "Meine wohlwollenden Leser mögen es entschuldigen, dass ich sie so lange mit dieser interessanten aber endlosen (interminable) Frage beschäftigt hahe, welche ich keineswegs gelöst zu haben behanpten darf, so viele Gründe auch dafür und dagegen angeführt worden sind; vielmehr sage ich mit Sallustius: Nos rem in medio relinquimus." Aber wozu dann eine viele Seiten füllende Erörterung? Oder ist der letzte Satz bloss, so zu sagen, eine Bescheidenheitsfloskel? Ich möchte es fast vermuthen; denn die ganze Beweissührung ist doch eigentlich darauf berechnet, mich zu widerlegen. Und auf welchen Gründen rubt diese versuchte Widerlegung? Nur auf einem: dass in Granada und hauptsächlich in Albaizin zehn lateinische Inschriften gefunden worden sind, worauf der Name Eliberis steht. Dies ist freilich Allen bekannt, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben; aber schon im sechzehnten Jahrhunderte hütete man sich daraus auf die Identität von Granada und Eliberis zu schliessen, sondern man nahm an, diese Steine seien von Eliberis nach Granada verschleppt worden (siehe z. B. Navagero bei Simonet S. 183, Anm. 1). Ganz natürlich; denn da die Bevölkerung von Eliberis im Anfange des elften Jahrh. nach Granada übersiedelte, so benutzte sie die alten Baumaterialien zu neuen Häusern. Dies thaten die Araber immer wenn sie eine neue Stadt bauten; daher kann man denn auch in Spanien aus gefundenen Inschriften selten einen Schluss ziehen. Was sagt nun der Verf. um diese Jahrhunderte alte Ausicht zu widerlegen? Bloss Folgendes: "Diese Denkmale scheinen (parecen) keineswegs von irgend einem anders Orte gekommen zu sein." Warum ware das nicht möglich? Der Verf. sagt es nicht; sein Machtspruch scheint ihm als Gegenbeweis zu genügen. Und nicht besser macht er es, wenn er, was die Hauptsache ist, die Aussagen der arabischen Schriftsteller aus allen Zeitaltern entkräften will. Alle, und darunter viele Granadiner, sagen wie aus einem Munde dass Rliberis ziemlich weit von Granada entfernt war; nur in der Bestimmung dieser Entfernung weichen sie von einander ab, und dies genügt dann dem Verf.

zur Aufstellung der Behauptung dass füre Angaben ger keinen Glauben verdienen!

Andere nicht weniger gewagte Behauptungen lassen wir lieber dehingestellt; nur ein paar missverstandene Stellen wollen wir nech berühren. Die erste ist eine Stelle Idrisf's; bier aber trifft die Ruge billigerweise nicht den Verf., sondern die französische Uebersetzung. Darin liest man nămlich, II, S. 52: "Grenade fat fondée à l'époque de l'invasion musulmane en Espagne. La principale ville de ce pays était (auparavant) Elbira" etc. Dies hat Simonet wiederholt und behauptet daher, Idrisi liege in Streit mit andern von mir angeführten Schriftstellern, welche sagen dass Granada eine alte oder sogar die alteste Stadt der Provinz sei. Dem ist aber nicht so; Jaubert's Uebersetzung ist hier fehlerhaft, wie an einer Unzahl anderer ومدينة غرناطة محدثة من أيَّام الثُّوَّار بالانداس : Stellon. Der Text bat aind bekanntlich die Fürsten ثُوَّار Die وأنَّما كانت للدينة المقصوبة البيرة welche sich im Aufange des eilten Juhrh. unebhängig machten; Idrist spricht also gar nicht von der Zeit der "Eroberung Spaniens"; er segt hloss, was wir ohnobie wassten, dess erst im Anfange des eiften Jahrh. Granada eise Stadt von Bedeutong, die Hauptstadt der Provinz wurde. - Die andere Stelle . وكانت البيرة في المدينة قبل غرفاطة : etcht hei Makhari I, 8. 10 Sie bedeutet nicht, wie Simonet sagt, dass Itbira schon vor Granada bestaaden habe, was ebenso der Grammatik wie der Geschichte widerstreiten würde, sondern: "Ilbyra war die Hauptstadt bevor Granada es war." Der Verf. hätte sich desjenigen erinnern sollen, was früher schon von Gayongos und nachher von mir über المدينة die Hauptstadt bemerkt worden ist.

Auch über andere Artikel der geographischen Abhandlung hätten wir manche Bemerkung zu machen, allein wir dürsen diese schon zu lange Anzeige nicht noch weiter ausdehnen. Im Allgemeinen sei also nur noch anerkannt dass der Vers. die einschlagenden Stellen arabischer Literaturwerke ziemlich sleisig gesammelt, die Lage verschiedener sast ganz verschwandener und in den spanischen geographischen Wörterbüchern nicht verzeichneter, besonders im zweiten Theile des al-Bajan al-mogrib genannter Ortschaften bestimmt und einige scharfsinnige Vermuthungen aufgestellt hat. Bei allen seinen Fehlern ist das Buch für die Geographie des Mittelalters ein wesentlicher Gewinn, und sein Werth wird noch erhäht durch die Anhänge, in denen aus spanischen Schristsücken des sunszehnten und sechzehnten Jahrh. vieles für die Geographie Wichtige mitgetbeilt wird.

R. Dozy.

### Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als presentions Mitglieder sied der Gesellschaft beigetreten:

594. Herr Dr. Friedrich Nippold in Emmerich.

595. . Dr. med. et phil. Julius Caesar Haentzsche in Dreeden.

596. D. Henriques de Castro Mz., Mitglied der Königl, Archholog. Gesellschaft is Amsterdam.

Veränderungen des Wohnortes u. s. w.:

Herr Ascoli: jetzt Professor der vergleichenden Grammatik u. der morgen!. Spruchen an der philosophisch-Riterarischen Faceltät in Malland.

- Mühlen: jetzt in Bresden.
- Stier: jetzt Director des Dom-Gymnasium in Colberg.
- Volck: jetzt Professor adj. der Theologie an der Universität Dorpat.

Die 200 fl. Unterstützung von Seiten der Königl. Württembergischen Regierung sind auf das Jahr vom 1. Juli 1861 bis dahin 1862 ansgezahlt worden.

Herr Universitäts-Rentants-Cassirer Harzmann, der seit dem 10. Oct. 1849 die Casse unserer Gesellschaft geführt hat, ist darch Kränklichkeit genöthigt worden, dieses Amt niederzelegen. Die Gesellschaft verliert in ihm einen treuen und sorgsamen Verwalter ihrer Geldangelegenheiten und ist ihm für seine wieljährigen Dieaste zu bleibendem Danke werbunden. In Ermangelung eines geeigneten Stellvertreters hat die Buchhanstung F. A. Brockhaus die Güte gehabt, die Verwaltung der Casse bis sum Kintritt eines neuen Causisers von äbernehmen.

# Verzeichniss der bis zum 18. Juni 1862 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 324-330.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Redaction:

 Zu Nr. 166. Zeitzehrift der D. M. G. Sechzehnter Band. J. a. H. Haft. Leipzig 1862. 1 Heft. 6.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

 Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Anführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Arnold.

Dr. Anger.

- a. XXXVII. Band. I. und II. Hest. Jahrgang 1861. April u. Mai (in 1 Heste). III. Hest. Jahrgang 1861. Juni. IV. Hest. Jahrgang 1861. Juli. [Nebst den Titeln zu Band XXXVI. und XXXVII.] (Wien) 1861. 3 Heste. 8.
  - b. XXXVIII. Band. I. Heft. Jahrgang 1861. October. [Wien] 8.
- Zu Nr. 295. a. Fontes reram Austriacorum. Oesterreichische Geschichts-Quellen ---. Erste Abtheilung. Scriptores. III. Band. I. Theil. Auch unter dem Titel: Siebenbürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers Georg Kraus. 1608 1665. Herausgegeben vom Ausschusse des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. I. Theil. Wien 1862, 8.
  - b. Archiv für Kunde österreichischer Geschiehtsquellen - . Siebenundzwanzigster Band. Zweite Hälfte. Wien 1861. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. - No. CCLXXXII.
 No. III. - 1861. Calcutta 1861. [Mit 2 Tafeta und 1 Karte.]; No. CCLXXXIII. No. IV. - 1861. [Mit 1 Karte.] 2 Hefte. 8.

Von der Mechitharistencongregation in Wien:

Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1861. Nr. 20. 1862.
 Nr. 4—11. Hoch-4.

Vom Herausgeber:

Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausgegeben vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Zehnter Jahrgang. November 1861. Breslau. 8.

Von der Société de Géographie in Paris:

Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie - - - Cinquième série.
 Tome II. No. 10. — Octobre. Paris 1861. 8.

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gothe:

Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1862. I. [mit Tafel 1 — 3.] II. [mit Tafel 4. 5.] III. [mit Tafel 6.] IV. [mit Tafel 7.] V. [mit Tafel 8.] Gotha. 5 Hefte. 4.

Von der D. M. G. durch Sabscription:

 Zu Nr. 1935. Hadikat el-Ahbar. (Journal in arabischer Sprache.) 4. Jahrg. 1861. Nr. 184. 185. 191 — 193. 5. Jahrg. Nr. 198—215. Fol.

Von der Kaiserl. Russ. Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg:

 Zu Nr. 2017. Compte-rendu de la Société Impériale Géographique de Russie pour l'année 1861. St. Pétersbourg 1862. 8.

Von der Redaction:

- Zu Nr. 2120. a. Revue Orientale et Américaine publiés sons les auspices de la Société d'ethnographie. Quatrième année. — No. 32. — Mai-Juia, 1861. Paris MDCCCLXI. 8.
  - b. Revue etc. Publiée sous les auspices de la Soc. d'ethnogr. de France. Chronique Orientale et Américaine et Réveil de l'Orient réunis - -. Rédacteur en chef M. Léon de Rosny. Paris MDCCCLXI. 1 Bogen; innerhalb desselben 6 paginirte Blätter mit p. 321—332.

Von der Kais. Russ. Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg:

12. Zu Nr. 2244. Procès - verbal de l'assemblée générale du 4. janv. 1862. 2 SS. 4. — de la séance du 7 février 1862. 2 SS. 4. — de l'assemblée générale du 7 mars 1862. 2 SS. 4. Von der kön, bayer. Akademie der Wiss. zu München:

Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der kön. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. 1861. I. Heft IV. München 1861. 8.

Vom Verfasser:

14. Zu Nr. 2341. Die vedischen Nachrichten von den naxatra (Mondstationen). Von A. Weber. (Aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1861.) Zweiter Theil. Berlin. 1862. 4.
Vom Uebersetzer:

15. Zu Nr. 2358. Dr. Van Dyck's arabische Bibelübersetzung:

a. Altes Testament. Bogen 58-69. Beirut. 8.

b. Newes Testament. Bogen 41-57. Beirut. 8.

#### II. Andere Werke:

Von den Verfassern oder Uebersetzern:

- 2418. Geschichte der Chalifen von dem Wardapet Ghevond (Leontins), einem Schriftsteller des Sten Jahrb. Aus dem Armenischen ins Russische übersetzt von K. Patkanian. St. Petersburg 1862. 8. (In Russischer Sprache.)
- 2419. Geschiehte des Karäorthams bis 900 der gow. Zeitrachung. Eine kurze Darstellung seiner Ratwickelung, Lehre und Literatur, mit den dazu gehörigen Quellonachweisen. Von Dr. Julius Filirat. Leipzig 1862. 8. Auch unter dem Titot: Schriften herausgegeben vom Institute zur Förderung der Israelitischen Literatur u. s. w. Siebenter Jahrgang. 1861—62.
- 2420. Bie Ameronen. Ein Beitreg zur unbelangenen Pröfung und Würdigung der ültesten Ueberlieferungen, von A. D. Mordtmann, Dr. Hannover 1882. 8.
- 2421. Lobgedicht in arab. Sprache auf den Prinzen von Weles bei seinem Beauch von Beirut, achst französ. Uebersetzung, von Halil el-Hari. Beirut 1862. 6 SS. 8.
- 2422. Neger, Negerstraten. (Separatebdruck aus dem Vff. Bende des Deutschen Staatswörterbuchs.) Unterz.: H. Berth.

Ven Herry Dr. Blau:

- 2423. Topographische Mittheilungen über Hocharmenien von W. Strecker, mit Anmerkungen von Dr. O. Dies und H. Kiepert. (Soparatabdruck aus der Zeitschr. für allgem. Erdkunde. N. Folge. Bd. XI. S. 258—279. 341—368.)
- 2024. L. O. L. L. Carolina (Stoddard Theologia). Non-Syrisch, Urmia 1857. 4.

Vom India Office in London:

- 2425. Results of a scientific mission to India and High Asia, undertaken between the years MDCCCLIV. and MDCCCLVIII., by order of the Court of Directors of the Honourable Rast India Company, by Hermonn, Adolphe, and Robert de Schlagintwett. With an Atlas of Panoramas, views and maps.
  - a. Volume I. Auch u. d. T.: Astronomical determinations of latitudes and lengitudes and magnetic observations during a scientific mission to India and High Asia, by Herm., Ad. and Rob. de Schlagintwell. Preceded by general introductory reports. With three plates. Leipzig and London 1861. Hoch-4. Dazu ein Atlas: Results - de Schlagintweit. Atlas. Part I. Contents. A. Title and dedication. B. Pacoramas and views. C. Maps. [Mit 15 Numern auf 14 Tafeln.] Leipzig and London 1861. Imp. Fol.

b. Volume II. Auch u. d. Tit.: General hypsometry of India, the Himálaya, and Western Tibet with sections across the chains of the Karakorum and Kuenluen, comprising, in addition to Messrs. de Schlagintweit's determinations, the data collected from books, maps, and private communications. Edited by Robert de Schlagintweit. With three plates, Leipzig and London 1862, Hoch-4. Dazu ein Allas: Results etc. Atlas Part II. Contents: A. Panoramas and views. B. Panoramic profiles of the snowy ranges of High Asia. [Mit 12 Tafela.] Leipzig and London 1861. Imp. Fol.

Von der Magyar Tudományos Akademia in Pesth:

- 2426. Codex graccus quatuor evangeliorum e bibliotheca universitatis Pestinensis cum interpretatione Hungarica editus a Samuele Márkfi O. S. B. Pestini 1860. Fol.
- 2427. A' Magyar tudós társaság' évkönyvei. (Jahrbücher der ungar. gelehrten Gesellschaft.)
  - a. I. kötet 1831-32. Post 1833. 4. [Mit einem Stahlstich (Portrait), einem Facsimile und 3 Tafela, auch eingedruckten Figuren.]
  - b. II. kötet. 1832 34. Budán 1835. 4. [Mit einem Stahlstick und 14 Tafeln.]
    c. III. kötet 1834—36. Ebend. 1837. 4. Egy aczél, két rézmetszet-
  - tel 's hét körajzzal. (Mit 1 Stahlstich, 2 Kupferstieben und 7 Tafela.) d. IV. kötet. 1836 - 38. Ebend. 1840. 4. Egy aczél - és tizenkét
  - kömetszettel. (Mit 1 Stahlstich und 12 Lithographica.) c. V. kötet. 1838-40. Ebend. 1842. 4. Egy aczél-'s egy rézmet-
  - szettel. (Mit 1 Stahlstich und 1 Kupferstich.)
    f. VI. kötet. 1840-42. Ebend. 1845. 4. Egy aczél- és öt kömet-
  - szettel. (Mit 1 Stahlstich und 5 Lithographien [letztere auf 4 Tafeln]. g. VII. kötet. 1842 - 44. Ebend. 1846. 4. Két arezképpel. (Mit 2 Portraits.)
  - h. VIII. kötet. 1845 47. Ebead. 1860. 4. Egy arczképpel. (Mit 1 Portrait.)
  - i. IX. kötet, I VI. darabja, nebst 2 Heften: a) A Magyar Tude-mányos Akademia 1858. Dec. 20. tartott ünnepélyes köz ülésések tárgysi. b) desgleichen 1859. Dec. 19. (Sitzungsberichte der ungarischen gelehrten Akademie.) Zusammen 8 Hefte. Pest 1858—60. Hoch-4.
    k. X. kötet, l. III. IV. V. darabja. [3. darab mit 6 Tafele, 4. darab mit 1 Tafel.] Pest 1860. 1861. 5 Hefte. Hoch-4.
- 2428. Magyar Akademiai értesítő. (Intelligenzblatt der ungarischen Akademie.) Uj folyam.
  - a. A nyelv- és széptudományi osztály közlönye. Az Akademia remdeletéből szerkeszti Toldy Ferencz. l. kötet, 1-4. szám. Pest 1860.
    - 4 Hefte. 8. (Sprachwissenschaft und Belletristik.) b. A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok közlősye.
    - Az Akademia rendeletéből szerkeszti Csengery Antal. I. kötet, 1—4. szám. Pest 1860. 4 Heste. 8. (Philosophie, Jara und Geschichte.)
      c. A mathematikai és természettudományi osztályok közlönye. Az Akademia rendeletéből szerkeszti Győry Sándor. Első kötet, szám I -IV. [szám I. mit 4, szám II. mit 5 Tafelo.] (Mathematik und Naturwissenschaften.)
- 2429. Régi Magyar Nyelvemlékek. Kiadta a' Magyar Tudés Társaság. Dőbrentei Gábor, mint szerkesztő felügyelése alatt. I-III. kölet. IV. kötet. I. osztálya, Budán 1838. 1840. 1842. 1846. (Altungarische Sprachdenkmale.)
- 2430. A Magyar nyelv rendszere. Közré bocsátá a Magyar Todós Társaság. Második kiadás. Budán 1847. 8. (System der ungarischen Sprache. 2. Ausgabe.)

- 2431. Nyelvtudományi Pályamunkák. Kiadja a' Magyar Tudós Társaság. I. II. kötet. Budan 1834. 1839. 8. [2. kötet mit einer Tafel.] (Sprachwissenschaftliche Preisschriften.)
- 2432. Kazinczy Ferencz' eredeti munkái. A' M. T. T. megbizásából összeszedek Bajsa és Schedel. I. II. kötet. Budán 1836. 1839. 2 Bändeben. 12. (Kazinczy's Originalarbeiten.)
- 2433. Akademiei emlékkönyv a Kazinczy Ferencz születése évszázadás ünnepérol Oct. XXVII. MDCCCLIX. Pest 1859. 4. (Mit Abbildung einer Büste.) [Gedenkbuch der Akademie zur Feier des 100jährigen Geburtstags Kazinczy's.]
- 2434. Magyar Tájszótár. Kiadta a Magyar Tudós Társaság. Budán 1838. 8. (Ungarisches Provinzialwörterbuch.)
- 2435. Történeti, bibliai és gúnyoros Magyar énekek dallamai a XVI. századból. A M. Tud. Akademia megbizásából megfejtve közli Mátray Gabor. (Molodien ungrischer historischer Gesänge des sechzehnten Jahrhunderts. Im Auftrage der Ungrischen Akademie herausgegeben von Gabriel Mátray.) Pest 1859. Hoch-4.
- 2436. Magyar nyelvészet. Szerkeszti Hunfalvy Pál. (Ungarische Philologie von Hunfalvy.)
  - a. II. évfolyam. I.-VI. füzet. Pest 1856. 6 Hefte. 8. b. III. évfolyam. I.-VI. füzet. Pest 1857. 6 Hefte. 8.
  - c. IV. évfolyam. I.—VI. füzet. Pest 1858—59. 6 Hefte. 8. d. V. évfolyam. I.—VI. füzet. Pest 1860. 6 Hefte. 8. e. Hatodik (VI.) évfolyam. I.—V. füzet. Pest 1861. 5 Hefte. 8.
- 2437. Finn nyelvtan. Irta *Fábián István*. A Magyar Akademis kiadása. Pest 1859. 8. (Finnische Grammatik von Fabian.)
- 2438. Chrestomathia Fennica. Finn olvasmányok a' Finn nyelvet tanulók

számárs. Szerkesztette Hunfalvy Pál. A' Magyar Akademia kiadása. Pest 1861. gr. 8. Auch unter dem Titel: Finn Olvasókönyv készítette Hunfalvy Pál. Első (I.) kötet. Finn olvasmányok.

Von Herra Staatsrath Schiefner:

- 2439. M. Alexander Castrén's kleinere Schriften. Im Austrage der kais. Akademie der Wissenschaften herausgegaben von Anton Schiefner. St. Petersburg 1862. gr. 8. Auch anter dem Haupttitel: M. Alex. Castren's nordische Reisen und Porschungen. Im Auftrage u. s. w. V. Kleinere Schriften. Nebst den Haupttiteln zu I—IV. VI—XII.)
- Vom Verleger, Hrn. L. F. Maske in Breslau (Gosoborsky's Buchhdlg.): 2440. Ueber den ältesten Zeitraum der indischen Geschichte mit Rücksicht
- auf die Litteratur. Ueber Buddha's Todesjahr und einige andere Zeitpunkte in der älteren Gesebichte Indiens. Zwei Abbandlungen von N. L. Westergaard. Aus dem Dänischen übersetzt. Breslau 1862. 8.

Von der Dümmlerschen Verlagshandlung in Berlin:

2441. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Herausgegeben von Dr. M. Lazarus -- und Dr. H. Steinthal --. Erster Band. Berlin 1860. Zweiter Band. Ebend, 1862. 2 Bde. 8.

Von der Redaction:

- 2442. The Edinburgh Gazette ---. Tuesday, January 28, 1862. 2 Bogen. 4. (S. 157-172.) [Enth. einen Aufsatz: "Scottish Universities Commission."
- Von den Verfassern: 2443. Berichte der phil.-histor. Classe der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1861. (Analyse der indischen Märchensammlung des Somadeva. Siebentes Buch. Cap. 35-43.) 8. [von Prof. Brockhaus].

- 606 Verzeichn. der für die Bibl. eingeg. Handschrr., Münzen u. s. w.
- 2444. TIPP FIEDE Darstellung und kritische Beleuchtung der jüdischen Geheimlehre von Isaac Misses. Erstes Heft, Krakau 1862. 8.

Von dem Verleger:

2445. Works by the late Horace Hayman Wilson, M. A., F. R. S. --Vol. I. Auch unter dem Titel: Essays and lectures chiefly on the
religion of the Hindus. By the late H. H. Wilson. --- Collected and
edited by Dr. Reinhold Rost. In two volumes. Vol. I. A sketch of
the religious sects of the Hindus. London 1862. 8.

# III. Handschriften, Münzen u. c. w.:

Von Herrn Dr. A. Bastian:

- 294. Ein Manuscript in Pali in birmanischer Schrift, welches Herr B. von dem Ponghi eines Kioungh's bei Rangoon erhielt. (27 Palmbittter.)
- 295. 4 Blätter eines Werks in der Kathai-Sprache, die der dasselbe besitzende Pohna für Herrn B. abgeschrieben hat. Schmal-Quer-4.

Von Herrn Prof. Brockhaus:

296. Ein Stengel der ächten Soma-Pfanze, von Herra Haug aus Poona geschickt.

Von Herrn Dr. Blau:

297. 10 Muhammedanimhe Münzen ("lauter Seltenheiten"),

### Berichtigung.

Bd. XV. S. 823, bei Nr. 2370: st. "Siehenbürgische" 1. "Semipalatin'sche".

# Nachrichten über kurdische Stämme.

Von

#### Dr. O. Blau.

I.

Verzeichniss der kurdischen Stämme unter türkischer Oberhoheit.

Der seit einer Reihe von Jahren erscheinende türkische Hofund Staatskalender Sålnåmeh (s. Journal Asiat. 1847 Sept. S. 177 f. diese Zeitschr. III, 370 ff.) enthielt zuerst im Jahrgang 1276 eine Uebersicht der administrativen Eintheilung des osmanischen Reiches in Provinzen (ايالت), Regierungsbezirke (لواء) und Kreise (قصاء). Der vor kurzem ausgegebene Jahrgang 1277 (beg. d. 19. Juli 1860) bringt eine verbesserte Auflage dieser verdienstlichen Arbeit, insofern sämmtliche darin vorkommende Eigennamen von Ortschaften, Landschaften u. dgl., deren Aussprache zweifelhaft sein konnte, mit Vocalzeichen versehen sind und hiermit die erste sichere Grundlage zur Kenntniss der officiellen Orthographie von einer Menge Namen gegeben ist, welche in unsern Lehrbüchern und Karten meist nur nach dem Gehör europäischer Reisender, häufig sehr falsch, wiedergegeben sind. Zur Bezeichnung der Nüancen des türkischen Vocalsystems reichten natürlich die arabischen Vocalzeichen nicht aus, und es ist daher ein grosses Verdienst, hauptsächlich Fuad Pasa's, dass schon seit einiger Zeit, zuerst, so viel ich weiss, in dem Salnameh f. 1275 in der dort gedruckten Liste der Mitglieder des diplomatischen Corps zu Constantinopel, bei amtlichen Umschreibungen ausländischer Namen eine genaue Vocalbezeichnung eingeführt Hiernach werden die Vocale y durch \_, o durch \_, ö durch v, u durch , ü durch 1, die letzteren nur mit dem entsprechenden Füllconsonauten (Våv), das erstere auch ohne einen solchen (Jê) ausgedrückt.

Dies System ist nun zum ersteumale hier auf die geographische Nomenclatur angewandt und erweist sich sehr nützlich. Mit diesem Hülfsmittel in der Hand ist es mir möglich gewesen, die folgende Liste der Kurdenstämme, welche gegenwärtig die türkische Oberhoheit anerkennen, zusammenzustellen, — eine Uebersicht, welche nur das Verdienst beansprucht, die übliche Bezeich-

Bd. XVI.

nung der einzelnen Clans und der Districte, denen sie in der Verwaltung zugetheilt sind, nach jener amtlichen Quelle wiederzugeben.

| Seite des<br>Sålpåmeh | Provinz   | Reg. Bezirk | Kreis     | Name des Stammes                              |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 140.                  | Adana *   | Adana       | bei Sîs   | Hâgîlü حاجيلو                                 |
| ,,                    | ,,        | >,          | bei Masîs | Menemenlä مَنَمَنْ جبي                        |
| 141.                  | **        | 'Ozeir      | bei Alûs  | Qajalü دَيبالو                                |
| "                     | ,,        | Mar'aś      | eigener   | Nâdirlü نادِرْلو                              |
| ,,                    | "         | "           | desgl.    | Afádr آفشار                                   |
| ,,                    | ,,        | ,,          | desgl.    | Ćaqâllü چَقاللو                               |
| **                    | ,,        | ,,          | desgl.    | Čelikánlä چَليكانلو                           |
| ,,                    | "         | "           | desgi.    | Sînâmenlü سينامنلو                            |
| "                     | <b>97</b> | ,,          | desgl.    | Qilîglü تُليجلو                               |
| ,,                    | ,,        | "           | desgl.    | Aţmalü آطّمعلو                                |
| 145.                  | Siwās     | Siwås       | eigener   | Mîllä ميللو                                   |
| "                     | ,,        | **          | airanas   | Kâwillā كاويللو                               |
| ,,                    | . ,,      | ,,          | eigener   | Kawillā كاويللو (<br>Bariklü باركلو (         |
| ,,                    | **        | ,,          | desgl.    | Saĝĝî ساغاجي                                  |
| ,,                    | **        | **          | desg.     | Bådlü بادلو                                   |
| 150.                  | Charpurt  | Maláția     | desgl.    | أأقتأ أيبروني                                 |
| "                     | **        | "           | desgl.    | بَلْيان Balján                                |
| ,,                    | **        | Bihisnî     | Bihisnî   | Caqallü جَقاللو                               |
| ,,                    | ,,        | ,,          | Bihisnî   | Aţmalü آطْمعلو                                |
| ,,                    | **        | ,,          | eigener   | Bîrûs بيروش                                   |
| ,,                    | **        | ,,          | eiRenet { | بيروش Bîrûś بيروش Aljâṭlṇ-Rié الياطّلو رشواني |
| ,,                    | "         | Dersim      | eigener   | w <b>á</b> nî<br>Qoćköprü قوچکوپری            |
| 147.                  | Erzerûm   | Mûś         | Chanûs    | زر <mark>دق</mark> ی <b>Zärî</b> qî           |

| Seite des<br>Sâlnâmeh | Provinz | Reg. Bezirk      | Kreis          | Name des Stammes                 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 147.                  | Brzerûm | Mûś              | Bulanyq        | Memkî مَهْكى                     |
| 33                    | "       | ·<br>•           | Wartô          | Geirânlü جَيْرانلو               |
| "                     | **      | Bâjezîd          | Diádîn         | Geláli جَلالي                    |
| **                    | **      | >>               | desgl.         | Ḥeideránlü حَيدَرانلو            |
| 39                    | ,,      | ,,               | desgl.         | Zîlânlü <sub>ز</sub> يلانلو      |
| 154.                  | Baġdâd  | Revandüz         | eigener        | Serce سُرْجِه                    |
| **                    | ,,      | Suleimâ-<br>nîje | Suleiman       | Mendümî مَنْدُمي                 |
| ,,                    | ,,      | "                | Bazián         | Hamavend هُمَوَنَّه              |
| ,,                    | ,,      | 99               | Sujûke         | lsmåʻil-ʻAzizi اسمعيىل عريزى     |
| ,,                    | ,,      | ,,               | Märga          | Menkûr مَنْكُور                  |
| ,,                    | ,,      | <b>)</b>         | "              | Mâmiś مِامشٌ                     |
| ,,                    | "       | ,,               | **             | Ćaqyr چاقر                       |
| 155.                  | **      | Kerkûk           | eigener        | Sin .                            |
| ,,                    | "       | ,,               | hei<br>Chalkan | Agû آڅو }                        |
| ,,                    | "       | "                |                | Choánau خوشْنَاوْ ا              |
| **                    | 19      | ,,               | Zärdî          | Belbâs بلباس                     |
| 148.                  | Wân     | Môșul            |                | Gabûr جَبور                      |
| "                     | "       | **               | Ḥammâs<br>'Ali | _                                |
| ,,                    | **      | ,,               | Ail            | Hadidi خدیدی                     |
| **                    | **      | "                |                | Gärgäri کُرْکُری ا               |
| **                    | >>      | **               | Singar         | Herekiân فَرَكِيانِ<br>نَدُمُونَ |
| ,,                    | **      | **               | 'Aqra          | Järgäri ژُرْکُوی                 |
| ,,                    | **      | "                |                | ريبار Zibar                      |
| **                    | "       | 17               | Zîbári         | Süriği سورِیجبی                  |
| >>                    | ,,      | "                |                | Berâdôst بَرادوست                |
|                       |         |                  |                | 40 *                             |

| Seite des<br>Sålnåmeh | Provinz  | Reg. Bez. | Kreis                   | Name des Stammes                                          |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 148.                  | Wán      | Môșul     | <b>Z</b> îbâ <b>r</b> î | Sirwan شُرُوان کُ<br>Kürdi کُدِّدی                        |
| **                    | **       | "         |                         | Kürdi کُرْدی 📗                                            |
| **                    | ,,       | <b>)</b>  | 'Imádia                 | Nirûh نیروه                                               |
| >>                    | **       | **        | **                      | Berwari-jûri بَرْداری ژوری<br>Berwari-jîri بَرْداری ژِدری |
| <b>&gt;&gt;</b>       | **       | **        | ,,                      | م Berwari-Jin                                             |
| "                     | **       | ,,        | Daûdîje                 | Dâśikî دوشكي                                              |
| 150.                  | Ḥałeb    | Raqqa     |                         | ، Berazî برازی                                            |
| 33                    | "        | **        |                         | Ketkânlü كَتْكَانِلُو                                     |
| **                    | >>       | ,,        | Sarûģ                   | Beni-Qeis بنی قیس                                         |
| <b>)</b> )            | ,,       | **        |                         | Millä ميللو                                               |
| "                     | **       | "         |                         | Śeichânlü شيخانلو                                         |
| **                    | <b>»</b> | <b>33</b> | eigener                 | Baraq بَران                                               |
| "                     | **       | Kilîs     | Śeichler                | Šiqāqî شقاقي                                              |
| 33                    | ,,       | **        | eigener ,               | عداً - Ôggi أوقاتجي عزِّ الدينا                           |
| <b>)</b>              | "        | Ḥaleb     | bei Hârim               | A Siddivia                                                |

Bei der Anordnung dieser Liste bin ich, wie man sieht, nicht einfach der Blattseitenzahl den Salnameh gefolgt, sondern habe einen geographischen Rundgang durch alle die Ejjalets gemacht, in denen Kurden ansässig sind. An der Westgränze dieses Gebietes, in Adana und Siwas, bin ich nicht überall sicher, ob alle genannten Stämme rein kurdische sind, oder ob auch turkmanische, die bekanntlich das mittlere und südliche Kleinasies bevölkern, mit unterlaufen. Das Salnameh gebraucht für kurdische und turkmanische Stämme das gleiche arabische Wort عشيت. Stamm, wie es die Kurden von sich selbst gebrauchen. Arabische Nomaden, die der Pforte unterthan sind, werden dagegen, wie z. B. die Tai, die al-Obeid (Salnameh S. 155) mit der Bezeichnung قبيله eingeführt. Einen stark arabisch gefärlten Namen tragen die Beni-Qeis in Sarug, sind aber unter lauter kurdischen Stämmen aufgeführt. Auf der Grenzscheide der arabischen und kurdischen Wandergebiete in jenen Ejjalets gebt sicherlich eine mannigfache Mischung beider Nationalitäten vor

sich, und es mag oft schwer zu scheiden sein, was arabischer, was kurdischer Abkunft ist; so z. B. finde ich die oben öfters vorkommenden Millü unter dem Namen Milli-Araber auf den Karten von Kiepert und zu Ritter's Erdkunde eingetragen. Bei der Eintheilung in Steuerkreise hat die türkische Regierung von der alten Stammverfassung der Kurden vielfach abgesehen; in mehreren Fällen ist ein zusammengehöriger Stamm zwei verschiedenen Verwaltungsbehörden zugetheilt, und erscheint daher in unserer Liste doppelt, wie die Millü, Caqallü, Atmalü; in anderen Fällen wiederum, die ich durch das Klammerzeichen bemerklich gemacht habe, sind mehrere Clans zu einem Kreise vereinigt worden. Meistentheils bilden aber die einzelnen Stämme besondere Steuerverbände, und dann ist es nicht immer leicht, ihre Wohnsitze geographisch näher zu bezeichnen; nur einigemal habe ich, nach der Anordnung im Staatskalender, den nächstliegenden Kreis mit der Bezeichnung "bei" hinzugesetzt. Oder aber sie sind den bereits bestehenden und anderweitig benaunten türkischen Verwaltungskreisen einfach einverleibt worden, was dann der Staatskalender mit einer Phrase ausdrückt, wie z. B. Landschaft Diâdîn mit, ناحيةً بيابينٌ مع عشيرت جَلالي dem Clan der Gelâlî" u. s. w., (vgl. meinen Aufsatz in dieser Ztschr. XII, 584 ff. wo bei diesem Anlasse S. 595 Sila'ly in Zilanlu corrigirt sei) oder حَنوس مع عشادم زَرِيقي Hanûs mit den Clans der Zärfqf" (a. a. O., S. 594, habe ich dieselben als Zerekli, Zirkanly in verschiedenen Zweigen bis nach Chynys sich verbreitend aufgeführt). Nur ein einziges Mal lautet die بَلْبُاسْ عشيرتني ايللرندن زَرْدي :Phrase etwas anders, S. 155 "Von den Gebieten der Belbas: Zärdi", wodurch angezeigt wird, dass der Rest des grossen Stammes Belbas (a. a. 0., S. 590) noch nicht der Oberhoheit der Pforte gehuldigt hat, noch keine Steuern zahlt. Endlich ist in dieser Beziehung zu bemerken, dass viele Kurdenstämme, welche innerhalb des türkischen Reichs angesiedelt sind, ihre alte Stammverfassung ganz aufgegeben haben und gar nicht mehr unter eigenem Namen in der Liste des Staatskalenders als عشيرت figuriren, sondern höchstens den Kreisen, in welchen sie wohnen, den Namen gelassen haben. Dies findet namentlich in dem eigentlichen Kurdistan, d. h. in dem Bjjalet, welches die Benennung Kurdistan führt, sowie in dem der überwiegenden Mehrheit nach von Kurden bewohnten Regierungsbezirk Hekarî statt. Die betreffenden Abschnitte des Salnameb lauten nämlich:

# S. 148: Provinz Kurdistân, 49 Kreise.

## Regierungsbezirk Mårdîn, 11 Kreise:

1. Mårdîn mit Qôchişar. 2. Zâchô. 3. Gezîre Omarije. 4. Nişibîn. 5. Die Landschaften Alijât und Aznâvor. 6. Bôbtân. 7. Hâgî-Behrâm. 8. Midjat. 9. Şavor. 10. Sürkicî. 11. Amarkan.

# Regierungsbezirk Sä'ird, 12 Kreise:

Säird (Isird).
 Ridwan.
 Gerzan mit Hisn-Keif.
 Śirwan.
 Qara-keći.
 Gördîlên.
 Landschaft Dîragól.
 Landschaft Ärûģ.
 Landschaft Aq-Nisî.
 Landschaft Hezan.
 Landschaft Reśnegan.

# Regierungsbezirk Diarbekr, 26 Kreise:

1. Diàrbekr (Âmid) mit den Landschaften östlich und westlich und Gîkî nebst Türkmân. 2. Mahal. 3. Metnân. 4. Direk-Deátikûr. 5. Behrâmkî. 6. Beáîrî. 7. Selwân (Mêfâriqîn). 8. Qulb. 9. Pâdigân. 10. Chyjân. 11. Göisükler. 12. Gãbaqcâr. 13. Meniškûr. 14. Kîch. 15. Jachtek. 16. Ziktî. 17. Landschaft Herța. 18. Negâr. 19. Landschaft Tâos. 20. Hovidân. 21. Mihrânî. 22. Chadrâ (Tergîl). 23. Lîga mit Âtaq und Telsemeh. 24. Hânî (Paly Ma'den). 25. Cisqa. 26. Åbkûr.

Und S. 147: Provinz Wan.

# Regierungsbezirk Ḥekarî, 9 Kreise:

1. Gülamerk. 2. Mahmûdî (Chośâb). 3. Albâq. 4. Gür-Semdinân. 5. Beit-eś-Sebâb. 6. Câl. 7. Qotâr. 8. Derî. 9. Oberund Unter-Täjârî.

# Regierungsbezirk Wan, 13 Kreise:

1. Wân. 2. Pargîrî. 3. Âġañs. 4. Argis. 5. Adilguwas. 6. Achlât. 7. Gäwâs mit den Landschaften Karkâr, Qargikân und Tatowân (Gawâr). 8. Mäkäs. 9. Landschaft Śätâq. 10. Śyrwŷ. 11. Chawâsûr. 12. Landschaft Wostân. 13. Nûrdûs.

Wenn somit auf der einen Seite klar ist, dass nicht die gesammte kurdische Bevölkerung des türkischen Reiches in jener Liste als solche figurirt, so wird auf der andern Seite zuzugeben sein, dass nominell mancher Stamm als der türkischen Herrschaft unterthau in derselben aufgeführt ist, der darum noch keineswegs seine volle Unabhängigkeit eingebüsst hat. In den abgelegenen Provinzen des osmanischen Reiches steht so Manches auf dem Papiere, was sich in Wirklichkeit anders gestaltet. Diese Beschränkungen zugegeben, ist die Redaction des Staatskalenders bei Umschreibung der Namen und beim Druck dieses auch für einen türkischen Beamten nicht leichten Capitels anscheinend mit grosser Sorgfalt zu Werke gegangen. Mir ist in

der obigen Liste der Kurdenstämme nur an einer Stelle der Verdacht eines Druckfehlers aufgestiegen: ich vermuthe, dass S. 141 der Name Celikânlü, im District Mar'as richtig Delikârlü (S. 150 Haleb) zu schreiben ist und der Setzer nur in den falschen Letterkasten neben o gegriffen hat. Doch muss auch dies dahingestellt bleiben, da die Etymologie dieser kurdischen Stammnamen nur in den seltensten Fällen durchsichtig genug ist, um als Kriterium der Rechtschreibung zu dienen. Der Endung nach sind die gegebenen Formen dieser Namen, wie leicht erkenntlich ist, in denjenigen Ejjalets, die sonst arabische Bevölkerung haben, arabisch, in denen, wo osmanische Bevölkerung vorwiegt, türkisch. Die vorkommenden Doppelnamen dienen entweder zur Unterscheidung verschiedener Zweige desselben Stammes, wie bei den Berwärl's, oder zum Zeichen der Verschmelzung zweier Stämme in einen, wie bei den Aljatlu-Riswans, die anderwarts auch blos Riswan genannt werden; z. B. bei Lerch in Mel. asiat. II, 628: ' "Stamm Rischwan der bei Söerek (nach dem Sälnämeh S. 150 die Hauptstadt von Bihisni) lebt."

١

:

Es liegt ausserhalb meiner Absicht und zum Theil ausserhalb der Grenzen der mir hier zugänglichen Hülfsmittel, nach dem Obigen nun alle die abweichenden Schreibungen jener Stammnamen bei andern Autoritäten zu berichtigen, und in die ethnographischen und geographischen Details des kurdischen Gebietes einzugehen. Nur das gehört schliesslich noch zu meiner Aufgabe, anzudeuten, wie die ganze Stelle in der eben citirten Abhandlung Lerch's (S. 624), welche die Vertbeilung der ihm bekannt gewordenen Kurden in die verschiedenen Liwa's der asiatischen Türkei behandelt, nach dem Staatskalender zu berichtigen ist. Es muss dort heissen: Mårdîn (Ejjal. Kurdistån), Gezire (Kreis im Liwa Mardîn), Dersim (Ejjal. Charpurt), Mûś (Ejjal. Erzerûm), Diárbekir (Ejjal. Kurdistán), Urfa (Kreis im Liwa Raqqa), Bîregik (Kreis im Liwa Raqqa, Ejjal. Haleb), Charpurt (Ejjal. gleiches Namens), Malatia (Kreis im Liwa Charpurt), Ma'adin (Ejj. Charpurt), 'Arabkir (Kreis im Liwa Charpurt', Erzerûm (Ejjal. gleiches Namens).

# Π.

Blumenlese aus Ni'metullah Sirwânî's Reisegarten. (Handschr. d. DMG.)

Bereits in Zeitschr. XII, 585 u. 714. XIII, 259 hatte ich auf diese während meiner Reise in Persien für die DMG. erworbene Hundschrift aufmerksam gemacht und an letzterer Stelle auch erwähnt, dass in Petersburg sich eine vollständigere Handschrift desselben Werkes befinde. Aus einer Mittheilung Dorn's an die Akademie vom 4. f16. November 1859 (Bullet. 1, 732), ist nun zu ersehen, dass seitdem eine fernerweite Handschrift, dies-

mal unter dem Titel "Hadschi Sain-ul Abidîn's Blumengarten des Reisens "unter land" aufgeführt, mit der Dolgorucky'schen Sammlung von Teheran an die Kaiserliche öffentliche Bibliothek in St. Petersburg gelangt ist. Das Werk verdiente vollständig herausgegeben zu werden.

Der Verfasser hat in seinem Buche meist eigene Beobachtungen und Erfahrungen, die er auf weiten Reisen sammelte, niedergelegt und dabei sein Augenmerk besonders auf ethnographische und statistische Nachrichten, sowie, was für die Kenntniss des modernen Orients vorzüglich dankenswerth ist, auf das Vorkommen der Secten in und ausserhalb des Islam, deren Geschichte und Entwickelung gerichtet. So findet man

s. B. unter den Artikeln البليسيان, البليسيان, المعيليان, السعيليان, المعيليان, المعيليان, Mittheilungen über die Is ma flis, die Teufelsanbeter, die Jeziden, welche man anderswo vergeblich suchen würde. Die Anordnung ist, im Ganzen und Grossen, alphabetisch, meist nach den Namen der Städte, Länder und Völker, die der Verf. besuchte.

Um ein paar Proben seiner durch gedrängte Einfachbeit und Klarheit ausgezeichneten Schreibart mit einer Bereicherung unserer Kenntniss von Ländern zu verbinden, die dem Wanderkreis morgenländischer Touristen gewöhnlich fern liegen, von unserem Autor aber alle selbst bereist wurden, gebe ich im Folgenden die beim Durchlesen mir aufgefällenen Stellen, welche über die Kurden Nachricht geben. Leider habe ich dabei zu bedauern, dass diese Handschrift, welche gegen das Ende defect ist und nach dem auf den ersten Blattseiten (fol. 1—4) gegebenen Inhaltsverzeichnisse kaum etwa zwei Drittheile des Ganzen umfasst, gesade die wichtigsten hier einschlagenden Artikel: كرد بيان نسب nicht mehr enthält. Ich muss mich daher auf die in andern Artikeln zerstreut vorkommenden Notizen beschränken.

Fol. 43 v. unter der Ueberschrift: خور ارمی heisst es: نام دو ولایت است یکی ارمنیه کبری ودیکم ارمنیه صغرا . . . . قبایل وهشایم اندیار طوایف اکرادند ودر شجاعت ومردانکی جمله رستم نهادند قریب سبه صد قرار خانه دارند ودر مهمان نوازی وغریب پروری مقدم اکثم دیارند اما فرقه خونریز وفتنه انکیزند واز دردی وقتاع الطریقی نیرفیزند

"Aermän ist der Name zweier Länder, Grossarmenien und Kleinarmenien" (folgt Beschreibung der Lage, Gränzen und armenischen Bewohner); "die grösseren und kleineren Nomaden-Stämme dieses Gebietes sind kurdische Clans; an Tapferkeit und Mannhaftigkeit sind sie alle wahre Heldennaturen (wörtl. Rustemsnaturen); sie besitzen nabe an 300,000 Zelte, und in Gastfreiheit und Beschützung Fremder thun sie es vielen Ländern zuvor; aber sie sind eine blutdürstige und rebellische Gesellschaft und scheuen sich nicht vor Diebstahl und Strassenraub."

:ارمنيه صغرى Ebenda, Art.

ارمنیه صغری ولایتست . . . . واغلب سکنه اندیار طایعه دو القدر و ترکمان وکُرد وقاجار وبهارلو وافشارند وسواد اعظم انجا حنفی مذهب وبعد نصاری وعلی اللهی نیز بسیار اند

"Kleinarmenien ist ein Land .... und die hauptsächlichsten Bewohner dieses Gebietes sind der Stamm Dulqadr'), Turkmanen, Kurden, Qågåren, Behårlü und Afsåren; die grosse Masse dort sind der Secte nach Hanesiteu, und demnächst Christen; 'Als Allahs's sind auch viele darunter."

Für die Angabe des Verfassers in Betreff des Stammes Dulqadr legt auch der Umstand Zeugniss ab, dass die Türken noch heutzutage Cilicien, das ehemals armenische Reich. فر القدرية nennen (Bianchi dict: turc. I, 906); auch eine Stadt daselbst führt den Namen "Kars-Zülkadrieh" zum Unterschied von der gleichnamigen in Grossarmenien. — Die Qågåren, denen der Verfasser einen besondern Artikel widmet, sind auch anderweit als bis nach Kurdistan hinein ansässig erwähnt, z. B. unter dem Worte

نماب قصبه است از کردستان واز توابع عراق عرب قلیل مدینتست که ارلیاء ملوك قاجاریّه تصرّف نموده اند ومردمش همکی کرد واکثر حنفی مذهب ودیكم شافعی ودیكم علی اللهی اند وقلیلی شیعه امامیّه اند

"Dahâb ist ein Flecken in Kurdistân und gehört zu Irâq-ʿArabî; es ist ein kleiner Ort, den die Statthalter der Qâgaren-Dynastie in Besitz genommen haben; seine Einwohner sind

<sup>1)</sup> Ueber den Stamm Dulqadr sagt der Verf. fol. 133v.: "Dulqadr ist ein Stamm der Türken; es ist ein grosses Geschlecht und leitet seinen Ursprang von Turk, dem Sohne Jäfet's, ab. Sie wohnen in vielen Ländern, Türân, Turkestân, Îrân, Râm, Kâbul, Kasmîr und Zâbul, nur nicht in Fârs und 'Irâq; in Îrân sind sie 30,000 Familien, in Rûm 100,000, in Kâbul und Kasmir 20,000 Familien stark; die meisten von ihnen sind Hanesten, andere Siïten, cisige auch 'Ali-Aliâhî's.

alle Kurden, meistens Hanesiten, andere Safijten, andere auch Ali-Allahi's, ein ganz kleiner Theil ist sijtischen Bekenntnisses."

Die Affären kommen beim Verf. unter andern in Urumiah (fol. 44 r.) wieder vor (vgl. Ritter Erdk. IX, 949).

Wer die Behårlü sind, darüber fehlt mir weitere Auskunft; auscheinend ein turkmanischer Stamm.

Die 'Alî-Allâhî's führt Ni metullah sehr häufig in diesem Ländergebiet auf, z. B. in Hima (fol. 113 v.), in Toqât (fol. 101 v.), in Erzingân (fol. 43 r.), unter den Artikeln Turk und Turk mân (fol. 99 v.), und öfters.

Von sonstigen Secten in Armenien kennt er noch die غالی Galf (vgl. Vutter's Lex. pers. 11, 597) als Bewohner Erzerum's (fol. 42 v.).

Fol 27 v. wird beschrieben:

آلبستان از دیار ارمنیه صغری وطرف شمال مرهش وجنوب درنده .... ودر نواحی اندیار طایفه اکراد بد نهاد وعلی اللهی اند

"A'l bistàn im Lande Kleinarmenien, nördlich von Mar'as und südlich von Derendeh .... In den Landschaften dieses Gebietes banst ein Kurdenstamm, welche von Natur schlechtes Volk und 'Alî-Allàhî's sind."...

Hiermit ist zu vergleichen, was oben aus dem Salnameh S. 141 über die Kurden bei Mar'as angeführt wurde.

Fol. 163 r.:

نکر سبکی بکسر سبن نام طایفه است در ملك ارمنیه کبری و کاهی انجاک ایروان رفته سکونت نمایند و کاهی در ملك ارمن ییلاش کنند از طوایف گردنگری بعضی شافعی وجمعی یزیدی اند کردوبکرده (? کردنگش) و قطّاع الطریق و شبخ نجد را رفیق اند با وجود این صفات نمیمه مهمان نواز ودرآن شبوه ممتاز و مخلص درویشان و معتقد ایشانند و شجاع ودلیم و سخی و صبیح و خوش کذرانند راقم مدت یازده یوم میان آن قوم بوده و با ایشان معاشرت نموده است

"Sibki heisst ein Clan im Lande Grossarmenien. Bald ziehen sie in das Gebiet von Eriwan hinüber und lassen sich dort nieder, bald halten sie ihr Sommerlager in Armenien. Sie sind ein kurdischer Stamm, zum Theil Safitten, der Mehrzahl nach aber Jezidi'se Sie sind Rebellen (?), Strassenräuber und Teufelsgenossen, aber trotz dieser tadeluswerthen Bigenschaften gastfrei und in dieser Beziehung sogar ausgezeichnet; auch sind sie Freunde der Derwise und ihnen sehr zugethas, tapfer, kühn, edel, schön und augenehm im Benehmen. Der Ver-

fasser hat fünfzehn Tage unter diesem Volke zugebracht und

Umgang mit ihnen gehabt."

81

(3

në.

>•

ì

ö

Sehr wahrscheinlich sind in diesen Sibki jene Stämme wiederzuerkennen, welche ich (Ztschr. XII, 589. 593. 595) unter den Namen Sivkili, Sivkani, Sivkanli auf dem armenischrussischen Grenzgebiet unter andern Clans zerstreut traf; bald auf türkischem Gebiet weidend, bald über die russische Grenze schweifend. Auch habe ich a. a. O. S. 586 schon angeführt, dass unter diesen Stämmen sich noch heutigen Tages Jezidi's finden, namentlich um den Aq-Göl bei Maku. Perkins begegnete solchen kurdischen Jeziden bei Karakilisse (Ritter Erdk. IX, S. 759); er nennt sie Sypoki. Nabe der persischen Grenze, eine Stunde von Kyzyl-dize, lagerte ich selbst am 22. Juni 1857 bei einem jezîdischen Dorfe Qara-köi, dessen Einwohner kurdischer Nationalität waren; gewöhnlich wird dies Dorf Jezîd-köi genannt. Ich setze noch eine andere Stelle meines Reisejournals her, die zur Erläuterung obiger Angaben Nimetullahs dienen dürfte: "Juni 19. Nachtquartier in Dachelgahni (im Murad-Thale, Ztschr. XII, 595). Ich traf daselbst einen getauften Kurden aus dem Stamm der Sivchili, welche nach der Richtung, die er mir zeigte, im Gebirge Kilid-Gedük wohnen; ein grosser hübscher Bursche, ganz in Roth gekleidet. Der Wirth unseres Clans, Namens Ibrahim, ist selbst ein Landsmann von ihm, früher Jezidi, aus dem Orte Siwchi, einige Stunden südlich von hier: er hat jenen Kurd-Jeziden zum Christenthum bekehrt." Das Zusammentreffen dieser Notiz mit den Angaben Ni metullahs macht mich zu der Annahme geneigt, dass dies Siwchi, wie ich es nennen hörte, von dem Sibki unseres persischen Gewährsmannes nicht verschieden, und demnach die eigentliche Heimath dieses Stammes in den Bergen südlich vom Muradthale ist. zu شيخ نجد Endlich habe ich noch in Betreff des Ausdruckes und شیتن نجدی bemerken, dass es, wie die gleichbedeutenden i (Borh. Qat. 1) bei Fullers II, 490) nicht schlechthin eine Antonomasie für Satanas ist, sondern speciell aus der jezidischen Mythologie entlehnt und zu jenen Namen zu zählen ist, wie Seich-Mazen, Seich-Hadi (Ritter Erdk. IX, 751 ff.), mit denen die Jezîdî's das böse Wesen bezeichnen. Vielleicht wäre die richtigere Uebersetzung statt "Teufelsgenossen" geradezu "Teufelsanbeter".

Fol. 133 r.:

فکر دیاربکر ولایتی است محدود است از مشرق بملک ارمنیه کبوی وکردستان واز مغرب بولایت ارمنیه صغری وملك شام واز شمال بکشور

<sup>1)</sup> S. jedoch Zischr. XI, S. 442, Anm. 3. Fl.

اناطولی وارونجان واز جنوب بارض شام وعربستان . . . واکثر اهالی آن دیار حنفی مذهب و دیکم نصاری و دیکم علی اللهی و قلیلی شیعه امامید اند عموماً ترك زبان و بعد كرد اند . . . . و دار الملك ان ولایت شهر امد است

Fol. 29 r.:

آمد بوزن جابد بکسر میم وسکون دال آمد دار الملك دیاربکر است اکنون ها نشهر را دیاربکر کویند . . . . در کتب تواریخ وغیره مذکور است که اندیار از کشور ایران محسوب بوده اکنون قرب دویست رچند سال میشود که آل عثمان تصرّف نموده اند سواد اعظم انجا فرقه حنفی مذهب وعیسوی ملت ودیکر سایسر طایفه اند واغلب سکان قرا ونواحی انشها کرد حنفی مذهب وعلی اللهی ودیکم نصاری ودیکر یزیدی واقل قلبلی شیعه امامیّه اند راقم مدت هفتماه در انشهر دلکشا مکت نموده است

"Di ârbekr ist eine Provinz. Begränzt wird sie im Osten von Grossarmenien und Kurdistân, im Westen von Kleinarmenien und Syrien, im Norden von Anatolien und Erzingân, im Süden von Syrien und Arabistân. Die meisten Einwohner dieses Landes sind hanesitischen Bekenntnisses, andere Christen, noch andere 'Alî-Allâhî's und ein kleiner Theil Siïten. Im Allgemeinen sprechen sie türkisch, dann auch kurdisch... Die Hauptstadt dieser Provinz ist die Stadt Åmid."

"Åmid, wie Gåbid zu sprechen. Åmid ist die Hauptstadt von Diärbekr, gegenwärtig nennt man auch die Stadt selbst Diärbekr. In den Geschichts- und andern Büchern ist erwähnt, dass es zum Reiche Iran gerechnet wurde, jetzt sind es aber zweihundert und einige Jahre, dass die Osmanli es in Besitz genommen haben. Die überwiegende Mehrheit bilden dort die Anbänger des hanesitischen Bekenntnisses und des christlichen Glaubens, andere gehören verschiedenen Secten an. Die Bevölkerung der Dörfer und Landschaften um die Stadt sind Kurden von hanesitischem Ritus und 'Als-Allähi's, ausserdem auch Christen und Jezîdî's, und ein ganz geringer Theil Śiïten. Der Versasser verweilte in dieser sehr angenehmen Stadt sieben Monate."

Fol. 129 v.: die bereits in dieser Ztschr. XII, 585 angezogene Stelle über die Dünbelf-Kurden lautet vollständig: نُغيل بصمّ دال نام طايفه است از طوايف كُرد اكنون از طايفهٔ قزلباش

محسوب میشود هکی تنوك زیسان وشیعه امامیه اند مسكن ایشان ولایت خدوی است امرای زینشان وخوانین سلطنت نشان از آن طایفه برخواسته (خاسته ۱) اند ویزیور عدل و داد اراسته و بعضی از ایشان شاجاع و دایم ردر وقت امور ملکی فی نظیم اند س جمله اجد خان و فرزندان او جعفم قلیانی وحسین خان مدتها حکومت خوی نمودند و در ظل معدلت ایشان اعل آن نواحی دل شاد بودند چون هم بهاری را خریفی و هم اغازی را هایانی مقرر و هم اقبالی را زوالی و هر به جنی را ملالی مقدر است

نظم کنچ یی مار وکل بیخار نیست شادی یی غم در این بازار نیست

ابتدا در زمان ملوك قاجاریه متعرض شدند راقم بعضی از آن خاندانوا دید، وبصحبت ایشان رسیده بود من جماه اجد خان ابس جعفم قلی خان در خـوی ساكن است مخلص درویشان ومعتقد ایشان است مكرر ملاقات شده واقا علی برادر جعفر قلی خان جوانی بود كه بفضایل انسانی اراسته ودر هدونت (?حدود) سال بعالـم جاویـد رحلت نمود

"Dünbeli ist der Name eines Stammes der Kurden; jetzt werden sie zum Volke der Kyzylbas (Perser) gerechnet. Der Sprache nach sind sie alle Türken und dem Ritus nach Siïten. Ihr Wohnsitz ist die Provinz Choi. Es sind ausgezeichnete Emire und vornehme Fürsten aus diesem Stamme aufgetreten, angethan mit dem Schmuck der Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Mehrere unter ihnen sind tapfer und muthvoll und haben, wenn sie Regierungsgeschäfte besorgen, nicht ihres Gleichen. Unter diesen haben namentlich Ahmed Chan und seine Söhne Gafer Quli Chan und Husein Chan lange Zeit hindurch die Regierung von Choi geführt, und im Schatten der Gerechtigkeitsliebe war die Bevölkerung dieser Gegenden glücklich und zufrieden. Aber wie jedem Frühling ein Herbst, jedem Anfang sein Ende bestimmt, jedem Glück ein Unglück, jeder Freude ein Kummer zugetheilt ist, — wie der Dichter sagt:

Einen Schatz ohne Drachen, Eine Rose ohne Stacheln, Eine Freude ohne Gram Gibt's nicht in diesem Kram, — so begannen sie unter den Königen aus dem Hause Qâgâr widerspenstig zu werden. — Der Verfasser hat mehrere Glieder dieser Familie kennen gelernt und mit ihnen Umgang gepflogen. Namentlich ist unter diesen Ahmed Chân, der Sohn Gafer Quli Chân's, welcher in Choi wohnt, ein warmer Freund der Derwise und ihnen sehr zugethan; er wurde wiederholt besucht. Auch Aga-'Alî, ein Bruder Gafer Quli Chàn's, war ein durch treffliche Bigenschaften als Mensch ausgezeichneter Jüngling, der aber im Laufe des Jahres — zum ewigen Leben einging."

Die Stadt Choi selbst beschreibt er Fol. 123 r., wo unter anderm erwähnt wird, dass es auch in den Dörfern um Choi einige obwohl wenige 'Alf-Allahf's gebe.

Fol. 145 v.:

شقاق نام طایعه است از طوایف کُرد واز توابع قزلباش محل ایشان در نواحی تبرین وسرایست امتی بسیار وقومی بیشمار اند کویند شصت فزار خانه دارند و ملك اذربیجان طریق ییلای وقشلای بسیارند ککی شیعه مذهب و ترك زبان و بغرباء و فقراء مهربانند راقم

بسیاری از آن فرقه را دیده وبصحبت ایشان رسیده است

"Saqâqî ist der Name eines Stammes der Kurden und Untergebenen der Kyzylbâs; ihre Wohnplätze sind in der Umgegend von Täbriz und Seråi. Sie bilden eine äusserst zahlreiche Völkerschaft; man sagt, dass sie 60,000 Familien stark sind. Auch in der Provinz Aderbeigan sind sie häufig, um Sommer- und Winterlager zu halten. Dem Ritus nach sind sie alle Siïten, der Sprache nach Türken und gegen Fremde und Arme beweisen sie sich sehr freundlich. Der Verfasser hat viele von diesem Stamme kennen gelernt und Umgang mit ihnen gepflogen."

Fol. 89 r.

بلباس نام طایفه است از طوایف کرد و مسکن انطایفه طرف جنوب افربیجان وشمال عربستان واقع قرب بیست فزار خانه دارند ظافرا مطیع خوندکارند اما طایفه سفاك وخونریزند واز ظلم وجور وفساد نیرفند کمی حنفی مذهب وحیلی مشربند از رسوم مذموم ایشان یکی است کمه فرزند خود را به فروشند و نامیز عافیت و عصمت چندان ندارند

"Belbås heisst ein Stamm der Kurden, dessen Wohnsitz das südliche Agerbeigan und das nördliche Arabistan ist. Sie besitzen gegen 20,000 Zelte. Aeusserlich sind sie dem Monarchen unterthan; aber sie sind eine blutdürstige und grausame Rasse und scheuen sich nicht vor Ungerechtigkeit, Gewaltthat und Verbrechen. Sie sind Hanesiten dem Bekenntnisse nach und rok von Sitten. Eine ihrer verwerslichen Gewohnheiten ist, dass sie ihre eigenen Kinder verkaufen. Auch balten sie nicht eben sehr auf Ehrbarkeit und Sittenreinheit."

In dem Inhaltsverzeichnisse fol. 3 f. finde ich noch folgende Artikel, die Aufmerksamkeit verdienen würden, aber in dieser Handschrift nicht enthalten sind: كركوك Kerkûk, كماخ Kä-mâch, كور Gawâr, مكس Mu'den (in Kurdistân 1)), مكس Mākās (s. oben Wân, 8), مصيصه Missîşa, ملاطية Malâṭia, مرصل موصل Môşul, und die schon oben erwähnten موصل

#### Ш.

# Mittheilungen über-die Dusik-Kurden.

Zu den noch am meisten unabhängigen und darum am wenigsten gekannten, am seltensten von Augenzeugen besuchten Kurdenstämmen gehören bekanntlich die Dusik im Dersim-Gebirge südlich von Erzingan.

Wenn ich in der Lage bin, über diese freiheitsliehenden und tapferen Bergvölker einige über das, was Lerch von den Gefangenen in Roslawl erfuhr (Mélang. Asiat. 11, 637 f.), hinausgehende Mittheilungen zu machen, so danke ich diese der Freundlichkeit eines ehemals preussischen, jetzt in türkischen Diensten stehenden Artillerieofficiers, Hrn. W. Strecker, welcher einen längern Aufenthalt in Erzingan auf meine Bitte dazu benutzte, allerhand Erkundigungen über die Dusik einzuziehen. Ich gebe die folgenden Aufzeichnungen, wie sie von jenem Beobachter an Ort und Stelle niedergeschrieben wurden, und thue von Eigenem nur ein paar Anmerkungen hinzu.

"Die Duschik 2)-Kurden sind alle Kisilbasch, eine Benennung, die, wie bekannt, vor allem von den Sunniten den Persern

<sup>1)</sup> Dass Ma'den in Kurdistân gemeint ist, vermuthe ich deswegen, weil der Vf. unter dem Art. Erzingan dasselbe weben Kämach, Egin und Malația als am Kophrat gelegen erwähnt.

<sup>2)</sup> In Strecker's Tagebuch ist der Name bald so bald Dudjig geschrieben. Lerch a. a. O. schreibt Tuzik, Layard (Discov. S. 9) Dudjeck, Tschichatschef (Itinerar vom J. 1858 S. 37) gar Durdjuk. Ich halte mit Kiepert (Note 88 zu Tschichatschef) Dushik für die richtigere Aussprache, besonders weil auch der türkische Staatskalender einen Kurdenstamm in diesem Gebiete دوشکی schreibt. Auf einer in Constantinopel lithographirten Karte Anatoliens steht allerdings عرف allein diese Karte ist aus einer deutschen älteren Datums übersetzt, und beweist also nichts für die authentische Schreibung.

als Anhängern Ali's gegeben wird und in diesem Sinne unsern "Ketzer" gleichbedeutend ist. Ali nämlich, der Schwiegersohn des Propheten, pflegte im Kriege eine vergoldete Stahlhaube zu tragen, wodurch er sich vor seiner Umgebung auszeichnete, und erhielt deshalb von seinen Anhängern den Beinamen "der mit dem goldenen Haupte" (باش Haupt, قول golden). Unter den Duschik-Kurden sollen nun einige Stämme den Ali nicht nur als höchsten Propheten und Stellvertreter Gottes, sondern als Gott selbst verehren, diese werden daher par excellence Kisilbasch genannt!).

Ueber die religiösen Gebräuche der Duschik-Kurden ist im Einzelnen nur wenig bekannt geworden, da sie dieselben vor jedem Uneingeweihten möglichst geheimhalten und im Nothfalle gegenüber den Türken sich gleich mit der Phrase: El-Hamdulillah, Müsülman-im -- Gott sei gepriesen! ich bin ein Muselman -- durchbelfen. Doch legen sie in ihrem eigenen unabhängigen Gebiete eine entschiedene Vorliebe für die Perser an den Tag, die sich sowohl dadurch bekundet, dass sie ihre Töchter wohl mit Persern aber nicht mit Türken verheirathen, als dadurch, dass sie ihre Plünderungen weniger auf reisende Perser als auf Osmanlis ausdehnen. Ihre Personennamen sind fast durchgängig türkisch; nur werden die Namen Mehmed, Szadik, Ismaïl sorgfältig vermieden. Die Perser ihrerseits sind freilich wenig damit einverstanden, wenn jene sie als Glaubensgenossea und Brüder begrüssen.

Nach der Aussage von vorurtbeilsfreien Türken und von Armeniern, die als Haudelsleute bis auf gewisse Entfernungen in das Gebiet dieser Stämme eindrangen und deuen gegenüber dieselben sich weniger scheu zeigten, scheint es, als ob die Bewohner dieses Theiles von Kurdistan, wie in politischer, so auch in religiöser Beziehung in verschiedene einander mehr oder minder feindlich gegenüberstehende Parteien zerfallen, im Allgemeinen aber ihren äusseren Gebräuchen nach an die Ali-Illahi und Mûm-Söinderan (würtl. Kerzenauslöscher) anzureihen sind.

Sie besitzen weder Moscheen noch sonstige Tempel; sondern verrichten ihre Andacht im Freien, die einen indem sie zu Ali beten, die andern indem sie sich vor der Sonne verbeugen, noch andere, indem sie vor uralten Bäumen Opfer verrichten Man hat bemerkt, dass sie bei Sonnenaufgang an altem Gemäuer die Stelle küssen, wo der erste Sonnenstrahl hinfällt, sowie auch öfters gesehen worden ist, dass sie Stöcke aus Kirschbaumhols

inbrünstig und feierlich küssen. Von Zeit zu Zeit halten sie religiöse Versammlungen in grossen Zimmern, das Antlitz gegen den Kamin gerichtet, in welchem ein Feuer brennt und vor welchem sich der Priester befindet. Einmal jährlich sollen diese Versammlungen mit Orgien endigen, denen ähnlich, von welchen die Mûm-Soinderan den Namen haben, d. h. es werden die Lichter und das Feuer ausgelöscht und die Anwesenden vermischen sich geschlechtlich ohne Rücksicht auf Alter und Verwandtschaft. Unverheirathete Mädchen und Kinder werden zu diesen Versammlungen nicht zugelassen. Einige halten zweimal im Jahre Fasten nach türkischer Art, nur insofern noch strenger als sie auch Nachts kein Fleisch essen. Die eine Fastenzeit wird während 15 Tagen in der ersten Hälfte des Muharrem gehalten und heisst hortsch-i-Aschuraschcur; die andere fällt in den Monat Schewal, dauert zehn Tage und heisst hortsch-Hidriless 1). Auf das Fasten folgt jedesmal ein grosses Opfersest (Kurban).

Das Amt der Priester (Chodscha) ist durchaus in der Familie erblich, und wird, wenn eine solche ausstirbt, auf eine andere übertragen. Man sagt nie "von der und der Familie", sondern "von dem und dem Kamin". Die Mitglieder solcher Prie-

sterfamilien heissen Sseid (سیّد). Die Priester, deren es nicht viele giebt, stehen bei allen Stämmen in hoher Achtung. Sie reisen vielfach im Lande umher und werden nach Umständen reichlich beschenkt. Man drängt sich um ihnen die innere Handfläche zu küssen; bei grossem Zufluss ist man auch zufrieden, den Saum ihres Kleides erreicht zu haben. Sie sind ohne Kenntnisse, können äusserst selten etwas türkisch lesen oder schreiben. Ich hatte alles Mögliche aufgeboten, um irgend ein in ihrer Sprache abgefasstes Schriftwerk in die Hände zu bekommen, doch versicherte man mir auf das Bestimmteste, dass unter ihnen nichts Die Thätigkeit des Chodscha beschränkt derartiges existirt. sich daher darauf, gute Lehren zu ertheilen und die äusserlichen Ceremonien zu handhaben. Merkwürdig unter diesen Lehren der Moral ist, dass das Blutvergiessen bei Plünderungen verboten wird, eine Lehre, nach welcher sich die Kurden aufs strengste insoweit richten, als sie denen, die sich ohne Widerstand ausrauben lassen, kein weiteres Leid zufügen, sobald aber bei versuchter Gegenwehr einer der ihrigen blutig verwundet wird, den Gegner ohne Barmherzigkeit morden.

Wenn einer von ihnen gestorben ist, so geben sie ihm ins Grab etwas Brod, Käse und einen Stock mit. Der Todte soll den ihm begegnenden bösen Geistern zuerst jene Leckerbissen anbieten, und wenn er sie nicht damit beschwichtigen kann, sich

<sup>1)</sup> Verderbte Aussprache für Chidr-Iljås; vgl. Kiepert Note 46 zu Tschichatschefs Itinerar S. 20; und zur Sache Ritter Erdk. IX, 757. Bl. Bd. XVI.

mit dem Stocke helfen. Die Steine auf ihren Begräbnissstätten tragen zum Theil Inschriften in türkischen Lettern, den Namen des Verstorbenen enthaltend, meistens aber nur Bilder von Pferden, Pistolen, Schaafen u. dergl. je nach dem Staud, dem Besitzthum, den Eigenschaften des Begrabenen.

Die Blutrache ist eins ihrer vornehmsten Gesetze, und führt natürlich zu unaufhörlichen Befehdungen der einzelnen Stämme und Familien unter einander. Doch sind die Stämme nicht so streng einer vom andern abgeschieden, dass sie sich nicht untereinander verheirathen sollten. Die vornehmen Beys und Aghas heirathen nur aus den reichen Familien.

Bei Hochzeiten wird die Braut mit Sang und Klang zu Pferde in das Haus des Bräutigams geführt. Der Priester (Chodscha) hat das Vorrecht, sie vom Pferde zu heben; die Frauen tragen einen spitzen dachartigen Kopfputz aus dünnen Bretterchen, welche mit Tüchern und Shawls umwunden und mit Ketten von alten Münzen überhängt sind, desgleichen Halsketten, im übrigen die Tracht der türkischen Weiber. Bei dem jäbrlichen grossen Fest hat der Chodscha das jus primae noctis, indem er, nachdem die Versammlung ihm die Handsläche geküsst hat, ausruft: "ich bin der grosse Bulle, kein Mastochse!" worauf die jungst verheirathete der anwesenden Frauen, welche we möglich erst an demselben Tage Hochzeit gemacht hat, zu ihm tritt und spricht: "ich bin die junge Kuh!" Bei diesen Worten werden die Lichter ausgelöscht und die Orgien beginnen. -Um übrigens die Kosten der Hochzeitsfeierlichkeiten zu ersparen, ist es bei diesen Kurden gar nichts ungewöhnliches, dass Heiratbalustige, doch meist mit Zustimmung der Eltern, junge Mädchen entführen, den Eltern vorher die als Brautschats verabredete Summe zahlen, und sich sodann nur so lange verborges halten, als der Grimm der um den Hochzeitsschmaus geprellten Vettern und Freunde zu befürchten ist, dann aber unangefochten ihren Hausstand gründen.

Die Duschik zerfallen in viele kleine Stämme, deren Names mir folgender Maassen angegeben wurden: 1)

Tscharikli (Scheich Hussein Oghlu) Abbas-Uschaghi Bozon Oghlu (Scheich Hassan) Gülab "

<sup>1)</sup> Aehnlich Lerch a. a. O. S. 637 welcher 19 Duschik-Stämme aufzählt, deren Namen theilweis mit denen obiger Liste übereinstimmen, noch bäufiger aber, sei es in abweichender Gestalt, sei es durch gänzliche Verschiedesheit, damit in Widerspruch erscheinen. Sie lauten dort: Kotscha-Uschaghi, Ferat-U., Karabarlu, Gulâbi, Baet-Uschaghi, Ghaushaghi, Bozan-Uschaghi, Scham-U., Netschin-U., Kurym-Ogli, Scham-Ogli, Gulâb-Uschaghi, Topuz-U., Resk-U., Brutani, Kerym-Ogli, Sår-Ogli, Schau-Hussein-Ogli, Bahtiarlä. Auf welcher Seite die grössere Genauigkeit in der Wiedergabe der gehörter Namen ist und wer von beiden aus besserer Quelle geschöpst hat, ist natürlich nicht zu entscheiden.

B1.

| Schemikli           | Ferhad - Uschaghi |
|---------------------|-------------------|
| Gureschli (Balabam) | Ríske "           |
| Lolangli            | Karabalu ,,       |
| Aschuranli          | Kerim-Oghlu "     |
| Demanli             | Róthani ,,        |
| Basgheranli         | Letschin ",       |
| Galanli             | Topuz "           |
| Mewali              | Baet ",           |
| Bagistiarli         | Sür Oghlu "       |

Sie bewohnen das Gebirgsland zwischen den beiden Euphratarmen Kara Su und Murad-Tschay, das Liwa Dersim in der Provinz Charpurt 1) und die Kreise Terdschan und Kyghy, welche nach Erzerum gehören. Im eigentlichen, im engern Sinne sogenannten Dersim sitzen die Abbas-Uschaghi, während die Untergebenen das Scheich Huslür-Ogblu hauptsächlich im District Kuseldschan<sup>2</sup>) wohnen, der das Mudirlik zunächst südlich vom Wege nach Erzerum bildet. Das Gebiet dieser letzteren ist ausserordentlich waldreich und besonders mit schönen Eichen bestanden; dazwischen viele Weiden und Quellgebiete mit Ackerland, auf dem Weizen und Gerste gebaut wird. Angeblich finden sich dort auch Bleigruben, und die Sage berichtet sogar, dass einige Bäche in diesem Theile Kurdistans edle Metalle führen. Auch an alten Ruinen fehlt es nicht in diesem Lande, und, wie gewöhnlich, knupfte die turkische Ueberlieferung daran den Glauben an verborgene Schätze. So ward z. B. noch vor kurzem im Kreise Terdschan in der Nähe des Fleckens Pekerridsch, etwa 16 Stunden von Erzindschan, seitwärts vom Wege nach Erzerum, auf der Spitze eines Berges eine alte Burgruine aufgefunden. Auf einigen Ruinen unter ihren Trümmern fand man eine Art Schriftzeichen von ungefähr folgenden Formen vor: A 14, mehrere Zeilen lang; ein Umstand, der die türkischen Officiere, die die Entdeckung machten, vollends glauben liess, es sei ein Schatz darunter verborgen.

Scheich Hussein Oghlu ist einer der vornehmsten Beys unter den Duschik: er kann im Nothfalle einige tausend streitbare Männer aufbieten. Nach wiederholten Streifzügen der türkischen Armee gegen ihn hat er sich bereit erklärt, die Steuer Vergü

<sup>1)</sup> Nach dem Staatskalender 1277 gehören zu diesem Liwâ folgende acht Kreise: كاحية قوزليجيان Dersim mit Chozat, اره جنف Dersim mit Chozat, مازكرد Mazgird, عشيرت Mazgird, مازكرد Kämach, قورى جاى Clan Qocköprü, كماخ Kämach, قورى جاى Gerganis, letztere beide auf dem rechten Ufer des Kara-Su gelegen. Der Kümmakâm residirt zur Zeit in Kämach,

<sup>2)</sup> Richtiger Qozlitschan, s. vorige Anmerkung.

(Abgabe vom Grundbesitz) zu zahlen, deren Betrag er jedoch zum Theil durch Verständigung mit den Beamten auf ein Minimum zu reduciren, zum Theil durch Erpressungen von den Armeniern, die serstreut in seinem ganzen Gebiete leben, aufzutreiben weiss. Aeusserlich und öffentlich erweist er türkischen Beamten und selbst gemeinen Soldaten volle Aufmerksamkeit, als Dienern des Padischab. Aber seine Untergebenen erkennen nur ihn als ihren alleinigen Herrn an, und er selbst kommt aus Furcht nie persönlich nach Erzindschan. Vor einigen Jahren hatte man ihn einmal gefangen genommen und nach Widdin 1) in Rumelien verbannt. Er entwischte aber von dort und wurde später, wohl aus kluger politischer Rücksicht, zum Mudir von Terdschan ernannt. Als man ihn aber hier zur Verantwortung ziehen wollte, um verschiedener von seinen Leuten begangener Räubereien willen, und dazu die Kriegslist brauchen wollte, ihn in Gemeinschaft mit einem regulären Regiment zu einem Zuge gegen die unabhängigen Stämme böber im Gebirge zu bewegen, um sich dann gelegentlich seiner zu bemächtigen, entzog er sich durch die Flucht der ihm gestellten Falle. Vierhundert seiner Mannen aber wurden gefangen und in die Armee eingereiht. Es wurde nun eine Expedition gegen ihn von Erzindschan aus ausgerüstet; man kam in seine Residenz in Kuseldschan, in einem grossen Dorfe von 60 Häusern, und verbrannte seinen Konak, den er inzwischen wieder aufgebaut hat. Kaum aber waren die Soldaten abgezogen, so kehrte er zurück und brannte aus Rache die verlassenen Casernements der Truppen in Pollamur, einem vorgeschobenen Posten acht Stunden von Erzindschan, nieder. Bezeichnende Zustände für die angebliche Unterwürfigkeit der kurdischen Beys unter türkische Oberhoheit!

Endlich habe ich auch Gelegenheit gefunden, einige Probea des Dialects, den die Kurden in diesem Phrat-Murad-Dreieck sprechen, einzusammeln, doch fürchte ich, dass sie wenig wissenschaftlichen Werth haben werden. Man behauptet, dass es im ganzen Gau Dersim sieben verschiedene Mundarten gebe. Die folgenden Wörter gehören dem Dialect von Kuseldschan an:

<sup>1)</sup> Der damalige österreichische Viceconsul in Widdin, Hr. v. Leek Wolfsberg, kannte den Scheich Hussein persönlich und schildert ihn mir als einen überaus schönen stattlichen Mann, der damals (1854) einige dreissig Jahre alt sein mochte. Er bewerkstelligte seine Flucht, indem er sich die Erlaubniss erwirkte an dem Feldzuge gegen die Russen theilzunehmen, das Commando einer Abtheilung Baschi-Bozuks erhielt und nach dem Treffen bei Kalafat angeblich versprengt wurde, in der That aber heimlich in sein Vaterland zurückkehrte. Gleichzeitig waren auch zwei andere Häuptlinge der Duschik-Kurden, Mansur-Bey und sein Bruder Isdegird-Bey in Widdin internirt, weil sie im russisch-türkischen Feldzuge in Anatolien mit den Rümsen conspirirt hatten. Diese stammten aus der Familie der Fürsten von Rämach.

| non, Brod<br>avo, Wasser | tidschi, Sonne<br>aschmi, Mond        | tschem, Auge                |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ssolleh, Salz            | istiri, Stern                         | gosch, Ohr                  |
| mum, Licht               | lille, Jahr                           | dest, Hand                  |
| múru, Birne              | schischaschmi,<br>Halbjahr            | lingi, Fuss                 |
| ssaië, Apfel             | heriaschmi, Viertel-<br>jahr          | djini, Frau                 |
| árde, Mehl               | sieh aschmi, 1 Monat                  | djimirdi , Mann             |
| goschd, Fleisch          | higa, Acker, Feld                     | ladjik, Knabe               |
| bise, Ziege              | genem, Weizen                         | tschinek, Mädchen           |
| mie, Schaaf              | dschio, Gerste                        | dschemiet, Versammlung      |
| ástori, Pferd            | hok, Ei                               | maie, Mutter                |
| gha, Kuh                 | kerk, Huhn                            | bäu, Vater                  |
| gúke, Kalb               | serindji, Rebhuhu                     | bira, Bruder                |
| hėrin, Esel              | awrisch, Hase                         | woie, Schwester             |
| hott, saure Milch        | kutschik, Hund                        | tornun, Enkel               |
| erón, Butter             | muje, Haar                            | amige, Onkel (Vatersbruder) |
| kóli, Holz               | kémür, Stein                          | chal, Onkel (Mutterbruder)  |
| wóre , Schnee            | dschenawar, Wolf                      | pirek, Grossvater           |
| schilli, Regen           | chis, Schwein<br>hingérir, Weintraube | dika , Grossmutter          |

#### Cardinalzahlen:

| 1 | si      | 8  | hirescht   | 60  | schescht |
|---|---------|----|------------|-----|----------|
| 2 | di      | 9  | nió        | 70  | hawda    |
| 3 | hire    | 10 | des        | 80  | heschde  |
| 4 | tschar  | 20 | wist       | 90  | nawari   |
| 5 | bensch  | 30 | diress     | 100 | se 1)    |
| 6 | schesch | 40 | tschewress |     | •• ,     |
| 7 | heft    | 50 | nanschass  |     |          |

<sup>1)</sup> Soviel ergiebt sich aus diesem Verzeichniss mit Sicherheit, dass der hier gesprochene Dialect zu dem Zaza gehört, wie schon Lerch a. a. O. 642 in Betreff der Duschik im Allgemeinen richtig bemerkt hat. Doch weichen die Wörter, so viel ich vergleichen kann, von dem Zaza bei Lerch mannigfach ab; namentlich scheint mir die Quetschung des k (gerade wie die des bei den Beduinen des Haurân) in tschinek Mädchen neben kênek (Lerch 631), das vollere ladjik Knabe neben lâdsch (Lerch a. a. O.), kurmangi lauk, wie umgekehrt Lerchs bauk Vater neben Streckers bäu (kurm. bâv) beachtenswerth.

# Sprüche und Erzählungen aus dem chinesischen Hausschatz.

L'ebersetzt von

Dr. Gützlaff und mitgetheilt von Prof. Neumann.

## Vorwort

Gützlaff hat mir in den letzten Jahren seines Lebens mehrere Handschriften zukommen lassen, theils selbständige Arbeiten, theils Uebersetzungen. Einiges wurde hie und da veröffentlicht; das Meiste ist liegen geblieben. Der rastlos thätige Mann sah zu wenig auf die Form; er warf seine Sätze in Eile dahin, ohne zu beachten, ob Worte und Wendungen dem Geiste unserer Sprache angemessen oder nicht. Die Sichtung seiner von mir herausgegebenen Geschichte des chinesischen Reiches hatte soviel Mühe uud Zeitaufwand in Anspruch genommen, dass ich mich nicht nochmals zu solch einer unerquicklichen und undank-Gützlaff befolgte überdies baren Arbeit entschliessen mochte. solch eine eigenthümliche Weise in der Umschreibung der chinesischen Namen, dass es unumgänglich nothwendig war die von ihm äusserst selten angegebenen Quellen aufzusuchen, um jene Namen nach unserer deutschen Aussprache abzuändern. Zn den Mittheilungen des verstorbenen Freundes gehören auch nachfolgende Sprüche und Erzählungen, welche ich bereits vor Jahren zum Drucke vorbereitet hatte. Sie sind aus einer bekannten und weitverbreiteten chinesischen Hauspostille entnommen, welche den Titel führt: Kia pao tsuan tsi, der Hausschatz in Ordnung. Der oder die Verfasser sind eifrige Anhänger der Moraltheologie des Confucius, was leicht aus ihrem Hasse gegen die Buddhisten und Jünger des Laotse zu erkennen. Eine ausführliche Beschreibung dieses Hausschatzes findet man in meines asiatischen Studien. Neumann.

1.

Die zehn Verkehrtheiten thörichter Menschen.

1. Sie zeigen ihren Aeltern keinen kindlichen Gehorsam und beten Buddha au.

- 2. Mit ihren Geschwistern, die ihre Füsse und Arme sind, leben sie nicht in Eintracht, sondern unterhalten Freundschaften mit Leuten verschiedener Geschlechtsnamen.
- 3. Wenn sie gute Söhne und Enkel haben, so erlauben sie ihnen hochmüthig zu werden, und wollen sie nicht mit Strenge belehren.
- 4. Wenn es ihr Loos ist einer armen Familie anzugehören, so quälen sie sich und bemühen sich über ihre Kräfte, das Grossthun der Reichen nachzuäffen.
- 5. Sind sie von Natur bochbegabt, so versäumen sie ihren Geist durch Fleiss auszubilden und sich Kenntnisse zu erwerben, verbringen im Gegentheil ihre Tage mit eitlen Dingen.

6. Sind sie vermögend, so rechnen sie unablässig den gan-

zen Tag und verscheuchen Ruhe, Freude und Glück.

7. Wollen sie Geld ausgeben, so vergeuden sie es an Sänger und Tänzerinnen.

8. Gegen die Lebrer ihrer Kinder sind sie karg.

- 9. Werden sie krank, so bedienen sie sich weder eines Arztes, noch nehmen sie Arznei, sondern glauben Quacksalbern und Betrügern.
- 10. In der Ausübung des Bösen sind sie ganz und gar gewissenlos; allein sie sind zugleich sehr besorgt, buddhistische Geistliche und die Zauberer des Laotse herbeizurufen, um Gebete herzusägen und Bussübungen zu verrichten.

#### 11.

Die zehn Verkehrtheiten thörichter Frauen.

- 1. Thörichte Frauen begegnen ihren Schwiegerältern und ihren Ehemannern im eigenen Hause mit wenig Achtung.
- 2. Sie sind aber sehr fromm, gehen in die Tempel und opfern Weihrauch.
- 3. Sie halten hartnäckig an ihren unvernünftigen Meinungen, und nur mit Gewalt kann man sie zu etwas Vernünftigem zwingen.
- 4. Wenn sie selbst kinderlos, so beneiden sie Beischläferinnen und Mägde, welche Mütter sind, um ihre Kinder.
- 5. Sie sind eifersüchtig, widersprechen gern in allen Dingen, fluchen und schelten die Leute.
  - 6. Sie knausern im Kleinen und verschwenden im Grossen.
- 7. Sie fasten und beten zu Buddha, bezeigen Pfaffen aller Farben und Kutten viel Ehrerbietung.
- 8. Solche Frauen halten Erbauungsstunden in den Tempeln und verbringen dort wohl ganze Tage mit dem Hersagen von Gebeten und der Wiederholung der Formel Omito fu — d. i. Amida Buddha am Rosenkranz, oder mit Anhören von Messen.

Dagegen prügeln sie ihre Sklaven und Sklavinnen und tödten lebendige Geschöpfe ohne alle Schonung 1).

9. Haben sie Kinder, so erziehen sie dieselben nicht streng, sondern verziehen und verzärteln sie, und geben ihnen dadurch Veranlassung zum Hochmuth und zu einem schändlichen Betragen.

10. Sie sind sehr bemüht, sich kleinliche Gemächlichkeites zu verschaffen; freuen sich aber der Dinge nicht, welche grossen Vortheil bringen. Ihre erwachsenen Kinder lieben sie nicht, sondern ziehen die Unmündigen vor. Während sie den Menschen Glauben versagen, glauben sie an Dämonen.

#### 111.

## Des Bösen Untergang.

Gegen das Ende des Herrscherhauses der Ming lebte zu Jangtscheu, am grossen Kanale, ein altes, begütertes Ehepaar, Tschang geheissen. Sie hatten nur einen einzigen Sohn, Tsivenseng genaunt, den Vater und Mutter wie ihr Augenlicht liebten. Als Tsiuenseng sieben Jahre alt war, besprachen sich die Eltern mit einem Lehrer, der ihn lesen lehren sollte, und verlangten, dass der Knabe nicht streng behandelt werde; er sollte spielend unterrichtet und erzogen werden. In seinem sechzehnten Jahre war Tsiuen edler Gesichtsbildung, schön und glänzend wie der Edelstein auf der Mütze des Staatsbeamten. Allein er scheute die Arbeit und konnte nicht mehr im Zaume gehalten werden. Zugleich war er in schlechte Gesellschaft gerathen. Mit Wisses der Mutter, aber hinter dem Rücken des Vaters, brachte Tsiven die Nächte ausser dem Hause zu. Die Aeltern fühlten nun, wie sehr die ihnen schuldige Achtung verletzt worden war und auchten den Jüngling zu bessern. Aber es war Alles vergebens. Tsiuen hatte zwar viel gelernt; er wusste, was sich geziemte; er änderte sich aber nicht. Seine Aeltern geriethen nun in die äusserste Verlegenheit und beschlossen ibn zu verheirathen, um auf diese Weise vielleicht seinem verwilderten Gemüth eine bessere Richtung zu geben. Ueberdiess besorgten sie, dass er die Würde der Familie, die in Betreff der Kleidung und Tafel sehr vornehmer Art war, nach und nach zu Grunde richten möchte. Denn ungeachtet ibres grossen Ansehens und des vielen Umganges mit den Grossen, dessen sich die Tschung erfreuten, waren sie doch von geringer Herkunft; sie wünschten, dass sich ibr Sohn zu hohen Ehren emporschwingen möchte. Der Jüngling, welcher sich häufig, ausser dem väterlichen Hause, in schlechter Gesellschaft aufhielt, war gewohnt Schönheiten vor sich zu sehen.

<sup>1)</sup> Der chinesische Volksglaube ist sehr gegen das Tödten der Thiere, namentlich der Rinder. Es gilt als Verdienst ihr Leben zu schonen. Dessenungeachtet ist das Volk sehr grausam gegen die Thiere und behandelt sie ganz schonungslos.

Die Aeltern wollten ihn daher mit einem hübschen Mädchen verheirathen, um ihn, wenn er ein wenig von ihr eingenommen sein würde, zu veraulassen, das Haus nicht mehr zu verlassen. Nachdem sie ihren Entschluss reiflich überlegt hatten, schickten sie ein altes Weib in allen Orten umher, um die beabsichtigte Verheirathung bekannt zu machen. Leute, welche ebenso vermöglich waren, wie die Tschang, und schöne Töchter hatten, waren dazu schwerlich zu bewegen. Mädchen, welche zwar die Familie schätzten und bereit gewesen wären, den Antrag anzunehmen, wollten eine Verbindung nicht eingehen, als sie von dem liederlichen und schlechten Betragen des Jünglings hörten. Unter solchem Hin- und Herreden war mehr als ein Jahr verflossen.

In der Nähe der Stadt Jangtschéu, drei Li davon entfernt, lebte damals eine Jungfrau, die Tochter eines Schulmeisters Wujaoschun. Dieser besass wenig Fäbigkeiten und verstand, aus Mangel an Kenntnissen, selbst nicht einmal die vier Bücher aus dem Grunde. Sein ganzes Vertrauen setzte er auf seine schlauen Kniffe und Empfehlungen, zog auch hiemit einige Schüler an sich und betrog sie um ihr Schulgeld. Dadurch fristete er sein Leben fort und war dabei noch dem Spiel und Trunk ergeben. Um den Unterricht kümmerte er sich wenig und liess die Schüler treiben, was sie wollten. Grosse Freude machte es hingegen dem Schulmeister, wenn er für Andere Auklageschriften schreiben konnte. Das ganze Dorf suchte Rath bei ihm, wenn es Händel gab. Denn er verstand es, drückte man ihm gleich Geld in die Hände, aus kleinen Dingen grosse zu machen, und selbst da, wo nichts vorlag, eine Klageschrift abzufassen. Weit und breit war der Mann in allen Dörfern gefürchtet und gemieden; da er im Rufe stand, viele Leute an Leib und Leben oder ihre Familien beschädigt zu haben. Seine zwei Söhne starben schon vor ihrem dritten Jahre; seine Tochter, Santsie, die am Leben blieb, machte ihm durch ihre Schönheit und Sittsamkeit grosse Freude. Beide Aeltern liebten sie Als nun die Kupplerin auch zu ihnen kam, um im Auftrage der Tschangfamilie eine Heirath einzuleiten, ging der Alte selbst zur Stadt um sich zu erkundigen. Als er erkannte, dass der Sohn schön und die Familie reich ist, gab er freudig seine Zustimmung. Alshald wurde der Hochzeitstag bestimmt, an dem die Braut in das Haus der Tschang ziehen sollte.

Die Wu-Familie brachte nun eine unbedeutende und dürftige Aussteuer zusammen. Die Tschang hatten erwartet, die Braut ihres Sohnes werde eine ansehnliche Mitgist erhalten, zumal da der Lehrer nur dieses einzige Kind habe. Ihre Hoffnung wurde bitter getäuscht; selbst Tsiuenseng war höchst unzufrieden, als die Hochzeitsgabe anlangte. Doch erfreute ihn, in der Zeit der blumenreichen Kerzen — so wird die Hochzeitsnacht genannt — die Schönheit seiner Braut ungemein. Nicht so die Aelteru.

Während der Sohn in Wonne schwelgte, konnten sie nicht fröhlich werden. Wer hätte aber gedacht, dass diese Braut, ausgestattet mit so hoher Schönheit, so verschämt war, dass sie, als Tsiuenseng sich zärtlich mit ihr unterhielt, ihm nicht antworten wollte und seine Liebeständeleien und Gespräche zurückwies. Tsiuenseng hielt sie daher für eine gewöhnliche Bauerndirne und hat sich nicht viel mit ihr abgegeben. Seine Aeltern dagegen gewannen die Schwiegertochter bald lieb; sie sahen, dass Santsie gefälliger und freundlicher Sinnesart, auständig und fehlerfrei in ihrem Betragen sei und sich aufmerksam gegen sie beweise. Während eines halben Monats herrschte Ruhe im Hause.

Tsiuenseng bemerkend, dass seine Frau beständig an ihre Aeltern dachte, sprach eines Tages zu ihr: "Du kanust deinen Vater und deine Mutter nicht vergessen, desshalb will ich sie besuchen, um dich zu beruhigen." Nachdem er sich gewaschen und ein neues Kleid angelegt hatte, ging er fort, ohne seinen Aeltern Etwas davon zu sagen, wie er gewöhnlich that, wenn er das Haus verliess. Tsiuen ging zum Stadtthor hinaus und schlog den Weg nach dem Hause des Wujaoschun ein. Allein auf der Hälfte des Weges begegnete er mehreren Freunden, mit denen er sich, wie gewöhnlich, in ein fröhliches Gespräch einliess. Diese begleiteten ihn. Unter dem wiederholten Gelächter vergass er seinen Vorsatz die Schwiegerältern zu besuchen; nachdem er eine geraume Strecke mit ihnen gelaufen, verliess er sie wieder. Der Weg dünkte ihm gar zu weit und zu beschwerlich; da trat er in einen nahen Tempel, welcher den Erdgöttern geweiht war, und setzte sich nieder. Neben dem Altare erblickte er einen Burschen von ungefähr 16 Jahren und frischem Aussehen. Mit dem liess er sich in ein Gespräch ein und erfuhr, dass der Junge mit dem schweren Gepäck, welches er auf dem Rücken trug, nach Kanton gehen wollte, um dort seine Verwandten zu besuchen und Handel zu treiben. Tsiuenseng hielt ihn zurück und log ihm vor, dass er selbst zu Kanton einen sehr nahen Anverwandten hätte, welcher Mandarin ware. Sie verbanden sich daher aufs innigste mit einander, um die Reise gemeinschaftlich zu machen.

Santsie befand sich in grosser Verlegenheit, als sie ihren Mann innerhalb dreier Tage nicht zurückkehren sah, und konnte sich dessen Ausbleiben gar nicht erklären. Hätten ihn meine Aeltern zurückgehalten, dachte sie, um mit ihm zu schmausen, so konnte er sich doch nur kurze Zeit dort aufgehalten haben. Wesshalb kommt er nun nicht zurück? Nach Verlauf von mehreren Tagen sagte die Schwiegermutter zu Santsie: Mein Sohn war gewohnt, mit drei oder vier Freunden ausser dem Hause herum zu schwelgen, ohne nach seiner Wohnung zurückzukehren. Ich hoffte nun zuversichtlich, dass du, nachdem ich ihn mit dir verheirathet hatte, sein Herz an dich fesseln würdest. Warms

hat sich nun, während dieser Tage, keine Spur von meinem Sohne erblicken lassen? Santsie erwiderte: Er sagte zu mir, dass er meine Aeltern besuchen wolle und ich kann mir gar keine Ursache denken, die ihn hätte zurückhalten können. Sendet Jemand hin, um Erkundigungen einzuziehen. Die Schwiegermutter liess nun Nachfrage bei Wujaoschun halten; wo erwidert wurde, Tsiuenseng sei nicht gekommen. Als die Tschaug diese Nachricht erhielten, sprachen sie zu einander, es wird wohl schwer sein zu ermitteln, bei welchem Freudenmädchen und Schurken der Sohn sich herumtreibe.

Wujaoschun beauftragte alsbald seinen Neffen Wutschay, Nachricht einzuholen und Santsie zu besuchen. Dies war der Neffe seiner Frau, welchen er als Doppelwaise in seinem Hause aufgenommen hatte, damit er, nachdem die Tochter verheirathet, in seinen alten Tagen einen Pfleger habe. Er nahm ihn an Kindesstatt an und änderte seinen Namen in Wu.

Der alte Tschang war gerade an dem Tage ausgegaugen, als Wutschay dessen Schwiegertochter besuchte und sie in's Haus ihres Vaters zurückbrachte. Nun traf es sich, dass Vater Tschang zufälliger Weise dem Lehrer einen Besuch abstattete, bei dem er zu seinem grossen Erstaunen die Schwiegertochter fand und ausserdem noch Wutschay, einen jungen wohlgebildeten Mann; Tachang fuhr voll Grimm auf diesen los und forderte von ihm seinen Sohn zurück. Wutschay erstarrte vor Schreck, konnte kein Wort hervorbringen, sass verblüfft und sprachlos da. Santsie warf sich zwischen beide und suchte ihren Schwiegervater aufzuklären. Allein dieser war taub für ihre Worte. "Auch du, rief er voll Zorn, sollst mir nicht entgehen; ihr habt meinen Solm ermordet, da ihr wohl schon lange den Wunsch hegtet Mann und Frau zu werden. Doch die Vorsehung wollte einen solchen Frevel nicht ungestraft lassen." Santsie konnte vor Unwillen über eine solche Beschuldigung kein Wort erwidern. Der alte Tschang aber ergriff den erschrockenen Wutschay und schleppte ihn vor den Richter. Dieser hiess Kong und war ein gerechter und unbestechlicher Mann, wenn auch nicht ganz frei

Vor dem Richter erzählte Tschang, dass er seinen Sohn, Tsiuenseng, vor Kurzem mit Santsie verheirathet habe, dass dieser in das Haus seines Schwiegervaters gegangen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt wäre zu seiner Familie. Wutschay und seine Schwiegertochter hätten schon längst gewünscht miteinander zu leben und desshalb seinen Sohn getödtet. Schliesslich bat er den Richter, beide mit dem Tode zu bestrafen.

Binige Tage später liess der Richter die Angeklagten vorführen, um ein Verhör mit ihnen anzustellen. Er rief Santsie herbei; aber als er ihre Schönheit sah, regten sich Zweifel in seinem Herzen. Welcher Mann, dachte er bei sich, könnte eine

solche Frau verlassen, und wie hätte es der alte Kerl zugeben können, dass sie mit seinem Neffen Ehebruch treibe. Da ist doch eher die Wahrscheinlichkeit des Mordes anzunehmen. Mit Nachdruck fragte er Santsie, wohin ihr Mann gegangen? Diese entgegnete ihm, er habe ihr bei seinem Weggehn bedeutet, er wolle seine Schwiegerältern besuchen. Einen Grund seines Ausbleibens wisse sie nicht anzugeben. Hierauf fragte der Richter ihre Aeltern, warum sie dem Wutschay erlaubt hätten, mit ihrer Tochter Ehebruch zu treiben und ihren Schwiegersohn zu ermorden. Der alte Wu entgegnete: "Weiser Richter, meine Tochter begabt mit himmlischer Güte, ist von feinen Sitten und bat in meinem Hause einen guten Unterricht aus Büchern geschöpft. Ihr Vetter Wutschay hat sie vor ihrer Verheirathung kaum ein oder zwei Mal des Jahres gesehen. Nachdem sie sich aber mit dem Sohne Tschang's verheirathet batte, kam sie dieses Mal in mein Haus, mich zu besuchen; mein Schwiegersohn ist nie bei mir gewesen. Weshalb soll ich nun fälschlicher Weise angeklagt werden?" Der Richter forschte nun den Wutschay aus: Du Schelm, warum hast du Ehebruch getrieben, wohin hast du den Leichnam des Ermordeten versteckt? Um den Angeklagten ein Geständniss abzuzwingen, liess er sie foltern. Allein sie wollten trotzdem ihr Verbrechen nicht eingestehen. Hierauf liess der Richter sie heftig schlagen, obne ihr Schweigen dadurch brechen zu können. Als die alte Frau Wu von diesem ungerechten Verfahren Nachricht erhielt, ging sie nach Hause, sprang am Abend in einen Brunnen und endete so ihr Leben. Am nächsten Tage wurde wieder Gericht gehalten. Trotz angewandter Folter konnte der Richter wieder kein Geständniss erpressen, wo der Leichnam des Ermordeten verborgen liege. Der ziemlich betagte Wu erlag zuerst den Folterqualen und starb im Kerker an den Folgen der Züchtigungen. Der Richter wollte bei alledem die Untersuchung nicht aufgeben, sondern liess den Wutschay so lange schlagen, bis auch dieser unter den Ruthen den Geist aufgab. Jetzt erst hielt er inne; doch liess er Santsie in den Kerker werfen.

Inzwischen war Tsiuenseng fröhlicher Dinge mit dem Jungen nach Kanton gegangen. Als dieser jedoch sah, dass Tsiuenseng dort keine begüterten Verwandten habe, machte er ihn trunken, stahl ihm sein Geld und seine Kleider und ging auf und davon. Tsiuenseng wusste nun nicht, was er beginnen, wohin er sich wenden sollte. Er hielt sich zu Gleichgesinnten, deren er in Menge fand, und mit denen er sich über ein Jahr herumtrieb. Endlich bettelte er sich auf dem Wege nach Hause, ohne dass er sich im geringsten schämte. Dort ergriff man ihn gleich bei seiner Ankunft und führte ihn vor den Richter. Dieser liess ihm, nachdem er den wirklichen Thatbestand erfahren, vierzig Peitschenhiebe geben und befreite Santsie aus dem Kerker, damit sie wieder in Frieden mit ihrem Manne lebe. Doch diese

£

۱

ŧ

F

ı

.

ŧ

wollte nicht in das Haus ihrer Schwiegerältern zurückkehren. Auf die Ermahnungen und Fragen der Nachbarn, warum sie nicht in das Haus des Tschang gehen wolle, und was sie denn anzufangen gedenke, sagte sie ihnen die Ursache. "Ich habe ja schon oft genug erklärt, dass ich warten werde, bis sich die Sache authelle. Dann wolle ich sterben. Wenn ich todt bin, bitte ich, liebe Nachbarn, dass ihr mich an der Seite meines Vaters und meiner Brüder begrabet. Ich will nicht mit meinen Feinden in einer Höhle wohnen." Alle versprachen, nach ihrem Tode den Wunsch zu erfüllen; für jetzt aber müsse sie in das Haus des Tschang zurückkehren. Sie folgte nun ihrem Rathe und begab sich zu der Familie Tschang. Ihre Schwiegerältern waren sehr beschämt und vergossen Thränen, als sie Santsie wiedersahen. Diese eilte in ihre Kammer, wo Tsiuenseng krank daniederlag und kläglich jammerte vor Schmerzen, die ihm die Prügel verursacht hatten. Als Santsie die Kammer betrat, stand er auf und warf sich ihr zu Füssen. Sie glaubte, er wolle sie um Verzeihung bitten und sprach die strafenden Worte: "Du hast das Herz eines Wolfes; daher bist Du in die Ferne gezogen. Obgleich Du eine Frau hattest, dachtest Du nicht an sie. Du hast Dich nicht im Geringsten um Deine alten Aeltern bekümmert, weil Dir kindlicher Gehorsam und Liebe fehlt! Dir mangelt aller Sinn für Gerechtigkeit und Pflichttreue; Du hast das Aeussere eines Menschen, in Deinem Innern bist Du ein wildes Thier!" Tsiuenseng hörte sie beschämt und gedemüthigt an, dann richtete er sich auf und ergriff Santsie bei der Hand. Doch diese stiess ihn zurück und entzog ihm ihre Hand. "Wir sind fertig", sagte sie, "ich bin von Dir geschieden". Dann ging sie fort und er-benkte sich in der Stille der Nacht. Sobald ihr Tod bekannt wurde, verstanden alle ihre Nachbarn erst, dass sie ihre Aeltern nicht aus Liebe zum Leben, sondern nur um deren Namen zu retten und ihre Keuschheit an den Tag kommen zu lassen, überlebt habe. Hoch und Nieder hatten daher grosse Ehrfurcht und bezeugten ihr Beileid über ihren Tod. Unter Ehrenbezeugungen begruben sie Santsie's Leiche, ihrem Wuusche gemäss, neben dem Grabe des alten Wu.

Die ganze Verwandtschaft und alle Dorfbewohner drückten überall ihren Zorn öffentlich aus. Sie wollten Tsiuenseng ergreifen, damit er zum Tode verurtheilt werde. Als dieser von der allgemeinen Aufregung Kunde erhielt und den Lärm hörte, entstoh er mit den Striemen, welche die Züchtigung auf seinem Rücken zurückgelassen hatte und begab sich unter die Fahnen eines Heeres. Die Tataren griffen an und pflanzten ihre Kanonen auf den Abgang eines Hügels. Mit grossem Geschrei brachen sie aus einem Hinterhalte hervor und tödteten viele tausend Mann. Auch Tsiuenseng und der Richter Kong befanden sich unter den Erschlagenen; sie waren in Stücke gehauen worden.

Ihre Leichen blieben unbeerdigt liegen, der Wind zerstreute den Staub ihrer Gebeine.

Daraus kann man ersehen, welch schreckliche Strafe einen Vater trifft, der seine Kinder nicht strenge erzieht, einen Lehrer, welcher den Unterricht seiner Schüler vernachlässigt, einen Messchen, der von seiner Feder einen schändlichen Gebrauch macht, einen Richter, der auf seinem Unrecht besteht, einen Sohn, der sich an Ausschweifungen und bösen Streichen erfreut, so dass er sogar seine Aestern und seine Frau vergisst. Wird nicht jeder ein so fürchterliches Ende zu vermeiden suchen?

#### IV.

## Kaiserliche Vermahnungen.

Zehnter Theil der Verordnungen der Mandschu-Fürsten, aus den Sammlungen des Kaisers Kanghi (1662-1722).

Mit Erläuterungen von Gützlaff.

Die alten Fürsten und Könige regierten das ganze Land mit grossem Eifer und Sorgfalt und waren unverdrossen bemüht, eine tüchtige Verwaltung aufrecht zu erhalten. Sie mussten daher auch dahin trachten, dass Licht und Finsterniss - das dualistische Princip, welches das Weltall beherrscht und dessen gegenseitige Wirkungen Leben, Kraft und Segen in der ganzen Natur verbreiten - und der Einklang mit dem Luftgeiste nie unterbrochen würden. Nach dem Systeme der Staatsreligion wirkt der Mensch als vermittelnde Potenz zwischen Himmel und Erde, und der Kaiser ist der Repräsentant aller lebendigen Wesen. Von ihm hängt es daher ab, dass alle Naturereignisse in geregelter Ordnung vor sich gehen; denn er kann durch seine Tugenden und fromme Lebensweise sehr viel darauf einwirken. Treten Misswachs, Erdbeben oder andere Trübsale im Lande ein, so haben die Kaiser dies Alles selbst verschuldet. Die Unglücksfälle waren eine Warnung für sie. Sie durchforschten ihr Inneres und erinnerten sich ihrer Fehler; sie bestrebten sich, diese zu vermeiden und durch Tugenden den Zorn des Himmels zu besänftigen.

"Da nun plötzlich ein heftiges Erdbeben eingetreten ist, so liegt die Ursache davon in dem Mangel meiner Tugenden und in meiner schlechten Regierungsweise. Die Beamten, die ich aufgestellt babe, verwalten ibr Amt im Widerspruche mit den Gesetzen; weder in der Hauptstadt noch in den Provinzen können diese Leute ein klares, unparteiisches Urtheil fällen. Von aun an werde ich meine ganze Aufmerksamkeit der Aufsicht über die Bebörden widmen. Diese suchen entweder, mit Hintansetzung ihrer Oberen, nur ihren eigenen Vortheil oder geben sich rückhaltslos ihren Leidenschaften hin. Sie behandeln entweder das Volk mit ausserordentlicher Grausamkeit oder werfen alle Be-

griffe von Recht und Unrecht über den Haufen. Stets wissen sie Entschuldigungen vorzubringen und fassen auf diese Weise immer festeren Fuss in ihrer Bosheit. Die grossen Beamten handeln gesetzlos und die kleinen schamlos. Dadurch wird die Eintracht des Himmels gestört und solches Unglück veranlasst. Wenn man nicht das Herz reinigt und den Sinn läutert, und nicht ernstlich bemüht ist, die zur Gewohnheit gewordenen Laster ferne zu balten, kann man seine Rene nicht beweisen und glückliche Vorbedeutungen nicht erwarten."

"Ich werde kräftig und sorgfältig die Regierung verwalten, mich wahrer Tugend besleissen und nachforschen, welche Beamte in ihren Aemtern bleiben dürfen und welchen dieselben entzogen werden müssen. Deshalb verordne ich: Es sollen die Mandarine, vom dritten Grade aufwärts, denen das Departement der Verwaltung zugewiesen, ebenso die übrigen Staatsbeamten, die Gouverneure und ihre Stellvertreter in den Provinzen, die Wahrheit sprechen und nicht verheimlichen. Die Beamten der Gerichte, vom dritten Range aufwärts, die Vorstände aller Civil- und Militär-Behörden und die Befehlshaber im Heere müssen ihr Inneres offen darlegen und nicht durch unbegründete Albernheiten ihre Schuld zu beschönigen suchen! Das Heer und die Bewohner der Hauptstadt sowohl, als die der Provinzen sollen von diesem meinem Befehle in Kenntniss gesetzt werden."

Unter den wunderlichen Gesetzen der chinesischen Staatsregierung findet sich auch eines, welches verordnet, dass der Kaiser selbst und alle hohen Staatsbeamte von Zeit zu Zeit ein Bekenntniss ihrer Sünden ablegen sollen. Letztere schicken zur bestimmten Zeit ein genaues Verzeichniss ihrer Verbrechen ein, während der Selbstherrscher vor dem ganzen Volke oder doch vor den Schatten seiner Vorfahren beichtet. Gewöhnlich beschuldigen sie sich alberner Kleinigkeiten oder gar solcher Fehler, die, genau betrachtet, ihren Ruhm nur noch erhöben. Als diese Verordnung erlassen wurde, war Kanghi gerade nach kurzer Minderjährigkeit auf den Thron und somit in den Besitz kaiserlicher Gewalt gelangt. Dieser Jüngling, welcher jene drei Männer, die während seiner Unmündigkeit die Regentschaft geführt batten, zu einem höchst schmählichen Tode verurtheilte, -- er liess ihnen ein Glied nach dem andern vom Leibe schneiden konnte sich auch die grösste Strenge gegen andere Beamte er-

"Am bestimmten Tage nun waren die neun Minister des Kabinets, die Hofbeamten, überhaupt alle Mandschu und chinesischen Mandarine, versammelt. Ich befahl dem Staatsminister Tschu und den Anderen, folgenden Befehl bekannt zu machen.

"Besorgt, den Willen des Himmels zu ändern, habe ich mich bestrebt, durch das Erdbeben gemahnt, züchtig zu leben und über mich selbst eine strenge Untersuchung angestellt. Jeder Mandarin hat daher gleichfalls sein Herz zu reinigen, um seine Diensttreue an den Tag zu legen, und mit Ernst seine früheren Vergehungen zu verbessern. Jeder soll das Volk lieben und dem Allein Ibr habt durchaus keine Staate seine Kräfte weihen. Liebe zur Nation. Gefällt Euch Jemand, so glaubt Ihr auch schon, es sei ein tüchtiger Mann und setzt mich davon in Kenntniss; steht Euch aber ein Mensch nicht an, so macht Ihr auch davon keine Erwähnung und schickt kein Austellungsgesuch ein. Ich selbst habe mich mit eigenen Augen und Ohren überzengt, dass dergleichen ungerechte Handlungen wirklich nur zu oft vorkommen, und hoffe daher, dass ihr eure Fehler verbessern werdet. Desbalb will ich euch nicht sogleich bestrafen. Nun nehme ich ferner auch wahr, dass sich eure Habsucht noch immer mehr steigert und euch ein filziges Wesen ganz zur Gewohnheit geworden. Früher erliess ich, sobald Unglücksfälle eintraten oder Umwälzungen zu befürchten waren, meine Befehle, und ihr verspracht in meiner Gegenwart, ehrerbietigen Gehorsam zu leisten. Allein ihr habt gleichwohl meinem Willen zuwider gehandelt. Ihr wisat auch sehr wohl, dass vor Kurzem gefährliche Verräther und schändliche Buben entdeckt wurden, welche ich sehr streng bestraft habe. Es ist jedoch nicht erwiesen, ob alle Hofbeamte mit diesen schändlichen Verräthern in Verbindung standen. Auch fehlen die Beweise ihrer Unwissenheit in den Amtsgeschäften und es ist schwer, dies auszumitteln."

"In Zukunft jedoch sollen alle Hofbeamte, sobald sie den Thathestand eines Verbrechens erkannt haben und ihre fehlerhaften Handlungsweisen einsehen, dieselbe der Wahrheit gemäss darstellen. Wenn sie aber, wie bisher, ihr befrügerisches Wesen forttreiben und ihre Fehler listig zu beschönigen auchen, ohne sich selbst zu prüfen und zu bessern, so werde ich, der Kaiser, sobald dies ruchbar wird, oder ich selbst dieses entdeke, mit aller Strenge der Gesetze des Staates gegen sie einschreiten müssen. So sehr ich auch wünschte, schonend mich zu zeigen, werde ich nicht die geringste Nachsicht eintreten lassen. Sorge, dass diese meine Befehle allen meinen Staatsbeamten bekannt gemacht werden."

Seine Majestät befahl dann, es vollten sich die Mandschu und chinesischen Minister, die Beamten untergeordneten Ranges, wie alle Censoren und Offiziere höherer Rangordnungen versammeln. Ein Offizier der Leibwache erhielt hierauf, den Befehl, folgende Verordnungen bekannt zu machen.

"Als ein Warnungszeichen ist gerade jetzt dieses Erdbebes eingetreten; und zwar deshalb, weil unsere Verwaltung den Wünschen des Himmels nicht entspricht, ist dieses Unglück über uss gekommen. Ich will meine Fehler nicht beschönigen. Aber auch die Beamten haben die Verpflichtung, sich ernstlicher Besserung zu besleissigen, da sie recht gut wissen, dass dadurch das Usglück verscheucht werde. Ich, der Kaiser, habe in meinem Palaste unermüdet über die mögliche Ursache eines solchen Missgeschickes nachgedacht und über die Art und Weise, um es unschädlich zu machen, geforscht. Es sind vor Allem sechs Dinge nothwendig, um etwas Grosses unternehmen zu können. Ihr, hohe Staatsbeamte, Statthalter und Eure Stellvertreter, wie auch Ihr die Vorstände der niedern Behörden, habt vorzüglich darauf zu sehen und Euch Mühe zu geben, Euer Herz zu reinigen und zu heiligen. Eure ernstliche Pflicht ist es, für das Reich und sein Volk Sorge zu tragen; dies wird dem Staate zum Nutzen sein, und Ihr selbst werdet die Segnung Eures Wirkens empfangen. So nur kann der Einklaug mit dem Himmel wieder hergestellt werden. Wenn Ihr aber, wie bisher, nur leere Berichte macht und etwas vorwedelt, handelt Ihr gegen meinen Willen. Sollte ich aber durch meine eigenen Nachforschungen etwas der Art wirklich erfahren, so werde ich Euch durchaus nicht die Strafe erlassen."

"Das Volk lebt im grössten Elende, während die Grossen des Reiches und die Familien der hoben Beamten täglich reicher und wollhabender werden. Obgleich man noch nicht ganz im Klaren ist über die armseligen Zustände unter dem Volke, so ist doch bekannt, dass ganze Familien Kleidung und Nahrung entbehren. Sie kommen in die Hauptstadt, wo sie ihre Söhne und Töchter in Schaaren zu sehr niedrigen Preisen verkaufen. Ist das nicht ein schlagender Beweis einer erbärmlichen Verwaltung? Dies kommt daher, dass die Mandarine den höhern Beumten schmeicheln, dass die Stutthalter, ihre Stellvertreter und andere vornehme Behörden den ersten Ministern in der Hauptstadt Geschenke mit Gegenständen machen, die der Himmel nur kärglich erzeugt. Dadurch wird die Kraft des Volkes und sein Fett leicht verzehrt und eine Beute der genusssüchtigen und begierig nagenden Würmer von selbstsüchtigen Menschen. Allein der Kummer und der laute Unwille des gemeinen Mannes steigt zum Himmel empor und verursacht Dürre, Ueberschwemmungen, Störungen im Laufe der Sonne, des Mondes und der Sterne, Erdbeben, Vertrocknung der Quellen und andere Uebel."

"Ferner ist die Zahl der Anhänger und Günstlinge der ersten Minister sehr beträchtlich. So oft sie sich versammeln, um eine Answahl von Staatsdienern zu treffen, befördern sie nur Leute, mit welchen sie gewöhnlich Umgang gepflogen. Dabei fragen sie nur nach den Fähigkeiten zur Führung der Amtsgeschäfte, ohne jemals zu untersuchen, ob sie auch unbestechlich, aufrichtiger Gesinnung und Handlungsweise seien. Da lässt sich doch nicht behaupten, dass solche Menschen den Einklang des Himmels nicht gestört hätten!"

"Alle die Fürsten, Feldherrn und andere Grosse des Reiches, Bd. XVI.

die in den Krieg ziehen 1), denken nicht daran, das Volk zu beruhigen, dem Elende ein Ende zu machen, oder wenn sie Städte erobern und den Feind hesiegen, sich dadurch Verdienst und Ruhm zu erwerben. Ihr ganzes Streben geht dahin, sich selbst zu bereichern. Daher plündern sie und führen Jünglinge und Jungfrauen räuberischer Weise von den besiegten Völkern fort als ihr Eigenthum. Unter dem Vorwande, mit den Feindes Gemeinschaft unterhalten zu haben, verbrennen sie die Häuser der guten Bürger, machen deren Söhne und Töchter zu Gefangenes und berauben sie ihrer Güter. Sie geben vor, dies nur zu thus, um das Volk von Feuer und Wasser zu befreien, während sie doch in der That die Leute in der Mitte des Feuers und Wassers verderben. Ist dies nicht eine Störung des himmlischen Einklanges?"

"Die Beamten in den Provinzen erstatten dem Hofe keinen Bericht über das Elend des Volkes; wenn ein kaiserlicher Befehl erscheint, so machen sie diesen ihren Untergebenen nicht einmal bekannt. Wenn Ueberschwemmungen, Dürre oder Hungersnoth eintreten und dies dem Kaiser gemeldet wird, so erfolgt vom Hofe die Verfügung, einen Theil der Abgaben nachzulassen oder Geld und Reis zu vertheilen. Allein die örtlichen Behörden bemächtigen sich willkürlich dieser Dinge und senden falsche Berichte und unrichtige Berechnungen ein, so dass das Volk nie einen Vortheil von unserer Nachsicht und Wohlthätigkeit geniesst. Dies ist auch die Ursache, dass die Unterthanen immer ärmer werden. Ist dies nicht eine Störung des himmlischen Einklanges!"

"Die hohen und niedern Gerichtsbehörden, welche mit der Vollstreckung der Criminalgesetze betraut sind, gehen nicht schnell zu Werke bei der Vornahme von Verhören, so dass unschuldige Leute sehr lange im Gefängnisse schmachten müsses. Sie fälschen sogar die Aussagen und sprechen voreilig das Urtheil. Die Beschuldigungen entbehren des Beweises; Unschuldigen werden widerrechtlich Verbrechen aufgebürdet, während die gierigen Polizeidiener durch Drohungen und Gewaltthätigkeiten Geld zu erpressen suchen. Auf solche Weise verlieren verschiedene Familien ihr Hab und Gut. Ist dies nicht eine Störung des himmlischen Einklanges?"

"Alle die Könige, Fürsten und Grossen, hohen und niederes Adels, bemächtigen sich gewaltsam des Erwerbes der gemeines Leute. Unter verschiedenen wichtigen Vorwänden nehmen sie den Gewerbsleuten ihren Gewinn hinweg, geben Anlass zu Processen und bandeln gesetzlos und willkürlich. Die Behörden wagen es nicht, ihnen Widerstand zu leisten, sondern lassen sich

<sup>1)</sup> Damais war die Herrschaft der Mandschu noch nicht befestigt und verschiedene Heere durchzogen das südwestliche China. Gützlaff.

im Gegentheil noch mit Geld bestechen. Die Sklaven 1) dieser Edelleute tragen neue Kleider, besitzen treffliche Pferde und thun es so den wirklichen Mandarinen zuvor. Dadurch werden aber die Unterschiede der Stände vernichtet, was nur schlimme Folgen haben kann."

"So verschiedener Art auch die genannten Missstände sind, so fliessen sie doch alle aus derselben Quelle."

"Um all das oben Gesagte kurz zusammeuzufassen, bemerken wir nur, dass, wenn die ersten Staatsbeamten unbestechlich sind, auch die Statthalter und ihre Stellvertreter sie fürchten und es nicht wagen, gesetzwidrig und selbstsüchtig zu bandeln. Sind aber die Statthalter und ihre Stellvertreter unbestechlich und ehrlich, so werden sich auch die Beamten niederer Rangordnungen bemühen, ihre Unbestechlichkeit zu beweisen."

"Mögen dann auch noch einige unwürdige Schurken sich vorfinden, so müssen auch diese ihre Sinnesart ändern und bessere Ansichten annehmen, damit dem Volke kein bedeutender Schaden daraus erwachse."

"Ich, der Kaiser, bin von Allem sehr wohl unterrichtet; allein während der kriegerischen Unternehmungen habe ich Nachsicht geübt. Da nun aber der höchste Himmel uns oft Warnungen zugesandt, mache ich hiermit meinen Willen bekannt, um dem Uebel ernstlich Einhalt zu thun. Bemühen wir uns mit vereinten Kräften, den Zorn des Himmels zu besänftigen und durch Feststellung von Gesetzen und Verboten den bestehenden Missbräuchen ganz und gar zu steuern! Ich befehle daher, dass die Beamten des Hofes sich gemeinschaftlich genau darüber berathen und mir Bericht davon erstatten."

Kanghi, 18. Jahr, 7. Monat. (September 1680.)

V.

Eine Bekanntmachung des Kaisers Taokuang.

Heute erhielten Wir durch einen Boten, welcher täglich 500 Li zurücklegte, Nachricht von Lukuan und Genossen, in Betreff des Angriffs und der Vernichtung der rebellischen Jao<sup>3</sup>) und des Sieges, den sie erfochten haben. Als Wir den Bericht durchlasen, waren Wir sehr erfreut und getröstet.

Diese rebellischen Jao sammelten sich im Gebiete Pingsuan. Unsere Soldaten hatten sie von allen Seiten umringt und angegriffen. Die Rebellen versuchten daher die Belagerungslinie zu

Alle Mandschu-Edelleute besitzen eine Menge chinesischer Sklaven, welche sie für verschiedene Aemter erziehen und die ihnen alle möglichen Dienste erweisen müssen ohne Bezahlung zu fordern.
 G.

<sup>2)</sup> Dies ist ein tapferer Bergstamm, in den Gebirgen Hukuang und Kuangtung, welcher häufig der chinesischen Regierung Trotz geboten hat. G.

durchbrechen und sich in Kuangtung zu verbergen. Allein unsere Soldaten waren deshalb um so ernstlicher auf ihrer Hut. Da die Rebellen in jeder Richtung Löcher in die Wälle gemacht hatten, um mit Gewehren und Kanonen auf unsere Leute zu schiessen, so wurden sehr viele verwundet. Mit ihren Schilden bedeckt. zur Abwehr der Geschosse, drangen mehr als 40 Mann unserer Soldaten vorwärts, erstiegen einige Häuser; als sie aber des Rebellen sichtbar wurden, fielen sie verwundet zur Erde. Andere rückten muthig nach, bückten sich, um von den Belagerten nicht gesehen zu werden, und warfen Geschosse über die Mauer, wodurch mehr als tausend Rebellen das Leben einbüssten. Sie gaben nun vor, sie wollten sich freiwillig ergeben. Allein mas schenkte ihnen keinen Glauben. Unsere Offiziere rückten auf der Südseite in die Stadt, drangen vor und eine Menge Rebellen fielen durch die Gewehre, Kanonen und Bomben unserer Leute. Trotzdem leisteten die anderen noch hartnäckigen Widerstand nnd feuerten, während unsere Streiter voll Muth und Tapferkeit vorgingen, mit ihren Waffen. Ohne auf die Gefahr zu achten. drangen unsere Truppen geraden Weges in das Rebellennest und tödteten viele derselben. Die Uebrigen verrammelten die Kingange ihrer Häuser und hielten Stand. Unsere Offiziere aber legten Feuer an die Thüren dieses Räubernestes, brachen die Thüren anderer Häuser auf und tödteten 4-500 Rebellen. Die noch am Leben waren, entflohen, um sich zu verbergen und fochten auf der Flucht noch hartnäckig mit unseren Truppen. Endlich wurden sie umringt und eingeschlossen von unsern Truppen und Geschützen. Ueber 2000 Mann verloren hierbei noch ihr Leben, viele wurden gefangen. Wir eroberten sieben grosse Kanonen, mehr als 3000 Gewehre, Schwerter und sonstige Waffen. Kaum der zehnte Theil dieser Buben ist entwischt; wir hoffen, uns den Anführers der Rebellen innerhalb weniger Tage gleichfalls bemächtigen zu können.

Der Kaiser bemerkte weiter, dass dieses Verhalten sehr lobenswerth sei, und verordnete, dass die Verdienste des Lukuan, damals Statthalter von Kuangtung und Kuangsi, wie diejenigen des Losseku und Jupuhun vom Ministerium des Innern gebührend gewürdigt werden mögen. Zugleich schenkte der Kaiser dem Statthalter eine kleine Röhre von Achat, um eine Pfauseder hineinzustecken, einen Bogenring von Achat, ein kleines Schwert, eine gelbe, mit Korallen durchwirkte Tasche und vier Tabaksbeutel. Die anderen Heersührer erhielten kleinere Geschenke<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Der Sieg, dessen hier Erwähnung geschiebt, bestaud darin, dass die Rebellen, nachdem sie eine bedeutende Summe Geldes erhalten hatten, den Chinesen erlaubten, von ihren Grenzen ungehindert abzuziehen. Sonst würden die Jao das ganze Heer vernichtet haben.

#### VI.

Ein Bruchstück chinesischen Magisterlebens.

Während der Regierung des Kaisers Hiuentsang der Tangdynastie (713—742) herrschte ein glücklicher Friede im ganzen
Lande. Man hatte Korn im Ueberfluss; jeder, selbst der gemeine Mann erfreute sich seines Besizthumes. Es herrschte
solche Sicherheit, dass der Wanderer auf der Strasse Verlornes
nicht aufhob, und dass man Nachts nicht einmal die Thüren verschloss. Doch davon wollten wir nicht reden.

Wir erwähnen nur, dass zu Schantong, im Distrikte Tsian, welcher im Bezirke Tschangkiu liegt, ein Magister lebte, mit dem Geschlechtsnamen Jao, mit dem Namen Tsiuan und dem Beinamen Jukuan, der verheirathet war. Sein Weib hiess Fang. Seine Bitern waren bereits todt; auch hatte er keine Geschwister. Man sprach nie von ihm, ohne dass es hiess: Ja, der Magister Jao hat weitumfassende literarische Fähigkeiten und Kenntnisse mancherlei Art. Er ist im Staatsverfassungswesen im weitesten Umfange gründlich bewandert. Auch besitzt er einen trefflichen, edlen Charakter; er ist treu, aufrichtig und ehrlich; kurz, ein trefflicher Mann. Von alterthümlicher Geradheit geleitet, achmeichelt er Niemandem. So kam es, dass er sich in seinem ganzen Leben nur wenige Freunde und Gönner gewann. Ja, er lebte sogar in äusserster Armuth und Dürftigkeit. Ging er zu einem seiner Nachbarsleute, um Geld zu borgen, so thaten sie, als ob sie ihn nicht börten; Niemand empfand Mitleid mit seiner Lage, Niemand half ihm.

Hier müssen wir noch bemerken, dass der Magister Jao von seiner einzigen Frau keinen Sohn erhalten, wohl aber hatte sie ihm eine Tochter geboren, welche den Namen Munglan erhielt. Am Abend, wo das Mädchen das Licht der Welt erblickte, träumte ihr Vater. Es schien ihm, als erblickte er in einem leeren Thale eine schattige Gynandria wachsen. Daber kam es, dass er seiner Tochter den Namen Munglan gab, Traum der Gynandria. Dies Mädchen nun hatte eine höhere Bestimmung erhalten, als die eines gewöhnlichen Menschen. Aus einer höheren Sphäre war es bestimmt, hinsbzusteigen in dieses Jammerthal als ein Schutzgeist. Davon wollen wir jetzt nicht weiter reden. Als sie acht bis neun Jahre alt war, unterrichtete sie der Magister in den Anfangsgründen des Lesens und Schreibens; ihre Mutter unterrichtete sie in weiblichen Handarbeiten, so weit es eben ging. Von Natur mit allen Vorzügen und den trefflichsten Anlagen freigebig ausgestattet, konnte sie, da sie gewandt und fleissig war, schon nach zwei oder dreijährigem Unterricht die künstlichsten Stickereien verfertigen, Bücher lesen und verstehen und sich nach den herrschenden Gebräuchen benehmen. Ueberdies war sie mit einer solchen Schönheit des Körpers geschmückt,

dass selbst der Mond vor ihr erbleichte, die Fische zu Roden sanken und die Vögel aus der Luft niederfielen.

Vater und Tochter unterhielten sich gegenseitig über Dichtkunst und Literatur. So genoss die Jungfrau täglich einen Unterricht und eine Behandlung, wie die Sohne anderer Leute nur selten erhalten. Allein die guten Leute litten immer Mangel an Kleidung und Nahrung und so war es unvermeidlich, dass sie nicht auch Hunger und Kälte erdulden mussten. Die Tochter verdiente wohl durch ihre Stickereien einiges Geld, um Holz und Reis auf wenige Tage zu kaufen. Allein ein Mädchen kann auf Weniges durch Händearbeit verdienen. Der Verdienst ist allzu beschränkt, und reicht nicht weit hin, die Ernährung einer Familie davon zu bestreiten. Zudem beschäftigte sich der Magister nur mit Dichtkunst und literarischen Arbeiten, die nichts eintrugen. Brod zu erwerben durch Handarbeit oder Handel verstand er ganz und gar nicht. Umzingelt von tausend Sorgen konnte er die Thränen nicht mehr zurückhalten; heisse Thränen vergoss der edle Mann. Während er so dem Grame in seinen Herzen Luft zu machen suchte, kam seine Frau herbei und fragte ihn: "Warum bist du hier so allein, lieber Mann, und betrübst dich so sehr? Wir haben heute den letzten Tag im Jahre; alle Leute bereiten sich vor, zum Beginne des neuen Jahres sich gegenseitig Glück zu wünschen. Allein wir beide sind arm und befinden uns seit langer Zeit in dürftigen Familienverhältnissen. Wir leiden Frost, denn wir haben keine warmen Kleider anzuziehen und kein Holz, den Ofen zu heizen. Wir haben keinen Reis, der Fische, des Fleisches, Gemüses und Weines gar nicht einmal zu gedenken. Es ist wirklich recht traurig, dass wir nicht einmal Einiges zur Befriedigung der sieben Bedürfpisse besitzen. Wenn wir auch Alles durchsuchen, es findet sich nichts mehr vor. Morgen ist der erste Tag des neuen Jahres; wir müssen daher heute noch unsere Rechnungen zusammenstellen und in Ordnung bringen. Vielleicht wird doch einer unserer Freunde uns Geld borgen oder ein Verwandter uns etwas geben!"

Als der Magister seine Frau angehört hatte, sagte er: "Ich hätte beinahe darauf vergessen, dass wir heute das Ende des Jahres haben; ja, ich bin in recht arger Verlegenheit. Alles wäre recht", fuhr er seufzend fort, "würde ich nur etwas Geld erhalten, damit ich meinen Vorfahren opfern könnte. Andere Dinge könnten wir noch dahingestellt sein lassen." Da bemerkte die Tochter, dass sie noch einige Pfennige von dem Erlös aus ihren Stickereien übrig habe und dass sie wohl diese nicht besser verwenden könnte, als Papier zu kaufen und den Ahnen der Familie damit ein Opfer darzubringen. Als die Mutter dies hörte vergoss sie reichliche Thränen, während die Tochter standhaft blieb und die Thränen zurückhielt. "Ich habe auch einen Vers gemacht, sprach sie, der Euch, liebe Eltern, Eure Sorge zer-

streuen wird, wenn ich ihn hersage." "Trage ihn vor, liebes Kind", sprach der Vater, "damit ich ihn höre."

Das Mädchen trug nun den Vers vor:

"Fenerung, Reis, Oel, Essig und Thee werden sich finden im Hause anderer Leute; wir aber, Eltern und Tochter, leiden willig, indem ich die Nadel nehme, um eine Pflaumenblüthe zu sticken." Als sie den Vers beendet hatte, flossen dem Magister reichliche Thränen über beide Wangen und schmerzlich rief er aus: "Kind! Wir haben jetzt hin und her gedacht und konnten nichts ausfindig machen. Da ist jedoch noch ein mütterlicher Obeim da, Wangkaiwei, der uns für kurze Zeit Geld leihen könnte, damit wir doch die nothwendigsten Lebensbedürfnisse kaufen und den Beginn des Jahres feiern möchten. Im neuen Jahre wollen wir uns dann weiter berathen." Als die Tochter die Worte ihres Vaters vernahm, meinte sie: "O Vater, die Welt ist sehr gleichgültig und kalt für fremdes Unglück. Die Leute haben so ganz verschiedene Ansichten! Wie würden uns diese etwas borgen! Das Beste, was wir thun können, ist, dass wir geduldig in unserem Hause ausharren und dulden. Wozu sollten wir den Leuten noser Elend kund thun, da sie uns doch nicht anhören und helfen wollen!" Da erwiderte die Mutter: "O meine liebe Tochter! Obschon die Leute gefühllos sind, und es ungemein schwer fällt, ihnen unser Elend zu schildern und Hilfe zu erlangen, so müssen wir doch für den Augenblick Geld haben. Wie könnten wir sonst die Jahresfeier begehen, da wir ausser Brennholz und Reis nichts mehr im Hause baben. Es bleibt uns nichts übrig, als eine Anleihe zu machen, damit wir uns mit den unentbehrlichsten Bedürfnissen zum Leben versehen können. Ich habe überdies einen Blutsverwandten, der nicht wie ein blosser Freund oder Nachbar unsern Antrag verwerfen kann. Ich habe alle Hoffoung, dass uns der willig Etwas leihen wird. Warum willst Du Mann nicht zu ihm eilen und ihn aufsuchen?"

Das Mächen sprach: "Mutter, Du siehst ja, dass der ganze Himmel mit Schneewolken überzogen ist und der Vater hat nur ein einziges Kleid auf dem Leibe. Ueberdies webt ein sehr heftiger Nordwind; wie könnte da der liebe Vater auf der Strasse sich aufhalten!" Die Frau war damit aicht sufrieden. "Kind, lass Dir sagen, was ich eiumal von einem Holzbacker erzählen hörte, der sich jahrelang auf dem Lankogebirge aufhielt." Hiermit erzählte sie der Tochter ein altes Märchen, dass nämlich ein Waldmann auf einen Berg gegangen, wo er zwei Feen antraf, die Schach spielten. Sie gefielen ihm so sehr, dass er steheu blieb und dem Spiele zuschaute. Als sie aufhörten, besah er den Stiel seiner Axt, um weiter zu gehen, und sah, dass dieser ganz verfault war. Als er herabstieg und nach Hause kam, erfuhr er, dass er sieben Jahre abwesend gewesen sei. Er hatte dem Schnee

getrotzt, das Holz gefällt und nach Hause getragen, wo er soch längere Zeit lebte. Er war aufgestiegen, weil er Hunger und Frost litt, und hatte sich allen Gefahren ausgesetzt. Willig ertrug er die Beschwerden, weil er die Kälte nicht mehr ertragen konnte. Auch uns bleibt nichts anderes übrig; denn die Kälte ist streng und das Beste, was Du, Mana, thun kannst, ist, diesen Gang zu unternehmen und meinen Verwandten aufzusuchen!"

Der Magister sah nun wohl ein, dass es keinen andern Ausweg mehr giebt, schickte sich an zum Fortgehen, so hart es ihm auch ankam. Er drückte sich die Pelzmütze auf den Kopf und verliess das Haus. Als seine Tochter sah, dass ihr Vater bei einem solchen Schneegestöber fortgeht, wurde sie vom tiefsten Schmerze ergriffen; ein schneidendes Schwert durchbohrte bei jedem Windstoss ihr kindliches liebendes Herz. Kaum batte der Magister sein Haus verlassen, als das Schneegestöber mit aller Heftigkeit losbrach. Nur mit der höchsten Anstrengung vermochte er seinen Weg fortzusetzen, da ihn der Schnee im Weitergehen hinderte. Er legte die Hände auf den Rücken und mit gebeugter Haltung vor sich hinsehend, lief er dahin auf der Strasse. Da überlegte er so gar Manches bei sich, wie die Reichen, die Vornehmen und die Beamten, während man Gedichte über den Winter vorliest, sich um den Ofen drängen und Wein trinken, sich dicht in warme Pelze büllen und gar nicht wissen, wie weh die Kälte thue. Erst jetzt beneidete er sie recht, da er Hunger und Kälte ausstehen musste, und nicht einmal einige Tropfen warme Suppe oder warmen Wassers hatte, seinen erfrorenen Magen zu erwärmen. Dann dachte er sich wieder, dass er diese Beschwerden gerne ertragen würde, wenn er nur bei dem Blutsverwandten seiner Frau etwas erhalten könnte. Wens dieser seiner Frau und seinem Kinde nur einige Beihülfe augedeihen lassen würde, könnten sie ja immer ihr Leben auf eine Zeit lang weiter fristen. Allein, solchen Einwurf machte er sich wieder, wenn nun auch der von ihnen und ihren verwandtschaftlichen Verhältnissen nichts wissen wolle, ihn zurückstossen und ohne Unterstützung lassen würde -, wie dann! Er und seine Familie wären dem bittersten Hungertode überlassen; und dazu ist fast alle Aussicht vorhanden.

Unter solchen Gedanken hatte er den Weg in einem balben Tage zurückgelegt, kam zu dem Hause seines Verwandten und fragte nach dem Thorhüter. Dieser kam heraus und fragte ihn, wer er wäre. Der Magister sagte seinen Namen und fragte des Diener, ob sein Herr zu Hause und zu sprechen wäre. "Jawohl". erwiderte der Diener, "der Herr ist zu Hause urd befindet sich in seiner Schreibstube, wo er seine Rechnungen abschliesst." "Ich ersuche Dich, Thürhüter", sprach Magister Jao, "Deinen Herrn kurz zu benachrichtigen, dass ich hier bin, ihn zu sehen und in wichtigen Angelegenheiten zu sprechen wünsche." Der

Wärter sagte: "Sehr wohl", und meldete seinem Herfn, dass Herr Magister Jao an der Thur des Hauses warte, ihn zu sehen und zu sprechen wünsche und bitte, ihm eine Zusammenkunft zu gestatten. Der Beamte Wang, dies war der Verwandte, bemerkte, dass er keine Zeit habe, da dies der letzte Tag des Jahres ist. Doch fragte er den Diener, weshalb denn Jao eigentlich heute hierber gekommen sei. Uebrigens dachte er sich schon, was der Magister wolle. "Strenger Gebieter", erwiderte der Diener, "das kann ich Euch nicht sagen, denn er hat sich darüber nicht ausgesprochen. Ich kann mir jedoch recht gut denken, was der Magister wünscht. Er sieht recht arm und bemitleidenswerth aus. Er trägt ein zerrissenes, abgetragenes blaues Oberkleid und auf seinem Kopfe eine schlechte, alte Mütze. Seine Schuhe sind zerrissen und gasz hinabgetreten. Ueberall stehen ihm die Knochen weit heraus, so dass er wie ein Gerippe aussieht, und sein Erscheinen bei Jedem Mitleid erweckt."

Als der Beamte dies hörte, sagte er voll Hartherzigkeit und mit hohnlächelnder Miene: "Da die Sachen so stehen, so schicke ihn nur fort. Was soll ich ihn hereinkommen und mich durch langes Geschwätz der Zeit berauben lassen. Sag ihm nur", fuhr er mit zorniger Stimme den Diener an, "dass ich in meinem Geschäftszimmer bin und viel mit dem Abschlusse meiner Rechnungen zu thun habe; ich hätte keine Zeit, mich mit ihm zu besprechen; ich sei gar nicht zu Hause. Was kann mir denn der zu sagen haben rücksichtlich des neuen Jahres?" Als der Thorwart sah, dass sein Herr so ergrimmt ist, antwortete er: "Sehr wohl", und verliess hastig das Gemach, ohne etwas zu sagen. Denn er brummte heimlich über die Hartherzigkeit seines Herrn und war recht betrübt. Das ist sein eigner Verwandter, dachte er bei sich, dem man die Armuth im Gesicht ansieht. Weil er nun gekommen, ihn um Hilfe anzustehen, will er ihn nicht einmal sprechen und ihm nicht einen Pfennig geben. Wer weiss, wie es in einigen Jahren mit beiden steht! Mein Herr hat vielleicht in zehn Jahren nichts mehr und Jener wird wohl nicht sein ganzes Leben hindurch so arm bleiben.

Unter diesen stillen Betrachtungen erreichte er die Thüre und sagte dem Magister Jao: "Herr Magister, ich ersuche Euch, später wieder zu erscheinen, mein Herr ist von seinem Amtshause noch nicht heimgekommen. Ihr müsst, Herr, am neuen Jabre kommen; da könnt Ihr meinen Herrn wohl eher sprechen!" Der Magister merkte wohl, wie die Sachen stünden und wurde recht erzürnt. Er sah, dass er belogen worden. "Du hast ja vor Kurzem gesagt, er sei zu Hause und schliesse seine Rechnungen? Wie kannst Du denn jetzt sagen, er sei von seinem Amtshause noch nicht heimgekehrt!" Der Diener blieb bei seiner Aussage stehen und antwortete: "Der Beamte ist in der That nicht zu Hause, und was ich Euch zuerst sagte, war unrichtig."

"Ach ja", seufate der Magister, "er ist freilich für mich nicht zu Hause; ich veratehe Dich sehr wohl. Er denkt sich wohl, dass ich heute nur gekommen sei, um eine Anleihe zu machen, und deshalb weist er mich ab. Allein, da ich nun einmal da bin, soll ich es dabei bewenden lassen, unverrichteter Dinge wieder abzuziehen? Ich muss ihn sehen, koste es, was es wolle. Er ist mein naher Verwandter und schuldig, mir die Güte zu erweisen, welche Verwandten gebührt. Ist er auch nicht zu Hanse, wie er Dich sagen biess, so kann er mir es doch nicht wehren, sein Haus zu betreten." Mit diesen Worten rannte er keuchend durch die Thüre ins Haus, ohne dass sich der Diener grosse Mühe gegeben hätte, ihn zurückzuweisen. Er lief nun geraden Wegs in die Studierstube seines Verwandten, so dass sich dieser nicht mehr verbergen konnte. Nach einem kurzen Grusse und einer bescheidenen Verbeugung hielt er den Beamten, welcher entwischen wollte, beim Kleide fest und rief. "Lieber Verwandter, bleibe hier und hör' mich an! Jao hat eine Bitte an Dich zu stellen!" Doch der sprach voll Wuth: "Packe Dich, Jao, Du bist ein Mensch, der nur überall in der Welt Streit anzufangen wünscht. Warum bringst Du mich in diese arge Verlegenheit! Du bist dazu noch ein Magister, hast die Bücher der Weisen gelesen, kennst die Literatur und die Sitten und wirst daher doch wohl auch wissen, was wir heute für einen Tag haben. Bin Amtsgeschäft kannst Du auf keinen Fall mit mir abzumachen Die Gelehrten haben beute weder eine Versammlung, noch finden Prüfungen statt. Was willst Du daher mit diesen ungeschlachten Worten und Deinem rohen Betragen sagen?" Magister Jao liess sich durch diese Worte nicht abweisen. "Schickst Du mich so fort, da ich mich in den dürftigsten Umständen befinde, so hilflos und verlassen bin, dass ich ein Verbrechen begehen könnte? Ueberdies bin ich heute nicht allein zu dem Zwecke gekommen, um eine Anleihe zu machen, sondern ich will mich mit Dir auch in einer gerichtlichen Sache berathen. Siehe, obgleich Du Dich hier in der Studierstube besindest, so gabst Du doch vor, im öffentlichen Amtshause zu sein, um dort Schulden einzufordern!" Als der Beamte Wang dies hörte, fuhr er den Verwandten hart an: "Bestie, lass Dir nichts träumen! Es giebt sehr viel Arme in dieser Welt, allein, wenn schamlose Bettler Hilfe suchen, so sprechen sie gewiss eitles Geschwätz." "Du bist sehr hartherzig, Vetter", erwiderte der Magister, "Du kannts nicht wissen, ob nicht auch ein Tag aufgeben könnte, wo ich zu Dir im Gallakleide des Hofes mit dem goldgestickten Gürtel kommen werde. Da wollen wir dann sehen, ob Du Dieb nicht beeilen wirst, die Verwandtschaft anzuerkennen. Wie wirst Du es dann wagen können, mir unter das Gesicht zu treten." "Wie, Du willst etwa gar Mandarin werden! Ei, ei! Magst wohl im Jenseits Mandarin werden, allein in diesem Leben nei dem

krystallenen Wasser des gelben Flusses gleich, welches stille steht." Als das der Magister hörte, sagte er: "Wang, Wang! sieh Dich vor und erhebe Dich nicht zu sehr. Du musst nicht glauben, dass Du ein so gewaltiger Mensch seist; Du könntest es einmal bereuen müssen. Ich will jetzt gehen und zusehen mit offenen Augen, ob Du immer so reich und wohlhabend bleiben wirst, und ich das ganze Leben hindurch so arm, wie ich jetzt bin."

Als Jao dies gesprochen, stampfte er voll Zorn mit den Füssen und ging fort, ohne den Beamten eines Abschiedsgrusses zu würdigen. Wang war froh, dass er fort war, liess mit aller Ruhe das Mahl zurichten und feierte in Lust und Freude das neue Jahr im Pamilienkreise.

Das wollen wir nun übergeben und uns nach den Zurückgebliebenen des Magisters umsehen. Sie folgten im Geiste dem Familienvater auf seinem ganzen Wege nach dem Hause des Verwandten. Die Frau dachte sich: Wie wird es ihm wohl ergehen, wird er etwas erreichen? "Mutter", rief das Mädchen, "warum fliegen denn die Krähen in solchen Haufen auf die Bäume und krächzen gar so laut?" Die Mutter sagte, die Jungfrau beschwichtigend: "Liebes Kind, sie schreien wirklich recht auffallend! Was wird mit Deinem Vater geschehen?" "Mutter", meinte die Tochter, "Vater hat sich heute ermannt und ist fortgegangen; hat er von der Wangfamilie etwas erhalten, so muss er jetzt bald zurückkommen. Ich fürchte, dass man ihm nichts zu seiner Unterstützung reichen wollte, da er noch nicht hier ist." - Als Frau Fang dies hörte, wurde sie plötzlich recht traurig, heisse Thränen rollten über ihre Wangen. "Ja, ja, mein Kind", hub sie an, "ich wünschte, dass Jao diesen Gang unternähme; denn er hatte durchaus keinen andern Ausweg mehr. Nun weiss ich aber nicht, wo er nur so lange bleiben mag. Zankt sich etwa die Familie Wang mit ihm; ist er vielleicht gar in den Schnee gefallen oder hat er das Geld verloren. Wenn er sich nur nicht aus Ueberdruss ums Leben gebracht hat. Solche Gedanken flössen mir Furcht und Zweifel ein. Warte nur noch, mein Kind, und fasse Muth. Vielleicht kommt Dein Vater doch bald zurück. Und das wollen wir hoffen." "Wenn aber der liebe Vater ohne Geld heimkehrt, wie dann; wie können wir dann die Jahresfeier begehen?" "Kind, darum kümmere Dich nicht, bleibe hier ruhig in der Stube, wie es sich für ein Mädchen ziemt. Ich will doch hinaussehen und herumgehen." Sie öffnete mit diesen Worten die Thure und blickte herum, sah aber nichts, als die weisse blendende Schneefläche, die alle Strassen deckte. Da sie Niemand erblicken konnte, so sehr sie auch ihre Augen anstrengte, war sie noch untröstlicher über die lange Abwesenheit ihres Mannes.

Magister Jao lief aber, während die Seinen ihn sehnsuchtsvoll erwarteten, voll Erbitterung im Schnee umher: Wie ärger-

lich, rief er aus, ist es doch! Wie hat mich doch dieser Wang erzürnt! Er will mir nicht nur kein Geld leihen, sondern behandelt mich noch dazu mit solcher Verachtung. Das ist unerträglich! - Doch jetzt ist es geschehen und lässt sich nicht ändern. Das ist vorbei. Am meisten schmerzt mich nur, dass er sogar die Verwandtschaft mit uns läugnete und mich so schmählich beleidigte! O Wang, Wang! wirst du nicht genothigt sein, mich als deinen Verwandten anzuerkennen, wenn sich Magister Jao einen Namen und Verdienste erworben? Ja, dann wirst du den dürftigen Gelehrten als Herrn Jao begrüssen! -- O Himmel! Jetzt ist es Abend geworden, Wind und Schneegestöber haben sich gesteigert; wie kann ich nun mit leeren Händen beimkebren. Frau und Kind erwarten mich indessen mit Sehnsucht. Sie werden wohl nicht ahnen, dass ich mit leeren Händen nach Hause kehre! Es ist zu Ende, ich kann ihnen und mir nicht mehr helfen. Da will ich mir einen Ort auchen, wo ich mich schnell um's Leben bringen kann! Gesagt, gethan! Sein Entschluss war schnell gefasst und schnell ausgeführt. Er ging in einen nahen Wald. Da vergoss er helle Thränen. Laut schluchzend löste er das Tuch um seine Lenden ab und machte Vorbereitungen, um sich aufzuhängen. Allein er hatte den Baum zuerst nicht untersucht und sah nun, dass er unter einer Fichte stand, deren Stamm er mit beiden Armen nicht umfassen konnte. Der ungemein hohe Baum hatte keine niedern Aeste, die er hätte ergreifen können oder auf denen er mit den Füssen hätte hinaufsteigen können. Wie sollte der Magister den Baum erklettern? Er suchte umher, fand aber keinen Baum, der niedrig genug gewesen wäre, um sich daran zu erhängen. Endlich kam er doch, während des Umherirrens zu einem kleinen Baume, der an einem Kreuzwege stand. Weinend und schluchzend blieb er stehen und sprach: "Hier werde ich doch einmal mein Lebensende finden, hier an diesem Baume", rief er schmerzlich aus, indem er das Tuch drehte und hinaufkletterte, um die Schlinge daran zu befestigen. Jetzt warf er sich die Schlinge um den Hals und zog den Knoten zusammen. Obwohl dieser Ort sonst belebt war und immer Leute verkehrten, die ihn wohl hätten retten können, war heute doch Niemand mehr auf dem Wege. War es doch die letzte Nacht im Jahre und da kamen selten Menschen vorbei. Ueberdies waren die nächsten Dörfer weit entfernt. Niemand hörte etwas, Niemand konnte ihm zu Hilfe eilen, Niemand wusste, wo er war. ---

Hier mitten in dieser ergreifenden Erzählung bricht Gützleff ab und giebt einige Bruchstücke der bekannten Geschichte der drei Reiche, deren Mittheilung ich nicht für geeignet halte.

Neumann.

### Einige geographische und ethnographische Handschriften der Refaija auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

Von

#### Prof. G. Flügel.

Unter den Reisewerken der Neuaraber verdienen die drei des Scheich 'Abdalgani Ismá'il an-Nábulusi kurzweg die und die الرحلة الوسطى die mittlere , الرحلة الكبرى grössere -genannt, unsere volle Aufmerk الرحلة الصغرى kleinere Reise Doch bemerkt Herr von Kremer in der Einleitung zu seinem Bericht über die später auch bier zu erwähnende grössere Reise des genannten Scheichs (s. Sitzungsberichte der kais. Akad. der Wiss. zu Wien Oct. 1850. Philos.-histor. Classe S. 316), dass er sich die beiden andern, die kleinere wie die mittlere, ungeschtet aller Nachfragen bei seinem Aufenthalte in Syrien nicht verschaffen konnte, und ebenso erinnere ich mich nicht in den gedruckten Verzeichnissen unserer europäischen Handschriftensammlungen ihnen begegnet zu sein. Nur erst die der Universitätsbibliothek zu Leipzig einverleibte Refaija (s. diese Ztschr. VIII, S. 579) weist unter ihren Handschriften neben der grössern auch die kleinere Reise (unter Nr. 144) nach, wodurch das Verlangen gerechtfertigt wird, uns mit derselben näher bekannt zu machen. Ich las sie zu diesem Zweck vollständig durch und theile aus dieser Lecture so viel mit, als zu einer Uebersicht des Inhalts derselben hinreicht.

I. Ihr vollständiger Titel 1) lautet:

حلَّة الذهب الابرير في رحلة بعلبك والبقاع العرير

Das aus reinstem Gold gemachte Oberkleid, enthaltend die Reise nach Baalbak?) und al-Biká al-'Aziz.

<sup>1)</sup> In jenem Bericht des Herrn von Kremer a. a. O. fehlen die beiden ersten schon zum Parallelismus der Glieder nothwendigen Worte حلّة الذهب.

<sup>2)</sup> Bl. 12r. lautet der Name dieser Stadt nach der ursprünglichen Form,

Letztere Provinz البقاع العزيز oder البقاع العزيز bildet den
Theil des alten Cölesyrien zwischen dem Gebiet von Baalbak
(eig. Ba'labak) und der westlichen Ebene von Damaskus mit der
zwischen diesen beiden mitten inne liegenden Höhen und Thälern
des Antilibanon, ein höchst fruchtbarer und mit vielen Ortschaften übersäeter Landstrich (s. Lex. Geogr. Fasc. IX, S. 355 und
die daselbst angeführten Stellen, in deren einer von Quatremère
auch der Grund der Benennung العزيري und der gleichbedeutende Ausdruck

Die ganze Reise dauerte nur 15 Tage vom Dienstag 15. Dů'lka'da 1100 (30. Aug. 1688) bis zum zweitfolgenden Dienstag, und ihr, so wie der beiden folgenden grössern Reisen, Hauptzweck war der, die in dem erwähnten Landstrich vorhandenen Gräber von bekannten und unbekannten Propheten, von Heiligen und frommen Scheichen, die als Wallfahrtsorte gelten, aufzusuchen und an denselben zu beten. Der Verfasser stammte aus einer Familie, die von Alters her in Damaskus ebenso sehr um ihrer Frömmigkeit wie um ihrer Gelehrsamkeit und poetischen Begabung willen in hohem Ansehen stand. Er selbst gehörte dem weitverbreiteten Orden der Nakisbendî und zwar der Classe der Kadiri-Derwische desselben an, daher er auch überall als bezeichnet wird. Ihm, dem gottesfürchtigen القادري النقشبندي Mann, stand es wohl an der hohen Verehrung, die man überali im Orient den Gräbern der Abgeschiedenen je nach dem Grade der ihnen zugeschriebenen Heiligkeit oder Frömmigkeit zollt, durch eine Wallfahrt zu denselben Ausdruck zu geben. Leider aber hat durch das Vorherrschen dieses Zweckes manches wissenschaftliche Interesse, das wir bei einer Reise, zumal wenn sie alle unterwegs liegenden nur etwas bedeutenden Orte aufzählt, gewahrt zu sehen wünschten, keine Berücksichtigung gefunden. Nirgends ist z.B. die Entfernung der Orte von einander, nirgends nur andentungsweise ihre Grösse oder etwas von der Eigenthümlichkeit ihrer Bewohner und ihrer Geschichte, nirgends etwas von der Richtung des Weges u. s. w. angegeben. Dagegen hat diese kleine Reise, die uns hier auf 31 Octavblätters (abgesehen von der später zu erwähnenden Lücke), zu 25 Zeilen die Seite, erzählt wird und allerdings jedem Tag nur 2 Blätter Raum gewährt, in den Augen des frommen Muslim um so höhers Werth, da sie neben der Beschreibung der Gräber und der ihnen gezollten Verehrung auch der Vorliebe des Arabers für dichterischen Gedankenausdruck genug thut, indem der Verfasser seiner

wie auch anderwärts, Ba'labak بعلبك بغتى البآء وسكون العين وفتح

poetischen Ader überall freien Lauf lässt, dadurch aber freilich die thatsächlichen Mittheilungen beschränkt.

Ueber den vellständigern Namen und die nähern Familienverhältnisse des Verfassers, welche von Kremer aus der grössern Reise mittheilt, gehe ich, um Wiederholungen zu vermeiden, hinweg und wende mich sogleich dem Werkchen selbst zu, das Bl. 1 v. mit den Worten beginnt: المن اعر قدر البقاء والارتفاع المن . Seinen Inhalt skizzirt der Verfasser in der grossen Reise allgemeiner mit den Worten: المرحلة الصغوى الى جبيل لبنان واراضى البقاع وبلدة بعلبك ذات und erwähnt dort das von ihm zur Bestimmung der Zeit, in welcher er diese kleine Reise gemacht, verfasste Chronogramm:

والذى في النعيم فارغ بال لا يبالى ارَّخْ وصيف البقاع

die Zahl 1100 وضيف البقاع die Zahl 1100 richtig enthalten. Im Eingange, in welchem der Vf. Seijidi as-Seich 'Abdalganî bin Seijidî as-Seich Isma'îl an-Nâbulusî ') heisst, rühmt er Syrien als das Land, in welchem mit Ausnahme Muhammad's alle Propheten begraben seien, und fügt Bl. 2 r. hinzu, dass viele im Gebiet von Ba'albak und Bika 'Azîz vorhandene Gräber von Propheten, Heiligen und sonst frommen Männern als Wallfahrtsstätten verehrt würden. Er trat also mit andern frommgesinnten Männern, die er nicht näher bezeichnet, die Reise von Damaskus aus am Dienstag 15 Dâ'lka'da 1100 (30 Aug. 1688) wie oben bemerkt an, und besuchte als erste Wallfahrtsstätte das Grab des Propheten Jahjá (Johannes) bin Zakarîjâ in der Umajjaden-Moschee in Damaskus selbst, welches sie darauf (Bl. 2 v.) durch das Postthor باب البريد verliessen. Sie berührten alsbald die Hauptmoschee (جامع) von Şâlihija (صالحية دمشف انشام), der Vorstadt von Damaskus nach dem Berge Kasian 2) bin, an dessen Pusse sie das Grab des grossen 683 (beg. 23. Juli 1240) gestorbenen Mystikers und Scheiches Muhif-ad-dîn lbn al-'Arabî al-Hâtimî at-Tâî al-Andalusî لم, besuchten. Hierauf ritten sie bei dem Orte 3) Dummar vorüber, kamen nach al-Kafr, von da auf einem hochge-

<sup>1)</sup> Von Kremer schreibt nach der gewöhnlichen verkürzten Form Nabolsi, dagegen geben alle Geographen die obige Aussprache.

<sup>2)</sup> Dieser Berg findet sich hier fortwährend تاسون geschrieben,

<sup>3)</sup> Der Vers. bezeichnet sämmtliche erwähnte Orte mit كرية, was freilich Stadt, dann aber auch jede Ortschaft bis zum Dorf hinab bedeutet, und letztere Bedeutung halten wir hier vorzugsweise fest.

legenen Orte (3 v.) zu den Gräbern von Kain und Abelund zu dem zerstörten Kloster تكبية ad-Daura und bald darauf
zu süssen Wasserquellen, nachdem sie vorher Turkomanen in
ihren Zelten begegnet waren, und gelangten (4 r.) am Abend in
das Dorf az-Zabadânî الربدان, in welchem sie die erste Nacht
verbrachten.

Mittwoch, am zweiten Tage ihrer Reise, erhielten sie Besuch von dem in dieser Gegend hochangesehenen Scheich Mustafs, bekannt unter dem Namen Ibn at-tall, ابن النقل Sohn des Hügels, der sie zu sich in seinem prächtigen Garten einlud. Theils in seiner Gesellschaft, theils mit Besuch der Wallfahrtsstätten in Zabadani verbrachten sie den Tag.

Am folgenden dritten Tage, Donnerstag (4 v.), begleitete sie der Scheich, dessen Sohn und eine grössere Anzahl Freunde bis zur Hauptmoschee جماعع von ad-Dilla الدنّة auf einem

hohen Berge, wo sie das vermeintliche Grab المبية des Propheten Jahjå oder Johannes, an welches sich eine Legende anschliesst, besuchten, und setzten dann (6 r.) ihren Weg über den zerstörten Ort 'Ain Hûr عين حور zu dem Dorfe Sirrååja سرغاية fort, wo sie die Nacht zum Freitag zubrachten. Hier war es, wo ihnen ein Mann, der sie von Zabadånî aus begleitet und zwanzig Jahre auf Reisen verbracht hatte, von nächtlichen ihm im Traum zu Theil gewordenen Erscheinungen erzählte, und dass er in drei verschiedenen Gegenden (6 v.) schwarzen, gelblichen look und weissen Schnee gesehen habe.

Am vierten Tage, Freitag, machten sie unterwegs bei dem Grabmale des Propheten Seth رضة النبي شين Halt und ritten zwischen Wasserbächen, Gärten, Blumen, sumpfigem, steinigem und sandigem Boden zu dem nach ihm genannten Orte خطيب , wo sich weder ein Freitagsprediger مخطيب nach ein Imam befand. Die Grabstätte des Propheten (7 r.) war ungefähr vierzig Ellen lang und mehrere Ellen breit. An diesem wie an anderen Gräbern wurde gebetet; doch hindert den Verf. seine Andacht nicht, hier wie anderwärts auf abweichende Meinungen hinzuweisen, nach welchen den hier vermeintlich beerdigten Propheten durch die Tradition an verschiedenen, oft weit von einander entfernten Orten Grabstätten zugetheilt würden. Er beruft sich hierbei gewöhnlich auf eine der beiden Schriften 1. die Reise des Scheichs Hasan al-Burini zu unter werden.

ربارات الشام (z. B. Bl. 3 r.) — und öfterer 2. auf die الطرابلسية von dem im J. 600 (beg. 10. Sept. 1203) gestorbenen Scheich 'Alf bin Abf Bakr al-Harawf, dessen Werk er immer kurzweg

nennt. — Bine nähere Beschreibung des genannten Grabes folgt hier Bl. 7 v. mit der beliebten poetischen Zuthat.

Sonnabend den fünften Tag ritten sie in Begleitung des Scheichs der Stadt und des Grabes nach der Stadt Karak oder Kark mit dem Grabe des Propheten Noah (8 v.), daher auch Karak Nüh¹) genannt, um sie von andern gleichnamigen Orten zu unterscheiden, die ausführlicher erwähnt werden. Von da führte der Weg nach dem Wådî Balîtâr بلينا, in welchem der Ort gleiches Namens schon zum Gebiet von Baalbak gehört. Das erste Grab, dem sie hier begegneten, war das des am 10. Dû¹lþigga 617 (Febr. 1221) gestorbenen Scheich 'Ab dallah al-Jûnînî aus Jûnîn, einer Ortschaft Baalbak's, deren Schreibweise Jûnîn statt Jûnân den Verfasser zu mancherlei Erörterungen veranlasst²). Man besitzt von ihm einen besondern Nekrolog unter dem Titel کندونينې wobei man sich کندونينې ausgelassen denken muss. Aus diesem theilt der Verf. Mehrerlei über seine persönlichen Verhältnisse und über seinen Tod mit.

Nachdem die Reisenden am Sonntag, den sechsten Tag (12 v.), in Begleitung des Pascha الباشا und seines Gefolges das Grah Juniol's besucht hatten, gelangten sie nach Baalbak, dessen Schloss in Syrien nicht Seinesgleichen hat. Der Verf. beschreibt es genau und macht die gelegentliche Bemerkung, dass ein Ratl von Baalbak anderthalb Rati von Damaskus betrage طر بلاد, -Zugleich er بعلبك وعو مقدار رطل ونصف الرطل الدمشقى innert ihn Baalbak an das gewaltige Erdbeben vom J. 597 (beg. 12. Oct. 1200), das in Oberägypten und ganz Syrien fühlbar war, 'Akka zerstörte, in Nåbulus, Damaskus und Baalbak grosse Verheerungen anrichtete und in letzterer Stadt die feste Burg hart mitnahm. Baalbak (15 v.) hat fünf Thore, das von Damaskus, das Bienenthor باب تحلة, das Thor von Hims und das Thor von Das fünfte Thor ist vermauert مسدود. Zweimal besuchten sie mit dem Pascha den Ort Ras al-'Ain mit seiner schönen Aussicht, der unstreitig von einer schönen Quelle seinen Namen hat und denselben Namen mit andern Quellon theilt, z. B. bei Nåbulus (s. Ztschr. d. DMG. XIV, S. 622), ferner die Gräder Hanbaliten und gegen Abend جامع das Bad.

<sup>1)</sup> Der Verf. bezeichnet die Aussprache Karak als die gemeine und gewöhnliche اعلى ما هو المشهور فيما بين العام. Andere ziehen Kark vor. Für beide Ausspracheu, so wie für die gleichnamigen andern Städte werden die nöthigen Belege beigebracht.

<sup>. 2)</sup> Diese Angahen dienen zur Begründung dessen, was Ḥâgi Ch. VII, S. 655 u. Orientalia II, S. 240, Anm. \* über يونيني bemerkt ist.

Am siebenten Tage, Montag (17 r.), schlugen sie den Weg in der Richtung nach al-Biķā al-'Azīz ein, berührten das Dorf Timnîn mit prächtigem Quellwasser, den Ort des Propheten Eila Nai, der ein Bruder Josephs, des Schnes Jakobs, gewesen sein soll und an dessen Grabe sie ihre Andacht verrichteten, und das bereits erwähnte Karak mit dem Grabe Noah's (17 v.), das näher beschrieben wird und dem Vers. Veranlassung giebt, sich über das Vorhandensein von Gräbern derselben Patriarchen, z. B. des Adam und Noah an verschiedenen Orten auszulassen und darüber die nötbigen Belege beizubringen (18 v.). Ebenso wird erörtert, wo Noah seine Arche was und aus welchem Holze er sie erbaute.

Von Karak aus, wo sie die Nacht blieben, gelangten sie am achten Tage, Dienstag (19 r.), zum Dorfe Sa'd Nail معد نايل dem ersten Ort in al-Biķā' al-'Azīz, und gewahrten jene Berge und Thäler, durch deren Aublick und gesunde Luft die Sinae augenehm berührt werden. Sie ritten bei dem Dorfe Ta'lbaja المناتة وسكون العين وفتح الله بعدها باء موحدة تعليا والف تم ياء تحتيج وماء (والف ثم ياء تحتيج وماء الماء المثاثة وسكون العين وفتح الله بعدها محدة ثعلباء لهناه الماء الما

des Elias enthalte und vielleicht hiess jenes Dorf vor Alters so. Ferner erzählte Jemand von dort (20 r.), dass ein Ort daselbst Rigl Kalb بحل كلب von einem Araber-Stamme Kalb, der sich dort niedergelassen habe, benannt worden sei. Die Reisenden betraten jenen Ort in Begleitung des Serdär der Grenzwache von al-Bikå al-Azîz, welcher ihnen mit vielen Einwohnern entgegengeeilt war. Zugleich kam dem Verf. von seinem Bruder aus Damaskus Jüsuf an-Näbnlusi die schriftliche Kunde von der Geburt eines Knaben zu, welches Ereigniss ihn zur Abfassung einer Kaside mit eingelegtem Chronogramm veranlasste (20 r.). Auch ereilte ihn noch am Grabe des Elias ein Verwandter aus Damaskus, der ihm mündlich Kunde brachte von jener Geburt und den Glück bedeutenden Namen 1) Mas ich batte. Derselbe schloss sich als Begleiter auf der weitern Reise an.

<sup>1)</sup> Bei allen solchen Gelegenheiten kommt der Verf. auf die glückliche Vorbedentung Fâl zurück, die er an Namen anknüpft باسمة

Von hier aus brachen sie Donnerstag, den zehnteu Tag (22 r.), auf, um die Wallfahrtsorte im Libanon zu besuchen, darunter das vermeintliche Grab David's, welches Harawi in Betlehem, der Geburtsstadt Jesu, nachweist, wo auch Salomo begraben sein soll, während der Verf. glaubt, dasselbe in Jerusalem
suchen zu müssen. Von da gelangten sie zu der Quelle der
Frommen جين العالج, der Quelle des Andächtigen

Quelle des Beengten عين المصيق, ritten mitten zwischen laufenden Wässern, Bäumen von verschiedenen Farben, Früchten und Blüthen weiter und gelangten am Abend (23 r.) zu dem زوق التركمان, bekannt unter dem Namen زوق التركمان. Die Turkomanen nahmen sie freundlich auf und sie verbrachten bei ihnen die Nacht auf angenehme Weise.

Freitag (im Codex steht falsch Donnerstag (ken elften Tag, kamen sie zu den Ortschaften al-Marg (die Wiese) und al-Işţabl (der Stall), beteten an mehreren Gräbern, darunter das des israelitischen Propheten Zureik und blieben die Nacht in dem nächsten al-Gazîra genannten Dorfe.

Am Sennabend, dem zwölften Tag (24 r.), gelangten sie zum Dorfe Kafrajja کفییا, das ursprünglich کهف ریا geheissen haben soll, weil es dem israelitischen Propheten Rajjå, der dort begraben liegt, als کهف Höhle oder Zufluchtsort gedient habe. Sie stiegen höher den Antilibanon hinan und begegneten abermals Gräbern, z. B. dem des Scheich Abdarrahman ar-Ramatanî, über dessen Namen und seinen Ursprung mehrerlei Angaben angeführt werden. السعيدة Unter den folgenden Gräbern ist auch das der Maria مريم, der Tochter des Imrån. Andere suchen dasselbe anderswo. Zugleich giebt der Name Maria dem Verf. Veranlassung sur Mittheilung einer christlichen Legende vom Tode der Maria, "der Mutter Gotten" und ihrer Beerdigung durch Jesus (26 r. flg.). Von hier aus verliessen sie die Höben des Antilibanon (27 r.) und stiegen in das Nussthal وادى الجوز herab, kamen, nachdem sie bei einer Quelle und im Schatten eines Felsens gerastet, an dem Ort Beit Får, بيت فا, von dessen Namen eine Erklärung ver-

sucht wird, und verrichteten an den Gräbern, denen sie be-

gegneten, ihre Andacht.

Auch am 13. Tage, Sonntag (28r.), machten sie in Gubb Ginin جب جينين, wo sie die Nacht zugebracht hatten, Beauche an verschiedenen Gräbern in und ausserbalb der Stadt, z. B. in dem Kloster al-Aśrałf زاوية الاشراف. Dasselbe thaten sie in dem folgenden Orte Kamid al-laus كامد اللوز, berührten die Quelle 'Azza قرة aus der sie selbet tranken und ihre Saumthiere tränkten, stiegen dann auf eine Anhöhe zu einem Grabe, wo sie ein Dorf, das er nicht nennt, mit vielen frommen Genossen fanden und an mehreren anderen Gräbern beteten. Auf ihrer Weiterreise (29 v.) erfreuten sie sich in dem Orte Hammàra ö, bei einem Freunde gastfreier Aufnahme, und hörten erzählen, dass ein Mann in Hims einen bis auf die Fusszehen herabgehenden Bart gehabt habe.

Den 14. Tag der Reise, Montag (29 v.), führte sie der Weg zum Dorfe 'Aitâ عيثا (b. Robinson a. a. O., S. 559 'Aithy), ebendas. ميسلون und Meisalûn ينطأ ebendas) ميسلون S. 572 'Ain Meithelûn) (30 r.) und zu den Ortschaften ad-Dimâs, Deir Mukarrin und ʿAin al-Fîga عين الفيحة (ع. Ztachr. d. DMG. III, S. 349, Seetzen's Reisen, IV, S. 85), wo sie die Nacht blieben.

Dienstag, den 15. Tag (30 v.), beschlossen sie die Reise unstreitig durch ihre Rückkehr nach Damaskus. Das Nähere darüber ist nicht ersichtlich, da zwischen Bl. 30 und 31 wenigstens ein Blatt fehlt, wie schon der Custos zeigt.

Der Verf. vollendete die Reinschrift (التحرير) dieser Reise in der Nacht zur Mittwoch 20. Du'lhigga 1100, und sein Verwandter Isma'îl an-Nabulusî die vorliegende Abschrift in der Nacht zum Sonntag 7. Muharram 1196 (23. Dec. 1781).

Noch folgt die Unterschrift eines spätern Besitzers und Ab-

kömmlings des Verfassers, as-Seijid Muhammad Said, Sohn des Scheichs Muhammad, Sohn des Scheichs Muhammad Sa'id, Sohn des Scheichs Mustafa, Sohn des Scheichs Isma'il, Sohn des Seijidî Abdalganî an-Nâbulusî al-Ḥânifî al-Ķâdiri an-Naķiábendî.

31 Bl. Octav gegen 91/2 sächs. Zoll hoch, 61/2 Zoll breit, gelblich weisses Papier, deutliches cursives Neschi zu 25 Zeilen, gleichmässiger Zug ohne Haarstrich und ziemlich correct, doch nicht wieder verglichen. Die Tage und der Inhalt sind theilweise am breiten Rande roth angegeben. Auch ist die Abtheilung der Verse und der Glieder der gereimten Prosa, wo nich der Verf. auf diese einliess, roth verzeichnet. Gut erhalten. -Ref. nr. 144.

II. Die grössere Reise unseres Scheichs 'Abdalganî bin Isma'll an-Nabulusî führt den Titel:

لخقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز

Wahrheit und Dichtung 1), enthaltend die Reise durch die Länder Syrien, Aegypten und Higáz, und zerfällt nach diesen drei Ländern in folgende drei Theile:

القسم الاول في الجولان في البلاد الشاميّة والتنقل في محاسن هاتيك الاراضي المباركة المرضية ما 146 -. BI. 3 v.

القسم الثانى في الاقبال على البقاع المصرية والتيمّن بهاتيك الاماكن القسم الثاني في الاقبال على البقاع الماكن الاحسانية بالاحسانية ب

القسم الثالث في التشرف بالوصول الى الانطار الحجازية والاستقبال لمروق هاتيك الاسرار الاقدسيّة . Bl. 271 r. — 473 v.

Bin zweites Exemplar desselben Werkes befindet sich auf der k. k. Hofbibliothek in Wien unter Nr. 1190 meines Catalogs (Mxt. 712), über welches dessen früherer Besitzer, Freiherr von Kremer, sich ziemlich ausführlich in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (1850, 2. Abthl., Oct., S. 313—356, ferner S. 823—841 und 1851, Heft 1, S. 101—139) ausgesprochen hat. Ich kann im Ganzen auf den dort gegebenen Inhalt des Werkes verweisen und darf um so mehr bei den Eigenthümlichkeiten des Leipziger Exemplares verweilen, die wiederholt zu Vergleichungen Anlass geben.

Während das Wiener Exemplar zwei Bände umfasst, besteht das Leipziger blos aus einem, welcher Bl. I v. mit den Worten beginnt: خمد لله اللحى بمعونند تتم الامور النخ . Der Verf. bemerkt in der Einleitung Bl. 2 r. nach Angabe seines vollständigen Namens, dass er, wie seine Vorfahren, unter dem Namen Ibn an-Näbulust hekannt sei الشهير كآبايد بابن النابلسي Doch nennt er sich selbst الدمشقي den Damascener oder den aus Damaskus Gebürtigen, da seine Vorfahren sich hier schon seit längerer Zeit niedergelassen hatten, und schildert seine Sehnsucht, die er mit Gleichgesinnten theilte, die Begräbnissstätten frommer Männer in Syrien und Aegypten, vor Allem aber in Highz und hier wieder in Mekka und Medina zu besuchen und zugleich die hei-

lige Wallfahrt zu vollziehen. Dazu sei nach erfolgter glücklicher

<sup>1)</sup> Mit Recht so betitelt, insofern die einfache Prosa, welche die Thatsachen in nackter Wahrheit berichtet, vielfach durch eingestreute grössere und kleinere Gedichte unterbrochen wird.

Heimkehr mit den Gefährten das Verlaugen gekommen, das Brlebte und Gesehene niederzuschreiben, ganz so wie bei den frühern Reisen, von denen die mittlere Jerusalem und Hebron كليل يرد القدس ولخليل zum Ziel hatte und den Titel erhielt الانسية في الرحلة القدسية. Diese unternahm er ein Jahr später als die kleinere, 1101 (beg. 15. Oct. 1689), was er mit der .in einem Chronogramm bezeichnete برحلة قدسه الاكرم in welchem sich die Verse finden

Die grössere Reise trat unser Scheich mit seinen Gefährten Donnerstag, 1. Muharram 1105 (2. Sept. 1693) an. Sie verrichteten, wie bei der kleinen Reise, die erste Andacht am Grabe des Johannes in der Umajjaden-Moschee zu Damaskus, welches ihm, wie sehr viele andere, reichen Stoff zur Geschichte derselben aus den verschiedenen Quellen darbot, in denen theils übereinstimmende, theils abweichende Berichte niedergelegt sind. Insofern bietet diese Reise, so zu sagen, eine kritische Uebersicht der Legenden über alle die erwähnten Wallfahrtsstätten is den genannten Ländern, deren Zahl eine überaus grosse ist, da schon die Gefährten des Propheten zu einem nicht geringes Theil in derselben ihre Ruhestätte fanden.

In dem Bericht über das Grab seines Vaters (5 v.) Ismå'îl Efendî bemerkt der Verf., dass er, wie seine Vorfahren, anfänglich Schafiit war, später aber zum Ritus Abû Hanifa's übertrat, wozu ihm seine Glossen zum Commentar des Minhag von Ibn Hagr al-Heitamî, sowie die Verbandlung einer juristischen Frage mit einem Hanefiten Veranlassung gaben. In Aegypten, wohin er im J. 1050 (beg. 23. April 1640) gereist war - in dieser Abwesenheit wurde ihm sein Sohn, unser Verf. geboren -, hörte er die bedeutendsten Lehrer der damaligen Zeit und erhielt von ihnen durch Diplome die Ermächtigung Fetwa's . أجازوه بالافتاء والتدريس ertheilen und Vorlesungen zu halten . - Seine Werke sind die folgenden:

Er kam mit der Reinschrift تبييضة bis zum Buch النكاح in vier grossen Bänden und starb ohne das Werk zu vollenden . الدور والغرر والغرر الغرر الغرر والغرر الغرر الغرر الغرر والغرر الغرر الغرر الغرر الغرر والغرر والغرار والغرار والغرر والغرار والغرار

Die poetische mit Zuthaten versehene Umschreibung des Textes der Sirågija نظم فبها متن السراجية (s. H. Chalfa IV, S. 399. nr. 8984).

- 4. تذكرة افقر الفقراء لحصرة امير الامراء
- قريبة العلامة القاضى حبّ الدين العلامة القاضى حبّ الدين اللموى على وجه الاطالة
  - .6 شرح حصة من ملتقى الابحر للعلامة الشيخ ابرقيم لللى
    - 7. حصلا من تنويم الابصار للتمرقاشي
  - 8. رسالة في بيان التشبيه في الصلاة على الرسول صلعم وعلى آله
    - 9. رسالتان في بيان فصيلة القدر بتفسيم سورتها

Br starb als Professor مدرس ما an der Medrese des Sultan Selîm, an der Moschee von Şâliḥîja, der Vorstadt von Damaskus¹), am Fusse des Berges Kâsiûn, und ist ausserdem Verf. von vielen Kasiden, kleinen Gedichtstücken مرشحات und sogenanuten مرشحات, von denen unser Scheich Proben mittheilt. Sein Vater war Freitags 10. Dû¹lḥiġġa 1017 (18. März 1609) geboren und starb 1062 (beg. 14. Dec. 1651), wurde also nur 45 Jahren alt, während der Sohn den Vater in einem Alter von 15 Jahren verlor. Sein Grossvater (Bl. 8 r.) hiess ebenfalls 'Abdalġanî Ibn an-Nābulusî und starb Freitag 12. Raġab 1032 (12. Mai 1625). Der Urgrossvater Ismā'îl bin Aḥmad bin Ibrābîm Ibn au-Nābulusî ad-Dimaákî starb Sonnabend 23. Dû'lka'da 993 (Nov. 1585) in einem Alter von 56 Jahren (Bl. 10 r.) Seine Mutter verlor der Verf. als das letzte Opfer der Pest الطاعر و Damaskus, zwei Monate vor seiner Abreise im Śawwâl 1104 (Juni 1692).

Der erste Tag schliesst Bl. 19v. und giebt wie die nächstfolgenden Nachricht von einer ziemlichen Anzahl Ortschaften und Gräber, deren Uebersicht durch sorgfältige Angaben am Rande

<sup>1)</sup> Dies zur Berichtigung der Angaben im Berichte von Kremer's, S. 316. Unstreitig hat die in Abwesenheit des Verfs. von einem damaligen Mitgliede der k. Akademie besorgte Correctur den meisten Antheil an den dort bemerkbarsn Incorrectheiten. Das hier Gesagte mag auch die im Folgenden gegebenen Auszüge und kürzern Bemerkungen motiviren, die durch die a. a. O. niedergelegten Mittheilungen im Allgemeinen überflüssig gemacht scheinen könnten, besonders im ersten Theile des Berichts, wo jene Incorrectheiten hünfiger hervortreten. Meine Aufgabe konnte aber immer nur die sein, auf dergleichen dann aufmerksam zu machen, wenn es sich als wesentlich darstellte und directe Veranlassung dazu vorlag. Freilich war ich so zu grösserer Ausführlichkeit genöthigt, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte.

التحقيق ووسايسل التوفيية \_ 67 وكتاب ايضاح الدلالات في سماع الات \_ 17 وكتاب فنيج الكريم الوهاب في العلوم المستفادة من الناى والشبّاب \_ 77 وكتاب وبدة انفائدة في الحواب عن الابيات الواردة \_ 71 وكتاب القبول الى حصرات الـوصول \_ 71 وكتاب النفحات المنتشرة في الحواب عن الاسئلة العشرة \_ .ه وكتاب الاجوبة البتّة عن الاسئلة السبّة السبّة السبّة عن الاسئلة السبّة \_ 10 وكتاب بذل الاحسان في تحقيق معنى انسان الاشان . 78 وكتاب الفاودات الرحمانية والنفحات القرانية \_ 16 وكتاب النائية الكبرى المسمّاة باسرار القرآن وافوار الفوقان وهي تحوف خوسة عشم الف بيت، تفسيم للقرآن بلسان اهل الاشارة \_ 76 وكتاب انوار السلوك في اسرار الملوك \_ 60 وكتاب الفتيح المدنى والنفس اليمنى \_ 18 وكتاب افوكاب ففحة الصور ونفحة الرهور، شرح ابيات قبضة السنور \_ 18 وكتاب حقّ البقين وهداية المتقين

## رمن فن الحديث الشريف (٩)

مه كتاب نخايم المواريث في الدلالة على اماكن الاحاديث، وهو الطراف للكتب السبعة الحديثية \_ أه وكتاب فتح القديم المالك في المع بين الكتب الستة وموطأ مالك، وسبيناه ايضا تمهيد السنن وتجريد السنن \_ 1 وكتاب كنز الحق المبين في احاديث سيد المسلين، الا وكتاب المجالس الشامية في مواعظ اهل البلاد الرومية \_ 1 وكتاب السباغ المنة في انهار الجنة \_ 11 وكتاب ازالة الخفا عن حلية المصطفى \_ 11 وكتاب لمعات الانوار في المقطوع للم بالجنة والمقطوع للم بالجنة والمقطوع للم بالجنة والمقطوع للم بالخار \_ 10 وكتاب صفوة الاصفياء في بيان الفصيلة بين الانبياء، وفذا الكتاب عملناه في بيت المقدس، كما سنذكره في محلة \_ 17 وكتاب في بيان حكم الاجازة في المنام، وهذا الكتاب عملناه بعد وجوعنا من الحيم في دمشف الشام

ومن في عقائد اهل السنة والجماعة (١٤)

١٠ كناب الحديقة الندية، شرح الطريقة المحمدية، في شلات

مجلدات \_ ١٠ وكتاب المطالب الونية، شرح الفرائد السنية، في ثلاث مجلدات \_ ١٠ وكتاب فتنح المعيد المبدى، شرح منظومة المولى سعدى \_ ١٠ وكتاب فور الافئدة، شرح المرشدة لافي الليث \_ ١٠ وكتاب الكوكب السارى في حقيقة الجزء الاختيارى \_ ١٠ وكتاب قلائد المرجان في عقائد الايمان \_ ١٠ وكتاب القول الايين، شرح عقيدة المرجان في عقائد الايمان \_ ١٠ وكتاب الكوكب الوقياد في حكم الاعتقاد \_ ١٠ وكتاب الكوكب الوقياد في حكم الاعتقاد \_ ١٠ وكتاب الانوار الالهية، شرح المقدمة السنوسية \_ ١١ وكتاب وكتاب وكتاب الوداد في ممثلة خلق افعال العباد \_ ١٠ وكتاب القول السديد في جواز خلف في مسئلة خلق افعال العباد \_ ١٠ وكتاب القول السديد في جواز خلف الويد \_ ١٠ وكتاب اللطائف الانسية في شرح نظم العقيدة السنوسية، وهذا الكتاب عملناه في مدينة الرسول صلعم كما سنذكره في محلة \_ ومذا الكتاب عملناه بعد عودنا المقرى وعدة ابياتها خمسمائة بيت، وهذا الكتاب عملناه بعد عودنا من الحيّ في دمشق الشام

## رمن في الفقد الشريف (٣٠)

الم وكتاب قلائد الفرائد وموائد الفوائد \_ "لم وكتاب نهاية المواد" شرح هدية ابين العماد \_ "لم وكتاب الصليح بين الاخوان في حكم الباحة الدخان \_ "لم وكتاب تحفة الناسك في بيان المناسك \_ مم وكتاب تطييب النفوس في حكم المقادم والورس \_ "لم وكتاب صَدّح الحمامة في شروط الامامة \_ "مم وكتاب كشف الستم عن فرضية الوتم \_ "مم وكفاية الغلام في اركان الاسلام نظما \_ "كم وكتاب رشحات الاقلام" شرح كفاية الغلام \_ "كوكتاب الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس \_ الغلام \_ "كوكتاب الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس \_ "كوكتاب العجاف من الوكتاب تتحصيل الاجم في حكم اذان الفحر \_ "لوكتاب اتحاف من بادر في حكم النوشادر \_ "لوكتاب اشواق المعالم في احكام المظالم \_ الوكتاب غاية الوجازة في تكوار الصلاة على الجنازة \_ ما وكتاب تشحيذ الاذهان في تطهير الادهان \_ "لوكتاب نوهة الواجد في حكم الضلاة على الاذهان في تطهير الادهان \_ "لوكتاب نوهة الواجد في حكم الضلاة على الاذهان في تطهير الادهان \_ "لوكتاب نوهة الواجد في حكم الضلاة على

للباء في المسلجد \_ 10 وكتاب الكواكب المشرقة، في حكم استعمال المنطقة \_ ١٨ وكتاب الاجوبة الانسية على الاستلة القدسية \_ ١٩ وكتاب بذل الصلاة في بيان الصلاة \_ .. وكتاب كشف النور عبي إصحاب القبور \_ 1.1 وكتاب بغية المكتفى في جواز المسير على الخف الخفى \_ ١/ وكتاب الرد الوفي على جواب الحسكفي ــ ١٠٣ وكتاب جوهم الكلّ (الجوهر الكلَّة . ٧٠ للله (٧٠ لله عمدة المصلَّق المعروف بالكيدانية \_ ١٠٠ وكتاب. خلامة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق \_ ما وكتاب محقيق القعية في الفرق بين الرشوة والهدية ... ١٠١ وكتاب المقاصد المحصة ف بيان كيّ الخمصة 1) - ١٠٠ وكتاب الابحاث المخلّصة في حكم كيّ للبصة ايصا \_ ما وكتاب القول المعتبر في بيان النظم \_ 1.1 ورساللا ني بيان احترام (اخرام Cod.) الخبر \_ .اا ررسالة في مسئلة التسعير (السقير Cod) وسرعة الانتباء لمسئلة الاشباء \_ أاا وابانة النص في مسئلة القض \_ الله وكتاب اشتباك الاستة في جواب عن الفرص والسُّنة \_ ١١١ وكتاب النعم السوابغ في احرام المدني من رابغ \_ ١١١٠ وكتاب الابتهاج في مناسك الحار \_ 10 وكتاب للحواب الشريف للحصرة الشريفة في ار" مذهب الى يوسف ومحمد هو مذهب الى حنيفة، وهذه الثلاثة كتب صنَّفناها في مدينة الرسول صلعم كما سنذكره في محلَّم ان شاء الله تعالى \_ ١١١ وكتاب الكشف والبيان مما يتعلّق بالنسيان \_ ١١٠ وكتاب فتم الانغلاق في مسئلة على الطلاق، وهذان الكتابان عملناها بعد رجوعنا من الحيّم في دمشف الشام

# ومما يتعلُّف بفن التجويد (٣)

ما كفاية المستفيد في معرفة التجويد \_ 11 وكتاب القول العاصم في رواية حفص عن شيخه عاصم و نظما \_ 11 وكتاب صرف العنان الى قرادة حفص بن سليمان وهو شرح القول العاصم

<sup>1)</sup> كى الحمصة oder وضع الحمصة Fontanell anlegen. Die Schrift wird zu den juristischen gerechnet, weil die Frege entstand, eb die Negerang. Fontanelle anzulegen, nach dem Ritus des Abû Ḥanifa zulüssig sei. Es wur-

### رس في التاريخ (f)

النورانية في ملوك الدولة العثمانية مسال الطريقة مس ١٣٠ وكتاب الابيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية مسال وكتاب المحاف السارى في زيارة الشيخ مسارك الغزارى مسالة وكتاب المحوص المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود

# ومن في الادب (٣٠)

ما كتاب النسيم الربيعي في التجانب البديعي ــ ١٣١ وكتاب مليم البديع في مدر الشفيع، وفي بديعيّة نظم في مدين النبي صلعم وقد فكرنا فيها اسم النوع \_ ١٣٠ وكتاب نسمات الاسحار في مدر النبي المختار، وهي بديعية نظما \_ ١١٨ وكتاب شرح البديعيّات المسمّى بنفحات الازهار على نسمات الاسحار \_ 171 وكتاب الروس المعطار بروائف الاشعار \_ . ١٣٠ وكتاب عيور، الأمثال العديمة الأمثال \_ ١٣١ وكتاب سلوى النديم وتذكرة العديم \_ ١٣٦ وكتاب تعطير الانام في تعبير المنام، في مجلد كبير مرتب على حروف المجم \_ ١٣٣٠ وكتاب حلاوة الآلافي التعبير اجمالا - ١٣٢ وكتاب النوافي الفائحة بروائي الرويا الصالحة - ١٣٥ وكتاب يوانع الرُطب في بدايع الخُطب \_ ١٣٦ وكتاب حلَّة الذهب الابرير في رحلة بعلبك والبقاء العزيس \_ ١٣٧ وكتاب الحصرة الانسية في الرحلة القدسيّة - ١١٨ وكتاب الحقيقة والجاز في رحلة الشام ومصر والحجاد -الله وكتاب الرحملة الطرابلسية (في رحملة طرابلس الشام .Cod) \_ أَرُ وكتاب ديوان الحقائق الالهية والمواجيد الربانية \_ أأا وديوان في مدر الرسول صلعم مرتب على الحروف، سبيناه نفحة القبول في مديج الرسول - ١٢٣ وديوان في المراسلات بين الاخوان - ١٢٣ والالفاز والاحاجي (والاهاجي v. Kr. وغير ذلك \_ الثراتيات في الغوليات مُسمّى بسحر بابل وغناء البلابل، وغير ذلك من الكتب والرسائل التي لم تحصرنا الان

den über dieselbe mehrfache Streitschriften gewechselt. Vgl. H. Ch. VII, S. 987 unter 581.

ه نجدل عَسقُلان (so zu lesen statt Medichdel مجدل عَسقُلان (so zu lesen statt Medichdel "es war eine Flohnacht" وكانت ليلة برغوثية (127 v.). Am 26. Rabi' I gelangten sie in die Stadt 'Askalan, selbst zugleich mit dem Kadi von al-Migdal und andern Bewebnern jenes Dorfes, hielten sich aber nicht lange auf, sondern erreichten noch denselben Tag Gaza (Gazza), wohin sie viele Freunde einholten, darunter der Mufti der Hanesiten Salih bis Ahmad hin Muhammad bin Şâlih bin Muhammad al-Gazzî al-'Umarî, تنوير الابصار وجامع الجارفي (der Commentar oder Glossator? des) نقد الحنفية. Der Verf. des letztern ist der Scheich Muhammad bin 'Abdallah, bekannt unter dem Namen التمرتاشي, über demen بعم التاء المثناة الفوقية: Aussprache unser Scheich Folgendes lehrt

رضم الميم وسكون الراء وفتح التاء المثناة الفوقية بعدها الف وشين رمجمة وياء النسبة الى تمرتاش ، Vgl. H. Ch. VII, 9. 594 Ag. الله تمرتاش ist also nach unserm Vf. und nach dem Lexicon geogr. unter nicht Timurtâsî oder Temirtâsî, sondern Tumurtâsî تهبتاش lesen 1). - Der Aufenthalt der Reisenden in Gaza verzögerte sich von einem Tage zum andern, weil uaser Scheich seinen Sobs Ismäil erwartete, welcher sie in Jerusalem zu finden glaubte. Endlich 9. Rabi' II, Dienstag, den 97. Tag der Reise, langte er glücklich an (145 r.) mit Briefen und weitern Nachrichten aus der Heimath, so dass zwei Tage später die Weiterreise nach Aegypten angetreten werden kounte.

Der Verf. schliesst hier den ersten Band seiner Reise eines Sonnabends gegen Ende des Monats Şafar 1109 (Sept. 1697).

Den ersten Aufenthalt nahmen die Reisenden in dem kleinen Schloss Chân Jûnus (147 r.), zogen aber bald weiter und resteten selbst die Nacht bis zum Aufgang der Sonne nicht, so dass sie gegen Mittag des folgenden Tages, Freitag 12. Rabi'll, den 100. Tag der Reise in al - 'Aris ألعبيش, dem letzten Grensort Syriens, mit welchem unmittelbar der Eintritt in Aegypten erfolgt, anlangten. Hier diente ihm fortwährend die in Versen verfasste Reise des Sajjid Muhammad Kibrît gleichsam als Pülrer, unter dessen Anleitung er alle Anbaltepunkte in der Wäste aufzählt, darunter die Station Katja منبلة قطية, wo der Zell

<sup>1)</sup> Zugleich liefert jone Stelle bei unserm Vf. einen newen Beleg für die Annahme, dass Abû'lfadâil Şafi-addîn 'Abdalmûmin, der Mufti der 800 baliten an der Basîrija zu Bagdad, der Verfasser des von Juynboll bersu-مراصد الأطلاع في : ist. Er citirt dasselbe se مراصد الاطلاع gegebenen الماكن والبقاع للعلامة الى الفصائل صفي الدين عبد المؤس مفتى للنابلة بالبشيرية

erhoben wird (150 r.) 1). Mittwoch 17. Rabi' 11, den 105. Tag der Reise, erreichten sie (152 v.) das Dorf as - Salihija, einen von al-Malik as-Sålih 644 (beg. 19. Mai 1246) an der Grenze der Wüste erbauten militärischen Posten, wo sie die Nacht blieben und überhaupt warten mussten, bis Truppen aus Aegypten ankamen, um die Karawane vor Arabern zu schützen. Das geschah am 20. Rabî' II. Am folgenden Tage erreichten sie zuerst das grosse Dorf al-Chatatir 2), von wo sie der Weg über das bekannte Bulbeis 3) und al-Chânk Ah والخانقاء +), Mittwoch 24. Rabî' II, den 112. Tag der Reise, unter zahlreicher Begleitung von Freunden und Bekannten, die ihnen entgegengekommen waren, durch das Thor ná-Śaˈrija الشعرية nach Mişr oder Alt-Kahira fübrte (157 r.).

Hier bringt der Vf. im Ganzen wenig Neues von Bedeutung aus eigener Anschauung 5), vielmehr beruft er sich gern auf frühere Schriftsteller über Kahira und dessen Begräbnissstätten, unter ihnen Makrîzî, Sujûţî in seinem حسن المحاضرة, Manâwi und Nawawî in seinem طبقات Sa'râwî in seinem طبقات تهذيب الاسماء. Die Hauptaufgabe blieb auch hier für unsern

<sup>1)</sup> In dem weitern Bericht von Kremer's Bd. II, Hest 5. Dec. 1850 S. 824 lies al-Lawawin اللواويون statt Rewawin.

لخطاطر بفتح لخاء المجمة والطاء الهملة بعدها الف وطاء مهملة (2 also nicht Chatâtîn خطاطين wie im Bericht S. 825.

Makrizì dagogon , بصم الباء ولام ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة (3 Balbeis.

<sup>4)</sup> Dieses Wort giebt dem Vf. zu folgender Bemerkung Anlass (156 r.): واصلها لخانكاه بالكاف الفارسية فالخان بمعنى السلطان وكآة بمعني الوقت في لغة الفرس فكأنصا في الاصل اسمر للوقت الذي يكون فيه السلطان نازلا في منولة جميع لوازمة مهيأة فيها ومي ذلك يسمون التكبية المشتملة على لوازم الفقراء والمسافرين خانكاه والعامة يعربونها ويقولون خانقاه وقال المقريري في الخطيط الخانكاه كلمة فياسية معناها بيت رقيل اصلها الموضع الذي يأكل فيه الملك

<sup>5)</sup> Bemerken will ich, dass was v. Kr. im Ber. S. 862-63 mit "dort wohnen Leute, die sich mit Alchymie und Taschenspielerkunst beschäftigen" Alchymie mechte hier schwerlich am Platze sein. 44 \*

Scheich der Besuch der Gräber und der Moscheen und der Verkehr mit gelehrten Freunden. In gleicher Absicht machte er sich Freitag 4. Gumâdâ I, den 121. Tag der Reise (189 r.), auf den Weg nach Bûlak بولات, wo er die dort befindlichen Wallsabrtsstätten näher angiebt. Die Beschreibung der Hauptmoschee al-Azhar جامع الازهر, in welcher Tag und Nacht wissenschaftlicher Unterricht ertheilt wird, enthält manches für ihre Geachichte Merkwürdige (203 v. flg.), doch verweist der Verf. auch hier auf das Ausführlichere darüber bei Makrîzî. Von der Moschee des Ibn Tûlûn bemerkt er (204 v.), dass das gemeine Volk sie والعامّة يقولون جامع طيلون بالياء المثناة تحت Teilûn ausspreche: . Die Insel Rauda (214 v.) مكان الواو وعو جامع احمد بن طولون giebt zu einer Anzahl Citate Veranlassung in Versen wie in Pross, und ebeuso ist die Geschichte der alten Hauptmoschee الجامع oder der Hauptmoschee des 'Amr bin al-'Ast weitläufig العتيق ausgeführt (219 r.) und ihre Grösse genau beschrieben, dabei إن نرع هذا الجامع اثنان واربعون الف نراع بذراع البر auch bemerkt - السمعرى العديم وهو ذراع مصر (المصر Cod.) المستمر الي الآن Da wo nach dem Bericht S. 836-37 von dem abyssinischen Sklaven die Rede ist (220 v.), wird derselbe im Texte zweimal عبد حبشي , bezeichnet und das erste Mal durch أس احمر, erklärt, und (221 v.) ein تنطار zu 25 syrischen Rati berechnet Der syriache . وهذا القنطار جمسة وعشرين رطلا بالرطل الشامي Ratl galt auch damals in Aegypten.

Der Scheich besuchte wiederholt den Begräbnissplatz al-Karafa, Bûlak, die Moscheen und seine Freunde, bis die Zeit des Aufbruchs nach Higaz herankam, wohin er sich auf dem gewöhnlichen Wege der Pilgerkarawane zu begeben gedachte. So war denn seine Reise nicht eigentlich eine Reise nach Aegypten, sondern nach Kahira, zu dessen Beschreibung von Kremer des Wichtigste in seinen Bericht aufgenommen hat. Vom ganzen Lande sah er nichts als diese Stadt und ihre nächsten Umgebungen, abgesehen von den Stationen, welche er auf der Reise dahin und von da nach Higaz zu betreten genöthigt war. Doch macht uns die tagebuchähnliche Erzählung des Verfs. vielfach mit denkwürdigen Oertlichkeiten und Persönlichkeiten seiner Zeit bekannt, und da er es liebt, aus frühern Quellen biographische Notizen über die frommen und berühmten Manner, deres Gräber und Denkmäler er besuchte, zusammenzustellen, so bat er eine Menge Nachrichten aufgehäuft, deren Benutzung jeden zu empfehlen ist, den seine Studien auf dieses Gebiet hinleiten.

Bbense verhält es sich mit den Oertlichkeiten, deren Beschreibung für die städtische Topographie Kahira's, vorzüglich aber für die Kenntniss der Moscheen und deren Denkwürdigkeiten ansserordentlich gewinnreich ist. Dazu kommen die gelehrten Unterhaltungen, die manche heikliche Frage des Rechts, der Ueberlieferung und der Lehre der Sufi berühren. Ebenso sind einzelne der eingestreuten Gedichte nicht ohne Werth und die Art und Weise, wie sich der wissenschaftliche Verkehr de Reisenden mit seinen Freunden gestaltete, ist belehrend durch seine orientalische Eigenthümlichkeit.

Der Verf. schloss den ägyptischen Reisebericht mit dem 182. Tage seiner Abwesenheit von Damaskus, Mittwoch 6. Ragab, und vollendete dessen Niederschrift 3. Rabî 11 1110 (9. Oct. 1698). Die Vollendung der vorliegenden Abschrift dagegen bis hierher datirt von der Freitagsnacht 23. Rabî 11 1207 (Decbr. 1792).

Donnerstag 7. Ragab hatten die Reisenden in der Manzilat Kaithai منرلة قاينباع, d. i. einem aus einigen Häusern bestehenden Quartier خات in der Nähe von Kahira mit der Moschee und dem Begräbniss des Sultan Kaithaî, zugebracht, und so erfolgte denn der eigentliche Aufbruch von Kahira den 8. Ragab 1105 (5. März 1695), nachdem noch einige Freunde unseres Scheichs zum zweiten Mal von ihm Abschied zu nehmen gekommen waren (272 r.). Die Reisegesellschaft bildeten acht Personen, der Verf. und sein Sohn, sein Diener, drei Männer mit Namen Muhammad und zwei andere mit Namen As'ad und 'Abdallatif; ausserdem drei Beduinen عرب, von denen einer zurückkehrte, Hasan und Nagm aber verblieben. Dazu kamen sechs gemiethete Kamelstuten

Die erste Station, wo sie in der Wüste unter Zelten blieben, war 'Akbanija عبانية, ein wasserloser Ort, dem jedoch stark herabfallender Regen zu Hilfe kam. Das zweite Nachtquartier hielten sie in dem ebenfalls nur mit Regenwasser versehenen ad Dar al - hamrå oder dem Rothen Hause, der zweiten Station der ägyptischen Pilgerkarawane بركة الحالي , deren erste Birkat al - Hag بمنازل الحال الحالي المنافل المنافل

befindet, vorüber. Der Weg führte sie durch eine ausgedehate Wüste, in welcher ungeführ 24 steinerne Säulen, je eine Meile von einander entfernt, in früherer Zeit bis in die Näbe des Ge-بين - aufgerichtet worden waren أرض السويس biets von Suez also nicht zwei Meilen --, un كرّ عمودين تحو البيل من المسابنة der Karawane als Wegweiser zu dienen. Nachdem sie die nächste Nacht an einem wasserlosen Ort mit Namen Sabchat as-Suweis سبخة السويس in ihrem Zeltlager verbracht hatten, kamen sie den folgenden Tag, Dienstag 12. Ragab, den 188. der Reise, gegen Mittag an den Ort Nabia نابعة in der Nähe des Meeres, von wo die Bewohner von Suez, denen alles süsse Wasser mangelt, dasselbe holen, vorüber, tränkten ihre Kamele und Pferde und füllten ihre Schläuche aus den nahe bei einander liegenden sieben Brunnen. Zur Nacht gelangten sie in ein wasserloses Thal zwischen zwei Bergen mit Namen Darb an-Nabi'a und blieben die Nacht daselbat. Den 13. Ragah zogen sie in diesen Thal weiter, rasteten zu Mittag und trafen den Abend in der immer zwischen Anhöhen fortlaufenden Wüste in der viertes Station der Pilgerkarawane mit Namen Tagar, is ein. Doch war auch hier kein Wasser. Donnerstag 14. Ragab verliesses sie das Thal und kamen wieder in die freie grosse Wüste at-

Tih, d. i. das Tih der Kinder Israels البرية المسماة بالتبع تيم (تأتر) in welcher dieselben 40 Jahre herumirrten (بني اسرائييل und Moses starb. Von ihrem ersten Nachtquartier daselbst, as einer wasserlosen Stätte, in der Nähe eines Schlosses Namens Nachal نخل (278 v.) gelangten sie Sonntag 15. Ragab, dea 191. Tag der Reise, zum Schloss Nachal selbst انخل بفتح الخاء der fünften Station der Pil, der fünften Station der Pilgerkarawane, wo sie ausserhalb jenes Schlosses ihr Zelt aufschlugen. In ihm befindet sich eine kleine Moschee und wenige Menschen, und in der Nähe ein grosser Wasserbehälter بركة من الم كيميرة. Die daselhat herrachende Kühle veraulasate den sprichwörtlichen Ausdruck, dessen sich der Wüstenaraber noch heute bedient, wenn ihm die Hitze von Higaz lästig wird: 4 اليت في قلبي برد نخل. Den 16. Ragab nahmen sie ihr Nacht quartier in dem wasserlosen Wadf al-Feiha إلاي الفجاء, und den 17., Sonntags, in der sechsten Station der ägyptischen

Pilgerkarawane al-Kurre is القريص mit einem alten verfallenen Schloss und einem zerstörten Brunnen, den ein ausserhalb befindlicher grosser Wasserbehälter ersetzt. Das Schloss führte den Namen Nachal so lange, bis das gleichnamige vorhin erwähnte erbaut war, und erhielt dann den gegenwärtigen Names

Kurreis. Am folgenden Mittag gelangten sie an einen in der ثمد بفترم Nähe von Wasser gelegenen Ort mit Namen Tamad , wo sie ihre Schläuche füll, wo sie ihre Schläuche füll ten, und erreichten am Abend den wasserlosen Ort in der Wüste "Urkûb al-Bağla oder "Arâkîb al-Bağla. Montag den 18. Ragab, den 194. Tag der Reise, führte der Weg über die عقبة عرقوب schwer übersteigliche Berghöhe 'Akabat 'Urkûb und von da in eine tiese Felsschlucht منجدر عميق, bis sie am Abend die siebente Station der Pilgerkarawane as-Sath السطى erreichten, wo sich ebenfalls kein Wasser befand. Auch den 19. Ragab war die Weiterreise in der Schlucht zwei Stunden lang und in dem Thale beschwerlich. Um so mehr wurden sie am Abend durch den Anblick des Meeres erfreut, in dessen Nähe sie Brunnen süssen Wassers und eine Feste erwarteten. Diese Feste 'A ka ba قلعة العقبة war zugleich die achte Station der Pilgerkarawane (282 r.). Mittwoch 20. Ragab und den 196. Tag der Reise zogen sie am Ufer des ihnen rechts liegenden Meeres weiter, während sie links das Gebirge begleitete, gelangten sie gegen Mittag an den Ort al-Hakl الحقل mit Palmen und Brunnen guten Wassers, rasteten an dieser neunten Station der Pilgerkarawane eine Stunde, stiegen den Bergweg der Kaelsrücken طهر الحمار genannt, hinan und erreichten noch vor Abend ihr Nachtquartier zu Umm al-Gur-

1

fein ام الحرفيين, wo es kein Wasser gab. Am Morgen des folgenden Tages fand man unerwartet ein Fohlen neben seiner Mutter, mit welchem das eine der Kamele beladen wurde. Noch vor Mittag erreichte man Gurfein und zog nach einigem Aufenthalt zwischen hohen Bergen weiter, his am Abend die zehnte Station der Pilgerkarawane as Saraf الشرف بالتحريك oder auch Sarafat Bani 'Atija عطية عني عطية zwischen Bergen und Thälern die Reisenden aufnahm. Wasser war auch hier sicht. Freitag dem 22. Ragab gelangten sie mit Uebergehung der eiften Station der Pilgerkarawane, Namens ar-Ragm

, gegen Abend an den ebenfalls wasserlosen Ort 'Ifal الرجم

Der 23. Ragab, ein Sonnabend und Neujahrstag برم نوروز, führte sie nach Magaïr Su'eib die Höhlen Schu'eibs oder Jethro's, welche die Araber al-Bada البثن nennen. Sie bilden die zwölfte Station der ägyptischen Pilgerkarawane und sind mit vortrefflichem Quellwasser versehen. Ueber den Ort aş-Şuweir الصرير den sie kurz vor Sonnenuntergang الصرير am 24. Ragab erreichten, gelangten sie am 25. kurz vor Mittag قبيل الغرب

an die dreizehnte Station der Pilgerkarawane, die Rohrquellen عيون القصب genannt, mit reichlichem und trefflichem Quellwasser, wo sie dieses Mal den ganzen übrigen Tag rasteten (283 v.), bis sie am spätern Abend an einen ihnen dem Namen nach unbekannten Ort gelangten und ihr nächtliches Zelt aufschlugen. Dienstag den 26. Ragab und 202. Tag der Reise betraten sie gegen Mittag ein Thal zwischen vielen andern Thälern namens Wädi al-Udeib راحى العنديب mit grüner Weide und reinem Regenwasser und setzten dann bis spät nach Sonnenuntergang ihren Weg fort bis zum Schloss al-Muweilih, der vierzehnten Station der Pilgerkarawane, in deren Nähe sie ihr Zelt aufschlugen und Quellen süssen Wassers fanden. Das Meer war nach Westen hin mit den Augen zu erreichen.

Hier verweilten sie den 27. Ragab, kauften von den Bewohnern ihre Bedürfnisse und der Verf. schrieb an seinen Freund Zein al-Abidîn al-Bakri in Kahira durch die von hier nach Aegypten zurückkehrenden Araber. Dagegen schloss sich ein dritter Beduine von dem Stamme Bilj jund ein Mann aus Sådån an.

Noch vor dem Nachmittagsgebete kamen sie an den Ort al-Maġāwil الغاول und blieben daselbst. Der folgende 29. Raġab führte die Reisenden durch ein Thal mit frischem, das Auge erfreuendem Grün, Namens Wâdi al-Ġāl وادى الغال, in welchem sie einige Zeit verweilten, zogen dann durch den Engpass Śaķķ

al-agûz شق الحوز bis zur funfzehnten Station der Pilgerkarawane Zuba طبا, auch Marzûk al-Kafâfî genannt, mit Brunnen herrlichen süssen Wassers, wo sie für die nächste Nacht blieben. Am folgenden Morgen ritten sie nach einer tüchtigen Stunde an der Seite des Meeres bei dem Grabe des frommen Marzûk al-Kafâfî vorüber, welcher, wie es heisst, ein Kaufmann aus Magrib war, der den Brunnen bei Zuba graben liess und hier starb. Etwa eine Stunde nach Mittag erreichten sie das Thal al-Bahra وادى البحول المنافع mit reicher grüner Weide und, nachdem die Thiere sich gesättigt, beim Untergang der Sonne die Feste al-Azlam الزام , wo sie um der Weide willen für die Nacht bliehen.

Sountag, den 1. Śaban und 207. Tag der Reise, führte sie der Weg an der geräumigen, etwas verfallenen Feste al-Azlan, welche drei Brunnen mit salzigem Wasser hat und die sechszehnte Station der Pilgerkarawane ist, vorüber; sie kamen zur Seite des Engpasses eines Berges an einen Ort, Namens ad-Duchan, mit süssem Wasser und erreichten gegen Abend des

zwischen Bergen gelegenen Ort as-Sa'af السعف, wo sie die erste Hälfte der Nacht rasteten. Montag, den 2. Sa'ban und 208. Tag der Reise, erreichten sie ungefähr zwei Stunden nach Aufgang der Sonne die siebzehnte Station der Pilgerkarawane Iştabl 'Antar اصطبل عنتر. Das ist eine zwischen Bergen sich weit hinausdehnende Wüste mit fünf Brunnen süssen Wassers und einem grossen Wasserbebälter, in dem zur Zeit der Pilgerkarawane das Wasser gesammelt wird. Nach einiger Rast zogen sie bis gegen Sonnenuntergang weiter nach dem Orte al-Harâmil الحرامل in der Wüste, wo sie bis Mitternacht verweilten. Ungefähr zwei Stunden vor Mittag des folgenden Tages, 3. Śa ban, gelangten sie zur Feste al-Wagh الوجع '), der achtzehnten Station der Pilgerkarawane. Die Feste ist gut gehalten und hat Brunnen mit vorherrschend salzigem Wasser und einem grossen Wasserbehälter, der in der Zeit der Pilgerkarawane gefüllt ist. Auch fanden sie bier indische Fakire, die in einem alten Fahrzeug von Suez Schiffbruch gelitten hatten, fünf oder sechs; die andern waren ertrunken. Unser Scheich liess sie an der Weiterreise Theil nehmen, welche sie noch vor Sonnenuntergang an einen Ort in der Wüste, mit Namen al-'Aragin العراجيب, am Meeresufer brachte. Hier verliessen sie die gewöhnliche Pilgerstrasse und schlugen einen mehr ebenen Weg längs dem Meeresufer ein, während sie jene links liessen. Nachdem sie von al-'Arâgîn ans Mittwoch, 4. Sa'ban, den 210.

Tag der Reise, gegen Mittag das Thal Akrah في أَضُوا هاء ساكنة), die neunzehnte Station der Pilgerkarawane, erreicht hatten, machten sie am Abend in der Nähe des Meeresufers an einem Orte Halt, wo kein Wasser war. Donnerstag 5. Saban trafen sie bei ihrer Rast vor Mittag am Meeresufer zwei Wüstenaraber, von denen einer vom Stamme Huteim mit Namen Rasad شود dem Scheich das junge Fohlen gegen eine vierjährige Kamelstute von der Race Numanija فعمانية abhandelte (290 v.), welche der neue Besitzer nach Damaskus beimbrachte. Noch vor Sonnenuntergang gelangten sie an einen Ort in der Wüste am Meeresufer, mit Namen Muteinat al-lgla مُتينة الحجلة, der zwanzigsten Station der Pilgerkarawane, rasteten ungefähr eine Stunde, und zogen dann noch zwei Stunden

1) Im Ber. von Kr.'s (Sitzungsber. der k. Akad. zu Wien 1851. Bd. VI, Hest 1, S. 107) steht الوجمة Wudschh. In unserm Codex studet sieh kein Vokal, was auf die Lesart al-Wash hindeutet, da sonst die Aussprache an-

gegeben wäre. Auch lese ich auf unsern Kerten Wedsch.

weiter, we sie bei Beduinen, die in härenen Zelten webnten und ihnen ein Schaf schlachteten, ihr Nachtquartier aufschlugen.

Freitag 6. Sa'ban, den 212. Tag der Reise, hielten sie gegen Mittag bei dem Orte Galam جلم, in dessen Nähe sie kleine Höhlen mit kaltem Regenwasser fanden, rasteten am Abend in einem weiten Gebiete am Meeresufer, Namens al-Gureirs und machten nach einem weitern Marsch von vier bis fünf براجراب Stunden im Mondschein an einem wasserlosen Orte in der Wüste Halt. Am 7. Saban erreichten sie noch vor Mittag die einundzwanzigste Station der Pilgerkarawane, al-Haura mit salzigem zwischen Schilf laufenden Wasser, und zur Zeit des Nachmittagsgebets (العصر) zwischen Sandhügeln den Ort al-Giml الجميل ohne Wasser, ritten nach dem Abendgebet noch ungefähr vier Stunden in die Nacht hinein und rasteten an einem unbenannten Orte. Sonntag den 8. Saban traten sie noch vor ein, das tiefer liegt وادى النبط Mittag in das Thal an-Nabt als das ostwärts befindliche Nabt selbst, die zweiundzwanzigste Station der Pilgerkarawane, rasteten nach dem Nachmittagsgebet an einem unbenannten Orte mit Wasser und ritten nach dem Abendgebet noch fünf Stunden bis zur wasserlosen dreiundzwanzigsten Station der Pilgerkarawane, al-Chadra الخصراء, mit welcher das Gebiet des Scherifs von Mekka .(292 r.) وهو اول حُكم الشريف beginnt

Den 215. Tag der Reise, Montag 9. Śaban, wo den Reisenden die Vorräthe zu mangeln ansingen, trasen sie Vormittags النباء الله عند عند النهار Beduinen in härenen Selten und ein Weib vom Stamme Guheina المرأة من جهينة mit ihren kleinen Söhnen, welche sie gastlich aufnahm, ihnen Kassee kochte und ein Schaf schlachtete, von welchem sie die gekochten Ueberreste nach dem Nachmittagsgebet auf den Weg mitnahmen, der sie in der Nacht an einen unbenannten Ort in der Wüste führte. Den 10. Saban kamen sie nach Mittag in Jam bu al-bahr ينبع الحر an und rasteten am Ufer des Meeros in der Feste, wo es nur aus der Ferne herbeigeführtes Wasser zu kansen gab. Es ist dies keine Station der Pilgerkarawane; diese liegt höher und ostwärts und heisst Jambu an-nachl

Hier verliessen sie die aus Aegypten mitgenommenen Beduinen, denen der Scheich einen Brief an seinen Freund Zein alfähidin in Kahira mitgab (293 a.). Mittwoch 11. Saban den 217. Tag der Reise erfreute er sich einer längern Unterredung mit dem Kadi von Jambu, Muhammad bin Ibrahim al-Kufradsi

des frommen Scheich al-Gurajjib قبر الغريب vorüber, rasteten nach einer Weile und tranken Kaffee. Zur Zeit des Nachmittagsgebets erreichten sie den grossen Ort Jambu annachl mit vielen Palmen und reichlichem Wasser, die vierundzwanzigste Station der Pilgerkarawane. Von hier bis nach Mekka sind für diese noch folgende sieben Stationen übrig: Badr, قديد ما يور Rabig رابغ, Rabig قام, Kudeid عسفال عشال Wadf Fâțima ودى فاطمة, wadf Fâțima عسفال

Das sind denn also die einunddreissig Stationen der ägyptischen Pilgerkarawane von Kahira nach Mekka, deren authentische Aufzählung manche Irrthümer beseitigt, die sich in dieser Beziehung auch noch bei Ritter finden. Die Karten sind nach diesen Angaben theils zu vervollständigen theils zu berichtigen, da auch heute noch dieselbe Strasse eingehalten wird und die bezeichneten Orte wenigstens nicht aus dem Auge zu verlieren sind.

Die Reisenden rasteten in Jambu an-nachl in der Nähe von sliessendem Wasser, ausser welchem dem Ort nicht weniger als 170 Quellen zugeschrieben werden. Sie fanden hier unter Palmen die Zelte des Scherif Sa'd bin Zeid (295 r.), welcher sie freundlich empfing, ihnen ein geräumiges Zelt in seiner Nähe anweisen und sie mit allen möglichen Bedürfnissen versorgen liess. Der Scheich übergab ihm die aus Kahira mitgebrachten Briefe und besuchte ihn mit seinem Sohne am Morgen und am Abend, erhielt jedoch auf die Bitte, ihn weiter ziehen zu lassen, die Antwort, aus Besorgniss vor den feindlichen Stämmen selbst bei starker Bedeckung möge er so lange verweilen, bis der Scherif in Person ihn nach Medina geleiten könne.

Jambu an-nacht und die umliegenden Dörfer heissen bei den Bewohnern der beiden heiligen Städte as-Sam, wahrscheinlich wegen der Fülle von Wasser und Früchten, durch welche diese Gegend Syrien nahe kommt, oder aus irgend einem andern Grunde. Der Vf. selbst börte jene sagen: "Wir wollen nach as-Sam gehen" indem sie damit diese Gegend meinten. Montag 16. Śa'bân, den 222. Tag der Reise, schlugen sie ihr Lager am Fusse des Berges Radwâ رضوى auf und mussten trotz aller Sehnsucht nach Medina an diesem Orte verweilen. Der Scherif zog 37 befreundete Stämme an sich, um der Wegelagerung, den Plünderungen und Verwüstungen der Harb-Bedninen ein Ende zu machen. Sogar unser Scheich bekam alle Nächte eine Sicherheitswache. Da erhielt der Scherif am 20. Sa'bân die Nachricht vom Tode des Scheiches des Stammes Harb mit Namen Mudajjân مصياً, welcher der Kolik عداء البطن erlegen war.

Den Sonntag darauf am 22. Śa'ban, den 228. Tag der Reise, besuchte der Scherff und sein Sohn Sa'fd mit unserm Scheich und hundert andern Reitern das etwa 1 Stunde entfernte Grab des Imâm Ḥasan al-Mutannā حسن المثنى, des Sohnes Ḥasans und Enkels 'Alî's; von da setzten sie ihren Weg nach dem Dorfe Suweika عبر منازل بنى ابرهيم oder, wie es jetzt gewöhnlich heisst, Suweik سويق fort. Dasselbe heisst gewöhnlich die Behausungen der Banû Ibrâhîm den Bruder des Muhammad bin al-Ḥasan bin 'Alî zurückführen. Der dritte Ort, den sie besuchten, war das Dorf al-Gâbirîja المارية nicht weit vom Grabe des Ḥasan al-Muṭaunā, dessen Bewohner herauskamen, um den Scherîf mit Waffenspiel zu bewillkommnen, der sich bier einige Zeit an dem fliessenden Wasser unter Palmen und andern Fruchtbäumen aufhielt (302r.). Alsdaun kehrten sie in ihr Lager zurück.

Eudlich Freitag 27. Śaiban, am 233. Tage der Reise, erlaubte der Scherif die Abreise mit fünf Kamelen, einem Reiter und einem Schreiben an seinen Sohn, den Scherif Musäid مساعد Ausserdem gaben mehrere Reiter das Geleite. Sie ritten bein Grabmal des Hasan al-Mutanna und den Dörfern Gabirija und Suweika vorüber und gelangten um die Mittagszeit nach Suweik, das in früherer Zeit gleichsam einen Ort mit Suweiks bildete. Dort fanden sie den Scherif Musaid, der sie freundlich aufnahm, mit seinem Heere Araber (303 v.). Auch kam ein Brief von seinem Vater an, der den Reisenden einen Beduinen von Stamme Guheina mit Namen Ruweisid ريشك, zur Begleitung nack Medina bestimmte. Nach dem Abendgebet brachen sie mit diesem auf und erreichten vor der Morgenröthe den Ort Buwat in einer Schlucht شعب ohne Ausweg. Den 28. Saban bliebes und ritten geges صلاة العصر sie hier bis zum Nachmittagsgebet Abend fort bis vor Aufgang der Morgenröthe an den Ort Wadi in einer der vorigen ähnlichen Schlucht وادى الخرة

mit Wasser. Sie verliessen diese am folgenden Mittag, erreichten zur Zeit des Nachmittagsgebets 'Akaba kaûd عقبة كرِّد einen höchst steilen Bergweg, der auch den Namen Akabat ar-rf' عقبة الربع führt. Nach etwa zwei Stunden stiegen sie in ein Thal hinab und gelangten in der Mitte der Nacht an einen mit Regen- الصغيبة mit Regenwasser, wo sie bis zu Anbruch des Tages Montag I. Ramadan, den 236. Tag der Reise, verweilten. Zur Zeit des Nachmittagsgebets zogen sie weiter zwischen Berg und Thal, bis sie nach der ersten gelangten, وادى الزِّملة gelangten وادى الزِّملة gelangten wo Nachtquartier genommen wurde. Den 2. Ramadan geriethen sie in einige Furcht vor drei Reitern des Stammes Harb oder 'Anaza عنزة, doch entzog sie die Nacht ihren weitern Späherblicken. herauskamen, eil- وادى العقيف Ala sie aus dem Thal al-'Akik وادى العقيف ten sie vorwärts, weil einer aus ihrem Gefolge in Reibe aufgestellte Reiter bemerkte, die sie erwarteten. Sie nabeten sich Medina und erreichten im Drittel der Nacht das Thor unterhalb des Schlosses und stiegen daselbst ab (307 r.). Es war die Nacht zur Mittwoch dem 3. Ramadan, der 238. Tag der Reise. Endlich öffnete sich das Thor unterhalb der Citadelle. Sie zogen in Medina ein, besorgten ihre Thiere und betraten durch das -die heilige Moschee, in wel باب الرحمة die heilige Moschee, in wel cher sie viele Andächtige zur Abhaltung des Morgengebets versammelt fanden.

١

Die Beschreibung der h. Moschee übergehe ich ebenso wie die der andern Oertlichkeiten Medina's; über welche von Kremer das Wichtigere herichtet S. 113 fig. Weitere Einzelnheiten der- über sind im Werke selbst nachzusehen. Doch theile ich die hundert Namen der heiligen Stadt mit, von denen in den Bericht nur vierzig aufgenommen worden sind, da sie lexikalisches Interesse haben (312 v. fig.). Es sind die folgenden:

المدينة . 100 — 2. يثرب dialectisch auch بثرب (s. ar. 100) — 2. أثرب . 10 المدينة الرسول . 3 — المقرّ . 6 — ارض الهجرة . 5 — ارض الله . 4 — مدينة الرسول . 7 . اللبارة . 10 — الأيمان . 9 — أكّالة القرى 8 — أكّالة البلدان . 1 — البرة . 11 — البرق . 11 — البرق . 12 . البحر . 13 — البحرة . 15 — البحر . 14 — البحرة . 15 — البكرة . 15 — الدار . 20 . دار الأجرار . 21 — الدار . 20 .

.27 - دار الفتير .26 - دار السنة .25 - دار الأيمان .24 -- (على وزن جعفر) تُنْدُد . 29 - دار الهجرة .28 - دار السلامة \_ (ن ند الطيب) يُنْدُد .32 - (كحيدر) يُنْدُر .31 - تُنْدُر .30 عربه: 36. الجَبَارة .85 — الجَبَارة .85 (nicht جربه) الجَبَارة .85 عليه عليه الجَبَارة .85 عليه عليه الجَبَارة - الحَيْرة . 40 - حسنة . 39 - كليم . 38 - كليبة . 37 - العرب - سيدة البلدار، .47 - السَلَقة .46 - ذات النخل .45 - الخيَّة طايع . 52 - طيّبة . 51 - طَيّبة . 50 - طاية . 49 الشانية . 48 - مطيّبة وهذه الاسماء متحدات في المعنى مختلفات في اللفظ . 53 --- العامية .54 -- العاصية .56 -- طبابة .57 -- العاصية .54 -- العاصية . محركة بمعنى) غلبة . 61 — الغرّاء . 60 — العروض . 59 — العرّاء . 58 الفالية Im folgenden Gedicht steht الفالية - الفاكنة - الفاكنة الفالية الفالية - الفاكنة - الفالية الفالية - الفالي قية رسول .66 - قرية الانصار .65 - القرية .64 القاصمة .63 - المماركة .69 - المؤمنة .68 - قلب الأيمان .67 - الله - المجبورة .72 - مبين لخلال ولخرام .71 - مُبوء لخلال ولخرام .70 .75 — الحبوبة .75 — المحبية .74 — المُحبة oder المُحبة .75 — المُحبة .75 - المحروسة .79 - الحارة .78 - المحبورة .77 - المحفوظة 81. هُنْخُلِ صِنْتِي .82 - المختارة .81 - المحفوفة .90 السكينة .86 - مسجد الاقصى .85 - المرزوقة .84 - المرحومة — 87. المقدّسة .89 — مصاجع رسول الله .88 — المسلمة .97 — 90. - مهاجم رسول الله .92 - المكينة .91 - المكتان (تثنية مكة) نبلا (من النبل) .96 - الناجية .95 - المُوفية .94 - الموقية .93 يثرب .100 - الهدراء .99 - الهذراء .98 - النجم . 97

Fast durchgängig wird der Grund dieser Benennungen, der ein etymologischer, sachlicher oder historischer ist oder auf einem Ausspruch des Propheten oder auf sonst einer Auspielung beruht, angegeben, und dass ihre Zahl gerade bis zu hundert gesteigert

(s. nr. 1).

ist, steht wohl in Beziehung zu den hundert Namen Gottes und des Propheten. — Der Scheich lässt eine Kaside auf Hamza folgen, in welche alle diese Namen aufgenommen sind (317 r.), und ebenso eine Beantwortung der Frage, ob Medina zu Higaz, zu Syrien oder zu Jemen gehöre, worüber die Meinungen getheilt seien.

ı

l,

ţ.

Belehrend ist die nun folgende Beschreibung (318 r.) der Mauern, der Thore, der Citadelle, der Strassen, der Moschee des Propheten للريف النبوى, des Vorraumes zum Grabe للحجرة und des Grabzimmers selbst الروضة الشريفة und des Grabens um dieses Grabzimmer (325 v.), woran sich einige Geschichten knüpfen. Hierauf wurden der Kirchhof und seine Gräber besucht, und das alles unter Benutzung der Beschreibung Samhudi's von Medina. Ausser dieser dient unserm Scheich als Quelle zu seiner Schilderung auch die تحفة الزوار الى قبر الذبي von A. Chalfa nicht gekannte Schrift von Ibn Hagr al-Heitamî. Unter seinen Freunden gedenkt er des Ahmad al-Maliki at-Tunbuktî التنبكتي, eines der Lehrer an der Moschee Muhammads, dessen Scheich Abû Abdallah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Mahmud bin Abi Bakr Bagja metrisch السنوسية في علم التوحيد die Abhandlung السنوسية في علم التوحيد wiedergegeben hatte. Derselbe verfasste auch einen Commentar zu dem Gedicht بدء الامالي oder يقول العبد (H. Ch. IV, S. 558 flg. nr. 9524), von welchem unser Scheich drei Verfasser anführt, während H. Chalfa pur einen nennt. Sie sind 1. Al-Mâlik al-'Adil Nûr-ad-dîn as-Sahîd Ibn Imâd-ad-dîn Abi Sa'id az-Zankî — 2. Muhjî as-Sunna Abû'lhasan 'Alî bin Muhammad bin Suleiman al - Usî الأوسى الأوسى) - und S. al - Imâm Sirâg-ad-din Abû 'lhasan 'Ali bin Utman bin Muhammad bin al-Haggag al-Usi . (الاوشى .l) الأوسى

Auf den Wunsch des Scheichs Ahmad at-Tunbukti al-Madani arbeitete unser Verfasser einen Commentar zu der in den letzten Tagen des Sawwâl 1020 (Januar 1612) vollendeten metrischen Umarbeitung der Sanüsija in drei bis vier Tagen gegen Ausgang des Sawwâl 1105 (Juni 1694) aus.

Freitag 12. Ramadan, den 247. Tag der Reise (343 r.), kam nach Medina mit der Nachricht, dass der Scherff über die Harb-Beduinen gesiegt und grosse Beute gemacht habe, zugleich

<sup>1)</sup> d. i. vom Stamme Wankar ونكر im Lande پُنْبُكُت welches der Name einer grossen Stadt im Gebiet von Takrûr نتكرور ist.

der Befehl, drei Abende hinter einander die Stadt zu illuminiren. Später zog der Scherff selbst unter dem freudigsten Empfange ein.

ein Getränk wel- نقيع التم oder نبيث التم, ein Getränk welches auch der Prophet sich erlaubte und das sich unser Scheich alle Abende für den andern Morgen in der Weise bereitete, dass er Datteln oder bisweilen trockene Aprikosen المشمش اليابس is Wasser legte, veranlasst den Verfasser, zumal die Datteln von Medina zu den besten gebören, die Namen aller Arten, wie sie daselbst vorkommen und wie er sie von der Hand des Fath-addîn az-Zarandî al-Madanî alphabetisch verzeichnet fand, mitzunicht وثلاث عشر نوعا 113 Rahl derselben ist الله عشر نوعا 113 128, wie ja schon die Aufzählung im Bericht von Kremer's S. 122 fig. nachweist, wo übrigens nur 108 angeführt sind. Allein ausser der Unvollständigkeit der Liste findet sich auch die und jene incorrecte Form, was eine Wiederholung nach unserm Codex (346 v. - 347 r.) anempfiehlt. Es sind folgende nach vorausgeschickter besonderer Erwähnung der vorzüglichsten durch Grösse und Süssigkeit alle andern übertreffenden Art die beide التمر الشلبي genannt, die selbst grösser ist als الحلوى nicht mitgezählt sind -:

اطراف . 4 — امّ الحلو . 8 — امّ داود . 2 — ابولبن . 1 : الهموة . 8 — امّ كباب . 7 — امّ طوال . 6 — امّ الدهن . 5 — امّ عظام . 9 — امّ كباب . 7 — امّ طوال . 6 — امابع الغولة . 9 — امّ عظام . 11 — امّ الدبان . 10 — اصابع الغولة . 9 — امّ عظام . 12 — ابورى . 15 ـ إلى . 13 ـ إلى . 13 ـ إلى . 14 ـ إلى . 15 ـ إلى . 14 ـ إلى . 15 ـ إلى . 14 ـ إلى . 15 ـ إلى . 16 ـ إلى . 19 ـ عقولى . 19 ـ إلى . 19 ـ إلى . 19 ـ عقولى . 19 ـ إلى . 19 ـ إلى . 19 ـ إلى . 19 ـ عقولى ـ المنابع . 19 ـ إلى . 19

Die Tage verbrachte unser Scheich ziemlich einförmig, getheilt zwischen Gebet in der Moschee, gelehrter Unterhaltung, Verkehr mit Freunden und Gelehrten und Besuch heiliger Oerter. So kam Montag 6. Sawwâl, der 271. Tag der Reise, heran, wo er einen Aussug nach Kuba Lö (Andere: Lö) machte, einer hedeutenden Stadt (365 v.), zu welcher der Weg durch Palmen- und Obstgärten führt, ungefähr zwei bis drei Meilen von Medina entfernt, mit einem herrlichen Brunnen und einer Moschee, die deshalb, weil sie der Prophet besucht hat, besonders hochgehalten wird. Er beschreibt dieselbe mit Anführung von prophetischen Ueberlieferungen und mit ihrem Namen verbundenen Wundern, von denen in der Hauptsache ein und dasselbe (Bl. 398 v.) wiederholt wird. Ferner besuchte er daselbst die kleine Moschee 'Ali's, die der Fâţima und Masgid as Sams

men der Vf. mehrerlei Ueberlieferungen mittheilt, ferner den Brunnen des Siegelrings بثر الخاتر oder Brunnen Arfs بثر النبي Brunnen des Propheten, in welchen 'Utman den Siegelring des Propheten fallen liess, und eine kleine Moschee in dessen Nähe, in welcher der Prophet gebetet haben soll.

Mittwoch 8. Sawwal, den 273. Tag der Reise, betete unser Scheich am Grabmal des Oheims des Propheten Hamza, des Hern der Märtyrer سيد الشهداء, der in der Schlacht am Berge Uhud mit den andern Gefallenen فيل fiel und an dessen Fuss أحد (Märtyrern) begraben liegt. Dasselbe umgiebt eine Moschee, an deren südlicher Mauer 1) sich sieben Kasiden auf Blättern zun Lobe Hamza's grossentheils von neuern Dichtern angebracht finden. Der Vf. theilt dieselben mit und nennt deren Dichter, von عون الطيب welchen der der siebenten Kaside, nach dem Werke عرف الطيب من غصن الاندلس oder auch بالتعريف بالوزيم ابن الخطيب vom Scheich und Imam Ahmad al-Makkarî al-Magribi البطيب der Wezîr Lisân-ad-dîn Ibn al-Chațîb Abû 'Abdallah Muhamma' al-Garnati ist, während sie fälschlich dem hanesitischen Imin Sa'îd bin Muhjî-ad-dîn zugeschrieben wird. Ebenda (377r) wird ein anderes von H. Chalfa nicht erwähntes Buch ننجة الالبّاء von obersten Richter 'Abdal'azîz bin Gimâa al-Kinanî genannt. Noch سجد befindet sich in Kuba die Moschee der beiden Kibla (vgl. Beidawî zu Sur. 2, V. 139), die innerhalb ein Mițråb nach der Kibla von Mekka und ausserhalb eines nach der von Jerusalem hat. Ausserdem giebt es in dieser Gegend noch fünf zerstreute Moscheen, welche der Vf. sämmtlich besuchte. in welcher nach darunter auf dem Berge Uhud eine Kapelle قبة, in welcher nach der Ueberlieferung Aaron فارون der Bruder des Moses begre ben liegen soll. Endlich erwähnt er alle die Kasiden, die er mit seinen Freunden in Medina wechselte, und sucht (400 r.) dus Wort בبا zu erklären, welches die Bewohner von Mekki und Medina nebst der Umgegend unvermeidlich aussprechen, wes

<sup>1)</sup> القبليّ . الحائط القبلي ist also nicht ein blos in Aegypten gewählicher Ausdruck, wie Freytag bemerkt.

<sup>2)</sup> Dasselbe, dessen erste Hälfte Dozy, Dugat, Krehl and Wright auto dem Titel الفير الطيب من غصى الاندلس الرطيب herausgegeben baben.

Am 300. Tage der Reise, Dienstag 5. Dû 'lka'da, wurde unserm Scheich die Thur zur Bibliothek der Moschee Muhammad's geöffnet (403 r.), die ein Legat قف, des verstorbenen -al-Ma (الشهوزوري ob) الشهرزري al-Ma الشهرزري على Snjjid Muḥammad al-Barzangi Sie enthält viele Bücher über verschiedene Wissenschaften, darunter, wie auch der Bericht von Kremer's (S. 125) mittheilt, bedeutende Bruchstücke der höchst seltenen Geschichte von Damaskus von Ibn 'Asakir. Die darüber vom Vf. angegebenen Einzelheiten sind nicht ohne Interesse und ergänzen aus Autopsie unsere Nachrichten über dieselbe. Abgesehen von dem was sich doppelt fand, enthielt die Bibliothek nach unserm Codex 93 Hefte — ثلاثة وتسعون جرءا, nicht 73 wie im Bericht S. 125 steht - jenes Werkes, deren jeder einen Band für sich d. h. 30 oder 40 كراريس von drei oder vier مجلّد على حدة Blättern in gross Folio الكامل bildete. folgten sich aber nicht in fortlaufender Reihe, wohl aber fand sich der erste und letzte d. i. der 570. Heft oder Band vor, in welchem ausdrücklich bemerkt ist, dass er der 570. und zwar der letzte aller Hefte sei, während die andern dem zweiten, dritten, vierten und fünften Hundert derselben angehören. Der Vf. theilt ein Bruchstück der Vorrede mit, das sich über Anordnung und Inhalt dieser Geschichte ausspricht. Dem eigentlichen Werke, welches alphabetisch geordnet ist, schickte Ibn 'Asakir mehrere Capitel über den Adel und Vorzug von Damaskus, über die ruhmwürdigen Eigenschaften seiner Bewohner und ihre Eigenthümlichkeiten vor den Bewohnern anderer Städte voraus. Die Capitel sind nach unserm Codex (401 r.) folgende:

باب اشتقاق التاريخ ورسمة وسببة وذكر الفائدة الداعية الى العناية بة باب في ابتداء التاريخ واصطلاح الامم على التواريخ

بب في بينه بعد الله عنهم في التاريخ وما نقل من الاتفاق منهم

باب ذكم تأريخ الهجرة والاختصار في ذكره للشهرة

باب ذكر القول المشهور في اشتقاق تسمية الايام والشهور

باب ذكر السبب الذي حملة الاثمة والشيوخ على أن قيدوا المواليد

وارخوا التواريخ

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich das türkische جبًا gaba, unenigeltliche Gabe. Fl.

بالله المر المتقال تسمية الشام عن العالمين بالنقل والعارفين باصول الكلام

باب قاريم مدينة ممشف ومعرفة من بناها وحكاية الاقوال في ذلك تسليما لمن حكاها

بلب حث المصفى صلعم على سكنى الشام واخباره بتكقل الله لمن سكنه من اهل الاسلام

Anch in Medina ermächtigte unser Scheich mehrere Gelehrte durch Diplome اجازات, theils seine eigenen Bücher, theils andere, von denen die Bittsteller Proben unter seinem Vorsitz lasen, weiter zu erklären. Am 19. Då'lka'da Dienstag den 314. Tag der Reise (412r.) sandte ihm sein Freund der Scheich 'Abdalkarin al-Chalifati al-'Abbasi die von ihm verfassten Werke über die المنهل .2 - اتحاف الخليل في علم الخليل .1 . (علم العروض) Metrik المواعظ . ferner die paränetischen 3 الصافى في علم القوافي - الدر المنصود في خداب العقود u. 4. العباسيَّة في الخطب المنبريَّة Auch besuchte ihn eine Zeitlang as-Sajjid 'Abdarrahman bin as-Sajjid 'Abdalkadir Efendî und las unter seinem Vorsitz das Werk seines Vaters 'Abdalkadir عيون البدلام, durch welches dieser die s. H. Ch. V, S. 310. ف فقد للحنفية über dus hunesitische Recht لسان للحكام (11093 nr. 11093 oder 40 اربيع كواريس oder 40 اربيع Blätter.

Nachdem schon am 24. Dû'lka'da von den Einwohnern Medina's zum Empfang der syrischen Pilgerkarawane Zelte aufgeschlagen worden waren, traf diese am folgenden Tage selbst ein und mit ihr ausser lieben Freunden auch ein Bruder unsers Reisenden, der Scheich Jüsuf Ibn an-Nabulusi. Am 27. Dü'lka'ds endlich nach dem Nachmittagsgebet brach unser Scheich mit der Karawane auf und erreichte am Abend Dû'lhuleifa نب كاليفة, تلبية anlegten und das الاحرام wo die Pilger das Pilgerkleid d. i. den Ruf Labbeika (wir harren deines Befehls, o Herr!) anstimmten. Dann setzten sie den Weg die ganze Nacht mit Unterbrechung von nur einer Stunde bis zwei Stunden nach Sonnes-منول الشهداء aufgang fort, wo sie die Station der Märtyrer oder die Station der Kaufleute منزل التجار, was aber keine Station der Pilgerkarawane ist, erreichten. Noch vor dem Abend قبور الشهداء gelangten sie bis zu den Gräbern der Märtyrer - es liegen daselbst ungefähr 20 Gefährten des Propheten be-

graben —, einer Station der syrischen Pilgerkarawane الشاميين. Sie zogen alsbald weiter auf steinigem unebenen wege bis zu dem Ort الغرالة zur Rechten der nach Mekka Wandernden 1). Sie zogen weiter bis mitten in die Nacht, und eine Stunde nach Sonnenaufgang ungefähr, Freitag den 29. Då'l-لامتدة ka'da, trafen sie bei der Pilgerstation al-Gudeijida للمتدة ein, einem bedeutenden Dorfe mit vielem Wasser und guten Datteln. Die Karawane machte hier Halt bis gegen die Zeif des Nachmittagsgebets; bald nach demselben hielten sie abermals an und nach dem Abendgebet gelangten sie in das Thal as-Safrà mit ungefähr sechs oder sieben Dörfern zur Rechten, durch welches sie sich mit Mühe zwischen den Bergen durchwanden, bis sie am 30. Dû'lka'da früh bald nach Sonnenaufgang erreichten, wo sie ihre منول بدر die wasserreiche Station Badr منول بدر Zelte aufschlugen. Hier befindet sich ein Quartier der Märtyrer جامع الغمامة und die Moschee al-Gamâma محل الشهداء. dem Nachmittagsgebet zogen sie weiter durch eine sandige al-Ka genannte Gegend, in der sie mitten in der Nacht Halt

<sup>1)</sup> Das Wort قالعاء als Feminin von الغزال giebt dem Vf. (416r.) Veranlassung die zu Tûs gehürige Ortschaft Gazâla سوك من قرى طوس خيرالذ قرية من قرى طوس المعامل النهاء واليها عليه والله السيخ مجد الدين محمد ين المعامل الغزالي اخبرني بذلك الشيخ مجد الدين محمد بن اله طاهر شروان شاه ابن اله الفصائل بن عمل الله بن محى الدين محمد بن اله طاهر شروان شاه ابن اله الفصائل بن عمل الله بن ست والنسآء بنت المحامد الغزالي ببغدالا سنة عشر وسبعمائة وقال لي أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّنا وانما هو محقف وسبعمائة وقال لي أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّنا وانما هو محقف وحقيقاً die fehlerhafte sei. [Vgl. die Anm. zu Catal. codd. mss. orr. bibl. Reg. Dresd. S. 94 und Catal. libb mss. bibl Sen. Lips. S. 366. Aber Gâmî gebrancht in zwei Halbversen allerdings die Form Gazâlî, wie Sûdî im Commentar zum Galistân S. ffr Z. 27 ff. der Constantinopl. Ausg. bemerkt:

Zeitig brachen sie wieder auf, rasteten nach Aufgang der Sonne Sonntag 1. Dû'lhigga, den 326. Tag der Reise, auf der Station al-Kâ' القاع, einem wasserlosen mitten in der ausgedehnten Wüste liegenden Ort. Nach dem Nachmittagsgebet zog man auf sandigem Wege weiter bis gegen das Nachtgebet hin, wo sie das Dorf al-Mastûra المستر, aufnahm. nächsten Morgen ungefähr zwei Stunden nach Aufgang der Sonoe erreichten sie die Statiou Rabig منزل رابغ. Hier ertönte von Neuem das Labbeika, und wer es noch nicht gethan, bekleidete sich mit dem Ihram. Nach dem Nachmittagsgebet ging es durch itiefen Sand bis an den Ort ar-Raml ad-Dafif أنهمل الدفيف, auch al-Gureinat للبينات genannt, wo etwas gerastet wurde. Dienstag 3. Du'lhigga, den 328. Reisetag, etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang wurde die Station Kudeid قديد erreicht, ein zu Mekka gehörendes Dorf, wo sie bis nach dem Nachmittagsgebet blieben. Alsdann setzten sie bis zum Abendgebet den Weg im Sande fort, traten dann in die hüchst beschwerliche ein, bis sie in عقبة السكّر Bergschlucht 'Akabat as-Sukkar عقبة السكّر spätester Abendzeit in dem zu Mekka gehörenden Dorfe alanlangten, wo sie eine Stunde verweilten. Bin گلیص steiniger Weg brachte sie am Morgen in eine ebenso steinige Gegend ad-Dabîsa الدبيسة genannt und von da nach dem tht Mudarrag 'Usfan مدرج عسفان, einem sandigen und steinigen Thale zwischen zwei Bergen mit Höhen, Tiefen und Krümmungen, das um dieser Eigenschaften willen sprichwörtlich geworden ist. Eine Stunde nach Sonnenuntergang erreichten sie selbst, ein mekkanisches Dorf und eine Station عسفار. der Pilgerkarawane. Nuch dem Nachmittagsgebet führte ein ebener Weg weiter bis Mitternacht und nach einiger Rast und schweren Stunden, weil die scheuen Kamele zu fünf verschiedenen Malen Unordnung in die Karawane brachten, Donnerstag 5. Dû lhiggs الدي (419 r.) nuch Sonnenaufgang in das Thal der Fatima mit gutem Wasser und herrlichen Baumfrüchten, wie es heisst, eine fromme Stiftung وقف der Fâțima. Leute mit Wasser aus dem Brunnen Zamzam erwarteten sie, und sie nahmen nun ihren Weg gerade auf Mckka los. Unser Scheich erreichte die Stadt noch vor der Karawane, die erst nach Sonnenaufgang Freitag 6. Dû'lhigga, den 331. Reisetag, einzog.

Zunächst beschäftigen den Vf. die verschiedenen Namen von Mekka, über welche Firuzabadi eine eigene Abhandlung verfasst hat. Sonst benutzt er fleissig das von Wüstenfeld herausgegebene und andere Schriften, und ist ausserordentlich umständlich in der Geschichte über die Erbauung und
Restauration der Kaba) vor und nach Muhammad. Ebenso
wird erzählt, wer fortan die Kaba mit der Decke versah من كسا
und wer die einzelnen Baulichkeiten z. B. die Säulengänge
ausführen liess. Dabei wird aller Bestandtheile der Moschee und
der Kaba vom schwarzen Stein und der Dachrinne an ausführJich gedacht.

t

Sonntag 8. Dû'lhigga, den 333. Tag der Reise und يوم für welche Benennung die verschiedenen Traditionen التروية angegeben werden - erfolgte im Laufe des Nachmittags der Aufbruch in das Thal al-Mina (436 r.) mitten zwischen Hütten und Buden, in deren Zwischenraum Markt gehalten wurde, und über al-Muzdalifa nach 'Arafàt عرفات, dessen Grenzen näher angegeben sind. Der Scheich vollzog hier und im Thal Mina die gewöhnlichen Gebräuche der Wallfahrt und erzählt die einzelnen Vorkommenheiten dabei. Nach seiner Rückkehr nach Mekka am 12. Dù'lhigga besuchte ihn Sonntag 15. Dû'lhigga, den 340. Tag der Reise, der Scheich 'Abdallah bin Salim, der unter andern Werken über die Traditionslehre, wie die zwei grossen Bände الاطراف الكتب الستة von al-Mizzi (s. H. Ch. I, S. 344), auch das تقريب النهاية von Ibn Fahd (s. Ḥ. Ch. VI, S. 400. pr. 14080) hesass. Wir erfahren daselbat, dass dieses Werk nicht weniger denn zwölf Bände umfasst, von denen der Scheich zehn in seiner Bibliothek hatte. Es gehört also der Traditionswissenschaft an, was H. Ch. nicht bemerkt. Derselbe النكت الظراف على الاطراف اطراف المرى Scheich besass ferner vom Ḥafiz lbn Ḥagr al-'Askalant in einem grossen starken Bande, eine Schrift, die H. Chalfa nicht erwähnt.

Nachdem am 19. Dû'lhigga die ägyptische Pilgerkarawane Mekka verlassen hatte (449 v.) und unser Vf. bei dem aus Damaskus stammenden Scheich Mustafà bin Fathallah dessen von H. Chalfa nicht erwähntes und alphabetisch geordnetes biographisches Werk unter dem Titel فوائد الارتحال في العرب الحادي gesehen hatte (454 v.), erfolgte am 21. Dû'lhigga Sonnabends den 346. Reisetag, der Aufbruch der syrischen Pilgerkarawane, die noch an demselben Abend das Wâdî Fâţima,

<sup>1)</sup> Im Bericht von Kremer's S. 129 wird zwar richtig nach Kuth-ad-dîn al-Makkî erwähnt, dass die Ka'ba zehnmal erbaut ward, allein um diese Zehnzahl herauszubekommen, sind als die ersten Erbauer nach der muhammadanischen Legende die Engel Lie zu nennen, und zweitens ist der "Dschorhomite Kussai Ihn Kilâb" in den Stamm Gurhum en und in Kusei hin Kilâb, einen der Vorfahren des Propheten Muhammad, zu zerlegen.

die erste Station der Mekka verlassenden Pilger (455 v.), erreichte. Der zweite Tag brachte sie zur wasserreichen zweiten Station Usfan und spät in der Nacht zu der gleich wasserreichen dritten Station Chuleis. Den 23. Du'lhigge erreichten sie die vierte Station Kudeid, am 24. den Ort al-Gureinat, und als sie diesen verlassen, starb des Scheichs Bruder Jusuf unterwegs auf dem Kamele, auf welchem auch unser Scheich ritt. Am 25. Dû'lhigga kamen sie zur fünften Station Rabig, wo der Scheich seinen Bruder als Martyrer hegrub, den folgenden zur sechsten, al-Kå, und den 27. zur Station Badr. Der 28. Dû'lhigga brachte sie in das Thal a s-Şafra, mit Namen al-Cheif الخيف, durch welches ein enger und beschwerlicher Weg zu dem Dorfe Safra führt. In gleichem Gedränge ging es den 29. Du'lhigga fort zu der achten Station al-Gudeijida (الجديدة بتشديد الياء المسورة). I. Muharram des neuen Jahres gelangten sie zur neunten Station, den Gräbern der Märtyrer, und durch den engen Bergpass Mufarrih عقبة مفرح nach Dû'lhuleifa zu dem Orte Abjar 'Ali ابيار على Am 2. Muharram, Dienstag den 356. Tag der Reise, zog die ägyptische Pilgerkarawane aus Medina aus und die syrische daselbst ein (459 r.). Das war die zehnte Station.

Sonnabend den 6. Muharram, den 360. Tag der Reise (460 v.), verliess unser Scheich, nachdem er die wenigen Tage mit Gebet in der Moschee des Propheten und im Umgange mit seinen Freunden verbracht hatte, diese Stadt mit der Karawane. Mar der erste Ort in dem weiten Wadi Ibrahîm رادى ابرهيم, zwischen zwei Bergen, an welchem die Zelte aufgeschlagen wurden. Dann ging es über den Ort Kawadi دوادي, wo man drei Stunden raatete, die Nacht bis zum An-Montag 8. Muharram erreichten sie die Station algenannt, mit wenig حصر، عندر Faḥlatein, auch Ḥiṣn 'Antar حصر، عندر Wasser, den 9. Muharram den Bergweg as-Sauda السوداء und auf steinigem Wege die vierzehnte Station Hudajja in sandiger und bergiger Gegend, und mitten in der Nacht den Ort Dar az-Zarafa. Das enge Thal führte sie den folgenden 10. Muharram zur funfzehnten Station, Bir al-Gadid بثر الجديد, mit süssem Wasser. Der Sand und die Engpasse hörten nicht auf. Sie gelangten zum Bir az-Zumur-عقبة stiegen den Bergpass uz-Zumurrud وبئر الرمود stiegen den bergpass

شعيب النعام hinan und in das Thal Śu'eib an-Na'am المومرد herab. Donnerstag 11. Muharram brachten sie mitten in der Wüste zu, rasteten etwas in al-Matran الطران, der sechszehnten Station, erreichten den 12. Muharrum die siebzehnte Station, al-'Alâ, wo sie Häuser und ein Schloss erblickten. Zwischen hier und Medina sind die Beduinen und der Banû 'Anaza zu Hause, die durch Wegelagerung und Binfälle nach allen Seiten hin (bis auf den heutigen Tng) Plünderung und Verheerung verbreiten. Sonnabend den 13. Muharram, den 367. Tug der Reise, kamen sie noch vor Mittag zur achtzehnten مداين oder Madain Salih آبار تمود Station Abar Tamad oder al-Higr انجر, den 14. zur Schlucht Sakk al-agus und über steinigen Boden, az-Zallakat genannt, den 15., Montag, zum Ort al-Uķeirī الافيرع, auch Mafâriá ar-ruzz مفارش المز, voll kleiner weisser, den Reiskörnern ähnlicher Steinchen, oder ad-Dar al-Hamra, der rothe Bezirk genannt. Der 16. Muharram, Dienstag und 370. Tag der Reise (464 r.) führte zu der zerstörten Feste al-Mu'azzam قلمنا , der zwanzig sten Station, in welcher früherhin eine Garnison lag, nach und später,nach Ganain al- الصاني und später,nach . جناين القاضي الأهلا

الاخص, Die weitern Stationen sind folgende: 21. al-Achdar mit einer Feste, wohin ulljährlich الاخيض eine Garnison von Damaskus aus gelegt wird, und gutem Brunnen — 22. Maġāir Śu'eib مغآير شعيب — 23. (19. Muḥarram) die Feste Tabûk تبرك — كلعة تبرك — 24. (20. Muḥarram) al-Ķā' القاء oder Ka' al-Bazwa قام النبرة und das Gebiet az-Zallákát vorüber - 25. Dat Hag mit einer grossen Feste - 26. (22. Muharram) Gugeiman جغيمان — 27. (23. Muharram) 'Akabat al-Ḥalāwa قبنة الحلارة — 28. (24. Muḥarram) die Feste mit Häusern, Gärten, Brunnen — 29. (26. Muḥarram) der Ort 'Anaza عنرة, nachdem man Tags vorher durch das Thal al-Manûch رائي الموخ gezogen war — 30. (27. Muharram) al-Hana — 31. (Sonntag 28. Muharram und 382. Tag der Reise) die Feste al-Katrana القطرانة mit syrischer وادى Garnison, und am Abend das Geierthal Wadi'n-nustr und nach Mitternacht بلقا — 32. (29. Muharram) Balka لقلب und nach Mitternacht der Ort al-Kallabat القلابات, ein beschwerlicher auf- und ahwärtsgehender Weg - 33. (Donnerstag 1. Şafar der 384. Reisetag) der Fluss az-Zarķa الزرقا und durch das Terebintheuthal, Wadî'l-buţm (البطم بصر الباء) — 34. (2. Şafar) Arḍ al-Mufarraķ البرغا الفرى الفرى الفرى الفرى الفرى unter freiem Himmel, und beim Dorfe ar-Ramţâ الرمثا um Mitternacht vorüber — 35. (3. Şafar) die Feste al-Muzeirîb الرمثا — 36. (4. Şafar) das Dorf al-Kuteijiba الحقيبة, ein Dorf, und darüber hinaus das steinige Gabâgih أوري in dem Dorfe Dû'lnûn المنافية — 36. al-Kaswa oder al-Kuswa منافية — 36. al-Kaswa oder al-Kuswa الكسوة — Sonnabend, 5. Şafar und 388. Reisetag, wurde die Kuppel der Karawane الكسوة von dem Thore von Damaskus beim Aufgang der Sonne erreicht (469 v.), und Damaskus und das eigene Haus durch das Thor Gottes باب الله والعادة المنافقة المناف

Der Verfasser schliesst mit seiner Correspondenz zwischen sich und seinem Freunde Zein al-'abidîn al-Bakrî in Kahira, mit dem er auch fortwährend unterwegs sich schriftlich unterhalten hatte.

Die Beendigung der Abschrift unseres Codex erfolgte Freitag 18. Dû'lhigga 1207 (gegen Ende Juli 1793) durch as-Seijid Husein al-Hisnî al-Huseinî as-Sâfi'î al-Kâdirî al-Bakrî, der denselben für sich abschrieb (in Damaskus) im eigenen Hause inner-

halb des Klosters seines Ahnen (داخل زاویة جدتا) des Scheich al-islam al-Ḥiṣnîja, at-Turabîja الترابية oder von den Damascenern al-Ḥiṣnîja genannt. — Ein Schlussgedicht auf den Verfasser endet das Ganze.

473 Bl. hoch Quart 12 Z. hoch, fast 8½ Z. breit, gewöhnliches Papier, geglättet, weiss und sest, Neschi, nicht scharfer aber deutlicher, reinlicher, etwas starker und ausgeschriebener Zug zu 21 Zeilen mit der Inhaltsangabe am Rande, Stichworte und Anfang der Sätze roth überstrichen, die Verse mit rothen Punkten eingeschlossen und durch dergleichen abgetheilt. Vortrefflich erhulten in besonderer Capsel. — Nr. 362.

III. Die Habessinier spielen, wie bekannt, schon in den ersten Zeiten des Islam eine für diesen deshalb bedeutsame Rolle, weil eine der frühesten Auswanderungen von Anhängern Muhammads in ihr Land erfolgte, wo sie den gesuchten Schutz fanden und der damalige Herrscher desselben sie den Verfolgungen der Kureischiten entzog, welche diese gegen die Ausgewanderten bis zu den Füssen seines Thrones fortsetzten und durch Geschenke wirksam zu machen bemüht waren. Andere Berührungen,

welche zwischen Muhammad und seinen Gläubigen und Habesch und dessen Bewohnern, den Herrscher an der Spitze, sich mehr und mehr ausbildeten, lernen wir nicht nur aus den verschiedenen Biographien des Propheten kennen, sondern mehr noch aus besondern Schriften der Araber, die es sich als eigentlichste Aufgabe binstellten, die Verdienste des Herrschers jenes Nachbarlandes und seiner Unterthanen um den Isläm und seine Anbänger hervorzuheben, so wie den Uebertritt zahlreicher habessinischer Christen als einen Sieg der neuen Lehre zu feiern, wenn es auch sicher zu den guterfundenen Fabeln der leichtgläubigen Muhammedaner gehört, dass der Herrscher von Habesch noch bei Lebzeiten des Propheten oder überbaupt sich zu seiner Lehre bekannt habe.

Eine solche zur Verherrlichung der gegenseitigen Beziehungen Muhammads zu dem Herrscher Abyssiniens und dieses zu jenem, so wie zwischen den Gläubigen und den habessinischen Unterthanen ist die folgende, deren Werth dadurch erhöht wird, dass wir bis jetzt noch mit keiner derartigen Monographie näher bekannt gemacht worden sind.

Sie führt den Titel

الطراز المنقسوش في محاسن للمبوش

d. i. das bunte kostbar gestickte Keid über die vortrefflichen Eigenschaften der Habessinier, hat in Medina Abû'lma'alî خطيب 'Alà-ad-dìn Muhammad bin 'Abdalbakî al-Bucharî al-Malikî!) zum Verfasser und beginnt Bl. Iv. mit den Wor-. الحمد للد الذي خلف الانسان من صلصال من حماء مسنون الم : ten Darauf äussert der Verfasser, wie er im J. 991 (1583) auf den Gedanken gekommen sei, eine Abhandlung zu schreiben, in welcher die Vorzüge der Habessinier, unter denen vier nach der Ucherlieferung vom Propheten mit der Verheissung des Paradieses begnadigt worden sind, überzeugend nachgewiesen werden sollte. Er sammelte demnach, was er in Bezug auf sie unter den Traditionen, Sprüchen des Koran, Kasiden und einzelnen Versen fund. Dann kam er in den Besitz von zwei von Sujûtî über demselben Gegenstand verfassten Schriften, deren lubalt er insoweit benutzte, als er ihm in seinen Collectaneen abging. Jene beiden Schriften sind: رفع شآن الحبشان (s. H. Ch. III, S. 475. nr. 6502) und إزهار العروش في اخبار الحبوش (s. H. Ch. 1, S. 262.

<sup>1)</sup> Das المكبي in den Handschriften H. Chalfa's (IV, S. 157. Z. 1) ist demnach in الماكبي zu verwandeln.

698

nr. 548). Das sind aber keineswegs die einzigen Abhandlungen, welche die arabische Literatur über den bezüglichen Gegenstand kennt. Er war den Muhamedanern viel zu wichtig, da der Prophet selbst den Ton zu seiner Behandlung angegeben hatte. Ich erinnere hier nur noch an drei andere, die eine von dem im J. 309 (beg. 12. Mai 921) gestorbenen Abû Bkr Muhammad bis Chalaf, bekannt unter dem Namen Ibn al-Marzuban, unter dem Titel كتاب السودان وفصلهم على البيصان, die andere von dem im J. 597 (beg. 12. Oct. 1200) gestorbenen Abû'lfarag 'Abdarrah-man bin 'Alî Ibn al-Gauzf al-Bagdadî unter dem Titel تنوير d. i. die Erhellung der äussersten الغبش في فصل السودان والحبش Nacht über die Vorzüge der Nubier (Neger) und Habessinier, und die dritte الاعتناء في شأن من يقتني vom Scheich 'Abdanuáfi' bin Irâk al-Mudanî (s. H. Ch. I, S. 350. nr. 911).

Unser Verfasser wollte sich zugleich durch zeine Arbeit dem Herscher (سلطان) der beiden heiligen Städte Abu'nnast Husein bin Hasan bin Abî Jumn bin Barakât empfehlen, und ordnete sie in ein Vorwort, vier Capitel und ein Schlusswort folgenden Inhalts:

المقدمة في اصل الحبوش وذكر من تقدّم منهم من الاخيار قبل إس نبينا عليه الصلاة والسلام وسبب سواد الوانهم وسبب محبّة الناس لهم واعتناثهم بشانهم وأما الابواب كلها فيما يستدل به على فصل لخبوش الباب الاول فيما يدل على فصل لخبوش وفيد فصول الفصل الأول في الاحاديث الدالة على فصل الحبوش الفصل الثاني فيما ورد في القران العظيم وما تكلّم به النبي الكريم من الكامات الموافقة للفة الحبوش الفصل الثالث في ذكر لعب الحبوش حصرة الرسول بحرابهم في السجد الشريف النبوي فرحًا بقدومه الكريم الباب الثاني فيما يدل على فصل النجاشي رضي الله عنه واحجابه وفيه فصول التفتصل الاول في للفظة النجاشي واسم، وما يدلُّ على فصله وعظم، وما جاء في شأنه واصحابه من الايات والاحاديث الفصل الثاني في هجرة المسلمين من الصحابة رضى الله عنهم الى للبشة وحسى سيرة النجاشي معهم وقصة كماب الذي صلعم اليه واسلامه على يد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وكتابه ال رسول الله صلعم جواب كتابه ألشريف وارساله ابنه ارجحا اليه صلعم

الفعل الثالث في ترويج النجاشي رضى الله عنه ام حبيبة ام المومنين دسول الله صلعه وتجهير عا من عنده وارسالها الى الذي صلعم الفصل الرابع في ذكر بعض هدايا النجاشي رضي الله عنه الى رسول الله صلعم وهدايا النبى صلعم اليه وذكر وفاة النجاشي رضى الله عنه وصلوة النبي صلعم واعدابه عليه بالبقيع وهو بارص المبشة الباب الثالث فيمن عُرف اسمه من الصحابة من للبوش فيه فصول الفصل الأول في عبيد (4 م) رسول الله صلعم وخدّامه من للبوش الفصل الثاني في الصحابيات من امآثه وامآء اهل بينه من للبوش الفصل الثالث في عبيد الصحابة من للبوش الفصل الرابع في ذكر ابناء للبشيّات من قريش من الصحابة والتابعين وانبل البيب الطيبين الطاهريس والخلفآء العباسيين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ومن ولد بارض لخبشة من الصحابة رضى الله عنهم الباب الرابع فيما ذكر اهل الادب ( \* في لليوش فصول الفصل الاول في انواع لليوش واصنافهم وما قيل في مدحهم واوصافهم الفصل الثاني في للبشيّات وما فيهن من حسن الصفات وفيه تذبيل لطيف بشتمل على فواثد ثلاث الأولى في فصل السراري وشرف ابنائهي الثانية في للحث على ترويم الخدم الثالثة في الاعتناء بشان من يقتني الفصل الثالث فيما جاء من . القصائد في مدر البوش الفصل الوابع فيما قيل في الخبوش من الابيات والالغاز والعميات الخاتمة فيما قيل في سبب لعوط للبوش وشروطهم وما جاء فيها من التشبيهات والابيات المناسبات (٣٠-٤٠).

d. b. "Vorwort: Ueber den Ursprung der Hubüs oder Bewohner von Habesch und Angabe der frommen Männer, welche unter ihnen der Zeit unseres Propheten vorausgegangen sind, ferner über die Ursache der Schwärze ihrer Farbe, über die Ursache der Vorliebe der Menschen für sie und deren Sorge und ihren Zustand Bl. 4 r. — 6 r.

Die Capitel alle haben zum Gegenstand Dasjenige, wodurch sich die Vorzüglichkeit der Habessinier erweisen lässt.

Erstes Capitel: Ueber das, was die Vorzüglichkeit der Habessinier erweist, in folgenden (drei) Abschnitten. — Erster

<sup>1)</sup> So za lesen in H. Ch. IV, S. 157. Z. 5 statt بالانب عادية الادب

Abschnitt: Ueber die Ueberlieferungen des Propheten, welche die Vorzüge der Habessinier beweisen, Bl. 6r.—6v. — Zweiter Abschnitt: Ueber die mit der habessinischen Sprache übereinstimmenden Wörter, welche im Koran vorkommen und deren sich der Prophet im Sprechen bediente, Bl. 6v. — 7v. — Dritter Abschnitt: Ueber das Lanzenspiel der Habessinier in Gegeswart des Gottgesandten in der geheiligten Moschee des Propheten aus Freude über seine Ankunft (in Medina), Bl. 7v.—8r.

Zweites Capitel: Ueber das, was die Vorzüglichkeit des Nagasi und seiner Unterthanen erweist. - Erster Abschnitt: Ueber das Wort an-Nagasî und seinen Namen, über das, was die Vorzüglichkeit und Grösse desselben erweist, die Verse des Koran und die Ueberlieferungen des Propheten, welche über ibn und seine Unterthanen geoffenbart worden sind, Bl. 8r. - 9r. -Zweiter Abschnitt: Ueber die Auswanderung der Muslimen unter den Gefährten (des Propheten) zu' den Habessiniern, das lobenswerthe Verfahren des Nagasî mit ihnen, die Geschichte des Sendschreibens des Propheten an ihn (mit der Aufforderung, sich zum Islam zu bekennen) und seine Annahme des Islam durch Vermittlung des Gafar bin Abî Țâlib, des Nagasî Antwort an den Gesandten Gottes und die Sendung seines Sohnes Ariha an den Propheten, Bl. 9r.—11r. — Dritter Abschnitt: Ueber die Vermählung der Umm Habiba der Mutter der Gläubigen mit dem Gottgesandten durch den Nagasi, ihre Ausstattung von seiner (des Nagasi) Seite und ihre Entsendung zum Propheten (aus Abyssinien nach Medina) Bl. 11 r. - 12 v. - Vierter Abschnitt: Ueber einige Geschenke des Nagasi an den Gottgesandten und Geschenke des Propheten an ihn, über den Tod des Nagasi und das Gebet des Propheten und seiner Gefährten über ihn auf dem Begräbnissplatze (zu Medina), während der Verstorbene in Abyssinien war, Bl. 12 v.-13 v.

Drittes Capitel: Ueber diejenigen habessinischen Gefährten des Propheten, deren Namen man kennt, in folgenden Abschnitten. — Erster Abschnitt: Ueber die habessinischen (Gefährten unter den) Sklaven und Dienern des Gottgesandten. Bl. 13 v.—15 r. — Zweiter Abschnitt: Ueber die habessinischen Gefährtinnen unter seinen Sklavinnen und den Sklavinnen seines Hauses (oder seiner Familie), Bl. 15 r.—15 v. — Dritter Abschnitt: Ueber die habessinischen Sklaven der Gefährten. Bl. 15 v.—16 r. — Vierter Abschnitt: Ueber die Kinder der Habessinierinnen von Kureischiten unter den Gefährten und den Jüngeru der Gefährten, den schuldlosen und reinen Gliedern der prophetischen Familie und den abbasidischen Chalifen und über diejenigen Gefährten, die im Lande Habesch geboren waren, Bl. 16 r.—17 r.

Viertes Capitel: Ueber das, was die Schriftsteller der schönen Literatur über die Habessinier sagen, in folgenden Ab-

schnitten. — Erster Abschnitt: Ueber die verschiedenen Arten und Racen der Habessinier und was zu ihrem Lobe und über ihre Eigenschaften gesagt worden ist, Bl. 17 r.—20 r.—
Zweiter Abschnitt: Ueber die Habessinierinnen und die ihnen eigenthümlichen schönen Eigenschaften. — Anhang, drei lehrreiche Bemerkungen enthaltend: a. Ueber die Vorzüglichkeit (habessinischer) Beischläferinnen und den Adel ihrer Söhne, Bl. 21 v.—22 v. — b. Aufmunterung zur Verehelichung der (habessinischen) Diener (Sklavinnen wie Sklaven), Bl. 22 v. — c. Sorge um den Zustand der erworbenen Sklaven und Sklavinnen, Bl. 22 v.—24 v. — Dritter Abschnitt: Ueber die bekannt gewordenen Kasiden zum Lobe der Habessinier, Bl. 24 v.—26 v. — Vierter Abschnitt: Ueber die Verse, Räthsel und Logogryphen, die über die (Namen der) Habessinier veröffentlicht worden sind, Bl. 26 v.—28 v.

Schlusswort: Ueber die Ursache, warum die Habessinier ihre Gesichter mit Linien färben und die Wangen ritzen, und über die Gleichnisse darüber und die bezüglichen Verse", Bl. 28 v.—31 r.

Im Vorwort wird zunächst der Ursprung der Habessinier

auf Habas bin Kûs bin Kan an bin Ham bin Nûh zurückgeführt, die Form Habasi ياء النسبة die Form Habasi der Habessinier und Habasija die Habessinierin von ihrem Urahn Habas gebildet werde. — Der König der Habessinier habe früher an-Nagasi geheissen, gegenwärtig aber, wie Sihab-ad-din قديما bekannten Commentar zu Bucharî behaupte, werde er al--bei (الحطى بفتح الحاء وكسر الطاء الهملنين وتخفيف اليآء) Hați genannt. — Der Plural von حبش Habas, heisst es ferner nach Ibn Dureid (s. die Ausg. von Wüstenfeld S. 119), laute Uhbus, die Pluralform Habasa dagegen sei nicht analog, weiche also von der Regel ab. Auch sage man Hubsan und Ahbus. Uhbus und Habasa werde, wie Ibn Hisam in dem Commentar zur Du-يقيال) reidija bemerkt, zur Bezeichnung der Menge gebraucht نلجماعة). — Weil Ham die Schaam seines Vaters Noah nicht bedeckt hatte, traf auf das Fleben des Vaters die Nachkommenschaft des Ham die Strafe der Knechtschaft (vgl. 1. Mos. 9, 22 flg.).

Unter den frommen Männern aus Habesch, welche der Zeit Muhammads vorausgingen, werden genannt: 1. Lukmån der Weise الحصيم, der ein habessinischer Sklave war und vom Propheten im Koran erwähnt wird. Er war Zeitgenosse Davids und lebte 1000 Jahre — 2. Dimask عبد, der Sklave Abrahams عبد (1. Mos. 15, 2). Er war ebenfalls habessinischer

Sklave عبد حبشي und ein Geschenk Nimrdd's, des Sohnes Kan'an's, an Abraham. Als dieser aá-Sam (Damaskus) erbaute, nannte er die Stadt nach seinem Namen Dimask, d. i. Damaskus und setzte ihn über sein ganzes Eigenthum. - 3. Ein Diener der von den Kindern Israels abstammte غلام من بنى اسراءيل, bekannt unter dem Numen Sahib al-Habasa. Im Sahih des Buchari ist seiner gedacht.

Die angeführten Ursachen, warum die Habessinier von dunkler (schwarzer) Farbe seien, sind zu kindisch, um hierüber ein Wort zu verlieren. Die Vorliebe für sie beruhe auf ihrer Eigenschaft als gute Diener, um deren freundliche Behandlung durch ihre Brüder schon Noah bat. Dazu komme, dass der Prophet und ebenso seine Familie habessinische Sklaven hatte und sich unter seinen Gefährten Habessinier befanden.

Erstes Capitel. - Erster Abschnitt. Die Vorzüglichkeit der Habessinier wird dadurch bewiesen, dass sie mehrfach in Traditionen hervorgehoben wird. Weil ferner Bilal der Gebetaustufer des Propheten war, habe er geäussert, dass das Amt des Gebetausrufers الاذاري den Habessiniern gehöre. Vgl. Nawawî S. 778. Daher ziehen auch die Schafiiten einen habessinischen Gebetausrufer allen andern vor, und der Prophet sagte: Wer einen Habessinier oder eine Habessinierin in sein Haus einführe, in dessen Haus führe Gott Segen ein (ان خل بيتد) بن الدخل بيتد

حبشيًّا أو حبشيّة الخل الله بيته بركة .- Zweiter Abschnitt Sujûtî und Ibn al-Gauzî haben die im Koran vorkommenden der habessinischen Sprache entsprechenden Wörter gesammelt, einige dreissig an Zahl, welche der Verfasser sämmtlich auführt. (Vgl. damit im Itkan von Sujúți z. B. S. 319.) Er bemerkt dazu, , فنه بلغة الحبشية او الزنجية ونحوهما wenn die Exegeten sagen so hedeute das nicht, dass das betreffende Wort nicht auch arabisch und nur dem Idiome der Habessinier, Zang oder eines andern solchen Volkes angehörig sei, sondern dass es in diesen فيكون ذلك من قبيل) Sinne auch in ihrer Sprache vorkomme denn Gott sprach mit), التوافق في النفات والتوارد في المعاني والعبارات seinem Propheten in keinem andern Dialect, als dem kureischitischen. — Ein solches Wort der habessinischen Sprache, desses sich der Prophet in einer Tradition bediente, ist z. B. اتاريخ und er erklärte es selbst seinen Gefährten, die es nicht verstanden und ihn um den Sinn desselben fragten, dahin, dass es in Habessinischen das Tödten, den Mord bedeute (فال بالحبشية القتل). - Dritter Abschnitt. Als der Prophet, überliefert Anas, nach Medina kam, führten die Habessinier aus Freude über seine Ankunft Spiele mit ihren Lanzen auf. Aber auch bei audern Gelegenheiten spielten und tanzten sie, während der Prophet und

'Aïsa ihnen zusahen. Sie riesen bei ihrem Tanze: Muḥammad ist ein frommer Diener (Gottes عبد صالح). — Allen diesen Berichten liegen vorzugsweise die Aussagen der 'Aïsa zu Grunde.

Zweites Capitel. — Erster Abschnitt. Ibn Dureid, bemerkt der Verf., suge das Wort Nagasi sei habessinisch انسها i. e. لفظة النجباشي; doch finden sich bei ihm (a. a. 0. . والنحباشي اسم ملك الحبشة nur die Worte . sagt ähulich Ibn Kuteiba: انما النجاشي اسم الملك كقولك فرقل doch fügt er hinzu, er wisse nicht, wie es mit dem ara-فلست ادري ابالعربية هو او bischen Ursprunge des Wortes stehe . - Muhibb-ad-din at-Tabari behavptet - وفاق وقع بين العربية وغيرها das Wort sei arabisch von النُحِش d. i. النُحِين das Aufscheuchen ومنه النحيش للريانة في السلعة des Wildes, und bemerkt weiter ولهذا قيل اصاحب السلعة نجاش وللطلب نجش لريادته في ثمنها , اصل النجس مدر الشيء واطراوة Nach Harawî sagte Abû Bakr: واصل النجبش مدر und der Verfasser des Ḥawi (صاحب للحاوي) spricht sich so aus: اصل العجش الاثارة للشيء ولذا قبل للصياد النجاشي والناجش وقال ابو دحية وابن . Unser Verf. fährt dann fort: لاثارته الصيف مندة في بكسر النون وتشديد الياء والشين المجمة وقال غيرهما بفتح النون وتتخفيف لجيم وقال الصنعاني تتخفيف الياء افصح وقال صاحب الغرب تشديد لليم خطأ وهذا كله من تهذيب الاسماء واللغات للامام النوري فالنجاشي هو الناجش وهو لقب لكلّ من ملك لخبشة كقيصم لسمسن ملكه الروم وكسرى لمن ملكه الفرس وخاقان لمن ملكه التركه Wir lernen aus Alledem nichts zur nähern Kenntniss des Ursprungs dieses Titels, über den uns bereits Ludolf belehrt, und wissen ja überhaupt nicht, ob das Wort den Herrscher über ganz Habesch bezeichnet oder nur den Fürsten eines Küstenstrichs dieses Landes, zumal die Hauptstadt, in welcher er seinen Sitz hatte, nirgends genunt ist. Vgl. Ludolfi Comment. ad Histor. Acthiop. S. 8 u. 223. Der Name des damaligen Nagasi lautet bald Ashama, buld Asmaha (Cod. hier falsch مسخنة), buld Şuhma, buld , بالخاء المجمة bald Asmacha , بالباء الموحدة Ṣumḥa, bald Asbaḥa bald Makhûl bin Şu'şa'a; doch ist die erste Benennung die verbreitetste (والاول فو التمشهور). — Zweiter Abschnitt. Iafolge der heftigen Anfeindung der Gläubigen in Mekka durch Bd. XVI.

die Kureischiten wanderten auf den Rath des Propheten elf Männer und vier Frauen, die namentlich bezeichnet werden, heinlich zum Nagasi auf einem für 1/2 Dinar gemietheten Schiffe in Ragab des 5. Jahres der Sendung des Propheten aus. Das ist die erste Higra. Ihnen folgten 82 Männer ausser den France und Kindern. Als nun der Prophet selbst aus Mekka gewichen und die Schlacht bei Badr erfolgt war, schickten die Kureischiten Geschenke an den Nagasi und seine Patriarchen durch 'Amr' bin al-'As und Umara bin Abi Mu'it oder wie Andere wollea, 'Abdallah bin Abî Rabî'a, um sie gegen die zu ihnen Gestobenen einznnehmen und vor ihnen zu warnen, da, wie diese Abgeordneten zu überreden suchten, unter ihnen ein lügnerischer Mann aufgestanden, der behaupte, er sei ein Gesandter Gottes. Nur Dumme hätten ihm gehuldigt. Hunger und Durst todte sie is ihrem Lande, und da habe denn jener Mann den Sohn seines Oheims nach Habesch gesendet, um dem Nagasi seine Religion zu verkümmern und ihm sein Reich und seine Unterthanen abtrünnig zu machen; er möge sich also vor ihnen hüten und sie herausgeben. — Da rief der Nagasi die Gestohenen zu sich, was den kureischitischen Abgeordneten nicht recht war. Sie wolltes nämlich nicht, dass er ihre Rede höre. Doch half ihre Anklage und Einrede selbst in Gegenwart der Muslimen nichts, der Nagasî fragte vielmehr den Ga'far bin Abî Tâlib ausführlich nach den Vorschriften seiner Religion, durch deren Mittheilung, vorzugsweise ihrem frühern heidnischen Glauben gegenüber, der Fürst vollständig für sie gewonnen wurde. Gafar recitirte ibm aladann auf Verlangen die 29. und 30. Sure (العنكبوت والروم), die dem Nagasi und seinen Bischöfen Thranen aus den Augen lockten. Dasselbe geschah infolge weiterer Mittheilungen, worauf er den Kureischiten die Geschenke zurückgab und diene sich getäuscht entfernten.

Im sechsten Jahre der Flucht sandte Muhammad durch 'Amr' bin Umajja ad-Damrî einen Brief an den Nagast, dessen Inbalt vollständig mitgetheilt wird, mit der Einladung den Islam anzunehmen. Der Nagisi folgte dieser Aufforderung, bekannte sich in Gegenwart des Gu far bin Abl Talib zum Islam und bestätigte sein Bekenntniss in seinem Antwortschreiben an den Propheten. Gafar kehrte darauf zu Muhammad aus Habesch zurück, und es liess der Nagasi seinen Sohu Ariha mit sechzig Mann folgen und versprach, wenn der Prophet es wolle, selbst zu kommen, was er ihm in einem seinem Sohne mitgegebenen Schreiben ausdrücklich bemerkte. Doch sein Sohn und die sechzig Mann ertranken mitten auf ihrer Fahrt, worin ein weiser Rathschluss Gottes nicht zu verkennen sei (والحكمة في ذلكه), da der Gottgesandte nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein sollte. - Dritter Abschnitt. Umm Habiba die Mutter der Gläubigen (vgl. Nawawi S. 858) war die Tochter des Abû Sufjan Şachr bin Ḥarb Kureischitin und Umajjadin, und begleitete ihren Gemahl 'Abdallah bin Gahá bei der zweiten Auswanderung nach Habesch. Sie blieb mit ihm daselbst und verharrte im Islam, nachdem ihr Mann Christ geworden war und in Habesch auch als Christ starb. Als Muḥammad den Tod des letztern erfuhr, begehrte er ihrer und sandte 'Amr' bin Umajja ad-Damrî zum Nagaśi mit einem Schreiben, worin er ihm auftrug, die Umm Ḥabîba ihm (Muḥammad) zu vermählen. Der Nagaśi vollzog ihre Vermählung mit dem abwesenden Propheten in Gegenwart des Gaʿfar bin Abî Ţâlib und der ührigen anwesenden Gläubigen und stattete sie mit 400 Golddinaren aus. — An diesen Bericht knüpfte der Verf. die verschiedenen, diese Begebenheit berührenden Traditionen an, aus denen sich unter Anderm ergiebt, dass Surahbîl (شرحبيد) sie nach Medina brachte.

Ob der Nagast den Islam im 6. oder 7. Jahre der Fl. annahm, und ob er im 9. oder 8. Jahre starb, darüber sind die Meinungen getheilt.

Vierter Abschnitt. Unter den Geschenken des Nagasi an den Propheten wird genannt ein Maulthier بغر, ein Paar schwarze Halbstiefeln خقين اسوديس سانجين, ein goldener Siegelring mit habesainischem Steine, d. i. eine Art Chrysolith زبرجد, die in Habesch gefunden wird und deren Farbe ins Grune spielt, drei kurze Lanzen عنزات, von denen eine Muhammad für sich behielt, die zweite aber 'Alf bin Abf Talib und die dritte 'Umar bin al-Chattab gab. Bilal trug die, welche der Gottgesandte für sich behalten hatte, demselben an den beiden grossen Festen des Fastenbruchs und des Kurban Beiram bis zum Bethause المصل voran, pflanzte sie daselbst auf und betete bei ihr. Denselben Dienst verrichtete er nach dem Tode Muhammads bei Abû Bakr, so wie Sa'd bei 'Umar bin al-Chattab und 'Utman bin 'Affan. Dieser Gebrauch erhielt sich und man sagt, dieselbe Lanze werde noch jetzt den Statthaltern (von Me-قارورة غالية vorangetragen — ferner eine Glasflasche قارورة غالية voll des kostbarsten Aroma Gâlia.

Die Gegengeschenke des Gottgesandten an den Nagååî bestanden in einer schwerseidenen Juppe جبة سندس, welche Muhammad selbst wieder von einem Mönch راهب erhalten haben soll, ferner in einem Mantel und einigen Oka Moschus حلّة واواقا من Doch starb Letzterer, ehe die Geschenke in seine Hände kamen, und zwar im Ragab des J. 9 der Fl. Andere behaupten, jedoch mit Unrecht, dass er im 8. Juhr den Islâm ange-

nommen habe und in demselben Jahr gestorben sei. Das Richtige ist bereits angegeben. Muhammad betete selbst für den Gestorbenen und forderte seine Gefährten auf Gleiches zu thun. Sie gingen deshalb auf den Kirchhof, wo Muhammad und die Seinigen vier Takbfråt für ihn sprachen.

Von den nach Abyssinien ausgewanderten Gläubigen starb danelbat zuerst 'Adi bin Fadla, welcher der erste Erblanner مرودث im Islâm war und sein Sohn der erste Erbe مروث

Drittes Capitel. - Erster Abschnitt. Unter den Gefährten des Propheten, die aus der Zahl seiner habensinischen Sklaven waren, wird zuerst Abû 'Abdullah Bilâl bin Rabah, bekannt unter dem Namen Ibn Hamamn, genannt, der Gebetausrufer des Propheten und der Freigelassene des Abû Bakr as-Şiddik. (Vgl. Nawawî S. 176.) Seine Mutter Hamama war eine Freigelassene der Banû Gumah. Bilal gilt für den ersten Freigelassenen, der sich zum Islam bekannte, und nahm an der Schlachten bei Badr, am Uhud, am Graben u. s. w. Theil. Weil er überall, unterwegs und zu Hause, dem Gottgesandten als Gebetausrufer zur Seite stand, hatten es, wie schon bemerkt, die gern, dass der Gebet- السادة الشافعية ausrufer ein Habessinier war. Auch vertrat er die Schatzmeisterstelle bei Muhammad, nach dessen Tode er nach Damascus (الشام ?) ging und daselbst bis an sein Ende blieb. Nur einmal diente er Umar und Abû Bakr als Gebetausrufer. Mehrere Traditionen beschäftigen sich mit ihm.

Der Freigelassene des Propheten Sukran شقران mit Names Sälih bin 'Adî war ebenfalls ein habessinischer Sklave des Abdarrahman bin 'Auf, welcher ihn dem Propheten schenkte oder nach Andern käuflich überliess. Nach der Schlacht bei Badr gewährte er ihm die Freiheit. Er soll erst unter dem Chalifate ar-Rasid's in Medina gestorben sein, was kaum glaublich ist. Vgl. Nawawî, den unser Vf. fleissig benutzt bat, S. 317—18.

Ein dritter habessinischer Freigelassener des Propheten, der bis zur Zeit des 'Umar bin al-Chattab lebte, war Abû Lakit.

Unter den habessinischen Dienern (125 des Propheten werden genannt: 1. Dû Michbar oder nach Andern Dû Michmar, Bruders- oder aach Andern Schwestersohn des Nagasi. — 2. Nail der Vater des Aimau. — 3. Sa'id bin Bukeir oder Bakrûn al-Leitî, der Bruder des Nagasi oder dessen Bruderssohn. — Ausserdem werden mehrere Ueberlieferungen angeführt, nach denes Muhammad Habessiniern freundlich begegnete, und aus deses zugleich hervorgeht, dass die in seiner Umgebung besindliches Habessinier ihm nahe standen und dass er sich ihrer sorglich annahm.

Zweiter Abschnitt. Unter den Gefährtinnen حابيات des Propheten werden theils ihm eigene Sklavinnen theils solche seiner Familie اعمل ببتنه genannt, und zwar vor allen andern 1. Umm Aiman Barka (s. Nawawî S. 856), die an beiden Higra's Theil nahm. Sie ist die Wärterin حاضنة des Propheten, welche er von seinem Vater erbte, nachdem sie früher bei 'Abdallah bin Abdalmuttalib durch ihren Dienst sich ausgezeichnet hatte کانت وصیفه: Da der Vater Muhammads noch vor seiner Geburt gestorben war, nahm sie sich seiner Ersiehung an bis er gross wurde, und als er die Chadiga heirathete, schenkte er ihr die Freiheit. Jetzt heirathete sie Ubeidallu bin Zeid, dem sie den Aiman gebar, und hierauf der Freigelassene des Propheten Zeid bin Harita, von dem sie die Mutter des Usama wurde. Der Prophet gedenkt ihrer in vielen seiner Ueberlieferungen. -2. Barka die Sklavin جارية der Umm Ḥabiba, welche mit dieser aus Habessinien kam وهي النبي شربت دول رسول الله صلعم Vgl. Nawawî S. 857. — 3. Barîra die Freigelassene der Aisa. S. ebenda S. 827. - 4. Nabiga, die Sklavin der Umm Hanî. S. ebenda S. 866. — 5. Gafra, die Freigelassene des Umur bin "Abdallah bin Umar. — 6. Sa'îra سعيرة oder Śaķîra شعيرة, eine Freigelassene der Banû Asad.

Dritter Abschnitt. Von den habessinischen Sklaven der Gefährten Muhammad's werden folgende erwähnt: 1. Mih g'a' [2. ] (s. Nawawî S. 581), der Freigelassene des Umar bin al-Chattâb, der erste der bei Badr Gefallenen unter den Gläubigen, aber auch einer von denen, welchen der Prophet das Paradies verhiess. S. ebenda S. 152. — 3. Aiman, Sohn der Umm Aiman und Vater des Abdalwâhid, ein in Mekka geborner Habessinier und Freigelassener des Abdallah bin Abî Umar bin 'Amr bin 'Abdallah al-Machzûmî oder des Ibn Abî 'Amra. — 4. Jasar der Freigelassene des Mugira bin Śuba — 5. 'Asim, der Freigelassene des Zura as-Śnkri (2) . — Freie [2] habessinische Gefährten, welche dem Propheten, seinen Gefährten und seinem Hause dienten, gab es viele, die sämmtlich zu erwähnen das kurze Handbuch nicht erlaubt.

Vierter Abschnitt. Von den Söhnen der Habessinierinnen von Kureischiten unter den Gefährten, den Nachfolgern der Gefährten, der Familie des Propheten und den abbasidischen Chalifen und den Gefährten die in Habessinien geboren wurden, werden ungefähr zwanzig namentlich aufgeführt und einige gelegentliche Verse auf dieselben erwähnt. — Unter den in Habesch gebornen Kindern der Gefährten ist das erste 'Abdallah bin Ga'far bin Abf Tälib, der durch seine Wohlthätigkeit und Freigebigkeit sich den Namen , das Meer der Freigebigkeit" erwarb.

Beim Tode des Propheten war er 10 Jahr alt. Ausser ibm erwähnt der Vf. noch vier in Habesch den Gefährten geborene Kinder.

Viertes Capitel. — Erster Abschnitt. Der Vorzug der Habessinier vor allen andern Freigelassenen ist durch die prophetischen Ueberlieferungen hinlänglich erwiesen. Die Vollkommenheit ihres Verstandes wie die Reinheit ihres Herzens, ihre Binsicht und ihre Anmuth als Erbtheil Lukman's und ibrer andern Vorfahren ist unbestreitbar, wie die Thatsache, dass eine grosse Anzahl derselben bei Gründung des Islams dem Propheten zur Seite stand, was weder den Türken, noch den Negern, Indiern oder sonst einem Volksstamme nachzurühmen ist. Bin weiterer Vorzug ist ihre Farbe, die zwischen schwarz und weiss mitten inne steht. Diese braune Färbung simil ist ja auch die der Araber und gehört zu den schönsten Farben. Die den Habessiniern zukommende Schattirung ist das dunklere Braun الاحمة obne rein schwarz zu sein. - Andere Geschlechter unter ihnen sind das Amharische الاكتبى (s. Ludolfi Hist. Aeth. L. I, c. 3. §. 8), das Saḥartî تحريق (s. ebenda §. 27), beide durch besondere Gaben ausgezeichnet. Doch wird den Amhariern والاتحرة ein Vorzug wegen ihrer Zierlichkeit und Anmuth, und den Sahart wegen ihrer Tapferkeit und männlichen Ausdauer nachgerühmt. الداموت) ad-Damût انواع Ausserdem werden die zwei Stämme s. Damot bei Ludolf ebenda §. 16) und Balin (البلين s. Bali ebenda §. 13) erwähnt, doch dieser höher als jener gestellt. Aber auch alle hier nicht genannten habessinischen Racen ragea durch Edelmuth كرم hervor. — Zweiter Abschnitt. Die Habessinierinnen zeichnen sich durch Gleichmass ihres Temperaments عى مرتبة الاعتدال في الامرجة من الخرارة البرودة والرطوبة واليبوسة aua Die schönsten von ihnen sind die Amharija, dann die Sahartija, dann die Damutija. Es darf daber nicht wundern, dass babessinische Beischläferinnen wegen ihrer Eigenschaften gesucht sind, was den Vf. (Bl. 22 r.) zu der allgemeinen Bemerkung veranlasst, dass nur drei der abbasidischen Chalifen, as - Şaffah, al- Mansûr und al-Mahdi, Söhne von freien Müttern, die andern alle Söhne von Beischläferinnen seien. Vgl. H. Ch. II, S. 154. nr. 2326. -Der Abschnitt schlieset mit einer Menge von Aussprüchen des Prepheten, in welchen eine gate Behandlung der Sklaven und Sklavinnen empfohlen wird, sämmtlich aus dem ترغیب رترهیب vom Scheich 'Abdal'azîm al-Mundiri (s. H. Ch. II, S. 282. pr. 2937) -von al - Chatib at - Ta مشكوة المصابيح von al - Chatib at - Ta brîzî. — Dritter Abschnitt. Von Kasiden zum Lobe der Habessinier giebt es eine grosse Zahl, die hier nicht erechöpft werden können; daher folgen nur einige Proben, nach dem Grundsatz ما لم يدرك الكنّ لم يترك الكنّ . — Vierter Abschnitt. Einige Verse, Räthsel und Logogryphen auf Namen von Habessiniern.

Schlusswort. — Die Veranlassung dazu, dass die Habessinier ihr Gesicht mit Linien tättowiren, wird in dem Befehl eines alten Königs von Jemen gesucht, der Habesch unterjochte und hart behandelte, dass die Bewohner des Landes sich durch ein äusseres Zeichen von den Götzendieuern und Anbetern mehrerer Götter ausscheiden sollten. — Verse auf diesen Gebrauch.

Vollendet wurde die Abschrift dieser Haudschrift Sonnabends letzten Śa'ban 1023 (4. Octbr. 1614) zunächst für sich durch 'Abdallah bin Ahmad al-Mumil (المهبيل) aś-Śafī'i.

31 Bl. Sedez,  $6\frac{1}{2}$  Z. boch,  $4\frac{1}{4}$  Z. breit, die Seite zn 28 bis 31 enggeschriebenen Zeilen, stumpfes Cursiv-Neschi, im Ganzen deutlich und correct und bisweilen vocalisirt, Ueberschriften, Stichworte und theilweise die Satzpuncte roth, erstere Bl. 1—12 nur roth überstrichen. Gut erhalten — Nr. 65.

## Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Wilhelm von Roldensele.

Von Dr. C. L. Grotefend.

Es ist eine seltsame L'ebereinstimmang des Schicksals, dass die personlichen Verhältnisse der drei ältesten norddeutschen Verfasser von Reisebeschreibungen nach Palästina erst in den neuesten Zeiten richtig erkannt sind.

Wilbrand, Graf von Oldenburg, Domherr und Domprobst von Bildesheim, dann Bischof von Paderborn und Administrator von Osnabrück, endlich Bischof von Utrecht, der 1211 den Orient bereisete und von Ritter (Erdkunde XV, 529 und 1491) fälschlich Wilhelm genannt wird, erhielt erst durch die Ausgabe von Laurent (Hamburg 1859) deine volle Würdigung.

Der bekanntere Ludolf von Suchen oder Suchem, der von 1336 bis 1341 sich im Morgenlande aufgehalten hat und um 1350 die Beschreibung seiner Reise dem Bischofe von Paderborn, Balduin von Steinfart, widmete<sup>1</sup>), ist gleichfalls erst im J. 1859 von Evelt (Ztsehr. für vaterläadische Geschiehte und Alterthumskunde. Neue Folge, Bd. 10. Müsster 1859. S. 9 ff.) als Pfarrer von Sudheim (Suthem) bei Lichtenau in der Diöcese Paderborn nachgewiesen worden, und wird also künftig Ludolfus de Suthem oder Ludolf von Sudheim genannt werden müssen; ganz unpassend ist es aber, ihn einfach De Suchem zu nennen (wie z. B. Ritter Erdkunde XIV. 888 und sonst thut), da Suthem (Sudheim) den Ort seiner priesterlichen Wirksamkeit, durchaus nicht sein Geschlecht, seinen Geburtsort oder seine Besitzungen bezeichnet.

Bei weitem am schlimmsten ist aber dem Wilhelm von Boldensele mitgespielt. Dass man seine persönliche Geschiebte nicht kannte, dass
man die richtige Form seines Namens nicht wusste, ist allerdings zu bedauern; jedoch sind das nur Dinge, wie sie, wenigstens ähnlich, auch Wilbrand von Oldenburg und Ludolf von Sudheim widerfahren sind; aber dass
man seine Nachrichten ignorirte oder doch dürftig fand, und dagegen das,
was Ludolf von Sudheim lediglich ihm entnommen hatte, diesem anrechaete,
ist ein Unrecht, das man nicht genug rügen kann<sup>2</sup>). Um so erfreulicher

<sup>1)</sup> Die irrige Meinung, dass Ludolf, zweimal im Oriente gewesen sei (vgl. Ritter Erdkunde XV, S. 45), hat schon Deycks in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Ludolf (Stuttgart 1851) widerlegt.

<sup>2)</sup> Fast alle Stellen des Ludolf, welche Ritter in seiner Erdkande citirt, sind aus Wilhelm von Boldensele rein abgeschrieben; s. Ritter XIV, 107. 554. 582. 888. XV, 343. 539. XVI, 44. 248. 279. Nur in 3 oder 4

ist es, dass wir jetzt über die Herkunst und die Schicksale des sogenannten Wilhelm von Boldensele Genaueres berichten können, und es dürste nicht unangemessen sein, an diesem Orte zusammenzustellen, was darüber in theils schwer zu erhaltenden, theils den Interessen der Orientalisten sern liegenden Schristen sich ausgezeichnet findet.

In der Ztschr. des historischen Vereins für Niedersachsen 1852, S. 209 bis 228 habe ich als Einleitung zu einem neuen Abdruck der Reisebeschreibung des Wilhelm von Boldensele die Genealogie des niedersächsischen Geschlechts der Edelherren von Boldensele oder "von Boldensen" 1), das am 22. April 1572 mit dem fürstlichen Rathe Christoph von Boldensen erloschen ist, so gut als es mir damals möglich war, aufgestellt. Dass in dieser unser Wilhelm keinen Platz gefunden, habe ich alsdann durch Nachrichten des Henricas de Hervordia, des Hermann von Lerbeck und anderer Mindenscher Chronisten erklärt, wonach Otto de Nygenhusen oder Nyenhus, d. i. Neuhaus, von mütterlicher Seite aus dem edlen Geschlechte der Boldensen stammend, um das Jahr 1330 das Dominicaner-Kloster S. Pauli in Minden, in welchem er sich früher besonders ausgezeichnet hatte, eigenmächtig verlassen und nach erhaltenem Ablass für dieses Vergeben als Ritter (also als Laie) eine Reise in das gelobte Land gemacht bat, auf welcher er, um an sein früheres Leben nicht zu erinnern, den Namen Wilhelm von Boldensele annahm. Ich habe dort ferner darzuthun gesucht, dass Wilhelm von Boldensele Weibnachten 1332 in Tyrus landete, den 5. Mai 1333 in Jerusalem ankam und Pfingsten 1336 seine dem Kardinal Talleyrand gewidmete Reisebeschreibung niederschrieb; dass er am 29. Sept. 1337 zu Avignon bei dem genannten Kardinale sich befunden bat, bald darauf aber zu Cöln in dem Kloster der Predigermönche gestorben ist, ehe er noch die Absieht, in seinen Orden

ţ

ŗ

i

von Ritter citirten Stellen steht Ludolf unabhängig von Wilhelm von Boldensele da. Wie aber mitunter das ursprüngliche Bild durch gedankenloses Abschreiben verwischt worden ist, zeigt eine Vergleichung der folgendes beiden Stellen. Wilhelm von Boldensele erzählt S. 239 meines Abdrucks (in der Zischr. des bistor. Vereins für Niedersachsen 1852): "Sie igitur prospero navigio, Domino annuente, ad has partes Trojae perveni, postquam de civitate Nauli procedendo perlustravi litora Lombardiae ac Tusciae, Campaniae, Calabriae et Apuliae et transivi famosas Italiae insulas, Corsicam, Sardiniam et Siciliam" etc. Was macht nun Ludolf von Sudheim (S. 17. ed. Deycks) daraus? "De Troja cum galeyda procedendo cernuntur littora Lumbardiae, Campaniae, Calabriae et Apuliae et pervenitur ad quandam insulum nomine Corsica" etc. Welche Verwirrung in den geographischen Begriffen zeigt sich da!

<sup>1)</sup> Dass die abweichenden Schreibarten, die sich namentlich bei dem Namen unseres Wilhelm noch bis auf die neueste Zeit erhalten haben: Baldenael, Boldensleve u. s. w., so wie die Schreibart Rienhus für Nyenhus irrig sind, hatte schon Bünemann in dem seltenen, zur Jubelseier der Augsburger Confession 1730 herausgekommenen Mindenschen Programme "Historia domus et fratrum Praedicatorum sive Dominicanorum templi Paulini et initia Gymnasii Mindensis a. 1530 ab senatu ampl. Mindensi sundati" nachgewiesen; nichtsdestoweniger wurden sie von Beckmann in der Literatur der älteren Reisebeschr. II, S. 226 ff., von Robinson in seinen Biblicat researches in Palestina, von Ritter in seiner Erdkunde und von Apdern noch beibehalten.

wieder einzutreten, zur Ausführung bringen konnte. Ein edles Geschlecht des Namens "de Nyenbus" vermochte ich allerdings nicht nachzuweisen, konnte indess die Vermuthung nicht unterdrücken, dass der Name mit dem in der Mindenschen Geschichte öfter erwähnten Schlosse Nigehus oder Nevum Castrum bei Liebenau im Hoyaischen zusammenhängen möge. Und dass diese Vermuthung richtig war, beben die ferneren Untersuchungen, welche Freiherr L. von Lede bur diesem Gegenstande gewidmet hat, erwiesen. Dieser bekannte Forscher auf dem Felde der Genealogie und Heraldik hat nämlich in dem Wochenblatte der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg 1861. Nr. 34 es mehr als wahrscheinlich gemacht, dass Otto de Nyenbus der letzte mänuliche Spross des Geschlechts der Grafen von Wölpe ist, in deren Besitz das Schloss Neubaus als bischößich-mindensches Leben war.

Dass Otto von Neuhaus, und zwar dieser allein, den Namen seines Geschlechtes nicht fortführte, erklärt sich leieht aus der von Ledebur diplematisch nachgewiesenen Geschichte der Grafschaft Wölpe. Der letzte regierende Graf von Wölpe, Burchard, der kinderlos im Jahre 1289 starb, batte verordnet, dass die Grafschaft Wölpe einem der Nachkommen seiner an den Grafen Ludolf von Oldenburg vermählten Schwester Hedwig zu Theil werden sollte; so kam es, dass Graf Otto von Oldenburg dieselbe am 26. Jan. 1302 an den Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg verkaufen konnte, obgleich noch ein Graf von Wölpe am Leben war. Burchard's Brader, Otto, war nämlich in den geistlichen Stand getreten und bekleidete die Stelle eines Domprobstes im Stifte Minden. Erst nach des Bruders Tode und nach der Vererbung der Grafschaft an die Oldenburger trat er in den weltlichen Stand zurück und erscheint nun vom 21. Juli 1291 bis zum 19. Juni 1307 als Graf von Wölpe, ohne jedoch in den Besitz der genannten Grafschaft zu treten. Dass er verheirathet war und 1300 heredes, d. i. Leibeserben, besass, steht urkundlich fast1); ebenso dass er 1289 im Besitze des Schlosses Novum Castrum, als mindenschen Lehnes, war. Nichts ist also natürlicher, als anzunehmen, dass unser Otto von Neubaus der Sobe dieses Grafen Otto von Wölpe war, der, wie es bei den edeln Geschlechters damals Sitte war, nach der Veräusserung der Grafschaft Wölpe nicht des väterlichen Namen fortführte, sondern von der kleineren Besitzung, die dem Vater allein geblieben war, iha annahm. Eine Schwester Otto's wird es wohl gewesen sein, die unter dem Namen Willeberg von Wölpe 1344 Nonne im Kloster Mariensee war. Hierzu kommt noch, dass man den Geschlechtsnamen der Gemahlin des Otto von Wölpe, die nach der obigen Annahme eine Boldensele sein musste, anderweit nicht kennt, da die bisher gängig gewesene Annahme einer Vermählung Otto's mit einer Gräfin Salome von Roden und Wunstorf, wie Ledebur beweist, nicht stichhaltig ist.

Noch einem Irrthume in Betreff des Wilbelm von Boldensele, in welchem auch ich befangen war, ist Herr von Lede bur in dem augeführten

<sup>1)</sup> Cum consensu uxoris nostrae et heredum nostrorum heisst es in einer Urkunde von 1300, von Spilcker, Geschichte der Grafen von Wölpe, S. 264, und in einer Urkunde vom 17. Mai 1301, ebendas. S. 266, wird sogar die posteritas heredum nostrorum von der posteritas nostrae hereditatis possessorum unterschieden.

Aufsatze entgegengetreten, nämlich dem, dass unser Reisender nach seinem Austritte aus dem Dominicaner-Orden Johanniter-Ritter geworden sei. Der Irrthum ist höchst wahrscheinlich durch einem missverstandenen Ausdruck Wilhelms selbst hervorgerusen, der sich in einem Briese an den Abt Peter von Königsaal in Böhmen miles in coelesti Hierusalem nennt, was in die Ueberschrift seiner Reisebeschreibung bei Canisius das Epitheton eques auratus Hierosolymitanus, in den bezüglichen Artikel bei Jöcher sogar den Titel eines "Commandeurs des Johanniter-Ordens" eingeführt haben mag.

In einem Copialbuche der Stadt Göttingen findet sich zwischen Urkunden aus den Jahren 1370—1380 folgende "vocatio to eyneme heve" eingetragen:

Wir Baltazar, mechtiger koaing und soldan, bere zu Affrisyen und Damacilien, Egipten und Allefrandinen, van Partun, van Medern, van Olymonte, van Clicien, here zu Suden, zu Hartvannen und van Morlant, probist des ordesschen paradyses, huter des grabes des gheerneigheden koninges van Jherasalem, here zu Alsien und zu Affrighen und zu Barbargen, ghewaldich darde sunne ufgheyd uz dar se neder gheyt, koning der köninge, here der beren, nebe der gode, alleyne scharcherd der Machemiten, berre van deme dorren bome uz to deme velse des paradyses und an den bergh zu Arrochurot, und angest der vrouden, trost der heydenen, vorderver der kristen, spelder der beime und der bronigen, enpeten allen koningen, forsten, berren, ritteren und knechten heyl und unse gnade. Wisset, daz wir eynen bop habin gheleyt in unse stad Baldach, da sullen halden tusent ritter und tusent knechte, veertusent vrowen und juncfrowen, ghekleydit alle mid eynem grunen tzamite. Wer da der beste ritter ist, deme sal men ghebin eynen sitich in eynem ghuidinen bure. Wer da der beste knecht ist, deme sal men gebin eyaen galander in eynem silbern bure. Disse hop sal aestan an deme neisten soutage vor 5. Martines tage. Wer dazu komen wel, dez wolle wir warten latzen zu Jherusalem uasir koninge tzwene und unsir laszen zwene, de on upheben mit den sinen und ghebin den, wur se komen, wez se bedorven, utz in unsen hop. Ouch witzet, wer zu uns komet, den wollen wir erbartigben setzen zu gbewaldigen sehercharden der Machemithen. Ghegebin zu Baldach nach unser gebord fumf und dritzich jare, in dem tzwelsten jare unser herschaft an deme tage der ghebord juwers gottes under unseme seerete.

Hansover im Oct. 1861.

## Neuere Mittheilungen über die Samaritaner,

besprochen von Dr. Geiger.

In einem neuen periodischen Unternehmen, welches wehl weniger geeignet sein dürste, die deutsche Theologie und den deutschen Styl zu fördern, ale unsere Kenntaiss von der theologischen Richtung Englands und von reichen in dessen Bibliotheken niedergelegten Schätzen zu erweitern, in der "deutschen Vierteljahrsschrift für englisch-theologische Forschung und Kritik. Herausgegeben von Dr. M. Heidenheim in London (Gotha, Porthes 1861)" begegnen wir alsbald im ersten Hefte dem Anfange einer längeren Abhandlang "Untersuchungen über die Samaritaner" (S. 9-43) und einem "Schreiben Meschalmah's ben Ab-Sechuah an die Samaritaner" im Original mit Einl., Uebers. u. Anmerkungen (S. 78-128), beide vom Herausgeber. Der Herr Vf. - offenbar ans dem Judenthum übergetreten und seinem Gebartslande nach, Deutschland oder Polen angehörig - ist genügend mit deutscher Wissenschaft und der jüdischen Literatur vertraut, um auf dem samaritanischen Gebiete mitarbeiten zu können, und bei den reichen Schätzen, welche das ihm zu Gebote stehende british Museum darbietet, kann es nicht fehlen, dass er uns neue Materialien zuführt, die auf diesem bis jetzt so dürftig ausgestatteten Gebiete doppelt schätzenswerth sind. Die Urgeschichte und die innere Entwickelung der Samaritaner liegt noch sehr im Argen, und mit dem, was uns von Seiten der Juden wie der Samaritaner mitgetheilt und bisber von der Wissenschaft als geschichtliche Thatssche aufgenommen worden, ist uns nur ein verworrenes, nach vorgefassten Meinangen bearbeitetes Material überliefert, das der ernstesten Ergründung und Sichtung von Seiten der historischen Kritik bedarf, bevor es als brauchbar zu einer geschichtlichen Darstellung verwendet werden kann. Sogleich die Urfrage, mit der nich auch unser Vf. in der ersten Abhandlung ausschliesslich beschäftigt, ob die Samaritaner in ibrem Entsteben wirklich Israeliten waren oder ob das heidnische Element in ihnen überwiegend war, heantwortet zwar der Vf. richtig dabin, indem er sich für Ersteres entscheidet; allein die Untersuchung muss. wenn sie eine sichere Grundlage erlangen will, weit tiefer den Charakter des Zebnstämme - oder israelitischen Reiches und dessen Verhältniss zum Reiche Juda ergründen, indem die Samaritaner als Ueberreste von jenem. denen allerdings fremde Ansiedler beigetreten sind, erkannt werden müssen. Wir müssen endlich zu der Erkenntniss gelangen, dass unsere hebräischen Geschichtsbücher sämmtlich eine judäische Färbung an sich tragen und wir das Gepräge des Israelreiches mehr aus dem, was sie uns unabsichtlich enthüllen. als aus dem, was sie uns erzählen wollen, erkennen müssen. Nicht minder unklar ist man noch über die Stellung, welche von vorn berein der Samaritanismus zu dem Judenthum und dessen verschiedenen Richtungen einnahm and dann beharrlich behauptete. Diese Dunkelbeit wird verdichtet durch die Unsicherheit, mit der man bisher die jüdischen Sekten der Sadducker und Pharisäer auffasste. Von Seiten der Juden gelten jene als Ketzer und als Traditionsleugner, denen man dann in neuerer Zeit, wo man den ebemals dogmatischen Begriff der Tradition in den der historischen Entwickelung auflöste. die starre Unbeweglichkeit bei dem Schristworte verwies, während man sie andererseits doch als Freunde des Griechenthums betrachtete! Den Christen galten Pharisäer als spitzfindige Heuchler, aber auch die Sadducäer stehn, namentlich wegen des Leugnens der Auferstehung als Gegner der Christuslehre, in üblem Geruche. Unser Vf. verfährt mit ihnen nicht besser. Nach ihm "verzehrt der Sadducäismus sich selbst durch seine oberflächliche Auffassung des Pentateuch" (S. 9 f.), und man sollte glauben, der Vf. betrachte den Sadd. als noch bestehend und denke von ihm, er nehme nur den Pent. an, und derselben Aeusserung begegnen wir auf S. 12, woselbst uns berichtet wird, dass auch die Sam. nur die Schriften Moses als göttlich anerkennen, und eine Anm. uns belehrt, dass die Sadd. "eismal sogar im Talmud auch nichtmos. Schriften zu eitiren scheinen". Wiederbolt aber werden den Sadd. ihre "oberflächliche Kenntniss" der mos. Schriften und ihre "materialistischen Ansichten" vorgeworfen, und die merkwürdige Vermuthung hingestellt, "es sei gar nicht unmöglich, dass Samarien Vaterland des Sadducäismus war." Andererseits wird aber die enge Beziehung, in die hiermit Sadd. und Sam. gebracht werden, zu Gunsten der letzteren beseitigt. Von ihnen wird gesagt, sie hätten nicht blos das nackte Wort des Pentateuch genommen, sondern sich in dessen Sinn vertieft, das Geistige in dem Buchstaben gesucht und so namentlich den Unsterblichkeitsglauben erkannt.

Bei solchen ganz unbegründeten Vorurtheilen können wir von den weiteren Forschungen und Resultaten des Vf. nicht viel erwarten. Die flüchtige Angabe einiger älteren Kirchenschriftsteller, die Sadd. beschränkten sich auf die Anerkennung der mos. Schriften, ist längst als irrig beseitigt, die Bedeutung der Sadd, aber für die Entwickelung des Judenthums, ihr früherer politisch wie auch religiös herrschender Einflass, der sehr allmälig erst dem nach und nach erstarkenden Pharisäismus weichen musste, ist in meiner "Urschrist" binlänglich genng belegt, so dass man bei seinem Urtheile über diese Richtung weit sorgsamer vorgehn müsste, und fortgesetzte Untersuchungen, mit deren baldiger Veröffentlichung ich umgehe, werden nicht blos die gewonnenen Resultate bestätigen, sondern sie auf das Entschiedenste vertiefen und erweitern. Es wird sich immer mehr herausstellen, die Sadd. baben die Grundlagen zu der weiteren Entwickelung des Judenthums gelegt und an ihnen festgehalten, als die Pharisäer mit entschiedenerer Rücksicht auf das Volksleben und dann auch gerade aus immer sich verstärkendem Oppositionseifer neue Umgestaltungen erstrebten und endlich durchsetzten. An dieser alten Entwickelung des Jadenthams, die wir nicht eine buchstäblich biblische nennen können, hielten nicht blos die geistigen Nachkommen der Sadducaer, die Karaer, fest, sondern ebenso die Samaritaner, die vom Judaismus nur soweit sich entfernten, als ihre Leugnung des judäischen Principats es nothwendig machte, sonst aber mit einer gewissen Absichtlichkeit an Gesetzesstrenge mit ihren judäischen Nebenbuhlern wetteiferten. Sie stehn daber ausser den nothwendigen Differenzen, welche mit der Wahrung ihrer Selbstständigkeit als Samaritaner aufs Innigste verknüpft sind, ganz auf gleichem Standpunkte mit Sadd, und Karäern und weichen, mit diesen über-

١.

ء برا

1,3

•

٠.

د ٠

•

: ÷

٠,٠

, , <sup>,</sup>

ء .

einstimmend, in denselben Punkten von den Pharisäern ab. Es ist daber ein unfruchtbares Bemüben, dogmatische Abweichungen bei den Semaritanera aufzusueben; nicht Dogmatisches, sondern Gesetzliches bat dauernde Spaltungen im Judenthume erzeugt. Wohl baben die Samaritaner gleich den Sadd. zuerst die Auferstehung in Abrede gestellt; sie traten den Erwartungen der Pharisäer, welche eine vollständige Erneuung der Verhältnisse verlangten und ausser Stande sie durchzusetzen sie in einer neuen Welt erhoften, Als jedoch die gunzliche Unterjochung Juden wie entschieden ontgegen. Samaritaner traf, legton diese wie die Sadd. auf diese dogmatische Differenz, wolche bei geänderten politischen Verhältnissen ihnen nun in ganz andern Lichte erscheinen musste, so wenig Gewicht, dass sowohl die Sam. als die umgestalteten Sadd., die Karäer, in Beziehung auf diesen Punkt vollständig in das Lager der Pharisker übergingen. Wenn der Vf. seltsamer Weise die Samaritaner erhebt, weil er sie von Aufang an als Anbänger der Auferstehungslehre rühmt, und ihnen daher eine geistige Vertiefung in den Schriftsion beilegt, so verkehrt er vollständig die Geschichte (vgl. vorläußig "Urschrift" S. 128 f. Anm.). - Mit der Auferstehungslehre bängt innig zusammen die vom politischen Messias. Auch sie gehörte gewiss ehedem nicht zu der Ueberzeugungen der Sadd. wie Sam., und dennoch knüpften sich Kar. wie Sam, später an diese Hoffnung. Nur mussten natürlich die Sam, in den Messias nicht einen Davididen, sondern einen Ephraimiten erblicken. Ihre Verehrung gegen Moses als den einzigen Propheten muss allerdings noch energischer sein als bei den Juden, und sie mögen es desshalb, wie Petermann (Reisen, I, S. 279) berichtet, eutschiedener hervorheben, dass der "Taëb" nicht grösser sei als Moses. Allein auch die Juden stellen eine gegentheilige Behauptung nicht auf, und wenn Petermann (das.) von des Sam. angiebt, dass wegen ibrer Abweichungen in der dem Messias einzuräumenden Stellung ,, es auch in ihrem Pentateuch nicht heisse (5 Mos. 34, 10): Und es stand in Israel nicht weiter ein Prophet auf wie Moses, sondera: Und es wird hinfort kein Prophet wie Moses aufstehn", so bedarf die Thatsache wie die Erklärung einer Berichtigung. In dem bebr. Texte lesen auch die Samaritaner gleich uns: DD, also das Prät., und nur die Uebersetzer verwandeln es in das Fut., der Aram. übersetzt: אַצְרָחָה (מוֹק ), und Aba-Said 1), wie ich in dem Berliner Codex gesehn, يقوم كا. Diese Abweichung der Uebersetzung ist aber offenbar weniger mit Rücksicht auf den kommenden Messias vorgenommen als auf die vom Judaismus anerkannten und von dem Samaritanismus verworfenen nach Moses auferstandenen Propheten, denen mit dieser Aenderung nicht blos die Gleichberechtigung mit Moses, sondern auch alle Geltung abgesprochen werden soll.

Anders verhält es sich mit dem gesetzlichen Inhalte. Hier sehn wir die Samaritaner entschieden mit den Saddacäern, soweit wir deren Ansichten noch verfolgen können, oder mit den Karäern, als den Erben der

<sup>1)</sup> Wann werden wir endlich von Hrn. Kuenen diese Uebersetzung, deren Veröffentlichung nun vor 10 Jahren begonnen worden, auch für die zwei letzten Bücher bekommen?

Sadd., zusammenhalten gegenüber den Pharishern oder Rabbaniten, und gerade diese Erscheinung bekräftigt das schon sonst gewonnene Resultat, dass jene uns das alte, diese das umgestaltete gesetzliche Judenthum überliefern. Auf diesen gesetzlichen Inhalt ist aber von Seiten christlieher Forscher knum Rücksicht genommen worden; der Gegenstand mag für sie von geringerem Interesse sein, bleibt aber zur Kenntniss der judischen Parteirichtnogen wesentlich und kann, wenn man nicht eine Auswahl nach subjectivem Belieben treffen, sondern die Sache von ihrem eignen Standpunkte aus betrachten will, nicht übergangen werden. In dieser Beziehung bietet uns ein jedes sameritanische Schriftstück einen interessanten Stoff, wenn uns auch die Sam. selbst über die Genesis ihrer Satzungen keine wissenschaftliche Auskunst zu geben vermögen. Daher ist auch die Mittheilung des Briefes, welchen Moschalmah ben Ab-Sechuah (משלמה בן אב סכוה) im Auftrage der Sam. zu Nablus an vorausgesetzte Glaubensbrüder in Europa geschrieben und den Hr. Heid. aus dem britischen Museum veröffentlicht, von Werth, und obenso die Bruchstücke aus liturgischen Dichtungen, welche in Anmerkungen beigefügt werden. Aber auch sonst sind die Anmerkungen werthvoll durch die Paraltelen, welche hier zwischen den Ansichten der Sam, und Karäer mit dem Nachweise der Uebereinstimmung gezogen werden. Diese Thatsache, welche neuerdings im jüdischen Kreise vielfach besprochen worden, zur allgemeinen Erkenntniss zu bringen ist verdienstlich, und Hr. Heid. ist auf dem Gebiete der kar. Literatur beimisch genug, um diese Uebereinstimmung hinlänglich zu belegen. Dieser Gegenstand verdient alterdings eine umfassende Besprechung, die ich mir jedoch für einen andern Ort erspare; nur über einen Punkt, der in dem Briefe Meschalmab's angedeutet, von Hro. Heid. aber nicht erfäutert wird, sei es mir beispielsweise gestattet, hier etwas näher einzugehn, umsomehr de auch Petermann derüber spricht, obne genügend darüber aufzuklären.

Meschalmak rühmt sich in seinem Briefe (8. 98), dass sie eine voll-מכתבה בעורות מן זכת ,ständige Thorak aus alter Zeit her besitzen, מכתבה בעורות חשלמים, "geschrieben auf Häuten von einem Friedopfer" (nicht "der Schlacht- und Freudenopfer", wie Heid. übersetzt). Aehnliches bringen auch senst die Sam. in ihren Briefen vor, und auch auf dem Manuscripte von ihrem Buche Josua ist ausdrücklich vermerkt, die Haut sei von einem Passahlamme (vgl. in Kürze Kirchbeim in Kharme Schomron S. 55 Anm. 1). Achaliches, aber doch schon etwas abweichend, berichtet Petermann (Reisen 1, S. 276); "Wenn ihre Bücher lederne Einbände haben, so ist das Leder stets von einem Schafe oder einer Ziege oder überhaupt von einem Thiere genommen, welches ein Samaritaner geschlachtet hat. Anderes Leder zu gebrauchen . . . ist ihnen streng verboten . . . Als sie früher noch ihre Briefe auf Pergament sebrieben, war auch dieses stets von selbstgeschlachteten Thieren bereitet." Man ersieht hieraus, dass es ihnen bei besonders beiligen Büchern wohl derauf ankommen mochte, dazu die Haut von Opferthieren zu gebrauchen, dass sie aber im Allgemeinen sowoht zu jedem Buche als auch zum Einbande bles die Hant von reinen, nach ihrer Vorschrift geschlachteten Thieren verwenden durften. Wir erfahren jedoch von Petermann noch mehr: "Eigenthumlich ist, führt nämlich P. das. fort, dass sie auch nicht auf Felle treten wollen . . . Die Sam. hüten sich auf solche (auf die Gasse ausgebreitete) Häute zu treten und machen lieber einen Umweg, um ihnen auszuweiches. Namentlich nehmen sie sich an den Sabbathen und ihren Festtagen in Acht, fremdes Leder zu berühren, weil sie dann vollkommen rein erscheisen wollen . . . Als einer von uns Europäern hei der Feier des Pesach auf dem Garizim dem Priester Amran bei seiner Begrüssung die Hand reichte, zog dieser die seinige zurück und bat ibn, erst den Handschuh, den er noch es der Hand hatte, auszuziehen." Aehnlich berichtet derselbe Gelebrte früher (S. 274): "Wenn sie auf den Garizim gehn, ziehen sie Schuhe an, deres Leder von eigen geschlachteten Lämmern ist," Also der ausschliessliche Gebrauch der Häute von vorschriftmässig geschlachteten reinen Thieren beschränkt sich nicht etwa auf die Verwendung zu Büchern, bei denen mas Dies als besondere Heilighaltung betrachten könnte, sondern er ist im Allgemeinen vorgeschrieben, und schon die Berührung der Haut eines unreines oder nicht nach samarit. Vorschrift geschlachteten Thieres und alles aus solcher Haut Angesertigten ist verboten, weil sie verunreinigt. Diese Ansicht aber ist eben, - im Widerspruche mit der pharis., welche die Haut des reinen Thieres, wenn auch dieses zum Aase geworden, so dass sein Fleisch vergureinigt, und selbst die Haat der upreinen Thiere mit wenigen Ausnahmen von aller Unreinbeit frei spricht, namentlich aber die bearbeitete Haut (vgl. besond. Tract. Chullin c. 9, 1-4) -, ächt samaritanisch und eröffnet eas erst das Verständniss mehrer Stellen in der aramäischen und arabischen Pentateuch-Uebersetzung der Samaritaner.

An allen Stellen nämlich, wo vom Essen des Aases die Rede ist, begegnen wir bei dem aram. Samaritaner seltsamen Ausdrücken; 3 Mos. 11, 40. 17, 15 u. 22, 8 übersetzt er 558, das er sonst immer mit demselben Worte wiedergiebt, darch קגרף, אורף, א שפלנו aber משלערן darch תשלערן und אכלה durch ואטלעה. Diese Consequenz in der Vermeidung der einfachen Wiedergabe beweist offenbar eine abweichende Deutung, und es wäre durchaus unwissenschaftlich, mit Castellus aus diesen Stellen für das sam. קרא und שלכ die Bedeutung "essen" zu errathen. Vielmehr ergiebt sich שלכ (wohl im Afel), mit der im Sam. so gewöhnlichen Verwechslung der Gutturalen, gleich שלח, das im Aramäischen für das bebr. שלח steht, die Haut abziehen (arab. سلخ), woher aram. משלא, Haut. Aehnlich nun bedeatet 873 in der Mischnah und im Aram. im Allg. wegreissen, speciell: den Unrath wegräumen (und davon auch im Hebr. als Hapaxleg. Richt. 5, 21), im Arab. mit ganz besonderer Beziehung auf die Thierhaut: محبروف, ein Thier, dem an irgend einem Theile seines Körpers die Haut zum Trocknen جرفة beisst diese Haut selbst und جرفة das Abreissen der Haut. Demnach erklärt der Sam. alle diese Stellen dahia, dass darin nicht blos das Essen untersagt, sondern auch das Verbot ausgedrückt werde, die Hant von einem Aase (und damit gleichstehend von einem nicht vorschriftmässig geschlachteten Thiere) abzuziehen und sie durch Reinigen und Gerben als Leder zu verwenden. Nun begreifen wir auch die, wenn auch nicht so consequente, Abweichung, der wir en diesen Stellen bei Abu-Said begegnen. Während dieser nämlich zu 3 Mos. 22, 8 und 5 Mos.

14, 21 (cod. Berol.) bei der wörtlichen l'ebersetzung bleibt, giebt er 3 Mos. . المنطَّفة اثر نبَّ 15, 40 wieder mit والمنطَّف اثر نباتلها 14, 40 wieder mit والمنطَّف اثر نباتلها ist hier offenbar blos der Punkt über dem Ta weggelassen, welcher sich wirklich an der zweiten Stelle im `cod. Berol. findet, während die Worte in der ersten daselbst bis zur Unkenntlichkeit verwischt sind; aber heisst, vollkommen übereinstimmend mit جراة aber heisst, vollkommen übereinstimmend mit جراة aber heisst, vollkommen übereinstimmend Said giebt also in den zwei ersten Stellen die samarit. Ansicht wieder und unterlässt dies blos in den zwei späteren, weil er sich auf die bereits früher gegebene Deutung verlässt. Dass die Uebersetzer mit ihrer Aenderung eine solche Absicht verbinden, beweist endlich noch eine Stelle, welche von einem andern Gegenstande handelt, aber den Uebersetzer zur Wahl derselben Umdeutung verantasst. In 3 Mos. 14, 46 wird nämlich gesagt, dass ein Jeder, der in ein durch Aussatz verunreinigtes Haus hineingehe, unrein werde bis zum Abende, und V. 47 fügt hinzu, dass ein Jeder, welcher darin liege (schlafe) oder esse, seine Kleider waschen müsse, d. b. dass er nicht blos durch seinen Eintritt selbst unrein werde, sondern durch sein längeres Verweilen darin auch die Gegenstände verunreinigt, welche er an sich hat. Dass das Essen hier buchstäblich gemeint sei, bestreitet die Halachah; würden ja die Speisen, die man in einem solchen Hause geniesst, selbst unrein, der Genuse derselben daher eine neue strafbare Handlung! Der Pharisäismus erklärt daber, es werde bier nicht wirkliches Essen verlangt, sondern es bezeichne blos, dass man solange in dem Hause verweile, als Zeit erforder-שורה בו כדי אכילת פרס ,lieb ist, die geringste Mahlzeit zu sieh zu nehmen (Sifra z. St., Mischoah Negaim 13, 9 u. Parall.). Der Samaritaner bingegen geht wieder den uns schon bekannten Weg, المنطّف hier mit 기기 und المنطّف zu übersetzen, so dess derjenige, welcher eine Arbeit in diesem Hause verrichtet, das Fell von einem (wenn auch reinen und vorschristmässig geschlachteten) Thiere abzieht, also lange darin verweilt, nicht blos sich, sondern auch seine Kleider verunreinigt. — Nun wird uns auch eine andere seltsame Uebersetzung des aram. Samaritaners begreiflich werden. 3 Mos. 7, 24 nämlich heisst es, das Fett eines Aases oder zerrissenen Thieres dürse zu jeder Arbeit verwendet, doch nicht gegessen werden. Das entspricht nun ganz der pharisäischen Behauptung, wonach blos das Fleisch des Asses verunreinigt, während alles l'ebrige, nicht blos die Haut, sondern auch Knochen, Fett u. s. w. nicht verunreinigen, daber auch verarbeitet werden können. Wie aber vermag der Samar. sich hier zurechtzufinden, er, der alle Beatandtheile des Aases seinem Fleische gleichstellt? Die aram. sam. Uebersetzung entgeht dieser Schwierigkeit durch eine Umdeutung des ,נבלה, welche ihr noch zur Bekrästigung einer anderen sam. Behauptung dient; sie übersetzt nämlich 7523, welches sie sonst wörtlich wiedergiebt, bier mit Dieses Wort schlochtweg für Aas zu nehmen und darin mit Cast. eine Zusammensetzung von היה אלא חירה picht lebend, zu erblicken, gehört zu jener lexikographischen Willkur, die den Worten Bedeutungen andichtet nach selbstgemachten Voraussetzungen. הווה ist vielmehr, wiederum mit Verwechslung der Gutturalen, gleich לכה, das der Sam. auch für בל,

47

ì

ſ

Bd. XVI.

2 Mos. 18, 18 setzt und sonst für TMD und DN; der Sinn ist demnach nicht ein bereits gesterbenes, sondern ein dahinwelkendes, mattes, dem Tode nahes Thier. Den Genuss des Fleisches von einem solchen in den letztes Zügen besindlichen Thiere verbieten die Samaritaner im Widerspruche mit den Phariskern —, selbst wenn es noch geschlachtet wird vor seinem Ende, wie wir dies noch später hören werden, und dieses Verbot wäre demnach ausdrücklich gegeben, wenn TDD nicht das wirkliche Aas, sondern das dem Verenden nahe Thier bedeutet. Ist nun auch der Genuss des Pleisches verboten, so wird das Thier, wenn geschlachtet, doch nicht in der Weise zum Aase, dass es verunreinigt, demnach bleiben alle seine Bestandtheile zu jedem sonstigen Gebrauche verwendbar. Es liegt also in diesen abweichenden Uebersetzungen ein in sich abgeschlossenes System; Abu-Said, der sehon bei den andern Stellen der Wörtlichkeit mehr huldigt, bleibt freilich auch hier bei der wörtlichen Uebersetzung von 77000 stehn.

Haben wir so bei den Samaritanern selbst aus dürftigen, aber aprechesden, Sporen ihre Ausicht über den in Rede stehenden Punkt erkannt, se bestätigen die rabbin. Mittheilungen über die Samar. volkommen das von uns bisher Erschlossene, indem auch sie wiederum durch die gewonnene Erkenntniss das rechte Licht erhalten. Der Tractat über die Samaritaner (Septem libri Talmudici parvi ... ed. Kirchheim. Franks. a. M. 1851) sagt am Ende des ersten Abschn. (S. 33 f.) Folgendes: ששין מוכרין להם אין מוכרין להם לא נבילות ולא טרפות לא שקצים ולא רמשים לא סנדל של בהמה ולא שמן שנטפו (שנטמא .ו) ושנפל לחוכר עכבר לא כוסכום ולא שליל אעם שישראל אוכלין כוסכום ישליל אין מוכרין לחם מפני ממכר סקות וכשם שאין מוכרין להם כך אין לוקחין מהם שנאמר כי עם קרוש אחה לה' אלהיך כשאחה קדוש לא תעשה עם אחר קדוש למעלה ממך. "Folgende Gegenstände darf man ihnen (den Sam.) nicht verkaufen, nicht Aas und Zerrissenes, nicht Kriechendes und Gewürm, nicht den Fass eines (von selbst verendeten 1) Thieres, nicht Oel, das unrein geworden oder in das eine Maus gefalles war, nicht ein dem Tode nahes Thier (das vor seinem Verenden geschlachtet worden) und nicht das in einem geschlachteten Thiere gefundene Junge. obgleich die Juden das dem Tode Nahe und das Junge zum Genusse erlaubt halten; man verkauft ihnen (alle diese Dinge) nicht, weil es eine Tänschung ware. Und ebenso wie man sie ibnen nicht verkaufen darf, se geziemt es auch nicht sie von ihnen zu kaufen; denn es heisst (5 Mos. 14, 21): De bist ein heilig Volk Gottes, Deinem Herrn, und, wenn Du heilig bist, darfst De auch nicht zum Glauben veranlassen, dass eine andere Gemeinschaft se Heiligkeit höher stehe als Du." Der Sinn dieser ganzen Stelle in alles ibren Einzelnheiten ist, dass die Juden den Samaritanern nicht Gegenstände verkaufen dürfen, die sie selbst zwar gebrauchen dürfen, deren Gebrauch aber diese für unstatthaft halten, weil man damit eine Täuschung gegen sie

<sup>1)</sup> So fügt bereits mein Bruder hinzu: 7772 mit Bezug auf Challin 94a, wo die zwei Baraitha's ihr tieferes Verständniss erst durch unsere Stelle erhalten.

begebe; man durfe nicht glauben, damit etwas ganz Unschuldiges zu thun, da ja die Sachen (nach jud. Standpunkte) wirklich gebraucht werden konnen und die Samar, sich blos in einem geschichtlichen Irrthume befinden, wenn sie sle verbieten, es bleibt eine Täuschung, und man müsse ihr Gewissen schonen. Das dem Tode nahe Thier darf nach pharis. Ansicht geschlachtet und gegessen, das im Mutterleibe eines geschlachteten Thieres befindliche Junge darf nach derselben Ansiebt, ohne selbst geschlachtet, werden zu müssen, als Glied der Mutter gegessen werden; Beides stellen die Samaritaner (und mit ihnen übereinstimmend die Karäer) in Abrede, das Fleisch des dem Tode nahen Thieres verbieten sie, wehn es auch geschlachtet wird (vgl. oben), bei dem Jungen, das sie auch sonst nicht als Glied der Mutter betrachten, verlangen sie, dass es als ein selbstsländiges Thier geschlachtet werde (vgl. Ozar nechmad III, S. 13). Bei den andern Gegenständen kann nicht die Rede sein von deren wirklichem Genusse; wie sollten Juden Aas u. dgl. Anderen, die auch den mosaischen Speisevorschriften folgen, zum Essen verkaufen und sie zu Gesetzesübertretung verführen wollen, und wie würden diese einem solchen groben Betruge unterliegen können? Allein hier ist nicht die Rede vom Essen, sondern von anderweitiger Berührung. man darf also den Samar, nicht die Bestandtheile eines Aases, namentlich dessen Haut, u. dgl. verkaufen als zur Bearbeitung tauglich, indem dieses zwar den Juden gestattet, jenen aber untersagt ist. Ebenso soll man sie auch umgekehrt nicht von ihnen kaufen. Damit würde zwar von keiner Seite ein Unrecht begangen, da die Juden etwas ihnen Erlaubtes kaufen, wenn es auch die Samar. als verboten betrachten. Das religiöse Selbstgefühl der Juden soll jedoch diese von einem Verfahren zurückhalten, das die Samaritaner als strengere Beobachter des Gesetzes, als heiliger, erscheinen lässt, und die Stelle, aus der diese Ermahnung abgeleitet wird, bildet gerade den Schlusssatz zu den Worten: "ihr sollt kein Aas essen u. s. w.", welche die Sam., wie wir oben gesehn, dahin erweitern, man solie auch nicht die Haut eines Asses gebrauchen. - Einen andern sehr interessanten Beleg bietet der Midrasch zu den Worten Esther 1, 8: Das Trinken war "nach dem Gesetze (כרת)", für Niemand Zwang; das deutet der Midr. so aus: כרת כל ואומה כאילין כותאי דלא שאתן חמרא דזיקין אייתי להון חמרא , , nach der gesetzlichen Vorschrift eines jeden Volkes, sowie die Samaritaner, die keinen Wein aus (ledernen) Schläuchen trinken, darum brachte man ihnen Wein in (irdenen) Krügen." Wir wissen nun, warum sie den Wein nicht aus Schläucben trinken, weil sie nämlich dem Leder nicht trauen, ob es von reiner Haut gegerbt sei.

Auch in dieser Annahme stehn die Samar. keineswegs vereinzelt, vielmehr befinden sie sich hiermit vollkommen auf sadducäischem, d. h. altjüdischem Standpunkte, und die bisher überschenen Andeutungen über diese Differenz zwischen Sadd. und Pharis., welche die thalm. Schriften geben, treten nun in voller Beleuchtung hervor. Die pharisäische Halachab gestattet nämlich, wie bereits angedeutet, im Widerspruch mit den Sam., dass die bibl. Bücher, wie auch Theüllin u. Mesuseth auf Pergament geschrieben werden dürfen, das von der Haut eines Aases oder eines zerrissenen Thieres bereitet worden, nicht aber auf solchem, das von der Haut eines unreinen

Thieres herrührt (jerus, Megillah 1, 9; babyl. Schabbath 108a; Tract. Sefer Thorab Anf. u. Tract. Soferim Anf.). Daran knupft sich in der Stelle der babyl. Gemara (u. daraus abgekürzt Soferim) folgende Mittheilung: "Ein Boëthuse fragte einst den R. Josua ha-Garsi: womit kann die Behauptung belegt werden, dass man die Thefillin nicht auf der Haut eines unreisen Thieres schreiben dürfe? (R. Josua:) Weil es (2. Mos. 13, 9, demselbes V., dessen Anfangsworte auf das Gebot der Thefillin bezogen worden) heisst: damit die Lebre Gottes in Deinem Munde sei; das will sagen, (angefertigt) von einem Gegenstande, der in Deinem Munde (d. h. Dir zu essen) erlaubt ist (also nicht von einem unreinen Thiere. Darauf der Boëthuse:) Nua wem dem so ist, so dürste man auch nicht auf der Haut eines Aases oder Zerrissenen (die Thef.) schreiben (da auch diese zu essen verboten ist)? Daranf erwiderte ihm R. Josua: Ich will Dir den Unterschied zwischen beiden in einem Gleichnisse angehen. Zwei Menschen haben den Tod verschuldet, des einen brachte der König selbst um, den andern der Scharfrichter; wessen Loos ist vorzuziehen? Doch dessen, den der König selbst gelödtet! (Se ist auch das Aas eines reinen Thieres als durch Gottes Hand getödtet, bober zu stellen, als das unreine Thier, das bei Lebzeiten schon seine Unreinheit an sich trägt.) Nun denn (erwiderte der Boëth.), so sollte das Ass auch gegessen werden dürfen! Darauf R. Josua: Die Schrift sagt (5. Mos. 14, 21): ihr sollt kein Aas geniessen, und Du verlangst, es solle gegessen werden. und der Boëth. erwiderte: Schön (\*alos)!"

Man hat bisher in der Anregung dieser Discussion von Seiten des Beethusen eine Spötterei von ihm finden wollen über die ihm lächerlich scheinende Aengstlichkeit der Pharisäer, welche sie veranlasst, heilige Schriften nicht auf Pergament von der Haut eines unreinen Thieres zu schreiben, und auch ich habe in meiner "Urschrift" S. 135 noch diesen Irrthum getheilt Allein die Boëth. waren keineswegs frivole Spötter, zu denen man sie rechnen wollte, und dem, welcher seine Frage an den Rabbiner richtete, war es voller und berechtigter Ernst mit der Frage. Auf seinem Standpunkte bat die Vorsicht, die Haut von geschlachteten reinen Thieren zur Anfertigung des Pergaments für heil. Schriften zu wählen, ihren guten Grund, da man andere Haut als unrein weder dazu noch zu etwas Anderem gebrauchen darf; da die Pharis. aber die Unreinheit der Haut nicht annehmen, daher die von Aas u. Zerrissenem wirklich dazu gebrauchen, so war ihm mit Recht die Scheu vor der Haut eines unreinen Thieres auffallend, und so ergiebt sieh die Discussion als ernstgemeint und wohlgegründet. — So erhält auch die Anklage der Sadd. wider die Pharis. und die Gegenrede des Jochanan b. Sakkhai erat ibre volle Bedeutung. Die Sadd. sprechen nämlich (nach Mischnah Jadajim 4, 6): Wir beklagen uns über euch, ihr Pharis., dass ihr behauptet, die Berührung der heil. Schriften verunreinige die Hände, nicht also die Schriften Homer's. Jochanan b. Sakkhai sagt: Haben wir denn blos Dies gegen die Pharis. einzuwenden? behaupten sie ja auch, die Knochen eines Reels seien rein, bingegen die des Hobenpriesters Jochanan seien unrein 1). Die Anklage

<sup>1)</sup> Die Darstellung: אמר ריבו (nicht חומרים הצדוקים), אמר ריבו (nicht המרו (אמר לחם beweist, dass uns hier nicht ein wirklich stattgehabtes

der Sadd. ist zweisebneidig. Auf ihrem Standpunkte kann die Berührung heil. Sehriften nicht verunreinigen; das Pergament von Häuten reiner geschlachteter Thiere ist gleichfalls rein, und die Berührung des heil. Gegenstandes selbst beiligt, aber verunreinigt nicht. Umgekehrt sind ausländische Schriften, weil auf Häuten von unreinen oder doch nicht vorschriftsmässig geschlachteten, also dem Aase gleichzustellenden, Thieren geschrieben, verunreinigend. Die Pharis, lebrten in beiden Fällen das Gegentheil. Die Häute selbst unreiner Thiere batten keine verunreinigende Kraft, man konnte also ungescheut jedes Buch berühren, hingegen bewirkte die Berührung eines beil. Gegenstandes eine solche Verunreinigung (vgl. Urschrift S. 135 u. 174). Die Sadd. non kannten wohl den Grund dieser Differenz, denn sie beklagten sich über die Entwürdigung, welche man dadurch den heil. Schriften beweise. Jochanan ben Sakkhai führt nun eine ähnliche Consequenz aus der pharis. Anschauung an. Die Knochen eines todten Menschen, sagt er, verunreinigen, wie die Bibel ausdrücklich oftmals lehrt, und sei dieser selbst Johann Hyrkan gewesen, der Schutzpatron der Sadd., die Knochen eines Thieres hingegen, selbst eines unreinen und verächtlichen, eines Esels, sind rein. Auch Dies bat seine Richtigkeit nur auf pharis. Standpunkte, der die Verunreinigung eines todten Thieres auf dessen Pleisch beschränkt, während die Sadd, sie auf alle Bestandtheile desselben ausdehnen. Allein, wird dann hinzugefügt, auf pharis. Standpunkte hat die verunreinigende Kraft für den Gegenstand nicht immer etwas ihn Herabsetzendes, vielmehr wird er grade, weil man ihn festhält, mit derselben ausgestattet, damit man sich von ihm fernbalte and nicht Missbrauch mit ihm treibe.

ı

ı

t

ı

b

è

ŧ

Was wir nun so offen als Differenzpunkt aufstellen hörten, darauf wird anderswo stillschweigend Rücksicht genommen, der Kampf darüber fortgeführt, nur dass die Stellen, weil ihre Beziehungen verkannt wurden, gänzlich missverstanden wurden oder doch die eigentliche Begründung der Ansicht unbekannt blieb. Am interessantesten ist die Stelle in Sifre zu dem vielbesprochenen V. 5. Mos. 14, 21: ברים בחובן דברים בחובן דברים בחובן דברים בחובן בחוב בחוברים להגו בהם שיטור אי אחד רשאי לכהוג היחר בחניהם, "R. Juda sagt: Die Worte nach ihrer Schrift", d. h. sind nach ihrem buchstäblichsten Sinne zu nehmen, und diese Bemerkung bezieht sich auf die Anfangsworte des V. "ihr sollt kein Aas essen", welche nicht mit den Sadd. und Samar. umzudeuten sind auf jeden Gebrauch irgend eines Bestandtheils des gefallenen Thleres, sondern, wie der Buchstabe lautet, auf das Essen des Pleisches zu beschränken sind. In diesem Sinne wird der Spruch 7 proch 7 proches 7 proch 7 proches 7 proch 7 proches 7 proche

Zwiegespräch mitgetheilt wird, sondern nur allgemein die oft wiederholte Anklage der Sadd. und die Einrede dagegeu von Seiten Joch.'s, ohne dass sie an die Sadd. persönlich gerichtet war. Sie widerlegte er nicht damit, und die Ansicht מרול הוא מרול להום מותר להו מותר להו מותר להום מות

auch in Sifre zu 5. Mos. 22, 17 (vgl. jerusal Sotah 4, 4; babyl. das. 46a) gebraucht, wo die Worte: "sie sollen den Laken ansbreiten" von Ismael zuerst umgedeutet werden in "der Gegenstand werde so klar gemacht wie ein Lakeu", dem jedoch Elieser ben Jakob entgegnet: מרום כבורות ביותר בווים ביותר בווים ביותר בווים ביותר בווים ביותר בי die Worte seien ganz strenge im buchstäblichen Sinne zu nehmen. Dasselbe nun behauptet hier Juda, und wir wissen, welcher Deutung er diese Rogel entgegenstellt, während die babyl. Gemara (Pessachim 21 b) seine Werte missverständlich nach einer ganz andern Richtung bin bezieht. Im Zusammeshange nun mit unserer Austassung steht das, was dann hinzugefügt wird: "Dinge, die erlaubt sind, von Andern aber als verboten behandelt werden, darfet Du in deren Gegenwart nicht als erlaubt behandeln, (denn es beisst:) Du hist ein heiliges Volk Gotte, Deinem Herrn, heilige Dich selbet", d. b. zeige Dich als heilig, indem Du Anderen nicht Veraulassung giebst, Dich für unheilig zu halten. Es ist dieselbe Mahnung, die wir oben im Tract. über die Samar, kennen leraten, und sie gehört zu unserem Gegenstande; ist auch blos der Genuss des Fleisches vom Asse verboten, so gebrauche doch is Gogonwart von Samaritanern anch Haut und Knochen nicht, da sie einen solchen Gebrauch für unstatthaft halten, damit Du ihnen nicht zu einer gesetzestreuen Selbstüberhebung über Dich Veranlassung giebst und Da als minder beilig erscheinst. Die allgemeine Regel, und zwar ausdrücklich mit Beziehung auf Samar., kennt noch die babyl. Gem. Pessachim 51a, auf dass sie doch die rechte Begründung verwischt (wie schon Kirchheim bemertt, vgl. noch Pessachim 24h und 50b f.; Nedarim 15a und 81b). - Auch in diesem Punkte drängt die pharisaische Halachah im Lauf der Zeit immer mehr dahin, die Differenz zu erweitern, und die jüngere Halachah entferst sich immer mehr von dem alten sadd. Standpunkte, während die altere Hol. noch zögernd mitten inne steht; so ist auch hier Akiba, der den Gegensatz zur vollen Consequenz treibt als Repräsentant der jüngeren Hal., wieder in seinem Widerspruche weit entschiedener als z. B. Ismael, der an der ätteres Hal. festhält. Wenn die Haut auch als solche nicht unrein ist, so ist sie es doch, wenn sich auf ihr ein Stück Fleisch befindet, das mindestens die Grösse einer Olive beträgt (הזיה). Wie aber, wenn sich ein solches Stuck nicht an einem Orte, sondern in zwei Hälften an verschiedenen Orten der Hagt vorfindet? Ismael erklärt, dass zwar die Berührung der Haut dans nicht veranceinige, weil man doch keine Stelle berühre, die Fleisch in Grösse einer Olive entbält, wohl aber das Tragen der Haut, die doch im Ganzen so viel Fleisch einschliesst, gerade wie wenn man zwei solche kleine Stücke Fleisch durch einen Spahn verbunden trage. Dass Letzteres verunreinige, giobt Akibe zu, nicht aber wenn die zwei Hälften au der Haut befindlich siad, und zwar weil sie in der Haut aufgehn (ומפני מח רבי עקיבא מסהר בעור מפני שהעור מבטלן, Mischn. Chullin 9, 4). Also nicht blos die Haut an sieb ist rein, sie reinigt noch gewissermassen das Pleisch, wenn Dies nicht die Grösse hat, um solbstständig eine Unreinheit zu erzeugen, sollte es auch zerstreut zusammen so viel betragen. - Fernar: Die Haut der Opferthiere ist gleichfalls beilig und steht blos den Priestern zum Gebranche frei; wird das Opferthier aber untanglich, und zwar noch bevor die Haut abgezoges ist, so überträgt die alte Halachab doch, um der besondern Heiligkeit der

Opferthiere witten, diese Untauglichkeit auch auf die Haut und bestimmt, dass das Thier mit der Haut zusammen verbrannt werde. Dagegen behauptet nun Chanina, ein Priestervorsteher, er habe nie gesehen, dass man die Haut eines Opferthieres verbrannt habe. Die andern Lehrer entgegnen ihm, von dem, was er nicht gesehen, könne keine Regel entoommen werden; Akiba aber ergreift Chaninn's negatives Zeugniss begierig und zieht weiter die Consequenz, dass wenn das Erstgeborene, das dem Priester übergeben werden muss und das dieser zum eigenen Genusse schlachten darf, sich beim Schlachten durch einen Pehler als zum Essen unerlauht berausstellt, die Priester dennoch jeden Gebrauch von der Haut machen dürfen (Mischnah Edujoth 2, 2 u. Sebaehim 12, 4). Diese Erweiterung der Kluft ist so recht das Element der jüngeren Halachah, die uns aber auch recht zeigt, dass wir es hier mit einem Gegensatze gegen den Sadducäismas zu thun haben, mit dem die ältere Halachah noch nicht entschieden genung gebrochen hatte.

ì

١

ı

ı

ı

ı

ì

Zum Schlasse ist blos noch der kurze Hinweis nötbig, dass die Karäer das Brbe der Sadd. mit aller Entschiedenheit aufgenommen und den Kampf gegen die Rabbaniten deshalb heftig fortgeführt haben. Ich verweise bier. nur auf Jacob b. Ruben bei Pinsker in Lekute S. 83 f., auf Juda Hadassi in Eschkhol ha-Khofer N. 181, Buchstabe Thet R. (f. 73 d), N. 235 Buchstabe Ain (f. 89d), N. 287 Buchst. Mem ff. (f. 108b), das Akrostichon 709 nach N. 364, Buchst. Mem f. (f. 135e), auf Aaron b. Josef im Mibchar zu 3. Mos. 11, 8 (f. 16a), auf Eliah in Addereth über Unreinheiten c. 1 (f. 70d), der eigleitend in präciser Kürze sagt: העור מסמא כי הוא חלק מהנכלה, die Haut, אמום בעלי הקבלה אמרו שאינו מסמא כי לא יקרא נבלה veronreinigt, da sie ein Theil des Aases ist, jedoch die Anhänger der Tradition (die Rabbaniten) stellen Dies in Abrede, da sie nicht Aus genannt werde", ebense Khaleb Afendepulo im Register zu Hadassi's Eschkhol (u. d. T. Nachal ha-Rsehkhol) zu der erstangef. St.: ואסור הנאדות הנעשים מן תורות הגבלות, "das Verbot der Schläuche, welche von Häuten gefallener Thiere angefertigt sind", ganz wie uns der Midrasch in Betreff der Samaritaner berichtet.

So haben wir an einem Streitpunkte, der sich allerdings blos um Haut und Knochen dreht, der aber den streitenden Parteien selbst als sehr bedeutsam erscheint, nachgewiesen, wie in der Gesetzesübung die Samaritaner ganz auf saddacäischem und karäischem Standpunkte stehen und diese Uebereinstimmung ihren Grund darin hat, dass die Sadd. oben das alte Judenthum derstellen, dem auch die Samar. mit allem Eifer sich anschlossen, während die Pharisäer immer entschiedener eine neue Lehre betraten. — Wenden wir uns jedoch noch kurz zu dem Briefe Meschalmah's zurück! Er ist, wie gesagt, an Glauhensbrüder gerichtet, die der Schreiber in der Ferne vermuthet, und handelt hauptsächlich von der Trone, mit der sie an ihren Vorschriften, ihren heiligen Stätten und Festen halten. Der Brief ist hebr., hie und da mit samar. Färbung, auch mit einigem Einfansse des arab. Sprachgebrauchs. So ist gleich am Anfanga (S. 88 f.) die Construction 7277 DDCC DCCCDC precinge sie und und euch mit einander, dem Arab.

übersieht der Herausg. an einer Stelle, die er dadurch ganz missversteht

Nachdem nämlich die vermeintlichen Glaubensbrüder aufgefordert worden. -einige Sendboten zu ihnen zu schicken, führt der Schreiber fort (S. 98): ואן אמרתם מה תוכל(ו) תשיגו לנו בעבור השבת האמת אתכם ואולם יכולה חלשו לכם חהבה וחלכו בה Das übersetzt Hr. Heid. (S. 99): "sagt aber auch, was ihr uns über den wahren Sabbath berichten könnt, und vielleicht könnt ihr ..... und darin wandeln". Die Lücke macht Hr. 8. selbst, und in Ann. 33 (S. 127) bekennt er, die Stelle sei schwierig, und der Schreiber des Briefes habe wohl von Manchen gehört, die des Sabbath unrichtig feierten. Dies ist weit ab gefehlt vom rechten Sinne; es ist vielmehr zu übersetzen: "Wenn ( ihr aber sagt, ihr könntet uns nicht (6) erreichen wegen des Sabbaths (an dem sie ruhen müssen und keine Glaubensbrüder auf dem Wege treffen, bei denen sie sich aufhalten können), so ist die Wahrheit mit euch (so ist dies wohl ganz richtig), allein ihr könnt euch ja ein Schiff (지그자) machen und darin fahren (könnt den Weg zu Wasser zurücklegen)". Ob Dies wirklich von dem vermeintlichen Aufenthaltsorte der Glaubensbrüder aus thunlich sei, darum kümmerte sich der Briefschreiber weiter nicht. Ein Arabismas ist auch S. 94, wenn der Schreiber, von den sieben Tagen des Festes der ungesäuerten Brode sprechend, fortfährt: ייום השביעי הוא מוער חג המצות ובר נחג. Heid's Uebersetzung: "Und der siebente Tag ist das Fest des Ungesäuerten, woselbst (!) wir Jehovah ein Fest feiern etc." ist ohne Sinn, da ja das Fest sieh micht blos auf den siebenten Tag beschränkt. Erinnert man sich jedoch an

wallfahrten, so wird man es richtig wiedergeben: der siebente Tag ist der Wallfahrtstag im Mazzothfeste, an ihm wallfahrten wir zu Gott, indem wir auf den Berg Gerisim hinaufgehn etc." - Aecht samar, ist die Bezeichnung des Gerisim mit החרים המובחר S. 90), was nicht mit H. übersetzt werden darf: "einer der ausgewählten Berge", soudern damit zusammenhängt, dass die Sam. unter dem Berge, welcher 1. Mos. 22, 2 als אולרים האלוים אונים ליינוליים אונים ליינוליים אונים ליינוליים אונים ליינוליים אונים ליינוליים אונים ליינוליים אונים bezeichnet wird und auf dem die Opferung Isaak's vollzogen werden sollte. den Gerisim versteben und ihn deshalb weiter auch so nennen: "den einzigen unter den Bergen, den anserwählten". Indem sie ihren Brüdern ihren Wohnort bezeichnen, sagen sie (S. 100), sie wohnten in Sichem, in der Nübe sei das Grab Joseph's, von dem geschriehen stehe: חתר לך שכם אחת על אחיך (1. Mos. 48, 22 nach sam. LA.); das muss dunn aber auch in samar. Sinn übersetzt werden: "ich habe Dir Siehem gegeben, eins mehr als Deinen Brüdern" (vgl. Urschrift S. 80). - Sie rühmen sich (S. 92), die Feste nach richtiger Berechnung zu feiern, weil sie nach ihr auch den Anfang kennen eines jeden Monats מור ; des muss nach sam. (u. kar.) Auffassung von 4. Mos. 28, 14 übersetzt werden: bei seiner Erneuung, wie der aram. Sam. es mit הדוחה oder nach Castellus' richtiger Emendation מחדורה, nad Abu-Said (cod. Berol.) es mit غديده في خديده wiedergiebt 1). - Ein anderer

<sup>1)</sup> Dass demnach Hr. H. gleich am Anfange S. 88 den Text getren wiedergiebt, muss ich bezweifeln; er schreibt: אולאך המלאך המלאך המלאל, das ist ussere

Samaritanismus ist noch durch einen Schreib- oder Abschreibesehler entstellt und dessen Verkennung verdreht den Sinn. Nach dem Peste am 1. des siebenten Monata wird (S. 96) fortgefabren: רהעשירי אַעַיַל המוער החמישי והוא יום הכפורים; offenber ist statt לשנו בע losen יום הכפורים, was die Sam. aus 377972 corrumpiren, also: "der zehnte Tag von ihm (nämlich vom siebenten Monat) ist das fünfte Fest, der Versöhnungstag". Einen seltsomen Uebersetzungsfehler begeht Hr. H. auf derselben Seite. Nachdem als sechstes Fest das Hüttenfest bezeichnet wird, welches sieben Tage lang ge-לא נשבת מן חמלאכה בשבעה הימים :feiert wird, fährt der Schreiber fort אלא ביום הראשון ויום השמיני מהם הוא שביעי המועדים אשר אתקר ממה עצרת Es ist unbegreiflich, wie Hr. H. übersetzen kann: "wir ruhen während dieser sieben Tage, wie am ersten und achteu Tage, welcher auch Azereth genannt wird "; es heisst vielmehr: wir ruhen nicht an den sieben Tagen, mit Ausnahme des ersten (während die andern sechs Tage balbe Feiertage sind and kein Werkverbot auf ihnen ruht). Der schte Tag (sber) von ihnen (d. h. der auf sie folgt) ist das siebente der Feste (diese Worte lässt Hr. H. ganz zurück), welcher auch etc." Der achte Tag, das Schlussfest, wird auch von den Juden als ganz besonderes Fest betrachtet. Solche Verkennungen des Sinnes finden wir auch sonst noch. S. 92 heisst. ,der Beischlaf des Mannes und des Weibes", ישכבת זרע האיש והאשה dass beide sich dann vereinigen müssen. Auf derselben Seite heisst es, nachdem vom Sabbathe gesprochen worden und dass sie an ihm weiter Nichts than als beten und, in der Schrift lesen, dann weiter: בכל יום נצלי בערב ובבקר כאשר אמר יהוה בעד הקרבנים את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים. Das darf nicht wieder auf den Sabb. bezogen and 57 50 mit "den ganzen Tag" übersetzt werden, vielmehr ist nun die Rede von den Wochentagen, "jedem Tage", den sie nicht ganz dem Gebete weihen, sondern blos die Zeit des Morgens und des Abends nach Anleitung der Opfer für die Wochentage 4. Mos. 28, 4. S. 94 beisst es vom Mazzothfeste: ולא נעשה חמוער הזוכיר אלא אן ישיג חדש מוד ולא אחד das muss übersotzt werden: wir feiera dieses Fest aur (erst) dann, wenn der Monat der Frühähre (sämmtliche) sieben Tage der Mazzoth erreicht, nicht aber blos einen, d. h. wenn sämmtliche sieben Tage in den Frühling fallen und die Frühreise schon begonnen, erst dann feiern sie das Fest, nicht aber wenn diese Periode erst etwa mit dem letzten der sieben Tage eintreten würde, dann machen sie vielmehr einen Schaltmonat. In der Dichtung über das Festmahl des Pessach, welche S. 114 mitgetbeilt wird, heisst es שרז בחלב מב, dann שו הארז ברבש מב das übers. Hr. H.: "Ceder mit guter Milch vermischt, und Ceder mit gutem Honig vermeagt". Man mag zwar den Samar. viel zutrauen, aber eine solche Verdauung, dass sie Cedern in Milch und Honig verarbeiten können, das ist mir doch etwas zu stark. ነገለ ist aber nicht ነገለ, sondern ነገለ, δρυζα, das sich in sämmtlichen semit. Dialekten (im Syr. ohne Olaf, Ezech. 27, 17. B. H. chr. 144, 3, wie zuweilen nach dieser abgekürzten Form auch im Arab.)

LA. 1. Mos. 48, 16, während der sam. Text schreibt: המלבן, und beide Uebersetzer dieses wiedergeben (vgl. Urschrift S. 308).

findet: Reis, gerade so wie nachber "ID nicht mit Palme, sonders mit Datteln übersetzt werden muss.

Lassen wir jedoch weitere Einzelnheiten, freuen wir uns der Bereicherung der armen samarit. Literatur und sehen wir mit froher Erwartung weiterer Bereicherung entgegen.

Breslau, 21. Mai 1861.

# Der Baal in den hebräischen Eigennamen. Von Rabbiner Dr. Geiger.

Der Name Baal erregte in der alten israelitischen Zeit bis nach David, keinen Anstoss; das ist eine Wahrheit, welche aus den uns überlieferten Eigennamen von Personen und Städten bervergebt. und auf welche neuerdings Nöldeke wieder bingewiesen hat (Zischr. XV, S. 809) 1). Ob diese Thatsache dabin zu deuten ist, dass der Name Beal damala eine weitere Bedeutung hatte und daher die reinen israelitischen Gottesbegriffe such diesen Namen nicht zu verwerfen brauchten, oder ungekehrt, dass der specifische Baalsdienst damals in Israel eine viel unbestrittenere Geltung hatte, als die späteren Schriftsteller in Ihren Darstellungen der Vorzeit zugeben wollen - das bleibe vorläufig dahingestellt; die Thatsache selbst ist unbestreitbar. Ebenso sicher aber ist, dass die spätere Zeit, in ihrem Verlangen, "die Namen der Baal-Gottheiten aus dem Mande Israels zu entfernen, so dass ihrer nicht mehr mit ihrem Namen gedacht werde" (Hosea 2, 19), "den Ueberrest des Baal's und den Namen seiner Priester aus Jorusalem auszurotten" (Zofan. 1, 4), auch dahin führte, die aus früherer Erinnerung haftendem Spuren des Baal selbst in den Eigennamen möglichst zu tilgen. Ob dieses Verfahren schon den Sehriftstellern selbst, welche von dem durchdrungenen israelitischen Geiste aus die Geschichte der Vorzeit herichten, ausgeht oder erst einer spätern Revision zezuschreiben ist, mag wieder zweiselbast sein. Wahrscheinlicher ist das Letztere, da, wenn die Schriftsteller selbst von diesem Bestreben geleitet worden wären, das Verfahren energisch eingehalten und so durchgoführt worden wäre, dass die Spuren wirklich völlig getilgt und für uns nicht mehr auffindbar wären; wir werden aber bald seben, dass der Baalsname nur wie in einem Palimpseste überschrieben ist und durch ein geistig chemisches Verfahren leicht wieder hergestellt werden kann. Jedoch sei dem wie ihn wolle, die Absicht, den Basi selbst in den Rigennamen durch andere Werte zu ersetzen, lässt sich auf das Bestimmteste nachweisen.

<sup>1)</sup> Gelegentlich sei hier bemerkt, dass seine Annahme, die erste Hälfte des Namens אורשור (Num. 1, 5. 2, 10) müsse als der Gottesname און gelesen werden, auch von mir in Ozar nechmad III, (Wien 1860) S. 117 sufgestellt worden ist.

Fassen wir zuerst die Personennamen ins Auge, da sie als freigewählte auch das stärkste Zeuguiss für die Baalsverehrung ablegen, während. Städtenamen angeändert von den früheren Bewohnern auf die Israeliten übergeben konnten. Der Erste, dem wir mit einem mit Baal zusammengesetzten Namen begegnen, ist Gideon, dessen Name Jerubaal (ירבעל) Richt. 6, 31 durch eine Erzählung von der Zerstörung der Baalsbeiligthümer als eine spöttische Herausforderung gegen den Basl, dass er seine Sache gegen Andere führen solle, also als Ehrenname für diesen erklärt wird, und der dann nochmals 7, 1 mit beiden Namen (ירכעל הוא נרעון) genannt, sonst aher daselbst durchgehends unter dem Namen Gideon's vorgeführt ward; hingegen wird bei den Söhnen Gideon's in Cap. 9 mehrmals und ausschliesslich der Name Jerubaal gebraucht und derselbe Name kommt 1 Sam. 12, 11 vor. Trotzdem nun dass der Name gebraucht ward und in seinem angegebenen Motive eine Verböhnung des Baal einschliesst, lesen wir dafür, und zwar wiederum bei einer Erwähnung des Abimelech, eines Sohnes Gideon's, 2 Sam. 11, 21: רֹבְּעָׁת, Jerubescheth (oder —boscheth), also mit der Aenderung des Baal in Boscheth, Schande, deren sich auch sonst die Propheten bedienen; 70, Syr. und Vulg. behalten zwar auch hier Jerubaat bei, jedoch nicht so unser Text und das Thargum. Auch in t Sam. 11, 21, we 70 u. Vulg. mit unserm Texte den Namen Jerubaal's ausdrücken, auch die Thossestha Rosch hu-Schaneb c. 2 (vgl. jerus. u. bab, Gemara das.) den Namen kennt und mit Gideon erklärt, setzt das Thargam wie der Syrer schlechtweg Gideon dafür. Josephus lässt bei dieser Erzählung in der Goschichte Samuels den Jorubaal od. Gideon ganz weg, und an dem Orte seines Geschichtswerkes, wo er die Geschichte Gideon's erzählt, ignorirt er den Namen Jerubaal und verschweigt auch die Erzählung, welche die Veranlassung dieses Namens sein soll und welche doch als seine Weihe zum Richter Erwähnung verdiente, wie er überbaupt des Baal-Cultus our unter Ahab gedenkt 1). Wir seben bier bereits offenbar die Scheu, überhaupt einen solchen Namen zu gebrauchen, selbst wenn derselbe nicht blos keine Verehrung, sondern im Gegentheile eine Verhöhnung des Baal in sich schliesst. Wir dürfen nunmehr aber auch einen Schritt weitergehn, den Namen Jerubaal als ירב בעל, der Baal streitet, oder der Held Baal, der Verebrer Baal's oder ähnlich deaten, die ganze Erzählung aber von der Veranlassung dieses Namens als eine spätere apologetische Erklärung betrachten, wieso der Retter Israels zu einem solchen Namen gekommen, der die Verehrung des Baal in sich schliesst, und diese Veranlassung ergab sich aus dem Namen ארכון, der Niederhauer! Diese Erklärung des Namens gehört atlerdings schon dem Vf. des Buches der Richter an, dennoch war die ursprüngliche Andeutung des Namens der spätern Zeit noch erinnerlich genug, um seinen Gebrauch doch möglichst einzuschränken. Es dürfte daher nicht zu gewagt erscheinen, wenn wir dieses Verfahren auch zur Erklärung der duskles Worte Hos. 10, 14 "wie die Zerstörung des משלמן בית ארבאל anwenden. Schon die 70 gehen Dies nach einigen Heschr. mit Σαλμανά έκ του οίκου του Ίεροβαάλ (wofür andere Ίεροβόαμ), welche LA. sowohl die syr.

<sup>1)</sup> Auch der Brief an d. Hebräer 11, 32 bedient sich des Namens Gideon (nicht Jerubaal).

Den ursprünglichen Namen desjenigen Sohnes von Saul, welcher eine Zeit lang dem David gegenüber die Regierung seines Vaters nothdürstig fortsetzte, うコロス, bewahrt uns noch die Chr. I, 8, 33. 9, 39, während er 2 Sam. 2, 8 ff. durchgehends in ABIBIR umgewandelt ist; ebenso heisst der labme Sohn Jonathan's in 1. Chr. 8, 34.9, 40 מריב ל oder מריב (was wohl richtiger = mein Herr Baal), während wiederum in 2 Sam. 4, 4. 9, 6 ff. 19,25 ff. 21, 7 dafür consequent חשבים gesetzt wird. Der Chronist bätte sieberlich, wenn der Vf. des Buches Samuel die Namen bereits mit dieser Umwandelung gegebes hätte, nicht wieder die schimpflichen Namen bervorgesucht, und ist es nicht glaublich, dass ihn sein sonstiges Streben, David zu verherrlichen, dazz verleitet, den in Saul's Familie herrschenden Baalsdienst aufzudecken. Vielmehr können wir bestimmt annehmen, dass früher auch in Samuel der ursprüngliche Name gestanden und nur bei einer späteren Revision weichen musste, während, wie ich vielsach nachgewiesen (vgl. Ztschr. XV, S. 417), die Bücher der Chronik, als weniger verbreitet, einer solchen tendentiösen Revision entgangen sind. In der That haben auch griechische Uebersetzer selbst im Samuel die ursprünglichen Namen Teoβαάλ (die λοιποί zu 3, 8) und Μεμφιβαάλ (ein άλλος zu den drei ersten Stellen), und der Syrer hat durchgehends eine Mischform von Eschbaal und Ischboscheth, nämtich Vocase). — Heisst ja sogar ein Sohn David's noch in 1 Chr. 14, 7 בעלידע, der wiederum 2 Sam. 5, 16 in בעלידע umgewandelt wird, und unter den Anbängern David's kennt wiederum die Chronik einen 3733 I, 12, 5 und einen 7기 보고 I, 27, 28. Dennoch gab der Name eines von David's hervorragendsten Helden Anless zu Correcturen, die sehr verwirrend Als der erste unter diesen Helden wird 2 Sam. 23, 8 genaust statt dieser unverständlichen Bezeichnung lesen wir ו Chr. 11, 11 ישבעם בן חכמני und das. 27, 2 ישבעם בן חכמני Wir haben hier offenbar eine absichtliche und durchgreifende Aenderung vor uns. Der Mann hiess אָשׁבַעל (wohl = 'שִׁשׁמַט oder 'שִׁשְׁשׁה'), wie ein griech. Uebersetzer zu 1 Chr. 11, 11 hat (ein akkos: Ἰεσεβαάλ), defür wurde zuerst in Sam. nach der dort üblichen Aenderung gesetzt השלשטו, mad dieses behalten noch die 70 bei, indem sie es gerade wie den Na--n des Sohnes Saul's mit 'Ιεβοοθά wiedergeben; da auch dieses noch an-

Weniger Anstoss geben die Städte, die mit Baalsnamen belegt waren. Sie heissen bald schlechtweg בעלת und בעלת oder zusammengesetzt בעל גד, מרביל מלישה בעלה בעלה בעלה בי חצור ב' gewiss Weihenamen an Baal, aber man hatte sich an diese alten Namen gewöhnt, ohne weiter über deren Bedeutung zu reflectiren, und so blieben sie in unserm Texte unberührt, obgleich die Uebersetzer dennoch bie und da den Baal zu beseitigen bemüht sind. So setzt-das Thargum dafür regelmässig, aber ganz willkürlich, השט, Ebene, und thut dies auch, wo wie Richt. 3, 3 Baal dem Namen eines Berges vorgesetzt wird; diesem Versahren folgt zuweilen der Syrer mit Ass, zuweilen umschreibt er anders oder lässt das Wort ganz aus, und derartigen Verwischungsversuchen begegnen wir auch bei den 70. Aber auch unser Text kann sich an zwei Stellen bei der einsachen Belassung dieser Namen nicht beruhigen. Dass die Rubeniten die Städte בעל מען und כבו, welche sie von Sichon eroberten, so gelassen haben sollten, dass diese Städtenamen im Pentateuch so ohne Weiteres verlesen werden sollten, gereichte zum Anstosse, und man fügte 4 Mos. 32, 38 binzu: מוסבת שם, "umgewandelt im Namen"; man findet aber für diese Städte keine andere Namen. Einer entstellenden Correctur begegnen wir jedoch bei einer andern Begebenheit. Die Bundeslade befand sich in Kirjath Jearim (1 Sam. 6, 21 ff.), dieses, eine Stadt in Juda, hiess auch בעלה oder קרית בעל (Josua 15, 9 ff. 18, 14); von dort holte sie später David ab, und die Chronik sagt daher ganz richtig (I, 13, 6): Und es gieng David und ganz ובעלתה אל קרית יערים אשר ליתורה , nach Baalah (das ist) nach Kirjath Jearim, welches Juda angehörig, um von dort die Bundeslade wegzubringen. Statt dessen lesen wir 2 Satn. 6, 2 ganz widersinnig: Und es gieng David und alles Volk mit ihm מבפלי יהודח, um u. s. w. Wohin gieng er? von wo brachte er die Bundeslade? offenbar ging er nach Baalath Juda (אל בעלח יהורה), wo die Bundeslade stand. Aber dass in Juda eine Stadt einen solchen Namen getragen habe, dass sie längere Zeit Stätte der Bundeslade gewesen, war eine so unangenehme Erinnerung, dass man es corrigirte,

<sup>1)</sup> Auch das סחכמני oder scheint eine absichtliche Aenderung für ההכענד, wie 70 in Sam. & Χαναναίος.

aber freilich den Satz auch damit ganz sinnlos machte. In der Chronik, we, wie gewöhnlich, die Stelle ungeändert blieb, suchen die alten Uebersetzer in ihrer Weise ihre Verhüllungskunst zu üben, und ob nicht auch unser Text sein > für κτι oder ähnlich einer versuchten Umgestaltung (das τηξίχε in τιίρος, wie 70 ἀνέβη) verdankt, mag dahingestellt bleiben.

Breslau 11, Oct. 1861.

# חלמי, Bartholomäus, Ptolemäus.

Von

#### Dr. Geiger.

Es ist schon längst anerkannt, dass Bag Jolopaios das aram. אור מלכי, Sohn des Thalmai ist, dass aber Θολομαΐος selbst, welches sehr selten vorkommt, in den griechischen Namen IItolauaios umgewandelt worden. Auch dieser Name kommt häufiger erst seit der Zeit Alexanders vor, und ihn tragen mit Vorliebe Vornehme aus aramäischem Stamme, und so namentlich die syrisch griechischen Könige Aegyptens. Auch in der Bibel erscheint Thalmsi nur als Name eines Urbewohners in Palästina und als eines Königs von Geschur, ein Hebräer trug ihn nicht. Seine Bedeutung darf daher nicht aus dem Hebr. abgeleitet werden, wie denn auch die dem Namen nach dem Hebr. beigelegte Bed.: furchenreich, wohl auf ein Feld, aber nicht auf einen Menschen passt. Die Wurzel des Wortes muss vielmehr im Aramäischen gesucht werden, und wir finden diese auch bald. Im Samaritanischen ist WMILA. ৰ্ভানি das gewöhnliche Wort für নাম, নানাম Bruder, Schwester'), und auch die beiden jerus. Thargum übersetzen DTR 1 Mos. 49, 5 mit פולמין; חלמין entspricht daher dem bebr. אַחָיַה Bruder, Freund (Gottes). Die ägyptischen Ptolemäer, welche ihren aramäischen Namen gräcisirt haben, setzten desshalb, um dessen ursprüngliche Bedeutung kenntlich zu machen. hinzu: Philadelphos, Philopator, Philometor, und ist dieser Beiname weder ein Lob noch eine Ironie, sondern einfach eine Uebersetzung.

Breslau 4. Juni 1861.

<sup>1)</sup> Ja, der Sam., welcher FTM, 1 Mos. 41, 2 nicht versteht, weiss nichts Besseres zu thun, als das ihm für TM geläufige Wert zu nehmen und die Endung 7 anzufügen, und er setzt daher dafür, im Glauben ganz wörtlich treu zu sein, Macht er es ja auch sonst oft so! Er weiss z. B. nicht, was 7277 ist 5 Mos. 12, 2, da es im Pentateuch sonst nicht vorkommt; er nimmt also die Uebersetzung von 97, böse, mit workommt; er nimmt also die Uebersetzung von 97, böse, mit macht vorkommt; daraus wird dann 11744119! Die gläubigen Lexikographen geben dann solchen Ausgeburten samaritanischer Unwissenheit frischweg die Bedeutungen, die sie dem hebr. Worte entnehmen, für jenes z. B. Schilf, für dieses: frisch, grünend! Das glaube, wer da will!

## Ueber die Namen Damask und Damast, ein Nachtrag zu dem Aufsatze über den Ausdruck "Mosark" Bd. 14, S. 663 flg.

Von G. M. Redslob.

Unstreitig ist der Name der Stadt Damask, كَوْسُونَا , eine rechte crux etymologorum. Die einzige beutzutage noch nennenswerthe Erklärung des-

selben aus dem Semitischen, wo doch wohl Jeder den Ursprung desselben, wenn nicht ausschliesslich, so doch zunächst zu suchen geneigt sein wirdist die von Gesenius, welcher auf Grund des arabischen مُشْقَف die Stadt von der in ihr herrschend gewesenen Geschäftsbetriebsamkeit benannt sein lassen will. Aber abgesehen davon, ob dieses seinerseits nicht minder als der aus ihm zu erklärende Name erklärungsbedürstige Quadriliterum als ein sprachgeschichtliches Antecedens des Namens angesehen werden könne, um bei der Ableitung des Namens von ihm auszugehen, auch davon, ob die Stadt im höhern Alterthume wirklich so betriebsam gewesen sei, so wird diese ganze Erklärung schon dadurch allein binfällig, dass die Stadt diesen ibren Namen jedenfalls weit früher erhalten haben wird, als sich eine sie auszeichnende Betriebsamkeit, von welcher sie hätte benanat werden können, in ihr augenfällig gemacht haben konnte. Man braucht sich also nicht allzusehr darüber zu wondern, wenn Hitzig, an der Erklärbackeit des Namens aus dem Semitischen gänzlich verzweifelnd, in dieser Ztschr. Bd. 8, S. 219 flg. denselben aus einer nichtsemitischen Sprache zu erklären vorzieht. Indessen sind die Gesetze der Entwickelung des Lautwesens der semitischen Sprachen offenbar noch zu unvollständig beobachtet, als dass darin, dass ein gewisses Wort aur nicht gerade nach den bisber beobachteten Gesetzen aus denselben

abgeleitet werden kann, ein Grund zu der Befürchtung gefunden werden könnte, es müge schlechthin nicht aus denselben ableitbar sein. Namentlich liegt gerade bei dem Namen Damask ein Grund zu dieser Befürchtung um so weniger vor, als, von dem Dasein des angeführten arabischen vierbachstabigen Stammes ganz abgesehen, schon die alte hehräische Sprache in dem Amos 3, 12 vorkommenden Worte Pupp (Damast) ein Appellativum besitzt, welches, selbst wenn dessen überlieferte Nebenaussprache Pupp und sogar Pupp ganz ausser Betracht bleiben, als mit dem Namen der Stadt wesentlich identisch angesehen werden muss und dabei einen so gut semitischen Klang hat, dass man sein Etymon anderswo als im semitischen Sprach-

Freilich glaubt man allgemein, dieses Wort und mit ihm den Namen des Damasts in den Sprachen aller Länder, in welche er mit der durch ihn bezeichneten Sache eingedrungen ist, von dem Namen der Stadt ableiten und in dem Sinne auffassen zu müssen: Zeug, Gewebe von Damask. Wie einfach aber auch und wie gefällig in Bezug auf den Ausdruck Damast diese seine Ableitung von dem Namen der Stadt wegen der Menge der für sie beizubriagenden Analogien sein und wie unmittelbar sie sich auch insbesondere uns, die wir zur Anknüpfung des Ausdrucks an etwas Auderes

gebiete zu suchen gar nicht versucht werden kann,

nichts als den Namen der Stadt haben, insinuiren und gleichsam aufdrangen mag, so ist sie doch gewiss in Bezug auf den Namen der Stadt gegen das etymologische Interesse. Denn wenn man jede einzelne Appellativbedeutung, welche das Wort Pัชุวุร etwa baben könnte, gleich von vorn bereis verwirk und es aus einem Eigennamen ableitet, so ist es ganz natürlich, dass mas sich damit gerade desjenigen beraubt, was allein einen Anbaltepankt für die Auffindung der appellativen Grundbedeutung des Namens der Stadt darzubieten geeignet sein könnte. Die Ableitung entspricht aber auch nicht der etymologischen Regel. Der etymologischen Regel gemäss muss die sprachliche Form des Namens des Gewebes, Pung, für die ursprünglichere, dageges die des Namens der Stadt, Phony, für die abgeleitete angeschen werden. und zwar sowohl in Ansehung des W und & (D), als in Ansehung der Pasktation des 7. Der Laut des Namens der Stadt ist erst aus dem Laute des Namens des Gewebes hervorgegangen, ja der Process der Entwickelung des erstern Lautes aus dem letztern bat sich sogar, wenn auf die angeführten überlieserungsmässigen Nebenanssprachen etwas zu geben ist, in dem Laute des Namens des Gewebes selbst vollzogen. Wie nun der Regel nach mit dem ursprünglichern Laute die ursprünglichere Bedeutung, mit dem abgeleiteten die abgeleitete verbunden ist, und diese Regel bei unsera beiden Wörtern sich wenigstens soweit bewährt, als der ursprünglichere Laut des Namens des Gewebes eine, im Verhältnisse zu dem Gebrauche eines Wortes als Eigenname allemal als ursprünglicher zu betrachtende, Appellativbedeutung hat, wogegen der Gebrauch eines Wortes als Bigenname allemal eine Appellativbedeutung desselben voraussetzt, in welcher es ursprünglich von einem Einzeldinge nur xar' ékognie gebraucht worden ist; so ist man im vorliegenden Falle- durch die etymologische Regel angewiesen, die Bedeutung des Appellativums Pting für die appellative Grandbedeutung des Eigennamens Pipig nnzusehen, den letztern also nach Laut und Bedeutung aus ersterm abzuleiten. Endlich scheint die Ableitung auch gar nicht von der Geschichte gehörig unterstützt zu werden. Der Damast könnte doch dieson seinen Namen nur in dem Falle von der Stadt Damask erbalten baben, wenn letztere, und zwar schon, wie es das Vorkommen des Wortes bei Amos verlangt, im höchsten Alterthum, in der Damastfabrikation oder in Damasthandel eine Rolle gespielt bätte, welche das Product als etwas ihr Eigenthümliches bätte erscheinen lassen. Dieses nimmt man nun freilich allgemein an, aber, wie es scheint, lediglich auf Grund dieser allerdings ansprechenden Ableitung des Wortes Damast. Geschichflichen Zeugnissen nach war Babylonien, nicht Damask, das Erzengungsland der Prachtgewänder im Alterthume, und zwar wusste man dieses (vgl.: colores diversos picturae intexere Babylon maxime celebravit et nom en imposuit, Plin.) segar in Abendlande. Wenn nun auch immerhin sehon im Alterthume Damask seines entsprechenden Antheil an der Damastweberei genommen haben mag, so kann dieser Antheil einer einzelnen Stadt wie Damaskus, den riesigen, reichen und üppigen, durch grosse Wasserstrassen begünstigten und den Produktionsläsdern der Seide näher gelegenen Städten Babyloniens gegenüber, doch keinesfalls von dem Belange gewesen sein, dass er die Bezeichaung der Stoffe ' derselben erklären könnte. Ferner kann zugegeben werden, dass der

nach dem Westen bin aus Babylon ausgeführte Damast guten Theils seinen Weg über Damask nahm und dass sich an diesem Orte eine Art von Damastmarkt entwickeln konnte, welcher dann im Westen, also etwa in Phönicien, die Bezeichnung desselben nach dem Namen der Stadt bätte bervorrusen können. Aber die Phönicier unterhielten ja in Babylonien direkte Beziehungen und konnten daher gar keine Veranlassung haben, das Gewebe nach dieser syrischen Karawanenstation zu bezeichnen. Aber wie wäre in diesem Falle - denn der persisebe Ausdruck ديباج ist doch wohl ebenfalls nur eine persische Ummodelung des Wortes - der Name usch Persien gekommen? Die Araber können den Damast schwerlich in solcher Beziehung zu Damask gedacht haben, weil sich sonst die arabischen Formen des Namens des Gewebes nicht so weit und in so wunderlicher Weise von dem arabischen Laute des Namens der Stadt entfernt haben würden, als es gescheben ist. Auffallend ist es auch, dass weder im Griechischen noch im Lateinischen eine Spur davon enthalten ist, dass bei diesen Völkern jemals der Damast diesen seinen mit dem Namen der Stadt Damask wesentlich übereinkommenden Namen geführt bätte. Es steht also zu vermuthen, dass der Name Damast erst im Mittelelter und dann natürlich ontweder, wie es mit dem Namen Mosaïk der Fall gewesen sein mag, durch phönicische, in Ost-Rom angesiedelte Colonisten oder gar erst durch das arabische دمقس vermittelt, in die modernen Sprachen des Abendlandes übergegangen und bier lediglich in Ermangelung eines andern etymologischen Anknüpfungspunktes an den Namen der Stadt Damask angeknüpst worden sei. Der Fall steht nämlich nicht vereinzelt da, sondern kehrt bei dem Namen Damascenerklingen wieder, wo es sich sogar zugleich um einen Ausdruck damasciren, Damascirung bandelt. Trotzdem, dass man im Oriente eine gute Säbelklinge zu schätzen weiss und gern bezahlt, ist es bekannt, dass man heutzutage in Damask kaum ein leidliches Taschenmesser, viel weniger eine Damascenerklinge dortiger Schmiedung kaufen kann, und dass die sogenannten Damaseenerklingen beutzutage vielmehr in Persien und Indien fabricirt werden. Sollte immerhin Damaskus in der römischen Kaiserzeit und auch im Mittelalter, wie viele andere Städte, Bezugsquelle guter Stablarbeiten gewesen sein, so bandelt es sich bei den Damascenerklingen gar nicht um gute Stahlarbeiten überhaupt, sondern lediglich um Säbelklingen, und zwar hier wieder nicht um Säbelklingen von gutem Stabl, sondern um Klingen von der eigentbumlichen bunten Schmiedung, welche eine damaseirte Eisen - oder Stahlfliche gleichsem als in Eisen oder Stabl ausgeführten Damast erscheinen lässt, wie man ja die Damascirung einer so gestbeiteten Säbelklinge oder Flintenrobrs auch geradezu den Damast derselben nennt. Bs bandelt sich folglich darum, ob Sähelklingen gerade dieser bestimmten Art von Damask ausgeführt worden sind, und ob in der Zeit, in welcher Damask unter andern Stahlwnaren auch Säbelklingen und insbesondere damascirte Säbelklingen ausgeführt hätte, gerade die letzten enses Damasceni u. dgl. genannt worden wären. Es scheint aber nicht so, als ob man irgend einmal damascenisches Fabrikat dieser Art in der Weise ausgezeiehnet bütte, wie man die babylonischen Gewebe derch Babylonica ausgezeichnet hat. Kurz, allen Umständen Bd. XVI.

nach zu urtheilen, wird es mit dem Zusammentreffen der Namen der Statt Damask mit dem Namen des Damasts und der Eisendamascirung wohl eine andere Bowandtniss haben.

Indem wir uns nun zur Sache wenden, bemerken wir gemäss der bisherigen Auseinandersetzungen, dass für uns der Stadtname Damesk (PPT) ein ächt semitisches (zunächst hebräisch-aramäisches) Wort ist und Produtt ächt semitischer (hebräisch-aramäischer) Sprachgesetze. In Anschung seizer appellativen Grundbedeutung statuiren wir, dass diese eben nur in der Bedeutung des Appellativums PWP, liegen könne, wie sie sich aus regelrechter Rückführung des Wortes auf seinen dreibuchstabigen Grundstamm und weiterhin auf seine zweibuchstabige Wurzel ergeben wird. Wir können es bierbei als allgemein zugestanden betrachten, dass für diesen etymologischen Zweck von den verschiedenen Formen des Namens der Stadt nur die Form PWP, (für PWP) zur Sprache kommt, in welcher es sich im Hebräischen erhaltes hat, und dass die Form des Wortes PWP, die auch PWP, ansgefalles sein könnte, wirklich die historische Grundlage derselben ist.

In Polge hiervon fragen wir: Was bedeutet popy In der Stelle bei Amos, wie Niemand bezweifelt, Damast, d. h. jenes kostbare Seidenzeng mit eingewirkten Figuren, speciell zu Lagerdecken und Teppichen (Babylonica peristromata und einfach Babylonica) verwendet. In dieser bestimmten Bedeutung, welche auch theilweise erst aus dem hier vorliegenden bestimmten Zusammenhange resultirt, ist aber das Wort zur etymologisches Unterlage für den Namen der Stadt nicht zu gebrauchen, wenn wir nicht selbst den obengerügten Fehler begehen wollen, den Namen der Stadt von einer Eigenschaft derselben (nämlich vom Damastvertriebe) abzuleiten, die sie erst in einer Zeit sich aneignen konnte, in welcher sie unstreitig des Namen Damask längst führte. Vielmehr werden wir dem Namen schicklicher Weise eine Appellativhedentung unterlegen müssen, welche schon auf die Beschaffenheit der Stadt in ihrer frühesten Gestalt und ersten Anlage, wo möglich sogar auf die Beschaffenbeit ihres Terrains passt, in welcher die Stadt sich allmälig ansiedelte und von welchem aus erst der Name in denselben Masse von der in dem Terrain liegenden Stadt verstanden wurde, als und jemehr sie sich zum hauptsächlichsten Punkte desselben erhob. Diese zu Grunde zu legende Bedeutung wird eine gewisse all gemeinere Bedeutung sein und eine Eigenschaft bezeichnen müssen, durch welche sich das Gewebe wohl von andern Geweben unterscheiden mochte, welche ibn jedoch dafür mit andern Dingen, z.B. mit den zu Säbelklingen vererbeitetes damascirten Eisenslächen gemein war. Demnach ist מְשֶׁים, bunte Arbeit, Buntwerk, bunte Fläche überhaupt, ποίκιλμα, ΠΆΡΞ, dort is Seide durch Weben, hier in Eisen durch Schmieden ausgeführt. Dieser Begriff aber, auf Landschaften übergetragen, giebt den Begriff der bustes Bode'nfläche, der gleichsam von der Natur auf grünem Grunde durch eingestreute Blumen huntgewirkten und gleich einem geblümten Teppich augebreiteten Landschaft, der farbenreichen Matte und blumigen, blübenden Tlur. Diese letzte Bedeutung, welche auch unmittelbar auf eine von Gära durchzogene Stadt passen würde, ist also die, zunächst von der Landsehaft Damask gebrauchte und dadurch auf die Stadt selbst übergegangene, erforderliche appellative Grundbedentung des Namens, welcher dem andern Ortsnamen DDD an die Seite zu stellen ist, und von welchem ein Jeder von selbst einsicht, wie ausgezeichnet er auf die gerühmte Damaskusebene passt 1).

formen wesentlich Buntgewebe bedeute, geht unzweiselhaft daraus hervor, dass der arabische Uebersetzer von Jes. 3, 24 das griechische χετών μεσοπόρφυρος durch καθαίναι wiedergiebt. Bei diesem griechischen Ausdrucke nämlich kann man nicht etwa, wie bei dem einen oder andern hebräischen, daran denken, dass der L'ebersetzer ihn vielleicht nicht richtig verstanden hätte, sondern er ist so vollkommen deutlich Gewehe oder Gewand mit in die Mitte eingewebt em Purpur, dass ein Missverständniss desselben unmöglich war. Wenn also das von dem L'ebersetzer dafür gewähler Wort seiner Muttersprache nicht bestimmt dasselbe bedeutet hätte, so würde er das Wort gar nicht haben wählen können. Wo in ein Gewebe aber Purpur in die Mitte eingewebt ist, da muss der Grund desselben natürlich von einer andern Farbe und seine Fläche also bunt sein. Damit stimmt voll-

kommen überein, wenn der Kamus قُوبُ مُنَمُقَسُ durch قُوبُ مُنَمُقَسُ wo-

t

t

ı

aber kann ehense gut durch damascirt als durch aus Damast gemacht und bestehend übersetzt werden, weil der Damast im strengen Sinne des Wortes die auf der Oberfläche des Gewebes liegende Zeichnung (Damascirung) und der sogenannte Damast damascirtes Seide nzeug ist. Muthmasslich ist es diese arabische Participiulform, welcher die modernen auropäischen Sprachen das Verbum damasciren verdanken. Die

übrigen Erklärungen des Wortes معقب und seiner Nebenformen schliessen anerkannter Massen diese eigentliche Bedeutung keineswegs aus. — Das Verbum

Damask am treuesten gebliehen ist, scheint auch aus derjenigen speciellen Bedentung des Wortes Pünz zu erklären zu sein, in welcher es unmittelbar und zunächst dem Eigennamen der Gegend von Damask zu Grunde liegt. So weit sich nach dem Lexicon urtheilen lässt, scheint dieses Wort weder betriebs am sein, noch sich sputen zu bedeuten, sondern be weglich, behend sein, und es scheint aufgefasst werden zu müssen, lebbaft sein, auf Frische und Lebhaftigkeit der Bewegung übergetragen von der Frische und Lebhaftigkeit der Bewegung übergetragen von der Frische und Lebhaftigkeit der Farben solcher in bunten Farben schimmernder Fluren. Da nun bei solchen Fluren die Grundfarbe grün ist und der Grund ihres gleichsam lachenden Ansehens in der Frische und Fülle des vegetativen Lebens liegt, so scheint das Wort erst von der Pflanzenwelt auf Thiere und Menschen übergetragen und speciell aufzufassen zu sein wie zleichung aus DP ist, so würde der Uebergang von landschaftliehem Bunt auf lebhaftes Grün auch in diesem Beispiele als ächt semitisch sich ausweisen.

مُدُمُسُكُم, am lebhastesten an مُدُمُسُكُم da mas cirt crinnernd, von Fleisch, welches eine Kruste angenommen hat, gebraucht, dürste unserm (bunt) angelaufen entsprechen.

48\*

ם פסר ספר (Transposition wie קֿטָרה aus הַסָטְּ) mit seinen Neben-

Nachdem nun die Bedeutung des Wortes Pub? gewonnen worden ist, in welcher es dem Ortsnamen Damask zu Grunde liegt, weist es sich in Aligemeinen aus als Synonym von לְּמָלוֹכְיר, aber auch von מָלְוֹכֶיר, weshalb ich die Leser bitte, vor dem Weiterlesen den angezogenen Aufsatz nachzuschen, zu welchem der gegenwärtige der Ueberschrift gemäss einen Nach-so machen wir die Bemerkung, dass beide Wörter in demjenigen Theile ihres Lautes, welcher ihren Grundkörper auszumachen scheint, nämlich in den Consonanten m s k, übereinstimmen; denn die Unterschiede zwischen 😇 und 🕏 sowie zwischen D und D sind etymologisch ohne Belang, und den erstere faden wir selbst in pupy und pupy, den letztern in dem mit den Wörters des Grundstammes To in eine und dieselbe verwandtschaftliche Gruppe gehörigen P.D. Bei solcher Uebereinstimmung zweier Wörter eiser und derselben Sprache in der Bedeutung und im Laute muss der Etymelog etymelogische Verwandtschaft zwischen denselben voraussetzen, natürlich in demjenigen Theile ihres Lautes, in welchem sie übereinstimmen, obschon die Uebereinstimmung des Lautes in Bezug auf das 2 im vorliegenden Falle von Standpunkte des grammatischen Empirismus aus zufällig erscheinen mag. Wenn wir dieses hier nun thun, so zerlegt sich uns Pung in 국 und Pun. Von diesen beiden Grundbestandtheilen des Wortes ist dann natürlich der letztere, ihm mit מְשְׁבֶּים gemeinschaftliche, der eigentliche und ursprüngliebe Grundkörper desselben, an welchen als solchen also auch an sich alleis schon der dem Worte mit dem Worte אָשָּׁבֶּים gemeinschaftliche Begriff sich knupfen muss, und vor welchen dann das 7 erst durch einen Bildungsprocess vorgetreten ist, so dass dieses 7 also ursprünglich Bildungs- (Servil-) Buchstabe, also ein 7 praesormativum ist, welches erst durch Nichtbeachtens seines servilen Charakters bei'm reflexionslosen Gebrauche der Sprache als constant gewordener Theil des Wortes für dasselbe den Charakter eines Radikals angenommen hat, welcher das Wort in seiner jetzt vorliegenden Gestalt zu einem Quadriliterum stempelt. Wir hätten demnach bier eines Fall, in welchem ein Quadriliterum aus einem Trilitero durch Vortreten eines ursprünglich servilen 7 bervorgegangen wäre. Und da nun dieser Fall betrachtet werden müsste als Ausfluss einer, im vorliegenden Beispiele nur auf eines bestimmten dreibuchstabigen Wortstamm angewandten, Regel oder sprachlichen Entwickelungsgesetzes, so würde zugleich mit dieser unserer etymolegischen Erklärung für die semitischen Sprachen, speciell für das Syrische, das Gesetz aufgestellt sein, dass vierbuchstabige Stämme primae Daleth aus dreibuchstabigen unter andern auch durch Vortreten eines verkannten ursprünglich servilen Daleth entstehen.

Da entsteht denn die Frage: Lässt sich ein solches semitisches Sprachgesetz auch wirklich nachweisen? mit andern Worten: Giebt es auch nech andere Fälle dieser Art, welche diesem unsern Falle den Charakter des Einzelfalles benehmen und ihn einer allgemeinen Regel unterstellen? Selten allerdings ist diese Bildung, und namentlich möchte ich mich zu ihrer Begründung nicht ohne Weiteres auf das hebräisch-edomitische Talle berafen. Dafür bietet jedoch gerade dasjenige besondere Sprachgebiet, auf welches uns unser Fall zunächst binweist, nämlich das Aramäische, um deste

sicherere Belege für diese Bildung, die zugleich auf ihre Entstehung das vollste Licht werfen. Aus dem Syrischen oder Chaldäischen selbst sie nachzuweisen erlauben mir die mir zu Gebote stehenden Mittel zwar nicht, aber aus dem Samaritanischen sind mir bekannt die beiden Beispiele dieser Bildung אַרְשִּׁי trügen, und אַרְשִׁי bestürzt sein, beide augenscheinlich von שִּׁי שִׁי und also Analoga für die Ableitung des durch שְּעֵשִׁי gesetzten Thoma שְּׁשִׁי (hebr. שְּׁשִׁיִּ ). Beide Beispiele lassen keinen Zweifel darüber, dass das שו characteristicum dieser Bildungsform erweichte Aussprache aus הוא ist, so dass wir es bei diesen Quadriliteris mit erweichten Tafel- (Tifel-) Formen dreibuebstabiger Stämme zu thun baben. Se ist denn also das durch das Nomen שִּׁשִׁיִּ gesetzte Thoma שְּׁשִׁיִּ (שְׁשִׁיִּ) und im Arabischea spä-

früheru Semitismus angehörig ausweisen, während das Verbum Long, an die Bedeutung dieser Nomine sich erst aulehnend, erst im spätern Arabischen im Sprachgebrauche austritt. Auch die für das frühere proging in den Sprachgebrauch gekommene erweiterte Form des aramäischen Namens der Stadt proging, deren sprachgeschichtliche Vorgängerin proginsieh zieht ziemlich deutlich als aus proging erweicht ausweist, leitet auf diese Annahme hin 1).

<sup>1)</sup> Die Gesetze der Kntwickelung der vierbuchstabigen Stämme aus dreibuchstabigen müssen als schon vor dieser ihrer Anwendung auf die dreibuchstabigen Stämme in der Sprache wirksam gedacht werden. Denn wären sie dieses nicht gewesen, so hätten sie eben auf die dreibuchstabigen Stämme aicht angewendet wenden können, und der erste Pall ihrer Anwendung auf einen dreibuchstabigen Stämm konnte nichts schlechthin Unerhörtes sein. Da sie aber, wenn sie wirksam gewesen sein sollen, Objekte ihrer Wirksamkeit gehabt haben müssen, so folgt, dass sie bis zu ihrer Anwendung auf dreibuchstabige Stämme zur Bildung von vierbuchstabigen angewendet worden sein müssen auf zweibuchstabige Stämme zur Bildung von dreibuchstabigen. Daraus gewinnen wir den etymologischen Kanon: Die Gesetze der Entwickelung der vierbuchstabigen sind identisch mit den Gesetzen der Entwickelung der dreibuchstabigen sind identisch mit den Gesetzen der Entwickelung der dreibuchstabigen aus zweibuchstabigen, eder: die Entwickelung der dreibuchstabigen Stämme aus den zweibuchstabigen muss beurtheilt werden nach Massgabe der Entwickelung der vier-

Nachdem auf diese Weise das 7 des Wertes PUDE etymologisch erklärt ist, bleibt uns nur noch der Hauptbestandtheil desselben, alse Prop, sur etymologischen Erklärung übrig. Wir haben weiter vorn gesagt, erstens, dass, weil das ursprünglich nur servile 7 natürlich für den Begriff des Wortes nicht constitutiv sein konne, der Begriff von pung bereits in dem einfachen pun liegen, also schon dieses Wort an sich und vor seiner Zusanmensetzung mit diesem 7 die Bedeutung von bunter Fläche (buntem Gewebe, buntgeschmiedeter Eisen- oder Stahlfläche, bunter Ebene und Landschaft) gehabt haben müsse. Zweitens haben wir uns zur l'nterstützung dieser Annahme auf die Uebereinstimmung des Lautes pub mit dem Haupttbeile des Wortes שמשכית berufen und beide Wörter als etymologisch verwandt erklärt. Schon die erste Annahme dürfte das Befremden mancher Leser erregt haben, weil in dem, was sich an den Stamm PDD, auf welches man doch P변경 wird zurückführen wollen, sich keine Spur von einer solches Bedeutung zeigt. Noch mehr aber befremdet haben wird die Annabme der Verwandtschaft beider Wörter, theilweise schon wegen der Differenz zwischen D des einen und P des andern, hauptsächlich aber deshalh, dass vom Standpunkte des grammatischen Empirismus aus das D des einen offenbar radikal ist. Hierauf ist zu erwidern: Bin Verbum PDD giebt es bekanatlich im hebräischen Sprachschatze nicht, und bloss noch Leute der antiquirten

buchstabigen aus den dreibuchstabigen. Wenden wir dieses auf unsern vorliegenden Fall an, so werden wir urtheilen müssen, dass, weil einige vierbuchstabige Stämme primae on und weiterbin 7 ursprüngliche Tafel-Formen von dreibuchstabigen Stämmen sind, entstanden durch Hersazichung eines ursprünglich servilen o von Nominalformen dreibne bstabiger Stämme mit characteristischem h praeform. sum Stamme, nuch einige dreibuchstabige Stämme primae 71 und weiterbin 71 ursprünglich Taf el-Formen von zweibuchstabigen Stämmen [und ibren geschürften und gedehnten unmittelbaren Derivativformen (Piël und Poël), d. b. von Verbis med. gemin. und quiesc. nebst der Abart der erstern, den Verb. tert. quiesc.] sein werden, entstanden durch Heranziehung eines ursprünglich servilen ? von Nominalformen zweibuchstabiger Stämme. So das über alles Zweifel erhabene nachbiblische אַוֹחָדִיל (durch welches ein Thema החל gesetzt ist, welches nur noch in der Bedeutung seinen Anfang nehmen in den wirklichen Sprachgebrauch gezogen zu werden braucht) durch הַּחַלָּה mittelber von אָרָ (חלל), aber auch אָתָר, בַּאָהָ, סַּאָרָה u. a. durch אָאָרָה, (ロコペ) u. a. — Die bekannte Auflösung des Dagesch forte in つ, durch welche in der Form סיסים ein Quinqueliterum aus dem Quadriliteren PEDD entsteht, können wir eine Par'el-Bildung des letztern nennen, weil diese Auflösung, auf das Pa'el (Piel) der dreibuchstabigen Stämme angewaadt. die vierbuchstabige Conjugation Parel (Pirel) ergiebt. Nun sagen wir: Weas einige vierbuchstabige Stämme secundae radic. 7 durch Auflösung des Dag. forte aus Pielformen von dreibuchstabigen Stämmen entstanden sind, so werden auch einige dreibuchstabige Stämme secundae radic. 7 durch Außösass des Dag. forte aus Pielformen von zweibuchstabigen Stämmen, d. h. aus Verbis של , entstanden sein, z. B. בשלר, קשום aus בשלים, and solche Trilitera sind also ursprüngliche Par'el-Formen zweibuchstabiger Stämme.

Schule, welche glauben, dass jedes im Sprachgebrauche vorhandene Nomen zu seiner historischen Voraussetzung dasjenige, etwa in einer spätern Form des Semilismus im Sprachgebrauche austretende, Verbum habe, von welchem es sich den vorberrechenden Sprachgesetzen gemäss am einfachsten ableiten lasse, können glauben, dass, weil es im Hebräischen ein Nomen アゼロロ gebe, welches der empirischen Grammatik der fertiggewordenen Sprache gemäss sich einfach auf PWD zurückführen lasse, es vorher ein Verbum PWD gegeben baben müsse, aus welchem jenes nach dem bekannten Schema hervorgehen konnte. Dem gegenüber argumentiren wir vom Standpunkte der sich erst bildenden Sprache aus, unter Berufung auf das über Taf'el Gesagte vielmehr wieder: Weil einige vierbuchstabige Verba primae 2 aus dreibuchstabigen hervorgehen durch Vortritt eines 22 vor den dreibuchstabigen Stamm und also Maf'el- (Mif'el-) Formen dreibuchstabiger Verba sind, so werden auch einige dreibuchstabige Verba primae 2 aus zweibuchstabigen durch Vortritt eines D vor den zweibuchstabigen Stamm entstanden und also ursprünglich Maf'el-Formen zweibuchstabiger Verba sein. Und wie nun dieses D characteristicum der vierbuchstabigen Maf'el-Formen ursprünglich nur 'ein zum dreibuchstabigen Stamme herübergezogenes 2 praeformativum von Nominibus auetis dreibuchstabigen Stammes sein kann, welches diese Maf'el-Formen als ursprünglich denominative kennzeichnet; so wird auch dieses 2 der dreibuchstabigen Verba primae 2 ursprünglich nur ein zum zweibuchstabigen Stamme herübergezogenes 2 praeformativum von Nominibus auctis zweibuchstabigen Stammes sein können, welches diese dreibuchstabigen Verba primae 7 als ursprünglich denominative kennzeichnet. Ein aufdiese Weise durch Vermittelung von Nominalformen P현고, 귀별고, welche (vergl. מַטָּבוֹ) als ursprüngliche durch מו praeformativum aus den zweibuchstabigen Stämmen der Wurzel sk, PW und IV gebildete Nomina aucta angesehen sein wollen, entstandener dreibuchstabiger Stamm ist denn nun auch das im Hebräischen nur erst noch als Thema vorhandene Verbum Pun und seine in den wirklichen Sprachgebrauch gezogene Erweichung コゼロ, und auf dieser Entstehung von אָמָשֶׁק, מְשָׁבִּית beraht denn seine Verwandtschaft mit מְשָׁבִּית ), denn Pun kann vom etymologischen Standpunkte aus geradezu als apokopirte Form von מַלֶּכֶר angesehen werden, vgl. מַלֶר und מַלֶּכָר ist also der zweibuchstabigen Wurzel gegenüber eine reduplicirte Form wie מְמַבָּאַ, obgleich man auch das eine der beiden D vom Standpunkte der empirischen Grammatik aus unmittelbar von アガス, nachdem das Thema einmal gegeben ist, ableiten kann, wie מְמְכָּר aus מָמָלָשׁק. מְמַלָּה nämlich, was seine Bedentung betrifft, ist keineswegs ein mattes und abgeschmacktes possessio von בְּעִשׁק possedit, sondern Geflecht, Dickicht, Hecke in einander und durch einander verflochtener und verwachsener, mit Stacheln und Haken versehener Dorngewächse, die den, welcher mit ihnen in Berührung kommt, indem sie sich in ihn ein- und festhaken und ihn verstricken, mit ihren Spitzen ergreifen, erfassen, festhalten und an sich ziehen. Es an, über deren Ver- בְּסַלּבָה , בְּסַלּבָה an, über deren Ver-

<sup>1)</sup> Auch init Purpur, Goldfäden u. a.) durehwirken oder (dies zur Darstellung bunter Gewebe) ein wirken gehört hierher.

wandtschast mit אַלְשְׁיִבְּיוֹ wir a. a. O. gesprochen baben. Und ist eine solche blühende, von dichter Vegetation stretzende Landschaft, wie sie darch pung == pung, folglich auch durch das einfache pun, bezeichnet werden sein muss, nicht auch noch in einem gewissen Sinne ein solcher DEDD edlerer Gewächse? Rocht plastisch zeigt sich diese auf der Grandbedontung der Wurzel sk beruhende und von dem Bilde des punt herübergekommees Bedeutung des Hindurchziehens durch stachelige Körper, nämlich des Durchbechelns, Durchkämmens, in dem arabischen مشقب, wevon dann أية D-DM seine Hand, d. b. die Finger mit einem Andern in- und durcheinander stecken, mit gefalteten Händen mit ihm Hand in Hand gehen (digitos pectinatim inter se implectore, Plin.). So liegt denn auch bei 700 dieses Bild des dornen- und klettenartigen Anklammeras. des durch eigentliches Eingreifen und greifartiges Einschlagen (infigere) spitzer Krallen bewirkten Ergreifens, Festbaltens und an sich Reissens, Ziehens, Besitzergreifens zu Grunde, und 1. Mos. 15, 2 beisst pung wohl bestimmter der, welcher einmal mein Haus an sich reissen oder ziehen, gleichs. einstecken, einstreichen, einziehen, is willkommenes Besitz nehmen wird.

# Ueber das Buch أناب الافصاح في شرح الابيات المشكلة (\* vom Imām Ibn Asad Alkātib († 410) cod. Lugd. 588.

(Dozy DXXIV.) 2).

Von

#### Dr. Nöldeke.

Da diese Leydener Handschrift ein Unicum zu sein scheint und dieselbe ausserdem besonders sorgfältig geschrieben ist, so wird eine etwas genauere Beschreibung ihres Aeussern nicht unzweckmässig sein. Sie enthält 135 Blätter in Quart; jede Seite ist für 11 Reihen bestimmt, aber die meisten enthalten weniger, da die Verse sehr gross geschrieben sind. Der sehr breite Rand ist von den Glossen frei geblieben, für die er bestimmt war. Die Verse sind, soweit der Raum ausreicht, in einem grossen Tulti geschrieben, die letzten Worte, welche nicht in die Reihe gehn, sind, wie oft in solchen Inschriften, mit kleinerer Schrift schräg danebengesetzt; ein paarmal fehlen diese letzten Worte. Die Schrift des Commentars ist ein sehr gutes Nashi. Ohne Zweifel

<sup>1)</sup> Es solgte noch ein Wort, welches auf انصاح reimte und von dem sur noch der Artikel vorbanden ist. Wahrscheinlich

<sup>2)</sup> Ich habe die Beschreibung dieser Handschrift nach Notizen zusammengestellt, welche ich vor mehreren Jahren in Leyden aufgeschrieben habe, bei der Abfassung dieses Aufsatzes liegt mir die Handschrift selbst nicht ver.

ist Alles von derselben Hand, aber die Verse sind später, als der Commentar geschrieben; daher fehlen sie ein panrmal und einmal ist sogar ein falscher Vers eingesetzt, indem der Schreiber aus Versehen einen im Commentar eitirten Vers wiederholt.

Die Haudschrift gehört zu der schönen Reihe alter Leydener Gedichtcodices, von denen der kalligraphisch schönste der Diwân Alhâdira's (nr. 115),
der genaueste aber wohl der der Hudailiten (nr. 549) nebst dem Jarîr's
(nr. 633) ist. Sie hat in der Orthographie, welche nicht nur die diakritischen
Punkte, sondern — im Text regelmässig — auch die Abwesenheit derselben,
sehr oft sogar doppelt (z. B. ) bezeichnet und auch sonst manche
Besonderheit zeigt, grosse Achalichkeit mit diesen. Ich zweifle kaum, dass
sie noch aus dem 6teu Jahrh. d. H. stammt 1). Uebrigens ist sie, auch von
den erwähnten Aualassungen abgesehn, nicht ganz ohne Fehler; auch fehlen
in dem sehr gut vokalisirten Commentar oft die puncta diacritica. Beschädigt
ist die Handschrift aur auf den ersten beiden Blättern durch Würmer, so dass
ein paar Wörter in der Vorrede und auf dem Titel nicht mehr zu lesen sind.

Ueber den Inhalt des Werkes, von dem die Handschrift leider nur die erste Hälste (die Reimbuchstaben i - ) enthält, lassen wir am besten den Verfasser (erwähnt bei Ihn Hallikan I, 479 od. de Slane) selbst sprechen. Nach den Eingangsformeln und der Dedication an einen Fürsten sagt er: فاعتمدتُ جمعَ ابيات أَنْفَرَ قاتلُها اعرابَها ودَفَيَ في غامض الصنعة صوابَها فكانت طوافرها فاسدة تبيحة وبواطنها حيدة حيحة وحثث بها على حروف المعجم شيأ فشياً واوردته تحت كل بيت منها ما يحتمله من تفسير معنى وترتيب لفظ وتوجية اعراب واوضحت مشكلها وفصلت مُجْمَلُها مع الاستكثار من النظير والشواهد فلم أُبْق فيها شبهة للمتامّل Es sind grammatische. ولا علَّة للمعتلَّل الَّا واتبت بها على ارائته البَّخ (nie sachliche) Erklärungen von alphabetisch geordneten Versen, welche sprachliche Schwierigkeiten bieten und wohl gar fehlerhaft scheinen, sich aber bei richtiger Betrachtung meist als sehlerfrei erweisen. Leider hat der Verasser sehr selten den Namen der Dichter genaunt, doch glaube ich, dass, mit wenigen, von ihm selbst angedeuteten Ausnahmen, alle Verse aus der Zeit der echten A (bis ungefähr 100 d. Fl.) genommen sind; wenigsteus geht kein Name, den er nennt, auf eine spätere Zeit binauf, und eine fernere Bürgschaft für das Alter dieser Verse haben wir daran, dass er häufig die Aussprüche älterer Grammatiker von Albalil an citirt. Auf die Arbeiten dieser Grammatiker stützt sich der bessere Theil dieses Buchs; was der Verfasser de suo binzufügt, ist meistens ziemlich schwach.

Unter diesen Versen finden sich sehr viele welche für die Grammatik

<sup>1)</sup> Doxy setzt sie in's 7te Jahrh.

von grosser Bedeutung sind, iudem sie wie auch die im Commentar zur Erläuterung citirten, entweder Fälle betreffen, welche von den systematischen Grammatiken noch gar nicht beachtet sind, oder doch mehrfache Beispiele ganz besonderer Abweichungen von den gewöhnlichen Regein liefern. will von diesen Fällen, welche fast allein dem Buche einen Werth geben, nur einige anführen. Mehrere Beispielen finden wir, in denen Jund seine ohne Accusativ stehn, z. B. (82 v.) von 'Adi b. Zaid

فليت نَفَعْنا الهم عتى ساعة

: فلبتنا sir

أنَّ أَنْ جَعَفُرُ عَلا فَرَسًا لَو أَنَّ عَبِدُ الأَلْهُ مَا رَكِبًا "Wahrlich mein Vater ist Ja'far 1), welcher ein Pferd bestieg, welches er nicht bestiegen hätte, wäre er (für لوانه) 'Abd-allah" (29 v.).

فلو كنتَ صّبيّاً عرفتَ قرابتي ﴿ ولاكِنَّ زنجيٌّ عليظُ المَشافِم "Wärst Du nun ein Mann von Dahba, so würdest Du meine Verwandtschaft konnen: aber Du bist (für & ) ein Neger mit dicken Lefzen" 2) (118).

Von dem Fall, dass diese Partikeln mit zwei Accusativen stehen, einem vorgekommen ist (Mulassal 15; Rwald, der mir sonst nur bei ليت vorgekommen ist (Mulassal 15; Rwald, gramm. ar. §. 567 ann.), dessen Erklärung aber nicht schwierig ist, finden sich noch mehr Beispiele, von denen wir aur eines auführen:

Den gewöhnlich für شَاقً erklärten (1bn 'Aqîl S. 97) Gebrauch des انَّما mit dem Accusativ, also mit Aufhebung der Restrictionskraft des 🛵 . sehen wir in dem Verse

اتما زيدًا الينا زائم الله من مكان صل فيه السائم

وما كنتُ صَفَّاطًا ولاكنَّ طالبًا اقام قليلا فوق ظهمُ السبيل "und ich war nicht saumselig, sondern (کنٹ) ein Suchender, welcher nur ein Wenig auf dem Wege still sland" (قام النز ist Relativsatz).

zu lesen ist. الى جعفراً oder ابا جعفر

<sup>2)</sup> Alhalil liest dafür نجيبًا عليظً nicht als سم von راكي, sonders als Object eines nach dem ersten كنت zu supplirenden, wie in dem ebesfalls von ihm citirten Verse

wo der zweite Vers zeigt, dass La hier durchaus nicht als Negation aufzufassen war.

Dass die Deklin. von أخو , أبو nicht bei allen Arabern gleichlautend war, wissen wir schon. اخا und إيا als Nominativ und Genitiv ist aus dem Qàmûs, Attibrîzî zur Ḥamâsa (19, 414, 483, 485) und besonders Ibn 'Aqîl S. 13 (wo dieselben Verse citirt werden, wie in unserer Handschrift 70): aber اخى im Accusativ erinnere ich mich nicht in der alten Sprache gelesen zu haben, als in dem Verse

Ich muss es mir versagen, aus der Fülle der von mir notirten sprachlich wichtigen Beispiele noch mehrere auzuführen. Wir haben in vielen derselben offenbar Spuren einer ursprünglichen grösseren Dialektverschiedenheit, welche später fast ganz verwischt ist.

Die Art, wie unser Schristeller solche Fälle zu erklären sucht ist im Allgemeinen ganz verkehrt. Nur selten entscheidet er diese Schwierigkeiten ganz oder annähernd richtig, meist auf ältere Grammatiker gestützt. In den meisten Fällen hilft er sich durch die Annahme von Bedeutungen, welche die Wörter wohl haben könnten, hier aber gewiss nicht haben, oder er veräudert die Orthographie, behält aber die Aussprache (da in dieser allein die الموادق المواد

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist الله zu lesen und dann die Construction wie oben

mentar erkennen.

In sehr vielen Fällen liegt es auf der Hand, dass der Verfasser Usmögliches versucht, indem er aus verdorbenen Lesarten einen Sinn heraespressen will. So werden wir deu Vers

micht für richtig halten köunen; wahrscheinlich ist einfach يَعْمَيُوا اِذَا رَكِبْتَ الْجُوانِ عَنْدَ اللهُ وَعَمِيرُ اللهُ اللهُ وَعَمِيرُ اللهُ اللهُ وَعَمِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَمِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَمِيرُ اللهُ ال

ان صفنت الله وتحية تهدى اليه وزائا الله وتحية تهدى اليه وزائا الله وتحية الله وتحية الله وزائا الله وتحية الله وتحية الله وتحية الله وتحية وتحية

Nicht wenige Verse sind dadurch zu berichtigen, dass man das bei den alten Dichtern gar nicht ungewöhnliche Iqwa' herstellt. So ist z. B. (41 v.):

serung stehen geblieben, so dass wir die Ueberlieferung uur aus dem Com-

تُلْعِلُ الشَيخِ عن بنيه وتُبْدي عن خدامِ العقيلة العَدْراء

zu lesen العقيلة العارب, während Ibn Asad ein hier durchaus nicht gerechtsertigtes Wegsallen des Tanwin in مائة annimmt und so doch noch keinen passenden Sinn erhält. Ich übersetze "ein weit ausgebreiteter Kriegszug, welcher den Greis zwingt, seiner Kinder zu vergessen, und den Fussring der (Siehenden) herrlichen Jungfrau bloss legt."

Wie wenig der Verfasser die Gesetze der Sprache beachtet, sieht man daraus, dass er aus rein aprioristischen Gründen behauptet, das & der 3. Pers. Perf. könne wegfallen und hiernach folgende Verse erklärt:

"Wäre nun nicht der Edle, Abû Mahlad, ein zuverlässiger Mana, hätte er mir durchaus nicht geholfen 1),

"Und wenn er (mir) nicht begegnet wäre 2), so hätte ich — in der ganzen Menschheit nicht — Niemanden bemerkt, als Blende."

welches eine eingeschobene Prage (von mir als Negation übersetzt) einleitet, fasst er als Verbum auf, wobei denn natürlich ein schöner Unsinn herauskommt. Eben so nimmt er an einer andern Stelle ein ihm unhequemes برقائق "frage nach" als 3. Pers. Perf. eines Verbums "er rannte".

So schlimm ist freilich nicht Alles. Manche Verse erklärt er richtig; einige von diesen sind so beschaffen, dass wir ohne seinen Commentar nicht leicht auf den wirklichen Sinn kommen würden, da bei ihnen wirklich die oben erwähnten Erklärungskünste richtig angebracht sind. So ist der Vers (8 v.)

aicht zu verstehen, wenn man nicht mit unserm Versasser أَعُ مَن اضمرت لوعد وفاة als emphatische Form von وأَع dem Imperat. f. sing. von وأَع als das dazu gehörige مصدر ansieht. Welcher mederne Erklürer wäre aber so leicht bierauf gekommen? So erklärt er (24 r.) richtig

بِالغرامُ الَّذَى يَذِيبِ بَلاهارُ بِّهَا ذَا نَعَادُ صَبِّ كَثِّيبًا

<sup>1)</sup> المعنية ist الح zum Subject in يغثنى. Der Verfasser fasst es auf unerklärliche Weise als الح von البو محلد، dazu supplirt er منعنى und simmt خصفان البيتان المجان البيتان القرآء فتدبرتهما ثمّ أجبت عنهما فقلت المخ

<sup>2)</sup> لقا الله (Ḥamāsa 77, 395, 44). Die Negation ist doppelt gesetzt.

durch فِي الغرامُ und الرّبِ هُذا ي الغرامُ In dem Verse (ا تشكو الحُيْسُ الى أعواده الرّصبُ المنسُ وَجُرْى النّسْعتَيْن كما أَنَّ الميضُ الى أعواده الرّصبُ (ا تشكو الحُيْسُاسُ وَجُرْى النّسْعتَيْن كما الله المنسُ الله أعواده الرّصبُ (الله wirklich "er seufzte" und in

بَنْ سعيدَ بِيَ دَعْلَمٍ يا ابنَ فندٍ تَنْجُ مِن كيدِه ومِنْ مسعودا ist سُ wirklich zweimal "betrüge".

Bei vielen dieser aus dem Zusammenhange gerissenen, theilweise vielleicht sogar aus zwei nicht zusammengehörigen Hälften componirten Versen ist die Erklärung natürlich sehr schwer. Wir können, ohne den Reim und des Zusammenhang der ganzen Stelle zu keunen, oft keine Veränderung der Vocale oder gar der Consonanten wagen und müssen daher zu künstliches Erklärungen unsere Zuflucht nehmen. Bei manchen der von Ibn Asad aach seiner Weise erklärten Versen müssen wir vorläufig auf eine Erklärung verziehten.

Als Beispiele seiner Behandlungsweise gehen wir den Commentar zu zwei Versen, welche nicht sehr ausführlich besprochen werden.

# قال ذُرَيْدُ بن الصبة

( ُ فطا عنتُ عنهُ القَوْمَ حتى تبدّدوا وحنّى عَلانى حالكُ لَوْنُ أَسْوَد توجيه إعرابه أنّ القصيدة كلّها مجرورة فن النحويّين من قال تحمله على حالك لُونُ اسود أى لونُه لونُ اسود وهذا تفسيم المعنى واخرجوه بذلك عن ( \* الاقواء عن ( \* الاقواء عن ( \* الاقواء على اللهونِ السودُ مثل قولك صادئى القول محمّدٌ وجعله على الاقواء كما قال النابغة

من آل مَيْةَ رادُحْ ومغتد تُمْ قال مَيْةَ رادُحْ ومغتد (83v.) وبذاك قد نعب الغراب الاسود

وقال الآخم

قال لى سالمًا تأمَّلُ سعيدٌ يَتوكَّا قد ٱتْعَلَتْهُ الفيودا توجيع اعرابه الله على التقديم والتأخيم فسعيد فاعل وفعله قال التقديم والتقديم والتقديم

<sup>1)</sup> Subject ist die ermüdete Kameelstate.

<sup>2)</sup> Vgl. Hamâsa S. 379, wo die Textlesart die Schwierigkeit noch auf andere Weise zu beben sucht.

<sup>3)</sup> Dies ist die einzige Stelle, wo er das Iqwa' erwähat.

الفارسي .ac (4

Aufrecht, Auswahl von unedirten Strophen verschiedener Dichter. 749

وسالمًا امْم من سالَمَ يُسالم مسالَمَةً وقد للقد نونَ التوكيد للفيفة الله وانقِيود نصبُ بتامَّلُ وترتيب البيت قال لى سعيد سالمًا تامَّلِ القيودَ قد اثقلتُه 1) يتوكَّمُ عليها اى متوكَّمًا فعلى هذا تصحيحه 2) (.٧ 88)

# Auswahl von unedirten Strophen verschiedener Dichter. Mitgetheilt von Th. Aufrecht.

### Erste Lese.

1. Třivikrama.

utphullogallair âlâpâḥ kriyante durmukbaiḥ sukbam jânâti hi punaḥ samyak kaver eva kaviḥ çromam.

Dichter und Dichterlinge.

Die Backen<sup>3</sup>) bläst ein Schwätzer auf
und schreibet leeren Schwall in Eile,
ein Dichter kann ermessen nur
des Dichters mühevolle Feile.

 Citirt im Sarasvatikanthâbbarana. çrûyatâm dharmasarvasvam çrutvâ caivûvadbâryatâm âtmanah pratikûlâni ne pareshâm samâcaret.

Πάντα οὖν δοα ἄν θέλητε κ. τ. λ. Höre des Rechtes Grundlebre, und nimm sie wohl zu Herzen dir: Was zuwider ist dir selber, das übe gegen andre nicht.

> 3. Ebendaselbst. kecid vastuni no väci kecid väci na vastuni väci vastuni cäpy anye nänye väci na vastuni.

<sup>1)</sup> Eine andere Lesart, als die im Text gegebene.

<sup>2)</sup> Die Erklärung scheint in soweit richtig, dass القيودا nur von القيودا abhängen kann; يتوكا und كالت التحالية (zu dem القيود) als Subject zu ergänzen) sind eingeschoben; سعيد ist als Aurede anzusehn oder als Subject zu zu ziehn, القيود zu ziehn, القيود غير عنوساً zu ziehn, القيود غيروساً zu lesen.

<sup>3)</sup> Galla, das ich bereits an einem anderen Orte als Entartung von Ganda erklärt habe, ist, wie unser Backe in Vergleich zu Wange, ein gemeines Wort, das in einem Gedichte aur dann flaum findet, wenn es, wie oben, mit Nachdruck verwendet wird.

### 750 Aufrecht, Auswahl von unedirten Strophen verschiedener Dichter.

Inhalt and Porm.

Einem ist Stoff, doch Styl minder, anderem Styl, nicht Stoff gegönnt, Styl und Stoff im Verein manchem, und vielen weder Stoff noch Styl.

4. Dandin.

bhagavantau jagannetre süryacandramasāv api paçya gachata evāstam niyatih kena langhyate.

Bestimmung.

Solbst die erlauchten Weltaugen, Mosd und Sonne, beide siehst Untergehen du tagtäglich: wer entsieht der Nothwendigkeit?

5. Dåmodaradeva.

aham iha kritavidyo veditå satkalänäm dhanapatir aham eko rüpalävanyayuktah iti kritagunagarvah khidyate kim jano 'yam katipayadinamadhye sarvam etan na kimeit.

Vergünglich alles.

'Grosse Weisheit ist mir eigen, und mir Kenatniss mannigfalt, Reichthum hab' ich aufzuzeigen, und ich Anmuth und Gestalt.'
Des und jenes Gutes brüsten sich die Leute dieser Welt, als ob nicht die Thoren wüssten, dass in Staub es bald zerfällt.

6. Bhojarāja.

kritopakāram priyabandbum arkam mā drāksbma bināncom adhah patantam itīva matvā natinīvadbūbhir nirmīlitāny amburuhoksbanāni.

Die Wasserlilien.

'Den Sonnengott, unseren liebevollen Freund mögen wir strahlenberauht nicht sehen.' Die Lilien dachten's und schlossen Abends, thautbränenfeucht, fest zu die Augenlider.

7. Dandia.

na hayair na ca mâtangair an rathair na ca pattibhih stripâm apângadrishtyaiva jiyato jagatâm trayam.

Francamacht.

Nicht Rosseschaar, nicht Streitwagen, nicht Elephanten, Krieger nicht, Der Frauen Blickespiel einzig macht alle Welt sich unterthan.

## Aufrecht, Auswahl von unedirten Strophen verschiedener Dichter. 751

8. Dandin.

gacheti vaktum iehāmi tvatpriyam matpriyaishini nirgachati mukhād vānī mā gā iti karomi kim.

Scheiden und Meiden.

Sagen wollt' ieb dir zu Liebe:
'Musst du fort, so weile nicht';
Doch der Mund, des Herzens Trièbe
folgsam, stammelt: 'Bile nicht,'

9. Dandin.

dûre priyatamah so 'yam âgato jaladâgamah drishtâç ca phullā niculā na mrītā cāsmi kim tv idam.

Die bange Regenzeit ist da, in Blüthenpracht der Nitschula, mein Herzgeliebter fern unendlich, und ich nicht todt: ist das verständlich?

10. Dandin.

na ciram mama tápâya tava yêtrâ bhavishyati yadi yâsyasi yâbi tvam alam âçankayâtra to.

Nur kurze Frist wird es mich grämen, wenn ich von dir verlassen bin, was nützt es zögernd Abschied nehmen? und musst du fort, so fahre bin!

11. Dandin.

dhanam ca babu labhyam te sukham kshemam ca vartmani na ca prânasamdehas tathâpi priya mâ sma gâh.

> Viel Goid und Gut wirst du erwerben, die Pfade sind gesegnet dir, versprochen hab' ieh nicht zu sterben: und dennoch, Liebster, bleibe bier.

12. Aus dem Sarasvatīkaņţhābbaraņa. tvam eva dhātuḥ pūrvo 'si tvam eva pratyayaḥ paraḥ anākhyātaṃ na te kiṃcin nātha kenopamīyase.

Gebet eines Grammatikers.

Du bist der Schöpfung 2) Urwarzel, von der sich alles leitet ab, Was lässt von dir nicht aussagen, und was vergleichen, Herr, sich dir?

Anmerk. In einem früheren Aufsatze bitte ich die folgenden Fehler zu eorrigiren. XIV, 572, 5 lies: mantrinå. 573, 7 dvijåç. 575, 5 råjakumåro. 576, 1 pårga, 3 åcataç ca. 582, 24 feachten, 32 ihn benutzt. Th. A.

<sup>1)</sup> Dhatuh kann auch Genitiv sein. Das Wortspiel mit pratyaya verstand ich nicht treffend wiederzugeben.

### Aus Briefen an Prof. Breckhaus.

Von Herrn Consul P. Grimblot.

Colombo 15 Décembre 1861.

- Je n'attends que le départ de quelque voyageur pour la France, et je n'attendrai sûrement pas longtemps, pour vous envoyer le texte complet revu et corrigé de la Grammaire de Kaccayana. Je veux vous euvoyer a même temps le texte du Pada-Rûpa-Siddhi, qui vous sera très utile pour corriger les épreuves du Kaccayana-Pakarana, car vous y trouverez l'explication de bien des points qui dans le Raccayana sont obscurs à première vue. & désire pouvoir publier dans les Abbandlungen, en une ou plusieurs parties. le texte du Kaccayana-Pakarana, du Pada-Rûpa-Siddhi, du Balavâtara, d aussi de quelques autres traités de grammaire complétant ceux-là, et lerminant par un index verborum général. En un mot je voudrais publier un véritable encyclopédie grammaticale palie. Le Kaccayana ne remplira pa 80 pp. des Abhandlungen, le Pada-Rûpa-Siddhi 150 pp., le Balàvâtara guère plus de 30. Les autres traités que je voudrais imprimer à la suite soat: 1) le Cûla-nirutti, qui est un ouvrage sur le plan du Kaccayana-Pakaram. commentant les mêmes sûtras, mais entièrement indépendant et donnant de exemples autres que coux qui se trouvent dans le Knecayana et le Pal-Rûpa-Siddhi. Comme le nom l'indique il y a un Mahâ-nirutti, dont je cherche en vain un exemplaire dans l'île. Le Cûla-nirutti lui-même est très rare Je n'en connais que l'exemplaire que je possède, mais je ne désespère per d'en trouver d'autres: je les attends même. C'est un traité qui a à me yeux une importance égale au Kaccayana-Pakarana. 2) le Saddanitti qui i un intérêt particulier, car il traite de la formation des mots, et surtout de la composition des racines verbales avec les prépositions, sujet des plus délicate dont on ne trouve pas de traces dans le Kaccâyana ni même dans le Pada-Rûpa-Siddhi. L'index verborum de ces trois traités est terminé, il forme tout: j'ai joint à chaque mot la synonymie sanscrite; j'y ajouterai volonie une traduction dans une langue européenne. Je me propose d'écrire quelque jour un traité ex professo sur la grammaire et les grammairiens palis, se catalogue compte plus de 80 titres de traités de grammaire palie et sûrenes: il y a quelque renseignement à trouver dans chacun. Par ceux que je conne je crois qu'on peut les partager en deux classes: tous à l'exception de deux ou trois peut-être, suivent les sûtras de Kaccâyana qui sont sacrés, mais la uns donnent des exemples, tous tirés du ti-pitaka, tels sont le Kaccayass-Pakarana, le Rûpa-Siddhi, le Balâvâtara; d'autres expliquent longuement e très longuement les sûtras, qui sont très clairs, à ce qu'il me semble, tel est le Kaccayana-Vannana, etc. Je m'en tiens naturellement à la premier classe, à cause des citations, qui, si elles étaient réunies, constitueraies un index verborum du ti-pitaka, et c'est ce à quoi je voudrais arriver. Il a bien encore une troisième classe, c'est celle des vers mémoriaux, des Kurkas, tels que le fameux Nyasa, le Kaccayana-bheda, qui n'out d'important qu'à cause des commentaires malheureusement trop longs, trop diffus et tr

nombreux qui les accompagnent: presque tous ayant un peraua et un nava țika. Dieu sait ce qu'il en coûte pour les lire! et pour bien lire, c.-à-d. pour comprendre un mas. écrit en lettres singhalaises, birmanes ou cambodges, il faut le transcrire, ce qui est un travail bien fastidieux et long surtout. Mais je crois que la grammaire palie mérite qu'on prenne cette peine, et comme il se trouvera difficilement quelqu'un qui veuille se charger de cette tâche et qui ait les mêmes facilités que moi, je l'entreprends et sans regret, quoique ce soit l'ouvrage de plusieurs années encore. Après cela la publication du ti-pitaka sera une tâche aisée, aissi que je m'en aperçois déjà, car pour me délasser je ne laisse pas que de préparer l'édition de plusieurs textes. Dans ce moment je mets la dernière main à la correction du Vinayapitaka et du commentaire de Buddhaghosa, à quoi je prends un plaisir extrême à cause de la quantité des renseignements historiques qui s'y rencontrent à chaque page. Mais je n'aurai pas fini de sitôt. Je prépare aussi, pour le Zeitschrift, une copie de tous les textes relatifs aux trois conciles qui se trouvent dans le ti-pitaka et dans les commentaires de Buddhaghosa. Quelquesuns ont été en partie traduits, ou analysés, par Tursour dans le J. B. As. Soc. Je m'occuperai ensuite et aussi pour vous, de faire une copie du Dîpavamsa, et du commentaire du Mabâ-vamsa, je veux dire des passages relatifs aux conciles et à l'histoire de l'Inde. Malheureusement je n'ai pu jusqu'à présent me procurer que trois mss. du Dîpavamsa, tous trois fort incorrects, et comme je n'ai pas le courage, ou plutôt la témérité de les corriger, je prendrai pour texte le meilleur, ajoutant les variantes des autres, et mes suggestions. Du commentaire du Mahâ-vamesa je n'ai qu'ua mes. birman, mais il est excellent et ne présente que des clerical errors aisées à corriger. Après l'étude que je viens de faire des grammaires palies pendant deux ans je suis plus hardi et je me crois plus en état de publier des textes.

Ainsi que je vous l'ai annoncé j'avais commencé une édition en lettres singhalaises du texte de l'Abhidhana-ppadipikâ, mais après l'impression de la première feuille j'ai dû y renoncer parce que je ne pouvais apprendre aux ouvriers leur métier. Il y a encore une autre raison, c'est qu'un prêtre buddhiste imprime aux frais du gouvernement l'Abhidhana-pp., je veux dire la réimpression pure et simple de l'édition donnée par Clough. Je persiste donc plus que jamais dans le projet d'imprimer en Europe l'Abhidhana-pp. en lettres latines, mais avec la condition sine qua non d'y joindre le commentaire qui comme il arrive seuvent est plus précieux que le-texte. Il est à remarquer que dons l'introduction ce commentaire s'en réfère à l'ancien Amera-kosha, au Tri-kandha d'Uppalini, que Colebrooke mentionne dans le préface de son édition de l'Amara-kosha et qu'il dit être perdu. J'ai fait du texte de l'abhidhâna-pp. une copie que je crois correcte, ayant collationné tous les mas. que j'ai pu me procurér; j'ai fait l'index alphabétique accompagné de la synonymie sanscrite et d'une traduction anglaise, mais je ne suis pas encore en état d'imprimer le commentaire dont les mas, sont très rares et remurquablement mauvais. J'en ai trois, dont un soul est passable, mais on m'en promet Plusieurs autres, un surtout que l'on dit excellent. Sans aucun doute je pourrai envoyer dans quelques mois ma transcription, aiusi que celle de l'ek'akkharakosa, avec le commentaire, et des trois recueils de racines, le dhâtu mañjûsa en vers, le dhâtu-pâtha, et le dhâtv-attha-dîpikâ en vers, avec des exemples, tous trois indépendants l'un de l'autre et se complétant. J'en aj fait aussi un index alphabétique avec la synonymie sanscrite et une traduction anglaise. Le tout ne remplirait pas un volume de 400 pp. Je m'estimerat trop heureux de faciliter l'étude d'une langue, d'une littérature et d'une religion auxquelles je me suis consacré tout entier.

Le dasa-gîtika est très commun dans le Dekkhan. Je veux parler de ce traité d'astronomie dont il se trouve un commentaire à Berlin et doat Weber a donné une notice à Whitney. Un brahmine, desservant d'un des temples de Colombo, en avait une copie en caractères granthas: il m'avait promis de me la copier, mais il est tombé malade après avoir commencé et il est parti. Je tâcherai de me procurer des listes des mss. qui se trouveat dans le Dekkhan où se conservent assûrément des mss. sanskrits que l'on ue trouve plus dans l'Inde.

Je vous ai promis une transcription du Vrittaratnâkara. Mais je n'avais qu'un mss. du texte et du commentaire, l'un et l'autre très mauvais, et ne pouvais en trouver d'autre. Enfin j'ai reçu un mss. du texte accompagné d'une glose singhalaise et j'ai pu echever ma copie. Ces mss. sont presque tous excellents, mais ils sont la plupart fort anciens, rares, et ceux qui les pessèdent les dérobent à tous les regards, car c'est grâces à eux qu'ils se foat à bon marché une réputation de savoir.

Par une singulière rencontre ce Vrittaratnakara est identiquement la même chose que le Vuttodaya, un traité de prosodie palie, le seul même qui existe. Il est rare, et plus rares encore sont les commentaires, et pourtant on en connaît sept. Je n'ai pu en trouver que deux. Je crois le pali antérieur, mais je ne l'affirme pas. Remerquez pourtant que le Vrittaratnûkara ne se trouve guères que dans le Dekkhan, que c'est le seul traité de prosodie sanskrite connu dans Ceylan où pendant de siècles le sanskrit a étouffé le pali. — Ajoutez que durant bien des siècles le buddhisme a été la religion dominante du Dekkhan. Les commentaires, Atthakathâ qu'il se faut pas confondre avec les tikâs, de plusieurs livres du Sutta-pitaka ont été écrits sur les bords de la Kaveri, du Buddhavamsa et du Peta-vatthu à ma connaissance, dans un lieu nommé Kâvîra-pattana.

### Galle, 17 Mai 1862.

— La copie du Kaccâyana-Pakarana est achevée depuis longtemps: je suis occupé à la relire pour la cinquième fois afin de laisser échapper aussi peu de fautes qu'il dépendre de moi. Je collationne on même temps un mss. Birman excellent, et ce matin même ou m'a apporté un mss. Singhalais que l'on me vante comme un modèle de correction: je ne l'ai pas encore ouvert; c'est tout au moins un chef d'ocuvre de calligraphie. Je veux vous envoyer en même temps la copie du Nirutti-Pakarana et du Rûpa-Siddhi. Je n'ai pu encore me procurer que le Cûla-Nirutti, ce qui suppose un Mahâ-Nirutti, dont le Cûla est seulement l'abrégé, mais tous mes efforts ont été jusqu'à ce jour sans succès. Personne n'a vu le Mahâ-Nirutti. Il en a sûrement existé un mss. Birman à Daddala, mais on ne le retrouve pas et toute

trace en est perdue. Je ne désespère pourtant pas. Quant au Cûla-Nirutti je n'en avais qu'un mauvais mas. incomplet et très fautif, et ce n'est que depuis peu que j'en ai reçu deux mss. excellents. Ce traité complète de la manière la plus excellente le Kaccayana-Pakarana, vulgo Sandhi-Kappa. A l'égard du Rûpa-Siddhi ma copie est achevée et je crois passablement correcte, mais je veux lire, afin d'en donner des extraits, la Tika qui est, je crois, du même auteur, et remarquablement bien faite, mais tous les mss. que l'on m'a apportés jusqu'à ce jour sont inintelligibles, tant ils sont incorrects. — Ce n'est qu'il y a deux semaines que j'ai découvert un bon mss. de la Nyasa, le meilleur commentaire sans contredit du Sandhi-Kappa. L'auteur du Rûpa-Siddhi, ou plutôt de la Tika, explique le vers qui se trouve au début de ce traité: nissâya Kaccâyana - vannan'- adim, par: le commentaire appelé par excellence le Raccayana-Vannana, je l'ai lu, le Nyasa que je lis, et le Niruta-Pitaka, qui est vraisemblablement le Mahâ-Nirutti, dont je n'ai que l'abrégé, et ce sont, dit le Tika, les trois traités qui ont servi de base au Rûpa-Siddhi. Le Cûla-Nirutti soul contient un texte et des exemples originaux, et autres que ce qui se trouve dans le Sanddhi-Kappa, dont le K. Vangana et la Nyasa ne sont que des commentaires développés à l'infini, sans contenir le premier un seul exemple, et la seconde des exemples nouveaux.

Ce n'est que depuis mon arrivée ici que j'ai pu avoir communication du seul uss. correct qui existe dans l'île du commentaire de l'Abhidhâna-ppadîpikâ. Il a été récemment apporté d'Amarapoura et soigneusement collationnée par ordre supérieur. Ce mas. est véritablement très bon, et à présent on pourra songer à imprimer l'Abhidhâna-ppadîpikâ et le commentaire. Le prêtre qui possède ce tréser l'avait refusé à tous mes amis, et il n'a pas fallu moins qu'un ordre absolu de Nayaka de Daddala pour le lui arracher, et encore ai-je dû l'aller chercher en personne.

Le fait est que chaque jour me procure de nouveaux mss. jusque là inconnus et dont le hasard ou quelque heureuse circonstance me met en possession. Mon trésor de bonnes copies, collationnées sur les meilleurs mss. s'accroît de jour en jour, mais il faut de la patience.

Vous voyez par la date de ma lettre que j'ai quitté Colombo et que je suis un résident de Galle. Un ordre du Ministre m'y a obligé, meis il m'a rendu bien heureux. A Colombo il y a peu de prêtres et point de grands pansalas: ici je me trouve à 6 milles anglais de Daddala la plus riche collection de mss. de f'île, dans le voisinage de Matura, et au coeur du Bouddhisme. C'est ici seulement que je pourrai terminer le Catalogue raisenné de tous les mss. palis connus: à Colombo cela n'était pas possible. Ici je n'ai qu'à aller à Daddala et chaque fois j'en rapporterai une charretée de mss. Tout cela demande beaucoup de temps, et on n'a pas la force de beaucoup travailler sous ce climat chaud et humide.

Von Hrn. Dr. Busch, Attaché bei der K. Preuss. Gesandtschaft.

Constantinopel im Mai 1862.

Die hiesige Staatsdruckerei hat in der letzten Zeit nichts mehr von Bedoutung geliefert. Vor Kurzem ist aber deren Direction mit dem Departement des Unterrichtsministeriums, an dessen Spitze Kemal Efendi steht, vereinigt worden, was hoffentlich von guten Felgen für unsere Wissenschaft sein wird. Kemal Rfendi, der vor einigen Jahren den Gesandtschaftspesten in Berlin bekleidete and auch anserer gelehrten Welt durch seine tärkischpersischen Gespräche bekannt ist, gilt für einen der gelehrtesten jetzt lebesden Türken. Seitdem er die Leitung übernommen hat, beginnt sie eine grössere Thätigkeit zu entwickelu und men spricht von vielen heilsamen Reformen, die er bezwecke. Dahin gehört namentlich die Ordnung und Catalogisirung der biesigen Bibliotheken, mit der man begonnen bat; der Catalog soil demnächst in der kaiserlichen Druckerei gedrackt werden. Wenn es damit nur nicht geht, wie mit den türkischen Reformen überhaupt, deuen meist nur eine papierne Existenz beschieden zu sein scheint. — Während des verflossenen Winters erschien bier eine arabische Grammatik zum Gebrauch der türkischen Jugosd von Kerim Efendi. Ferner der zweite Band eines weitläufig angelegten griechisch-türkischen Wörterbuchs von Phardis sad Photiadis, welcher his zum Buchstaben z reicht und zu practischem Gehrauche bestimmt, den neugriechischen oder vielmehr hellenistischen Wortschatz türkisch wieder zu geben versucht. Leider sind Beispiele wenig oder gar nicht beigefügt und es läuft daher in vielen Fällen die Arbeit auf eine türkischarabische Poriphrase des griechischen Worts binaus, die in lexicalischer Beziehung wenig Worth hat. - Von Chairuliah Bfendi's Geschichte des Osmanischen Reiches geht bereits der 13. Band seiner Vollendung entgegen. -Der Veteran der biesigen Missionare, Herr Schauffler, hat im Verein mit Andern eine neue türkische Uebersetzung des Neuen Testaments ausgearbeitet, die, soweit ich nach den mir vorliegenden Druckbogen urtheilen kann, ihre Vorgängerinnen bedeutend übertrifft. Ich behalte eine eingehendere Vergleichung dieser Uebersetzung mit andern einer besondern Gelegenheit vor. -Die türkische Staatszeitung taqvim-i-vaksi, deren Redaction jetzt ehenfalts zum Ressort Kemal Efendi's gebort, bringt in letzterer Zeil auch ein Feuilleton und zwar keinen Roman von Dumas, wie ihre französischen Collegen, sondern die türkische Uebersetzung der Reisen des Ibn Batütah.

Auf dem Bücherbazar von Stambul babe ich bis jetzt noch keine besonderen Schätze zu entdecken vermocht, an arabischen Drucken und Handschriften ist er besonders arm. Die Händler vertrösten mich auf die Rückhehr der Mekkacaravane, die viele Bücher aus Aegypten mitbringen werde. Die abnormen Finanzzustände Constantinopels und die ausserordentliche Batwerthung des currenten Piasterpapiergeldes lassen für den auswärtigen Räufer die Preise der türkischen Buchhändler sehr billig erscheinen, so kostete z. B. vor einigen Monaten die Bulaker Ausgabe des Kamus 400 und die verletzte Constantinopler 300 Piaster Raimé, was nach dem damaligen Course einer Summe von 12 resp. 10 Thir, gleichkommen würde.

## Aus einem Briefe an Prof. Wickerhauser. Von Herrn Karl Sax, k. k. Consular-Eleven.

Serajevo, 16. April 1862.

— Ueber den bosnisch - türkischen Dialekt babe ich schon früher, besonders aber auf Ihre bezüglichen Fragen, einige Studien gemacht, deren freilich noch unvollständiges Resultat ich in Folgendem zusammenfassen zu können glaube.

ı

رالطلنمف Vorerst bemerke ich, dass die Ausdrücke سيسلو, "nass" und الطلنمة, "eilen", bier nicht bekannt, oder wenigstens nicht gebränchlich sind 1). Ueberhaupt haben sich tatarisch-türkische Wörter im hiesigen Dialekte nicht viele erbalten. Dies erklärt sich daraus, dass sieh in Bosnien gar keine Türken angesiedelt baben und die Bosniaken ihr Türkisch nur von einigen osmanischen Beamten und aus einer türkischen Uebersetzung des Koran erlernt haben. Diese Beamten, welche, wenn sie nicht mobammedanische Bosniaken sind, gewöhnlich aus Constantinopel kommen, bringen von dort die angenommenen persischen und arabischen Wörter mit, welche sich auf diese Weise hier ebenfalls eingebürgert haben, und die erwähnte Koran-Lectüre trug wohl ebenfalls zur Verbreitung arabischer Kenntnisse bei. Die Mehrzahl der bosnischen Mohammedaner hat vom Türkischen gar keine Idee und plappert nur einige arabische Gruss- und Gebetsformeln; wenn sich zwei derartige Individuen begegnen, grüssen sie sich nur mit طيله السلام ماسلا ماده عليك عليك u. s. w., dann folgt das slavische Geplauder. Diejenigen nber, welche das Türkische mit seinen elegantesten Fremdwörtern ganz erlernt haben, missbandeln es jämmerlich, indem sie sich diese Sprache für ihre slavischen Zungen zurecht machen.

Bine bauptsächliche Eigenthümlichkeit, welche der hiesige türkische Dialekt hierdurch erhält, ist, wie Sie richtig geahnt baben, die häufige Verlegung des Tones von der letzten auf die vorletzte Silbe. Diese tritt regelmässig bei den Hauptwörtern ein, wird aber in der Flexion und in der Verhindung mit Affixen wieder aufgehoben; z. B. Nominativ konak, aber Genitiv konaghün, Dativ konaghàu. s. w., mit Suffixum der 1. Pers. Sing. konaghüm u. s. w. Die Betonung bleibt aber regelrecht bei den meisten Beiwörtern und Zeitwörtern, auch bei den Fürwörtern: ufun, bitti, benim; die Zahlwörter dagegen neigen sich mehr zur fehlerhaften Betonung hin, z. B. jírmi, jétmisch; dasselbe gilt, und zwar entschieden, hei jenen Beiwörtern, welche arabische Fäils sind, also hälir , dasselbe gilt, und zwar entschieden, hei jenen Beiwörtern, welche arabische Fäils sind, also hälir , den Hauptwörtern, darin liegen, dass viele davon, natürlich nur in der Nominativ-Form, in's Slavische übergegangen sind, wo der Ton meistens auf die vorletzte, auch drittletzte Silbe fällt, und wo daher auch diese türkischen Wörter auf

<sup>1)</sup> Das Zeitwort altlanmák für iwmék oder adschelé etmék, eilen, gehört dem bulgarisch türkischen, das Beiwort wistli, neblig, regnerisch, dem kroatisch-türkischen Dialekt an. Ich hatte in meinem Briefe angefragt, ob sie auch in Bospien üblich seien. Wickerhauser.

solche Weise betont werden. Spricht nun der Slave türkisch, so behält er bei diesen gemeinschaftlichen Wörtern die Betonung bei, welche er ihnen in seiner Muttersprache giebt. Die andern Redetheile, namentlich die Zeitwörter, sind aber nicht so in's Slavische übergegangen und haben daher ihre richtige Betonung behalten.

Rine weitere Eigenthümlichkeit dieses Dialektes ist die Verwechslung des طلاح (kjef) mit جر welche überall stattsindet, ausser am Ende eines Wertes; daher المحلى idschi, كل dschaur, المحلى oder المحلى oder محلى idschi, ما خلاف المحلى المحل

Rin ähnlicher Unfug soll, wie mir Plechaczek Versiehert, häufig mit dem h getrieben werden, welches man oft auslässt, wo es siehen, und dagegen hinsetzt, wo es nicht stehen sollte; z. B. adschi statt hadschi حاجى, hat statt at

Nan bleiht mir noch die Frage zu beautworten, "ob die bosnischen Türken für irgend welche türkischen Dichter eine Vorliebe haben, und welche Namen in der türkischen Poesie jhnen die gefeiertsen sind?" Den ersten Theil dieser Frage kann ich mit einem entschiedenen "Nein" bezatworten, weil die bosnischen Türken die türkische Poesie überhaupt nicht kennen; hiermit aber ist zugleich die Antwort auf den zweiten Theil der Frage gegeben. Die osmanischen Beamten, die von andern Gegenden hierber kommen, und allerdings einen Baki und Pafli kennen, sind nicht zu den besnischen Türken zu rechnen, und die hiesigen eingeborenen Mohammedaner, welche sich allerdings zum Unterschiede von den verachteten Christen "Türken", Turcin, nennen, wenn sie auch kein Wort türkisch versteben, sind nicht als National - Türken zu betrachten. Sie kennen nur die serbische Poesie. Wohl haben sich sehen manche Bosniaken in türkischen Versen versucht, aber ohne irgend welche Berühmtheit zu erlangen. Eine Probe selch besniakisch-türkischer Poesie ist felgendes Distichen:

<sup>1)</sup> So entstand auch علي aus Bibacz.

<sup>2)</sup> Die mit einem darüber und daranter gesetzten \* bezeichneten Werte werden regelrecht geschrieben من كللريلة , كله u. s. w. Im bosnischen Dialekt lautet dieses aus lauter Paronomasien zusammengesetzte Distieben:

Dachüle dachüle dachüle dachüdün dachüllerile dachüllere Dachüllerile dachüldürürtsehen dachüldi dachüller dachüllere Es ist die Anrede eines Liebenden an sein Mädehen: "Lächeind geb bin zur

Die Uebung im Türkischen ist somit hier auf die Correspondenz mit der besnischen Statthalterei beschränkt, welche ziemlich lebhaft ist und Seitens des Geuverneurs und seiner Secretäre, wie mir scheint, in untadelhaftem Türkisch geführt wird.

# Ueber einen neuhebräischen Ausdruck. Von Prof. Xaver Richter.

In der hebräischen Bibliographie von Steinschneider steht Band I. S. 101: רשימת הספרים הנמצאים בבית דפוס משה חלוי זל בפראג. וערכם בכסף צורת: בלי החחיבות.

Verzeichniss der in der M. J. Landau'schen Buchdr. gedruckten und dort verkäußichen Bücher ("ohne Verbindlichkeit").

Ein Bücherverzeichniss "ohne Verbindlichkeit"!

ı

Der Uebersetzer hat den Titel nicht richtig verstanden.

בררה ist Silber, das ein bestimmtes Gepräge hat, also — Münze und בלי התחיבות, ohne Verbindlichkeit" ist mit אורח בס צורח במי

Rine Münze "ohne Verbindlichkeit" ist aber = Conventionsmünze. Es ist demaach obiger Titel zu übersetzen:

Verzeichniss der Bücher, welche sich in der M. J. Landauischen Buchdruckerei in Prag befinden. Ihr Preis ist in Conventionsmünze angegeben.

# Literarische Notiz.

Oxford, den 12. Juli 1862.

Obgleich ich bis jetzt nicht die Ehre babe, der Deutschen morgenläudischen Gesellschaft anzugehören, so nehme ich doch keinen Anstand, die Redaction der Zeitschrift um Aufnahme dieser Notiz zu bitten, zur Ankündigung eines hier in der Handschriften-Sammlung der Bodlejana von mir gemachten Fandes. Er betrift zwei Bände vom ächten Tärich des Tabari, im Cataloge als anonyme historische Werke aufgeführt. Die erste Handschrift ist Cod. Land. 265 (Catal. Uri 650), 275 Blätter in fol., mit schöner deutlicher Schrift und von beträchtlichem Alter (Jahrzahl schilt). Der Anfang ist mit dem Titelblatt verloren gegangen. Die Unterschrift, so weit sie den Titel des Werkes und die Ordnungszahl des Theiles angab, ist sorgfältig mit einem Messer ausradirt. Die Handschrift enthält die Gesebichte der Jahre 61—82. Wie solgende Inhaltsangabe zeigt, sind die Blätter in Unordnung gerathen.

Rose, mit deines (Wangen-) Rosen zu den (Garten-) Rosen, indem du (diese) mit den (Wangen-) Rosen lächeln (aufblüben) machst: so haben dann Rosen (andere) Rosen angelächelt." Wickerhauser.

Anfang fol. 131 mitten in der Rede des Hosein vor seinem Tode. Weitere Schilderung der Schlacht bei Kerbelä, bis fol. 149 v. Angabe der Namen aller Häsimiten, welche mit Hosein fielen, und der Zahl der Angehöriges verschiedener anderer Stämme, die ebendaselbst umkamen.

- fol. 151 r. Tod des Abû Bilâl Mirdâs b. Godeir b. 'Omar aus dem Stemme Rabî's b. Hanzals.
- fol. 151 v. Jesid ernebnt Salim b. Zijad zum Statthalter von Segestan und Chorasan.
- fol. 153 r. 'Amr b. Sa'îd, Stattbalter Jozîd's in Medîna, abgelöst von al-Welîd b. 'Otba. Abfall des 'Abdallâh b. Zobeir.
- fol. 154 v. Jahr 62. Gesandtschaft von Medina nach Dimask. Folgen derselben.
- fol. 156v. Jahr 63. Aufstand der Medisenser. Schlacht bei Barre.
- fol. 162 v. Jahr 64. Zug gegen Mekka, Tempelbrand. Tod Jezid's (f. 164).
- fol. 166r. Huldigung des 'Obeidallah b. Zijad in Başra. Fernere Ereignisse in dieser Stadt.
- fol. 175 r. 'Amr b. Horeit in Rufa abgelöst von 'Amir b. Mas'ud.
- fol. 178r. Dem Merwan b. al-Hakam wird in Syrien gehuldigt.
- fol. 180 v. Schlacht bei Marg Rabit.
- fol. 185 r. Chorasan buldigt Salim b. Zijad nach dem Tode Jezad's.
- fol. 188 v. Bewegungen der Schüten in Kufa. Ursprung dieser Sekte (f. 191 v.).
- fol. 194 v. Zerwürfniss zwischen Ibn-az-Zobeir und den Charigiten.
- fol. 197 r. Ankunft Muchtar's in Kufa.
- fol. 203 v. Jahr 65. Zug des Schilten Soleiman b. Sorad gegen die Syrer.
- fol. 216 v. Anfang der Dynastie der Omaijaden (Merwan b. al-Hakam).
- fol. 217 r. Tod Merwan's.
- fol. 218r. Tod des Naff b. al-Azrak,
- fol. 222 v. Aufstand der Benî Tamîm in Chorasan gegen Abdallah b. Châtim.
- fol. 224r. Jahr 66. Muchtar in Kufa.
- fol. 235 v. Muchtar sendet ein Heer nach Medina, scheinbar dem Ibn-az-Zobeir zu Hülfe.
- fol. 238 r. Wallfahrt der Huseiniten.
- fol. 241 v. Der Thron Muchtar's.
- fol. 242 v. Tod des 'Obeidallah b. Zijad.
- fol. 246 v. Zug des Mos ab b. az-Zobeir gegen Muchtar.
- fol. 259 v. Muchtar tödtet viele der Mörder Huseins. Ihre Namen. Lücke zwischen fol. 270 u. f. 21. Tod Muchtar's.
- fol. 29 r. Jahr 68. Mos'ab Emîr in 'Irâk; Zurückkunft der, Azrakiten aus Persien nach 'Irâk.
- fol. 33 v. Tod des Abdallah b.-al-Hirr 1).
- fol. 39 v. Jahr 69. Begebenbeiten in Syrien.
- fot. 44r. Jahr 70.
- fol. 44 v. Jahr 71. Zug Abdalmelik's nach 'Irak.
- fol. 52 v. Jahr 72. Muballab und die Chawarig.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich 'Abdellah b. 'Abbas al-Hibr; s. Abulf. Ann. Musl. I, S. 417, Abulmahasin Ann. I, S, I. Z. 3 ff. Fl.

- fol. 58 v.—62 v. Kapitel über die Regierungs-Secretäre (حثّاب) vom Anfang des Islâm bis auf ar-Rasid.
- fol. 62 v. Jabr 73. Zug des Haffåf nach Mekka. Tod Ibn-az-Zobeir's.
- fel. 96 v. Jahr 74. Haffåf Statthalter von Medina.
- fol. 67 r. Mubalish und die Azrakiten.
- fol. 69 r. Omaija b. Châlid Statthalter von Chorasan statt Bokeir b. Wassag 1).
- fol. 70r. Jahr 75. Haffaf Stattbalter von 'Irak, Seine Rede in Kufa mit Erklärung (مناسير) fol. 71 v.
- fol. 74 r. Aufstand in Basra gegen Haggag.
- fol. 75 r. Muhallab verjagt die Azraķiten aus Ram Hormuz.
- fol. 77 r. Austreten der صغرية. Şâlib b. Misrab.
- fol. 77 v. Jahr 76.
- fol. 82 r. Einzug Sabib's in Rufa.
- fol. 100 v. Jahr 77. Sabîb tödtet Attab b. Warka ar-Rijahî 2) und Zohra b. Howaija.
- fol. 106r. Zweite Ankunft Sabib's in Kûfa.
- fol. 112 r. Sabîb's Tod.
- fol. 115 v. Motarrif b. al-Mogîra b. Scho'ba verweigert Haffâf und Abdalmelik den Gehorsam.
- fol. 124 v. Spaltungen zwischen den Azrakiten.
- fol. 128 v. Tod des Katari b. al-Fogad, 'Obeidallah b. Hilal u. a.
- fol. 130r. Omaija b. Abdallab b. Chalid u. Bokeir b. Wassag in Chorasan.
- fol. 4r. Jabr 78. Chorásán u. Segestán verbunden mit Irák unter al-Haggág b. Júsuf.
- fol. 5r. Jahr 79. 'Obeidallab b. Abi Bekra's Zug gegen den Rotbil'),
- fol. 6v. Jahr 80. Ueberschwemmung in Mekka.
- fol, 9v. Jahr 81. Tod des Bahîr b. Abdallah in Chorasan.
- fol. 11 r. Aufstand des Abdarrabman b. al-Asat.
- fol. 15r. Jahr 82.
- fol. 17 r. Schlacht bei Deir-al-Gamagim.

Lücke zwischen fol. 20 u. fol. 271.

Der folgende Theil musste aufangen mit der Beschreibung der Schlacht bei Maskan (مسكرم) zwischen al-Haggag und Abdarrahman b. al-As'as.

Der andere Band (Pocock. 354, Catal. Uri 676), welcher die Jahre 209 bis 256 entbält, ist eine viel schlechtere Handschrift. Bisweiten folgen die Blätter nicht richtig auf einander, mitunter fehlen einige, so alle Hefte (Korrås), welche die Jahre 232—237 u. 239—251 entbielten. Anfang und Ende fehlen; die Abschrift ist allen Auzeichen nach in grösster Eile gemacht. Zur Herausgabe würde diese eine Handschrift nicht genügen. Dieser Band war der funfzehnte Theil eines Exemplares des ganzen Werkes, wie aus den Ueberschriften der einzelnen Hefte zu sehen ist. Irgend ein Be-

<sup>1)</sup> Bei Abulmahasin Ann. I, S. ۲۰۰ Z. 5 بكير بن وشاح. Aber auch Weil, Gesch. d. Chalifen, I, S. 448 hat Wassadj. Fl.

<sup>2)</sup> S. Ibn Doroid v. Wüstenfeld IT 1. Z. Fl.

<sup>3)</sup> S. Gildemeister, De rebus indicis, S. 5, Ann. 5. Fl.

تاريخ ابن sitzer der Handschrist hat am Rande des ersten Blattes notirt doch kana kein Zweifel obwalten, dass dies wirklich, aowie der ver- الأكيم her beschriebene Band, ein Theil des Tabari ist. Stil, Averdausg und Gewährsmänner zeigen dies klar, und mehr als alles dieses, der übliche Anlang ,قال محمد بن جرير حدثني ,قال ابو جعفر حدثني der Erzählung mit oder wie in Cod. Uri 650 (Jahr 61): قال ابو جعفر الطبرى رحة قد Ausser dieses zwei . كقلام ذكوى المن ـ فيما مصى من كتابنا هذا Bänden hat man in Oxford noch einen Band, welcher alt und werthvoll ist, aber viel gelitten hat, nämlich Marsh 124 (Catal. Uri 711), der ungefähr die Jahre 40-51 und 102-126 enthält (ich sage ungefähr, weil die Blätter oft ganz durcheinander liegen und einige fehlen), und ein Bruckstück eines sehr schön geschriebenen Exemplars, enthaltend die Jahre 77-79 (8 Bl.). im Cod, Hunt. 198 (Catal. Uri 722). Dieser Band enthält übrigens, ausser dem grösseren Theile des letzteren Bandes der Muraf ad-dahab, ein nicht unanschnliches Fragment des Tarich Bibars ad-Dawadar bis zum Jahre 400. -Da ich die Kataloge anderer Handschriften-Sammlungen nicht zur Hand babe. kann ich augenblicklich nicht sagen, ob andere die Geschichte dieser Jahre enthaltende Exemplare vorhanden sind oder nicht. Jedenfalls wird diese Handschrift, Uri 650, dem künstigen Herausgeber des Tabari grosse Dienste leisten. Schliesslich wage ich die Hoffnung auszusprechen, dass auch die nachgelassenen Arbeiten des sel. Kosegarten über Tabarî bald ihren Heraesgeber und dabei die Handschriften, die mich ein glücklicher Zufall finden liess, geeignete Verwendung finden werden.

## Bemerkung zu "Gellert und Jämi".

Von

#### Dr. W. F. A. Behrnauer.

(Ztschr. XIV, S. 706-710.)

Als ich für das im J. 1857 zu Chemnitz erschienene "Johannes-Albummeinen prossischen Beitrag "der junge Perser Ad die griechische Prinzessin") aus dem persischen Original der "Erzählungssammlung" (حكايات) nach der Handschrift der kais. Hofbibliothek zu Wien, Mixt. 375 (Bl. 186 v — 189 r) ins Deutsche übersetzte, stiess mir bei der Lectüre dieser Sammlung schon dieselbe Erzählung "über das Schicksal" in prossischer Fassung auf, welche Gämi in seinem Subhat-ul-abrär (s. oben) giebt. Die Redaction derselben in der eben genannten Erzählungssammlung ist folgende

حكايت كويند موسى صلوات الله عليه كفت ((Bl. 333 v. Z. 2 ft. 1))

<sup>1)</sup> S. Johannes-Album, Chemnitz 1857. Prosaische Beiträge S. 57-70. Mir scheint diese Erzählung in der Grundlage ganz mit Schiller's Turandet übereinzustimmen.

<sup>2)</sup> Im vierten Abschnitte, 13. Capitel, das von den Wundern der göttlichen Vorsehung (عجايب قضا وقدر) handelt.

در مناجات کفت آلهی سرّی از اسرار ربوبیّت بر من کشف کن خطاب آمد که ای موسی طاقت آن نداری امّا بر سم فلان کوه رو واز دور نظاره کن تا چه بینی موسی بر بالای کوه رفت در زیم آن چشمهٔ آب بود سواری بیامد واز آن چشمهٔ آب خورد وطهارت کرد وهیانی سیم بهراموشی آنجا بکذاشت بعد از زمانی کونکی بیامد وآن زر بم کوفت وبرفت بعد از آن نابینایی بیامد واز آن چشمهٔ آب خورد وطهارت کرد وبنماز باستاد سواررا زر یاد آمد بتهجیل بتاخت وآنجا آمد نا بینارا کفت هیان مرا بده ضریم کفت من از سیم تو خبر تدارم سوار چون مطالبت بسیار کرد سیم ازو حاصل نشد شمشیم بر کشید ونا بینا را بکشت موسی کفت خداوندا این چه حالت است زر دیکری بود وسر دیکری رود خطاب آمد که یا موسی آنچه من دانم تو ندانی آن سیم که کوذک بر داشت از آن وی بود از بهم آنک بدر آن کوذک شبان آن سوار بود ومود ومود بوی نداده بود چندانک اجرهٔ شبانی برآن جوان سوار بود که در هیان بود امّا نابینا پدر سواررا کشته بود اورا قصاص کرد وسر این را کس نداند جز من ه

Erzählung: Moses - so erzählt man - sprach in der vertraulichen Unterredung mit Gott [auf Sinai]: "Enthülle mir, mein Gott, eines von den Geheimnissen der Weltherrschaft!" Darauf erfolgte die Antwort: "Das kannst du, o Moses, nicht ertragen; aber gehe auf die Spitze des und des Berges und schau von ferne was du sehen wirst." Moses stieg auf den Gipfel des Berges. Unten an demselben war eine Wasserquelle. Da kam ein Rittersmann, trank aus dieser Quelle und verrichtete die [religiöse] Abwaschung. Aus Vergesslichkeit liess er daselbst einen Beutel voll Gold liegen. Nach einiger Zeit kam ein Knabe, bob jenes Gold auf und ging damit fort. Nach ihm kam ein Blinder herbei, trank aus jener Quelle und verrichtete die Abwaschung und das [kanonische] Gehet. Da fiel dem Ritter sein Geld ein: schnell ritt er zurück, kam wieder an jenen Ort und sprach zum Blieden: "Gieb mir meinen Geld tel!" Der Blinde antwortete: "Ich weiss nichts von deinem Gelde." Nachdem der Ritter ihm lange zugesetzt batte und das Geld doch nicht von ihm herauszubekommen war, zog er den Säbel und tödtete den Blinden. Da sprach Moses: "O Herr, was ist das für ein Verhältniss? Einer trägt das Geld davon und ein Anderer verliert dafür den Ropf!" Darauf erfolgte die Antwort: O Moses, was ich weiss, weisst du nicht! Jenes Geld, welches der Knabe aufhob, gehörte ihm; denn der Vater dieses Knaben war der Schashirt jenes Ritters, und dieser hatte ihm seinen Lohn nicht gegeben. Gerade soviel aun, als der Junker dem Schafthirten Lohn schuldig war, befand sich in dem Beutel. Der Blinde aber hatte des Vater des Ritters erschlagen, und dieser hat das Vergeltungsrecht an ihm ausgeübt. Den geheimen Sachverhalt hiervon weiss Niemand ausser mir."

### Berichtigung.

Bd. XV. p. 668, Z. 3 hatte ich übersetzt: "Als er eines Tages viernst Opium genommen hatte, starb er an Diarrhöe" (pers. אונים העלט לענט העלט אין. Statt Opium muss es heissen: Theriak. Der Hauptbestandtheil des Theriak war allerdings Opium. Geber die sehr verschiedenen Zusammensetzungen des Theriak s. Triller, thes. medicamestorum, Frkft. 1764 p. 759. Castelli, lexic. medicum p. 717. Opium ward gegen Diarrhöe gebraucht. Die Diarrhöe und der Tod traten also nicht in Folge des genossenen Opium ein, sondern jedenfalls in Folge der angedenteten schlechten Lebensweise jenes Schlemmers.

#### Druckfehler.

Bd. XVI, Seite 429, Zeile 14 v. u. statt 10080 lies 1080.

" 430, " 22 v. o. " sechsten lies achten.

" 579, " 11 v. o. " Nacken lies Haken.

" 23 v. o. " Stocken lies Hacke.

# Bibliographische Anzeigen.

Gustav Flügel. Månt, seine Lehre und seine Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte des Manichäismus. Aus dem Fihrist des Abh'l-faradsch Muhammad ben Ishåk al Warrak, bekannt unter dem Namen Ibn Abt Jakûb an-Nadim, im Text nebst Uebersetzung, Commentar und Index zum ersten Mal herausgegeben. Leipzig, Brockhaus 1862. VIII u. 440 S.

ľ

Schon längst war man durch J. H. Hottinger aufmerksam gemacht auf wichtige Nachrichten über Mani und seine Lehre im Fihrist des Muhammad ben Ishak und was seitdem neuerdings Chwolson aus dem betreffenden Abschnitt mittheilte, musste das Verlangen nicht wenig steigern, ihn ganz kennen zu lernen. Endlich ist denn das ganze Mânî behandelnde Capitel des Fibrist allen, denen es um Kenntniss des Manichaismus zu thun ist, in dankenswerthester Weise zugänglich gemacht. Nicht ist zu besorgen, dass das uns vorliegende Buch das Schicksal einer vor Jahren veröffentlichten von Hammerschen Uebersetzung jenes Capitels des Fihrist theile, welche fast ganz unbeachtet blieb. Es lag nicht in der Absicht des Herrn Verfassers, den kostbaren Barren, den er gehoben, eigentlich auszumünzen. Anderen aber hat er diese Arbeit wesentlich erleichtert durch einen seiner Uebersetzung beigegebenen trefflichen Commentar, welcher zumal den Nichtorientalisten in zahlreichen geographischen und historischen Excursen orientirt, und durch sorgfältige Benutzung der bisher gangbaren Quellen und Darstellungen des Manichäismus selbst in die Kenntniss dieses Systems gut einführen kann und in lehrreicher Weise das Verhältniss der neuen Quelle zu den alten in's Licht setzt, soweit dieses die selbstgesteckten Grenzen gestatten. Gelegentlich werden werthvolle Fragmente über gnostische Sekten aus orientalischen Schriststellern mitgetheilt. Die Einleitung giebt uns kurz die nöthigen historischen Angaben über den Fihrist und fasst den Inhalt der neuen Quelle zusammen, um ihn dem bisher so wichtigen Bericht des Turbo gegenüber zu stellen, wobei eine oft vollzogene und wohlverdiente Kritik an dem historischen Theile der Acta disputationis Archelai mit neuen und sehr gewichtigen Gründen wiederholt wird. Ausführliche Indices erleichtern die Benutzung des Ganzen. Die Herstellung des arabischen Textes aus vier ziemlich stark variirenden Handschriften mag nicht die geringste unter den Bemühungen des Herrn Verfassers gewesen sein. Ihre Würdigung müssen wir Kensern des Arabischen überlassen. Uns sei hier nur ein kurzer Ueberblick gestattet über die Seite der Arbeit, von welcher allein es ans möglich war, uns belchren zu lassen.

Muhammad ben Ishåk entnimmt, was er uns über den Manichäismus zu sagen bat, den in solchem Falle besten Quellen, manichäischen Schriften, Schristen des Mani selbst. Seine Arbeit besteht zum grössten Theile aus einer Kette von Citaten aus solchen Schriften. Um so mehr dürfen wir die Fülle des Nouen, welche es uns mittheilt, mit Zutrauen entgegennehmen. Die Nachrichten über die äusseren Schicksale Mani's sind eingehender als alles, was wir bisher darüber lesen konnten; sie stammen freilich aus manichäischer Legende, doch blickt überall der historische Boden durch, auf dem die Sage gewachsen ist. Der Ursprung des Mani aus persischer Familie wird durch mehrere Züge über allen Zweifel erhoben (s. d. Commentar, Anm. 3. 4. 6. 15. 27), wean auch Mani selbst nicht im eigentlichen Persien geboren wurde. Sehr wichtig sind die Nachrichten, die wir über die ziemlich bewegten religiösen Verhältnisse der Familie Mani's erhalten. Freilich leidet hier unsere Quelle an einiger Dunkelheit and wir messen uns hier und da mit Wahrscheinlichkeiten behelfen. Um so mehr bezweifele wir mit dem Herrn Verfasser (s. besonders S. 47 f. 142) das Recht, das Verhältniss des Manichäismus zum Mendaïsmus als ein so enges zu deaken, wie es mit Hülfe des Fibrist Chwolson darzustellen versucht hat. Pür die bisher ausserordentlich streitige Chronologie des Lebens Man's giebt Muhammad sehr genaue Data. Ihre unmittelbare Benutzung erschweren weniger geringfügige Incorrectheiten, die er sich dabei zu Schulden kommen lässt, als Widersprüche mit sonst bekannten Angaben. Hier aber stellt unser Commentar eine sehr ausführliche und scharfsinnige Untersuchung an, deren Resultat - Mani trat 24 Jahre alt zum ersten Male in Ctesiphon auf im J. 238 - uns evident scheint. Neu aber bedenklich dagegen ist die Annahme einer zweimaligen Flucht des Mani vor Sabar I. (S. 170. 173). Bedenklich beseaders desbalb, weil sie sich aus unserer Quelle nur mit Hülfe ziemlich künstlicher Operationen ergiebt, wie denn nur, wenn man sich zu diesen Operationen bequemen will, gesagt werden kann, dass aus der Erzählung unserer Quelle die uäheren Umstände der (ersten) Plucht Mani's " sich immer mehr erklärten" (S. 170). Die Lehre des Mani lässt der Verf. des Fibrist ausdrücklich aus Magismus und Christenthum bervorgeben 1), und bei dieser Gelegenheit constatirt der Commentar (8. 165), dass "das Hinübergreifen is indische Doctrinen durch sämmtliche orientalische Quellen ausgeschlossen wird" — eine Thatsache, die zur Vorsicht mahnt, gegenüber von Annahmen, welche über den Manichäismus durch Baur und Neander in der kirchenhistorischen Literatur fast allgemein geworden sind. Auch für die Frage nach den Beziehungen des Mani zur Gnosis finden sich beiläufig sehr denkwürdige äussere Zeugnisse. So wenn es heisst, das erste Capitel von Man's "Buch der Geheimnisse" habe von den Deisaniten (Bardesaniern) gehandelt da doch Baur (manich. Religsyst. S. 415, Anm.) selbst blosse Bekanntschaft des Mani mit gnostischen Lehren dahingestellt sein liess. Vielleicht ist auch

<sup>1)</sup> Dass Månî irgend welche Kunde vom Christenthume hette, ist freilich Thatsache. Woher aber hatte er sie? Diese wichtige Frage weiss uns auch der Fibrist direct gar nicht zu beautworten.

hierber zu ziehen die Stelle über die Geheimsehrift des Mani 1), welche er von den Marcioniten entlehnte, wenn anders der Ausdruck des Muhammad ben Ishak, dass die manichaische Schrift der marcionitischen gleiche, "ausgenommen, was er (Måni) daran änderte" (S. 167), genau ist. Denn freilich nennt er kurz zuvor den Mani auch den "Erfinder" des manichaischen Schriftzugs. - Was uns der Fibrist über Mani's schriftstellerische Thätigkeit mittheilt (S. 102 f.), ist reich an Gehalt und betrifft einen Punkt, der bisher ein ziemlich unbegrenzter Spielplatz für Hypothesen war. Dass das Feblen des sonst so bekannten Buchs Artank nur scheinbor (s. S. 382), ist sehr wahrscheinlich. Ein langes Verzeichniss manichäischer Sendschreiben (S. 103 f.) giebt mehr, als wir zur Zeit verstehen können. Ueber die Geschichte der manichäischen Sekte, die bis jetzt im Occident zwar räthselbaft genog war, völlig dunkel aber im Orient, erhalten wir hier mannigfache Aufklärung (S. 97 f., 105 f.). Spärlich zwar für die älteste Zeit und nicht ohne ebenbürtige Parallelen in anderen arabischen Schriften, mit welchen uns der Herr Verf. im Commentar bekannt macht (Anm. 356, 390). Sonst aber noch ganz unbekannte Nachrichten und oft in einer sehr ins Einzelne gebenden Weise erhalten wir für die muhammadanische Zeit bis zu den Tagen des Muhammad ben Ishak. Besonders interessant ist, was wir bier über Spaltungen der manichäischen Sekto lesen, deren Anfänge freilich vielleicht in vormuhammadanische Zeit gehören (S. 97-99).

Aber kaum minder hoch zu schätzen als diese Nachrichten über Mânî's und seiner Anhänger Schicksale sind die Mittheilungen des Pihrist über das manie bäische System. Es möchte nur wenige Punkte manichäischer Lehre — so weit sie uns bis heute bekannt geworden ist — geben, deren Erkenntniss nicht durch diese neue Quelle, sei es erweitert, sei es vertieft oder berichtigt würde. In den Gesammtebarakter des Systems mit seiner üppigen Phantasie, seiner durchaus im Orient wurzelnden Denkweise und seinen sich mit dem Christenthum nur in der äusserlichsten Weise berührenden Dogmen erhalten wir bier einen unverfälschteren Einblick, als uns bis jetzt gestattet war. Aus der Fülle von Einzelnbeiten aber, die uns diesen Rinblick vermitteln, sei bier nur einiges berührt.

Durch Aussührlichkeit und Zusammenhang zeichnet sich der Absehnitt aus über das ursprüngliche Verhältniss von Licht und Pinsterniss, ihren Kampf, Weltschöpfung und Weltende (s. S. 86—90 und die Nachträge S. 93. 94). Hier überragt der Fihrist weitaus alle bisherigen Berichte. Wiederholt bietet Schahrastäni willkommene Parallelen. Die abendländischen Quellen werden bisweilen erst jetzt verständlich. Nicht eben häufig ist offener Widerspruch zwischen ihnen und dem Fihrist. So z. B. bei dem von den geretteten Seelen zu durchlausenden Kreis, wo der Nachweis des Vorzugs der Darstellung des Fihrist durch den Herrn Vers. wie uns scheint glücklich geführt wird (S. 227 fl.). Während wir in diesem Absehnitt das manichäisehe Lichtreich mit mancher neuen Gestalt sieh bevölkern sehen,

Denn selbst um diese k\u00fcmmerte sich der Verf. des Fihrist, und hatte den guten Willen, ihr persisch-syrisches Alphabet zu unserer Kenntniss zu bringen. Bin Facsimile nach der Pariser Handschrift s. S. 167.

fehlen von den bisher bekannten der Omophorus, der Splenditenens und des ζών πνεύμα nur dem Namen nach, die Mutter des Lebens freitich, aus welcher in den gewöhnlichen Darstellungen der Urmensch emanirt, welcher hier unmittelbar aus Gott hervorgeht, ganz. Ob aber nicht durch eine fehlerhafte Auslassung im Bericht des Fihrist, darf schon deshalb gefragt werden, weil wir diese Gestalt später auch hier auftnuchen sehen (S. 90. 100 und dazu den Comment. S. 343) an Stellen, welche offenbar eine schon früher gespielte Rolle voraussetzen lassen.

Nicht ohne Nachtheil für die Deutlichkeit seiner Darstellung ist die excerpirende Weise des Muhammad ben Ishak am Anfang des nachsten Abschnittes über die Schöpfung des Menschen und die Fortpanzung des menschlichen Geschlechts (S. 90 f.). Das Bild, welches wir zunächst erhalten, über die Schöpfung Adam's und Hawwa's ist theils detaillirter theils durftiger als das in den früheren Quellen gegebene. Dass diese bier "später erfundene und falsch verstandene Zusätze" enthalten (S. 249), ist wohl nicht zu bestreiten. Nar in einem Hauptpunkte können wir unsere Bedenken gegen eine Auffassung des Gegensatzes welchen der Bericht des Fihrist zu den früheren hier bildet nicht unterdrücken. Während nach den bisherigen Darstellungen die Fülle des Lichts in Adam Folge ist der Einschliessung alles geraubten Lichts in ihn durch die Dämonen, soll jene Folle .sich - so deutet der Herr Verfasser diese Stelle des Fibrist Ann. 149 bier erklären durch einen Stern, welchen der gute Vater zur Vermischung mit den Dämonen herabsendet. Erstens aber, wenn in unserer Ouelle von dem Lichte Gottes geredet wird ,, welches die Habgier beimlich entrissen und in diesen beiden Geschöpfen (Adam und Hawwa) gefangen eingeschlossen hatte" (S. 91), so setzen auch die Quellen des Muhammad ben Ishak offenbar die bisher gaugbare Vorstellung voraus. Sodann ist in dem in Aden eingeschlossenen Lichte das nach manichäischer Anschauung vollkommen genügende Princip seiner Erlösung gegeben und os bedurfte höchstens einer Belehrung die ihn zum Bewasstsein darüher brachte (welche Belehrung ihn nach anserer neuen Quelle Jesus zu Theil werden lässt). Für den Stern im oben angegebenen Sinn findet sich kein Raum. Drittens erhalten wir so den ganz unmanichäischen Gedanken, dass sieh ein Wesen aus dem Lichtreiche mit der Finsterniss freiwillig vermischt habe, und am wenigsten möchten wir den so vereinzelten Gedanken aus einem einzelnen Wort in einem aus dem Zusammenbang gerissenen Setze herausdeuten. Endlich aber kann die bisher als manichäische Lehre geltende Vorstellung eine sehwer abzuweisende Autorität für sich auführen, nämlich die Epistola fundamenti. Ihre Echtheit setzt der Herr Verf. wiederholt voraus (s. besonders Ann. 321). Die hier einschlagende Stelle aber (bei Augustin. de nat. boni c. 46, und Baur manich. Religsyst. S. 118 f.) scheint er an der hierher gehörenden Stelle des Commentars (S. 243 - 249) übersehen zu baben. Dieses alles hält uns ab uns die Deutung des Hermes, der bier an der Erzengung des Adam betheiligt erscheint, wie sie der Herr Verf. giebt, zu eigen zu machen und das bisher darüber angenommene aufzugeben. Unsererseits aber wagen wir keine Vermuthung über jenen Stern ohne eigene Einsicht in den arabischen Text. - Ausführlich theilt uns Muhammad ben Ishak in diesem Abschnitt weiter mit die longa fabula über den Fall Adams die uns Augustin vorenthielt. Vor allem aber bedeutend ist, was wir hier über den manichäischen Jesus erfahren. Es beginnt hier in der That in einem vor anderen uns danklen Capitel der maniebaischen Lehre zu tagen. Zugleich gewinnen wir hier einen Angelpunkt, in welchen, so scheint uns, ganz besonders die liritik der uns über Mani's Lebre zugänglichen Berichte einzusetzen haben wird. Endlich ersahren wir doch etwas Positives und Bestimmtes über die Bedeutung Jesu im manichäischen System. Auch was die Manichäer über die Seelen nach dem Tode lehrten erhält durch den Fihrist neues Licht (S. 100 ff.). - Weniger absolut ist der Vorzug der Mittheilungen des Muhammad ben ishak in Bezug auf die Disciplin der Manichaer, da manches ohne Zweifel ursprünglich Manichäische bier übergangen ist. Doch ist für die Moral der Manichäer sehr interessant der Dekalog S. 95 f. in etwas abweichender Gestalt schou aus Schubrastani bekannt. L'eber die manichaischen Gebete finden sich hier ausführliche Notizen (S. 96), Neues auch über ihre Fasten und Feste (S. 97). Von besonders bobem Werthe ist aber was wir hier über die Gliederung der manichäischen Hierarchie lesen (S. 95), deren Zusammenbeng mit dem System bisher nur geubat werden konnte (von Baur a. a. O. S. 304 f.).

Erst mit Schabrastani und zumal aun mit dem Fibrist wird der alte Streit um den Vorzug der orientalischen und occidentafischen Quellen auch in Beziehung auf die manich. Doctrin möglich. Aber in demselben Augenblick, in welchem auch in dieser Beziehung die Berichte aus dem Orient in die Sehranken treten, entscheidet sich auch jener Streit. Der Bericht des Turbo - wenn man ihn denn zu den abendländischen rechnen will, - behält zwar immer seinen hohen Worth. Er beraht auf ursprünglicher Kunde, erganzt mehrfach unsere neue Quelle und darf nicht mit hineingezogen werden in das Gericht, dem die Acta disputationis Archelai sonst verfallen (vgl. in unserm Buche S. 18. 354 u. s.). Indessen auch abgesehen davon, dass dieser Bericht von einer gewissen Tendenz beherrscht erscheint Cruditäten der manichäischen Lehre hervorzukehren, kann er sich weder in Reichhaltigkeit seiner Notizen, noch in Genauigkeit und Klarbeit derselben mit dem Fihrist Schon die dem letztgenannten Werke eigene Benutzung seiner Quellen begründet grössere Zuverlässigkeit. Was aber Augustin betrifft, so war man freilich bisber theils im Verlangen, doch kein gar zu blasses Bild einer in der Geschichte der Kirche gewaltigen Erscheinung zu erhalten, theils in Ermangelung des rechten kritischen Massstabes für die Quellen der manichaischen Lebre, genothigt, ihn und seine manichäischen Gegner ohne Weiteres zur Darstellung des Manichäismus heranzuziehen. Farbenreich wurde nun zwar das so gewonnene Bild, aber soweit es auf ursprünglichen Manichaismus ankam, oft von sehr zweifelbafter Richtigkeit. Nun baben wir, Dank sei es den Bemühangen des Hrn. Dr. Flügel, eine morgenländische Quelle, die reichhaltig genug ist, um uns das geduldige Abwarten etwaiger weiterer Aufklärungen nicht allzuschwer zu machen, zugleich reich genug an charakteristischen Unterschieden von den bisher benutzten Quellen, um in manchen Punkten jenen fehlenden Massstab abgeben zu können.

Vielleicht ist es Hrn. Dr. Flügel beschieden, uns abermals mit ferneren, wie er selbst an mehreren Stellen ausspricht, wohl zu erwartenden Nachrichten aus dem Orient über Måni und seine Lebre bekannt zu machen. Wie dem auch sei, neben dem Danke für des uns vorliegende Buch, wird der Leser, zumal wenn er sich mit der Geschichte der christlichen Kirche beschäftigt und dabei oft das Bedürfniss empfindet, von Kennern des Morgenlandes belehrt zu werden, Freude empfinden, wenn er in der Widmung des Buches an die theologische Facultät zu Jona von der Neigung des Hrn. Verf. erfährt, "die orientalische Literatur auch noch in anderen Beziehungen im Interesse der christlichen Theologie auszubenten." D. Franz Overbeck.

#### Muhammedanische Münzkunde in der Revue numismatique belge.

Seit etwa einem Decennium hat sich in der genannten Zeitschrift eine Art Sprechsaal eröffnet, worin mit der orientalischen Numismatik beschäftigte. ausgezeichnete Kenner ihre hierauf bezüglichen Arbeiten mitgetheilt haben. Es sind die Namen Sauvaire, Lavoix, Lelewel, Langlois, Barthelomaci, Millies und Soret, denen wir begegnen. Sie selbst geben schen Bürgschaft für die Gediegenheit des Dargebotenen. Im Ganzen den Stoff überschaut, erscheint er von solcher Art, dass er mit vollem Rechte seine Stelle auch in der Deutschen morgenländischen Zeitschrift gefunden haben würde. und weil doch wohl nur einem kleinen Theile der Orientalisten jene Revne zu Händen kommen mag, wird es gerechtsertigt werden, in unserer Zeitschrift wenigstens Nachricht zu geben von dem dort aufgespeicherten und den Ausbau der orient. Münzkunde so bedeutend fördernden Materiale, dass ich, abgesehen von den Publicationen in Russland, in dieser Hinsicht kein anderes Organ der Revue an die Seite zu setzen wüsste. Zudem ergebt in etlichen jener Artikel ein ausdrücklicher Appel an die Orientalisten, um mit ihrer Sprachkenntniss und ihrer Belesenheit in den orientalischen Historikern und Geographen für die Lösung noch mancher auf den Münzen vorliegenden Probleme zu Hülfe zu kommen. Hinwiederum aber empfängt der Orientalist seinerseits von dort die wichtigsten Beiträge nicht nur für die nächstliegenden Gebiete der Paläographie, Geschichte, der Glaubensverstellungen, zur urkundlichen Controlirung der litterarischen Nachrichten, die jetzt unmittelbar verwerthet werden können; sondern auch Documente, welche künftig eine noch ungleich weitergreisende culturgeschichtliche Bedeutung erlangen werden, wenn man, wie für das europäische Mittelalter der Anfang gemacht worden ist, ebenso in Beziehung auf die orientalischen Staaten die Fragen und Untersuchungen der Nationalökonomie ausnehmen wird. Wie das Geld als Werthmesser alles dessen, was ein Volk zu seiner Existenz und seinen Unternehmungen braucht, die Grundlage aller solcher Forschungen macht, wie sein innerer Gehalt und seine äussere Form, die Menge der vorbandenen Münzen, ihre Vertheilung über die verschiedenen Provinzen eines Reiches und ihr Fluss, ihr auf- und abschwankendes Verhältniss zu den Dingen, die dafür eingetauscht werden, einen ebenso sichern wie genauen Massstab des allgemeinen Culturzustandes in den verschiedenen Epochen einer Nation gewähren, und wie also jede neue Entdeckung der Numismatik auch als ein
Fortschritt in der allgemeinen culturgeschichtlichen Kenntniss zu gelten bat,
das ist, zunächst aber nur mit Rücksicht auf das Abendland, des weiteren in
der Revue To. II, 2. série S. 424 f. von Dirks in den Considérations sur
l'étude de la Numismatique du moyen age auseinandergesetzt. Man braucht
das hier Gesagte nur auf die Staaten Asiens überzutragen, um ein noch ganz
brach liegendes Feld zu befruchten, oder wenigsten Vorarbeiten anzubshnen,
die neue Früchte zeitigen werden.

Im To. 11, 2. ser. S. 351-368 giebt Herr Lelewel eine gute Abbildung und Erklärung einer Kharismier-Münze von Samarqand, im J. 610 unter Muhammed ben Tokasch geprägt, nach einem im Museum zu Brüssel bewahrten Exemplare. Die Münzen dieser Classe bestehen aus dünnen, grossen Rupfer- oder Goldplatten mit kufischer Schrift auf den innern Feldern und einem oft nur punktartigen Neskhi in den schmalen Randstreisen; beiderlei Schrift hat gewöhnlich stark gelitten; daher die Erklärung, so lange nur erst die 15 Stücke im Petersburger Museum von dieser Münzsorte bekannt waren, wie es der Fall war, als Hr. Lelewel schrieb, mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen batte. Inzwischen sind aber in Frahn's Opp. postum. ed. Dorn S. 58 ff., in der Sammlung des Hrn. Soret (vgl. dess. Lettre à M. Sawelief S. 46 ff. u. Lettre à M. Fraehn S. 39), im Grossberzogl, orient. Münzcabinet zu Jena (12 St.) und sonst noch einzeln Zerstreutes bei Leitzmann, Dannenberg und Colonel Stacey (vgl. Journ. of the Asiat. Society of Bengal 1852. II, S. 127), Vermehrungen genug zu Tage gekommen, um die Lücken der frühern Erklärungen ausfüllen zu können. Wir wissen jetzt vollkommen sicher, dass das oberste Wort im Revers der Münze des Hrn. Lelewel nicht anders als جبشيدي zu lesen und einer von den mancherlei Münznamen ist, die auf diesen Stücken vorkommen, wie sonst noch قادرى, منصورى, قادرى . Nicht minder ist nun auch Licht verbreitet über die zwei auf dem Revers zwischen dem Schlusszahlworte und dem beginnenden der Umschrift eingeschalteten Worte, welche Hr. Lelewel noch unerklärt lassen musste. Sie geben die Formel au all. Durch Vergleichung der drei im hiesigen Cabinet besindlichen Exemplare desselben Jabres und der sonst noch bekannt gewordenen sind je nach der Beachaffenheit der betreffenden Stelle fortan bei der in Frage stehenden Münze Tolgende Varietäten zu unterscheiden:

... ستماثة الملك لله بسم ....
... ستماثة الملك بد بسم ....
... ستماثة الملك بسم ....
... ستماثة لله بسم ....

Eine rocht schätzbare Beigabe zu der Münzerklärung bat Rr. Lelewel is der geschichtlichen Uebersicht über die Dynastie der Kherismier-Sultane vom Ursprung bis zu ihrem Ende beigefügt, worin überdem einige der berverragendaten Fürsten noch speciell charakterisirt werden.

Unter der Aufschrift: Notice sur les nouvelles monnaies pour les colonies orientales Néerlandaises (Rev. To. II, 3. sér. S. 58-75) thoilt and Hr. Millies die Münzgeschichte des bolländischen Ostindien nach ihren verschiedenen Phasen mit und gewährt zugleich einen Einblick in die Finanzvorwaltung jener Colonien überhaupt und in die verschiedenen dabei zur Anwendang gekommenen Principien, wie sonst nirgends zu finden sein wird. Man begann, als die Colonien wieder unter holland. Hobeit kamen, mit der Einführung einer über den wirklichen Werth angesetzten Silbermünze und eines Papiergeldes, woneben aber das Kupfer, das nur bis zu einem gewissen Masse als Vertrauensmunze gelten kann, den edeln Metallen gleichgestellt wurde. Der Erfolg war, dass die guten Münzsorten aus dem Verkehre schwanden und nur das Papier und Kupfer in Circulation blieben. Diese mit einer immer steigenden Entwerthung der Münzen verbundene Massregel war der Krebsschaden, an dem das Finanzwesen der holländischen Colonien siechte. Unrichtige nationalökonomische Grundsätze, falsche Ausichten über den Zustand der Ringebornen, finanzielle Verlegenheiten der Regiereng, Unfälle der Bank von Java, Ueberschwemmung mit falscher Kupfermünze verhinderten eine Abhülse und verarsachten einen immer tiefern Verfall, bis endlich Hr. Pabud als Colonialminister und sein Nachfolger, Hr. Myer, eine auf gesunden Grundlagen rubende Reform des Münzwesens für die indisches Colonica vornahmen und nach Vereinbarung mit den Ständen im Jahre 1854 ein Gesetz darüber erliessen. Hiernach werden dreierlei Zahlmittel in den Colonies unterschieden: gesetzliche oder currente Silberstücke (zilveres standpenningen), kleine Silber- und Kupferstücke, Vertrauensmünze (pasmust) and die Haudelsmünzen in Gold (gouden negotiepenningen). Die erste und letzte Sorte besteht aus denselben Münzen, welche in den Niederlanden Cours haben: dem Gulden, der auch für Indien die Münzeinheit macht, dem ryksdaalder (21/2 Guldenstück) und dem 1/2 fl. Die Gold-Randelsmünze nus dem Wilhelmsd'or, desgleichen deppelten und halben, Ducaten und Doppeldnesten. Die kleine Münze in Silber aus 1/4, 1/10, 1/20 Gulden, in Kupfer aus Stäcken zu 1 und 1/2 Cent, wozu nuch Anrathen des Hrn. Millies noch 21/2 Conts gelägt wurden. Nur für diese dritte Sorte, die kleine Menze, bielt man, am das Ueberführen nach den europäischen Niederlanden zu verhüten, die Herstellung eines eigeathümlichen Typus für nöthig, der auf dem Advers das königl. Wappen zwischen der Werthangabe, unten das Jahr, als Umsebrift Nederlandsch Indie, auf dem Revers die Werthhestimmung in malaischer und javanischer Sprache trägt. Um einen solchen Typus nach dem Geschwacke der Eingebornen herzustellen, wendete sich der Minister an Hrn. Millies, der schon 1852 über die englischen Münzen für den indischen Archipel geschrieben hat. Man wird sich bei Durchsicht der von S. 63 an dargolegten und motivirten Vorschläge überzengen, dess in der That die Angelegenheit von niemand mit mehr Umsieht, Sachkenntniss, sorgfältigerer Erwägung der mercantilen, finanziellen, künstlerischen, religiösen, spruchlichen Verhältnisse als

von firm. Millies behandelt werden konnte. Es ist ein wahrhaft grossartiger Gedanke, welcher demselben unter anderen vorschwebt, dass mit Rücksicht auf die commerzielle Lage des indischen Archipels man daselbst einen Müozmarkt für ganz Ostasien gründen könnte, indem unter anderen eine Silbermünze eingeführt würde, die durch die Reinheit ihres Gehalts sich empfehlend, den Sitten und numismatischen Traditionen jener Völker angepasst ware. Es geschah aus Mangel einer solchen, dass seit langer Zeit im indischen Archipel und allen benachharten Gegenden die spanischen oder mexikanischen Pisster und später die amerikanischen Dollars eine so allgemeine Verbreitung gefunden haben. Hr. Millies hofft Achnliches von dem dritthalb Guldenstück der Holländer, das man durch einige Modificationen im Gehalt und Typus in ein leichtfassliches Verhältniss zu dem in jenen Gegenden altberkommlichen Tabel, einem Gewicht und einer Rechnungsmünze, setzen und dem man auch den dort allbekannten Namen des Réjal geben könnte. Seine weiteren Vorschläge und Erörterungen über ein dreifaches System, das man bei der Herstellung des Typus befolgen künnte, indem entweder ein indisch-bolländischer, oder ein rein indischer, wie bei den alten Rupien der holländisch-indischen Compagnie und den englischen von Java, oder ein nach den verschiedenen Theilen des Archipels verschiedener angenommen würde, wobei auch die Legende nicht blos in malaischer, sondern in jeder der in jeglichem Theile herrschenden Sprache zu geben wäre, die Erwägungen üher dieses Alles muss man in der Abhandlung selbst nachlesen. Hr. Millies bat über hundert verschiedene Zeichnungen entworfen und zur Begutachtung vorgelegt, von denen endlich die einfachste ausgewählt und ausgeführt wurde, wie sie auf der XXVIII. Tafel der Revue vom Jahre 1857 in sechs Abbildungen vor Augen gelegt und S. 74 f. weiter erklärt ist. Seit dem Juli 1857 hat man angefangen, in den indischen Kassen die alten Kupfermunzen und das Papiergeld gegen dieses neue legale Geld einzuwechseln, und es ist zu boffen, dass wenn diese Massregel ohne Unterbrechung fortgesetzt wird, das Münzsystem und Geldwesen der holländisch-ostindischen Colonie auf gesunder und danernder Grandlage beruhen und gedeihen wird.

L

,

ı

ı

ı

,

Hr. V. Langlois hat bekanntlich vor noch nicht zwei Jahren in seinem Essai de classification des suites monétaires de la Géorgie, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours eine systematische Zusammenstellung und Erklärung des gesammten, aus Georgien stammenden oder darauf bezüglichen Münzmaterials geliefert, ein in bohem Grade verdienstliches und lehrreiebes Werk. Man staunt, welcher Reichthum von Prägen hier ausgebreitet ist, im Verhältniss dazu, dass die erste Münze, womit diese Sulte aus dem Dunkel der Vergessenheit auftauchte, im Jahre 1782 von Adler in Rom an das Licht gezogen ward. Das erregte Interesse der Numismatiker weckte den Sammeleifer verzüglich in Russland und derer, welche in Transcaucasien Gelegenbeit fanden, die Schätze dieser Art nach Europa überzuführen. Es sind die Herren Brosset, der Fürst Barataïeff, General von Bartholomäi, Dorn und Langlois, denen der Ruhm gebührt, das Material massenhaft gemehrt und das Verständniss desselben durch ihre Gelehrsamkeit gefördert zu haben. Noch aber war kaum ein Jahr vergangen seit dem Erscheinen des Essai von Hrn. Langlois, dass demselben theils aus neuen Funden Jurch General Bartholomäi, theils durch Hrn. Soret aus dessen reichem Cabinet soch unbekannte Prägen mitgetheilt wurden, welche ihm Veranlassung zu einem Nachtrage geben, der als Supplément à l'Essai de classification des suites monétaires de la Géorgie in der Revue 3. Sér. To. V, S. 331-346 gedruckt ist. Ausserden findet man darin, bezüglich mancher Annahmen im Hauptwerke, Verbesserusgen, die vom General Bartholomäi an den Verf. gelangt waren. Drei Tafela sauberer Abbildungen sind eine erwünschte Beigabe. - Der Nachtrag beginnt mit zwei unedirten Münzen Guaram's, georgischen Nachnbmungen der sassanidischen Pehlwimunzen; es folgen drei aus der Periode der Bagratidea vom Ende des 10. bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhanderts n. Chr., pämlich je eine unter Dawith (1089-1125) mit dem Bilde eines Reiters end einem schätzbaren Reste der Jahrzahl عسميه (sic!) = 500, unter Georg III. (1154-1184) und unter der Königin Thamar mit deren zweiten Gemable Dawith III. geschlagen; ferner sechs Stücke der Bagratidea Dawith V., Demotrius II., Wakhtang III. und Georg VII. unter der Herrschaft der Mosgolen, von welchen die drei letzten historisch dadurch wichtig werden, dass sie eine Verbindung der Georgier mit den Dechelafriden zur Zeit George VII. und des Khanes Ahmed constatiren. - Endlich sind noch fünf Stücke der Mukhran-Bagratiden unter persischer Hoheit, von Bakar, Heraklius II., darunter eine anonyme aus Tiflis angereihet, und den Schluss macht ein noch problematisches Stück, das vielleicht gar nicht zu den georgischen oder armenischen Münzen gehört. — Es ist wohl kaum nöthig, noch zu bemerken. dass dieses Supplement zu dem Hauptwerke für Alle, welche ihre Stedies der georgischen Namismatik zuwenden, ebenso erfreulich wie unentbehrlich sein wird.

In To. IV, 3. sér. der Revue giebt Hr. H. Lavois in einer kurzen Mittheilung Nachricht über die Entdeckung einer neuen arabischen Münzserie ans den frühesten Zeiten des Islam. Es ist ein Bilinguis mit westgothischen Typus, von den Arabern in Tandscheh geschlagen, von dem Hra. Lavoix zwei Exemplare bekannt geworden sind. Er trägt auf dem Adv. einen berbarischen Kopf, wie man ihn auf den Münzen der Gothenkönige Spanicas findet, mit dem Profile nach links, und eine lateinische Umsehrift, welche das arabische Glaubenssymbol: Non Est DeuS niSi Vaicus Non Deas SIMILIS Deo mit Woglassung der in meiner Umschreihung nicht cursiven Buchstaben enthält, auf dem Rev. aber in arabischer Schrift: إحسر الله | فلس ضرب | Ob das Stück vor oder nach der Eroberung Spaniens durch die Araber geschlagen sei, will Hr. Lavoix später zu bestimmen suchen, wenn er die von ihm gesammelten Documente über die arabische Eroberung Afrika's und Spaniens geordnet bat, "in deren Betreff wir in den christlichen und orientalischen Manuscripton nur sohr irrige Angaben haben." - Ich sehe diesen Aufklärungen mit um so grösserer Spannung entgegen, weil mir im Grossberzogt. Jenaischen Cabinet einer der sogenannten bilinguen Vali's, eine Goldmanze mit dem achtstrabligen Sterne und einer lateinischen Umschrift auf dem Reverse, auf dem Adverse aber mit dem Symbolum: "Mubammad ist der Gesandte Allah's" und der deutlichen arabischen Umschrift vorliegt: منبب فكب cine spanisch - arabische Münze alse ; الدينم بالاندىعارو سنة تسعيب

aus dem Jahre 90 der Hidschra (= 708,9 n. Chr.), während nach der jetzt allgemeinen gültigen Ansicht die Landung der Araber unter Tarikh erst im 92. Jahre der Hidschra am 5. Radschab (28. April 711 n. Chr.) stattgefunden hat.

Sachgemäss reiht sich hier ein anderer kurzer Artikel der Revue in To. IV, 3, Ser. La plus ancienne monnaie Arabe d'Abdul - Malek par M. H. Sauvaire an, der uns von der Entdeckung eines Dinar's Abdulmelek's benachrichtigt aus dem Jahre 76 der Hidsch., also eines noch um ein Jahr früher geprägten, als der bis jetzt älteste, von welchem das Mailander Museum und das Grossherzogl. Jenaische ein Exemplar bewahren. Er ist durch einen Fund in Syrien zu Tage gekommen nebst einem übrigens ganz gleichen, aber um ein Jahr späteren, der in den Besitz des Hrn. Soret ühergegangen ist. Diese beiden neugefundenen Stücke tragen noch, wie die bekannten Kupferstücke Abdulmelik's, Reste des byzantinischen Typus in dem auf Stufen stebenden christlichen Kreuze des Revers; auf dem Advers steht die ganze Pigor des Khalifen, mit dem Schwerte umgürtet. Darum läuft das Glaubenssymbol mit vorangehendem الله, wie auf dem Revers بسمر الله صرب على الدينر سنة ست وسبعين. Die Münze ist sehr wichtig, um die Streitfrage zur Entscheidung zu bringen, in welchem Jahre die Araber anfingen, ihren eigenen, rein arabischen Typus an die Stelle des byzantinischen zu setzen; wie das Hr. Soret in einer Nachschrift zu der Mittheilung des Hrn. Sauvaire auseinandersetzt. Er weist nach, dass es auch mil der bierbei in Rücksicht kommenden Entlbronung des Kaisers Justinian im Jahre 695 n. Chr. wohl vereinbar ist, dass der Beginn des rein arabischen Typus auf Dinaren, wie er durch die Mailandisch-Jenaischen Exemplare repräsentirt ist, in das Jahr 77 der Hidschra gehört. Auf den Kupfermunzen vollzog sich die Umwandlung einige Jahre später; denn es liegen noch byzantinischartige aus dem Jahre 80 vor. - Dankenswerth sind auch die Mittheilungen Sauvaire's über etliche andere der ältesten Ommajjaden in seinem Besitze, die besonders ein paläographisches Interesse bieten.

Konnte ich bisher in die Einzelheiten der besprochenen Abhandlungen eingehen, so ist das nicht mehr möglich, indem ich mich zu den in der Revue enthaltenen Arbeiten der Herren Soret und Bartholomäi wende. Sie zusammen sind so umfänglich, dass ein ziemlich starker Band dadurch gefüllt würde; ihr Inhalt ist so reich und breitet sich soweit aus über die entlegensten Theile des muhammedanischen Münzgebietes, dass meine Auzeige kaum eine Andeutung ihres mannichfaltigen Stoffes geben kann und nur die Aufmerksamkeit der Betheiligten auf sie hinlenken soll. - Das Münzeabinet des Hra. Soret ist im Fache der muhammedanischen Numismatik, so viel mir bekannt, das reichste, welches ein Privatmann nicht nur jetzt besitzt, sondern je besessen hat. Schon ein solches kostbares Museum, eine volle Quelle der ergiebigsten wissenschaftlichen Data, geschaffen und die grosse Menge der seltensten, zum Theil einzigen Münzdeukmäler vom Untergang gerettet und für die Zukunst gesichert zu haben, wäre nicht blos Beweis einer seltenen edeln Begeisterung und rastloser Thätigkeit, sondern auch ein bleibendes und grosses Verdienst. Aber Hr. Soret begnügt sich nicht mit dem Besitze seines Sebatzes, sondera er hat bald, nachdem seine erste Lebensaufgube zum Danke eines der freisinnigst und glücklichst regierten deutschen Lünder, die Erzichung von dessen Regenten, beendigt war, angelangen, als ein zweites schönes Ziel, den Ausbau einer Wissenschaft durch eine ununterbrochene Folge von Schriften, besonders über muhammedanische Numismatik, zu ferdern, die ibm den Rang eines der erfahrensten und fruchtbarsten fienner auf diesem Felde sichern. Zu bedauern baben wir nur, dass seine meist in Briefform gekleideten zahlreichen Abhandlungen in Zeitschriften der verschiedensten Art und Länder zerstreut sind, und nur sehr wenigen Männern vom Fach, für welche sie doch unentbehrlich sind, gelingen wird, die vereinzelten zusammenzubringen. Kine Sammlung derselben wäre daher sehr verdienstlich. - Als ein würdiger Genosso steht ihm fir. General Barthalomai zur Seite. Sein Aufenthalt in Asien an den noch jetzt fiersenden Quellorten dort ausgemünzten und soit länger als einem Jahrtausend umgelausenen Geldes hat der Wissenschaft Ereberungen gebracht, die dem tapferen Generale zu hoher Ehre gereichen. Mit bewanderungswürdiger Liberalität hat er seine Erwerbungen in die europäischen Cahinote gespendet. Auch das mir untergebene Jonaische bewahrt daber eine Anzahl schönstens couservirter Ommajjaden aus dem ersten Jahrhundert der Hidschra als Trophäen jener friedlichen Eroberungen, wofür es vergönnt sei, dem gleicherweise durch numismatische Gelehrsamkeit wie militärische Verdienste ausgezeichneten Mann hier öffentlich Dank zu sagen.

in einer Lettre à M. Lelewel sur quelques médailles orientales inédites et offrant des types inusités (Revue de la numism. belge t. IV. 2. ser.), auch besonders abgedruckt Bruxelles 1854, macht Hr. Soret den ältesten auf Befehl eines abbasidischen Khalifen geschlagenen Fils, Istachr J. 140 be-جادً. anten auf dem Advers, und الوفا anten auf dem Advers, und gut zum Cours zu Ende der Umschrift des Revers; ferner einen Fils, der vorläufig den Dschelafriden zugewiesen wird, vom J. 770 mit dem Bilde der Wage und beigeschriebenem ميران, wovon Veranlassung genommen wird zu einer recht nützlichen Zusammenstellung (S. 11) der auf mubammedanischem Gelde wahrgenommenen, lange missdouteten Ausdrücke zur Bezeichnung des Münzgehaltes, 17 an Zahl, die sich noch um ein Beträchtliches, z. B. u. a. vermehren lassen. وأفر وفرد , فريد u. a. vermehren lassen. - Hieraul folgt eine hier zum erstenmale bekannt werdende Tuluniden-Munze in Kupfer, zwischen 270-79 gehörig, mit dem geschichtlich noch nicht hinlänglich aufgeklärten Gouverneur-Namen حمد بي يعقوب dem Namen Khamaruweih's, von welchem einige wenige Dinare in etlichen Cabineten bewahrt werden; ferner ein Fils von Migr 258, dem Gründer der tulunidischen Dynastie, Ahmed zugehörig; zwei andere, eine von إبرا بن ملك, die andere von جن موسى, wiederum Namen, deren Träger noch nicht historisch festgestellt werden konnten; und endlich ein الناصر لدين الله Dinar, der zwar durch den darauf genannten Khalifen الناصر لدين im allgemeinen in die Zeit zwischen 575-622 rangirt werden kaan, und als Prägestätte zu bieten scheint, in Beziehung auf eine andere genannte Person, Abubekr, Sohn des Takesch (?), aber auch noch den in der

mahammedaniechen Specialgeschichte Bewanderten Gegenstand zur Beihülfe sein kann.

Hr. Soret batte im Jahre 1851 die unedirten Stücke seiner Sammlung in einer umfänglichen Zuschrift von Frähn, abgedruckt im Extrait des Mémoires de la Société Impér. d'archéologie de St. Pétersbourg, beschrieben; in der Revue de la numismat, belge To. IV, 2. ser, lässt er als einer Seconde lettre gleicher Art, an Hrn. Sawelief eine Beschreibung anderer folgen, welche in den nächstfolgenden Jahren zageflossen waren, mehr als 600 Stäcke, darunter eine bedeutende Zahl Inedita. Zu den früher behandelten Dynastien sind hinzugekommen: Seididen oder Aliden von Taberistan, Mirdasiden (?), Samiden oder Ghuriden, Benu-Schamle (?), Ikhschiden, Könige von Badajoz, von Ceuta, Abbadiden, Könige von Tortosa, von Denia, Toghatimuriden, Ssarukbaniden von Lydien und Könige von Armenien. Es werden uns 84 Müuzen aus 20 verschiedenen Classen von Hrn. Soret vorgeführt, die mit wenigen Ausnahmen in irgend einer Beziehung zu den Merkwürdigkeiten gebören. Unter den Ommajjaden erscheint ein Pils von Omman oder Amman, dentlich عمان, der alten Hauptstadt der Ammoniter; einer, wenn nicht ein Gewicht oder Petschaft, vom J. 94 mit der sollenen onter den Abbasiden der damals einzige von مصر vor مصر unter den Abbasiden der damals dieser Dynastie bekannte in Dachondei Sabur geschlagene Dirhem J. (1)34; einer von al-Jemama mit حاجب, von al-Mubareka J. 174, ein Dinar von Filistin J. 299, welcher Prägeort hier nach fast 300 Jahren zuerst wieder austaucht, u. a. - Es folgen 10 Prägen der Khane Ilek, sämmtlich zum ersten Male beschrieben, mit einer vorangehenden chronologischen Tofel über die Berrscher dieser Dynastie; drei der Ghasnewiden, deren Münzen in den europäischen Museen, ausser dem von London, sehr selten vorkommen; ein Hamdanide; vier der Seldschaken in Kleinasien, darunter ein Dirhem von الخسوا; fünf Kharismier; vier Ortokiden von ملعون من بعبره Maredin, deren einer das Vorkommen der Fluchformel wie es Frähn vermuthet batte, sieher constatirt; je ein Atabeke von Irak, geprägt in Nesibin, von Dschesirat ibn Omar, Ajjubide von Aegypten und Mijafarekin; ein Dinar der Ikhschiden, von welcher nur ein Drittel-Jahrhundert über Aegypten und Syrien herrschenden Dynastie bis jetzt in allem nicht mehr als sechs Münzen bekannt waren. Unter den Fatimiden hat Hr. Soret drei Stücke ausznzeichnen, eines, geprägt in al-Mansaura 342, wegen des Silbers, denn die erhaltenen Prägen dieser Classe sind fast insgesammt nurei, und ein zweites von صور Tyrus, wegen der seltenen Localität. - Unter den Morabiden begegnen wir einem seltenen Dinare des Ali ben Jusuf, Merakesch J. 522, and einem zweiten desselben Fürsten vom نول J. 537 mit dem durch Beirath des Hrn. Reinaud ermittelten Ortsnamen Nul Lamta, welches auf der Münze als ablas erscheint. Es folgen ein Merinide vom letzten Fürsten Abu Abdallah, zwei Hulaguiden, dann ein sehr interessanter Dirhem der Togha-Timuriden-Dynastie, von der bis jetzt aur erst drei Münzen publicirt waren. Die des Hrn. Soret' ist in Bagdad geschlagen 74. und girbt den Beweis, dass die Besitzungen Togha-Timurs sich weit über die Grenzen von Dachordschan ausgedehnt batten. Mit zwei Dschelafriden-Müpzen und einem Fils von Husein,

Könige von Dachaupur J. 875 schliesst die Schrift, welcher drei Tafeln Münzbilder beigegeben sind.

Durch ein Zusammentreffen ganz besonders glücklicher Umstände waren in dem kurzen Zeitraume eines Jahres dem Cabinet des Hrn. Soret wieder 400 Münzen zugeflossen, darunter solche von hoher historischer Bedeutung und Inedita, so dass 13 neue Dynastien belegt wurden. Dies geb Veranlassung zu cinor Troisième Lettre sur les médailles orientales inédites de la collection de M. Soret à Mr. de Dorn, besonders aus der Revue abgedruckt Bruxelles 1856. Unter den 183 Nummern, die hier vorgeführt werden, konnen wir kaum einige der allerwichtigsten auszeichnen; wie den ommajind. Pils, Bassra J. 100, welcher, abgesehen von den Pehlwi-Münzen, zuerst den Namen عدى بن المنافقة Gouverneurs trägt, des auch von den Historikern erwähnten عدى بن رطاء; den Dirhem von Nessibin, J. 262, mit dem nur auf einer einzigen unter den Samaniden ; فو الوزيرتين unter den Samaniden einen Fils von der äusserst seltenen Lokalität Akhsiket, J. 304; unter des بالرفيقة Tuluniden einen Dinar mit der bis dahin noch unbekannten Prägestätte J. 279; von den Fatimiden die erste Silbermünze des Stifters dieser Dynastie, Missr (?) J. 308; den kostbaren Diner des Hafssiden Abu-1-Hassa Ali von الجاية (Bougie), welcher Fürst hiermit zum ersten Male in die Münzreihe eintritt; aus der Classe der Hulaguiden, die besonders reichen Zawachs erhalten hat, ein Stück mit dem Prägeort sowa im persischen Iraq, J. 722, der bis dahin nur noch durch ein Exemplar vom J. 714 im Jenaischen Cabinet belegt war. Eine Münzstätte Idedsch ايكر in Khusistan kannte man his jetzt durch zwei Buweihiden-Münzen; bier erscheint nur eine gleichnamige, aber in Farsistan, neu unter denen der Muzasseriden. Von den Schirwan-Schahen, von denen Münzdenkmäler nur im Petersburger Kaisert. Museum bewahrt werden - eines jedoch auch in Jena - beschreibt Hr. Seret eines vom J. 879, dem Ferrukh Jessar gehörig. Eines aus Mysore, Pattas J. 1195, ist um drei Jahre älter, als das bis jetzt bekannte älteste mit mahammedanischem Gepräge. Ein Dirhem des Ala eddin Kudschuk, wahrsebeislich in Damaskus geschlagen, neunt diesen Bahritischen Mamluken-Sultan, der nur acht Monate regierte, wohl zum ersten Male auf einer Münze; und noch wird durch den einzigen sichern Repräsentanten einer Seldschukischen Zweig-Dynastic in Khorasan, welche sich von der in Iran 497 abtrennte, darch einen Billon Sandschiar's, Sohnes Malek-Schah's, die Selbständigkeit dieser Dynastic erwiesen. — Dies sind wenigstens einige der hervorragendsten Data aus der Masse der übrigen.

Der Zususs neuen Materials bei Hrn. Soret dauerte auch die solgende Zeit sort; schon im Jahre 1858 war der Zuwachs wichtigerer Stücke se gross, dass in To. II, 3e série der Revue de la numism. belge eine 79 Seites umsassende Beschreibung davon als Lettre à M. le Colonel aux, gardes de Bartholomaei erscheinen konnte, im Sonder-Abdruck Bruxelles, Impr. Devroye. 1858, mit den nöthigen Abbildungen. Es sind 174 Stücke ausgewählt, estweder als unedirte oder sonst in irgend einer Beziehung bemerkenswerthe. Davon kommen Nr. 1—6 auf die Ommajjaden, Nr. 7—35 auf die Abbasides

mit, Nr. 36-41 als Appendices zu beiden Dynastien, Nr. 42 u. 43 gehören den Emiren al-Omre, Nr. 44 den Aghlebiden von Afrika, Nr. 45 den Khalifen von Spauien, Nr. 46 den Amiriden von Valencia, Nr. 47 den Tahiriden, Nr. 48-79 den Samaniden, Nr. 80-82 den Khanen von Turkistan, Nr. 83 den Buweihiden von Persien, Nr. 84. 85 den Hamdaniden, Nr. 86 den Merwaniden, Nr. 87-99 den Seldschukiden von Kleinasien, Nr. 100. 101 den Ortokiden von Maredia und Keifa, Nr. 102 - 104 den Atabeken von Iraq und Sindschar, Nr. 105 - 108 den Fatimiden, Nr. 109. 110 den Morabiden, Nr. 111 den Meriniden, Nr. 112 - 119 den Ajjuhiden von Aegypten, Haleb u. a., Nr. 120-122 den Ajjubiden von Damaskus und Mijafarekbin, Nr. 123 - 145 den Hulaguiden, Nr. 145 den Toghatimuriden, Nr. 147-162 den Dechutschiden, Nr. 163 den Dechingiskhaniden, Nr. 164 den Adel-Schahiden, Nr. 165. 166 den Osmaniden, Nr. 167 den Aliden-Scherifs, Nr. 168 den Scherifs von Mekka, Nr. 169 den Normanen von Sicilien; Nr. 170-172 sind Dirhems von Ersendschen aus den Jahren 743. 751. 752, welche ohnerachtet ihrer Achnlichkeit mit den Hulaguiden- und Dschelsiriden-Münzen Hr. Soret doch keiner von beiden Classen zuweisen kann und die vielleicht der bis dahin durch Münzen noch unbelegten Dynastie der Dachobaniden angehören. Endlich

Ich wende mich zu den Arbeiten des Hrn. Generals Bartholomäi, welche in Form zweier Briefe an Hrn. Soret gegeben sind: Sur des monnaies koufiques trouvées à Téhéran der erste, in der Revue T. III. 3e série, auch besonders gedruckt Bruxelles Emm. Devroye 1859, der andere: Sur des monnaies koufiques inédites, a. a. O. T. V. 3e série und Bruxelles 1861. Sie führen noch den Nebentitel: Cinquième und sixième lettre sur les médailles erientales inédites de la collection de M. F. Soret, weil die beschriebenen Münzen insgesammt in dieses Cabinet geschenkt wurden. Hr. Soret vermittelte den Druck der Beschreibung und fügte auf Wunsch des Verfassers eigene, instructive Anmerkungen bei. — Es war im November 1858, als man dem Hrn. Bartholomäi während seines Aufenthaltes in Teheran unter dem Siegel des tiefsten Gebeimnisses einen Sack mit lauter ommajjadischen Dirhems brachte, die in der Nachbarschaft, wahrscheiplich nächst den Ruinen von Rei,

entdockt worden waren. Solche Funde werden verheimlicht, weil die Regiorung nater schwerer Strafandrohung die Auslieferung anbefohlen hat, wonsch daon alles ihr Zugekommene in den Schmelztiegel gelangt. So waren in seibigem Jahre nicht weniger als viertausend Arsaeiden-Drachmen, die bei Hamedan ausgegrahen worden, und zwei tausend andere, anhe bei Kashin gefundene Stücke, die fast alle der selten belegten Dynastic der Ak-Kojunti und andern gleichzeitigen Fürsten gehörten, auf ausdrücklichen Bofehl der Behörde elendiglich eingeschmolzen worden. Unter jenen dem Hen. Barthol überbrachten Ommajiaden, 1588 an Zahl, alle von untadeliger Krhaltung, hefaed sich kein einniger Abbaside; der Schatz muss also um 134 d. Hidsehr. vergraben worden seyn. Die Stücke begannen mit einem Dirbem von Kufa n. 79 und gingen herab bis auf einen Ineditus von Dechesira a. 132. Welch hohes Glück für die Wissenschaft es war, dass solch ein kostbarer und settener Fund gerade einem solchen Kenner wie General Bartholomäi zu Händen kam, das wird man nur hiellinglich schätzen können, wenn man die daraus gewählten 48 Stücke durchmustert, welche davon beschrieben worden und deren jedes als eine Merkwürdigkeit gelten kann. Mit vollem Rochte bemerkt Hr. Soret: "Ce seul coup de filet à réuni plus d'inédits ou de pièces précieuses par leur rareté, qu'on ne rencontre d'Omméiades dans in plupart des grandes collections." - Obschon ich mit meinem Referate von jeglicher Discussion absche, kann ich doch eine Bemerkung über die erste dieser Ommajjaden-Münzen vom Jahre 80 nicht unterdrücken, deren Prägeort durch das vortrefflich erhaltene Exemplar des Gen. Bartholem, aus graphisch als بنرمقباد völlig sicher gestellt ist. Nach dem Vorgange von Frähn bringt der Herausgeber diesen Namen in Verbindung mit Oobad, dem Sassaniden; eine geographische Erweisung solcher Localität fehlt aber noch. Sie ist gefunden, wenn man auf Frähn's Auctorität بأك als Aphäresis für statt أبات statt أبات gelten lässt, wie auf einer Samaniden-Münze أبات (Recens. S. 573 u. 96. Nr. 260); denn aus dem Marasid T. III. S. t.

lernen wir in dem نرمق eine Oertlichkeit kennen, die bei al-Rei gelegen, vortrefflich zu dem Fundorte dieser Münzpartie stimmt. — Ebenfalls aus den Ruinen von Rei kamen die Abbasiden Nr. 49-65 und Tahiriden Nr. 66-69 dem General zu, und es ist gelungen als sichere Thatsache zu erweisen, was Fraho vermuthete, dass Rei und Muhammedia eine und dieselbe Stadt sind. Bis zum Jahre 148 wurde duselbst unter dem Namen Rei gemünzt, von da ab unter dem Muhammedia's, bis dann gegen Ende des vierten Jahrhanderts unter der Berrschaft der Ghasnewiden der alte Name wieder erscheigt. Das ist eine von den vielen andern Errungenschaften, welche wir diesen Publicationen verdanken. - Besonders erfreulich war uns auch die Sorgfatt in der Münzbeschreibung hinsiehtlich des Gebrauches des Punctes in den ältern Münzinschriften, weil damit weiteres Material für eine unerlässliche Specialustersuchung über seine paläographische Bedeutung gewonnen wird. - Von den übrigen Nummern 70-130 und einem Appendix Nr. 1-5, die sich auf 14 Dynastica vertheilen, zeichne ich den Ismaelitischen Dinar s. 542 aus ale den wichtigste aller vorgeführten Stücke, weil es bis jetzt das einzige ist, das wir von der Secte der Assassinen besitzen und das wir hier zuerst konnen

teruen. Hr. Barthelemki hat es in dem Museum der Kaisert. Eremitage zu Petersburg depekirt.

Der zweite Brief gibt die Beschreibung von 72 Manzetuchen, die zum grössten Theile auf dem Bazar von Tigis erworben wurden oder aus Funden in Georgien stammen. Dazwischen hat Hr. Soret einige aus andern Quellen zugeflossene eingereiht, die noch nuedirt waren. Den Dynastien nach sind es 8 Abbasides, 1 Emir al-Omera, 1 afrikanischer Aghlebide, 1 spanischer Ommajjade, t Tabiride, 2 Samasiden, 1 Fils dec Mamuniden oder ersten . Dynastie der Schahe von Khariamien, 2 Seldschukiden von Persion, wobei der Hr. Herausgeber die Beschreibung eines sehr merkwürdigen Dinars der Seldschuken-Dynastic von Damascus einschiebt, im J. 533 in dieser Stadt geprägt, welcher sich in der Sammlung des Hrn. Lanusse, Dragomans des französ. General-Consulats in Damascus, befindet; 3 Soldschukiden Kleinasiens, 1 Danischmendide, nämlich ein Fils von Daulann, dem Sobae Mahammed's, um dessen Bestimmung Hr. Prof. Erehl sich verdient gemacht hat, 1 Ortoqide von Keifa, 3 Atabeks Ildeghiz, 2 Könige yon Abar, 9 Muzafferiden, 22 Hulaguiden, 9 Dschelaïriden, 1 Dschutschide, 3 Dschingiskhaniden, 1 Schah von Schirwan der zweiten Periode.

Ven ganz anderer Art als die bisher beschriebenen Aufsätze ist des Hrn. Soret Lettre à M. le capitaine aux gardes impériales de Kossikowsky, sur un essai de classification des monnaies Djoudjides im To. IV. 3e sér. der Revue numism. belge; im Sonderabdruck Bruxell. 1860. Die Geschichte und Manapartie von der goldenen Horde gehört zu den dunkelsten und verworrensten Gebieten des asiatischen Mittelalters, auch noch nachdom Hammer-Purgetall ein starkes Buch darüber verfasst und Frähn zuerst in der Recens. dann in einer Specialschrift eine sohr bedeutende Zahl ihrer Münzdenkmäler an das Licht gezogen hatte. Neuerlich bat sieh das Material durch zwei grosse Funde, den einen im Gouvernement von Ekaterinoslaw (14,350 St.), den andern der Zahl nach weniger umfänglieben, geschichtlich aber bedeutendern zu Tetieuchy einige Meilen südlich von Kasan, um ein beträchliches vermohrt. So weit dieser neue Stoff durch Hrn. Saweliel's Beschreibung, die leider russisch verfasst, manchem sehr dabei Interessirten anzugänglich bleibt, von Hrn. Soret genutzt werden konnte, hat er auf Grund dessen und des früher verbandenen Materials es unternommen, die Grandzüge der Geschichte der Dschutschiden festzustellen. Ein eben so glücklicher Gedanke in der Conception, wie die Ausführung, genau, mühsam, sorgfältig bis ins Einzelnste, geschickt aud böchst belehrend geworden ist. Die Münzdenkmäler gehören ja zu den zuverlässigsten Quellen joglicher Geschichte; hier aber sind sie für manche Zeiten die einzigen, welche wir besitzen. Die Existenz nicht gar weniger dschutschidischer Herrscher in der Geschichte beraht aur auf dem Vorhandenseyn einer oder einiger ihrer Münzen. Wie sich nun die oft übel durcheinander geworfenen Khane nach ihren Regierungszeiten und Territorien nach oder neben einander reihen, wie sich die verschiedenen Familien von dem einen Hauptstamme der Horde sondern oder zeitweilig wieder verbinden, dieses and andere Ergebnisse sind von Hrn. Soret mittelet der Münzdata lichtvell dargelegt, und am Schluss in chronelogische Tabellen zusammengefasst, welche dem Numismetiker wie Historiker gleich willkommen sein werden. Unter den vielen trefflichen Arbeiten des firm. Seret ist diese ohne Zweifel eine der verdienstvollsten, wodurch nebenbei anch vielerlei Berichtigungen der Hammerschen Arbeit zukommen.

Noch eine andere sehr dankele Münz- und Geschichtspartie beschäftigt den Hrn. Soret in der Lettre à Mr. de Gille sur quelques monnaies inédites de l'Adherbeidjen im To. V. der Revae num, belg. 1860. Es sind wiederam neue Münzfunde, welche in Georgien dem General Bartholomäi zukamen, deren Inbalt zum Theil mit Noten begleitet er an Hrn. Soret gelangen liese, auf welche nun dieser seine historischen Forschungen gründet. Die Münz- . stücke selbst, um die es sich haudelt, sind fast alle unförmlich, mit groben Gepräge, deren Schrötlinge für den Stempel nicht ansreichten, daber die Legenden mehr oder weniger unvollständig sind, weshalk auch diese Minsclasso lange vernachlässigt warde. Man muss mehrere Exemplare vor sich haben, um eine ganze Legende festzustellen. Indem Hrn. Bartholomäi des Material dazu zu Gobote stand und er sich einem eindringenderen Stadium hingab, bat er, wie Hr. Soret darlegt, constatirt, dass fast alle diese Stücke den Ildegbis Atabeken und einer Dynastie kleiner unsbhängiger Fürsten von kurzer Dauer, welche vermuthlich über fiarabagh berrschten, zugehören. Ibre bis jetzt bekannten Münzen reichen von 555 bis 585 der Hidschra. Wahrscheinlich bat die Ankunft des Atabekea Kizl Arslan in Schamakhi zwischen 582 - 587 der ephemeren Herrschaft jener kleinen Könige ein Ende gemacht, die in der Geschichtserzühlung über die Kriege von Giorghi III. mit den Schahs von Schirwan keine Erwähnung fand, weit jene "roitelets" mit den zu Baku herrschenden vermengt wurden. - Hr. Soret führt die unedirten Prägen mit seiner Erklärung unter den Titeln ver: 1) Branche des Seldjoukides de l'Adherbaïdjan?? Meliks du Karabagh, hier Münzen von Modhaffer, Bikbars (v. 566 - 575), Abdulmelik, 2) Atabek's Ildeghis, Münzen von Muhammed Pehlouwan (568-581); Kizl Arslau (seit 568-587), Aboubekr (587-594); 3) Rois d'Abar, Münzen von Netschegbie, dem auch nach einer später, anderwärts von Hru. Soret gegebenen Berichtigung das S. 16 dem Uzbek beigelegte Stück zugehört, und von Netschegbin's Sobne Mahmud. - Als Prägeorte werden nur auf einigen wenigen dieser Stücke die Namen Ardebil und Abar genannt.

Endlich als die neueste und letzte für uns in Betracht kommende Pablication habe ich in T. VI, 3e série der Revue einen dritten Brief des Generals Bartholomäi an Soret auszuzeichnen: Sur des monnaies koufiques inédites, trouvées en Géorgie, auch besonders gedruckt Bruxell. 1862, welcher ebenso wie die frühern von Hrn. Soret redigirt und mit Anmerkungen und eingefügten eigenen Erklärungen noch anderer merkwürdiger Münzstücke bereichert ist. Unter den 161 Nummern, worunter mehrere doppelte, kommen etliche 80 allein auf die Dynastie der Hulaguiden; hiermit und durch andere Kutdeckungen ist nun die Zahl von 243 verschiedenen Prägen, welche Frähn in seiner trefflichen Monographie von diesem Herrscherbause verführen konnte, fast verdoppelt, und man kann, wie Hr. Soret treffend sagt, diese Arbeit Bartholomäi's fast als eine nene Monographie eben darüber bezeichnes. Zählte Frähn 35 Münzstätten auf, die ungewissen nicht mitgerochnet, so bat nun fir. Soret in einer sehr dankonswerthen Zusammenstellung (S. 70 f.)

nicht weniger als 77 derselbes zu verzeichnen vermeebt. Gewiss ein stannenswerther Fortschritt in verhältnissmässig kurzer Zeit, durch welchen die Bemerkung, womit dieser Brief eingeleitet wird, vollkommen gerechtfertigt erscheint, dass in demselben Grade, wie sieb die Aufmerksamkeit der Numismatiker den orientalischen Münzen mehr zuwendet, diese auch durch zahlreichere Entdeckungen belohnt wird, deren historische Wichtigkeit von Tag zu Tag sieh mehr fühlbar macht.

Mein Ueberblick der im Vorstebenden anfgezählten Abhandlungen ist ner ein sohr allgemeiner in Verbältniss zu der Mannichfaltigkeit und dem Reichthum ihres Inhalts im Binzelnen. Aber schon so wird er die Ueberzeugung gewähren, dass niemand auf diesem Felde mitarbeiten kann, obne von jenen Publicationen der Revue numism. belge Kenntniss zu nehmen, deren Redaction sich durch die Aufanhme jeuer Artikel um die Wissenschaft webl verdient Wie die Arbeiten der orientalischen Numismatiker in vielen gemacht bat. periodischen Schriften verschiedenster Länder und Zeiten zerstreut sind, werin mit ein nicht unbedeutendes Hinderniss dieses Studiums liegt, so scheint es rathsam, wenn die Deutsche morgent. Ztschr. nicht das Material selbst in sieh aufnehmen kann, wenigstens darüber Nachweisungen zu geben, wo es aufgespeichert ist. De ihre Verbreitung bis in die Gegenden selbst reicht, woher uns die neuen Entdeckungen zusliessen, so lässt sich auch wohl hossen, dass durch die Nachrichten darüber und über den hoben Werth, welchen wir ihnen beimessen, mancher jener fernen Leser auf die umlaufenden oder bei den Wechslern findbagen Zahlmittel mehr achtsam werde und auch seinerseits dem Muster eines Generals Bartholomai nacheifere, welchem Ertrage dann ein Soret nicht fehlen wird. - Ausser den unmittelbaren reichen Belehrungen, die ich den durchgemusterten Schriften verdanke, ist mir besonders die dadurch gewonnene l'eherzeagung von hohem Werthe, dass es im Orient noch Gegenden gibt, welche sich, von den rechten Männern ins Auge gefasst, auch jetzt noch als höchst ergiebige Fundorte numismatischer Schätze erweisen.

Jess.

Stickel.

Grammar of the Pushto or Afghin language by Capt. Raverty.

London 1860.

Dictionary of the Pushto or Afghan language by Gapt. Raverty. London 1860.

ا كلشى روس Selections, prose and poetical in the Pushto, or Afghan language by Capt. Raverty. London 1860.

Diese drei Werke schliessen uns auf eine erschöpfende Weise den ganzen Sprachschatz einer interessanten und thatkräßigen Nation auf. Capt. Reverty ist ein indischer Offizier und hat sich, wie manche audere selaer Wassenbrüder, auf das Studium der orientalisches Sprachen geworsen. Im Porsischen, Urdû, Marathi und Gazorati machte er se gresse Fortschritte, dass Bd. XVI.

ibm die Regierung eine Belehnung von tausend Rupien verabreichte. Auch mit dem Arabischen hat er sich mit Erfolg beschäftigt und das Sanskrit ist ihm nicht ganz fremd geblieben. In den J. 1849 und 1850 war sein Regiment in Peschäwer stationirt. Er benutzte diese Gelegenheit, die Sprache der Afghänen zu erlernen. Diese blieb von nun an sein Lieblingsstudium und er setzte es mit grossem Eifer fort, selbst nachdem sein Regiment in einen anderen Theil des Landes versetzt worden war. Er nahm zwei gelehrte Munschi, welche jenseits des Chayberpasses zu Hause waren, in seine Dienste und sie begleiteten ihn auf allen seinen Wegen und Stegen. Es war ihm gelungen, Exomplare eines grossen Theiles der ziemlich armen Literatur der Afghänen zu erwerben, und unter dem Beistand seiner zwei Lehrer verwandte er alle seine Mussestunden — und daran fehlt es einem Offizier in Garnison wahrlich nicht — dem Studium dieser wenig bekanntes Sprache. Die Früchte seiner vieljährigen Arbeiten liegen nun in schöner Ausstattung vor uns.

Orientalisten ist es wohl bekannt, wie schwer es ist, bei der geringen Theilnahme des Publikums ein äusseres Mittel zur Veröffentlichung von orientalischen Texten und ähnlichen Werken zu finden. Man hätte denken sollen, dass die englische Regierung, welche über zwei Millionen afghänischer Unterthanen hat, vom Anfange seine Arbeiten mit Freuden aufgenommen und unterstützt bätte, auch sollte man glauben, die dort angestellten Beamten würden ein Bedürfniss nach diesen Hülfsmitteln gefühlt baben, so dass es für einen Verleger ein lohnendes Unternehmen gewesen wäre, sie zu drucken. Wer solche Voraussetzungen macht, kennt die indischen Verhältnisse nicht. Es genüge, zu sagen, die Pay-bill wird englisch und nicht afghanisch geschrieben. Hr. Raverty hatte grosse Schwierigkeiten, die Mittel zur Veröffentlichung seiner Grammatik, wovon die erste Auslage in Calcutta 1856 erschienen ist, aufzutreiben. Nachdem er sich vergebens an die Regierung gewendet hatte, schickte er das Ms. an die asiatische Gesellschaft von Bengalen. Der Reserent machte einen Bericht darüber und empfahl das Werk im Namen der Gesellschaft der Regierung, erbielt aber eine abschlägtiche Antwort. Doch die Energie des Verfassers hat alle Schwierigkeiten überwunden. Es ist einmal in England so, dass etwas Neues Zeit breucht, um sich Bahn zu brechen; aber am Ende geschieht doch das Rechte und daan auf eine grossartige liberale Weise.

In der Rinleitung zur Grammatik und zum Wörterbushe spricht Capt. Raverty Ansichten aus über den Ursprung der Afghånen und die Verwandtschaft ihrer Sprache, welche in Deutschland wenig Anklang finden werden. Der Referent stimmt ihm nicht bei, aber dennoch machen sie einen äusserst günstigen Eindruck auf ihn. Er erkennt darin den Mann, welcher seine literarische Laufbahn in Indien begonnen hat, weit entferat vom tiglichen Verkehr mit Gelehrten vom Fache, und ausschliesslich auf den Laterricht von Eingebernen angewiesen. Seine Aufgebe ist, ein neues Terraia für die Wissenschaft zu erobern, und er beschäftigt sich beharrlich mit dem praktischen Studium der Sprache und Literatur. Zugleich fühlt er das Be-

dérfaiss, sich über allgemeinere Fragen Rechenschaft zu gehen, und er thut dieses nach seinem besten Wissen und Gewissen mit den Materialien, welche einem Forseher in den einsamen Militärstationen dem Indus entlang zu Gebete stehen.

Die Grammatik ist-mit grossem Geschicke für die Bedürfnisse derjenigen, für welche sie bestimmt ist, berechnet. Der Verfasser folgt im Wesentlichen unserer Methode, welche jungen Offizieren in Indien bekannt und geläufig ist. Er giebt aber stets die mostimischen Kunstausdrücke an, denn die Lehrer sind Eingeborene und können sich nur in ihrer eigenen technischen Sprache verständlich machen, und darum geht er weislich nur so weit, als für praktische Zwecke nützlich ist. Vielleicht liessen sich einige wenige Fälle finden, wo er hätte genauer sein können; so soll es S. 12 u. 13 kablihi قيلة beissen statt kabl-i. Allein da es sich nicht um Genauigkeitskrämereien bandelt, sind solche Dinge von gar keiner Wichtigkeit. Wenn der Schüler spricht, wie Raverty geschrieben bat, wird ihn der Munschi verstehen, und das ist es, was noth that. Ich bin überzeugt, dass ungeachtet solcher Mängel, welche übrigens höchst selten sind, seine Grammatik von weit grösserem praktischen Werthe ist, als die schwerfälligen Arbeiten meines gelehrten Vorgängers im College of Fort William, Lumsden, für das Arabische und Persische. Die sehr deutlich ausgedrückten Regeln sind nach dem Muster des Sir William Jones durch Beispiele aus Dichtern beleuchtet, welche der Lernende gern dem Gedächtnisse einprägt. In der That lässt seine Grummatik dieses schweren und für die Geschichte der Sprachen interessanten Idioms in ihrer Einrichtung nichts zu wünseben übrig. Ich halte es geradezu für ein Verdienst, dass er sieh nicht zu viel mit der Syntax beschäftigt. Die Art des Ausdruckes muss praktisch erlernt werden und syntaktische Regela haben nur für denjenigen Werth, welcher die Sprache schon konnt.

Die sehönste Frucht der Anstrengungen des Hrn. Raverty ist sein vortrefliches Wörterbuch. Ausser dem Vocabular des Staatsraths von Dorn sind mir pur zwei lexicographische Versuche in dieser Sprache bekannt. Mahabbat Chân, ein Sohn des berühmten Robilla Häuptlings Hafiz Rehmet Chân, verfasste im J. 1221 d. H. (das Chronogramm ist عبت auf den Wunsch des Sir Ch. Barlow in persischer Sprache unter dem Titel eine Grammatik und ein Wörterbuch des Puschtu. Die asiatische Gesellschaft von Bengalen besitzt eine unter der Aufsicht des Verfassers angefertigte schöne Handschrift davon. Sie füllt ungefähr 2000 Seiten von 17 Zeilen. Vier Jahre später (d. H. 1225) sammelte Muhammad Ir-فرهنك ارتصاي tadhā Chân, oin Sobn des Nawab Aman Chân unter dem Titel auf den Wunsch des Mr. Seton, ohne die vorige Arbeit zu kennen, ein classificirtes Vocabular; es ist in 166 Abschuitte eingetheilt und in persischer Sprache erklärt. Eine Handschrift, 500 Seiten von 15 Zeilen befindet sich in einer Privatsammlung zu Känhpor. Am Ende ist eine Sammlung von Versen , welche Astana استانه genannt werden und in Afghanistan schr be-

kannt sind. Die Arbeit des Cap. Raverty ist ganz unabhängig von dieses zwei Werken, denn die Handschriften befinden sich in der Präsidentschaft von Bengalen, während er zu der von Bombay gehört und wahrscheinlich nie nach Bengalen gekommen ist. Das erstere hätte ihm vielleicht einige Mübe ersparen können, wenn er es vom Anfange an gehabt bätte, aber ich bia überzeugt, dass seine Arbeit wenig oder nichts gewonnen kätte; denn sie ist ohne diese Hülfe so vollständig, als man pur wünschen kann. Er hat eine eiserne Ausdauer bewiesen, indem er den ganzen Wortschatz der Sprache sammelte und gründlich erklärte. Es wird wohl wenige in der Schrift- und höhern Conversationssprache gebräuchliche Worte geben, welche dem Leissigen Sammler entgangen wären. Ausser den rein afghanischen Vocabeln bat er auch die in diesem Idiome am häufigsten vorkommeuden arabischen, persischen etc. eingeschaltet. Dieses ist nothwendig; denn die Leser, welche er vorzüglich im Auge hatte, baben vom Arabischen gar keine, und vom Persischen im besten Falle eine äusserst mangelhafte Kenatniss. Ausserdem haben fremde Wörter manchmal eine eigenthümliche Bedeutung, wie z. B. جوصلت im Arabischen der Kropf eines Vogels, Puschtu Zuversicht; ar. Augst, Puschtů Zorn, Ingrimm ; خيل ar. Pferde, Kavalerie , Paschtů خيل خيل خيل الله oder Abtheilung eines Stammes, und im Pers. bedeutet خيل Hausen, Monge, viel a. s. w. In der Wahl fromder Wörter hat der Verfasser viel Urtheil gezeigt und nur das Nöthige aufgenommen. Man sieht es auch diesem Theile seiner Arbeit an, dass sie nicht des Resultat von philologischen Theorien ist, sondern eines praktischen, eingehenden Sprachstudiums. Er hat nicht einen Haufen Wörterbücher von allen Sprachen gesammelt und hier einen Artikel und dort einen Artikel daraus entlehat, sondern er hat die Sprache selbst erlernt, ehe er unternommen, sie andere zu lehren.

Schön und reichbaltig ist die in deutlicher Schrift und correct gedrachte Chrestomathie. Die wenigen Afghänen, welche zu literarischen Arbeiten Beruf fühlten, schrieben gewöhnlich in persischer oder arabischer Sprache. Ihre eigene Literatur ist daher arm; die Bücher sind nicht zahlreich und nur in wenigen Exemplaren vorhanden. Es ist daher keine geringe Aufgabe selbst das Wenige zu erreichen. Dem Eifer des Capt. Raverty ist en gelungen sich fast alle Werke des Afghänischen Schriftthums zu verschaffen, und er gibt uns eine recht schöne Auswahl daraus mit besonderer Berücksichtigung des Bedürfnisses der Lernenden.

In einer Laknau-Handschrift des Machzan al-islâm Anden wir folgende literar-historische Notiz aus der Feder des Copisten: عبر بود وعبد للميد خان وخوشحال خان وعلى خان وعبد القادر خان وعبد الرحمان فعه در عهد عالمكيم بودند واخوند صاحب در تصنيفات وقواعد وقوانين اسلام بسيار اهتمام كرد ودر پشتو زياده از آن محد كسي تصنيف نكرد و تصنيفات سابق ازو بنظم نمى آيد

(ein Schüler des 'Aly Tirmidzy aus Bunêr) der erste war welcher das Puschtu zur Schriftsprache erhob, scheint aus dem Schluss des Machzan hervor zu gehen, denn er spricht dort von den Consonanten welche seiner Mattersprache eigenthümlich sind und setzt die wohl von ihm zuerst eingeführten Symhole dafür fest. Afghänistän war zur Zeit dieses frommen Gelehrten eine Çûba von Hindustän, und es scheint, dass er von der geistigen Bewegung, welche am Hofe des grossen Akbar herrschte, berührt wurde und sich bemühte seinem Volke die Dogmen des Islam in der mystischen Auffassung jener Zeit in der Laudessprache zugänglich zu machen.

Rin äbnliches Bedürsniss hat zur Begründung der tschighstalschen Literatur den Anstoss gegeben. Ehe Båber, der gediegenste Herrscher auf dem Throne von Dilli, seine Memoiren schrieb, versasste er im J. 928 unter dem Titel بابرى ein Buch in seiner Muttersprache und zwar in ungesähr 2000 Versen, in welchen er die Glanbenslehre des Isläm vorträgt. Seine Arbeit ist streng orthodox. Unter seinen Nachsolgern wurde Dilli der Tummelplatz persischer Poeten, welche ihr Vaterland wegen irreligiöser Ansichten verlassen mussten, und es entstand ein geistige Gährung sowohl unter den Moslimen als unter den Hindus welche besonders im Pandschäh einen grossen Grad der Intensität erreichte und in das Volk eindrang. Eine Literaturgeschiehte Indiens jener Periode wäre von grossem Interesse und die Schristen des Ächûnd dürsten darin nicht unberücksichtigt bleiben. Raverty theilt uns einige Kapitel aus den خواید الشریعة des Ächûnd mil. Es geht daraus hervor, dass es eine Bearbeitung der lhyâ al-'olûm oder richtiger der Kymyå alsa'âdat ist. Im Laknau Ms. hat dieses Buch 74 Kapitel und fängt an:

عجب نور دی پیدا شوی د حصرت له خاندان Ungofähr 500 Seiten von 16 Zeiten.

Das Machzan (مخنون انتخانی oder خنون اسلام) ist in Versen und nicht se gross (200 Seiten von 13 Zeilen) und fängt an:

"Jeder Aufang eines guten Werkes geschicht am besten mit dem Namen Gottes. Es gibt nichts was Ihm gleicht oder ähnlich wäre; Er ist erhaben über alle Logoi."

Rarymdåd, der Sohn des Achûnd, hat zu diesem Werke ein Tatimma geschrieben. Beide lebten unter Akbar zu Paschäwer. Im J. 1082 schrieb Chalyfa Chweschgy (خليفة خويشكي) aus dem Tschischty-Orden einen Commentar zu einem Buche welches die Aufschrift hat خون الاسلام افغاني Dem Anscheine nach ist das Werk verschieden vom vorigen und die Aufschrift falseb.

Ich hatte in Laknau Gelegenheit die Ueberbleibsel der Bibliothek des Baffn Rohmet Chan zu sehen; da sie während der Belagerung wahrscheinlich zerstört worden sind, dürste es ein Beitrag zur Geschichte der afghanischen Literatur sein, wenn ich hier auch über andere Bücher einige Notizen einschalle. Das grösste Werk in Puschtu-Prosa ist das تغمير أفضلية Es ist ein dem Afdhal aldawla Bahadur gewidmeter Commentar zum Ooras. Die zwei noch vorhandenen Bande enthalten die Hulfte und füllen 1800 Seiten ثنا صفت دایم د رب چه دو اللال دی Anfang: von 13 Zeilen.

Unter den Dichtern nimmt 'Abd al-Rahman den ersten Rang ein. Einer seiner Verebrer bemerkt, dass sein Dywan nach dem Qoran das wichtigste Buch sei. Das vollständigste Exemplar, das ich gesehen babe, enthielt ungefähr 6000 Bayt. Raverty theilt uns in der Chrestomathie mehre Gedichte im Original, in seinen Selections from the poetry of the Afghans in gelungener englischer Uebersetzung mit.

Der zweite Dichter, von welchem Raverty Verse veröffentlicht, ist Seinen Dywan habe ich nicht geschen, aber wohl sein Choschhâl Chân. Mathawy قصد در خانی وادم خان, diese zwei Liebenden kommen bei Micrybandha an das User eines Flusses um sich zu treffen. Es trenute sie ein Fels. Sie saben ihn mit solch inbrünstiger Sehnsucht an dass er barst. Der Dichter hat den Fels selbst gesehen. Die Erzählung hat ungefähr 4000 Verse und fängt an: رب زرّ ثجا چمن کرّه Ein anderes Mathnawy des

Chôschhal hiess اخلاقنامه, bat etwa 2000 Verse und fängt au:

Der Dywan seines Sohnes 'Abd al-Qadir, welcher unter Mohammad-Schah blühte, fängt mit einer Hymne von 10 Seiten an welche auf & reimt, dane folgen Ghazelen in alphabetischer Ordnung, darauf die Geschichte der Heldenthaten des 'Aly in Yaman. Am Ende sind Gedichte (Mochammas und Ghazelen) des Choschhâl, des Afdhal und des Nawab Mohammad 'Aly Châu angehängt. In Allem 2500 Verse.

Das Lakneu Exemplar des Dywans des Mirza enthält nur Ghazelen in alphabetischer Ordnung, etwa 3000 Verse.

Schayda wird der König der afghänischen Poeten geheissen. Nach einer kurzen Vorrede in persiseher Sprache folgen 18 Seiten von 20 Versen Managat (Lobgedichte auf den Propheten), dann 77 Seiten Ghazelen und 50 Seiten Qacyden.

Die Gedicht-Sammlung des Ahmad Schah Darrany bestebt fast aussobliesslich aus Ghazelen und einigen Ruba'y. Major Anderson hesitzt ein Exemplar welches etwa 5000 Verse enthält.

Aus diesen drei Dichtern theilt aus Raverty eine schöne Auswahl von Versen mit.

Mohammad Afdhal, mit dem Tachalluc Arzany, war ein Schüler des in Dilli verehrten Heiligen Ni'mat Allah Waly und ein Nachkomme des Choschhål. Sein aus etwas mehr als 3000 Versen bestehender Dywan gleicht den persischen Gedichten seines Pyr und enthält Beschreibungen der Locken. des Mahles u. s. w. mit deutlich ausgesprochener pantheistischer Deutung. Der Ausdruck der Liebe zu Gott nimmt nur selten die ekelhafte Form au, welche uns andere Ghazelen-Dichter fast ungeniessbar macht.

Ein Ungenannter hat ungeführ 5000 Verse gegen einen atheistischen (زنديف) afghånischen Dichter in Puschtu geschrieben, welcher sich für einen erlauchten Pyr ausgegeben hat.

Ein Album enthält Ghazelen von Çadr Chân nad Hâßz, und Marthiyen von letztgenannten Dichtern und Mahkûr.

Ein im J. 1189 abgeschriebener Dywan 23 Seiten von 11 Zeilen besteht aus Qacyden und Mochammasen und 172 Seiten Ghazelen. Aber der Copist wollte den Namen des Dichters im Maqta' mit rother Dinte schreiben, hat es aber vergessen. Es lässt sich daber nicht ermitteln von wem der Dywan

ساقي هاخه پياله را كرّه پانريم بيدكا :ist. Die Ghazelen fangen an

Von Yûsof und Zalycha befanden sich in Laknau zwei Codices, und Raverty theilt einige Episoden mit. Es ist dieses Gedicht in alle moslimischen Sprachen übersetzt worden. In Moset habe ich sogar eine Kurdische Bearbeitung gesehen. Auch Magnun und Layla wurde von Bay Chân بائن معدة Bunêr in nighânischer Sprache bearbeitet, aber sehr kurz und auf eine eigenthümliche Weise, nämlich in Ghazelen.

Bābāģān hat unter Mahmūd Schāh (blühte um 1160) die Geschichte des Sayf almolāk und der Rady' algāmāl, welche, wie er sagt, in Prosa vorlag, in etwa 2000 Verse gekleidet. Diese Erzählung, welche den Titel Firåq al'āschiyayn bat, ist in persischer Prosa vorhanden, und wurde auch ins Hindustanische übersetzt (die Uebersetzung hat den Titel فقد مناهب عنه المناهب wird aber gewöhnlich Gule Bukāwaly geheissen). Da der afghânische Dichter nicht "persisch" vor Prosa setzt, scheint es, dass er eine Puschtu-Uebersetzung vor sich batte. Der Codex wurde im J. 1161 geschrieben.

Das bekannte indische Padmäwat hat Ibrähym in 4000 Versen bearbeitet.

Molfå Gån Mohammad übersetzte eine Oneirokritik aus dem Persischen in ASO Versen.

Ein unbekannter Dichter hat in 150 Versen eine ebenso wichtige Arbeit geliefert, nämlich ein Fälnäms. Der gelehrte Mann wusste nicht einmal die Bedeutung von Fäl, denn seine Schrift handelt über die 'ilmi Gafar.

Von gleichem Werthe sind einige religiöse Dichtungen, welche von den Moslimen gewöhnlich während der ersten Tage des Raby' I. in ihren Familienkreisen vorgelesen werden, wie das Nûrnâma von Mollâ Gân Mohammad. Es wird darin beschrieben wie die Seele des Propheten vor Adam erschaffen wurde und durch seinen Vater endlich in seinen Körper gelangte. Ein Tawalludnâma wahrscheinlich von demselben Poet (1300 Verse). Ein Mi'râgnâma von Gholâm Mohammad b. Schêr Chân (900 Verse). Die Wunder

Verse). Die Eigenschaften (شعابط) des Propheten von demselben. Mawlede scharyf (Geburt des Moh.) von Sayyid Hosayn verfasst im J. 1121.

كربلا von Sayyid (Hosayn?), dieses ist nicht wie man veraussetzen
sollte ein Mathaawy, sondern die Geschichte wird in einer Reihe von Ghazelen erzählt. Der Verfasser ist orthodoxer Sunny.

Es gibt noch elnige andere Schriften dieser Art. Sie verdienen nicht aufgezühlt zu werden, denn wie man jedes Jahr in jedem Dorfe neue Marthiyas macht und die alten vergisst, so wird auch diese Art Literatur beständig neu erzeugt und hat nur ophemeres Dasein. Begreiflicher Weise hat also Herr Raverty nicht darauf reflektirt.

A. Sprenger.

#### Berichtigungen.

```
Seite 720 Zeile 9 v. u. statt Gottes lies Gotte.
                3 ,, 0.
                          " geschichtlichen lies gesetzlichen.
                          " Berührung lies Benutzung.
              18 ,, o.
                          " worden lies werden.
      722
                7 ,, 0.
              28 u. 29 v. o. statt rechnen lies machen.
           ,,
              29 v. o. statt Rabbiner lies Rabbinen.
      723
                             festbält lies bochbält.
              23 ,, 0.
                             לל lies ולך
                4 " u.
                          " Sotah lies Kethub.
      724
                1 ,, 0.
                          " Lekute lies Likute.
      725
              18 ,, o.
                9 " u.
                             Lehre lies Bahn.
                  ,, 0.
                          " vereinigen lies reinigen.
      727
               21
                             durchdrungenen lies durchgedren-
      728
               15 " u.
                          ••
                                genen.
     729
                8 " L
                             Andcutung lies Bedeutung.
                4 ,, 0.
      731
                          " מיסך lies מיסך.
               14 ,, 0.
                          " geben lies gaben.
                            los los laca.
              23 ,, e.
     732
                            das lies des.
                4 ,, 0.
```

### Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

597. Herr Dr. Siegmund Auerhach in Frankfurt a. M.

598. " Dr. C. A. Busch, Interpret der Königl. Preuss. Gesandtschaft in Constantinopel.

599. " J. P. Six van Hillegom in Amsterdam.

Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt:

Herr J. Muir, Esq., D. C. L., late of the Civil Bengal Service, in Edinburg.

Veränderungen des Wohnortes u. s. w.:

Herr Arnold: jetzt Professor extraord. an der Univers. in Halle.

- Wetsetein: jetzt in Berlin.

Die 300 A. Unterstützung Seitens der Königl. Sächsischen Regierung sind auf das Jahr 1862 ausgezahlt worden.

# Verzeichniss der bis zum 20. August 1862 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 601-606.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft:

 Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. Sechzehnter Band. III. Heft. Mit 1 Kupfertafel. Leipzig 1862. 8.

Von der Société Asiatique zu Paris:

 Zu Nr. 202. Journal Asiatique etc. Cinquième série. Tome XVII. XVIII. Paris 1861. 2 Bdc. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.
Dr. Arnold.
Dr. Anger.

### '792 Verzeichn, der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. z. v.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-bistorische Classe.
  - a. Band XI. Jahrgang 1853. IV. u. V. Heft. (November. December.) [In 1 Heft.] Mit 1 Tafel. [Wien 1854.] 8.
    - b. Band XII. Jahrgang 1854. I. Heft. Jäaner. Mit 6 Tafela. [Wien 1854.] 8.
      - c. XXXVI. Band. II. Heft. Jahrgang 1861. Pebruar. [Wien 1861.] 8. d. XXXVI. Band. III. Heft. Jahrgang 1861. März [Wien 1861.] 8.
- 4. Zu Nr. 295. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen - . Sechsundzwanzigster Band. [Umschlag: "L. und II. Hälfte".] Wien 1861.

8. - Siebenundzwanzigster Band. I. Hälfte. [Wien 1861.] 8.

Von der D. M. G.:

5. Zu Nr. 368. Indische Studien -- herausgegeben von Dr. Albrecht Weber.
Mit Unterstützung der D. M. G. Fünfter Band. Zweites und drittes lieft [in 1 Bande]. Berlin 1862. 8.

Von der Mechitharistencongregation in Wien:

- 6. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1862. Nr. 12-16. Hoch 4.
  - ' Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha:
- 7. Zu Nr. 1644. a. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1862. VI. Gotha. Hoch-4.
  - b. Mittheilungen u.s. w. Ergünzungsheft Nr. 8. Auch unter dem Titel: Inner-Afrika nach dem Stande der geographischen Kenntniss im Jahre 1861. Nach den Quellen bearbeitet von A. Petermenn und B. Hassenstein. Zweite Abtbeilung: Tafel 1: Fessan. Tafel 2: Aegyptem. Tafel 3: Tebu-Land. Aufsatz IV: Das Land und Volk der Tebu. Von Dr. E. Behn. Aufsatz V: M. v. Beurmann's Reise von Bengasi nach Mursuk, Februar-April 1862. Gotha 1862. Hoch-4.

Von der D. M. G. durch Subscription:

 Zu Nr. 1935. Hadikat el-Abbar. (Journal in arabischer Sprache.) 5. Jahr. 1862. Nr. 216. 217. Fol.

Von der Kaiserl. Russ. Geograph. Gesellschaft:

- 9. Zu Nr. 2015. Sauncke u. s. w. 1861. Khumka III. IV. [mit 1 Karte.] 1862. Khumka I. [mit 1 Karte.] II. St. Petersburg 1861. 1862. 4 Hefte. 8.
- Zu Nr. 2244. Société Impériale Géographique de Russie. Procès verbel de l'assemblée générale du 2 mai 1862. 1 Blatt. 4.

Vom Uebersetzer;

- 11. Zu Nr. 2358. Dr. Van Dyck's arabische Bibelübersetzung:
  - a. Altes Testament. Bogen 70. gr. 8.
  - b. Neues Testament, Bogen 58, 59, kl. 8.

### II. Andere Werke:

Von den Verfassern:

2446. Die albanesischen Thiernamen von G. Stier. (Aus Kubu's Zeitsehr. f. vergl. Sprachforschung 1862. S. 132—253.] 8.

- 2447. Temudschin der Unerschütterliche. Nebst einer geographisch ethnographischen Einleitung and den erforderlichen besondern Anmerkungen und Beilagen. Von Prof. Dr. Franz von Erdmann. Leipzig 1862, 8.
- 2448. Sammlung und Bearbeitung Central Afrikanischer Vokabularien von Heinrich Barth. Erste Abtheilung. Umfassendere Vokabularien der Kanúri-, Tédā, Hausa-, Fulfülde-, Sonyai-. Lógone-. Wándalā-, Bāgrimma- und Māba-Sprachen. Einleitung, Kap. 1—6. Fürwörter. Partikeln. Zahlwörter. Zeitwörter. Collection of vocabularies of Central-African languages etc. Ist part etc. Gotha 1862. Hoch-4.
- 2449. Der Prophet Jeremia erklärt von Karl Heinrich Graf. Erste Hälfte. Leipzig 1862. 8.
- 2450. Rud. Anger: Ratio, qua loci Veteris Testamenti in evangelio Matthaei laudantur, quid valeat ad illustrandam huius evangelii originem, quaeritur. Partic. I. Lips. 1861. Part. II. III. ibid. 1862. 3 Progr. 4.
- Von der Commission Impériale Archéologique zu St. Petersburg:
- 2451. Compte-rendu de la Commission Impériale Archéologique a, pour l'année 1859. Avec un atlas. St. Pétersbourg 1860. Hoch-4. b. pour l'année 1860. Avec un atlas. St. Pétersbourg 1861.
  - Hoch-4.
    Dazu 2 Atlanten:
  - a. Compte-rendu etc. pour l'année 1859. Atlas. St. Pétersbourg. 1860. Imp.-Pol. [Mit 6 Tafein.]
  - b. Compte-rendu etc. pour l'aunée 1860. Atlas. Ebend. 1861. Imp.-Fol. [Mit 6 Tafeln.]

Vom Verleger, Herrn Didier in Paris:

2452. Revue Archéologique ou recueil de documents et de mémoires relatifs à l'étude des monuments, à la numismatique et à la philologie de l'antiquité.et du moyen âge. Publiés par les principaux Archéologues français et étrangers et accompagnés de planches gravées d'après les monuments originaux. Nouvelle série. — 3e année. I—VII. Janvier — Juillet. 1862. Paris. 7 Hefte. 8. Nebst Table des matières contenues dans le quatrième volume [d. i. Juillet-Déc. 1861] de la nouvelle série, und dem Umschlagstitel zu Vol. IV. [Heft I. mit 1 Karte, Heft II. mit 1 Tafel, Heft III. mit 2 Tafeln, Heft VII. mit 1 Tafel und eingedruckten Figuren.]

Von den Curatoren der Universität zu Leyden:

2453. Catalogus codicum orientalium bibliothecae Academiae Regiae scientiarum quem, a Clar. Weijersio inchoatum, post bujus mortem absolvit et edidit Dr. P. de Jong. Lugd. Batav. 1862. 8.

Vom Verleger, Herro F. A. Brockhaus:

2454. Msni, seine Lehre und seine Schristen. Ein Beitrag zur Geschiebte des Manichäismus. Aus dem Fihrist des Abū'l-Faradsch Muhammad ben Ishak al-Warrāk, bekannt unter dem Namen Abi Ja'kūb an-Nadim, im Text nebst Uebersetzung, Commentar und Index zum ersten Matherausgegeben von Gustav Flügel. Leipzig 1862. 8.

Von Herrn Dr. Pertsch in Gotha:

2455. Viro illustrissimo Guil. Henr. Ewald, phil. Dr., a cons. aul. intimis, Bibliothecae et Musei Ducalis Directori solennia semisaecularia muneris d. XXIX. m. Jul. MDCCCLXI. celebranda gratulantur Bibliothecae et Musei Friedensteiniani Praefecti. Inest descriptio duorum speculorum aeneorum e collectione Sectzeniana in Museo Ducali asservatorum. Gothae 1861. 4. [Mit 1 eingedruckten Abbildung und 1 Tafel.]

### 794 Verzeichn. der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. L. u.

Von Herrn Dr. C. A. Busch in Constantinopel:

2456. Tarif der Abgaben, welche durch die Zellämter des Türkischen Reiches von den Waaren der Zellvereinsländer bei ihrer Kinfuhr und von den Waaren des Türk. Reiches bei ihrer Ausfuhr erhoben werdes, festgestellt am 20. März 1862 durch eine zu diesem Zwecke von der K. Preuss. Gesendtschaft und der H. Pforte ernannte genischte Commission nebet dem zwischen den Zellvereinsländern und der H. Pforte am 20. März 1862 geschlossenen Handelsvertrage. Veröffentlicht durch die K. Preuss. Gesandtschaft. Constantinopel 1862. 8. (Deutsch, Franz., Türk.).

### Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

### Ebreumitglieder.

Herr Dr. B. von Dorn Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath u Akademiker in St. Petersburg.

Stanisl. Julien, Mitgl. d. Instit. u. d. Vorstandes d. asiat. Gesellschaft u. Prof. des Chines. in Paris.

Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. J. Mohl, Mitgl. d. Instit. u. Secretar d. asiat. Gesellschaft in Paris.
- J. Muir, Esq., D. C. L., late of the Civil Bengal Service in Edinburg. A. Peyron, Prof. d. morgenl. Spr. in Turin.

- Baron Prokesch von Osteu, k. k. österreich. Feldmarschall-Lieutenant und Internuntius bei der Hohen Pforte, in Constantinopel.
- Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asiat. Gesellschaft u. Prof. d. Arab. in Paris.
- Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York a. Präsident der amerik. orient. Gesellschaft.
- Baron Mae Guckin de Slane, erster Dolmetscher der afrikaaischen Armee in Algier.
- Oberst William H. Sykes in London.

#### II.

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth, Ehren-Secretär der syrisch-ägypt. Gesellschaft in London.

- Dr. Jac. Berggren, Probst u. Pfarrer zu Söderköping und Skällwik in Schweden.
- P. Botta, kais. franz. Generalconsul in Tripoli di Barbaria, Cerutti, kon. sardin. Consul in Larnaka auf Cypern.

- Nic. von Chanykov Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath in Paris.
- R. Clarke, Esq., Vice-Präsident d. asiat. Gesellschaft in London. William Cureton, Kaplan I. Maj. der Königin von England und Cano-
- nicus von Westminster, in London.
  R. v. Frähn, kais. russ. Consul in Ancona.
  Dr. J. M. E. Gottwaldt, Bibliothekar an d. Univ. in Kasan.
  C. W. Isenberg, Missionar in Bombay.

- J. L. Krapf, Missionar in Kornthal bei Zufferhausen (Württemberg).
- R. W. Lane, Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England.

Dr. Lieder, Missionar in Kairo.

- Dr. A. D. Mordtmann, Mitglied des K. Türkischen Handels-Rathes in Constantinopel.
  - E. Netscher, Regierungssecretär in Batavia. J. Perkins, Missionar in Urmia.
- Dr. A. Perron in Paris.

Herr Dr. Fr. Pruner-Bey, Leibarzt des Vicekönigs von Aegypten, d. Z. is Europa.

Rûja Râdbûkûnta Deva Behadur in Calcutta.

Sir H. C. Rawlinson, Lieut. - Colon., in Ostindien.

Herr Dr. E. Röer in Braunschweig.

- Dr. G. Rosen, kön. preuss. Consul u. Hanseat. Viceconsul in Jerasalen.
- Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanskrit am Yale College in New Haven, N.-Amerika.
- W. G. Schauffter, Missionar in Constantinopel.
  - Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Japan.
- Dr. A. Sprenger in Wabern bei Bern. G. K. Tybaldos, Bibliothekar in Athen. Dr. Cornelius Van Dyck, Missienar in Beirut.
- Dr. N. L. Westergaard, Prof. an d. Univ. in Kopenhagen.
- Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpräs. d. asiat. Gesellsch. in Bombay.

#### HII.

### Ordentliche Mitglieder 1).

- Se. Grossherzogliche Hoheit Prinz Wilhelm vom Baden, is Berlin (413).
- Se. Hoheit Carl Anton, Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen (113).
- Se. Königl. Hoheit Aquasie Bonehi, Prinz von Ashanti, in Buiteszorg auf Java (318).

Herr Dr. Aug. Ablqvist in Helsingfors (589).

- Dr. W. Ahlwardt, Professor u. Bibliothekar an d. Univers. in Greifswald (578).
- Dr. R. Andrée, Consul der Republik Chile in Leipzig (474). Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).
- Dr. F. A. Arnold, Prof. an d. Univ. u. Oberlehrer an der lat. Hespischule in Halle (61).
- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Bautzen (494).
- G. J. Ascoli, Prof. der vergleichenden Grammatik u. d. morgest. Sprachen an d. phil,-literar. Facultät in Mailand (339).
- A. Auer, k. k. österr. Hof- und Reg.-Rath; Director d. Hof- u. Staats-Druckerei in Wien (249).
- Dr. Siegmund Auerbach in Frankfurt a. M. (597).
- Dr. S. Th. Aufrecht, Prof. des Sanskrit an d. Univ. in Ediaburg (522). H. A. Barb, Prof. des Persischen an d. k. k. oriental. Akademie L
- Hofconcipist im k. k. Ministerium des Aenssern zu Wien (497).

Sir H. Barth, Dr., in Berlin (283).

- Herr Dr. A. Bastian, z. Z. in Indien (560).

   Dr. Gust. Baur, Hauptpastor an d. Jacobi-Kirche in Hamburg (288).

  - Dr. H. Beck, Cadetten-Gouverneur in Berlin (460). Dr. W. F. Ad. Behrnauer, Secretär an der königl. öffentlichen Bibliethek in Dresden (290).
  - Dr. Charles T. Beke in Bekesburn bei Canterbury (251).
  - Abu Bekir, kaiserl. ottoman. Artillerie-Lieutenant, d. Z. in Bonn (546).
  - Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140).

  - Dr. Theod. Benfey, Prof. an der Univ. in Göttingen (362). R. L. Bensley, B. A., Caius College in Cambridge (498).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Namer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellsehaft geordsett Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Meldeng der neu eintretenden Mit glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr Elias Beresin, Prof. d. türk. Spr. an d. Univ. in St. Petersburg (279). - Dr. E. Bertheau, Prof. d. morgenl. Spr. in Göttingen (12).

M. v. Beurmann, z. Z. in Afrika (581).

Gust. Bickell, stud. theol. et phil. in Marburg (573).

- Freiherr von Biedermann, königl. sächs. aggregirter Majer in Rochlitz (189).
- Dr. H. E. Bindseil, Prof., zweiter Bibliothekar u. Secretar der Univ.-Bibliothek in Halle (75).
- John Birrell, A. M., in Drumeldrie, Schottland (489).
- Rev. W. Blake, Pastor in Dalston bei Carlisle (484).
- Dr. O. Blau, kön. preuss. Consul in Trapezunt (268).

Dr. Bleck in Port Natal (350).

- Dr. B. Bock in Trenschin in Ungara (558).
- Herm. Bodek, Kaufmann in Leipzig (467).
- L. Bodenheimer, Consisterial-Oberrabbiner in Crefeld (493).

Eduard Böhl, Licent. theel. in Basel (579).

- Lic. Dr. Ed. Böhmer, Docent d. Theol. an d. Univ. in Halle (361).
- Dr. O. Böhtlingk, kais. russ. wirki. Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg (131).
- Friedr. Rulemann Theod. Boelcke, Stud. theol. in Berlin (593).
- Dr. J. F. Böttcher, Conrector emer. an d. Kreuzschule in Dresden (65).
- Dr. Fr. Bollensen in Göttingen (133).
- Dr. Fz. Bopp, Prof. d. morgenl. Spr. in Berlin (45).
- M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).
- J. P. Broch, Cand. theol. in Christiania (407).
- Dr. Heinr. Brockhaus, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (312).
- Dr. Herm. Brockhaus, Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34).
- Dr. H. Brugsch in Berlin (276).
- Salomon Buher, Litterat in Lemberg (430).
- Dr. Joseph Budenz, Prof. am Gymnasium in Stuhlweissenburg (515).
- Dr. C. A. Busch, Interpret der kön. prenss. Gesandtschaft in Constantinopel (598).
- Karl Freiherr v. Buschmann, k. k. Hofsecretär in Wien (512).
- G. W. v. Camerloher in Constantinopel (476).
- Capitain Duncan Cameron, königl. grossbrit. Vice-Consul zu Poli (Tscherkessien) (552).
- Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).
- D. Henriques de Castro Mz., Mitglied der königl. archäolog. Gesellschaft in Amsterdam (596).
- Dr. D. A. Chwolson, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univers. in St. Petersburg (292).
- Timetheus Cipariu, griechisch-kathol. Domkanzler u. Prof. der orient. Sprachen in Blasenderf, Siebenbürgen (145).
- Albert Cohn, Président du Comité Consistorial in Paris (395).
- Dr. Falk Cohn, Prediger in Cöthen (591).
- Dr. T. J. Conant, Prof. d. hebr. Sprache in Brooklyn bei New-York (442).
- Edward Byles Cowell, Principal of the Sanscrit College in Calcutia (410).
- Dr. Georg Curtius, Prof. d. klass. Alterthamswissenschaft an d. Univ. in Leipzig (530).
- Rev. Dr. Benjamin Davies, Professor am Regent-Park-College in London (496). Rev. John S. Dawes in London (526).
- Dr. F. Delitzsch, Prof. d, alttestam. Exegese in Erlangen (135).
- Emenuel Deutsch, Custos am British Museum in London (544).
- v. Dowall, Assistent-Resident erster Classe in Batavia (455).

Herr Lic, theol. Ludw. Diestel, Professor an der evang.-theol. Facultät d. Univ. in Bonn (481). Dr. F. H. Dieterici, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22). Dr. Rud. Dietsch, Prof. an der Landessehule in Grimma (566). Dr. A. Dillmann, Prof. d. morgent. Spraches in Kiel (260). Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberconsistorialrath in Weimar (89). Alex. v. Dorn, k. k. österr. Statthalterei-Beamter in Wien (517). Charles Mac Douall, Prof. in Belfast (435). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105). H. Duveyrier in Paris (438). Alfred Eberhard, Stud. phil. zu Berlin (588). M. L. Frbr. von Eberstein in Berlin (302). Dr. Max Enger, Docent an d. Univ. in Bonn (475). Hermann Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien (343). Dr. F. von Erdmann, kais. russ. Staatsrath in Gross-Nowgorod (236). Georg Moritz Evers, der Alterthumskunde Bestissener in Berlin (562). Dr. H. von Ewald, Prof. in Göttingen (6). Dr. Christ. Theod. Picker, Katechet zu St. Petri in Leipzig (577) Dr. B. Fischer, Rabbiner und Prediger der Gemeinde Petschau (586). Dr. H. L. Fleischer, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig (1). Dr. G. Flügel, Prof. emerit. in Dresden (10). Joseph Födes, Privatheamter in Wien (520). G. A. Franke, Gerant des k. preuss. Consulats in Smyroa (416). Dr. Z. Frankel, Oberrabbiner und Director des jüdisch-theologischen Semiaars "Fränckelsche Stiftung" in Breslau (225). Dr. Siegfried Fround, Privatgelehrter in Görlitz (380). R. H. Th. Friederich, Adjunct-Bibliotheker der Batavia'schen Gesellschaft für Künste u Wissensch. in Batavia (379). M. H. Friedtänder, Rabbinatscandidat in Wien (538). Dr. Julius Fürst, Lector d. aram. u. talmud. Sprachen an der Univ. in Leipzig (76). Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geb. Rath in Altenburg (5). H. G. C. von der Gabelentz, Stud. jur. in Leipzig (582). Dr. Abrah. Geiger, Rabbiner der Synagogen-Gemeinde in Braslau (465). G. Geitlin, Prof. d. Exegese in Helsingfors (231). Dr. J. Gildemeister, Prof. der orient. Spr. in Boan (20). A. Gladisch, Director des Gymnasiams in Krotoschin (232). W. Gliemann, Professor u. Conrector am Gymnasium in Salzwedel (125). C. A. L. Götze, Gymnasiallehrer in Stendal (482). Dr. J. Goldenthal, Prof. d. morgenl. Spr. in Wien (52). Dr. A. M. Goldschmidt, Prediger der israel. Gemeinde in Leipzig (531). Dr. R. A. Gosche, Professor an der Univers. und Custos der morgeni. Handschrr. d. königl. Bibliothek in Berlin (184). Rev. F. W. Gotch in Bristol (525). Dr. Hirsch Graetz, ordentl. Lehrer an d. jud.-theol. Seminar in Breslau (485). Dr. K. H. Graf, Prof. an d. Landesschule in Meissen (48). Dr. Carl Graul in Erlangen (390). Paul Grimblot, franz. Consul in Galle (Ceylon) (425). Lic. Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma (67). A. Grote, Bengal Civil Service, in Calcutta (437). Dr. C. L. Grotefend, Archiv-Secretär u. Conservator des Königl. Münz-

Dr. Jos. Gugenheimer, Rabbiner in Stublweissenburg (317). Dr. Herm. Alfr. v. Gutschmid, Privatgelehrter in Leipzig (367).

cabinets zu Hannover (219). Max Grünbaum in New York (459).

Rev. R. Gwynn in London (541).

```
Herr Dr. Th. Haarbrücker, Docent an d. Univ. u. Oberlehrer an der
          Louisenstädtischen Realschule in Berlin (49).
      H. B. Hackett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., U.-St.) (356).
      Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).
      S. J. Halberstam, Kaufmann in Bielitz (551).
Fitz-Edward Hall, D. C. L., in London (571).
      Anton von Hammer, Hof- u. Ministerialrath in Wien (397).
     Dr. B. Haneberg, Abt von St. Bonifaz, Prof. d. Theol. in München (77).
Dr. G. Ch. A. von Harless, Reichsrath und Präsident des evang. Ober-
         consistoriums in München (241).
      Dr. K. D. Hassler, Conservator der Kunst- und Alterthumsdenkmäler
          Württembergs u. Director des kön. Pensionats in Ulm (11).
      Dr. M. Haug, Superintendent of Sanscrit Studies and Professor of
     Sanscrit in the Poona-College, in Poona (bei Bombay) (349).

Dr. M. Heidenheim, theol. Mitglied des königlichen College in
          London (570).
      Chr. Hermansen, Prof. d. Theol. in Kopenbagen (486).
     Dr. G. F. Hertzberg, Prof. and Univ. in Halle (359).
     Dr. R. A. Hille, Arzt am königl. Krankenstift in Dresden (274).
      J. P. Six van Hillegom in Amsterdam (599).
     Dr. K. Himly in Goslar (567).
     Dr. F. Himpel, Prof. d. Theol. in Tübingen (458).
     Rev. Edward Hincks, D. D. in Killeleagh, County Down, Irland (411). Dr. F. Hitzig, Prof. d. Theol. in Heidelberg (15).
     Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).
     Dr. A. G. Hoffmann, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jena (71).
      Carl Hoffmann in Arnstadt (534).
      Dr. J. Hoffmann, Prof. der Chines. u. Japan. Sprache an d. Univ.
          in Leyden (572).
      Dr. J. Ch. K. von Hofmann, Prof. d. Theol. in Erlangen (320).
      Chr. A. Holmboe, Prof. d. morgenl. Spr. in Christiania (214).
      A. Holtzmann, grossherzogl. badischer Hofrath u. Prof. der älteren
          deutschen Sprache u. Litteratur in Heidelberg (300).
      Dr. II. Hapfeld, Prof. d. Theol. in Halle (64).
      Dr. A. Jellinek, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Wien (57).
      Dr. Franz Johaentgen in Köln (549).
      A. Johnson, Cand. theol. in Christiania (508).
Dr. P. de Jong, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leyden (427).
      Dr. B. Jülg, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director des philol. Seminars an d. Univ. in Krakau (149).
      Ferd. Justi, Privatdocent in Marburg (561).
Abr. Wilh. Theod. Juyn boll in Leyden (592).
      Dr. J. E. R. Käuffer, Landesconsist. Rath u. Hofprediger in Dresden (87).
      Dr. Kamphausen, Lic. theol., Docent an d. Univ. in Heidelberg (462).
      Fr. Kaulen, Repetent an d. Universität in Bonn (500).
Dr. C. F. Keil, Prof. theol. emer., in Leipzig (182).
      Carl Kettembeil in Leipzig (590)
      Dr. Kiepert, Professor in Berlin (218).
R. Kirchheim in Frankfort a. M. (504).
      Lic. Dr. P. Kleinert, evangel. Prediger in Oppeln (495).-
Geb. Kircbenrath Dr. A. Knobel, Prof. d. Theol. in Giessen (33).
      Dr. Joseph Kobak, Prediger u. Schuldirector in Lipto Sz. Miklos (Un-
           garn) (550).
      C. Koennecke, Stud. theol. in Halle (563).
      Dr. Ch. L. Krehl, Prof. am d. Univers. a. Bibliothekar an der Univ.-
```

Dr. Alfr. von Kremer, k. k. österreich. ordentl. Consul in Cairo (326) Dr. Mich. Jos. Krüger, Prof. am Lycenm Hosianum in Braunsberg (434).

Biblioth, in Leipzig (164).

Bd. XVI.

Herr Jacob Kruger, Privatgelehrter in Hamburg (429).

Joseph Krumhaar, Ministerialconcipist in Wien (499).

Georg Kuehlewein, Inspector-Gehülfe im Accisefach in Meskan (402).

Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theol. in Leyden (327). Dr. A. Kuhn, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137).

Dr. Wilb. Lagus, Prof. an der Univ. in Helsingfors (387).

Dr. J. P. N. Land, General-Secretär der Niederländ. Bibelgesellschaft in Amsterdam (464).

Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412). Dr. J. Landaberger, Landes-Rabbiner in Darmstadt (492).

Dr. F. Larsow, Prof. and. Gymnas. z. grauen Kloster in Berlin (159). Ford. Lassalle in Berlin (545).

Dr. Ch. Lassen, Prof. d. Sanskrit-Litteratur in Bonn (97).

Dr. C. R. Lepsius, Prof. an d. Univ. in Berlin (119).

Dr. H. B. Levy in Hamburg (569).
Dr. J. Levy, Rabbiner in Breslau (521).
Dr. M. A. Levy, erster Religionslehrer d. Synagogen-Gemeinde in

Breslau (461).

Giacomo Lignana, Professor der orient. Sprr. in Turin, z. Z. in Teheran (555).

Dr. J. Löbe, Pfarrer in Rasephas bei Altenburg (32). Leop. Löw, Oberrabbiner u. israelit, Bezirks-Schulaufseher des Cson-

grader Comitats, in Szegedin (527).

Dr. L. Loewe, Seminardirector in Brighton (501).
Dr. H. Lotze, Privatgelehrter in Leipzig (304).
Dr. E. I. Magnus, Prof. and Univ. in Breslau (209).
Dr. Adam Martinet, Prof. der Exegese u. der orient. Sprachen an dem kön. Lyceum in Bamberg (394).

M. Marx, Lehrer in Gleiwitz (509).

Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft in Macasser (270).

Dr. A. F. Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).

Dr. Ernst Meier, Prof. an d. Univ. in Tübingen (31).

Dr. A. Merx in Neisse (537).

Baron Georg von Miltitz, herzogl. braunschweig. Kammerherr, auf Siebeneichen im Kgr. Sachsen (313).

Dr. Mögling in Mercara bei Mangalore (Indien) (524).

Dr. J. H. Möller, herzogl. sächs. goth. Archivrath u. Bibliethekar in Gotha (190).
Ferd. Mühlau, Cand. theol. in Dresden (565).
Dr. J. Müller, Prof. d. morgenl. Spr. in München (116)

Taylorian Professor an der Universität in Oxford, Dr. M. Müller, Christ Church (166).

William Muir, B. C. S., in Allahabad (473).

W. Mumssen, Stud. theol. et 11, orient. in Hamburg (420).

Abr. Nager, Rabbinats-Candidat u. Stud. d. orient. Sprr. ia Leipzig (584). Dr. K. F. Naumann, Prof. d. Mineral, und Geognosie u. Director des

mineralog. Mus. in Leipzig (456).

Dr. G. H. F. Nesselmann, Prof. and Univ. in Königsberg (374).

Dr. K. F. Neumann, Prof. in München (7).

Wilh. Neumann, Cisterzienser im Stift Heil. Kreuz bei Baden (518).

- Dr. John Nieholson in Penrith (England) (360).
- Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. Kirchengesch. an d. Universität in

Berlin, Consistorialrath u. Mitglied des Consistor. der Prov. Bran-

denhurg (98).

- Dr. George Karel Niemann, Lector an der Missionsanstalt in Retterdam (547).

Herr Dr. Friedrich Nippold in Emmerich (594).

Dr. Theod. Nöldeke, Docent an der Univers. a. Hölfsarbeiter an der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen (453). J. Th. Nordling, Acad. Adjunct. in Upsala (523).

- Dr. G. F. Ochler, Prof. d. Theol. u. Ephorus am evangel. Seminar in Tübingen (227).
- Dr. J. Olshausen, Geh. Regierungs- u. vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- u. Medicinalangelegenheiten in Berlin (3).

E. v. Ortenberg, Stud. theol. in Halie (548).

Dr. Ernst Osiander, Diakonus in Göppingen (347).

H. Parrat, vormaliger Professor in Bruntrut, Mitglied des Regierungsraths in Bern (336).

Dr. G. Parthey, Buchhändler in Berlin (51).

- Keropé Patkanian, Professor an der Universität in St. Petersburg (564).
- Dr. Joseph Perles, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde in Posen (540).
- J. G. Perrown, Fellow of Kings College, Caplan des Bischofs von Norwich, zu London (585).

Dr. W. Pertsch, Bibliothekar in Gotha (328).

Dr. August Petermann in Gotha (421).

Dr. J. H. Petermann, Prof. an der Univ. in Berlin (95).

Dr. Petr, Prof. der alttestamentl. Exegese an d. Univ. in Prag (388).

Dr. Philippson, Rabbiner in Magdeburg (408). S. Pinsker in Wien (246).

C. N. Pischon, königl. preuss. Gesandtschaftsprediger in Constautinopel (417).

Anton Pohlmann, Lic. d. Theol., Privatdocent am Lyceum Hosianum

in Braunsberg (451).

Edward Stanley Poole, Chief Clerk, Science and Art Depart., South Kensington Museum, in London (575).

Reginald Stuart Poole, Depart. of Antiquities, Brit. Museum, in Lon-

don (576). Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft in Halle (4).

Ritter Alfons v. Questiaux, k. k. Vicekanzler u. Dolmetsch in Wien (513). Dr. L. Raudnitz, prakt. Arzt in Wien (503).

Dr. G. M. Redslob, Prof. d. bibl. Philologie an d. akadem. Gymnasium in Hamburg (60).

Dr. J. G. Reiche, Consist.-Rath u. Prof. d. Theol. in Göttingen (154).

Dr. Simon Reinisch in Wien (479).

- Dr. Laurenz Reinke in Langförden (Grossherzogth. Oldenburg) (510). Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Professor des Hebraischen am Collège de France, in Paris (433).
- Licent. F. R. Reusch, Prof. der kathol. Theol. in Bonn (529).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21). Xaver Richter, königl. Stiftsvicar bei St. Cajetan, Prof. u. Lehrer der hebr. Spr. an d. Gymnasium in München (250).

- Dr. E. Rödiger, Prof. d. morgenl. Sprr. in Berlin (2). Ed. R. Rösler, Zögling des Instituts für österreich. Geschichtsforschung in Wien (436).

  Dr. R. Rost, Lebrer an der Akademie in Canterbury (152).

  Dr. R. Roth, Prof. and Univ. u. Oberbibliothekar in Tübingen (26).

Friedrich von Rougemont, gewes. Staatsrath, in Neufchatel (554).
Dr. F. Rückert, Geh. Reg.-Rath, in Neusess bei Coburg (127).
Dr. Saalschütz, Prof. in Königsberg (477).
Carl Sandreczki, Secretär der C. Church Miss. Society in Jerusalem (559).

Herr Carl Sax, Consulareleve des k. k. bsterr. Generalconsulates zu Sarajevo in Bosnien (583).

- A. F. von Schack, grossherzogl. mecklenburg-schwerin. Legationsrath u. Kammerherr, auf Brüsewitz bei Schwerin (322).
- Ritter Ignaz von Schäffer, Kanzleidirector des k. k. österr. Generalconsulates in London (372).
- Ant. Schiefner, kais. russ. Staatsrath in St. Petersburg (287).
- Dr. C. Schirren, Professor an der Univ. in Dorpat (443).
- O. M. Freiherr von Schleichta-Wssehrd, Legationsrath u. Director der orient. Akademie in Wien (272).
- Lic. Constantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Bonn (346).
- Dr. Ch. Th. Schmidel, Guts- u. Gerichtsherr auf Zehmen u. Kötzschwitz bei Leipzig (176).
- Dr. A. Schmölders, Prof. an d. Univ. in Breslau (39).
- Rev. Schön, Missionar, in London (510).
- Erich von Schönberg auf Herzogswalde, figr. Sachsen (289).
  - Emil Schönborn, Cand. philol. in Tübingen (480).
- Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).
- Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Lemberg (Galizien) (337).
- Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Berlin (335).
- Dr. G. Schwetschke in Halle (73).
- Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d. Gesch. d. Medicin in Wien (239). Dr. Leo Silberstein, Oberlehrer an der israelit. Schule in Frank-
- furt a. M. (368). Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Königsberg (303)
- Dr. Fr. Soret, geh. Legationsrath und Comthur in Genf (355).
- Emil Sperling, dritter Dragoman der kön, prenss. Gesandtschaft in Constantinopel (385).
- Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. in Erlangen (50).
- Spoerlein, Pastor in Antwerpen (533).

  Dr. D. Stadthagen, Oberrabbiner in Berlin (198).

  Dr. J. J. Stähelin, Prof. d. Theol. in Basel (14).
- Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpforta (221).
- Dr. J. H. W. Steinnordh, Cand. theol., Lector der histor. Wissenschaften am kön. Gymnasium in Linköping (447).
- Dr. M. Steinschneider, Lehrer in Berlin (175).
- Dr. Steinthal, Docent and . Univers. in Berlin (424).
- Dr. A. F. Stenzler, Prof. an d. Univ. in Breslau (41).
- Dr. Lud. Stephani, kais. russ. wirklicher Staatsrath u. ordentl. Aka-
- demiker in St. Petersburg (63). Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgen!. Spr. in Jena (44).
- G. Stier, Director des Dom-Gymnasium in Colberg (364). P. Th. Stolpe, Lector an d. Universität in Helsingfors (393)
- Lic. F. A. Strauss, Prof. der Theol. u. Garnisonspred. in Berlin (295).
- Lic. Otto Strauss, Divisionspred. in Poseu (506).
- Heinrich Edler v. Suchecki, k. k. a. o. Prof. der polnischen Litteratur u. Sprache and Univers. in Prag (535).
- Dr. Benjamin Szold, Rubhiner der Oheb-Schalom-Gemeinde in Baltimore (574).
- A. Tappehorn, Kaplan an der Martinikirche in Münster (568). C. Ch. Tauchnitz, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (238).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Univ. in Bologna (444).
- Theremin, Pastor in Vandoeuvres (389). Dr. F. A. G. Tholuck, Consistorial rath, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).

  W. Tiesenhausen, Collegien-Assessor in St. Petersburg (262).

  - Hofr. Dr. C. Tischendorf, Prof. d. bibl. Palaeographic an der Univ. in Leipzig (68).

Herr Nik. von Tornauw Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Oberprocurator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215).

- Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgenl. Spr. in Lung (79).

- Dr. E. Trumpp, Missionar in Stuttgart (403).

- Domherr Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36).

- Dr. P. M. Tzachirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).
- Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Medicinalrath in Braunschweig (291).
- Georg v. Urházy in Pesth (439):
- J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgenl. Spr. in Gröningen (130).
- J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173).
- Lic. Dr. E. Vilmar, Repetent am theol. Seminar in Marburg (432).
- Dr. Wilh. Volck, Docent der Theol. an d. Univ. in Erlangen (536).
- Dr. Gust. Volkmar, Prof. der Theol. in Zürich (580). Dr. Marious Ant. Gysb. Vorstman, Prediger in Gouda (345).
- G. Vort mann, General-Secretär der Azienda assicuratrice in Triest (243).
- Dr. J. A. Vullers, Prof. der morgent. Spr. in Giessen (386).
- Dr. A. Weber, Prof. and Univ. in Berlin (193).
  Dr. G. Weil, Prof. d. orient. Sprachen zu Heidelberg (28).
- Duncan H. Weir, Professor in Glasgow (375).
- Dr. H. Weissenborn, Professor am kön. Gymnas. in Erfurt (505).
- Victor Weiss von Starkenfels, k. k. österr. Legationsrath Wien (516).
- Weljaminoff-Sernov, a. o. Mitglied der kaisert. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg (539).
- Dr. W. Wessely, Prof. des österreich. Strafrechts in Prag (163).
- Dr. J. G. Wetzstein, kon. preuss. Consul, in Berlin (47).
- Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305).
- W. D. Whitney, Prof. am Yale College in New-Haven (366).
- Moriz Wickerhauser, Prof. d. morgent. Spr. an der k. k. orient. Akademie u. Prof. der türk. Sprache am k. k. polytechnischen Institut in Wien (396).

  F. W. E. Wiedfeldt, Cand. theol. in Salzwedel (404).
- Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theol. in Kiel (106).
- Dr. Franz Woepcke in Paris (352).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
  Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Rottweil (29).
  Rev. Charles H. H. Wright, M. A., in Middleton Tyas (Yorkshire, England) (553).

  Dr. William Wright, Assistent bei d. Brit. Museum in London (284).

  The College Cambridge (556).

- W. A. Wright, B. A., Trinity College, Cambridge (556).
  Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. and Univ. in Göttingen (13).
  Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor. Hülfswissenschaften in Leipzig (118).
- Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59).
- Dr. C. F. Zimmermann, Gymnasiallehrer in Basel (587).
- P. Dr. Pius Zingerle, Professor des Arabischen an der Universität Sapienza in Rom (271).
- H. Zirndorf, Prediger der israelit. Gemeinde in Liptó-St. Miklós in Ungarn (532).
- Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).
- In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:
- Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Anstalt in Halle (207)
- Das Heine-Veitel-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (543)

#### Verzeichniss

### der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Die Gesellschaft der Künste und Wissenschaften in Batavia.
- 2. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beirut.
- Die Kön. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 4. Die Royal Asiatic Branch Society in Bombay.
  5. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 6. Die Kön. Societät der Wissenschaften in Göttingen.
- 7. Justus Perthes' geographische Austalt in Gotha. 8. Der historische Verein für Steiermark in Gratz.
- 9. Das Koninklijk Instituat voor Taal- Land- en Volkenkunde van Neôrlandsch Indië im Haag.
- 10. Das Curatorium der Universität in Leyden.
- 11. Die R. Asiatic Society for Great Britain and Ireland in Lendon.
- 12. Die Syro-Egyptian Society in Londen.
- Die R. Geographical Society in London.
   Die Library of the East India Company in London.
- 15. Die British and Foreign Bible Society in London.
- 16. Die Numismatic Society in London.
- 17. Die Redaction des Journal of Sacred Literature (Rev. B. H. Comper) in London.
- 18. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in Münehen.
- 19. Die American Oriental Society in New-Haven.
- 20. Die Société Asiatique in Paris.

- Die Société Orientale de France in Paris.
   Die Société de Géographie in Paris.
   Die Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 24. Die Kais, Russische Geograph. Gesellschaft in St. Petersburg.
- 25. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 26. Die Redaction des Journal of the Indian Archipolago (Herr J. B. Logan)
- in Singapore.

  27. Die Smithsonian Institution in Washington.
- 28. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 29. Die Mechitharisten-Congregation in Wies.

## PRIZE ESSAYS ON THE HINDU VEDAS.

A Hindu Merchant of Bombay has deposited the sum of Rupees two thousand with Messrs. William Nicol & Co. for the three best Essays on the following subject; —

Review of the Vedas, with special reference to the light which they cast on the Social and Religious State of the Ancient Indians, and on their Beliefs and Practices as better than those of the Hindu of later times.

The following are the conditions of the Competition.

- 1. The Essays are to be in the English language; and it is recommended that they shall not exceed in bulk 300 or 400 pages 8vo. pica type.
- 2. The author of the best Essay will receive a prize of twelve hundred rupees. It is expected that he will either arrange for its publication on his own account within six months of his gaining the prize, or give up his manuscript, with its copyright, to the donor of the prize for his disposal.
- 3. The author of the second best Essay to receive a prize of five hundred rupees; and the author of the third best Essay, a prize of three hundred rupees.
- 4. All passages from the Vedas and other works given in proof and illustration to be expressly referred to in distinct notes, mentioning the places in which they occur. A list of original treatises and papers by European and Indian authors, bearing on the subject of the Essays and the works on which they are founded, to be given in an Appendix.
- 5. The adjudication of the prizes to be left to the following gentlemen: The Reverend John Wilson, D. D., F. R. S., Honorary President of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society; Martin Haug, Esquire, Ph. D., Professor of Sanskrit,

and Superintendent of Sanskrit Studies, in the Puna College; Dr. Bhow Daji, G. G. M. C. and Fellow of the University of Bombay; the Rev. Dhanjibhai Nouroji; and Rao Saheb Wishwanath Narayan Mandalik, Bombay, M. B. B. R. A. S.

- 6. Each Competitive Essay, with a motto and sealed note containing the name of the Author, to be placed in the hands of Dr. Wilson on or before the 1st August 1863. The Competition is open to all classes of people without any distinction.
- 7. If the writer of the best Essay will give a Sanskrit version of it, he will receive Rupees three hundred additional.

Bombay, 27th June 1862.



.

ŗ









7.7 7 7.7

